

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

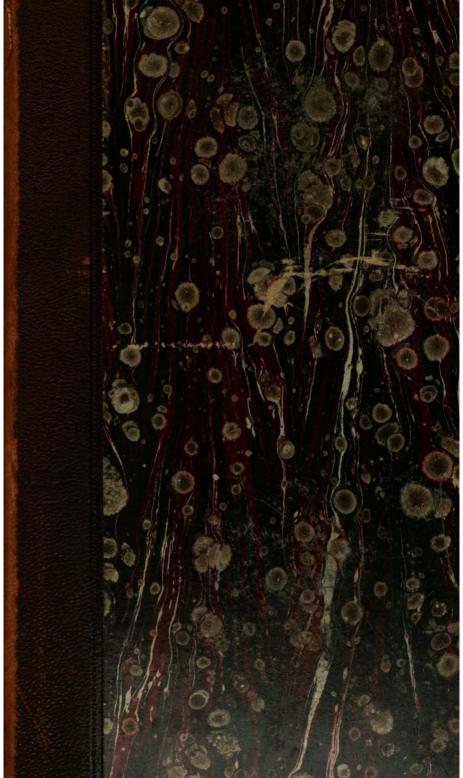

# Library of the University of Wisconsin



-

-- ·

## Handbuch der Geschichte

ber

## Griechisch=Römischen Philosophie

nod

Chriftian Aug. Brandis.

Dritten Theils erfte Abtheilung.

Berlin. Bei & Reimer. 1860.

### Uebersicht

liber das

## Aristotelische Lehrgebäude

ппр

# Erdrterung der Lehren seiner nächsten Nachfolger,

als Uebergang zur dritten Entwickelungsperiode der Griechischen Philosophie

nod

Christian Aug. Brandis.

28 er lin. 28 ei & Reimer. 1860. 4 J. 44

...

•

.

•

0001

AUG 1 4 1907

#### An

#### Beinrich Ritter

in Göttingen.

Beim Abschluß bieses Theils meiner Geschichte ber griechischen Philosophie erneuert sich die Erinnerung an die schönen Abende im Winter 1832—33 aufs lebhasteste, in benen uns beibe, mein geliebter und verehrter Freund, in Gemeinschaft mit dem unvergleichlichen Schleiermacher und mit den beiden großen Kennern der klassischen Sprachen und Literaturen, J. Bekker und C. Lachmann, Bruchstlicke der ältesten hellenischen Philosophen beschäftigten. Das Band der Freundschaft, welches damals sich unter uns knüpfte, ist, wenngleich wir seitbem nur selten und auf wenige Tage zusammentrasen, zum Bande fortdauernder geistiger Nähe für die Dauer unsres Lebens geworden. Und wie hätte es auch gelockert werden können, da wir in dem bei jedem von uns längst erwachten Streben zusammentrasen, Schleiermachers Fußtapsen auf der von ihm eröffneten Bahn sorgfältigerer und fruchtbarerer Erforschung und Behandlung der Geschichte der Philosophie zu solgen?

Tusbauer das ganze Gebiet derselben durchmessen und die fortschreitenden Entwickelungen inmerhalb desselchen, gleichwie die Ablenkungen vom Ziel, in lichtvollen Zügen bezeichnet, während ich in meinen der Oeffentlichkeit bestimmten Arbeiten auf einen ohngleich engeren Kreis mich beschränkte. Wenden Zwei ihre Forschungen ein und demselben Gebiete zu, so kam es nicht sehlen, daß Verschiedenheiten der Auffassung um so häusiger sich einsinden, je schwieriger und vielseitiger der Gegenstand ist. Aber wie sich's auch mit solchen Verschiedenheiten verhält, wer von beiden in je einer derselben richtiger gesehn haben mag, das kann uns persönlich, wenn ich so sagen darf, gleichgültig sein. Daß das Wahre zu Tage gesördert werde, liegt uns beiden ausschließlich und in gleichem Grade am Herzen.

- So übergebe ich Ihnen denn auch unbedenklich diese abschließende Uebersicht über das Lehrgebäude des Aristoteles und die Erörterung der Lehren seiner nächsten Nachfolger.

Ein solcher Abschluß war als Ergänzung meiner ben einzeinen Schriften des Stagiriten folgenden Behandlung, erforderlich und von vorn herein beabsichtigt. Meine Auf= faffung ber Grundlinien des Ariftotelischen Lehrgebäudes gegen vorangegangene abweichende Darstellungen Schritt für Schritt zu rechtfertigen, würde zu weit geführt haben. Nur Prantl's Geschichte ber Logit mußte ich um so häufiger und eingehender berücksichtigen, je vorzüglicher und gründlicher durchge= führt das Buch ift und je weniger ich der in demselben sich barstellenden Gesammtauffassung beipflichten konnte. teles ist mir nach wie vor das Ideal eines Reflexionsphilosophen, aber freilich eines Reflexionsphilosophen, der die möglichst vielseitige und unbefangene Reflexion als nothwenbige Borftufe zu einer stichhaltigen Spekulation und als Rorrektiv berselben betrachtet. Möge ber aufrichtig und boch von mir geschätte Berfaffer ber Beschichte ber logit mit gleich leibenschaftsloser Unbefangenheit meine Entgegnungen in Erwägung ziehn, mit der ich mir bewußt bin seine Darftellung geprüft zu haben.

Ich übergehe die Berhältnisse welche die Erscheinung dieses Bandes meiner Geschichte mehr als drei Jahre lang verzögert haben; die Erwähnung derselben würde mir schmerzslich und für den Leser ohne Interesse sein. Ihnen sind sie bekannt und Sie werden den Spuren der Stimmungen, in denen das Buch geschrieben ist, Ihre Nachsicht nicht versagen.

Ich schließe mit einer Bitte, beren Gewährung mir im Boraus fest steht, mit der Bitte um die Fortdaner Ihrer mir so theuren Freundschaft, und füge ihr den Ausbruck meiner herzinnigen Wünsche für Sie und die Ihrigen hinzu.

Den 2. September 1860.

Ch. A. Brandis.

#### Inhalt.

| ١. | Grundlinien    | bes Ariftotelif | fcen Lehrgebäudes. |
|----|----------------|-----------------|--------------------|
| •• | <b>WILLIAM</b> | 000 WEBSTON     | , w                |

| 1.         | Borerinnerungen                                                       | Seite. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.         | Ariftoteles' Gintheilungsgrunbe ber Biffenichaften und Durch-         | 1      |
|            | führung derfelben. Seine Charafteriftit des mathematischen Berfahrens | 8      |
| 3.         | Stellung und Richtung feiner Logit                                    | 12     |
| 4.         | Eintheilung berfelben und ihre Sonderung von der erften Phi-          |        |
|            | losaphie                                                              | 16     |
| <b>5</b> . | 6. Seine Auffindungs. und Erörterungsweise ber logischen              |        |
|            | Formen                                                                | 19     |
| 7.         | Anwendungsweise berfelben jur Entwidelung bes Allgemeinheit           |        |
|            | und Rothwendigleit voraussetzenben Biffens                            | 30     |
| 8.         | Die bialettifchen Borftufen jur wiffenschaftlichen Bearbeitung,       |        |
|            | und feine Theorie ber Dialeftit                                       | 33     |
| 9.         | ·                                                                     |        |
|            | Rategorientafel                                                       | 38     |
| 10.        | b) die verschiedenen Arten ber Gegenfage; o) bie vier Formen          |        |
|            | ber Begrinbung                                                        | 48     |
| 11.        | Anbahnung bes apodittifden Berfahrens burch bie Schlüffe ber          |        |
|            | Induftion und Anglogie, und fernere Entwickelung beffelben            | 52     |

|            |                                                                                                                             | CLITE. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 12.<br>13. | Abichluß bes Biffens burch unmittelbares Ergreifen bes Geiftes Theorie ber Begriffsbestimmung jur Erreichung ber Wefenheit, | 58     |
|            | - bom Standpunkte ber Analytit und bon bem ber erften                                                                       |        |
|            | Philosophie                                                                                                                 | 61     |
| 14.        | Die Wefenheit und der Stoff in ihrer Anwendung auf die                                                                      | -      |
|            | Lehre vom Begriff                                                                                                           | 67     |
| 15.        | Die Principien bes Bermögens und ber Rraftthatigfeit, und bie                                                               |        |
|            | Art ihrer Anwendung auf die Lehre bon ben Seelenthatigfeiten                                                                |        |
|            | und auf einige andre Probleme                                                                                               | 72     |
| 16.        | Die Lehre von ben Seelenvermogen                                                                                            | 76     |
| 17.        | Das bas Bermögen verwirklichenbe Princip und Gintheilung                                                                    |        |
|            | ber Bermögen                                                                                                                | 79     |
| 18.        | Der Begriff ber Rraftthatigfeit                                                                                             | 81     |
| 19.        | Der Begriff ber Bewegung, ihre Birtungefphare und ihre Ab-                                                                  |        |
|            | hangigfeit von ber 3medurfachlichteit. Form und Beraubung                                                                   | 83     |
| 20.        | Berwirklichung ber einfachen Befenheit im Stoffe                                                                            | 90     |
| 21.        | Die Bewegung in ihrem Berhaltniß gur Rraftthatigfeit, unb                                                                   |        |
|            | ihre Ewigkeit                                                                                                               | 95     |
| 22.        | Das felber unbewegte unbedingte Brincip ber Bewegung und                                                                    |        |
|            | bie bedingten Principe berfelben                                                                                            | 9      |
| 23.        | Die Ewigfeit ber Rreisbewegung, und Burfidführung bes letten                                                                |        |
|            | Princips ber Bewegung auf ben göttlichen Beift. Schranten                                                                   |        |
|            | ber Kaufalität ber göttlichen Zweckbegriffe. Bufall und Billiur.                                                            |        |
|            | Der Ariftotelische Begriff ber Freiheit. Der individuelle menfch-                                                           |        |
|            | liche Beift und feine Unsterblichkeit                                                                                       | 100    |
| 24.        | Das unmittelbar vom Geifte zu ergreifende Einfache und ber                                                                  |        |
|            | Abichluß unfrer Erkenntniffe                                                                                                | 109    |
| 25.        | Die Ariftotelische Gotteslehre. Die Schranten ber gottlichen Ur-                                                            |        |
|            | fächlichteit. Die göttliche Weltordnung und Borfehung und bie                                                               |        |
|            | Art ihrer Berwirtlichung. Schranten der Ariflotelischen Gottes-                                                             |        |
|            | lehre und ihr Berhältniß zum Polytheismus                                                                                   | 113    |
| 26.        | Die Grundlinien der erften Philosophie des Ariftoteles in ihrer                                                             |        |
|            | Anwendung auf feine Phyfit und Seelenlehre. Die Entelechie                                                                  |        |
|            | bes Seelenwefens und ihre Entwickelungeftufen. Die Wechfel-                                                                 | •      |
|            | beziehungen unter ben verschiedenen Seelenvermögen und An-                                                                  |        |
|            | näherung ber Bestimmungen berfelben an die übliche Dreitheis                                                                | 400    |
|            | lung. Das Denten und bie verschiebenen Richtungen beffetben                                                                 | 122    |
| 27.        | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                     | •      |
|            | von der theoretischen. Die dianostischen und ethischen Tugen-                                                               |        |

|             | the second secon | Geite. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|             | ben. Eintheilung ber letzteren und ihr Berhältniß zur Gerech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|             | tigteit. Sein Begriff des Mittelmaßes. Die bianoetischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|             | Tugenden und ihre Wechselbeziehung zu den ethischen. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400    |
| ~~          | fittlichen Zwedbegriffe und der Beift. Der Grund des Bofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 136    |
| 28.         | Berhaltuiß der Politif gur Ethik. Die ethischen Normen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|             | ersteren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153    |
| 29.         | Die Ariftotelische Runftlehre. Berhältniß der poietischen gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|             | praftischen und gur theoretischen Thatigfeit. Die Runft: Rach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|             | ahmung ber Ratur unter ber Norm ber Bahrheit. Der Sinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|             | für Rhythmus und Harmonie. Das Drama und das Epos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|             | Der Aristotelische Begriff der Ratharsis. Die Sonderung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|             | tunftlerisch bildenden und fittlichen Chätigseit, und inwiefern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|             | bie Runft bennoch versittlichend wirken folle. 3hr Berhalfniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|             | zur Secropy und zu den verschiedenen Richtungen unsrer den-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|             | tenden Chätigkeit überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156    |
| <b>3</b> 0. | Die Ariftotelische Rhetorit und ihre leitenden Grundfate in ihrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|             | Berhaltniß zu ben früheren Theorien. Die Gintheilungsgrunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|             | der Rhetorif. Die berathende, die epideittische und die gericht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|             | liche Beredfamteit. Ihre Ginwirfung auf die Stimmung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|             | die Affette ber Borer. Die bialettischen Bestandtheile ber Rhe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|             | torit. Ueber eine fragliche Umftellung im zweiten Buche und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|             | fiber bas Berhaltnig bes britten Buches gu ben beiben voran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|             | gegangenen. Die Ariftotelische Schreibmeise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|             | II. Uebergang zu der dritten Entwicklungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|             | periode der griechischen Philosophie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|             | periode der griechtigen phirolophie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|             | Das Blatonifc Ariftotelische Suftem als Wenbepuntt ber ferneren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|             | Entwidelungen ber griechischen Philosophie. Gesichtspuntte für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|             | die Geschichte der dritten Beriode derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203    |
|             | Die alteren peripatetiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 212    |
| A.          | 1. Enbemus ber Rhobier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 215    |
|             | 2. Seine Physil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217    |
|             | 3. Seine Ethit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240    |
|             | 4. Bon einigen andren Schriften beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 248    |
| B.          | Theophraftus. 1. Seine Lebensverhaltniffe und Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250    |
|             | 2. Die Logif des Theophrast und Eudemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 256    |
|             | 3. Die Physis des ersteren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 280    |

|    |                                                                                        | Geite |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Kritisch historische Schriften desselben und seine kleineren phy-<br>fischen Schriften | 290   |
|    | 4. Seine Bflanzenlehre, die beiden Berte über biefelbe, und die                        |       |
|    | ihr zu Grunde liegenden Gintheilungen                                                  | 298   |
|    | Seine Pflanzengeschichte                                                               | 304   |
|    | Die Bücher von den Ursachen ber Pflanzen                                               | 311   |
|    | Seine Erklärungsgründe in der Pflanzenlehre, und in wie                                |       |
|    | fern fie teleologisch                                                                  | 317   |
|    | Das lette Buch von den Ursachen der Pflanzen, und Zurud-                               |       |
|    | weisung ber Annahme, bie beiben Pflanzenwerte gehörten                                 |       |
|    | bem Aristoteles                                                                        | 321   |
|    | 5. Theophrast's metaphysische Aporien                                                  | 325   |
|    | 6. Seine Annahmen über die Gottheit                                                    | 343   |
|    | 7. Seine Ethit                                                                         | 347   |
|    | 8. Seine Kunstlehren und musikalische Theorie                                          | 365   |
|    | Schlußbemertungen                                                                      | 371   |
| C. | heratlides ber Pontiler                                                                | 874   |
| D. | Ariftogenus ber Tarentiner. Seine mufitalifche Theorie und                             |       |
|    | einige andre Annahmen desselben                                                        | 378   |
| E. | Ditaardus aus Meffene                                                                  | 384   |
| F. | Rlearchus aus Soli und einige anbere Peripatetiter .                                   | 389   |
| G. | Phanias ber Erefier                                                                    | 391   |
| H. | Demetrius ber Phalereer                                                                | 392   |
| I. | Strato aus Lampfatus, ber Phyfiter                                                     | 394   |

## Grundlinien des Arifiotelischen Lehrgebandes.

Die Wiffenschaften entwideln fich in bem Grabe ftetia in welchem , fo wie ein Problem gur lofung heranreift, eine berfelben gewachsene Perfonlichkeit fich ihr widmet; Die Ents widelung ftodt, wenn an großen Benbepuntten ber Beift fehlt ber bie Aufgabe ju bewaltigen im Stande. Go marbe fiches nach bem Lode Plato's verhalten haben, hatte er nur Manner wie Spenfippus, Renofrates u. A. ju Rachfolgern gehabt. Bas fur fernere erfolgreiche Entwidelung Roth that, hatten Re nicht begriffen und wurden, wenngleich wohl und mannichfach begabt, die gur Eroffnung einer neuen Bahn erforderliche Rraft nicht gehabt haben. Beber weitere Entwidelung ber hpperphpfifchen Platonischen Principien und ber bagu angebahnten Dethoben, noch bloge Sinwendung jum Gebiete ber Thatfachen tonnte baju genugen. Bor Allem mußte ber Grund gu einer bie Rluft zwifchen Thatfachen und Principien ausfallenben Diffenfchaft gelegt werben. Ber aber hatte fur biefes große Unternehmen beffer ausgeruftet fein tonnen als Ariftoteles es war? Schwerlich hat fich je wieber ein Mann gefunden, ber in gleichem Grabe bas thatfachliche Biffen feiner Beit beherricht und erweitert hatte, ber mit ber icharfften und genauesten Auffaffung bes Einzelnen, in bemfelben Dage befahigt und bestrebt gewesen mare es begrundend auf Principien gurudzufuhren, ber in bemfelben Dage zugleich Sifto. rifer, im weitesten Ginne bes Borts, und Philosoph gewesen Bie weit er über seine Zeit hervorragte, ergibt fich am angenfcheinlichften baraus, bag es erft einer neuen Belte

periode bedurfte, um bie Saat allmahlig zu zeitigen, bie er ausgestreuet hatte. In Bergleich mit feiner bahnbrechenben. Rraft und mit ber Mannichfaltigfeit ber Erfenntnigzweige, Die er theile querft angebaut theile gur Stufe ber Wiffenschaft erhoben hatte, hat er auf bas folgende griechische und romische Alterthum nur geringen Ginfluß geubt; ohngleich mehr bat er burch bie Bedung und Leitung bes wiffenschaftlichen Triebes auf bas Mittelalter eingewirtt; ihre volle Frucht aber fonnte feine Lehre erft in ber neueren Zeit tragen, feitbem man beftrebt mar, theils fich ihm anschließend theils ihn befehdend, nach allen Richtungen bin bie Erfahrung miffenschaftlich zu geftalten und badurch ihr Band mit ber Philosophie, bin und wieber wider Willen, aufrecht zu halten. Freilich mußte, je mehr bas Bebiet fich erweiterte, auf Abgrenzung ber einzelnen Opharen innerhalb beffelben Bedacht genommen werben, und auch bie umfagenbften Beifter, wie Deutschland mit Stoly fie zu ben seinigen gablt, ein Leibnis, Riebuhr ober Al. von Sumboldt, vermochten nicht, gleichwie Ariftoteles, bas Wiffen bes Beite alters nach allen Richtungen bin in fich ju vereinigen und mit burchgangigem Blick auf Die bochften Ginbeiten philosophisch zu geffalten.

Wie Aristoteles den ihm eigenthamlichen Standpunkt alluchlig gewonnen, wann er zur Einsicht gelangt über die Platonische Ideenlehre hinausgehn zu mussen, daxiber lasen sich einigermaßen haltbare Bermuthungen nicht aufskellen; seine unterscheidenden Lehren durchziehen einen großen Abeil seiner Schriften, und zwar in völliger Bekimuntheit, nicht blos als Keime; so daß eine Geschichte der genetischen Entwickelung, wie man sie mit noch immer nur sehr zweisels haftem Ersolge am Platonischen Spsteme versucht hat, auf das Aristotelische angewendet, schwerlich auch nur scheinder ihrem Ziele sich nähern wurde. Doch durfen wir wohl ans nehmen, daß seine wunderbare Begabung für scharfe und uns besangene Aussalfung des Thatsächlichen, wie für Verknüpfung desselben nach innern Beziehungen, ihn schon frühzeitig auf

die ihm eigenthamliche Bahn geleitet haben werde. Auch baß es einer erweiterten und forgfältiger durchforschten Methovit bedurfe, wird sich ihm balb ergeben haben; nicht minder, daß die Principien der Beränderungen als die Wele der Erscheinungen durchdringende Kräfte, nicht als intelligibele Vorbilber derselben, gefaßt werden mussten.

2. Berlaffen wir aber bas Gebiet bet bloffen Mathe magungen, fo durfte wohl zunachft als bezeichnender Bug feiner Eigenthamlichteit hervorzuheben fein, bag er ber erfte ift ber fir bie Gefammtheit ber Wiffenschaften and Runke einen Eintheilungegrund in ben verschiebenen Michtungen ber Gelbie thatigfeit bes Enbjetts aufzufinden bestrebt gewefen. gungte fich nicht, wie Speufippus und Renofrates, mit Bermittelungeverfuchen awischen dem Intelligibeln und Ginnlichwahrnehmbaren (ob. G. 9, 23. 21, 65), ober mit ber Dreis theilung ber Philosophie in Physit, Ethit und Logif (G. 21, 64), fondern unternahm eine bie Sampfrichtungen bes jum Wiffen verbringenben Berftanbesgebrauchs umfaffenbe Gintheilung, indem er anftatt bet Platonifdjen Unterscheidung ertennenber mit hervorbringenber Runft ober Biffenschaft und eines Mitte leren muifden beiben '), ben wefentlichen Unterfchied bes fitte lichen Danbelne vom fünftlerischen Bilben und bes einen wie bes andren von der theoretischen Forschung hervorhob 2).

<sup>1)</sup> Plat. Politic. 259, c. τῆς δὲ γνωστικῆς μάλλον ἡ τῆς χειροτεχνικῆς καὶ ὅλως πρακτικῆς βσόλει τὸν βασιλέα ψώμεν οἰκειστερον εἰναι; . . . πρόσεχε δὴ τὸν νοῦν, ἄν ἄρα ἐν κὐτῆ ἐινὰ
Δαφυὴν κατανοἰσωμεν. φ. 260, b. ἄρ οὖν συμπάσης τῆς γνωσεικῆς εἰ τὸ μὰν ἐπειακτικὸν μέρος, τὸ δὲ κριτικὸν διαιροθμενοι προσείποιμεν, ἐμμελῶς ἀν ψαὶμεν διμρῆσθαι; p. 263, c.
τῆς γνωστικῆς ὅσον ἐπετακτικὸν ἡμὶν μέρος de Rep. V. 476, a.
ταύτη τοίνυν . . διαιρῶ, χωρὶς μὰν οῦς νῦν δὴ ἐλεγες ψιλοδεάμονάς τε καὶ φιλοτέχνους και πρακτικούς, καὶ χωρὶς αὖ
περὶ ὧν δ λόγος, οῦς μόνους ἄν τις δρθῶς προσείποι φιλασέφους.

<sup>3) 4.</sup> S. 181 ff. vgf. O. 1442 ff., 278. 283. de Caelo III, 7. 308, 18

Durchgeführt finden wir freilich nur ein Glieb biefer Dreitheilung, bas bem Uriftoteles mie überhaupt, fo befonbers in ber betreffenden Stelle vorzugemeife am Bergen liegende, bas der theoretischen Wiffenschaften. Untereintheilungen des prattifchen Bebiets hat er auch schwerlich beabsichtigt: fint ihm ja Sitten- und Staatelehre zwei integrirenbe, burch Gemeinichaft bes 3wede und ber Methobe verbundene Bestandtheile ein und berfelben Wiffenschaft, die er als Politit in Uebereinftimmung mit ber Ueberzeugung bezeichnet, bag nur in ber Staatsgemeinschaft bas fittliche Leben fich entwickeln tonne, ja sie als vorhergesehene nothwendige Bedingung ihm ju Brunde liegen muffe. Ethif und Politit, lettere im engeren Sinne, verhalten fich ju einander nicht wie Lehre vom fittlichen Einzelleben und Staatsleben, fondern eher wie allgemeiner und angewendeter Theil ein und berfelben Biffenschaft (ob. G. 1533 ff.), beren letterer von ben eigentlich philosophischen Disciplinen nur unterschieden wird (ib. Unm. 507), fofern fie viel bes Thatfachlichen als folchen in fich aufnehmen muß. Sie, Die Politik, begreift wiederum Die Detonomik in fich, welcher Ariftoteles gang wohl außer ben in jenem Werte enthaltenen Grundlinien berfelben, noch eine befondere Abhandlung wibmen tonnte, ohne die Stelle einer eigenthumlichen Wiffenschaft fur fie in Anspruch zu nehmen (ob. G. 1657). Seine praftifche Philosophie ober Politit, im weitern Sinne, war ihm eine einige, nur in zwei ober brei besonderen Schriften burchgeführte Wiffenschaft, beren spatere Dreitheilung er schwerlich autgeheißen haben murbe.

Dem praktischen Berstandesgebrauche tritt der poietische, kunklerisch bisdende, an die Seite, gleich jenem auf das Wandelbare gerichtet, aber in andrer Weise als jener. Daß auch ihm Wissenschaft, zwar nicht im strengeren Sinne, b. h. nicht die auf das Ewige, mit Nothwendigkeit sich so Berhaltende und nicht anders sich verhalten könnende (S. 1443), sondern die auf das Beränderliche gerichtete, entsprechen sollte, ist nicht zu bezweiseln (S. 131, 18). Gleichwie das sittliche Handeln

und fein Organ, die Bernunftigfeit, geht bie Runft auf bie Bermirflichung eines Butunftigen und Möglichen, und wird zur Tugend in dem Dafe, in welchem fie bas Bahre erreicht, bat aber ihren 3med und ihre Norm nicht in ber Absicht ober ber Qualitat bes handelns, sondern in bem hervorzubringenben Berte (G. 1442, 278). Infofern jedoch bie Bernunftigfeit und Tugend wiederum nicht blos ber Ginficht in die Bestimmtheit ber Berhaltniffe, fonbern auch bes Gefchicks fie ju beherrichen und ju gestalten bedarf, nimmt fie eine leitende Runft in Unfpruch, bie jur Biffenschaft werben tann, fofern fie eine Bahres bilbende Fertigleit ift (G. 1443, 282 vgl. G. 1684), ben Begriff vom Stoffe gesonbert auffassen foll (S. 132, 19), ohne bag ihr ein hoherer Grad ber Biffenschaftlichkeit zufame als ber in ber Lehre vom fittlichen Sanbeln erreichbare. Weber ob ober wie Ariftoteles bas Gebiet ber Runfte begrengt, noch ob und wie er die Dethobe ber Runfttheorien naher bestimmt und von ber ber Ethit ober Politit unterschieden, vermogen wir anzugeben (vgl. G. 1683). Rur bag er bie in ber Runft ju erreichende Bahrheit auf Nachbildung gurudführte und in ber Sonderung ber verschiedenen Arten und Richtungen ber Runft bas Boburch, b. h. ben Stoff bes Nachzubilbenben und bie Bertzenge ber Rachbildung, bas Bas bes Rachs mbifbenben, und bas Die, bie Beife ber Rachbildung, als mafgebende Gefichtspuntte gufammenfaffen wollte, erfeben wir and feiner Poetif (G. 1684 ff.) und muffen bem Rolgenben einige Borte aber die Methode vorbehalten, die er in den auf und getommenen Bruchstuden ber Theorie biefes 3weiges ber Runft anwendet.

Das Minklerische Bilben und settliche Handeln, deren ja jebes an der Wahrheit, jedoch an der mit der richtigen Stresbung einstimmigen Wahrheit (S. 1441, 277), Theil haben soll, beruht nach Aristoteles zulett auf der Erkenntnis und dem der Principien unmittelbar machtigen Geiste. Der sittliche Borsat soll von dem zu Grunde Liegenden wahren Begriff und durch die von ihm geleitete vichtige Strebung ausgeführt wer-

ben, und ber Borfat ift ftrebenber Geift ober beutenbe Strebung (G. 1442); ber Beift ergreift unmittelbar wie bie Principien ber Beweisführung, fo bie 3mede bes Sanbelus (S. 1448), und nur mas aus ber richtigen, b. h. vom Beifte beseelten Bernunft hervorgeht und in ihr bas Motiv gum Banbeln findet, ist Kttlich (S. 1451 f., 303, 305). ift bas funftlerische Bilben vom Denken und gulent vom Beifte abhangig. Während jedoch ber erkennenbe (theoretische) Gebante vom Princip und ber Form beginnt, geht die funklerifche und handelnde Thatigkeit vom Endpunkte bes Gebankens aus 3). Das Die rudfichtlich bes amischen bem funftlerischen Bilben und bem sittlichen Saubeln ftattfindenden Unterschiebes wird nicht naber bestimmt. Schon hieraus aber begreift fich wie Ariftoteles die erkennende Thatigkeit der tunklerifch bilbenben und fittlich haubelnden überordnen und nur in jener unbedingte Befriedigung oder Gludfeligfeit finden tonnte. Ebenso, wie er vor Allem jur Theorie hingezogen, Die verfchiebenen Richtungen berfelben vorzugeweife ins Muge faffen mußte, felbst abgefehn bavon, bag bie beabsichtigte Begriffsbestimmung ber erften Philosophie Die Gintheilung ber verichiebenen Richtungen bes Berftanbesgebrauchs veraplaft hatte.

Das der theoretischen Richtung Gemeinsame ift die Ahhangigkeit der in ihr angestrebten Erkenntuis von einem Seienben, nicht von der subjektiven Thatigkeit, sei es des kunstlerischen Bildens oder des sittlichen Handelns. Bur Eintheilung derselben muß daher Unterscheidung der verschiedenen Urten bes Seienden führen. Singe dieses ganglich im stofflichen Dasein auf, so wurde es nur eine theoretische Wiffenschaft geben, die Physik; sehen wir und aber genäthigt ein über jenes

<sup>3)</sup> Metaph. VII, 7. 1032, b, 15 των δε γενέσεων και κινήσεων ή μεν νόησις καλειται ή δε ποίησις, ή μεν από της αξχης και του είδους νόησις, ή δ' από του τελευταίου της νοήσεως ποίησις. Bible. Eud. II, 11. 1227, b, 32 της μεν ούν νοήσεως άρχη το τέλας, της δε πράξεως ή της νοήσεως τελευτή τοι. Φ. 1188, 180.

binausgehenbes, über Beranberung, Werben und Bergebn erhabenes Sein auguerkennen, fo tritt ber Physik eine bobere Biffenfchaft zur Geite, welcher, fofern ein foliches Bein bein Bechfel in ber Belt bes kofflichen Dafeins qu Grunde liegt und die Principien fur Erfeuntnig berfelben enthalten muß, ber Rame ber erften Philosophie ober erften Biffenschaft 4) petonent, ober anch ber ber Theologie, - nach ber Boransfenung bag inmerhalb bes an fich, nicht etwas Unbred Geienben bas gottliche Gein fich finden muffe; jo baf nun bie Phyfit mr zweiten Philosophie wirb b). In bie Mitte von beiben treten die mathematischen Biffenschaften, die gleichfalls nicht bie Eigenschaften bes ftofflichen Dafeins als folchen, fonbern bie in felbiffandiger Betrachtung bavon abzulofenden Größenverhaltniffe ju erforschen haben (G. 184), theile in volliger Ablding vom Stoffe, theils in ihrer Unwendung auf Diefen, als reine und angewendete Mathematit 6). Die mathemativ iden Biffenschaften bezeichnet Ariftoteles als bie burdy 26: Braftion vom Sinnlichwahrnehmbaren zu Stande fommenben 7), nicht um ihre Methode sondern um die Unabhangigkeit ihrer Begenstände und. Ertenutniffe von bem finnlich Bahrnehme baren bervorzuheben und um bas Mathematifche von bem an fich Seienden an fondern. 216 bas Gigenthimliche ber mathematischen Methode hebt er ihr Ansgehn von einer be-

<sup>4)</sup> Metaph. XI, 4. 1061, b, 30 την δε πρώτην εξοίχαμεν επιστήμην τοθτων εξναι καθ δυον έντα τά θποκεταενά έστιν, αλλ' οθχ ή ειερόν το vgl. Schelling's Ginleitung u. f. w. in f. Werten II, 1. S. 346 f.

<sup>5)</sup> Metaph. VII, 11. 1087, 14 τρόπον τικά τής φυσικής και θευτέρας φιλοσοφίας έργον ή περί τάς αίσθητάς ούσίας δεωρία.

<sup>6)</sup> S. 136 f. τὰ φυσειωίτερα τῶν μαθημάτων, οδ. 3. 947; 718. — Die Kanftruktionen den reinen Mathanatif find νοητά, — fo κάκλοι νοφτοί, οδ. 6. 487, 198.

<sup>7)</sup> τὰ μὶν εξ ἀφαιρεσεως . • τὰ μαθηματικά, τὰ δὲ φυσικά έκ προσθέσεως οδ. 8. 956, 727. τὰ μαθηματικά οδ κεχωρισμένα ώς κεχωρισμένα νοεί 6. 1134, 167...

grengten Ungahl von Principien 8), von feft beftimmten, nichts Bufalliges in fich aufnehmenden Definitionen (G. 242, 234), ibr burch Auflofung ju ben letten Beftanbtheilen ber Ronftruftion (bes Diagramms) (G. 1382, 117) gurudgebenbes Berfahren, und in ber Beweisführung ihr fonthetisches Korts fcreiten vom Ginfachen jum Busammengesetten, vom Puntt jur Linie, Rlache und jum Rorper, nicht umgefehrt von biefem ju jenen, hervor und findet eben barin die Gicherheit ihres Rorts ichreitens, bag fie von bem bem Begriffe nach Fruheren und Einfacheren ausgehe, ba bas icharf und genau Bestimmte bas Einfache fei (S. 138, 34 vgl. S. 628 f.). Damit im Einflang führt er ben Gat bemaufolge bie Bintel eines gerab. linigen Dreieds gleich zwei rechten find, auf die Beschaffenheit ber geraden Linie gurud o), hebt hervor, bag in ber Mathes matit ber Mittelbegriff ber Zweideutigfeit nicht leicht guganglich fei (G. 241, 231), daß bas Racheinander ber Theile nur ber Betrachtung, nicht ber Sache angehore (vgl. G. 916), und bag in ihr bas Wahre im Denten geschaut werbe 10). Und nur von biefem Schauen im Geifte ift bie Rebe, wenn es beift, wir nahmen im Mathematischen bas lette Dreied mahr (S. 1447, 292). Ebenfo wirb, wenn nicht von ibm felber, fo boch ficher in feinem Ginne, bie Lehre vom Bebel aus ben Eigenschaften bes Rreifes abgeleitet 11). Und wenn er far bas was auf Abstraftion beruht, mithin auch fur bas Dathematische, Industion in Anspruch nimmt (S. 245, 243), so foll fie boch nur burch Beachtung bes an bem Einzelnen ber

<sup>8)</sup> Den Mathematikern wird nachgerfihmt ronenequopuspus noieir ras deyds. ob. S. 960, 746. vgl. Anm. 749.

<sup>9)</sup> Phys. Auso. II. 9. 200, 16. inel yao to eldi todi iotiv, drdyn to tolywror dio dodais ious exerv. dll' oux inel touto, exeivo. dll' elye touto un iotiv, odde to iodi iotiv. vgl. ob. 6. 680 u. 6. 711, 100.

<sup>10)</sup> ob. S. 241, 281. S. 519, 309. (unten Anm. 18.)

<sup>11)</sup> Mechan. c. 1. 847, b, 15.

torperlichen Ausbehnung, ber Alachen und Linien Bortom, menden, die Abstraktion einleiten, ohne ber wiffenschaftlichen Entwidelung bes barans fich Ergebenben als Methobe gu bienen. Die Unabhangigkeit ber mathematischen Ronstruktion und Beweisführung von ber finnlichen Bahrnehmung hebt Arikoteles wie durch ben fo eben angezogenen Ausbruck bes Schauens im Deuten und in ber Forberung, auf bas Erfte, Einfachfte in ihnen gurudzugehn, fo theile burch bie Bemertung bervor, bag auf ber Richtigkeit ber Zeichnung und auf ben Ragen berfelben bie Richtigfeit ber baburch veranschaulichten Sate nicht berube, eben weil bie Zeichnung nur gur Beranichaulichung nicht jur Beweisführung gehore 12), theile burch bie Behanptung, daß bas blos bem Bermbgen nach Borbanbene burch bas mathematische Denten jur Wirklichfeit erhoben werbe 13), b. b. jur Einficht in bas Go fein muffen, ober in bie Denknothwendigkeit besselben; benn von empirischer Birtlichkeit kann naturlich nicht bie Rebe fein.

Auch in biefer Beziehung geht Ariftoteles zugleich von Plato ans und über ihn hinaus. Schon Plato unterscheibet

<sup>12)</sup> ob. S. 138, 35. S. 629, 114. S. 651, 178. S. 1183 ff, 166. 211.

Anal. Post: I, 31, 87, b, 35. Alla dillor des mai el ilr aladáreadar rò relymoror des duair dedats leus exerràs yourlas, etgarouper ar andderter url. vgl. ob. S. 253, 270. — Das Mannichfaltige in ben mathematischen Konstruktionen ist eine Aln ronrh,
ob. S. 506, 260. vgl. Metaph. VIII, 3. 1048, b, 28.

<sup>18)</sup> Metaph. IX, 9. 1051, 21. εύρίσκεται δε και τὰ διαγράμματα ένεργεία. Θιαιρούντες γὰς εύρίσκουσιν. εὶ δ' ἦν διηρημένα, φανερού δια τὰ δυνάμει δνια εἰς ένεργειαν ἀναγόμενα εὐρίσκεται. εἰστο τὰ δια ἡ νόησις ἡ ἐνέργειαν ἀναγόμενα εὐρίσκεται. εἰστο τὰ δια ἡ νόησις ἡ ἐνέργειαν ῶστ' ἐξ ἐνεργείας ἡ δύναμις. Θάκθίας (fămenti. Berte II, 1. 877) jett [charffinnig bemit in Bezichung Arise Motaph. XIII, 10. 1087, 15 (ἡ γὰς ἐπεστήμη, ῶσπες και τὸ ἐπεσταθαι, διετόν, ῶν τὸ μὲν δυνάμει τὸ δὶ ἐνέργεις οδ. ⑤. 647, 168), und daß unter Biffenschaft dem Bermögen nach, Ar. die Mathematit zunächst verstanden habe, ist sehr möglich.

scharf und bestimmt bie miffenschaftliche Erfenutnig ber Brith. metif, Geometrie (Plauimetrie), Stereometrie, Aftronomie und Mufit von ber empirischen Renntnig und Unwendung ihrer Behren, und beutet an bag jene nicht aus Zeichnung ober anbern Mitteln ber Berfinnlichung ihre Beweife fchopfe; aber um ju ber mahren unbedingten Erfenntniß ber 3bee bes Guten überzuleiten, follen auch fie bas Sppothetische, von bem fie andgingen, auf reale Begriffe ober Ideen guruchführen ; Die Arith. methit foll auf bie fich ftete felber gleiche Bee ber Ginheit, bie Geometrie auf bie Ideen ber Dimensionen und Rignren jurudaehn und bie Gigenschaften berfelben ans ben ue bebingenben Ibeen ableiten, Die Aftronomie Die Geftirne und ihre Bewegungen ans bem ihnen ju Grunde liegenden Gein und ben fie ordnenden Gefeten begreifen, Die Dufit bie Behre von ben Tonen und ihren Intervallen auf die Idealzahlen und ibre Berbaltniffe grunden 14). Man fieht wie bier ichon ber

<sup>14)</sup> Plat. de Rep. VII, 525. d. ngoganov di ... eni loyigiina levai xal dedanterdas adros un toutexes, all' Ems av int Seav της των άριθμων φύσεως άφίχωνται τη νοήσει αθτή. υρί. p. 524, d. e. - p. 527, b. του γάρ del δριος ή γεωμετρική γνώσες έστι πτλ. p. 529, b. έγω γάρ αὖ οὐ δύναμαι άλλο τι νομίσαι άνω ποιούν ψυχήν βλέπειν μάθημα ή έκεινο 6 ών περί tò un te g xal tò dogaton, xil. ib. d. tauta mèn tà én to οθρανού ποικίλματα . . . . κάλλιστα μέν (δεϊ) ήγεϊσθας και ακριβέσιατα τών τοιούτων έγειν, τών όλ άληθινών πολύ ένδεζν, ας τό δν τάχος και ή οδισα βραθυτής έν τω άληθινή άριθμή και πάσι τοϊς αλήθεσι σχήμασι φοράς τε πρός άλληλα φέρεται και τά . ενόντα φέρει. α δή λόγο μέν και διανοία ληπικό, δήθι δ'ού. p. 581, b. tauter yag neconst teis ir in acteuratie. tous ya'o fr. antimic tale oummeriais tale anovomerane aoibuous intentur, all' our els nooblimara delavar, interenter iles EUMTENOL AQUENEL XEL TIPES OF, XEL SIR TIEMPEQUE. p. 582. a... ην (την του διαλέγεσθαι δύναμιν) ελέγομεν πρός αὐτά ήδη τά ζώα έπιχειρεϊν αποβλέπειν και πρός αὐτά τὰ ἄστρα τε καί relevator di nois autor tor flior. nel. p. 588, e. al de λοιπαὶ (τέχναι), ας τοῦ ὄντος τι ἔφαμεν ἐπιλαμβάνεσθαι, γεω-

Uebergang von der Ideenlehre zu der Idealzahlenlehre angebahnt wird. Ariftoteles bagegen unterscheibet bas bem Begriffe und bas ber Befenheit nach Frubere und zeigt bag nur erfteres, nicht letteres, bem Mathematischen zufomme (ob. G. 628 f.) In Diefer Begiebung verhalt fich's mit bem Dathematischen wie mit ben von Gegenstanden ber Wahrnehmung abftrabirten Eigenschaften; fo wenig biefen Befenheit gutommt, eben fo wenig jenem; aber bie Bestimmtheit folder Eigenschaften, wie bes Mannlichen und Weiblichen, ift abhängig von ber finnlichen Bahrnehmung; felbft bie von Plato ihnen vorausgefetten Ideen laffen fich nicht bavon ablofen; mogegen ber Dathematiter von allem funlich Wahrnehmbaren in feinen Ab-Araftionen absieht, ohne barum einer Taufchung zu verfallen (6. 135, 26. 29. 33), auch bas Mannichfaltige an ihnen als intelligibelen, nicht finnlich mahrnehmbaren, Stoff fast (ib. 27); und je weiter er auf bas Ginfache, teiner Borandfetung bebarftige gurudgeht, um fo ficherer und genauer ju verfahren vermag. Den Ausbrud, reine Anschauung, gur Begeichnung ber eigenthumlichen Erkenntnisweise ber Mathematit, murbe Ariftoteles fich gang mobl baben gefallen laffen tonnen; nicht fo baß Zeit und Raum lediglich bem Subjette eigenthumliche und nothwendige Kormen ber Unschauung feien, und schwerlich and Die Behauptung, bag bie Mathematif ausschließlich fonthetifch verfahre; noch weniger bie Rant'sche Burudführung ber Zahlenlehre auf Anschauung ber Zeit; sie war ihm vielmehr Die einfachfte Form ber Abstraftion, die auch vom Ort und bem Anger- und Rebeneinander ber Theile absehend, lediglich bie Gebpe und ihre Berhaltniffe als folde, rein fur fich, auffaffe 16).

μετρίαν τε και τάς ταύτη έπομένας, δρώμεν ώς δνειρώττουσε μεν περί τό δν, υπαρ δε αδύνατον αυταίς ίδειν, ξως αν ύποθέσεσε χρώμεναι ταυτας ακινήτους έωσε, μή δυνάμεναι λόγον διόδναι αυτών.

<sup>15)</sup> Anal. Post. I, 27 (ού. S. 252, 266) καὶ ἡ ἐξ ἐλαττόνων (ἐπιστήμη ἀκριβεστέρα) τῆς ἐκ προσθέσεως, εἶον γεωμετρίας ἀριθμητική. υgί. Metaph. XIII, 3 (ού. S. 188, 84.)

3. Die Analytif und Topit, überhaupt mas mir jest als Logif bezeichnen, ift, wie bereits (S. 139 ff.) bemerft worden, in ber Gintheilung ber theoretischen Biffenschaften. ju benen Aristoteles fie junachft rechnen mußte, nicht mit aufgeführt und wird boch auch von ber erften Philosophie, ju der fie in nachster Beziehung fteht, unterschieden. Die Bemertung daß Aristoteles die Logif nicht als blofes Inftrument fir die Wiffenschaften betrachtet, fie vielmehr ihrer felber wegen behandelt habe, fofern fie eine philosophisch begrundete Darstellung ber Thatigfeiten bes menschlichen Dentens sei in). - ift volltommen richtig, aber beantwortet bie Frage nicht. welche Stelle er ihr anzumeifen beabfichtigt habe, und biefe Krage fest feineswegs die Annahme voraus, die Wiffenschaften stånden in einer audschließlich linearen Abfolge. Bir tommen daher auf jene Frage noch einmal jurud, und um und ben Beg ju ihrer Beantwortung ju bahnen, ermagen wir querft, bag icon bie Begriffsbestimmung ber theoretischen Wiffenschaften die Analytit und Dialettit von vorn herein ausschließt, sofern jene auf Ertenntniß bes Seienden als foldem gerichtet find, fei es bas bas Princip ber Bewegung in fich begreifende Sein ber Ratur, ober bas emige, unbewegliche fur fich bestehenbe ber erften Philosophie, ober auch bas amar nicht fur fich bestehende, (ob. S. 626 ff.) aber burch bas Denten fich zu verwirklichen bestimmte mathematische (S.134,23). Bon bem realen Sein ober bem baran haftenben, (benn fo laft fich felbst bas mathematische in Folge feiner von unfrem Denten unabhangigen objektiven Bestimmtheit und feiner Bestimmung verwirklicht zu werben, bezeichnen) 17), unterscheibet Aristoteles die auf Berknupfung und Trennung im vermittelnben Denken, also auf ber Gelbsthatigkeit bes Gubjette be-

<sup>16)</sup> C. Prantl, Geschichte ber Logit im Abenblande. I. S. 188 f.

<sup>17)</sup> rai tā madamatirā öti katīv āndos, dindes elnete (ob. 629, 115 vgl. Anm. 114. n. S. 189, 37), wenngleich need oddemas odatas im engeren Sinne des Bortes.

rubenbe, wenngleich burch bas ihr an Grunbe liegenbe Sein bedingte, Bahrheit und Unwahrheit 18), und gleichwie er bie baranf bezuglichen Untersuchungen vom Bereich ber erften Philosophie ausschließt, so gewiß auch von bem der Physik und Mathematif. Sat er bieselben etwa ber eigenthumlichen wiffenschaftlichen Behandlung nicht werth geachtet? Wieberholt bat er vielmehr tas Bebiet ber Logit, wenn auch ohne fich biefes Ramens zu bebienen, als ein foldes bezeichnet bas von den Kormen der Berknüpfung und Trennung zu handeln habe, burch beren Anwendung das vermittelnde Denten bie Bahrheit zu erreichen bestrebt fei 19). Es mußte ihm baher bie logit mit aller auf Erforschung bes Geins gerichteten Biffenschaft in naher Beziehung ftehn, in nachster mit ber Scharfe Abgrenzung bes Gebiete ber erften Philosophie. Logit gegen die realen Wiffenschaften und namentlich gegen bie gulett genannte, tonnte Ariftoteles um fo weniger fich angelegen fein laffen, je bestimmter er abergeugt war, bag nur biejenige Berknupfung ober Trennung ber Begriffe bie mabre fei, bie ben realen Beziehungen bes Gelenben entspreche, wenn. gleich Bahrheit und Irrebum bem richtig ober unrichtig vertunpfenben ober trennenben Denken angehbre, nicht schon in ben Dingen als folden fich finde.

Sowie daher die zweite Analytik mit Erdrterungen über bas höchste Princip des Wissens, den Geift, schließt, dessen Begriff theils im dritten Buche von der Seele, theils im sechken der Ethik, theils im zwölften der Metaphysik — in je einem derselben nach Maßgabe der vorliegenden Unterssuchung — entwickelt wird, so zieht auch die erste Philosophie die Deduktion der oberken Principien der denkenden Berkulpstang und Trennung, gleichwie die Erdrterung der entgegenzgesetten Bestimmungen (Gegensäte — S. 453, 59), in ihren

<sup>18)</sup> ob. S. 402 f. Anm. 571 f. S. 476, 148. S. 520, 310.

<sup>19)</sup> Metaph. VI, 4 (ob. ©. 402, 571) IX, 10 (ob. ©. 520, 310 ff.) de Interpret. c. 1. 16, 12. c. 5. 17, 15 ib. Waits.

Bereich, augenscheintich weit fene wie biefe in engerer Beziehung ju ben Untersuchungen über bas an fich Seienbe ftehn als bie Lehre vom Urtheil und Schluft. In abnlicher Beise find bie Lehren von ber Begriffsbestimmung und von ber Eintheilung ben logischen Schriften mit ber erften Philosophie gemein und mußten auch in ben phpfifchen Schriften in ibrer Unwendung auf die besondern Gegenstande berfelben in Erwagung gezogen Aristoteles ift in gleichem Grabe bemubt bie Formen vermittelft beren wir burch Berknubfung und Trennung im vermittelnben Denfen Dahrheit anstreben, als folche an burdyforschen, und bie auf bie Beise gewonnenen Ergebniffe in ben realen Wiffenschaften ju erproben ober naber ju bestimmen. In der Sonderung ber logit von ben reglen Wiffenschaften und in ihrer Berfnupfung mit benfelben zeigt fich gleichmäßig bie Eigenthumlichkeit seiner Richtung. Sowie er in erfterer fortwahrend bie Anwendung ber Formen berfelben gur Ertenuts niß bed Seienden im Muge bat, fo behandelt er lettere in ftetem Rudblid auf biefe Kormen. bat man fraber bie Gonberung ber Logit von ben abrigen Wiffenschaften in ber Darftellung bes Spfteme unfres Philosophen ju ausschließlich hervorgehoben und babei übersehn wie er in ihr selber schon ben Grund zu ben letteren, namentlich gur erften Dhilosophie legt: fo ift neuerlich bie Abficht beffelben, Die Logit ale eine für fich bestehende Wiffenschaft barzuftellen, als Biffenschaft von den Kormen der bentenden Berknupfung und Trennung, in Abrebe geftellt worden 20). Man hat zwar Recht barin, baß ibm bie Logit nicht eine rein formale Wiffenschaft gewesen fei, wie ben Stoitern, ber Bolffichen Schule u. A., baft er nicht unternommen habe, abgesehn von ber wahren Bedeutung bes Mittelbegriffs bie Schluffiguren nach ben blos angerlichen Stellungen beffelben zu behandeln, Begriffsbestimmungen burch blofe Addition ober Multiplifation ber Merfmale ju Stande ju bringen. Aber angenommen auch, Erfenntnig : und Geins.

<sup>20)</sup> Prantl im augef. Bache.

princip fei bem Ariftoteles ein und baffelbo gewesen, und diefes eine Princip, ber Begriff, ber als ichboferischer Begriff feinen Grundfat ber Entwidelung, b. b. bes liebergangs vom Potentiellen jum Aftuellen, in fich enthalte, und nichte Anberweitiges, fei Brimcip ber Aristotelischen Logit 21): ist benn Arikoteles burch Gelbsteutwidelnug bes Begriffs ju feiner lebre von ben Kormen bes Urtheils und bes Schuffes aclanat? Sat er nicht nach feiner eigenen Ausfage (G. 176, 64 vgl. S. 344, 463 f.), burch vielfaches Berfuchen (Reflexion) fle erft gefunden ? Doch wie fiche mit jener zu weit greifenben Behanptung verhalte, werden wir demnachst febn; für jest wollen wir nur hervorheben bag Ariftoteles gur Bezeichnung ber Art wie er junachst bie Schluflehre gefunden, fich folder Aufbride bebient, wie er fie gur Bezeichnung feiner Errungenicaften in ber erften Philofophie Echer nicht angewendet beben marbe.

Rebren wir zu obiger Frage guruld, welche Stelle Aris Roteles feiner Loaif anzuweisen beabsichtigt haben mochte; fo miffen wir auch jest noch bafur halten, er habe fie ben realen Biffenfchaften vorankellen wollen. In ber einen ber fruber (6. 146, 49) angeführten Stellen wird Untunbe ber Analytif ale Grund falfcher Raffungeweise ber Bahrheit angegeben und himzugefichet, man muffe bergleichen vorberwissend an bie Untersuchung herantreten, nicht erft beim Soren (Leenen) es Buch wenn in Dergleichen" (negi rourwr) auf bie Ariome ju beziehen mare, nicht auf Anathtit, fo wurde Renntnif biefer boch ichon im Borangegangenen als Bebingung ber auf die Bahrheit gerichteten Untersuchungen bezeichnet seine Außerbem werben bie Axione balb barauf in berfelben Stelle Wogiftifche Principien genannt und bamit jugleich Principien ber Analvtif. In ber zweiten Stelle 22) heifit es, man muffe bariber im Reinen sein (waffen), wie bergleichen (ruchschtlich

<sup>21)</sup> Pranti S. 2014 bgl. S. 185.

<sup>22)</sup> Motaph. II, 3, 995, 12 vgl. Eth. Nic. et Eudem. ob. S. 363, 493.

ber anzuftrebenben Genauigfeit) zu nehmen fei, ba es unftatthaft zugleich eine Wiffenschaft und die Weise berfelben (bie Art ihrer Bearbeitung) ju suchen. Rann auch bezweifelt werben, ob bas Buch worin biefe Borte fich finben (flein a ber Metaphpfit, vgl. ob. S. 544) bem Ariftoteles felber gehore: bag bie barin enthaltenen Gebanten acht Ariftotelisch seien, ift schwerlich einem Zweifel unterworfen und aus biefer wie aus jener Stelle ergibt fid baf ihnen zufolge Berftanbigung über bie Korm ober Methode bes Biffens ber Erforschung ber Gegenstande beffelben vorangehn follte. Wie lagt fich auch annehmen, bag Ariftoteles beabsichtigt babe, erft nachdem man bie Untersuchungen über bas reale Gein, menigftens bie über bas an fich Seienbe, geführt, folle man gur Erorterung ber Formen bes vermittelnden Dentens übergehn ? Mag fiche wie immer mit ber Zeit ber Abfaffung ber logischen Bucher verhalten, ohne Zweifel murbe Ariftoteles empfohlen haben mit ihrem Inhalte fich ju befchaftigen, bevor man jum Studium ber erften Philosophie und ber Phpfit abergebe. Much ift Borausfegung erfterer in ber Stellung und Raffung ber ahnlichen Untersuchungen letterer unvertennbar.

4. Wann und wie aber fam Aristoteles dazu bie Plattonische Dialettit in Logit und erste Philosophie zu spalten PDas Wann mochte wohl schlechthin unbestimmbar sein und nur Bermuthung über das Wie sich außern lassen. Schon Plato hatte sich genothigt gesehn der zwiefachen Seite der Ertemtnis, der sich ihrer bemächtigenden subjektiven Thätigkeit und des ihr entsprechenden Seins, in zwei zugleich von einander getrennten und aufs engste verbundenen Dialogen besordere Untersuchungen zu widmen, ohne jedoch veranlaßt zu sein die Formen der denkenden Berkulpfung und Trenunng für sich zu durchforschen, da diesenigen die er vorzugsweise als ihm eigenthümlich und zur Entwicklung der Ideenschre geeignet betrachtete, die der Eintheilung und die des hypothetisch antisnomischen Berkahrens, einer für sich bestehenden Theorie kaum fähig waren. Aristoteles erkannte das Unzureichende

verfahren fand er bei Plato zwar genannt aber nicht entwickelt. So ward er veranlast die Schluslehre zum Gegenstande bes sonderer Untersuchungen zu machen, deren Gehlusteit unfer Unnahmen erlangen (ob. S. 235, 212). Das dazu erforderliche Schlustwerfahren fand er bei Plato zwar genannt aber nicht entwickelt. So ward er veranlast die Schluslehre zum Gegenstande bessenderer Untersuchungen zu machen, deren Selbständigkeit sich schon aus seiner Begriffsbestimmung von Schlus ergeben musste; denn sollte ein neues Urtheil aus den gegebenen und lediglich aus ihnen sich ergeben, so muste es in diesen irgendwie implicite schon enthalten sein, und das von jeher angewendete und als allgemeingultig durch die That anerkannte Princip der Identität und des Widerspruches eine früher nicht vollskändig erkannte Wichtigkeit erlangen.

Sowie Aristoteles die Platonische Dialektik in Logik und erfte Philosophie zerlegte, so jene wiederum in Dialektik und Apodiktik oder Analytik 28). Das dialektische wie das analytische Berfahren hat Berfändigung mit uns selber und mit Andern zum Zweck, aber senes in versuchender, dieses in erken, wender Weise; jenes stellt Fragen über den zu erörternden Gegenstand und geht von Erfahrungen und haltbar erscheinenden Annahmen ans, dieses um zur Wahrheit vorzudringen, will die Boraussehungen auf ihre letten Gründe, ihre Principien, zuwäcksühren, zu welchen die Dialektik nur versuchend den Wegeburt, ohne sie erreichen zu können. Beide bedienen sich des Schlusversahrens 29); aber die Dialektik begnügt sich mit der

<sup>23)</sup> vgl. 3um Folgenden ob. S. 152 f. S. 287 ff. und Prantl a. a. D. S. 96 ff., bessen Aeußerung S. 108 "ift mun auf diese Art bei Arist., in großer Uebereinstimmung mit Plato (?), das Gebiet des Dialektisichen ausgeschieden u. s. w." — ich mir jedoch nicht aneignen kann. — Ueber den Unterschied der Platonischen und Aristotelischen Dialektit vgl. Schellings Einleitung in die Philosophie der Mythologie (in s. Werten II, 1) S. 387 ff.

<sup>24)</sup> Daher Anal Pr. I, 4 pr. ή μεν γαο απόδειξις συλλογισμός τις, 
δ συλλογισμός δε οὐ πας απόδειξις.

Borftellung ober Meinung entlehnten Borberfagen, Die Apobiftif will auf mabren nicht weiter abzuleitenben exften, ober auf folden ihre Schluffe grunden, Die auf Diefen beruhen. Der apobiftische Beweis foll baber bas mas nicht anbers fich verhalten fann, bas Rothwendige, Emige und Ginfache erreichen; Die Diglettif begnugt fich mit bem Annehmbaren. Der Dialektifer unterscheibet fich auch barin vom Philosophen. bag jener bie Buftimmung berer mit benen er fich unterrebet, biefer bie Bahrheit fich jum Biele fest. Das Gebiet ber Dias lettit ift baher bas ber Borftellung, bie aber bas Allgemeine wie über bas Befondere der finnlichen Dahruehnung, über Dagliches und Donmogliches, Ewiges und Bergangliches fic erfinedt; fie ebnet versuchend ben Weg zu bem Principien aller Untersuchungen 25); aber ohne ein ihr eigenthamliches willen. Schaftliches Gebiet (G. 240, 228) und ohne Eutscheidung gwi= fchen Behr und Ralfch, sieht fie nur bas bem Seienben Muhoftenbe, nicht es felber, in Betracht, erreicht nicht die Ente fchiebenheit bes Biffens. In gemiffer Beife von allen Denfchen angeweudet, erortert fie bas ben verfchiebenen Diffenfchaften Bempinfame, ohne über bas Befondere, Eigenthumliche (ftrenger Beweidführung bedurftige) Enticheibung fich aumaßen au durfen. Doch unterscheibet fie fich von ber Gophiftit barin, baß fie auf die Sadje gerichtet versuchend verfahrt, mabrend biefe nur bem Scheine nachtrachtet. Auch ftreitet fie nicht gleich ber Eriftit um zu ftreiten, bahnt vielmehr burch Entwidelung ber Schwierigkeiten Die Untersuchungen ber Apobittit an. Grundes genug fur Aristoteles fich an einer Theorie berfelben an versuchen und die apodiftische Losung ber Probleme burch bialettisch autinomische Entwickelung ber Schwierigfeiten, ober burch, gleichfalls ihrem Gebiete angehörige, allgemein logische, noch nicht auf bie letten Brunbe eingehende Begriffeerorterungen vorzubereiten. Das bialettische

Top. I, 2 extr. έξεταστική γάρ οὖσα πρός τώς ἀπασῶν τῶν μεθόδων ἀρχὰς ὁδὸν έχει. υgί. οb. €. 290, 853.

Berfahren weicht fo weit noch ein Sichanbereverhalten möglich ift. Wiffen und Meinen schließen einander deunoch aus, wenns gleich ersteres burch letteres vorbereitet wird (ob. S. 255 f. besonders Anm. 278).

Bedient fich auch die Dialettif gleich ber Appbiftit bes Edlugverfahrens und ftand auch die Schluglehre bei ber wahrscheinlich früheren Abfassung ber Lopit (Dialettit) (ob. 6. 152, 19) bem Ariftoteles bereits feft, - bie Entwidelung berfelben unfte er ber Apobitit, b. h. Anglytit, vorbehalten. 316 Analytit bezeichnet er die Apodittit, fofern biefe ihr Biel burd Burudführung bes Bufammengefetten auf feine einfachen Principien erreichen foll 26). In Diefer mar fein nachftes und vorzäglichftes Augenmert auf die bis babin ganglich vernachlaffinte Schluflehre gerichtet; bas Urtheil jog er vor ber Sand um ale Borberfat, b. h. soweit bie Ableitung bes Schluffates and ben Borberfagen es erforberte, mithin gunachft bie Umtehrung beffelben, in Ermagnug. Ift ja aber bas Urtheil bieimige Dentform, in ber junachft und urfprunglich bie Behauptnug über Dahr- und Kalfchfein fich ansspricht; fo fcheint er benn fpater fich veranlaßt gefehn zu haben, baffelbe ale foldes in bem aller Bahricheinlichkeit nach achten, wenngleich wicht jum Abichluß gebiebenen Buche von ber Andlegung jum Gegenstande einer umfaffenderen Untersuchung ju machen (ob. 6. 171 ff.).

5. In welcher Weise ift nun Ariftoteles in ber Aufe fubung und Entwickelung ber logischen Formen bes Urtheils und Schlusses versahren? hat er sie aus ben ohne Zweisel ihm bereits feststehnben Principien bes Bermögens und ber Araftthätigkeit abgeleitet, ober ift er durch Durchmusterung ber verschiedenen Formen ber bejahenden und verneinenden Behamptung und ber mit Bezug auf die Umfangsbestimmungen bes Subjekts und auf die verschiedenen Grade der Ueberzeugung

<sup>26)</sup> ob. S. 154, 19 vgl. S. 1568, 528. S. 959, 744 umb Eudem. S. 1472, 360.

mit benen wir bie Behauptung aussprechen, sich ergebenben Unterschiebe bazu gelangt? Abgesehn bavon, baß sich von jener Ableitung feine irgend bestimmte Spur bei ihm findet, zeugt, glaube ich, gegen biefelbe auch bie Art wie er, um ber verschiebenen bentbaren Kormen moglichst fich zu versichern, felbst folche nicht außer Acht lagt, Die naher betrachtet, gar feinen bestimmten Denkinhalt haben tommen 27), wie die eines negirten Gubiettebegriffe, und bag er ben contrabittorifchen Begenfat als einen im Denten gegebenen hinftellt, ohne gu versuchen fein Berhaltniß ju bem contraren Gegenfat, b. b. gu bem in ber Ratur ber Dinge gegrundeten, naher zu bestimmen, wie fehr er auch überzengt mar, bag bie Bahrheit ber Berbindung und Trennung im Urtheil von ber richtigen Auffaffung ber ju Grunde liegenden realen Berhaltniffe abhange. binge bat er mo er von den Urtheilen ber Mbalichkeit banbelt, feinen Begriff bes Bermogens im Sinn; aber huten wir und biefen Begriff als Ableitungsgrund ber Urtheile ber Doglichkeit und Rothwendigkeit ihnen unterzuschieben und ichon in dem Urtheile thatfachlicher Berknupfung ober Trennung bas fie ausbrudenbe ift auf ben Begriff einer Votenz gurud. auführen, welche ben "Gegenfat als einen fpater hervortretenben vorerst noch blos möglichen" enthalte 28). Daf wir in biefem Buche eine begriffliche Entwidelung bes Doglichen und noch mehr bes Rothwendigen vergeblich suchen, verbient nicht bie von Pranti (G. 153. G. 166, 942) ausgesprochene Ruge, zeigt vielmehr, bag Ariftoteles innerhalb beffelben in ben Grenzen ber formal logischen Betrachtung fich halten wollte. Auch daß ihm die Unterscheidung eines logisch und eines phofisch Möglichen ganglich fremt fein follte, fann ich nicht zugeben. Theils hat Ariftoteles zwei auf einen folden Unterfchieb bezuge liche Ausbrucke (erdexouevor und Guraror) wenngleich keines-

<sup>27)</sup> de Interpr. 3. 16, b, 14 αλλ' έστω αδριστον ή ημα, ετι δμοίως έφ' δτουούν ύπαρχει και δντος και μή δντος.

<sup>28)</sup> Prantí S. 151. 156, 158 f. 163 f. 170 f.

weges durchgängig, doch an entscheidenden Stellen auseinander zehalten 20), theils dem Nothwendigen und ewig Kraftthätigen, von dem er das Bermögen, mithin die physische Wöglichteit, ausschließt, eine Art der Wöglichteit beigelegt, die sich nur als die der Denkbarkeit verstehn läßt 30). Auch gründet sich auf Unterscheidung der rein formalen Wöglichkeit von der dem physischen Bermögen oder der Raturbestimmtheit entspreschenden die Unterscheidung zweier Arten der Umkehrung allgemein verneinender Wöglichkeitsurtheile. Wird die Wöglichkeit lediglich formal gesaßt, so hat die Umkehrung keine Schwiesrisseit; wird sie dagegen auf das Weistentheils der Raturbes

<sup>29) 3</sup>ch verweise auf die keinesweges widerlegten Nachweisungen bei Wait, in Arist. Org. I, 376 u. bei Bonit, in Metaph. p. 386 sq., denen zusolge das Erdexchueror das nicht durch Widerspruch Geschrebete, also das logisch Mögliche, das durardr zwar hin und wieder auch dieses, doch in entscheidenden Stellen dassenige bedeutet dem ein reales Bermögen zu Grunde liegt, mithin das physsisch Mögliche. Der Unterschied tritt schon de Interpr. 13. 22, 15 hervor: roi per prae durari elvar roi krdexesdar elvar, xai rouro krelvo duriscrologee (vgl. Anal. Pr. I, 3. 25, 37) und ähnlich im Folgenden. Für leere Tantologie, wie Prantl (S. 179, 286) vorauszusehen scheint, ist dergleichen nicht zu halten. Das blos analytisch Mögliche wird auch als ro elderstor (krdexchueror) bezeichnet, ob. S. 223, 178. — de Caelo I, 7 (ob. S. 801, 353) ddivarror d più krdexeux perkadar. Dagegen in der Bedentung von krdexchueror, Metaph. V, 12. 1019, b, 23 eldivaror of zo krartlor ke drafyng alkydee.

flimmtheit gurudgeführt, fo ift die Umfehrung nicht gulaffig 31). Ariftoteles lagt baber in ber zweiten Rigur teine Schluffe mit amei problematischen Dramiffen an, weil in ihnen ant verneinend und burch Umtehrung geschloffen werden tomte 32). Doch macht er von jener blod formalen Moglichfeit Anwenbung in ber Ableitung anbrer Schluffe aus zwei Moglich. keitsurtheilen, sowie in ber aus zwei Pramiffen von verschies bener Modalitat, überall ba wo bas allgemein bejahende Moas lichkeitsurtheil in bas entgegengefeste allgemein verneinenbe umgefehrt wird 38). Daher benn biefes icharffinnig von Briftoteles entwidelte und von Prantl ausführlich und genau wiebergegebene Lehrstud 34) feinen 3med nicht erreichen fonnte. meil bie formale Möglichkeit ihrer Ratur nach unbestimmbar ift. Die regle erft mit Gulfe ber Bahricheinlichkeiterechnung naher fich beterminiren lagt. Aber indem Ariftoteles bie reale Moglichkeit von ber blos formalen fonberte und auf erftere augleich fein Augenmert gerichtet hatte, unterschieb er fich mefentlich von fpateren Logifern und gab den erften Impule

<sup>31)</sup> Sagt man, der Mensch könne nicht Pferd, das Weiße kein Aleid sein, so sindet die Umtehrung unbedenklich statt: in beiden Fällen werden die blos begrifflichen Berhältnisse betrachtet, wemigleich im ersteren das kann nicht die Folge begrifflicher Nothwendigkeit ift, im zweiten nur ausgedrückt wird, daß Weiß- und Aleidsein einander nicht nothwendig bedingt. Richtet man dagegen sein Angenmerk auf die zu Grunde liegenden realen Berhältnisse und zwar aus ihre Naturbestimmtheit oder das was meistentheils geschieht, so läst sich nur das partitulär, nicht das allgemein verneinende Uriheil geradezu umtehren (Anal. Pr. I, 3. 25, b, 3 u. a. 17. 36, b, 35 vgl. Pranti S. 268 f.), weil es dann auf das Berhältnis von Subjekt und Prädikat zu einander wesentlich aukommt.

<sup>82)</sup> Anal. Pr. I, 17. 36, b, 27 vgl. Pranti S. 280.

<sup>38)</sup> Diefe von Ar. Anal. I, 18. 39, 29 (ob. S. 190 f.) befürwortete Umfetzung ift boch nur ftatthaft, fo lange bie Möglichfeit, ohne alle nähere Determination ihres Grabes, ganz formal analytisch (nicht real phisisch) gesaft wird.

<sup>34)</sup> Anal. I, 14. 15 ff. vgl. Pranti G. 278 ff. 288 ff.

m ben zwei Canfend Jahre spätern Anweisungen zur Beftimmung ber Grabe ber Wahrscheinlichkeit bes real Megtichen. Db schon seine nachsten Nachfolger ihn in biefer Beziehung misverftanden haben, uns bemnachst untersucht werben.

Wenn nun Ariftoteles mit fo großer Govgfalt, fei es and mit nicht burdigangig entfprechenbem Erfolg, bie bentbaren Rombinationen ber Borberfage bes einfachen tategori. fchen Schluffes verfolgte, follte er es da fitr Abtehr von feiner Grundlegung gehalten haben was fpatere Logiter bis auf Lambert und aber ibn hinaus jut Entwickelung ber verfchies benen Rormen gufammengefetter fategorifcher Schluffe geleiftet haben, Die er felber in einem inhaltreichen Rapitel angebahnt batte ? 35) Bewif, nur folde murbe er als unddite Banger gurudgewiefen haben, bie ben Inhalt ichon in ber Korm gu befigen ober biefe nut mechanisch anwenden zu burfen wabnten um bie fcmeierigften Probleme gu lofen, ohne eingebent an fein wie von ber richtigen Bahl bes Mittelbegriffs als bes Grundes ber im Schluffat ansgesprochenen Bejahung eber Berneinung, ber Berth ber Schluffolgerung abhangen maffe. In Biefer Begiehung haben manche Gpatere vom Ginn Beift ber Arifietelischen Analytif fich entfernt. Schon bie vierte Schinffigur ift nach blos außerer Betrachtung ber möglichen Stellungen bes Mittelbegriffs ben brei Ariftotelis ichen bingugefügt worben 36). Micht gang fo wie mit ben qufammengefetten tategorifchen verhalt fiche mit ten hypothetis iden und bisjunktiven Schluffen. Als Schluffe im engern Sinne bes Borte betrachtete Ariftoteles fie nicht, wie ichon Merander bemerkt 37), fofern in ihnen bie nothwendige Abfolge

<sup>35)</sup> Anal. Post. I, 25 ob. S. 251. S. 242, 235 vgl. Pranti S. 296 f.

<sup>86)</sup> ob. S. 184 ogl. Prantl S. 272, bessen Berwerfung der Lehre von dem hopothetischen und disjunttiven Schlusse "als Unfinns, scholastischer Answüchse und berstandsofen Krants", ich, dem oben Bemerken zufolge, ohnmöglich beitreten kann.

<sup>37)</sup> Anal. Pr. I, 44, 50, 16 हैं। जैहे १०७ हे हैं उन्निर्विष्ठक συλλογισμούς οὐ πειφαιέον ἀνάγειν . . οὐ γὰς διὰ συλλογισμοῦ δεδειγμένοι

von Borbersat und Rachsat ober bie Ausschlieflichkeit ber Theilungsglieber nicht burch Bermittelung nachgewiesen, fonbern nur auf fontrete Kalle angewendet wirb. Go gewiß wir aber ber hypothetischen und bisjunktiven Kormen bes Urtheils nicht entbehren tonnen, fo gewiß verlohnt fiche wohl ber Dube bie Formen bes Abschluffes und ber Unwendung berfelben ins Muge ju faffen, wie Aristoteles auch felber beabsichtigt batte, - was Alexander nicht unbemerkt lagt 38). Theils bedarf ja . auch ber Unterfat bes hypothetischen Schluffes, fei er bejabend ober verneinend, nicht felten ber Bewährung burch neue fategorifche Schluffolgerung, theils veranlagt ber hupothetifche ober bisjunktive Oberfat anderweitig jufammengefette Schluffe, ober greift als Glied in biefelben ein: - Grundes genug fur bie nachfolgenden Logifer auch biefe beiben Golufformen zu burchforschen. Daß ihre Bestrebungen weber in Dieser Begiehung noch rudfichtlich ber Lehre von ausammengesetten Schluffen erfolglos geblieben, zeigt namentlich bie Urt wie Lambert ben lemmatischen, Induftiones und Analogieschluffen ihre richtige Stelle und die ihnen entsprechendste Form nachzuweisen mußte 30).

Wie fehr fich Aristoteles möglichst vollständige Durchmusterung ber tategorischen Schlufformen als solcher angelegen sein ließ, erhellet auch aus bem zweiten Abschnitt ber ersten

είσιν άλλά διά συνθήτης ώμολογουμένοι πάντες. vgl. ob. S. 185. 86. u. S. 203, 132.

<sup>38)</sup> Anal. P. I, 44. 50, 39 πολλοί δε και έτεροι (συλλογισμοί) περαίνονται έξ υποθέσεως (berfelbe Ausbruck beffen Arift. ebenda 1. 29 von der apagogischen Beweissührung sich bedient hatte), ους επισκέψωθαι δεί και διασημήναι καθαρώς. τίνες μεν ουν αξ διαφοραί τούτων, και ποσαχώς γίνεται τὸ έξ υποθέσεως, υστερον έρουμεν vgl. ob. 6. 223, 177. Die Unzulässigigkeit der Schlisse von der Unwahrheit des Bordersates auf die Unwahrheit des Rachsates und umgekehrt von der Wahrheit dieses auf die Wahrheit jenes, macht Arift. geltend 6. 207, 140. Auch der disjunktive Schluß wird berührt ob. 6. 298, 378; der hypothetische aber allerdings in weiterer Bedeutung gefaßt, ob. 6. 296, 372.

<sup>39)</sup> Lambert, neues Organon I, 164 ff. vgl. Tweftens Logit S. 124 ff.

Analytif und ber barin enthaltenen Unweisung gur Auffindung von Mittelbegriffen 40). Gie beschrantt fich ohne irgendwie in Bestimmungen bes ontologischen Werthes berfelben einzugehn, auf rein formale Regeln, burch beren Anwendung wir in ben Befit einer Auswahl von Mittelbeariffen fur bie nach einer ber brei Figuren ju bewährenden Berbindung oder Trennung ber Begriffe bes jedesmal vorliegenden Urtheils gelangen follen, - Regeln beren triftige Faffung fich auch baburch bemahrt, daß fle auf die hypothetischen, bisjunktiven und que fammengefetten Schluffe gleichfalls Unwendung leiben. In abnlicher Beife verhalt fiche mit ber Anweifung gur Bilbung vollstanbiger Schluffe aus ben gegebenen Bruchftuden und gur Burudführung berfelben auf bie geeignete Form 41), gleichwie mit ben folgenden Abschnitten. Ariftoteles ift burchgangig bestrebt die verschiedenen möglichen Berbindungs. und Tren. nungeweisen ber Begriffe ju Urtheilen und biefer ju Schluffen möglichft vollständig ju burchmuftern, ohne fie aus ber Ibee bes Wiffens ableiten zu wollen, und auch ohne nur folche gum Gegenstand ber Betrachtung ju machen, von beren Tragweite für bas Bert ber Erfenntnig er fich im voraus überzeugt Er wendet vor ber Sand ben Formen ber Berknupfung und Trennung im Denten feine gange Aufmertfamteit gu, in ber Absicht Einsicht in biefelben und bie ihnen ju Grunde liegenben Kunktionen bes menschlichen Geiftes, jeboch nicht minber in bie wefentlichften Bermittelungeweisen bes Erfennens und Biffens ju erlangen. Er verschmaht baber auch nicht von ber formalen ju ber realen Betrachtung überzugehn, mo fich ihm die geeignete Beranlaffung bagu barbietet, wie schon im Buche vom Urtheil in ben Erorterungen über bie innere Einheit beffelben, in ber Wahrung ber Freiheit und bes Bufalls gegen unbehutfame Unwendung der Lehre vom fontradiftoris ichen Begenfat, in ber hinweisung auf die unbedingte Prio-

<sup>40)</sup> ob. S. 197 ff. vgl. Pranti S. 300 f.

<sup>41)</sup> ob. S. 201 ff. vgl. Prantl S. 301 ff.

ritat der reinen Kraftthatigkeit 42). Und in biefer Beziehung hat er benen nicht genug gethan, welche die Formen bes Denstens ohne alle Ruckficht auf das dadurch zu Stande zu bring gende reale Wiffen, behandelt wiffen wollen.

6. Wie Ariftoteles bie mannichfachen Kormen bes Urtheils und Schlnffes gefunden, bezeichnet feine Borte: "burch vicles Bersuchen", b. h. gewiß nicht blos burch Beachtung ber im Denten erfahrungemäßig vortommenben Rormen bes Urtheilens und bes Schlicgens, fonbern burch bas Beftreben bie aberhaupt benkbaren Berbindunges und Trennungeweisen ber Begriffe, d. h. bie ihnen ju Grunde liegenden Formen bee Urtheils ober Schluffes möglichst vollstandig ju ermeffen. Gelbft wenn er fie auf Gelbstentwidelnng bes Begriffe gurudzuführen beabsichtigt hatte, fo murbe er boch nach Normen ober Grund. faten zur Leitung richtiger Gelbstenwickelung ber Begriffe fich haben umfehn muffen. Er war unbezweifelt inne geworben, bag bas Bermogen Objette bes Dentens in ihrer Ibentitat festzuhalten und je nach Maggabe ber unter ihnen fattfindenden Berhaltniffe der Identitat mit einander zu verfnupfen, fowie bie Denknothwenbigkeit, anbre ale einanber ansichließenb schlechthin von einander zu trennen, unveraußerliche Bedingungen ber Berftanbigung mit une felber und mit Undern feien, und führt ben apagogischen Beweiß fur bie nothwendige Anerfennung ber Gultigfeit ber beiben entsprechenden Grundfate, ober vielmehr ber beiben Seiten, ber positiven und negativen 48), ein und beffelben Grundfages, ben er als ben bes Wiberfpruche bezeichnet, - in feiner erften Philosophie, - jum Beichen,

<sup>42)</sup> ob. S. 164 f. S. 169, 53. S. 161. S. 169, 58.

<sup>48)</sup> Daß ber Anwendung des Princips des Wiberfpruche das Festhalten der Begriffe in ihrer Identität zu Grunde liegen müsse, hat Arist. nicht außer Acht gelassen de Interpret. o. 7. 17, b, 38 φανερον δε δτι και μία ἀπόφασις μιᾶς καταφάσεως έστι το γάρ αὐτο δεξ ἀποφήσαι τὴν ἀπόφασιν δπες κατέφησεν ή κατάφασις και ἀπό τοῦ αὐτοῦ vgl. ob. S. 159, 31 und unten Anit. 45.

baf er ihn auch får bie nothwendige Bebingung aller Erfennts nif eines Seienden hielt, wie er ihn ja auch ausbrudlich auf ben Begriff bes Grienden anwendet 41) und in ber Definition beffelben (ob. G. 487, 71) Diese seine Tragmeite ausspricht. Dag bas Bermogen Begriffe in ihrer Gichfelbergleichheit bei allem Bechfel ber inneren Affeltionen bes Subjette unverrudt feftzuhalten 45), und bie Richtigfeit ber Berinupfung ber Begriffe theils burch bie ale ibentisch nachweislichen innern Begiehungen, theile burth unbedingtes Ausschließen beffen gu fichern was ihre Reinheit aufheben murbe, - baf biefes Bermogen ben bentenben Wefen im Unterschiebe von blos vorftellenden und finnlich mahrnehmenben eigne, und bag ohne baffelbe Fefftellung bes Allgemeinen und wahre Berftanbigung barüber ohnmöglich fei, wurde Ariftoteles fich nicht geweigert haben jujugeben, - unbeschabet ber Anerfennung bag bie aus biefem Bermogen ftammenben Principien und Formen nur von ber Berbeutlichung, nicht von ber Erzeugung ber Begriffe Rechenschaft zu geben im Stande feien (vgl. ob. G. 254, 273). Aber eben weil Urtheile und Schluffe, als Aunftionen ber Begriffe, und junachft baju bienen follen ben in ihnen ents baltenen Inhalt zu entwickeln und fie nach Maggabe beffelben mit einander gu verfnupfen ober von einander gu trennen, macht Ariftoteles in ber Lehre von ben Urtheilen, namentlich von ber Opposition berfelben, und augenscheinlicher noch in ber vom Schlug, burchgangig Unwendung bavon, um fur bie Richtigkeit feiner Bestimmungen barüber ben Beweis gu führen 46). Daber er fo gern ber apagogifchen Beweisführung

<sup>44)</sup> ob. S. 460 ff., 83 ff. und Branti S. 213, 365.

<sup>46)</sup> Um nur ein Beihiel anzuführen, de Interpr. c. 11. 21, 21 άλλ' διαν μέν έν τῷ προσπειμένο τῶν αντιπειμένων τι ένυπάρχη οῦ

fich bedieut, die am unmittelbarften auf ber Unertennung bes a = a und bes a nicht = nicht a beruht. Und spricht fich Aristoteles nicht über Die Abbangigfeit feiner Schluftlebre von jenem Princip theils in seiner scharfen Definition bes Schluffes 47), theils baburch aus, bag er bie Ariome als fpllogistische Principien bezeichnet (ob. G. 15)? Die Frage ob er benn die Apobiftif als Theorie jener Principien betrachtet wiffen wolle, wurde er insofern allerdings verneint haben, inwiefern er theils fie nicht auf die Lehren von ben Formen bes Urtheils und Schluffes ju befchranten, vielmehr jugleich als Sulfemittel jur Erweiterung bes Biffens ju bearbeiten beabsichtigte, theils weil er auch in ber Urtheils, und Schlußlehre Borweisungen auf Die Bestimmtheit Des Inhalts ber Begriffe fich vorbehielt. Ariftoteles nennt jene Grundfage gemeinsame Ariome ober auch allgemeine Meinungen, nicht um ihre Unwendung auf das niederere Gebiet bes Bemeinfamen au beschränken und von bem hoberen bes Allgemeinen auszuschließen 48), sonbern um, wie feine Debuktion berfelben zeigt, bas gange Gebiet ber Berftanbigung burch Rebe und Denten

Eneral drifpasis, οὐχ άληθες άλλὰ ψεύδος. ob. S. 165. Beweissihrungen wie Anal. Pr. I, 2. 25, 15 εἰ οὖν μηθενὶ τῶν Β τὸ Λ ὑπάρχει, οὐδὲ τῶν Λ οὐδενὶ ὑπάρξει τὸ Β. εἰ γάρ τινι, οἶον τῷ Γ, οὐχ άληθες ἔσται τὸ μηθενὶ τῶν Β τὸ Λ ὑπάρχειν, fehren überall wieber. Sollte etwa noch ausbrücklich hinzugesügt werben, daß sie auf dem Princip vom Widerspruch beruhen? Auf ihm beruht die Beweissührung sür die Schlußsorm, mag sie δεικτικώς oder διὰ τοῦ άδυνάτου (Anal. Pr. I, 7. 29, 30) zu Stande fommen.

<sup>47)</sup> οδ. S. 178, 71. το δε δια ταύτα συμβαίνειν (λέγω) το μηθενός Εξωθεν δρου προσδείν προς το γενέσθαι το διαγκαίον.

<sup>48)</sup> Bie Prantl S. 130 f. behauptet, unbekümmert um Stellen wie folgenbe, Metaph. III, 2. 997, 12 καθόλου γας μάλιστα και πάντων άρχαι τὰ ἀξιωματά έστιν, die hinlänglich zeigen, daß die Ansbrücke κοινὰ und δόξαι den von jenem Gelehrten ihnen beigemeffenen Sinn nicht haben können. vgl. Anal. Post. I, 2. 72, 16. hr δ ἀνάγκη έχειν (δέσιν) τὸν ὁτιοῦν μαθησόμενον ἀξίωμα (λέγω).

får fie in Anspruch zu nehmen. Daß er nicht etwa bas bas reale Sein ergreifende Denten ihrer Kontrole entziehen wollte, geigt, wie gefagt, der Ausbrud ben er bem Sape vom Biberfpruch leibt, ohnmöglich tonne Etwas zu aleich fein und nicht fein; wie er benn auch die Gultigfeit beffelben fur all und jebes Seiende, nicht fur biefe ober jene Gattung beffelben, in Anspruch nimmt und von ihm aus auf die Rothwendigkeit eines Unfichfeienden folieft. Ebenfo, bag er ben apagogischen Beweis fur Die nothwendige Gultigfeit beffelben ber erften Philosophie zuweist 49). Aber weil es ein formales, nicht reales Princip ift, tann nicht aus bemfelbem als Dberfas, fondern nur mit bemfelben als allgemeiner Regel bewiefen werben (S. 240, 227), Die eben barum nach Berschiedenheit ber in ber Wiffenschaft behandelten Gattung von Objetten einen verschiedenen Ausbrud annimmt, b. h. je nachbem biefe Dbjette ausgebehnte Großen, Bahlen, qualitative Bestimmtbeiten u. f. w. find, eine verfchiebene Anwendung findet. Daß es "ein einfaltiges principium identitatis et contradictionis in feiner beliebten formalen Kaffung gerabe jeben Bermittelunge. proces und jebe Entwickelung ausschließe" (Brantl G. 133), warbe Ariftoteles fo gewiß nicht gelten gelaffen haben, fo gewiß er überzengt war, bag bas Gein, mithin auch die Entwidelung beffelben feinen Wiberfpruch einschließen burfe, unb bag lettere nur in bem Dage gelingen tonne, in welchem bie in ihr hervortretenben Begenfage vom Scheine bes Biberforuche gelautert feien. Die Unwendbarteit bes Grundfages auch auf fattische Entgegensetzungen, wie bie bes Sabens und ber Beraubung, hat er ausbricklich hervorgehoben 50) und

<sup>49)</sup> f. ob. E. 455 ff., vorzüglich Anm. 67 χρώνιαι μέν πάντες, δτι τοῦ όντος ἐστίν ξ τν. vgl. Anm. 70. 72. 83. 86.

<sup>50) 3. 8. 06. 8. 721. 8. 877, 563.</sup> Metaph. IV, 6. 1011, b, 15 έπει δ΄ αδύνατιον την αντίφασιν αληθεύεσθαι αμα κατά τοῦ αὐτοῦ, φανεφον δτι οὐδι ταναντία αμα υπάρχειν ενδέχεται τῷ αὐτῷ. τῶν μιν γάρ εναντίων κιλ. (06. 8. 468, 115). Das ὑπάρχειν wird bem δυνάμει entgegengesett. ib. c. 5. 1009, 35 δυνάμει μεν γάρ

rudfichtlich ihrer bas nicht zugleich feiner Definition eingeschoben, bas in gleicher Beise auf bie bentenbe Huffaffung und auf bie Momente ber Abfolge ber realen Entwickelung bes Seienben Anmenbung leibet. Dag ber Bereich bes Grundfapes nicht über bie Bestimmtheit ber benfenden und realen Entwickelung fich binauserstreden, mithin bas Jueinander ber Gegenfate in der Unbestimmtheit bes Bermogens nicht treffen tonne, batte beneu wohl jur Beruhigung bienen burfen, Die von der Anerfemung ber Gultigfeit bes Princips Gefahrbung bes Bermittelungsproceffes und ber Entwidelung befurchten. Je hoher man ben Begriff fellt, um fo mehr follte man nach einer unverbrüchlichen Rorm ber bentenben Entwickelung beffelben fich umfehn und mit Ariftoteles (ob. G. 611, 74) ale folde bas Princip anerkennen "bas mit allgemeiner Bustimmung zu allen Zeiten als bas reine und eigentliche Bernunftgefet gegolten" 51).

7. Wenden wir und nun zu der Aristotelischen Anweissung durch richtige Anwendung der Bermittelung und zunächst des Schlußversahrens zum Wissen zu gelangen, so tritt uns sogleich von vornherein, als Bezeichnung der Eigenthumlichkeit jener Anweisung, die Ueberzeugung entgegen, daß kein Wissen voraussehungslos beginne, vielmehr die Entwickelung desselben darin bestehe das für uns, vorläusig, Gewisse zum an sich Gewissen zu erheben (ob. S. 227. S. 229, 196), daß an sich gewiss aber nur sei was aus seinem Grunde als nothwendig, nicht anders sein könnend erkannt werde, und als allgemein sich uns erweise,

ένθέχεται αμα ταὐτὸ είναι τὰ ἐναντία, ἐντελεχεία ở οὐ. οὸ. οδ. 464, 99. υgί. ib. Anm. 87 de Interpr. 9 extr. οὐ γὰς ωσπες έπὶ των ὅντων, οὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ των μὴ ὄντων θυνατων θὲ είναι ἡ μὴ είναι (οὸ. ⑤. 162, 39). Metaph. IX, 5 extr. οὐθ' ἔστι τοῦ αμα ποιείν ἡ θύναμις.

<sup>51)</sup> Worte Schellings (Einleitung in die Philosophie der Mythologie, sämmtliche Werte II, 1 S. 304), in dessen scharffinnige Entwidelung der Aristotelischen Fassung des Princips, im Unterschiede von der Kant'schen, näher einzugehn, dieses Orts nicht ist.

fofern Muffaffung bes Allgemeinen bie Bebingung bes Wiffens fei und die Urfache ober ben Grund bes Besonderen in fich begreife 32). Diese Zweiheit ber Merkmale bes Wiffens, Rothwendigkeit und Allgemeinheit, loft fich scheinbar in eine Dreiheit auf, fofern was von Allem gilt, b. h. vom gangen Umfange bes Begriffs, von bem Un fich unterschieden (ob. S. 232, 207) jeboch beibem Rothwendigfeit beigelegt, b. h. angebeutet wirb, bas Rothwendige erreichten wir, wenn wir einerseits ben Begriff eines bas von ihm abhangige Mannichfaltige ausnahms-166 in fich Begreifenben, andrerfeits bas Un fich erreichten. Das An fich wird bann naber bestimmt als grundwesentlicher Bestandtheil, wie Linie beim Dreiedt, ober als die nothwenwendige Borandfegung jur Begriffsbestimmung von Gigenfcaften, wie wiederum Linie fur Die Begriffsbestimmung von Rrum und Gerade; bann ale bie ben Gigenschaften gu Grunde liegende, bei ihrem Wechsel fich gleichbleibende Befenheit, und which als bas burch fich felber, nicht burch ein Anbres Seienbe, b. b. was ben Grund feines Geins in fich felber enthalt 58). Bon bem von Allem innerhalb einer bestimmten Sphare geltenben wie pom Un fich gilt, bag es ohne Anenghme immer und burchmeg fich fo verhalte, b. h. bem Ginen wie bem Unbren tommt Rothmendigkeit ju. Das von Allem geltende (xarà xarros) wird bann wiederum mit bem An fich unter ben Begriff bes Allgemeinen zusammengefaßt und diesem Roths wendigfeit jugeeignet, bas von Allem geltende aber auf bas In fich wrudgeführt 54), sofern man zuruckgehn soll auf bas

<sup>52)</sup> ob. S. 445, 33 ff. vgl. S. 1102, 85. S. 253, 270.

<sup>53)</sup> ob. S. 233, 208. Metaph. V, 18. 1022, 14. Zu diesem und bem Folgenden zu vergleichen und banach naber zu bestimmen bas S. 346 f. Gesagte. Bgl. außerdem Pranti S. 131 f., 213 ff. und seine Nachweisung daß das \*a3' auro mit dem y auro zusammenfalle, S. 122, 132.

<sup>54) ©. 233</sup> ff., 209. 211. 214. ©. 250, 260. ©. 361, 490. vgl. Metaph. V, 9. 1017, b, 35 τα γαρ καθόλου καθ αύτα ύπαρχει.

ben befondern Arten ju Grunde liegenbe Erfte, dem bas Kragliche schlechthin, nicht abgeleiteter Beife, gutommt, wie bem Dreied als foldem, nicht bem gleichseitigen insonderheit, bie Gleichheit feiner Winkel mit zwei rechten. Ebendarum konnte Ariftoteles auch ber individuellen Befenheit, als bem urfprunglichen Un fich ber baraus fich entwickelnben Eigenschaften, Allgemeinheit beilegen und bas Allgemeine als Urfache ober Grund bes Befonbern bezeichnen (G. 250, 256). mußte er vom Bereiche bes mahren Wiffens ausschließen mas an ben Objetten ale hingntommendes, nicht aus ihrer Befenheit abzuleitendes und infofern als Bufalliges, aufgefaßt wird (ob. S. 235, 214. 216). Denn eben weil bie Allgemeinheit in jener boppelten Bebeutung Rothwenbigfeit voraussett, foll Die Wiffenschaft nicht blos Wahres enthalten, fonbern es auch als nothwendig, baher burch einen nothwendigen Mittelbegriff, nachweisen (ib. Unm. 212 f. vgl. G. 346) und fo uber bas Bebiet bes Beranberlichen zu bem bes Ewigen fich erheben (S. 237, 217 f.), ober ihre Borberfate menigftene bem Bebiete bes Meistentheils stattfindenden entnehmen, nicht jum Bufalligen herabfinten 55). Jebes apobittifche Berfahren bat bas bem Gebiete feiner Diffenschaft und ihrem Gattungsbegriffe angehörige, an fich ihm Butommenbe, in Ginklang mit ben allen Wiffenschaften gemeinsamen Axiomen (Formalprincipien) ju erforschen; und in Bezug auf die Sphare ober Gattung ber Objette unterscheiben sich die verschiedenen Wiffenschaften von einander, (S. 360 ff.); sowie wieberum burch bie Eigenthumlichkeit ber Gattung die besondere Anwendungsweise jener Principien bedingt wird 56). Wie Aristoteles Die oberften Sattungen ber von ben theoretischen Wiffenschaften zu behanbelnden Objette nach burchgreifenden Merfmalen ju fonbern

<sup>55)</sup> S. 253, 269 vgl. Anm. 276 ff. S. 236 ff. und in Beziehung auf ben letten Bunft Bait, in Anal. Pr. 25, b, 14 u. 32, b, 19.

<sup>56)</sup> ob. S. 240, 228 und Anm. 273.

funte and, geigt bie oben erbrierte Dreitheilung, und ichon aus ber Stelle an ber fie fich finbet, gleich wie and ber Erorterung fetter, erfieht man baf bie erfte Philosophie ten Grund fur Bearbeitung ber beiben anbern theoretifthen 3weigwiffenfcaften , burch Erforfdung ber oberften Kormal- und Real: veineipien, ju legen bestimmt war, worauf ichon in ber Una-Intit (ob. G. 238, 220) hingewiesen wirb. Die besonderen Biffenicaften haben ihren Gattungebegriff und bie oberften Beincipien beffelben nicht ju beduciren ober ju tefiniren, fonbern als gegeben anzunehmen, bas ihnen an fich und allgemein Butommenbe bagegen abzuleiten und zu beweisen (G. 238 f.). So beruhen bie befonderen Wiffenschaften auf unbewiesenen, in ihnen unbeweisbaren, unmittelbaren Unnahmen (G. 240 f.), und bie Beweisführung fest unmittelbare Pramiffen als Princivien vorans, die und befannter und überzeugenber ale bas barans Mogeleitete fein und fich auch baburch bewähren muffen, bag nichts folden Principien Entgegengefettes, woraus ber entgegengefeste (fatiche) Schlaß fich ergeben murbe, mehr Uebergengungefraft fur uns haben tonnte (ob. S. 230, 201). Sie bilben bie Reafprincipien ber besonderen Wiffenschaften, bie bieje nicht zu vertreten fonbern nur folgerecht zu entwideln haben.

8. Bevor wir jeboch das von ber ftrengen Wiffenschaft in Aufpruch genommene apobitische Berfahren weiter erörtern, wenten wir und zum Ausgangspuntte zurud. Bon bem uns (fubjettiv) Betannteren und Gewifferen sollen wir vermittelst ber Wiffenschaft zum an fich (objettiv) Erkannten und Geswiffen gekangen und von ersterem burchgängig ausgehn, um letteres zu erreichen. Das ist die Ueberzeugung von der Ariskoteles ausgeht und die er auf allen Gebieten seiner Forschung in je verschiedener Weise durchgängig sesthalt. Mathin, mußte

<sup>57)</sup> Muthmagungen Aber bie Gefichtspuntte nach benen Arift. bei Entworfung einer Entyllspäbie ber Wiffenschaften versahren sein wurde, f. ob. S. 360 ff.

er foliefen, haben mir junachft bas und Befannte mehr und mehr zu verbeutlichen und feinen Greis ftete gu emmelten. Das uns Befannte beruht junachft auf finnlicher Wahrnehmung. fo bag, wo ein Sinn uns fehlt, ba auch bie ihm entfprechenbe Richtung ber Erfenntnig und fehlen muß (ob. G. 245, 243 val. G. 1135, 171), und feine Wiffenschaft, selbft nicht bie mathematifche ohne Beibulfe ber Berfinnlichung ju Stanbe tommt, wie wenig fie auch aus diefer ihre Ertenniniffe fcopft. Eine Schwäche bes Denfens ift es baber mit Bernachlaffigung ber Wahrnehmung jum Begriffe feine Buflucht ju nehmen (S. 858, 509. S. 1364, 62), und falfch ber Begriff, menn ihm bas Offenbare (ber Wahrnehmung) widerspricht (G. 860, 513), ja im Miberftreit zwischen Wahrnehmung und Begriff fallen wir erfterer mehr trauen als letterem (G. 1306, 567 ngl. S. 1455, 310); benn nur bas Offenbare tann und jum Beuge niß fur bas Berborgene bienen (G. 1360, 51); und piche mahnen burfen wir ben allgemeinen Grund gefunden ju haben, bevor wir bie Gesammtheit ber Erscheinungen (benen er gur Erflarung bienen foll, ermeffen haben 58). In biefer Begiehung gefteht Ariftoteles bag auch bie Betrachtung bes Zutommenben (Bufalligen) von großer Gulfe fei, um bas, Das bes Fraglichen ju ergrunden (G. 1080, 5), und behauptet bas (oft), je allgemeiner bie (blos) logifche Bestimmung fei, um fo mehr fie von ben eigenthamlichen Principien fich ente ferne 69); namentlich bezeichnet er die allgemeinen Bestimmungen uber bie fittlichen Sandlungen als ju leer (gu wenig ineffent) (S. 1367, 71): nicht ale hatte er im geringften feine Behauptungen gurudnehmen wollen, daß wir gur Ertenutnis, mur gelangen fofern und foweit mir bas allgemeine ergreifen, ober

<sup>· 56)</sup> ob. 1801, 554; benn 3wed ber Raturlehte ift ja Erffaring bet Ericheinungen im Gebiete ber Sinnenwahrnehmungen S. 965, 758.

<sup>59)</sup> S. 1306, 566. Auch Eudemus halt die Annehmen für die treffenberen, die fich naher an die Erscheinungen, in ihrer besonderen Beftimmtheit, halten, S. 1468, 851.

baf Wiffen burch finnliche Bahrnehmung nicht erreichbar fei (6. 988, 270), fonbern in beutlichem Bewuftsein ber Irrthimer, bie and einer übereilten, von bem Befonberen bes Thatfachlichen abgeloften Berallgemeinerung fich ergeben. Der Begriff und bie Thatfachen follen gufammenfchlagen, biefe erfterem, ber Bogriff foll letteren jum Zeugnif bienen (S. 909. 607 val. S. 1306, 567); gleichwie mahre ethische Bestimumngen ba vollen Glauben finden mo bie Sandlungen ihnen entfprechen (&: 1499, 433): Ansipriche, Die Lord Baton, wenn er fie gefannt, mobl hatten nothigen muiffen ben als Beiftes. verwandten anguerfmunen, ben er fortwahrend mit, man barf ionen, blinden Elfer befebbet. Mit nichten verachtet Ariftoteles erfehrungemäßige und genane Beobachtung bes Einzelnen (ber Erfcheinungen); er empfiehlt fle auch ba wo miffenschaftliche Auffaffung bes Milgemeinen noch nicht bewordt mirb (G. 1520. 467 val. unten Amm. 61). Urtheil und Schluft feben einerfeits Berfellungen und Begriffe vorans, andrerfeies find fie bestimmt biefelben au-entmideln und auf bas entsprechende Sein zu besiebn. Sofern bie Borftellungen blobe Beltaubtheile ober Grengen (Spot) jener Sanktionen find, wird Bein ober Richt. fein im ihnen noch nicht ausgefagt (G. 157, 24), und eben fo wenie tommt ihnen fcom Bestimmtheit bes Umfangs zu; ihre Bebentung muß nur verstauben und vorlanfig festgestellt merben: 49). Beir faffen biefelben junachft in ben fie ausbrudenben Borten auf, beren Wurzeln und Eprachgebrauch wir baber forgfoldig zu begehten haben (S. 866 f. vgl. G. 1380, 114). Die in ber Swache begonnene Begriffsbilbung fest nach beutliden und bestimmten Zweden ber jum Miffen fortichreitenbe

<sup>60)</sup> S. 289, 225. Dagegen Anal. Post. II, 18. 97, b, 26 del d'éarl nas Seos nasolov. Metaph. VII, 10. 1085, b, 84 & de dopos fart rov nasolov. Schan die Gleichstellung van seos und dopos zeigt daß seos hier nicht in der obigen Bedeutung eines bloßen terminus für das Urtheil, einer bloßen Borstellung, welcher Allgemeinheit wie Besonderheit abgesprochen wird, zu sassen.

Beift fort. Die Uebergengung baf bie auf bie Bahrheit gerichtenen Bestrebungen von ihr nie vollig abiren tonnen, immer noch mehr ober weniger Reime berfelben ihnen gu Grunde Regen (ob. G. 367 ff.), veranlafte Ariftoteles feine eignen Uebergengungen an benen Anbter fortwahrend ju prufen und ju taus tern, um was fich in biefen probehaltig ergebe anzunebnien. vor bem mas nicht, fich ju finten (G. 1081, 10). Mith bie Erfahrungen ber langen Beit und vielen Sahren vor und (G. 1582, 571) und die Musfagen ber Erfahrenen und Berftanbigen follen beachtet werben 11). Dodt foll bie burch felbite ftanbiges Denten erlangte Uebergengung gulebt entichelben, und um die Richtigfeit berfelben foviel wie möglich ju ficherer, ermibet Briffoteles' nicht bie Fragen und Broblene, beren Lolung er beabsichtigt, von ihren verschiedenen over entgegengefetten Standpunkten aufzufaffen, und zwar in bem Grabe mehr, in welchem fie ichwieriger (G. 436 ff.). Bon ben Ericheinungen fober von bem was und ober Anbern fo icheint) ausgehend und bie ihm anhaftenben Schwierigfeiten entwidelnb. erreichen wir bas Unnehmbare (Bahricheinliche); benn wenn wir bas Biberftreitenbe (ra dvogeph) ablofen und bas Une nehmbare gurudbehalten, modte mobl in (manchen Rallen) bie Rachweisung hinlanglich geführt fein (G. 1455, 308). Gellen wir ja überhanpt bei Entwickelung ber Gdwierigleiten ober Ameifel bas Richtannehmbare befeitigen, um bas Annehmbare beizubehalten (Ib. Unm: 317). 111

Das hier Herborgehobene gehort zu ber immer nur noch einleitenden logifchen ober bialettischen Betrachtung. Want biefe jebody zu einer wenn auch erft vorläufigen Begriffsbestimmung führe, suchen wir des entsprechenden Gattungsbegriffs und bes dem fraglichen Begriffe eigenthumlichen Unterschiedes, der zwar von

<sup>61)</sup> Eth. Nic. VI, 12 extr. ώστε δεί προσεχείν τών ξυπείζων και πρεσβυτέρων η φρονίμων ταις αναποδείκτοις φάσεσε και δόξαις ούχ ήττον των αποδείξεων διά γαρ το έχειν έκ της εμπειρίας όμμα δρώσιν δρθώς.

ber Battung werfchieben, bode auf ihr benucht 62), mit zu ben eigenthumlichen Wefenheit (4) fahrt, ferner : folder Mertmale und zu bemachtigen, bie ibm melommen tonnen, innerhalb feines Bemigent liegen. Das eigenthumliche Merfmal wird bann weils fir fich theils in Beging auf bie vermittelft beffelben git emeidenbe, bie:mabre Befenheit enthullenbe, Definition in Emphanta gezogen; fo baff bie in ber Topit enthaltenen Grundfinien ber Dielettif in vier Abidmitte gerfallen, benen bie allgemeine Eintleitung und ber, Rachtrag über bie richtige Stellung ber Fragen und Antworten, ibber bie bei Benrtheilung einer Bemeidführung foftzuhaltanden Gesichtspunkte und aber bialeftische Uebung hingutommt. Der Rern biefes Entwurfs bet Dialeftit ift. Maweifung gur Bilbung, und Beurtheilung ber Begriffsbestimmungen auf bem Bebiete ber Deinungen; der Iwed aber baburch zu richtiger Aubrung und Beurrheilung ber Beweise innenhalb jenes Gebieten anzuleiten. Da namlich de Beneisfuhrung einenfeite auf, Begriffebeftimmung beruht, andeerfeies bagu fuhren foll; fo muste fie Mittelmuntt ber Abbandlaug werben (ngl. ob. S. 328 ff.) Aristoteles begnügt fich in ber Louit bie, allemeinen Gefichtsvundte anr Lofung, ber Infache aufzustellen jund behalt bie Sehre von ber vollendeten (mobiltischen) Definition theils feiner zweiten Analytif, theils ber erften Philosophie vor; betrachtet jeboch feine bialeftische Erbeterung nicht bind als Körderung, ber liebung im gemohulichen Gedankenverkehr, sondern zugleich als Borfchule gu

<sup>62)</sup> Τορ. IV, I. 122, b, 15. ... οὐδενὸς γὰρ ἡ διαφορὰ γένος ἐστίν. διι δὶ τοῦτ' ἀἰηθές, δήλον οὐδεμία γὰρ διαφορὰ σημαίνει τί ἐστιν, ἀλλὰ μαθλλον ποιόν τι υgi. οδ. S. 306, 394 u. S. 490, 201. Τορ. I, 4. 104, b, 18 καὶ γὰρ τὴν διαφορὰν ώς οὖσαν γενικήν δμοῦ τῷ γένει τακτέον. ib. Βαίς. — Metaph. V, 28. 1024, b, 3 τοῦτο (τὸ γένος) ἐστὶ τὸ ὑποκείμενον ταῖς διαφοραίς. υgi. c. 3. 1014, b, 12.

<sup>89)</sup> Metaph. VII, 12. 1088, 19 q ανεφον δτι ή τελευταία διαφοφά ή οὐσία εδύ πράγματος έσται και & δρισμός.

ftreng wiffenschaftlicher (philosophischer) Foefchung (ob. S. 289), sofern wir burch bas und Befanntere ben Beg zu bem an fich Erfannten und Gewiffen und babnen follen.

9. Daffelbe Beftreben bie wiffenschaftliche Lofung ber Aufgaben burch umfichtige und unbefangene Betrachtung ber allgemeinen Gesichtspuntte und Borbebingungen einzufeisen, welches die Entwerfung seiner Theorie der Dialettit horvorgerusen, hat ihn zur Ausmittelung von Salfsbegriffen geleitet, die zu möglichst vollständiger Führung eben sowohl dialettischer als apoditischer Untersuchungen zu dienen bestimmt sind. Bei Ausarbeitung seiner Topis fand er sich angenscheinlich schow im Besit derselben.

Bunachst bedurfte es solcher halfsbegriffe für die Ber griffsbestimmung, b. h. einer Ausmittelung ber oberften Gate tungsbegriffe, durch beren Anwendung die Richtung der Desc nition des darunter zu subsumirenden Begriffs und ebenso die der Einthellung bestimmt werden sollte 11); denn die Begriffsbestimmung uns gleichwie die Beweisssuhrung durch letzte Haltpunkte abgeschlossen werden, darf nicht ins Umendliche sich verlaufen. Auch zur Beseitigung der Ausschungen, welche die Gleichheit der Ramen oder sonstiger sprachlicher Formen veraulassen konnte, sollten sie angewendet werden. Diese obersten Gattungsbegriffe neunt Aristoteles Rategorien und bezeichnes sie auch als Gattungen oder erste Gattungen, Erstes 61).

<sup>64)</sup> ob. S. 375, 512. S. 267, 314. vgl. Bonių über die Rategorien des Arift., in den Sithungsberichten der philos. hift. Al. d. Wiener Al. d. W. X. S. 596 ff. — Wie weit die Anwendung der Rategorien dur Begriffsbestimmung reichen sollte, bezeichnen die Worte Top. I, 9. 103, d. 20 μετά τούνυν ταύτα δεί διορίσκαθαι τά γάνη τών χατηγοριών, έν ολε ύπαρχουσιν αί ξηθεδσαι τέτταρες (w. διαφοραί vol κατηγορίαι, d. h. τὸ γένος, τὸ ίδιον, ὁ δρισμός, τὸ συμβεβηπός).

<sup>65)</sup> ob. S. 394, 550 vgl. de Anim. I, 1 (ob. S. 1080, 3) èν τίνε τῶν γενῶν. Metaph. VII, 9 (ob. S. 485, 184) τὰ πρῶτα. Anal. II, 13 (ob. S. 267, 314) τὰ πρῶτα πρῶτα Τορ. IV, 1 (ob.

Rech ber Ablichften Beboutufta von Rateaprien erwartet man steilich eine Aufzählung von Brävisaten und wundert sich als erfte Ratogorio bie Befenheit aufgeführt zu febn, bie nimmer Pribitat foll merben tonnen Doch bebient fich Ariftoteles ber entforechenben Worte auch jur Bezeichung allgemeiner Begriffsbestimmungen iberhaupt 66), und allenfalls tounte Befenheit jufafern als Prabitat betrachtet werben, inwiefern burch fie bie Unbestimmtheit bes Stoffes Bestimmtheit erlangt (f. Wantl a. a. D. G. 188, 306). Dag Ariftoteles feinen Anteorien Bebeutung nicht blod fur lubieftib galtige Begriffse beftimmungen, fonbern nicht minber får Auffaffung ber realen Unterfchiebe beimag, ethellet wie aus ber burchans realen Richtung feiner Philofophie, fo auch aus ber Unwendung bie er von ihnen jur Beftimming bes Gefenben niacht, und aus ber ausbrudlichen Erflarung, bag bas Geienbe fo vielfach fei ober ausgefagt werbe als die Rategorien 07). Doch unterfdwibet er bas Sein ber Lategorien fehr bestimmt einerfeite von Misene was nur beziehungsweise ausgesagt wird und von ben Aus fagen bes Untheile aber Bahr- und Ralfchfein, anbrerseits vom Bein bes Bermbaens und bet Rraftthatigfeit 68).

S. 302', 389)ή αιτή διαίφεσις. Metaph. XIV, 2. (ob. S. 402, 571) τὰ κατὰ τὰς πτώσεις ib. V, 7 (ob. S. 402, 571) τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας. bgl. Banits S. 612 ff.

<sup>66)</sup> Bes ich S. 876. 518 ausgehrrechen, hat Bonitz S. 618 ff. fireng philosopich nachgewiesen. — Die librigen Kategorien, mit Ausschluß ber Wesenheit, bezeichnet Arift. als zu nawf κατηγοφούμενα Metaph. VII, 18 1088, b. 85 φανοφον δτι οσθέν των καθόλου παρχάντων εσσία έπτι, καί δτι εσθέν σημαίνει των κοινή κατηγοφουμένων τόδε τι, αλλά τοιόνδε. vgl. S. 480, 49.

<sup>67)</sup> j. sb. S. 876 ff., 512. 514. 551. 571. S. 1091, 53.

<sup>68)</sup> β. ob. S. 402, 571. vgl. zu den dort angeführten Stellen Motaph. IK, 1. 1045, d, 32 έπει δε λέγεται το δυ το μέν το τε ή ποιον ή ποσών, το δε κατά δύνεμων και έντελέχειαν και κατά το έγγον. vgl. IK, 10. 1051, 34 KIV, 2. 1089, 28 de Anim. I, 1 (ob. S. 1080, 3), Phys. III, 1 (ob. S. 719, 126) u. folg. Anm.

In jener Begiehung follen bie Rategorien Gein an fich bezeichnen 69); in biefer ben metaphpfischen Untersuchungen nicht vorgreifen. Bas waren ihm alfo bie Rategorien? weber-Formen bes Urtheile, vielmehr ein angerbalb ber Berbinbung beffelben Ausgefantes 20); noch ontologische Beftimmungen; wobnrch bas Gein als ein bem Bermogen ober ber Rrafttba tigleit nach Geienbes bereits festgestellt wurde; noch auch apriorische Grundformen ober Grundbegriffe bes Dentend; fonbern bie allgemeinsten Kormen ober Gattungen ber Musstraen. junachft ale Gesichtspunkte für möglichft wollftanbige Erertes rung und Sonderung ber Begriffsbestimmungen, bann aber nicht minder gu richtiger Auffassung bes ihnen entsprechenbent In ersterer Rudficht macht Aviftoteles Amventung bavon vorzugemeife in ber biglettischen ober logischen Begriffberorterung; in ber anbern Radficht bebient er fich ihret jur Grundlegung ber Untersuchungen aber bas an fich Griente, über bie Bewegung, über bas Befen ber Geele, bes Guten u. f. w. Gelbft auf bie Musfagen über bas Richtseienbe follen fie Anwendung leiden 71). Durch Anwendung berfelben will er junachft bie Gattung bestimmen, innerhalb beren bas gu untersuchende Sein sich finden muffe; sie sind ihm die hochsten Gattungsbegriffe; ontologische Untersuchung ober auch vor-

<sup>69)</sup> Metaph. V, 7 (ob. S. 402, 571) καθ' αύτὰ δὲ εἐναι λέγειαι δυακες σημαίνει τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας. ib. VI, 4. 1027, b, 29 ἐπεὶ δὲ ἡ συμκλοκή ἐσιι καὶ ἡ διαίρεσις ἐν διανοία ἀλλ' οὐκ ἐν τοῖς πράγμασι, τὸ σ' οὕτως δν ἔτερον ὄν τῶν κυρίως (ἡ γὰρ τὸ τὶ ἐσιιν ἡ ὅτι ποιὸν ἡ ὅτι ποσὸν ἡ εἴ τι ἄλλο συνάπτει ἡ διαίρεῖ ἡ διάνοια), τὸ μὲν ὡς συμβεβηκὸς καὶ τὸ ὡς ἀληθὲς δν ἀφετέον.

Categ. 2. 1, 16 τὰ ἄνευ συμπλοχης λεγόμενα vgl. c. 4 ob.
 394, 550 und bie voranstehende Anm.

<sup>71)</sup> Metaph. XIV, 2. 1089, 26 αλλ' έπειδή το μέν κατά τάς πτώσσεις μή δν Ισαχώς τατς κατηγορίαις λέγεται, παρά τούτο δε το ως ψεύδος λέγεται μή δν, και το κατά δόναμιν. vgl. IX, 10. 1051, 34.

Unfige logische Begriffsverbeutlichung kann nur gelingen, wennber oberfte Gattungsbegriff, innerhalb bessen fie fallen sollen, festgestellt und baburch die Richtung berselben bestimmt ist.

hat aber Aristoteles eine geschlossene Bahl von Late gerien aufftellen wollen? Richt blos in ber ihr eigenbe gewidmeten Schrift, fondern auch iu ber Topit werben beren whn aufgeführt, iu einer anbern Stelle acht, in noch anbern Stellen bald bie einen bald bie andern 72), wie fich eben Ber+ anlagung bazu barbietet, gewöhnlich mit bem Bufat aund bie ibrigen", ober abnlichen Borten; in einer Stelle 73) fcheinen fie fogar auf brei zurückgeführt werben zu follen. Erwägen wir junache ben Grund ber Zusammenfaffung ber Lategorien. unter die Dreiheit der Wesenheiten, Affeltionen und Relationen. Arikoteles wirft bem Dlato und ben Platonifern vor, bei ihrem Ableitungeversuche bes Mannichfaltigen aus bem Gein und. bem ftoffartigen Richtsein, Die verschiedenen in ben Rategorien ausgebruckten Arten bes Seins und ihre Abhangigleit unn ben Befenheiten außer Acht gelaffen, b. h. nicht eingefehn zu haben, wie jebe berfelben eine befondere, wenngleich von ber Befenheit nicht abtrennbare, Bestimmtheit bes Bermogens voraudsete ?.). Rachbem er bann wieberholt bie je besonderen Bestimmtheiten ber Qualitat, Quantitat, Relation, mit bem

<sup>72)</sup> j. ob. S. 897, 568 und die vergleichende Zusammenstellung der bierher gehörigen Stellen b. Prantl S. 207, 356. Ueber die Abfolge in den Aufzählungen, was. Banis a. a. D. S. 604, 10.

<sup>78)</sup> Metaph. XIV, 2. 1080, b, 20. πολύ τε μάλλον, ώσπες ελέχθη (ἀνάγχη), εἰ ἐξήτει τὸ πώς πολλὰ τὰ ὅντα, μἢ κὰ ἐν τῷ αὐτῷ κατηγορία ζητεϊν, πώς πολλαὶ οὐσίαι ἢ πολλὰ ποιά, ἀλλὰ πώς πολλὰ τὰ ὅντα · τὰ μὲν γὰς οὐσίαι, τὰ δὲ πάθη, τὰ δὲ πφός τε. υgί. οδ. ⑤. 651 ξ.

<sup>74)</sup> Motaph. ib. p. 1089, 34 άτοπον όἡ τὸ ὅπως μὲν πολλά τὸ ὅν τὸ πὶ ἐστι ζητῆσαι, πῶς όὲ ἡ ποιὰ ἡ ποσά, μή. b, 15 τούτοις δἠ τι αἴκιον τοῦ πολλά εἰναι; ἀνάγκη μὲν εὖν, ῶσπες ἰέγομεν, ὅποθεῖναι τὸ δυνάμει ὅν ἐκάστφ. 1. 27 καίτοι δεῖ γά τινα εἶναι ἔλην ἔκάστφ γένει· κλὴν χωφισεὴν ἀδύνατον τῶν τοῦν τοῦν.

٠, ١,

Beifets "und bie übrigen Rategorien", angefährt bat 36), faßt et biefe übrigen Bestimmtheiten bis auf bie Befenheiten und Refationen, unter bem Mubbrud Affeltionen gufammen, beff er fich auch fonft und ichon vorher in berfelben Stelle, jeboch ba mit bem Bufat ,, und bas Uebrige's 76), bebient; bie Befenbeften und Relationen mußte er natürlich von jener Zusammens faffung ber übrigen Rategorien audichließen und mabite far biefe ben Ausbrud Affetrionen, um ihre Abhangigfeit von ben Befenteiten zu bezeichnen, Die in ber Beife bei ben Relationen nicht fatt findet. In abnlichem Ginne nenut er fie a. a. St. Accidentien ?7). Wie wenig er aber burch jene Bufammen= faffung bie Unterschiebe ber barunter begriffenen Blieber auslofchen ober ale gleichgultig bezeichnen wollte, zeigt, wie ge's fagt, die ausbrudliche Bervorhebung mehrerer berfelben in bemfelben Bufammenhange. Bu ber Unnahme, es fei ifmi mit ber gefchloffenen Bahl ber Rategorien nicht Ernft gewefen, fam noch weniger ber Umftanb berechtigen, bag balb biefe bald fene, mit Ausschluß andrer, von ihm hervorgehoben wer-

<sup>75)</sup> tb. p, 1089, 7. 11. 14. b, 6. 18.

<sup>76)</sup> ib.p. 1089, 10 ngl. Metaph. VII, 18 1088, b, 28 ib. IV, 2 1003, b, 6, we odolas und náθη odolas einander entgegengejeht werden, vgl. ob. S. 515, 291. do Caelo III, 1 τὰ μὲν οὐσίαι έστὶ τὰ δ' ἔγγα καὶ πάθη. vgl. ob. G. 954. — Motaph. XIV, 2. 1089, 10 πότες ον αὶ οὐσίαι ἡ τὰ πάθη καὶ τὰ ἄλλα δὴ ἔμοίως. Unbestimmter steht πάθη πεύεπ ποσότητες und ποσότητες, εd. G. 477, 161. gleichwie es auch him und wieder mit dem συμβερηκός, und zwar dem συμβ. καδ' αὐτὸ und dem des von Außen Hinzufommendan zusammenfüllt. vgl. solgende Anm.

<sup>17)</sup> Anal. Post I, \$2. 83, b, 17 nachbem er die Mategorien aufgegählt hat (vgl. ob. S. 247, 249 f.), υπόκειται δε Εν καθ' ένδη κατηγοφείσδαι. συμβεβηκότα γάφ έστι πάντα ατλ. συμβεβηκότα τη hier augen- icheinich als συμβε καθ' αυτά γα faffen, b. h. als der Westenheit eigenthümliche Bestimmtheiten; Phys. III, 4: 203, b; 88 πότερον de colors η συμβεβημώς καθ' αυτό vgl. 18, II, 9. 196, b, 27.

ben; fie, wo er ihrer gebentt, ftete fammtlich aufführen git wollen, mare zwecklofe Beitlaufigfeit gewefen, und gut Bermeibung eines Defverftanbniffes pflegt er auch "nnb bie abrigen" ober bergl. bingugufugen. Mit fcheinbarerem Grunde wirb für jene Annahme angeführt, bag in brei Stellen nut acht Rategorien aufgeführt, und bie bes Sabens und Liegens ausgeschloffen werben 28). Bir wollen nicht in Abrebe felen, bag Ariftoteles bie friher mit aufgezählten Beftimme beiten bes Dabens und Liegens fpater vielleicht habe fallen laffen, wenn er fich aberzeugte, daß fie nicht von wefentlichet Bebentung fur Begriffebestimmung feien 19); auch ift weniget far wie er gu ihnen als wie er zu ben übrigen gefommen felt mag. Daß aber "Jeber vernunftige Menfch mit ber Butfice. führung ber Rategorien auf jene brei, ebenfo wie mit biefen fieben ober acht (fieben, wenn man, schwerlich im Ginne bes Ariftoteles, Thun und Leiben in Gins jusammenzieht) 80) fich begnugen werde" (Prantl G. 206), - ift eine Behauptung, welche bie boch auch von Prantl anerkannte Bebeutung ber Rategorien wiederum ganglich in Abrede ftellt. Ronnte Aris foteles die Unterschiebe von Quantitat und Qualitat, Wo und Bann, Thun und Leiben, von benen er fo vielfache in feine Begriffentwickelung tief eingreifenbe Anwendung macht, aufbeben wollen, wenn er fle im Begenfat gegen Wefenheiten

<sup>78)</sup> Anal. Post. I, 28. 88, 21. Phys. Auso. V, 1. 226, b, b. Metaph. V, 7. 1617, 26. (mit Ausschluß bes exess und metodes). Warum Phys. Auso. V, 2. 226, 28 und Metaph. XI, 19. 1068, b, 15 auch noch bas nord ausgelassen ist, ergibt sich leicht aus bem Busammen-hange. — Exess wird zwar Mataph. IV, 2. 1064, 30 zugleich mit noeds ausgesührt, jedoch in einer Stelle in welcher narnysogla in weitnerem Sinne gesaßt zu sein köseint.

<sup>79)</sup> Jedoch macht Arift. auch von der Kaingorie des nowodes Amvendung, 4. Metaph. VIII, 2. 1048, b, 16.

<sup>80)</sup> Schon zur Bekritigung der Täuschung die aus Gleichheit ber fprachlichen Form hervorgehen kann, macht Arift. Anwendung von dem Gegensch aussichen nauser und nacht mehrzener f. Koph. El. 29.

und Melationen, als Affettionen bezeichnete? Soll aber hin und wieder minder Allgemeines (wie Gehen, Gang der Thiere, Lange, Breite, Zahl, Farbe, Kunstprodukt) Kategorie genannt fein, so ist theils forgsältig zu unterscheiben was geradezu und was in bloßer Beziehung auf eigentliche Rategorien so genannt wird, theils darf nicht außer Acht gelassen werden, daß das Wort welchem Aristoteles selber jene engere Bedemung enst beigelegt hatte, von ihm sehr wohl auch in der weiteren üblicheren gebraucht werden konnte 81). Emscheidend endlich ist die ausdruckliche Erklärung des Aristoteles, daß die Anzahl der Aussagen, und zwar nicht blos der Aussagen überhaupt, sondern derer, die als Kategorien im engeren Sinne des Wortes bezeichnet werden, eine begrenzte sein musse 82). Wie sollte er

<sup>81)</sup> Metaph. IX, 4. 1047, 20 wat' erdezetat durator uer te aleme μή είναι δέ . . . δμοίως δε και επι των άλλων κατηγοριών θυς rator paditeir or un paditeir uth. d. h. einer ber bem moietr untergeordneten Arten. Aehnlich wird de Part. An. I, 1. 639, 30 . nevela mit Ribificht auf die übergeordnete Rategorie, felber fo genonnt: Richt minder so verhalt siche Metaph. XIV, 6, 1093 b. 18 ip tuiggy pho rou orros narnyogig tart to analayor, ut widu Er ujnes, outwe to midies to bunkor toug, fer doesno to met gerror, er de godg to Leundr. Wenn in biesen Stellen auf beftimmte Rategorien burch Gattungsbegriffe, von benen Anwendung gemacht werben foll, als beren Reprafentanten, bingewiefen wirb : fo ift in andern Stellen bas Wort, Rategorie in ber allgemeineren Ib-Jicheren Bedentung, Ausfage, ju faffen, wie Motaph. V, 10. 1018, 38. IV. 2. 1004, 29. (Bonit' Antlegung in b. Comment. ju ber letten Stelle und in b. angef. Abhandl. S. 620 hat Prantl S. 194, 326 val. S. 208, nicht wiberlegt) IV, 28. 1024, b, 12 Anal. Pr. I, 24. 41, b, 81. c. 29. 45, b, 35.

<sup>82)</sup> Anal. Post. I, 22 (ob. S. 247, 248) . . . ανθυνη πεπεφάνδαι τὰ έν κεί τέ έστι κατηγορούμενα ib. p. 88, 21 αστε η έν τεί τέ έστιν η δτι ποιούν η ποσον η πρές τι η ποιούν η πάσχον η που ή πατέ, δταν έν καθ' ένος κατηγορηθή. bgl. ib. Ann. 250. And baß bie Stellen Phys. Auso. III, 1. 200, b, 27 und Metaph. XII, 4. 1070, 33 teine existingenbe Lategorientafel varausfehen follen,

bei dieser Ueberzeugung nicht versucht haben berer; bie nicht mehr als Subjesta höherer Pradisate betrachtet werden können, wie Prantl (S. 195) es ansbrackt, und von benen: berselbe mit daß sie als die obersten und allgemeinsten in einer beskimmten Zahl vorliegen mussen (S. 205); sich volkfandig beswußt zu werden ? zumal er sie für Bestimmtheiten halt; von benen er demnäch,st in der ontologischen Entwickslung annimmt, daß die in ihnen sich aussprechende Form nicht werde; und sie insofern Theil am an sich Seienden hätten 33).

Daß also Aristoteles die obersten Geschlechter nicht abs lette Bestimmungen des Seins und Gründe ihrer Beränden ungen, sondern als Gesichtspunkte für Aufsindung derselben daher jundichte für allseitige Begriffdordrerung, und zwai vollfändig habe aufsinden wollen, wie sie als Glieder einer vollsändigem Einthrilung gegenseitig einander ausschließen; date ich mit Bonich (G. 605) sest; und nicht minder, daß er sie aus einem abersten Printip abzuseiten, nicht einmal habe dersachen können, wie aus seinen Erdrerungen ihrer das Geim und Eins sich ergibt 84). Ebensowenig konnten sie aus dem Entwickelungsproces des Bermögens zur Kraftthätigkeit sich ihm ergeben, wie Prantl (G. 254 ff.) anzunehmen geneigt zu

dami ich Prantl (G. 192, 822) burchaus nicht zugeben. Daß jene Betrachtung als der logischen, nicht ausgrischen, Erdeterung angehörig bezeichnet wird, wie Prantl S. 206, 364 hervorhebt, macht keinen Unterfchied; die Autegorien follen ja nicht schon die letten Principien des Seienden und Werbenden sein, sondern nur Hilfsmittel um dies zu sinden. In allen Stellen spricht Arist. ganz apodittisch ans, daß reute Beziehungen des Seienden und wahre Behanptungen aber die seinen nur so vielsach sich sallen als die Kategorien gesondert sein; f. od. S. 895, 551. S. 526, 337. vgl. außerbem noch Motaph. V. 7. 1017, 99.

<sup>88)</sup> eb. G. 485, 184 vgi. S. 495, 218. S. 502, 246. S. 480, 164. mtb Metaph. VIII, 5, 1644, b, 21.

<sup>84)</sup> sb. S. 448 ff., 28. 66. 226. 261. 889 tind S. 584 pr. vgl. S. 592 ff. S. 649 ff.

fein icheint: Ariftoteles lent fie bemielben wielmehr zu Grunde. bebient, fich ihrer in feiner erften Philosopie um ben Unterschieb von Bermogen und Rraftthatigfeit, wir wollen nicht fagen gut finben, benn bagn mar er auf anbern Wegen gelangt, wohl aber um einen Beitfaben für bie verschiebenen Anwendungsweifen beffelben gu erlangen 85). Der Deifter ber Reflerion bat vielmehr micht geruht bis fich ihm, mit Beachtung beffen was fich fcon bei Rruberen, namentlich bei Blato; vorfand, an ben Begriffen und ben ihnen ontsprechenben Obietten, bie allgemeinften Gattungsbegriffe ergeben batten, unter bie er abergengt war all und jebe Bestimmtheiten ber Begriffe wie bes Welenbon fabinmiren zu tonnen, um zu vollftanbiger Gin- ober Hebersicht bes an ihnen Bestimmbaren ober ber begrifflichen Unterschiebe zu gelangen, - mag er babei in ber vorber (G. 400 f.) muthmaßlich geaußerten Weife verfahren fein, ober wie Bonis (&, 642 ff.) grimmit, von bem Unterschiebe bes beharrlichen und bes veranderlichen Geins ausgebend, Die erften funf Rategorien ale obenfte Gattungen bes Gefenben, welches, ober infpfern ed, in feinem Wefen verharre, gefunden

<sup>1</sup> 85) Beziehungen auf biefen Gegensatz bezeichnen allerbings bie Borte Metaph. IX, 10. 1051, 84 enel de rò or leyeras nai rò mi or. नुष्ठे μερι अमहत्वे रसे अपूर्वस्थान रस्त्रि सवर्वपूर्वास्था, रहे वेहे सवर्व वैर्वप्रवाहर à indonesse tout we à tanantia, tò de unquitara ée s'Apoès å wardoc. Ebenba V. 7 1017, 22 bal. Brantl S. 185 ff., 299. 309. 306. Wir geben volltommen zu baf bie beiben Arten bes Seins, das in den Rategerien ausgesprochene und das bes Bermogens und der Exaftthätigfeit zusammengebörig und innigft mit einander verbunden find ; auch wohl ... bag jene Art bes Geins, welche im Entwidelungsprocesse pon Botentiellem zu Attuellen auftrete, es gerabe fei, welche bieburch jur Beftimmtheit bes burch bie Formen bes Ausfagens (Rategorien) bezeichneten Seins gelange" (Prantl G. 186), Aber mußte Arift, wicht eben barum fiche angelegen fein laffen, biefe oberften Sattungsbegriffe ju richtiger und möglichft vollständiger Ginficht in bie Uebergangsweisen bes Bermagens gur Graftithatigleit, aufzufinden und feftauftellen?

heben, bie letten fund ale folde bes in Beranberung begriffenen. Bei ber Beurtheilung biefer Tafel ber Lategorien tann nur in Betracht fommen, ob bie oberften Gattungebestimmungen ber Beariffe und bes Geienden vollständig und fo in ibr mthalten find, baß fie einander gegenseitig ausschließen. Die in enter wab letter Berichung bagegen geltent gemachten Sinreben, wurde Apiftoteles wenigstens zum guten Theil burch Dimmeifung auf die formale Bedeutung feiner Rategorien haben mittaften tonnen. Den Unverftand mit bem man, foater bie Lategorien nicht mehr für gegienete Gegichtenunfte zur Ebbe rung fornfaltiger Untersuchungen, fonbern für Abschluß bem felben, für ontologische Bestimmtheiten bielt, bat Aristeles wicht, en verantevouten; er bat vernehmlich genna begenen gewarnt (68, 69). Die Erkfarungen ober Andentungen über Die Bebentung ber Kategorien und bie Ammenbungsweisen berfelben burdziehen beemaßen bie als unbehingt icht auerfanten Schriften bes Ariffoteles, baf bie Entfcheibung ber bier von nemm zur Sprache gehrachten Fragen vom Ergebuiß ber fritischen Untersuchungen über bas "Rategorien" überidriebene Buch gang ungbhangig ift. Doch muß ich bemerten, bag bie bis jest gegen bie Nechtheit beffelben geltenb gemachten Grande mich burchaus nicht übergenat haben 86).

10. Einer gweiten Urt ber Sulfibegriffe beburfte Arle ftoteles fur Ausmittelung ber Berhaltniffe verfchiebener Begriffe zu einander, alfo junddift für Urtheilsbitbung. Er unternahm baber, bon ber gar feine Bemeinschaft vorausfegenben bloken Berichiebenbeit absehend (ob. G. 584 f.), Die befonberen Brten bes jum Gegenfage fich fteigernben und in ber Sauptatt Einheit ber Gattung poraussenben Unterfchiebes. 87) anf guzahlen, die fich wieberum auf Ibentitat und Richtibentitat, Mehnlichteit und Richtahnlichfeit gurudführen laffen, gleichwie biefe auf Einheit und Bielheit 88). In bem Bebiete bes gegenfahlichen, b. h. bebjenigen Berhaltniffes, in welchem bie beiben Glieber gleichzeitig jufammen beftehn, in ein und beim felben Denfaft nicht vereinigt werben tonnen ep), ergaben fich ihm zwei hauptarten, Die eine bem Denten eigenthumlich, in welcher ein Glieb bas anbre schlechthin ausschließt, fo bag, phne Rudficht auf irgend ein bestimmtes ihm ju Grunde liegendes Objeft, bas eine bejaht bas andere verneint werben muß 00), bie anbre im realen Gein fich verwirklichenbe 20tt,

wiederholt vorkommenden Ausbruck nochty odoka für die unmittelbare, bem zi ir elwas entsprechende Wesenheit, aufs engste fich an und stimmt volltommen mit der Bedeutung Aberein, die Arist. dem Gatungsbegriff beilegt. Daß endlich die ontologische Bedeutung der ordopose in dieser propädeutischen Abhandlung zurückritt, ist dem Zwecke dersetben völlig augemessen und kann als unaristotelisch nur erscheinen, wenn man die Aristotelische Logik gang in Ontologie ausschen will.

<sup>87)</sup> ob. S. 585. Anal. Post. I, 4. 78, b, 21 kart yae vo kravitor i sthenate f arthquate er to auto yere. Anoc. Ph. I, 6, 189, b, 25 del yae kr krl ykret usa kravitovic kater. And wohl dr to auto dentise ob. a. a. D. und häufiget.

<sup>88)</sup> ob. 458, 59. 61. 64. vgl. S. 584.

<sup>80)</sup> sb. G. 409, 578 vgi. Metaph. X, 5. 1056, 8. 1058, b, 82.

welche Bestimmtheit ber ben entgegengesetten Ausfagen gu Grunde liegenden Obiefte oder Gubstrate voraussetzt und ein Mittleres wenigstens nicht schlechthin ausschließt. lettern Urt gehoren ichon bie Relationen an, fofern bie beiben Blieber berfelben in ber Beife einander gegenüber liegen, bas bas eine bas andre voraussett, ohne in fontreter Auffaffung mit ihm gufammenfallen gu tonnen. Gowie bie Relation aber ichon ale Rategorie eine untergeordnete Stelle einnehmen mußte, fo auch in ber Tafel ber Begenfate, in ber fe gu wieberholen Ariftoteles nicht anftand, weil fie hier von einer andren Seite, in Beziehung auf Die baraus fich ergebenben Berhaltniffe verschiebener Begriffe zu einander, aufgefaßt werben follte. Doch begnugt er fich turz hervorzuheben, bag fe mit bem tontraren Begenfat aufammenfallen tonne 91). Dhngleich wichtiger waren ihm ber fontrare Gegensat und ber bes Sabens und ber Beraubung, bie nicht minber in bie Phofit ale in bie Wiffenschaftslehre tief eingreifen. Alle begriffliche Bestimmtheit und alle Entwickelung wird burch Gegenfabe bebingt, beren allgemeinfter Ausbrud ber bes Sabens einer Bestimmtheit (Form) ober Beraubung berselben ift 92). Se nachbem aber bie Beraubung eine absolute ober eine an

<sup>1004, 12</sup> ή γάφ άπλως λέγομεν διι ούχ ύπάρχει εκείνο ή τινι γενει· Ενθα μεν ούν το ενί ή διαφορά πρόσεστι παρά το έν εξ άποφασις εκείνου εστίν, εν δε εξ στερήσει και ύποκειμένη τις φύσις γίγνεται, καθ' ής λέγεται ή στέρησις. ib. c. 6. 1011, b, 19 ή δε στέρησις απόφασις έστιν άκο τινος ωρισμένου γένους Χ, 4. 1055, b, 7 ωσι' εσιν ή στερησις αντίφασις τις ή αδυναμία διορισθείσα ή συνειλημμένη το δεκτικο, τος 10. 1058, b, 27.

<sup>91)</sup> Metaph. X, 7. 1057, 37 των θε πρός τι δσα μή εναντία, οθα εξει μεταξό. αξτιον δ' δτι οθα εν τῷ αὐτῷ γένει εστέν. vgl. Top. IV, 4. 125, 38.

<sup>92)</sup> Metaph. X, 4 (ob. S. 410, 583) πρώτη δε εναντίωσις έξις και στέρησες έστιν· οὐ πάσα δε στέρησες .. άλλ' ήτις αν τελεία ή. τὰ δ' ἄλλα εναντία κατά ταϋτα λεχθήσεται. vgl. IX, 1. 1046, 29 V, 12. 1019, b, 16. c. 22.

besondere Bestimmtheit bes Sabens gebundene ift, gebt ber Gegenfat bes Sabens und ber Beraubung in ben fontrabiftoris ichen, fein Mittleres gulaffenden und an fein befonderes Gubftrat gebundenen-, oder in einen fontraren Begenfat aber; und letterer ift bas eigentliche Triebrad ber Raturveranberungen, erfterer, ale Berhaltnif ber Bejahung und Berneis nung, die Sandhabe ber Berftanbigung im Denten. Co fiebt man, wie Aristoteles bald ben Widerspruch bald haben und Beraubung an die Spite der Tafel ber Gegenfate ju fellen geneigt zu fein icheint 93). In welcher Beife reale (fontrare) Begenfage zu kontrabiftorischen fich fteigern, ober biefe gu jenen fich abichmachen follen, barüber erflart fich Ariftoteles amar nicht; es rechtfertigt fich aber gewiß auch nicht bie Unnahme, er habe aus bem rhetorifch bialektischen Treiben feiner Nation bie Entgegensetzung bes Ja und Rein als eine unmittelbar acgebene geerbt und in folder Raffung fie and in bie Apodittit hindbergezogen 91). Er hat vielmehr bie Rothwenbigfeit des fontradiftorischen Gegensates und bes baburd bebingten Princips bes Wiberfpruchs auf bas bestimmtefte anertannt, b. h. eingefehn bag ibentisches Resthalten ein und beffelben Dentobjette, baher mahre Berftanbigung im Denten, ohne bas Bermogen fchlechthinniger Ausschließung, nicht beftehn tonne; bie Unwendung beffelben auf tontrare Begenfate aber und bamit auf bas Gebiet ber Erfahrung, mohl baburch zu vermitteln beabsichtigt, bag er theils bie Gleichzeitigkeit in ber benkenden Auffaffung auch von ihm ausschließt (f. ob. Unm. 50), theile bie absolute Beraubung auf

<sup>93)</sup> ob. S. 410, 583. Motaph. X, 4 (ob. S. 510, 583) heißt es zuerst p. 1055. 28, πρώτη δε έναντίωσις έξις και στέρησις, dann bei weiterer Erörterung b, 1 τούτων δε πρώτον αντίφασις. Ebenso sieht biese woran ib. V, 10; Catog. a. 10 bagegen τα πρός τε: es wird mit dem unbestimmtesten Gegensat begonnen und mit dem entsichiedensken, κατάφασις και άποφασις, geschlossen.

<sup>94)</sup> Brantl S. 118 f. 128. 145 vgl. 159 f. u, S. 234, 242.

ben kontradikterischen Gegensatz zurücksührt ob, um auf die Beise den Uebergang von diesem zu den reglen Gegensatzen auzubahnen. Daß sich ihm die Nierheit der Gegensätze gleiche wie die Aafel der Rategorien durch Reflexion festgestellt, nicht aus dem Berroirklichungsproces des Begriffs ergeben habe (Prantl S. 221 st.), dafür zeugt die Aufnahme der Refation und salbs die des kontradiktorischen Gegensatzes, die aus jenem kutwickelungsproces ohumöglich abgeleitet sein konnten. Daß dagegen die näheren Bestimmungen des Gegensatzes von Haben und Beraubung, sowie die des kontraven, sich ihm in der Anwendung auf den Eutwickelungsproces ergaben, soll keines, weges in Abrede gestellt werden.

Richt minder verhalt ficht fo mit ben vier Arten ber Begrundung, nur mit bem Unterschiede, bag weil fie unmittel. barer in ben Berwirklichungeproces bes Begriffs eingreifen, leichter ber Schein entstehn fonnte, fie fejen aus ber ontoloeifchen Grundqunahme ber Entwickelung ber Dinge aus bem Bermogen burch Kraftthatigfeit; abgeleitet. Dach zeigen bie Sauptfiellen .: worin Ariftoteles jene Bierheit entwickelt ober auführt, und bie Rachweisung, auch bie porangegangene Phis losophie balte. fich: innerhalb jeuer mur noch micht vollständig und beutlich erfangten Begrundungsmeifen, es bag er fie une abhanaig : uon , den Eigenthumlichfeit, fringe eigenen Metaphysit, als allgemeine Rormen ppuftandiger Begrundung gesucht und gefunden habe ?!). Daf Ariffetofge bie neben biefer Biertheie lung hergehende, jedoch auch jur grobbnte Dreitheilung ber Grunde ober Veinemien in die wodurch baderfie Sein entweder ift aber mirb ober erfannt wind (ob. S. 427 f.) (rudfichtlich beg britten Wliebes burfte en wohl unddiff, nicht ausschließlich, die mathemetifche Erkenninif im Binne gehabt habgud, in ihnem Bere. 1997, 1953). Becomirch incr und reclama is

<sup>1969</sup> Mötäpill K. (L/1088) bij'a Boid doribe's streihdis übelspavis res 1852 **d donenhen, diohievstranihimmentenhendis denring**ie ugt ab. 1954: **Numi. 98**4: 1963 ibrud Sine (Sine) (Sine) (1964) (1964) 369: 1965: 1864: 1865: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866: 1866:

haltnis zu jener Biertheilung nicht naher bestimmte, mochte wohl als eine Luce in seiner Wissenschaftslehre zu betrachten sein; daß er dagegen bei der einen wie bei der andern Eintheilung die so tief in seine ganze Philosophie eingreisende Sonderung der Zweckursachen und der mitwirkenden Ursachen, der absoluten und hypothetischen Rothwendigkeit (ob. S. 904sf.), unberücksichtigt gelassen, von neuem für die formale Bestimmung jener Eintheilungen zeugen. Ich glaube daher die Bezeichnung "Restexionsbegriffe" für die Kategorien wie für die Tasel der Gegensähe und der Ursächlichteiten, nicht zurücknehmen zu dursen. Sie sind wie aus dem restettirenden Denken hervorgegangen, so auch bestimmt dasselbe, durch die darin hervorgehobenen Gesichtspunkte möglichst vollständiger Betrachtung, zur Geweinnung eines realen Gehalts der Gedanken anzuleiten, ohne selber schon auf diesen Anspruch zu machen.

11. Doch wenden wir und zur naheren Erwägung ber Anwendung die Aristoteles von den Formen der Apoditit und Dialettit, sowie von den Hulfsbegriffen, in der analytischen und in der antologischen Lehre von der Entwickelung des Wissens gemacht hat.

Alles Sching, und Beweisversahren geht von im vorans und bekannten Thatsachen ober Annahmen (Thesen) aus, mogen sie ein Sein ober Richtsein als Boraussetzungen (Hypothesen) betreffen, ober auch als Begriffsbestimmungen von bieser Alternative absehn, und mögen sie von bem an welchen der Beweis gerichtet ist, anerkannt ober ihm als Postusate nur angemuthet werden (ob. S.-227. S. 230. S. 239). Apobitisches Wissen aber kann nur aus wahren, ersten, unvermittelten Bordersähen sich ergeben, die eben barum gewisser und (dem Begriffe nach) früher sein mutsen als der Schinffat den sie zu begründen haben (S. 229, 195). Bermittelst jener und vorläusig geswissen Annahmen zu den letzen an sich gewissen Principien zu gelangen und kraft der Anwendung der Axiome (S. 238, 222), das daraus sich Ergebende und durch dieselben Beweissschrung, ist die Ausgabe der apoditischen Beweissschrung,

bie eben barum ihr Riel nicht burch Rreisverfahren ober ins Unenbliche fortlaufenbe Beweisführung 97), fondern nur burch Ridgang auf numittelbare, an fich gewiffe Borberfabe erreichen tonn, welche auch burch bie Ginficht in bie Unwahrheit ber migrgengefesten, ale folde fich bemahren follen (ib. Unm. 201). Bene, und bamit ber Gnund bed Abguleitenben, tonnen fich nur im Allgemeinen und zwar zulett in bem bas In fich fein ausbesidenben Allgemeinen finben (f. g. 7. Buth. 53 f.). einem folden tann gefagt werben bag es urfachlicher als bas Befortbere fei und ben Grund feiner felber in fich enthalte (ob. S. 250, 257), fo bag es bas erfte Allgemeine fei (ob. Wie aber gelangen wir ju folden an fich ge-**6.** 234, 210). wiffen Borberfagen, b. h. wie von bem vorlaufig und Bewiffen zu bem an fich Bewiffen ? Bunachft indem wir bie Thatfachen, sei es ber Bahrnehmung ober ber Unnahmen, möglichft vollftanbig und genau auffaffen 08), um baraus burch Induttion ober nach Analogie bas Allgemeine ju entwickeln. Wir haben gefehn wie Ariftoteles erfteres Berfahren im Allgemeinen und lettered in einigen feiner Unwendungsweisen auf Kormen bes einfachen Schluffes gurudguführen fucht, ohne bag er jeboch im Stanbe gewesen biefen beiben Berfahrungeweisen ben Grab ber Biffenschaftlichkeit ju gewähren, ben fie burch Baton's und Anderer Bemuhungen erlangt haben. Dag bie bloge Bufammenfaffung bes Befonderen noch nicht bas Allgemeine ergebe, ließ er teineswegs außer Acht 99), und hatte es ichon in ben

<sup>97)</sup> S. 281 ff. S. 245 ff. S. 258, 287. S. 284 ff. vgl. S. 197, 112. S. 1086, 32. — S. 229 ff., 195 ff. 208.

<sup>98)</sup> τὰ ἐπάρχοντα οδ. 6. 199, 118 f., υgί. Hist. An. I, 6. 491, 11.

Μοταρά. VI, 1. 1025, b, 10 ἀλλ' ἐκ τούτου αι μὲν αἰσθήσει ποιέσασαι αἰτὸ δήλον, αι δ' ὑπόθεσιν λαβοῦσαι τὸ τι ἐστιν, οῦτω τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα τῷ γένει περὶ δ εἰσιν ἀποδεικούουσιν ἢ ἀναγκαιότερον ἢ μαλακώτερον. υgί. §8 3μ Άππ. 58—60.

<sup>99)</sup> f. ob. S. 472, 130. So wird auch knautenus und ro loyo oxonetr (ob. S. 743, 198), kn rüs knaywyis und xaià tòr loyor (S. 1258, 441. 567. vgl. Top. I, 14. 105, 26) einander entgegen-

Mangeln ber entsprecheben Schlußfornien unachgewiefen. Höchstens konnte er, bas Weistentheils im Gebiete bes Berkniberlichen für bas burch blogte Industrien zu erreichenber Migermeine halten. 100). Würe jedoch das Angenwine im Besonderen und Einzelnen nicht implicito, kraft feiner Wirkfamkelt, schon enthalten 101), und faste die Wahrnehming das Einzelne und Besondere nur in feinen je besonderen Bestimmtheit zusammen, so wurde die Industrien und anch nicht zu dem relativ Auser, weinen führen konnen. Das Ausgemeine aber, gleich wir es im Einzelnen und Besonderen alleinhaftender Grund sich wirkfam erweist, so tritt es und auch in der similichen Wahrnehmung entgegen: das und Deutliche sind zunächst: die Gegenstände als ein Ineinander: von Eigenschaften, durch besten Sonderung und Auslösung in seine Elemente und Prinzipion mann erst zum an sich, der Natur nach Deutlichen gelängen kannt, so das

and more than the first the primary that it

gesett, mid noch entschiedener das xar' avalopsav dem firengen Wissen (S. 699, 76. vgs. S. 1231 ff., 370. 379, 417), jedoch anertanns, daß der Anfang der Setemmiß die Industion sei, (ob. S. 274, 385. Eth. Nic. VI, 8. 1139; b, 28 % mtv of Ennysyn doxi kore xai rau xabllou. vgs. ob. S. 1448, 281); fernet, daß man der Erörterung nach Analogie nicht überall entbehren könne: Mataph: IX, E. 1048, 36 xai ou des navids spav syresse alla xai ro avalopar ouropar. ob. S. 512, 284. Die Schliffe der Analogie ist er geneigt denen der Industrion zu subsumiren.

<sup>100)</sup> Den Unterschied des wahrhaft, mit dem An sich zusammenfallenden und des durch Zusammenfassung des Einzelnen (Industion) gewonnenen Allgemeinen bezeichnen einigermaßen die Worte Motaph. V, 9, 1017, b, 35 τα γαφ κασθίου κασθ αύτα ύπαρχει, τα δε συμβεβηκότα απ' κασθ κυτά dell' ent κών κασθ επιστα απλώς εξυκατο ib. VI, 2 wird πολύ πολύ αια αξχή und αλία του εξναι το συμβεβηπός bezeichnet, ob. S. 476, 141, wenngleich hinzugestigt wird γαρ αν ή μητ' αξε μηθ' ώς επι το πολύ, καυτό φαιών συμβεβηκός εξναι. — το καθ' αυτά διαθοχοντα ift gleichbebeutend mit καθ' αυτά συμβεβηπότα.

<sup>101)</sup> er rois eldest rots elodniois ra ronid lort, id ie er agaigéset. G. 1185, 171. vgl. G. 253, 270.

wir vom Ganzen und insofern gewissermaßen vom Allgemeinen zum Einzelnen sortschreiten 102). Das der Wahrnehmung zu Grunde liegende Bermögen der Sonderung gesteht Aristoteles and den Thieren zu und damit zugleich das der Borstellungen, seibst wohl in der Form von Gemeinvorstellungen 103). Eine bidere, dem Gebiete der Bewegung entrucke Stuse des sondernden Vermögens sett den Wenschen in Stand, an dem zum Stehen gebrachten, dem Absluß der Empsindungen nichtpreisgegedenen, das Allgemeine als solches zu ergreisen und so zu Aunst und Bissenschaft zu gelangen 101). Das an sich Bahre und Gewisse, und damit das wahrhaft Allgemeine, erreicht man aber erst durch das apodiktische Beweisversahren; denn dieses hat das aus dem an sich Seienden mit Nothwendigkeit sich ergebende 106), nicht die hinzukommenden oder wechselnden Bestims

<sup>102)</sup> Phys. Auso. I, 1, 184, 21. έστι δ' ήμεν πρώτον δήλα και σαφή τὰ συγκεχυμένα μάλλον· ὕσιερον δ' έκ τούτων γίνεται γνώριμα τὰ στοιχεία και αί ἀρχαι διαιρούσι ταύτα. διό έκ τών καθόλου έπι τὰ καθ' ἔκαστα δεῖ προϊέναι. τὸ γὰρ δλον κατὰ τὴν αϊσθητιν γνωριμώτερον, τὸ δὲ καθόλου δλον τι έστιν· πολλὰ γὰρ περιλαμβάνει ώς μέρη τὸ καθόλου. τι το 274, 335. Augenficialish findet nur ein scheinbarer Gegensat zwischen biesen und andern Stellen statt, denen zu Folge πορρωτάτω μὲν τὰ καθόλου μάλιστα, ἐγγυτάτω δὲ τὰ καθ' ἔκαστα. οδ. Θ. 229, 196.

<sup>103)</sup> ob. S. 126, 5 vgl. S. 1174 f.

<sup>104)</sup> ob. S. 274, 333 ff. S. 1175 f. S. 851, 484. S. 1086 ff., 33. 64.

mungen, abzuleiten, und baburch die Ableitung zu begründen, baß es innerhalb bes Gebietes, von dem siche handelt, von Mittelsbegriff zu Mittelbegriff bis zu ben letten, teiner weitern Bestundung bedürftigen und damit zu dem an sich Seienden aufssteigt. Dieses worauf es ohne zu Grunde liegende Boraussssehungen, nach Denknothwendigkeit fußt, ift es zugleich geeignet zur Bestimmtheit des Bewußtseins zu erheben 100).

In Erwägung ber engen Grenzen, die seine strengen Forsberungen ber Wissenschaft anweisen, gesteht Aristoteles baß Erkenntniß im Gebiete bes Beränderlichen auf die Rachweisung bes Meistentheils sich zu beschränten habe 107), d. h. wohl auf bas durch bloße Induttion erreichbare Allgemeine. Wenn er bann als die auf das Wissen bezüglichen Fragen zuerst das Daß und Warum und bemnächst genauer das Ob, Daß, Warum und Was bezeichnet 108), so nimmt er doch zugleich das Warum sind Westender der des andern Fragen, nur in verschiedener Weise, in Anspruch. Begründung fordert er ja für Alles was zum Bestandtheil der Wissenschaft sich hinaufläutern soll und hebt in dieser Beziehung hervor, wie jede der vier Bezgründungsweisen durch einen Mittelbegriff zu Stande komme

Ausc. I, 3. 186, b, 18 συμβεβηχός τε γὰς λέγεται τούτο, ή ο ενδέχεται ύπάρχειν καὶ μὴ ὑπάρχειν, ἡ οὖ έν τῷ λόγω ὑπάρχει κει τὸ ῷ συμβέβηκεν, ἡ ἐν ῷ ὁ λόγος ὑπάρχει ῷ συμβέβηκεν (eine Diffinition bie wir ganz wohl außer Acht lassen bürsen). . . . ἔτι ὅσα ἐν τῷ ὑριστικῷ λόγω ἔνεστιν ἡ ἐξ ὧν ἐστέν, ἐν τῷ λόγω τῷ τούτων οὐκ ἐνυπάρχει ὁ λόγος ὁ τοῦ δλου . . . . ἀλλὰ τὸ ὅπερ ὄν τι ἔστω μεδηνὶ συμβεβηκὸς κτλ. υgl. Metaph. V, 30. 1025, 30 λέγεται δὲ καὶ ἄλλως συμβεβηκός, οἶον ὅσα ὑπάρχει ἔκάστω καθ' αὐτὸ μἡ ἐν τῆ οὐσία ὅντα, οἶον τῷ τριγώνω τὸ δὐο δρθάς ἔχειν. υgl. οδ. ⑤. 233, 208.

<sup>106)</sup> οδ. ©. 229 ff., 194. 208. 211 ff. 219. 239. 252. 254. 332. Metaph. IV, 3. 1005, b, 15 (ἀνυπύθειος ἀρχή) ην γάρ ἀναγκατον ἔχειν τὸν ὁτιοῦν ξυνιέντα τῶν ὄνιων, τοῦτο οὖχ ὑπόθεσις.

<sup>107)</sup> S. 237 ff. 217. 276. 269. vgl. S. 279 und Anal. Post. I, 8. 75, b, 33.

<sup>108)</sup> S. 243 ff., 286 ff. 281.

(6. 257, 282 f.), ohne jeboch, wie Prantl (G. 331) meint, m behaupten, daß biefe Bierheit in jene Bierheit ber Fragen Rur bas Db und bas Dag tann er nur Begruns bung forbern, soweit die unmittelbar fich ergebenden Thatfachen m ihrer Bewährung und richtigen Saffung ber Burudführung auf ihren Grund, ihre Urfache, bedurfen; benn ber Frage nach bem Db und Daß ichlieft fich fogleich bie nach bem Barum, b. h. nach ben Urfachen; an und die mahre Urfache muß fich mit begrifflicher Rothwenbigfeit im Rudgang auf bas Erfte (Lette), Unmittelbare, ergeben; fie tann nicht ber blogen Erfcheinung entnommen werben, bie nur bas Dag, nicht bas Barum zu bewähren vermag (ib. Anm. 236). Es foll aber von Mittelbegriff ju Mittelbegriff aufgeftiegen werben bis bie lette, eine, untheilbare Pramiffe erreicht ift 109). Dager ber Borgng ber ben allgemeinen Beweifen vor ben besonderen, ben bejahenben vor ben verneinenben, ben bireften vor ben indireften beigelegt wirb (S. 249 ff. besonders Anm. 257). Wir follen mithin in ber Meleitung ber Wirfungen aus ben Urfachen gu ber letten (zureichenden) Urfache vordringen, und auf biefe gebt bie Begrundung regressiv jurud (G. 265). Aus ber Urfache die möglichen Wirtungen progressiv ableiten zu wollen, mußte bem Ariftoteles miglich erscheinen, ba er bas Mitteli bes Experiments nicht kannte. Sofern aber ber Mittelbegeiff ben Grund enthalt (ib. Anm. 305), ober wie es auch ausges gebrudt wirb, Begriff bes Oberbegriffs fein foll (ib. Unm. 329), tommen alle Biffenschaften burch Begriffsbestimmung ju Stanbe, bie entweder vorlaufiger Ausgangepunft bes Beweifes, ober Diefer felber, nur in ber Form von ihm verschieben, ober Schluffas eines Beweifes ift 110). Bebarf nun bas Bas einer

<sup>109)</sup> ib. Ann. 258 f. vgl. Metaph. VII, 7 1082, b, 8 και οὕτως α'εί νοεί, έως αν α'γάγη είς τοῦτο δ αὐτὸς δύναται έσχατόν ποιείν. Und darin eben besteht das analytische, b. h. apodiktische Bersahren. Anal. Pr. I, 38. 49, 18 οὕτω μέν οὖν γίνεται αναλυσίς. vgl. Brantl ⑤. 116, 104.

Begrundung, ober laft folche gu, fo wird ber Grund (ber Mittelbegriff), gleichwie bas Sein (ib. Mum. 297), mit ibm aufammenfallen muffen (ib. Mum. 283); benn bas mahre Bas ift erft gefunden, menn wir bis ju ber allen befondern Be-Rimmungen bes Kraglichen ju Grunde liegenden und biefe bem Bermogen nach ichon in fich begreifenben inneren Befenbeit (bem Un fich) vorgebrungen find und bamit ein Urfprungliches; teiner weiteren Ableitung bedürftiges erreicht haben. Die Auffaffung bes Bad, bes Begriffs, liegt baber einerseits aller Beweisführung ju Grunde, andrerfeits ift biefe beftimmt es gu volliger Deutlichkeit ju erheben. Die Begriffebestimmung fallt, namlich weber mit avobiftischem Beweisverfahren ober auch mit Juduftion gufgmmen, auch nicht die burch Gintheie lung in Stande tommende, noch ift fie bavon unabbangig. Das Gine wie bad Anbre weift Ariftoteles ausführlich nach. Das Bad, Die Begriffebestimmung, bebarf ber Beweisführung radfichtlich bes Dag (ib. Ann. 288. 295 f.), b. h. fofern bas ihm entspreihende Sein aus seiner Urfache abgeleitet werben foll (ob. S. 262); wobei wir jeboch auch in Beziehung auf bas Db und Barum, jum Unmittelbaren, an fich Dentlichen teines Beweises bedurftigen und fahigen 111) gelangen muffen; fo baf bas Beweisverfahren und eben nur ju biefem leitet (6. 263), baffelbe aufzeigt, nicht beweist, und nur ein vers beutlichenber (logischer) Schluß ift (Ann. 300).

12. Wie aber ergreifen wir zulett ben nicht weiter zurudzuführenden und insofern einfachen Begriff und damit ben letten unmittelbaren Bordersat und das an sich Seiende; Ewige und Nothwendige? Der dazu erforderlichen Fähigkeit kann das uns mit ben Thieren gemeinsame sondernde Ber-

<sup>110)</sup> Anal. Post. I, 8. 75, b, 80 όμοίως δ' έχει και περι δρισμούς, 
επείπερ εσειν δι δρισμός η άρχη αποδείξεως η απόδειξις θέσει 
διαψέρουσα η συμπέρασμά τι αποδείξεως.

<sup>111)</sup> ra duesa, dranideixra, ob. S. 250 ff., 260. 267. 254. 804 und häufiger.

migen (S. 273, 332) nur als Borftufe bienen. bezeichnet was hier Roth thut als ben bem Menfchen eigenthamfichen, aus feinen organischen Thatigfeiten nicht abzuleitenben und infofern bem Lebensprincip von Auflen Bingu' mtommenben Beift. Wenn bin und wieder auch ben'Thieren Berftanbigteit, Ingenden und felbft Beift beigelegt wirb 112), fo find biefe Ausbrude augenscheinlich nicht im ftrengen Ginne ber Borte ju faffen. Ariftoteles gibt bie Grengichefbe gwis fden hierifcher und menfchlicher Geele giemlich beftimmt an, inbem er mandjen (feiner organisirten) Ehieren groar enti wideltes Borftellungevermogen und mit bem Innewerben bet Beitabfolge Gebichtniß jugefteht, aber Glauben, Deinung, bad Berndgen ber willfarlichen Biebererinnerung # ber Bel rathung und bes fittlichen Sandelns entfchieben ihnen abfpricht 113), weil fie ber Schlußfolgerung nicht fatigg: biefe, fowie bas Bewußtsein bes Allgemeinen, behalt er bem Denichen vor. Er unterscheibet baher zwischen finnlichem, uns mit ben Thieren gemeinsamen und bem und eigenthumlichen vernunftigen ober überlegenden Borftellungevermogen (G. 1140, 186). Damit eignet er bem Menschen als ben ihm verliebenen Borgug, als bas ihm vorbehaltene Befte, bas Denten und bas aus benfenber Ueberlegung hervorgehenbe vernunftige Bollen ju; im Denten ober bem Borguglichften und Gottahnlichsten in ihm, bem Beifte, besteht fein Ich; ber Beift und bie Bernunft find bie Bollenbung ber Ratur 114). Das Dentbare fallt gwar feinesweges mit bem Borgeftellten gufammen, vermag aber nicht ohne baffelbe zu bestehen, soweit es bem

<sup>118) 36. 6. 1256, 436</sup> diraule vie quaini ... negl ve gelriair url.

<sup>5. 1445, 288</sup> dirapis noorogini vgl. 5. 1321, 595. 5. 1450.

<sup>6. 1142, 193</sup>a. 6. 1384, 619.

<sup>113)</sup> ob. S. 1127 ff., 148. 188. 210. 423. S. 1441, 276. S. 1459. Duntle unbestimmte (doclorus) Borfiellungen gesteht er auch ben niedrigeren Thierordnungen zu S. 1140, 187.

<sup>114)</sup> S. 1461 ff., 328. 404. 418. 466. 471. 480. 641,

Gebiete bes Sinnlichmahrnehmbaren angehort, von ihm abe ftrahirt with, und soweit das Bermögen der Sonderung (xò krahirt with, und soweit das Bermögen der Sonderung (xò kratico) jugleich ein Werk des Denkens und der Wahrenehmung ist 115). Aber der Geist vermag auch selbstthätig (di' autov evsprou) sich selber zu benken 116), und nicht blos das vom sinnlich Wahrnehmbaren abgezogene, an Bilder der Einbildungskraft gebundene, sondern auch das über dem Bes griff und Irrthum hinausliegende, alle Beweissuhrung abschließende, das wahre ewige Was in untheilbarem Zeitmos ment 117), und damit die der Wissenschaft nicht zugänglichen Principien derselben zu ergreisen. Ja, in dem über alles Stofsliche hinausliegenden fällt das Denken mit dem Gedachten zusammen 118) und der kraftthätige Geist, im Unterschiede von dem aufnehmenden, an den Stoff der sinnlichen Wahrnehmung gebundenen Geist 119), läst sich als Ort der

ij

<sup>115)</sup> ob. S. 273, 332. vgl. S. 126, 5 ff. de Sens 1. 437, 2 u. j. w. — Wenn es im Allgemeinen heißt: οὐδέποτε νοεί ἄνευ φαντάσματος ή ψυχν (S. 1188 ff., 166 f. 171 f. vgl. 212), so wird das ib. Annt. 166 näher bestimmt darch die Worte τη δε διανοητική ψυχη τὰ φαντάσματα υδον αἰσθήματα ὑπάσχω. vgl. 259. — ib. Annt. 172 f. 179, Anal. Post II, 19. 100, b, 8 δηλον δη διι ήμεν τὰ πρώτα έπαγωγή γκωρίζειν ἀναγκαϊον.

<sup>116),</sup> S. 1129 ff., 154. 157. 162. — wenn auch nur έν παρέργη, οβ. S. 540, 403. vgl. 402,

<sup>117) ©. 1131</sup> ff., 163. 159. — 160—162. 167. vgl. ©. 1175 und S. 248, 251. 254. 276.

<sup>118)</sup> S. 1085 ff., 27. 157. 164. 167. vgl. S. 520 ff., 811 ff. 376. 405.

<sup>119)</sup> S. 1129, 154. 158 vgl. S. 1175 f. — Der rove wird sofern er das Einsache ergreift, von der dedroes bestimmt unterschieden, ob. S. 476, 149. Wenn es dagegen de An. III., 4. 429, 28 heißt: λέγω δὲ νοῦν οἱ διανοείται καὶ ὑπολαμβάνει ἡ ψυχή, so wird der Geist in weiterer Bedeutung, als das Denkende überhaupt gesaßt. Jener das Einsache ergreifende Geist ist wie jede (wahre) ἀρχή, ein ἀπλοῦν, s. ob. S. 249, 254.

Formen oder Form der Formen bezeichnen 120). Das unmittels bare und sich felber bewährende geistige Ergreifen ist der noths wendige Abschluß alles Beweisversahrens, Grund und Duell der Principien für unfre erkennende, sittlich handelnde und tänstlerisch bildende Thatigkeit, und nur in sofern vom empfangenden Geiste abhängig, in wiefern der Geist kein rein schöpferisches, a priori aus sich selber erzeugendes, vielmehr aus oder an dem Gegebenen das Allgemeine entwickelndes Bermögen ist 121). Eben darum untersucht Aristoteles so forgsfältig, wie dieses geistige Ergreifen des Einsächen, Gegensatzlosen 122), durch analytische Begriffsbildung und Begriffsbeskimmung auf dem Gebiete des Zusammengesesten vorzubereiten und zu sichern sei.

13. Anweisung zu richtiger Fassung bes Gattungsbegriffs, bes unterscheidenden und bes wechselnden Merkmals, sowie zur Zusammenfassung dieser Bestandtheile in der Definition, soweit sie nur Verdeutlichung auf dem dialektischen Gebiete bes Annehmbaren bezweckt, enthält die Topik; die zweite Anastuil die Grundbestimmungen für Bildung der über die bloße Berbentlichung sich erhebenden (S. 264, 304), den Forderungen bes apodiktischen Wissens entsprechenden Definition, sedoch zus nächst ihrer Form nach; zu untersuchen wie das ihr entsprechende Sein ergriffen werde, bleibt der ersten Philosophie vorschalten. Nur vermeidet Aristoteles nicht angstsich biesen absichließenden Untersuchungen hin und wieder in der zweiten Maastik und selbst in der Topik vorzugreisen.

<sup>1903</sup> S. 1198, 152 vgl. Ann. 156. 170. -- Mataph. XII, 7. 1072, b, 98 28 yag dentenar sou roprou nat egs odelen nous, vgl. ob. S. 584, 876. Daher de Anima III, 8. 432, a, 1 . . wore & wuxy wone & xelo earer vgl. ob. S. 1185, 170.

<sup>131) ©. 274, 383</sup> ff. ©. 530, 810 ff. ©. 1191, 159 ff. ©. 1447 ff., 292. 298.

<sup>123)</sup> Motaph. XII, 10. 1075; b, 21 of yaq forir frantior to nowing oddier nara yaq ta frantik Thyr fyei nat durausi taita forir.

Die Definition also foll innerhalb bes ihm übergeorbneten Gattungebegriffe, ber ja Princip ber Definition ift (G. 442, 25). bie bas Sein ihres Gegenstandes ausdrutenben Mertmale fo mifammenfaffen, bag amar jebes berfelben auch andren Gegens ftanben, ihr. Inbegriff aber nur bem porliegenben eignen tonne; benn berin besteht bic Befenheit bes Gegenftanbes. und mas in feistem Wag enthalten ift 123); es ift bas Nothwendige und Allgemeine, bas fich baburch bewähren muß, bag es allen barunter begriffenen Gingelnen gutommt und ihre Wefenhoit ausmacht (G. 267, 313). Um und beg ju verfichern, theilen wir ben Gattungsbegriff, wenn er bereits vorliegt, nachbent wir bie Rategorie, unter bie er fallt, festgestellt, in feine nicht ferner theilbaren Artbegriffe, an beren jedem bie Mertmale bes Battungebegriffe nachmeislich fein, ber Wefenheit eignen (G. 1230, 366) muffen, ohne baß jedoch bie Unterschiede, ibrer Begenfatlichfeit megen, ber Battung ichon inhaften founten (S. 490, 201). Wir theilen ibn nach ben werfents Lichen artbildenden Merkmalen, von ben erften allgemeinften gungehend, und, um Bollftanbigfeit ber Eintheilung au erreichen, in einer Abfolge fortfahrend, worin bas folgende Glied burch bie porangegangenen bedingt wird, bis wir zu bem letten bet Defenheit bes ju befinirenben entsprechenben Unterschiebe gelangen (5,1491, 204). Wir beginnen baber mit ber Begriffitbestimmung ber unterften, nicht ferner, theilbaren Artbegriffe 

War in der zweiten Anglutit die Begriffsbestimmung als Abschluß ber Untersuchungen über die Entwickelung des Wissens seiner Form nach betrachtet, so beginnt die erste Philosophie mit ber Frage nach dem dem Begriffe entsprechenden Gen. Sie fragt aber nicht nach diesem ober jenem besonderen Sein,

<sup>123)</sup> S. 266 f. vgl. S. 496, 221. — Metaph. VII, 12. 1087, b, 29 ουθέν γαιο έτερον έστιν έν το δρισμού πλήν, το τε πρώτον 4εγομενον γένος και αι διαφοραί. Die hier, hehrochene Definition ist δ καιά τας διαφοραίς δρισμός vgl. ob. S. 490 u., S., 448.

fenbern nach bem Sein an fich, und bamit nach bem An fich aberhanpt, bas ja an ben ihr vorliegenben Objeften gu ente wideln Aufgabe ber Wiffenschaft ift. Indem bie erfte Philofophie untersucht mas bas Sein an fich fei, hat fie auf Reas liftrung bes Begriffs vorzugeweife ihr Augenmert ju richten. Bon ben verschiedenen Bedeutungen bes In fich hat fie es que nachst und vorzuglich mit ter ftrengeren zu thun; fie bat aus jumitteln mas bas allen Bestimmungen, auch ben an fich ihm gufommenben, ju Grunde liegenbe Gein fei; und bas in ber bem jedesmaligen Objette entsprechenden Beife zu erreichen, muß ja auch bas Biel ber Definition fein. hanbelt fiche von bem Gein in Diesem Sinne und fragen wir in welcher ber Rategorien fiche finden werbe, fo niuf es ale Befenheit gefalt werden. Die Wefenheit als bie allen übrigen gu Grunde liegende Rategorie, und als Abschluß wie ber Erfenntniß, fo ihred Gegenstandes 124), begreift ben Begriff bes Eragers in fich, ohne jeboch barin aufzugehen. Ale Trager gefaßt ift gemiffermaßen ichon ber Stoff Befenheit, jeboch nur bem Bermogen nach 123), vorzüglich wenn er, wie die Elemente, ein Princip ber Bewegung in fich tragt 126). Dehr aber ift Geftalt unb Form bie Besenheit; bem bie Wesenheit barf nicht nur nicht von einem Anbern ausgefagt werben, sondern muß inhaftenber

<sup>124)</sup> j. bie Nachweifung ob. S. 477 f.; fie schließt, Metaph, VII, 1. 1028, b, 2 mit den Worten και δή και το παίαι τε και νύν και αει ζητούμενον και αει αποφούμενον, τι το δν, τουτό έστε τις ή ουσία ogl. ob. S. 379, 518a u. Metaph. V, 17. 1022, 8 (πέφας λέγεται) και ή ουσία έκάστου και το τι ήν είναι έκάστου της γνώσεως γαρ τουτο πέφας ει δε της γνώσεως, και του πράγματος.

<sup>125)</sup> οδ. S. 478 ff., 157 f. 240. S. 501. S. 701, 79 ogl. Metaph. VIII. 1. 1042, 26 έστι δ' οὐσία τὸ ὑποχείμενον, άλλως μὲν ἡ ῦλη (ψλην δε λέγω fi μὴ τόδε τι οὖσα ἐνεργεία, δυνάμει ἐστὶ τόδε τι), άλλως δ' ὁ λόγος. wie es an einer andern Stelle heißt: τὸ δ' ὑλικὸν οὐδέποτε καθ' αὐτὸ λεκτέον. VII, 10. 1035, 8.

<sup>126)</sup> S. 966 ff. S. 963 vgí. S. 518, 305.

Grund ber Eigenschaften bes entsprechenben Seins, bas ewige mit feinem Objette zusammenfallende nicht wiederum in einer andren Wefenheit enthaltene Un fich ober Bas ber Dinge fein, worin ter Begriff berfelben aufgeht und in welchem Gein und Biffen barum untrennbar verbunden ift, biefes mit jeuem gus fammenfallt 127). Mithin tann bie Befenheit nicht ein Allgemeis nes (ale xarà navros gefaßt), ober Ibee fein, wohl aber in ber Korm fich finden. Die Korm wirlt burch Gegenwart ober Abmefenheit, jedoch weil fie Begriff ber Wefenheit ift, junachft als Artbegriff 128). Dann ift und Befenheit bas Ineinanber von Stoff und Korm, bas im Unterschiebe vom blogen Stoffe ober ber blogen Rorm, als Ginzelwefen fur fich ju beftebu und (in ber organischen Ratur) fich fortzupflanzen, b. b. ein ihr ahnliches ju erzeugen vermag 129). Aber folche tonfrete Befenheiten find verganglich und ihrer Entstehung muß eine andre wirkliche (fraftthatige) Befenheit vorangehn. geben fie im Begriffe nicht auf, wegen ber Unertenubarteit bes Stoffes an ihnen 130). Die mahre Befenheit bagegen foll mit bem Begriffe bes ewigen Bas jufammenfallen 131). Rur ber Art nach ift bie vergangliche Wefenheit ewig, fofern bie Art ber Begriff ber Befenheit eines Jeglichen ift 132); baber die Wesenheiten auch als die letten Arten bezeichnet werben. Run ift bie im Stoffe verwirklichte Urt je einer ber Unterschiebe am Gattungebegriff 133), ber Unterschied immer noch ein Allgemeines, nicht fur fich bestehendes und bas Allge-

<sup>197)</sup> S. 491 ff. u. S. 481, 170.

<sup>128)</sup> S. 699 ff. vgl. Lann. 120. — S. 1013, 883 — S. 1215, 342 — S. 1282, 371.

<sup>129)</sup> S. 484, 179. S. 500 ff. bgl. S. 1308, 571.

<sup>130)</sup> S. 501, 238. S. 485 ff., 185-193.

<sup>131)</sup> hier Anm. 127. vgl. ob. S. 1367, 69.

<sup>132)</sup> S. 786, 321. vgl. S. 1308, 570.

<sup>133) ©. 1232, 371 —</sup> ib. 365.

mine tann ohnmöglich mabre Befenheit foin 131). Rerner, bie mabre Befenheit muß einfach fein, feines weiteren Warnm fahig und bedurftig, b. h. ohne nicht blos finnlichen fondern and intelligibeln Stoff 183), und ohne jenen tann nicht bas Ineinander von Stoff und Korm, ohne biefen nicht bie Korm ober ber (logifche) Begriff bestehen. Ale einfach ohne finnlichen Der bentbaren Stoff, ift nur bentbar Die Rraftebatigfeit; benn bie letten Artbegriffe werben als einfach bezeichnet, lebiglich fofern fie feine ferneren Unterfchiede anlaffen 130), und : bie Rraftthatiafeit ift bas bie Einheit mirtenbe 137). Go wirb benn die Wefenheit und die Form als Energie naber be-Run fett eine Energie immer wieberum eine ftimmt 136). andre bis jur letten unbebingten voraus, und biefe ift bie allein Schlechthin reine Energie; Die abrigen im Stoffe wirts famen und mehr ober weniger von ihm abhangigen vermag ber Beift allein in ihrer urfprunglichen Ginfachheit (ale bie In Grunde liegenden gottlichen Gebanten) unmittelbar gu ergreifen 139) und burch biefes Ergreifen die Erfenntnig ber

<sup>184)</sup> S. 498 ff., 211 ff. Metaph. VII, 13. 1088, b, 8. ἐοικε γὰρ ἀδύνατον είναι οὐσίαν είναι ότιοῦν τῶν καθύλου λεγομένων. und a. a. D.

<sup>135)</sup> S. 493 ff. 211. 229. Metaph. VII, 7. 1082, b, 14. λέγω δ' οὐσίαν ἄνευ ῦλης τὸ τέ ἦν εἶναι. ib. XII, 7. οb. S. 588, 398. it. VIII, 6. 1045, 36 ઉσα δὲ μὴ ἔχει ῦλην, μήτε νοητὴν μήτε αἰσθητήν, εὐθὺς ὅπες ἔν τι εἶναί ἐστιν ἔχαστον, ὡσπες καὶ ὅπες ὄν τι (vgl. eb. S. 506 f., 261. 260) X, 1, 1058, 20. διὰ τοῦτο τὸ ἔν: ἀδιαί- εξτον, ὅτι τὸ πρώτον ἐχάστου ἀδιαίςετον.

<sup>186)</sup> S. 1251, 427.

<sup>137)</sup> Metaph. X, 1, 1052, 33 Δσ3' εν άν είη πρώτον το ταις οὐσίαις αίτιον τοῦ ένός.

<sup>188)</sup> Metaph. IX, 8. 1950, b, 2 wore quesçõe un f odola xal ed eldos deservid dour xel. j. ob. S. 502 ff., 242. 245 ff. 800.

<sup>189)</sup> Metaph. V, 6. 1016, b, 1 blug de (%v) ພ້າ ຊ vénus: désaigeros ຊ vooüsa το τί ຖ້າ edras. VII, 17. 1041, b, 9 φανεφέν τοίνυν δτι ξαλ των άπλων οὐα έστι ζήτησις οὐδε δίδαξις.

entsprechenden Formen oder Wesen erk abzuschließen. Bon ber wahren, einfachen, bem Gegenfag entrucken Wesenhait sindet baher auch kein (ein Rannichsaltiges, wie Geschlecht und Art, voraussehender logischer) Begriff statt, sondern nur ein folcher Begriff, welcher mit bem ewigen Was der Sache jusammenfallt, beffen Finheit Sichselbergleichheit ift 140).

Fragt sich also ab die Wesenheit der Dinge in ihrem Stoffe oder in ihrer Form zu suchen sei, so werden wir allerbinge sie eher in der Form als im Stoffe zu finden erwarten
dürsen, welcher letztere nur dem Bermidgen, nach Wesenheit sein kann (125). Dach auch die Form, thaibar und weche selnd, kann nur nächste hinweisung auf die mahre Wesenheit, nicht sie selber sein, Und so mird denn Aristoteles auf des auch ihr, der Form, als Grund noch Borauszusesnobe, aus die Kraftthätigkeit geführt, die eben in ihrem Unterschiede von dem Außers und Rebeneinander, ja von dem Racheinander der Exscheinungen, in ihrer Sichselbergleichheit 1913, ganz mahl aks einfache Einheit sich deuten läßt. Weil unmittelbares Ers zeugniß der Kraftthätigkeit 142) und ihr Repräsentant, wird bie Form oft statt ihrer gesetz; daher die schon alte irrige

<sup>140)</sup> S. 493 ff. 211. 311 ff. Metaph. V, 6. 1016, 32. ετι δε δε λέγεται δσων 6 λόγος ὁ τὸ τί ἦν είναι λέγων ἀδιαίζετος πρὸς ἄλλον τὸν δηλούντα τί ἦν είναι τὸ προσμα. — ib. c. 9. 1018, 7. ώστε φανερὸν ὅτι ἡ ταιτότης ἐνότης τίς ἐστίν. Die Farm bagegen fällt mit bem (logischen) Begriff zusamman; Phys. Auso. I, 7. 190, 16 τὸ γὰ ρ είδει λέγω καὶ λύγω καὐτόν. Shm wird Allgemeinheit beigelegt, jeboch, wie aus ben hinzugesügten Beispielen erhellet, bie bes Ansichseins. s. S. 487, 192.

<sup>141)</sup> Metaph. V, f. verige Ann. Jedoch eb. S. 583, 370 an en mad rd andouv où 18 auts.

<sup>142)</sup> ob. S. 516, 298 stan di y' iregyedo fi, nite ev. rai eldet vgl. S. 509, 225. Metoph. IX, 10. 1051, b, 28 naun (al mi ourde-aul oudius) elair eregyela ... Son di estru freq elval zi nai enegreta nel. ob. S. 521, 818 f ánif. (odola) nai nai erequeux ib. Mans. 869.

Imahme, Die Mefenheit falle, schlechtlie mit der Forde zum sammen, zumagl der nicht ferner theilbare Artbegriff gleichfalls elds heißt und als Wesenheit der darunter begriffenen Dinge gesetz weisd. In der That läßt sich is, auch in der Begriffe bestimmung ves Ansognischen und selbst der Pflanzen und Thiere nicht über die letzten Artbegriffe hinaussommun; die besonderen Bestimmtheiten der Individuen kuber ihre Erslärung in den Berhältnissen unter denen der Artbegriff sich verwirtlicht. Das jedach Aristoteles die wenschlichen Geister auf des sonderes je von einander verschiedene, individuelle Wesenhelten, d. h. Krassplätigkeiten, zurücknichten ben bestichtigkeiten, zurücknichten ben bestichtigkeiten, zurücknichten ben bestichtigkeiten, zurücknichten ben besticht habe, were den wir dempflichten noch zeigen.

44. Aie Bezwirflichung ben Rrafithatigfeiten in bet Belbi ber Erfdeinungen festigingu: Stoff vorant ; ber in fcharfer Sonderung, von ber Rnaftthatigfeit, ale fchlechthin bestimmungeles, ohnmöglich bestehn ober je bestenden haben fann 143), Jondern auf jeber Ctufe Den, an, ihmifich barftellenben Begimmtheiten biefe als Ergebniß ber berrite in ihm wirtfam gewefenen Kraftthatigkeiten erlangt haben muß; fo bag er rudfichtlich ber ihm angeeigneten Bestimmtheiten auch fchon ale Befenheit bezeichnet werben fann, wenn gleich mahre Befenheit nur bie in ber Form wirtfame Rraftthatigteit ift. Dhne irgend ein Ansichsein ift er in Folge ber ihm von ber Rraftthatigfeit verliehenen Bestimmtheiten ber geeignete und nothwendige Roefficient fur alle Wirkungen in ber Welt ber Ericheinungen, b. b. bes Ineinanber von Stoff und Form. Um biefes, fo wie bie unenbliche Dannichfaltigfeit ber Arten in benen er fich ju verwirflichen vermag auszubrachen, bezeichnet Ariftoteles ibn als Bermogen. Gest nun bie Berwietlichung ber Rraftthatigfeft ein ihr entgegentommenbes, får fle vorbereitetes Bermogen voraus, fo ift ein absoluter Anfang ber Weltbilbung undentbar, und bie Lehre von ber

<sup>143). 6. 478, 158</sup> bgf., 6. 461, 187. 6. 609 / 76 n. f. w.

Emigfeit der Welt wie des Stoffes 134) bie nothwendige Sulfes hipothefe fur Durchführung ber Aristotelischen Principien.

Doch wenden wir une, ohne hierauf weiter einzugehn, au ber Unwendung, welche Ariftoteles von jenen beiben Brincipien auf bie Lehre vom Begriffe macht. Bestimmung bes Begriffe fest Andmittelung ber Reihe welcher er angehort und ber ibm bavin gutommenben Stelle voraus. Die Reihe wirb bestimmt burch bie Rategeriet und innerhalb ihrer burch bie Sattung . Die ibn gewiffermaßen in fich aufnimmt 13h); Die Stolle burch bas was ihm bon ben anbren unter biefelbe Gats tung fallenben Brten unterfcheibet, vorausgefest baf bie Unters schiebe in ber Befenheit murgeln, micht blos hingufommenbe Bestimmungen find 146). Das wahre Bas, die mahre Befenbeit, Anbet ach baber faat Briftoreles, ausfchlieflich in ben Arten giner Gattung a bein nur fie, bie Art, werb nicht nach bloger Acheilnahme und wis Affektion ober beziehungsweifs andgefagt, ift nicht wie bas Grin und Eins bloges Prabitat 197) ; und nur fofern bie Gattungen Brincipien ber Urten find, tank behauptet werben, baf jene mehr Principien ale diefe feien 48). Die Gattung aber ift fein abftratt Allgemeines, fondern ber Stoff beffen wovon fie ausgesagt wirb, b. h. ber fur weitere Determinationen ichon vorbereitete und ju generischer Beftimmtheit gelangte Stoff 140). Was ber Art nach verschieben

<sup>144)</sup> Motaph: XII, 8, 1069, b, 85 od plyverat obre i bln obre to el-

<sup>145)</sup> Die Gattung wird baber auch öfter als ro denrende begeichnet, 3. B. Metaph, X, 4. 1055, 29 vgl. unten Ann. 152.

<sup>146)</sup> S. 268, 318. S. 490, 202. S. 1230, 366. de Part Anim IV, 12. 693, b, 13.

<sup>147)</sup> S. 480, 168 vgl. S. 442, 25. — fb. Ann. 28. Metaph. X, 2. 1054, 9. Tre utr odr id ly tr narit yerte bott ris brieis, xat odderes routo y' adid j wives to tr, warefor.

<sup>148)</sup> S. 500, 286. vgl. S. 442, 25.

<sup>149)</sup> ob. S. 491, 203. und hier Ann. 145. Metaph. XIII, 10. 1087, 16,

ift, muß berfelben Gattung augehoren !50) und biefe bie Ge genfate (Unterschiebe) und bas aus ihnen fich ergebenbe Diets lere, bem : Bermogen, noch nicht ber Birflichfeit nach, in fich begreifen, worque burd Bermirtlichung im Stoffe Die Arten und ihre Beränderungen fich vergeben 19/1), fondag mas ber (oberften) Sattung nach verschieben, unvereinbar ift, nicht in einander abergeht 152). Die Gegenfate jeboch gehoren ents weber berfelben Battung an, ober verschiebenen, ober bilbeit felber Gattungent benn je nach fortschreitenber Bestimmtheit bes Stoffes unterscheiden fich bie nieberen: Gattungen bis zur letten nicht ferner theilbaren Ant bin, von ber boferen 10a): Rur lettere tann Ariftoteles in jener Behauptung im Ginne haben, mas ber Gattung nach verschieben, gehe nicht in einander aber. Die fortichreitenbe Eintbrilung ber mefentlichen Unterschiebe in neue Urtbegriffe führt gulett ju bem nicht ferner Theilbaren ber Befenheit (153); fowie auch auf bem worin bie Arten innerhalb berfolben Gattung fich von einam ber unterscheiben, ihr Ansichsein beruht und nur Unterschiebe in bem Aufichfein Arten begrunden, beren Wegenfabe (Unters fchiede) auf ber Defenheit beruhen 151). Der lette Unterschied ift baber bas in ber Definition aufzufaffenbe: mahre Bas bes

ή μέν οὖν δύναμις એς δέη [τοΝ] καθόλου οὖσα και ἀδριστος τοὔ καθόλου καὶ ἀορίστου έστίν.

<sup>150)</sup> Metaph. X, 8. ab. S. 587.

<sup>151)</sup> ib. X, 8 ob. S. 587. — S. 480, 201 — de Part. An. I, 3 êgis d' ş deapopa şa sidoc de eğ ülyi (vb. S. 1230, 365) vgi. Top. IV, 2 ob. S. 806, 394.

<sup>152)</sup> Metaph. X, 4, 1055, 6 ta uter pas yenes dumpegoven adu éxes édor els allulas vgl. e. 7, 1057, 26 unb eb. S. 585 f. Daher od suufilipta . ta' ér alle messes deutens. eb. S. 652, 487.

<sup>153)</sup> Categ. sb. ©. 414, 592. — ©. 267, 314. Ø. 491, 204. Ø. 443, 29. ©. 1232, 371.

<sup>154)</sup> Motoph. VII, 7: 1082, b., 1 eidos da Mywrd el yn einns énágrou nai ràn nghinn ohalan. 1191. 11. S., 268, 218 und über die Eintheilung überhaupt S. 1328 ff. und S. 1288 fb.

Dinges, thre wahre untheelbare Ctabelt i 4- wohl zu untericheiben von ber numerischen Ginheit bes finntich mahrnehm. baren Gemelweftud:1493. Muf foner wefenhaften Ginfelt Des Begriffe beruht Die Ginbeit bet Inbegriffe: bet Beringle, nicht auf irgent einem Banbe ober bgl. f im ihr wird bas bem Biemogen nach Mannichfaltige jur Ginbeit ber Rraftebatigfeit erhoben; biefe Einheit ift bie Rraftthatigfeit felber; fe auch lirfache bed Stoffes, b. f. ud und jeber Beflimuttheit beffelben 45%; und fie ober bie Befendrin Enbroed bos Berbent; aus ihr und bem Staffe merben bie in letterem vebwirflichten Wefert und burch bie ihnem einwohnende Roaftthatigfeit pfidngen biefe fich fort 157). Die Wefenheit ift buther bas Princip wie ber Schluffe, fo bed Geienden 148). Aufer bem Bereich: bat Gegenfate, fallt die mabre Befonheit nicht gufammen mit ihrer burch Entmidelung ber Begenfate bebingten tontreten Berwirklichung. Innerhalb biefer tritt baber an bie Gielle ber unbebingten Migemeinheit (und bes Aufchfeins) bas Deiftentheile 149). Rur rudfichtlich jener, nicht in ber emigen Befenbeit, findet ein Dehr und Beniger (Grubverschlebenheit) fatt, und obne Beradlichtigung ihrer im Steffe verwirklichten Theile und ber in ihnen wirfenben Bewegung, ift Begriffbbestimmung berfelben nicht statthaft 160). Jeboch auch fo erreicht

360

<sup>155)</sup> bor. Ann. oz. S. 491, 204. S. 269, 829. S. 1239, 871. — Metaph. X, 1. 1058, 18. (vgf. 66. S. 589) V, 6. 1016, 17. b, 8.

<sup>156)</sup> ob. S. 490. — S. 506. bgl. § 13. Ann. 188. — 6b. S. 4961., 228 ff.

<sup>167)</sup> S. 516, 297. S. 1226, 358 de Generi An V, 1. 778, b, 5. — Metaph. VII, 11. 1037, 29 4 viola yaq evre re eldes re eror, et of xal ris ülys i virolos léverus edula. S. 485, 185. A. St. i. b. Memil S. 236, 469.

<sup>158) €. 485 €., 178-188.</sup> 

<sup>159) &</sup>amp; 981, 523. Phys. Auso. I, 6. 189, 29 odderde yah dodiner run dreier adoden ranamia. — S. 473, 188. vgf. Pranti S. 175, 275 ff.

<sup>160)</sup> S. 382, 524. Metaph. VIII, 3, 1044, 9 uni Soney vidt 6
sters uper re author unt freer, odd f nara re itees odolu,
still street, f post sig. Chys. vgt. Pranti S. 245, 488. — ob.
S. 488, 166-156. Franti ib. Man. 484.

bie eigentliche Definition bas Einzelbafein nicht, fei es im Intelligibelen, Dathematifchen, ober in ber Ginnenwelt , fonbeen wur bas ihm ju Grunde liegende Allgemeine fallt ihr anheim; Die Amfaffung bes Individuellen als folchem bleibt ber finnlichen iober ber bentenben. Babinehmung vorbehalten; fo baf bie eigentliche Begriffsbestimmung fich auf bas Gebiet bes Infammengesetten, im Groffe fich verwirklichenben, befchrantes bonn auch von ber mahren Befenheit finbet ihrer Einfachheft wegen toine Definition flatt, wiewohl fie aller Definition ju Grunde liegt 161); fie fann nur vom Beifte unmittelbar berührt werben. Der Definition wie ber Beweisführung gebort bas große Mittelgebiet mifchen ben emigen einfachen Befenheiten und bem finnlich ober geiftig mahrnehmbaren Inbividuellen an 162). Innerhalb feiner find bie Arten ber Un. terfchiebe Principien, und die Begriffebestimmungen verschieben, formal ober materiell, jenachbem bie ber Form angehörigen Umterfdiebe ober bie ftofflichen Bestanbtheile hervorgehoben werben; jebach find bie Theile ber Form bas ben ftofflichen Bestandtheilen ju Grunde liegende 102); gehoren ja lettere bem Bermigen, nicht ber Rraftthatigfeil an. Auch begrunden bie bem Stoffe anfaftenben Unterschiebe, wie die zwischen bem Dannliden und Beibliden, teine Artiberfchiebonheiten 161).

Bon ber einen Gelte wied als Stoff und Form, Bermigen und Rtaftshätigseit sehr bestimmt aus einander gehalten
und Form voer Wesenheit als Ursache ber Bestimmtheiten bes
Stoffes bezeichnet 105), von der andern Seite die untrennbare
Zusammengehörigkeit in den Worten ausgesprochen, der lette Stoff und die Form seien Ein und basselbe, das eine bem

<sup>161)</sup> S. 487 ft., 193. 211. 248. — ib. 164. 266.

<sup>162)</sup> S. 520 f. vgl. § 12. Anm. 117. — S. 503, 248.

<sup>163)</sup> S. 501, 241. - 16. 244. vgl. S. 486. - S. 487, 190 ff.

<sup>164)</sup> S. 497 ff., 224 f., 289. — Metaph. X, 9 ob. S. 587 f.

<sup>165)</sup> S. 499, 232. S. 1097, 74 vgt. § 18. Anm. 125. Metaph. V, 2. 1018, 5, 21.

Bermögen, das andre der Kraftthätigkeit oder Wirklichkeit nach 166); eben weil der Lehre des Aristoteles zufolge zwar all und jede ins Dasein tretende Bestimmtheit ihren Grund in einer einfachen Wesenheit, d. h. Kraftthätigkeit hat, aber zu ihrer Berwirklichung einen ihr entsprechenden, für dieselbe hin-rrichend entwickelten Stoff voraussehen soll. In ersterer Bezziehung steht Aristoteles nicht an für die ursächlich wirkende Form sich des Platonischen Ausdrucks Borbild zu bedienen 167), wie welt er auch von der Platonischen Ideenlehre sich entsernt hatte.

Die Stelle welche Ariftoteles ben Begriffen bes 15. Bermogens und ber Rraftthatigfeit am Schluffe ber ontologis ichen Erbrterungen (ob. G. 561) anweißt, zeigt baß er in ihnen ben Schlufftein berfelben erblichte. Aber obgleich fie and die Grund- und Angelpunfte ber Ariftotelischen Weltanschauung bilben, - wie fie ursprunglich im Beifte bes Stagiriten auffeimten, burüber finden fich eben fo wenig bestimmte Erflarungen ale über ben erften Entwurf ber Rategorientafel u. f. w: - Matonische Ausbrucke 108) fonnten nur in febr entfernter Beife bagu veranlaffen. Als Bermogen faßt Ariftoteles ben Urftoff und jebe besondere Bestimmtheit beffelben, und boch lehnt et, wo er ansführlich von bemfelben banbelt, Erbrterungen über Bermogen und Rrafttbatigleit ab (ob. G. 704, 83). Inzwifchen feben wir aus ben ber betreffenben Stelle vorangehenben Erflarungen, daß jener Gegenfat mit ber alten Frage,

<sup>166)</sup> S. 507, 263. vgl. S. 749, 209 und § 14. Anm. 144.

<sup>167)</sup> Metaph. V, 2. 1018, 26 aller de (τρόπον λέγεται αξιιον) το είδος και το παράδειγμα, und wörtlich so auch Phys. Ausc. II, 3. 194, b, 26.

<sup>168) 3. 8.</sup> Soph. 247, α λέγω δή το και δποιανούν τινά κεκτημέκον δύναμιν εξι' είς το ποιείν . . . εξτ' εξς το παθείν . . . τίθεμαι γάρ δροκ δρίζειν τα δντα ως έστιν ούκ άλλο τι πλήν δύναμις, ober wo es in ber Unterscheidung des κεκτήσθαι und έχειν der Crientuisse, Thoact, 197, c heißt: οὐδεμίαν έχειν άλλα δύναμιν μέν αὐτῷ περί αὐτας παραγεγονέναι (ψαίμεν άν).

wie ein Sein aus einem Richtfeienben werben tonne, in nachfter Beziehung fteht. Richt aus Seiendem werben, beift, faat Ariftoteles, aus ihm werben fofern es ein Richtseienbes ift; benn allerdings ift bas Werben aus einem unbedingt Richte. feienden undenkbar 169). Bu bem Begriffe bes Stoffes nimme jeboch Briftoteles ben ber Beraubung hingu; fie foll bas ichlechthin Richtseienbe, ber Stoff baffelbe nur beziehungeweife fein, b. h. fofern er an ber Bergubung Theil babe; aus bem Stoffe wird bas Berbenbe als einem Inhaftenben, nicht aus ber Beraubung 170). Dag biefe lofung bes alten Rathfels in jenem Begriffspaare ihren Stuppuntt finden follte, zeigen die bereits angezogenen Borte, in benen bie weitere Erorterung beffelben gwar abgelehnt, es aber ale eine andre Beife ber Rofung bezeichnet wird. Aus bem Bermogen wird ja auch was in ihm noch gar nicht augelegt ift, sonbern aus ihm nur werben fann, b. h. nicht nur aus bem blos beziehungsweise Richtseienden, wie es ber Gattungsbegriff rudfichtlich ber Fortpflangung ber Urt ift, fondern aus bem ber Wirtlichteit nach burchaus Richtseienben, nimmer fur fich Bestehenben und lediglich bem Bermogen nach Seienben, bem porauszusenenben Urftoffe; nur fo foll bie Unnahme bes Werbens aus einem schlechthin Richtseienden beseitigt werben tonnen 171). Richt

<sup>169)</sup> Phys. Auso. I, 8. 191, b, 9. δήλον δτι καὶ τὸ μὰ τξ διτος γίγνει θαι τοῦτο σημαίνει τὸ ἢ μὰ δν. ὅπες ἐκεῖνος μὰν τὰ διελόντες ἀπέστησαν κτλ. υgί, 1. 25. de Gener. et Corr. I, 3. 817, b, 15. οδ. ⑤. 982.

<sup>170)</sup> ib. p. 192, 8 ήμεις μέν γὰς ὅλην και στέςησιν ἔτεςόν φαμεν εἶναι, καὶ τούτων τὸ μέν οὐκ ὃν εἶναι κατὰ συμβεβηκός, τὴν ὅλην, τὴν ὅλ στέςησιν καθ' αὐτήν. — οδ. ⑤. 700, 77 Motaph. IV, 4. 1007, b, 36. τὸ ἀδριστον οὖν ἐοίκασι λέγθαν, καὶ οἰδιμενοι τὸ ῶν λέγειν πεςὶ τοῦ μὴ ὅντος λέγουσιν τὸ γὰς δυνάμει ὅν καὶ μὴ ἐντελεχεία τὸ ἀδριστόν ἐστιν. ib. VII, 10. 1035, 8 τὸ ὁλικὸν οὐδέποτε καθ' αὐτὸ λεκτέον.

<sup>171)</sup> ob. S. 982 f. S. 1031. vgl. S. 523, 821. Auch als das nothwendig Mittlere swischen dem ewig Seienden und ewig Richtleienden

minber war Ariftoteles aberzeugt burch Sonberung von Bermogen und Rraftthatigfeit fur ein zweites Problem Bofung gu gewinnen. Die ift Die ber Mannichfaltigfeit von Gigenichaften ber Dinge und Wefen ju Grunde liegende Ginbeit gu faffen? widt burch Boransfegung von außer ihnen fubfiffirenben Ibeen ober bergleichen foll bie Schwierigfeit ju lofen fein, fonbern mit bated bie Annahme, bas im Stoffe bem Bermogen nach Angelegte werbe burch bie es jur Birffichteit fuhrenbe Rrafts thatigfeit einheitlich jusammengehalten, ober auch bas im Bermogen angelegte einheitlofe Mannichfaltige werbe erft burchbie es verwirflichende Kraftthatigfeit gur Ginheit 172), - eine Annahme, Die auch auf Ertlarung ber bem Dannichfaltigen von Mertmalen ber Begriffe an Grunde liegende Ginheit ans gewendet wirb, fofern jenes Mannichfaltige bem Bermogen nach im Gattungebegriffe enthalten fei, bem bann ber lette Artbegriff ale verwirflichende und gemiffermaßen befeelende Einheit hingutomme (156). Bas bem Bermbaen nach eine Dehrheit ift, wirb burch bie Enteledzie gur Ginheit; und foettfart fich bas Berfallen von Pflangen und felbft Infetten in eine Mehrheit von Individuen; Die Dehrheit ber biefent vorandzufegenden Lebensprincipe mar in ber verwirtlichten Ginheit ber Pflanze over bes Thieres bem Bermogen nach fcon mitgefett 173). Jene mehreren Lebensprincipe find ber Bermirt. lichung naber ober ferner und follen mobl einer bingutommenben Rraftthatigfeit gur Bollgiehung berfelben bedurfen, gleichwie bas im Samen vorbanbene Bermogen ber Belebung erft burch bie von Außen einwirtende Zeugung verwirtlicht werben tann (G. 1282, 516). In abnlicher Weife wird bie nicht burch Berubrung bebingte Ginwirtung ber Dinge auf einanber, mit Befeitigung ber Borquefegung von Poren, werben bie in-

mirb bas durator gesets. de Interpr. c. 9.19, 7 c. 12.21, b, 12 de Caelo I, 12.282, 13.

<sup>172)</sup> ob. S. 506 ff., 258. 262. vgl. § 13 Anm. 137.

<sup>1737 65.</sup> S. 1097 ff., 71. 886. 586. S. 1010 f. S. 1087.

were Beränderung und der Wechsel der Qualitäten, worden Mischung, Zunahme und Abnahme auf die Unterscheidung; von Bermögen und Arafethätigkeit zurückgesührt 176); nicht minder die unendsiche Cheilbarkeit des Stosses 176); sosen die Eröße war überall theilbar sei, aber nicht zugleich überall, da die Punkte, an denen die Aheilung vorzunehmen, sich nicht läcknios an einander schrössen sach vorhanden seine. Daher auch die Annahme eines Bermögen nach vorhanden seine. Daher auch die Annahme eines Bermögens dem keine Kraftthätigkeit, mithin keine Berwirklichung entspreche, des der unendlichen Cheilbarkeit. Diese ist Merkmal des bestimmungslosen übesosses, ausstannt werden ohne daß sie je vollziehhar wäre 170).

Roch naber lag bie Unwendung jener Gouberung gur:

<sup>174)</sup> de Gener, et Cere. I, A. 827, 9 et de . . när gäum diangerör, etder diangiges dipphadas per änzedas di, h diasperòn siras ... durator yag diaspedyras rid. vgl. ob. S. 995 f. — Ar. ib. II, 7. 334, b, 8 ag' eur êneidi êgis xal pallor xal hitor deppor xal puxçor, diar per antis, h diegor erielexela, durate dategor egias xil. vgl. eb. S. 1010 f. — Ar. ib. I, 10. 1037, b, 23 èvel d' evit tib per durates tà d' eregrela rabitras; à permitare elect mus sat pi chras, erappata pin exiqua duras; rou reparotog et mirat pal. eb. S. 1010 f. S. 1084. — Ar. ib. I, 5 p. 332, 5 ob. S. 988 f., 815. vgl. S. 1010, S. 1031 f.

<sup>176)</sup> s6. ©. 518, 286. ©. 768, 166. ©. 796.

Bosung psychologischer Probleme. Last fich schon bie Entswickelung von Samen und die Fortpflanzung und Zeugung ohne Boraussehung entsprechender Bermögen nicht wohl erstlären, wie viel weniger noch die Entwickelung der sinnlichen und geistigen Thatigkeiten, die Bildung von Borstellungen und die Fahigkeit sie zu bewahren und wieder hervorzurufen. Sie berücksichtigt Aristoteles auch zunächst da wo er seine Lehre gegen die Einwendungen der Megariker vertheibigt 177).

Bermogen muß vorausgesett werben für alles ber Entwickelung beburftige, fur Runft und Biffenschaft, fur bie Sinnenwahrnehmung, bas vermittelnbe Denten u. f. m. Rur follen alle Bermbgen im Bebiete bes Lebens auf eine erfte (urfprungliche) verwirklichte Rraftthatigkeit (Entelechie) als ihren Grund gurudgeführt werben, bie ju ben von ihr ausgehenden Rraftthatigkeiten, b. h. zu ben Bermirklichungen ber entsprechenden Bermogen, fich verhalte wie Die Biffenschaft au bem lebenbigen Ergreifen ber Erfenntnig 178). Der Begriff eines auf ursprunglicher Rraftthatigfeit beruhenben und immer wieberum ju fraftthatigen Erweisungen treibenben Bermogens liegt mehr ober weniger bestimmt ber Ariftotelischen Colung . schwieriger psychologischer Probleme ju Grunde. Buerft foll, unbeschabet ber Ginbeit bes Seelenmefene bas Ernahrungevermagen jum Ginnenvermogen, und biefes jum leibentlichen (vermittelnben) Denten fich fteigern, fofern im vorangehenben ftets bas folgende bem Bermogen nach enthalten fei, gleichwie im Biered bas Dreied 179), b. h. mohl, bas bohere Bermogen enthalte bie minberen in ber Beife in fich, baß fie fich gu ibm wie Bermogen jur Entelechie verhielten, in ihren Meufferungen (Rraftthatigfeiten) baber nach Daggabe bes in ihnen

<sup>177)</sup> ob. S. 509 f., 275.

<sup>178)</sup> S. 1166 f. und die in der Anm. 249 angeführten St. - S. 1095 ff. 65. 77. vgl. S. 1165 f.

<sup>179)</sup> del γάρ έν το έφηξης υπάρχει δυνάμει το πρότερον. S. 1098, 76 vgl. S. 1169. und unian Appli. 188.

Ungelegten wirkten, aber umfaßt von der in Bergleich mit ihnen als Entelechie wirkenden höheren, gleichwie das Dreieck dem Bermögen nach in dem verwirklichten Bierecke enthalten sei. Die dem Seelenwesen zu Grunde liegende und der Stufe die es einnimmt entsprechende Entelechie, vergleichbar jenem Biereck, wird für die höhere, die übrigen, niedreren, Bermögen umsschließende, gelten mussen.

Reins ber verschiebenen Seelenvermogen, bis auf ben Beift, ber eben barum von ihnen gefondert, wenngleich feiner Runt. tion nach im Menschen auch als Bermogen bezeichnet wird 180), wirft fchlechthin aus und burch fich felber; augenscheinlich wicht bas Ernahrungevermogen; auch nicht bas Ginnenvermogen; und eben weil fie immer ber Unregung von ben ente fprechenben Gegenftanben bebarf, nimmt bie Bahrnehmung fich nicht felber mahr, obgleich ihre Organe mahrnehmbare Stoffe enthalten. Eben fo wenig aber nimmt fie ihre Gegen-Ranbe gang leibend auf; ihrem Bewegtwerben liegt eine ihr angehörende Thatigfeit zu Grunde 183). Jenachdem biefe noch unentwidelt im Bermogen ruht, ober jur Fertigfeit geworben it, ober fich in bestimmten Aften verwirflicht, reben wir vom Bermogen in berschiebenem Ginne; benn was von ber Unterfcheibung ber blogen Anlage jum Biffen, von ber Ausbilbung berfelben und von ben Aften bes Wiffens gilt, leibet auch auf Die finnliche Wahrnehmung Anwendung 182): b. h. bas Bermagen enthalt in verschiedenem Grabe bie Sahigfeit in fich in Rraftthatigfeit abergngehn, fich ju verwirflichen. Die Seelenvermögen aber, ober überhaupt bie Raturvermögen, follen fo fich Reigern, bag bas hohere fraft feiner Ueberlegenheit an Celbfithatigfeit 183), bas nieberere in fich aufnehme, ohne an

<sup>180)</sup> S. 273, 332 vgl. unter Anm. 192.

<sup>181) 16. 6. 1148</sup> ff., 215 ff. 6. 1178, 260.

<sup>182)</sup> ob. G. 1166, 249. vgl. außer ben bort angef. St. G. 1309, 575.

<sup>183)</sup> de An. III, 11. 484, 14 muses de dei f arm deximaten und und eb. S. 1140 f.

feine Stelle ju treten. Bas in ben niebern Bermbaen anatlegt ift, entwidelt fich nach ber ihnen eigenthamlichen Bestimmts beit: - in welcher Beife bebingt burch bas bobere. barübet gibt jenes vom Berbaltnif bes Bierede gum Dreied berge nommene Gleichnis teinen Aufschlus und finden fich bei Arts ftoteles nur wenige Undeutungen. Bechfelbeziehungen twie fchen bem boheren und ben nieberen Bermogen bat er feinesmeges in Abrede gestellt 184), und junichft in ben Abbanblungen aber Gebachnis und Wiebererinnerung, fowie aber ben Schlaf und Traum hervorgehoben. In erfterer erfennt er nicht nut Die Abbangigfeit unmittelbar ber Biebererinnerung, mittelbar bes, Behachtniffes von torperlichen Buftanben bes Ernabe rungsprocesses an (G. 1153 ff.), fonbern unterscheibet que bie vom Gebachtrif als foldem und bie vom Gegenkanbe ande gebende Bemegung, (ib. Mum. 215). In letterem Muffabe:führt er bie Bebundenheit ber Ginne boch auch wieber theilmeife wenigftene auf ben Ernahrungsproces und bergleichen gurud (ib. Ann, 928, 233), und beachtet zugleich bie Bebingthuit bes Tranmes einerfeits burch einzelne in bas Schlafleben eine bringende Sinnenreize, andrerfeits burch bie in ihnen bin und wieber hervortretenben litte bes prufenben Dentens (ib. Amit. 229 f. 235 f.). Go beabsichtigt Ariftoteles bie verfchiebenen Seelenvermogen zugleich ju fonbern und ju verbinben; jeboch in ber Borquesenng, bas bas niebere burch bas bobere in einer Beife bebingt werbe, bie er fo menig wie unfre Phofinlogie es bis jest permodit bat, zu erffaren und auf Gefebe aunudzuführen im Stanbe gewesen ift. :

Dach ermagen wir, bevor wir weiter fortschreiten Eristeles? Begriffshestimmung von Bermögen. Sofern aller Wechsel ein Bermögen dazu voraussett, ist das Bermögen ein Princip des Wechsels; sofern das Bermögen aber nicht schon ein für sich bestehendes Wirkliches ist, daber, soll es aberhaupt

<sup>&#</sup>x27;184) Subit er ja fogar den Unterfibled ber edquets und aquete unf ben Cafffinn jurid, f. ob. S. 1118, 114.

sein, auf einem bereits verwirklichten Arager bernht, - ift es Princip bes Wechsels in einem andren ober sofern es ein andres ist 185). Auch ist ja das Bermögen zu wirfen und zu leiden nimmer ein schlechthin selbstständiges, sondern stats ein in bestimmter Weise sich verhaltendes und abhängig von der Annaherung eines Andren (S. 856, 499).

Die aber verwirklicht fich bas in je einem ber Seelenpermogen rubende? Bie wird es fraftthatig? Die Bewegnug freilich ift bas Bermittelnbe, jeboch theils fie felber wiederum abhangig von ber außer ihrem Bereich gelegenen Entelechie ber Gerle 186), theils in bem Gwade weniger wirkfam, in welchem bas Greienvermögen zu boherer Thatigfeit fich erhebt. Die Sphare ber Bewegung fallt mit ber ber Beranderung aufammen. Thatige Beschaffenheiten (Gelg), Dugenben und Untugenben bes Rarpere und ber Geele fommen burd Beranderungen, b. h. Bewegungen, ju Stanbe, obne felber Beranderungen ober Bewegungen ju fein; vielmehr ift bas Ergreifen und ber Berluft, Werben und Bergebn berfelbe eine (von der 3medursachlichkeit der Energie bedingte) Bolls endung ober Beraubung, nur vorbereitet ober geforbert burch Beranberung ober Bewegung 187); biefe beschräuft fich auf bas Sinnlichmabrnehmbare und bie finnliche Mahrnehmung 188).

<sup>185)</sup> ob. S. 508 ff., 266. 292.

<sup>186)</sup> ob. S. 1089 ff.; 42. 64. 79 f. val. S. 728, 134.

<sup>187)</sup> S. 850 ff., 481 ff. Phys. Ausc. VII, 8. 246, b, 1 αι μεν γαρ τελειώσεις αι δε ξαστάσεις είσιν, ώστ' ούα άλλοιώσεις. λ. 12 φανερον διι ουθ' αι Εξεις ουθ' αι των Εξεων αποβαλαι και λήψεις
άλλοιώσεις είσιν, αλλά γίγνεθαι μεν Ισως αυτάς και φθείρεθαι
αλλοιουμένων τινών ανάγκη, καθάπερ και το είδος και τήν
μορφήν. ib. b, 1 αι μεν (άρεται) τελειώσεις, αι δε ξκακίαι)
έχσιάσεις κελ. υπί. Θ. 791, 830.

<sup>188)</sup> eb. S. 1141, 189 vgi. Phys. Auso. VII, 8 σει δε τό αλλοιούμενον Επαν άλλοιούται ύπό των αλπθητών, και έν μόνοις υπάρχει τούτοις άλλοιωσις όσα καθ' αυτά λέγεται πάσχειν υπό των αισθητών, έκ τωνδε θεωρητέον Βο. p. 248, θ φαν.εδν ούν έκ

Roch weniger fallt die Geistesthätigkeit, das Denken, mit der Bewegung zusammen; sie gelangt vielmehr durch Inne-halten der Bewegung zum Wissen und Bernünftigsein. Ebenso ist das Wollen teine Bewegung 189). Sowelt aber das Denken und Wollen organische Funktionen in Anspruch nehmen, wie der sogenannte leidentliche Geist, setzt es Bermögen voraus. Werden ja alle Kunste und darstellende Wissenschaften auf Bermögen zurückgeführt (S. 509, 271). Rur der thätige Geist und das von ihm abhängige Wollen (vgl. vorläusig S. 791, 330) entswickelt sich rein aus sich selber, zum Abschluß der Funktionen des leidentlichen Geistes. Daher die Bermögen und Kraftthästigkeiten im ganzen Gebiete des Weltlichen, stets sich gegensseitig bedingen und in einander übergehn.

Aristoteles unterscheidet 190) Bermögen im Unbelebten und Belebten und innerhalb bes letteren vernünftige und vernunftslose, gibt aber nur von letteren das unterscheidende Merkmal an, nicht von den Gebiete des Unbelebten und Bermunftlosen angehörigen. Iener Unterschied beruht auf der grundwesentlichen Fähigseit der Bernunft für Entgegengesetzes, jedoch nicht gleichzeitig, sich zu entscheiden, wogegen das vermunftlose Bermögen immer nur in einer, jedesmal bestimmten Weise zu wirken vermag. Die vernünftigen Bermögen werden daher unmittelbar von der Zweckursächlichkeit der Krafithätigsteit geleitet. Dieser Eintheilung der Bermögen sommt (S. 511) eine andere, in eingeborne und durch Uebung oder Lehre ers

τών Αξοημένων δει τό άλλοιούσθαι και ή άλλοιωσις έν τε τοίς αίσθητοίς γίνεται και έν τφ αίσθητικώ μέρει της ψυχής, έν άλλω δ' φύδεν πλών κατά συμβεβηκός υχί. υ. α. α. D. u. S. 791, 330.

<sup>189)</sup> Zwar heißt es (ob. S. 1138, 181), ber Geist bewege nicht ohne Strebung, ba das Wollen eine Strebung sei, und (Anm. 183) das Angestrebte sei das selber nicht bewegte Bewegende, das Strebungsvarmögen dagegen das zugleich Bewegende und Bewegte (184). Sofern aber der Wille auf den Zwed geht (ob. S. 1881 ff.), hat er Theil an jenem undewegt Bewegenden.

<sup>190)</sup> ob. S. 509 vgl. S. 855.

werbene, bingu, beren gweites Gilieb vom erften baburch unterfchieben wird, bag bie ihm angehörigen Bermogen auf Aften ber Rraftthatigfeit, naturlich in bemfelben Gingelmefen, bem bas Bermogen angehört, beruben mugen; mogegen bie eingeborenen Bermogen, ale folche, bie wiederum ben vernunftlofen gleichgestellt werben (ib. Unm. 282), gwar gleichfalls, wie all und jebes Bermagen, Mirtungen einer Rraftthatiafeit fein follen, nur nicht einer worüber bas ihrer theilhafte Ginpelwefen Gewalt hatte. Lettere wirfen baber mit Rothwenbigfeit, fobald Leibenbes und Thatiges jusammentrifft; bei erfteren ift Williar in ber Unwendung nicht ausgeschloffen; bas in ihnen Entscheibenbe ift Begehrung ober Babl. fallen nicht mit ben vernunftigen Bermogen (wennaleich die eingebarenen ben vernunftlofen gleichgestellt werben), fonbern erftreden fich auch auf bie burch Gewohnung emorbenen Bermogen bes animalischen Lebens; wie weit, hat Briftoteles nicht naber angegeben und Anwendung von biefer Beftimmung nur in ber Lehre gemacht, bag bie Tugenb als vernunftige Kertigleit Birlung, ber Rraftthatigleit tugenb. bafter Sandlungen fei (ob. G. 1527). In abnlicher Beife reichen bie eingehorenen Bermogen über bie bes Leblofen und felbit bes Bernunftlofen hinaus; namentlich fint bas ber Uebaug boch immer noch jugangliche Bermagen ber Ernabrung and bas Ginnenvermogen als eingeborne ju bezeichnen, foweit nicht ichon Uebung ju ihrer Entwickelung hinzugefommen ift; ja, and bie Tugend beruht auf naturlicher Anlage bagu (ib.) und bas geiftige Bermogen überhaupt auf gludlichem Raturell (soquia). Ariftoteles unbefangener und gefunder Sinn fur bas Thatsachliche bewahrt ihn vor einer Diefem wiberfprechenben Durchführung allgemeiner Bestimmungen.

18. Bevor wir jeboch die schwierige Lehre vom Bermegen weiter verfolgen, wenden wir und zur Erorterung des Ariftotelischen Begriffs der Kraftthätigkeit. Mit Berzichtung auf ftrenge Definition, wird er rudfichtlich seines Berhaltnisses theils zur Bewegnug theils zur Besenheit aufgefaßt; in

ersterer Beziehung, als, Chatigfeit, bie mit ihrem 3med que fammenfallt, fo baß ein und biefelbe Chatigfeit wirkt und gewirft hat, fieht: und gesehn bat, benft und gedacht hat, glude felig ift und gewefen ift, ohne baf ein nenes Berben, far bie besonderen Alte ftattfande; mogegen nicht, ein und biefelbe Bewegung jest und in ber Bergangenheit bas Bebn, bas Mbr magern, bas Gefundwerben und felbft bas gernen bewirft 191), eben weil bie entsprechenbe Bewegung ben 3med ihrer Birfungen nicht in fich tragt, vielmehr von ber 3wedthatigfris immer neue Impulse erhalt, baber in ihrer jedesmaligen Bestimmtheit wird, wenngleich fle an fich ewig ift. Gollen wir nut aber fagen bag Bahrnehmen und Denten reine Krafte thatigfeiten feien, ohne Unterlage von Bermogen ? bas murbe andern Stellen 192) und ber gangen Ariftotelischen Anschauungs. weife widerfprechen, ber aufolge nur bas unmittelbare Ergreifen bes Beiftes ein Aft reiner Rraftthatigfeit ift. Bielmehr fann, wie vernehmlich genng angebeutet wird, nur vergleichemeife Bahrnehmen und Denfen ale Rraftthatigteit be geichnet werben, fofern es, wie mannichfach auch burch Bewegungen vermittelt, boch nicht burch fie, fonbern burch 3weckthatigfeit gu Stande tommet 193). Aber freilich fann ber Une terschied zwischen biefen und ben eigentlich organischen Funte tionen nur barin beftehen, bag in ihnen bie 3medurfachfeit unmittelbarer und ihre mefentliche Eigenthumlichleit bestim

<sup>191)</sup> ob. S. 513, 285. 287 de Sensu et Sensib. 6. 446, b, 2 xad et anav dua akevies zat anhvoe zat ölws aldaveras zad hadnea, xad hadnea, adrev zou ylvedas, dues zrl. ogl. unten Anan. 198.

<sup>192)</sup> Metaph. XII, 10, 1074, b, 28 st up rongis eater alla diraues. eiloyor entaroror elrae to aurezes auto tigs rongews. wie bem Menschen. vgl. ob. S. 509, 271.

<sup>193)</sup> bgl. hier Anm. 191. Metaph. IX, b, 1048, b, 20 αὐτά όξ δταν έσχναίνη οὕτως έσειν έν κινήσει, μη υπάρχοντα ών ένεκα ξ κίνησες, οὐν έστε ταϋτα πράξες η οὐ ταλοία γε· οὐ γώς τέλως, άλλ' έκείνη ένακαίρχες τὸ τέλος καὶ ή πράξες κέλ.

mender: wirkt: als in Gehan bber der Grahrung u. dall denn fid wirkt: da inweiwenigsten, wo das Stoffline am meisten iberwiegt 1949). Auf der Entelschie der Grele beruhen zwat auch diese Funktionen; ihre Sigenhumlichkeit jedoch erhalten sie durch Bewegungen, Wirksamfeit der Warme u. s. w.

In der zweiten Beziehung soll die Energie zum Bermögen fich verhalten wie die Wefenheit zu irgend einem befonderen Stoffe, d. h. exstere foll letterem seine Bestimmtheit gewähren und seinen Zweit bestimmen, — eine Umerscheldung die über die vorangugangene nur insofern hinaudsührt, daß sie die Kraftthätigkeit nicht wie jenes, ihren Neußerungen nach, sond dern als das diesen und damit zugleich den Vermögen zu Grunde liegende fast.

19. Soweit von Bermigen im engeren Sinne die Rebe ift, wird die Bewegung als das Ueberleitende betrachtet 195), jedoch ihre Wirksamkeit selber wiederum an Bedingungen getaupft, die theils im Bermigen, sofern basselbe für Entwickelung der Bewegung veif sein muß 1980, theils in der Kraftthätigkeit sich finden, die ja der Bewegung ihre Richtung und Zielpunkte zu bestimmen hat. Die Bewegung wird daher nach den verschiedenen Arten der Bermögen sehr verschieden wirken müssen; am und mittelbarsten und verhaltnismäßig unabhängigsten im Gebiete des Anorganischen, wo sedes Zusammentreffen eines Chätigen und Leidenden die Berwirklichung des betressenden Bermögens zur nothwendigen Folge haben soll. Spaltung in die Zweiheit

<sup>194)</sup> Metoot. IV, 12.890, & τό γάιο οὖ Ενένα ήπουτα ένναϋδα δήλον δαου αλείσιον τής Ελης. Rur foweit die Seele den Stoffes bedarf, ift sie Segenstand der physisiqua Betrachtung, b. h. der Betrachtung nach dem wirsendem Arsachen. Metaph. VI, 1. 1026 b. 5 . . και περί ψυχής ένδας δεωρήσαι τοῦ, ψυσικοῦ, δυη μή ἄνευ τῆς δλης δαιίν. υχί. οδ. S. 478, 183 de Part. An. I, 1.641, b, 8 δήλον οὖν ως ωὐ περί γιάσης ψυχής λέπτδον (τῷ φυσικοῦ) · οὐδὶ γὰρ πάσα ψυχή φυσικοῦ υχί. οδ. S. 1226, 856.

<sup>196)</sup> ob. S. 508, 265. S. 781, 128 f. ogl. S. 786 ff., namentidy Ann. 322.

<sup>196)</sup> d. S. 722, 130. S. 788, 825.

bes Thatinen und Leibenden tit Bebinaung aller Birflamfeit. 197). - ein Unterfdieb, ber obgleich ein wechselnber und relativer 198), boch wieberum auf bem bes Bermogens und ber Rraftthatigfeit beruben muß. Bas von einem Anbren leiben foll, muß ein entsprechendes Princip bazu in fich tragen und fein Stoff ein folder fein, wie bas Rettige brennbar, bas fo Rachgebenbe brechbar zu fein. Ebenfo bebarf bas Thatige bes enforberlichen Princips um auf bas Leibenbe ju wirfen, wie z. B. ber Darme, burch welche bas Kettige entzunbet wird 109); biefes ift ein bem Bermogen nach Barmed und bas baffelbe burch Bewegung verwirklichenbe ein ber Kraftthatige beit nach Warmes. In gewiffen Sinne foll bas Thatige im Bewegenben, bas Leibenbe im Bewegten fich finben, jetrch beibes burch Ginheit bes 3medes einheitlich aufammengehalten werben, und ein und biefelbe Bewegung bie Berwirflichung (Entelechie) bes einen und anbern fein, wenngleich begrifflich bit eine von ber andren unterscheibbar ift. 200). Das Thatige ift namlich bas wovon bie Bewegung ausgeht (ob. G. 991, 898).

<sup>197)</sup> ob. S. 508, 268. S. 861, 517. S. 994, 882.

<sup>198)</sup> Metaph. IX, 1. 1046, 19 φανερον ούν ετι μεν ώς μεσ δύτ ναμις του ποιείν και πάσχειν . . έστι δ' ώς είλη της. . . 508, 267. . . 724 f. und Anm, 270,

<sup>200)</sup> hier Ann. 198 n. ob. S. 725, 137 vgi. Phys. III, 8 . . det pèr yac saran éntekéztene dupoir . . . d pér tor lápac ouz elc. Austilhelid wird dann die anogla loyand erbetert (vgl. S. 789), deren Löfung durch die Warte angebuhnt wird (p. 202, b, b) q oute to the allow évégyesar ér étégo element onor . . . oute plan duoir the autique elman xaddet, ph sic to eleme to autique du dull se undoges to desegnour vgl. S. 990 n. hier Ann. 199.

und foll ber Ert nach vom Leibenben verschieben, ber Gattung nech ihm glrich fein, fo baf ale Thatiges und Leibenbes gegenseitig auf einander wirtt nur was gleichen Stoffes ift (ib. Mmn. 842); wogegen bas unleibentlich Thatige nicht von gleichem Stoffe mit bem Leibenben fein tann (G. 991, 827). And bas Leblofe, heißt es, enthalt bas Princip ber Bemes gung in fich, nur nicht bes Thune, fondern bes Leibens (6. 861, 519); benn nicht alles Bewegen ift thatig (6. 990, 822), und felbit ber tas nicht Bermanbte einigenden Ralte ung Bewegung gutommen (ob. S. 1000). Unterfcbieben aber wird ein bem Bermbaen frembartiges, es gefahrbenbes und ein baffelbe erhaltenbes Leiben; und nur von erfterem gilt, bag es ein Anberswerben im eigentlichen Ginne bes Worts bemirte 201). Bon ben beiben Gegenfagen, aus beren Gliebern Ariftoteles bie Elemente ableitet, mißt er bem einen, bem ber Barme und Ralte, bie wirfenbe Rraft, bem andren, bem bes genchten und Erodnen, bas leibentliche Berhaften bes Stoffes bei, fo bag jebes ber Elemente aus einem wirksamen und einem leibentlichen Kattor beftehen foll. Doch werden Die auf letterem beruhenben Gigenfchaften von neuem unterschieben, je nachdem fie an wirten vermogen, ober nur ein leibentliches Berhalten ansbruden und jenachbem fie ein Bermogen ober Unvermögen bezeichnen 202). Go wie aber die Ralte bas Bermogen gur Barme ift ober in fich tragt, fo bas Feuchte gum Eroduen, Reften, und umgefehrt; benn auch bas Warme vermag wieberum falt ju werben, bas Refte fich ju verfluffigen.

**<sup>201)</sup> 6. 6. 1000**, **849**. **6. 1204** ff., **314** f. **322** ff. **329**. **339**.

<sup>5. 5. 1210</sup> ff., 314. 326 f. 329. 330. 331. 344. S. 1217 f. In a. St. wird als nadoc die Qualität bezeichnet, sofern fie der Beränderung unterworfen ift, und ihm ένδογεια und αλλοίωσις entgegengesett, Motaph. V, 21, und werden als nadyrixal ποιότητες (66. S. 386, 587) auch solden bezeichnet, die in jenen St. als auf die Sinne einzuwirten vermögend, den blos passiven entgegengesetzt werden. — Das Leichte und Schwere foll (als solches) weder wirten noch seiden S. 1000, 849.

Das hiefe Uebergange vermittelnbe ift bie Bewehung, Die eben barum auch eine leibentliche, in bas blofte Bermogen zurudführende, ober auch bem Beblofen (bem Wegenfat bes Starren und Rluffigen) eigenthumliche fein tann. Das Starre und Rluffige, icheint Ariftoteles angenommen gu haben, bat nur bas Bermogen bewegt ju werben 208) und burch Bewegung in einander überzugehn, fraft ber in ihm wirtenden Barme ober Ralte 204). Doch fonnte er ber Ralte nicht gleichen Grab und gleiche Urt ber Birtfamteit beineffen wie ber Barme. 3mar ift auch die Ralte nicht bloge Beranbung (G. 1264, 457), und ben leibentlichen Kattoren ber Erbe und bes Baffers (bes Starren und Rluffigen) an fich eigen; wird aber nur in Ermans gelung ber Barme, baber gum Berberben ober beziehungeweife thatig, indem fie (bie Bestandtheile bes Gtarren ober Rluffigen) ausammenführt, ober bas Barme, burd ben Gegensab jurude brangt, b. h. bewirft bag bas Warme bie entgegengefette Stellung einnehme, - nach ber Borausfesung eines polaren Berhaltniffes amifchen Barme und Rafte 203). Obgleich aber bas Baffer, gleichwie bie Erbe, an fich talt ift, ja noch talter

<sup>203)</sup> Daher: duraueic nadytixal (S. 1204, 315), auch nadytixa genannt. ib. Anm. 317. 314. 322. vgl. 326.

<sup>204)</sup> S. 1100 f. S. 1204 ff., 314. 326. 329. 514. Ralte und Barme werben baher ichlechtweg als Gordpers bezeichnet. ib. Anm. 315.

<sup>205)</sup> Meteor. IV, 1. 879, 19 ωστ' έπει καὶ ενδειαν πάσχει δερμού, τὸ δὲ ένδεὶς τοιαύτης δυνάμεως ψυχεδή πατ, Εμφω αν' αθτιαθείν, υgl. ob. S. 1209, 326 διό και τὸ ψυχεδν των παθητικών μάλλον... και γας ή γη και τὸ υδως ψυχεδ υπόκειτας. ποιητικών δὲ τὸ ψυχεδν ως φθαστικόν ή ως καιά συμβερηκός. So sagt man auch wohl, daß das Ralu brenne oder wärme, nicht wie das Warme, sondern τῷ συνάγειν ἡ άντωνεριστώναι τὸ δερμόν ib. S. 1059, 948 γίναται άντιπερίστασις τῷ δερμῷ και τῷ ψυχεῷ ἀλλήλοις. υgl. ibex die άντιπερίστασις Ideler, Motoorologia votorum Graecorum et Romanor. p. 9 not. Doch verdiente die Anwendung, welche Aristotles von jener Annahme macht, wohl eine aussishtlichere und genauere Eröttnung.

ale die Erde, so entbehrt fie boch ohne alle Einwirfung ber Barme, all und jeder Bestimmtheit, ist eine bestimmungslose Fluffigkeit 206).

Rabere Bestimmungen versucht Ariftoteles bier nicht; benn bie Unterscheibung ber naturlichen und frembartigen Barme (hier Unm. 201), sowie bie Aufgahlung ber verschiebenen Arten ber Birffamfeit ber Barme und Ralte (G. 1205, 317) und ber Berfuch theils bie Entstehung ber harte und Weiche beit (S. 1908 f.) ju erflaren, theils bie wirfenben und leibentlichen Gigenschaften ber aus Erbe und Baffer gemischten gleichartigen Bestandtheile ber Dinge (G. 1210 ff., 4) und bie Berhaltniffe auszumitteln, in benen je eine ber beiben Clemente in ihnen fich finde (G. 1212 ff., 5.), - übergebn wir ats, wenn gleich scharffinnige, boch erfolglofe Borfpiele einer jener Reit noch unzuganglichen chemischen Unalpse, Die ohne bas Sulfemittel von Inftrumenten, wodurch bie finulich mahrnehmbaren Gigenschaften ber Rorper in objeftin gultiger Beife burch Dags und Zahlbestimmung festgestellt werben, wie Aris Roteles fie namentlich in Bezug auf die Gradverschiebenheit ber Barme ausbrucklich vermißt 207), nicht einmal versucht werben fonnte. Rur gwei Punfte mochte ich noch ber befonberen Beachtung empfehlen: querft baf Ariftoteles Barme und Ralte als mirfende Rrafte, aber nicht als felbstwirfende Rrafte, fondern als bloge Bermogen (derapeic) bezeichnet (203 f.) und fcmeetlich bie Lebensmarme auf ben Aether gurud. zuführen beabfichtigte (G. 1218 f.), wenngleich ein naturliches Princip ber Barme fur Pflangen wie fur Thiere erforberlich fei (G. 1265, 461), theile bag er die Bestimmtheit ber verfchiebenen gleichtheiligen Stoffe auf die jedesmalige Bestimmt beit bes Difchungeverhaltniffes und bamit auf ben Begriff preddfihrt, baher auch bie im anorganischen Bebicte blind

<sup>206)</sup> dogistos Tygórns S. 1206, 818. rod krundezortos dogistou kr nei tres ib. Amn. 819 ugl. Amn. 841.

<sup>207)</sup> S. 1263, 454. 456 vgl. ib. Ann. 346 f.

wirfenden Rrafte ber Lentung ber nach 3weden wirfenben. Rraftthatigfeit unterwirft. 208).

Schon die ersten Mischungen bes Bleichtbeiligen, felbft bie ber Elemente, ift er überzengt, find bedingt burch die 3wede ihrer Bermenbung, welche in bem Dag beutlicher hervortraten, in welchem bie gleichtheiligen Bestandtheile gu Organen und biefe zu organischen Wesen fich zusammenfügten (G. 1214 ff.). Das Anorganische ift ihm baber mur Mittel und Stoff für bas Organische, und seine Gebilbe find gewiffermaßen in boppelter Begiehung ber 3medurfachlichfeit ber Energie unterworfen, theils fofern ichen ihre urfprunglichen Mifchungeverhaltniffe burch bie beabsichtigten Bermenbungen bestimmt, theils fofern bie in ihnen blind wirkenben Krafte ober Bermogen von bem Lebensprincip ber organischen Befen fur ihre Zwede verwendet wurden (vgl. S. 1259, 443). Das Gleichtheilige ift ber bloge Stoff, die Wefenheit bas Berhaltnig ober ber Begriff (G. 1215, 342); es fann burch Barme ober Ralte und ihre Bewegungen entftehn (ib. Anm. 344), Die Begriffe beffelben find nicht genau (bestimmbar) (ib. Anm. 343); fie treten bervot in ben Berten, wofur fie verwendet werben, und ber Begriff beherricht die Werte um fo mehr, je hober fie fich erheben, bie Organe mehr als bie Elemente, bie organischen Wefen mehr ale ihre einzelnen Organe (Anm. 342); baber in ber Erforschung ber organischen Raturwefen bas Augenmert mehr auf die ihren Begriff und ihre Wesenheit bedingende 3medurfachlichkeit, und bamit auf bas Lebensprincip, Die Geele, als auf bie bewegenben Urfachen gn richten ift 209); benn bas im Berben ber Zeit nach julest hervortretenbe ift bem Begriffe nach bas Erfte, bas Werben bebingenbe (G. 1258, 441). Spontane Erzeugung von Pflanzen und Chieren (Infetten) 210) fest, wenn auch nicht ein Scelenrotfen, boch feelische Wirme

<sup>208)</sup> S. 1214 ff., namentlich Anm. 342. vgl. Anm. 514.

<sup>209)</sup> S. 677 ff. S. 1224 ff. S. 1283, 876. S. 1827 f.

<sup>210)</sup> ob. S. 1254 ff., 430. 502. 580.

vorans (S. 1244, 408), und die Seele wohnt dem Stoffe dem Bermögen nach ein (ib. Anm. 516). Aber Wärme und Kälte sind doch auch schon auf der niedrigsten Stufe organischer Wesen, der der bloßen Ernährung und Fortpstanzung, nur Bertzenge für die Seele oder das Seelenprincip (ib. Anm. 411°). Obwohl Aristoteles so die nach Zwecken wirkende freie Ursächslichkeit im Großen wie im Kleinen für die Weltbildende hielt und überzeugt war, daß die Ratur durch und durch nach Zwecken wirke, daher Richts vergeblich, oder auch früher oder später als erforderlich (ib. Anm. 526) stattsinde: so ließ er doch auch die mit hypothetischer Nothwendigkeit wirkende Ursächlichkeit und die daraus hervorgehenden besonderen Bestimmtsheiten der Organe keinesweges außer Acht (S. 1307 sf. vgl. Rum. 522).

Dem zu immer höheren Stufen ber Organisation aus keigenden Proces aber steht offenbar ein zu niedereren Stufen zurücksichrender gegenüber 211). Wie nämlich der Stoff mehr und mehr Bestimmtheiten der Form annehmen kann, so auch wiederum von ihnen entblößt werden; das Lebende ist als solches noch nicht dem Vermögen nach todt, der Wein ebenso noch nicht Essig; aber durch Rücksehr zu früheren Stufen des Daseins wird aus dem Lebenden das Todte, aus Wein Essig; so das die Beraubung gewissermaßen wieder als Form bestrachtet und ihr, gleich dieser, Wirksamkeit beigelegt werden kann 212). Wir unterscheiden demnach am Stosse Form und

<sup>211)</sup> ob. S. 1102, 85 dio rodnous einat allottisens (garem), wie te int ras oregnrinas diasevers perapolitunat ihr int tag eines nat zhr golom. Bgl. die Ammendung die Arift, von diesem zwiefachen Broceh in der Lehre von den Elementen macht, S. 1011 f.

<sup>212)</sup> S. 505, 254 ff. Metaph. V, 2. 1013, b, 15 αμφω δέ, και ή παρουσία και ή στέρησις, αξτια ώς κινούντα. Phys. Auso. I, 7. 191, 6 ξκανόν γάρ έσται τὸ ξιερον τών έναντίων ποιείν τή απουσία και παρουσία την μεταβολήν. II, 1. 198, b, 18 ή δέ γε μορφή και ή ψύσις διχώς λέγειαι και γάρ ή στέρησις εξδές κώς έστεν. jeboch in Bergleich mit bem Gein ber form ober

Beraubung, beren jene von ber jebesmal wirtsamen Rrafttha. tigfeit bezwecht ift, biefe gemiffermaßen beziehungeweife (burch Burudfinten bes Stoffes zu fruberen Stufen) eintritt, aber eben weil Gegenfat biefer ober jener besonderen Form felber ju einer Bestimmtheit gelangen und als folche fich feftfeben, ia burch Bewegung wirfen tann (bis fie von einer neu eingreifenden Rraftthatigkeit anfgehoben wird): fo wird and bie Beraubung als eine begrifflich unterscheidbare Seite bes Stoffes betrachtet (ob. G. 699 ff.) und jugleich ale ein Glieb bes oberften realen Gegenfages, worauf fich alle tontraren Gegenfage gurudführen laffen. Durch biefe aber, bie raume lichen, zeitlichen, qualitativen Unterschiebe, merben bie befonberen Bestimmtheiten bedingt, in benen fich die Rraftthatigs feiten (bie ftofflosen Befenheiten) im Stoffe verwirklichen, b. b. Die befonderen Bestimmtheiten ber gufammengefesten, aus Stoff und Korm bestehenben Befenheiten; und bie Blieber je eines jener Begenfage verhalten fich wie Formi und Beranbung zu einander (ob. G. 983, 804 ff.) Doch auch jene Bestimmtheiten gehoren an fich (in ihrer Abgezogenheit) ber Form und ber Rraftthatigfeit, erft in ihrer Berwirklichung bem Stoffe an (S. 502, 243 f.). Daher ber Unterschied von begrifflichen Theilen ber Korm und von stofflichen Theilen (ob. G. 486 f.), beren jene bie fruberen, biefe bie' fpateren find (ib.), jene bie ber Rraftthatigfeit, biefe bie bem Bermbgen angehörigen (ob. G. 497, 224ff.).

20. Wie aber verwirklicht sich bie mahre, einfache, ftofflose Besenheit im Stoffe? wie entstehen konfrete zusammengestete Dinge und Wesen? Aristoteles unterscheibet zwei Arten ber sich entwickelnden Bestimmtheiten: Die einen zwar immer noch verschieden von dem Ansichsein der einfachen Wesenheiten oder Kraftthätigkeiten, aber aus ihnen als solchen

Befenheit als Nichtseienbes zu bezeichnen, ob. S. 984, 805 vgl. S. 716, 116. 118. Metaph. XII, 2. 1069; b, 33. egete al dexal, dio par f épartimos . . . ré de rolton f van vgl. d. 4. 1030, b, 18.

bervorgegangene, bie andren ju ihnen bingugefommene. Er bezeichnet beibe mit bem Andbrud bed, follen wir fagen Ini wofenben ober Aufommenben (avußegnnoru)? b. b. beffen was immer nur Prabitat fein tann 213), jeboch erftere im Unterfciebe von letteren als bie an fich zufommenben Prabis fate, aus bem Begriffe ber Wefenheit abguleiten ift bie Anfgabe ber apobiftifchen Biffenschaft. Unter ihnen verfteht er feiche, bie entweber in ihrem Begriffe ichon babienige ents balten bem fie gutommen, wie grablinig (bem ber Linie), ober Die ber Begriffsbestimmung amar angehören, ohne jeboch ben Begriff bes Gangen ju enthalten (vgl. bier G.31 f.) Butommenbes fchlechtweg bagegen heißt ihm mas fein und auch nicht fein tann, aus ben nicht berechenbaren außeren Berhaltniffen fich ergibt, mithin weber nothwendig ift, noch auch nur meis Beutheils fatt finbet, b. b. nicht wiffenschaftlich bestinutbat ober jufallig ift. Das an fich Butounnende fest eine an fich wiende Wefenheit als feinen Trager voraus, fallt jeboch nicht wie bie Befenheit, mit feinem Begriff jusammen 274), fonbern unter bie übrigen Rateaprien. Diefen eben, well nur an ber Befenheit und ben Begriff berfelben voransfegend, tann bas Mundbein nicht einnen #15), mbaen fie ale einem Gubieft ans haftend ober mit thur in einem Worte zusanntnengefaßt wers ben. Eben fo wenig tann eine Definition von ihnen ftatt finden, bie (im ftrengeren Ginne) auf ein Erftes gurfichgehn und bas mabre Bas burch Subsumtion bes Artbegriffs unter

<sup>218)</sup> Metaph. IV, 4, 1007, 84 . . del το συμβέρηπος απο' σποκειμέρου τενός σημαίνει την απτημαφίαν. vgl. Anal. Post. I, 4. 78, b, 9. Baher Metaph. XIV, 1. 1087, b, 1 del άρα πάντα ταναπικα απο' ύποκειμένου. vgl. XIII, 4. 1078, b, 26. — συμβεβηκότα απο' αύτό "bie der Sache felbst anseienden oder anwesenden" Prübikate. Schelling a. a. D. S. 342.

<sup>214)</sup> ob. S. 482, 178. pgi. S. 460, 84.

<sup>215)</sup> Metaph. IX, 1. 1045, b, 31 naven yan Bee von von obular lo-

einen Battungshegriff ausbruden muß: boch gibt es abgefeis teter Weife Begriff und Definition von ihnen 216), aut von ihnen wie von den Wefenheiten gilt, bag fle find ober nicht find ohne zu werben und zu vergebu 217); nur werben bie Wefenheiten burch eine vorangebenbe wirkliche Befenheit ins Dafein gerufen, mahrend bie Bestimmtheiten ber abrigen Ras tegorien blos bem Bermogen nach vorbanden fein maffen (S. 485, 185). Bir haben fe und wohl als bem Stoffe bereits augeeignete Bestimmtheiten gu benten, in ober mit benen Die neu hingutretende Rraftthatigfeit fich verwirklicht. 266 bem Stoffe angeeignet und verschieden van ber Rraftthatiateit. find fie gunachft auf Bewegung bezugliche Bermogen, b. b. Principe von Beranderungen in einem Andren ober fofern es ein Unbred ift (hier Unm. 185), Rahigfeiten bie nicht in und auf fich felber, ober wenigstens nur, indem fle fich in eine Zweiheit (bes Thatigen und Leibenben) fpalten, ju wirten vermögen, wie ber Argt wenn er fich felber beilt. Run gibt es aber Bermogen nicht blos jum Thun fondern auch jum Leiben, lettere von erfteren barin verschieben, bag ber Impule gur Bermirflichung von Außen fommen muß, mabrend bei erfleren bie Sonderung bes Thatigen und Leibenden in ein und bemir felben Substrate genugt 218). Die einen wie bie andren find latente Rrafte, Die erft burch Ginmirtung eines Undren gur Birtfamfeit gelangen. Dem Bermogen von einem Andren au

<sup>216)</sup> ob. S. 479 f. Pranti's (S. 255, 513 f.) Umschreibung ber schwierigen Stelle Metaph. VII, 4, gestehe ich nicht zu zu verfiehn.

<sup>217)</sup> ob. ©. 486, 184 vgi. Motoph. VIII, 5 inch d' trun aneu yeriasus nai quoças iati nai oun istir, olor al atiqual, etneç
elai, nai blus tù tida nai proqual (où yaç to leunòr ylyretas allà tò tidor leunòr) nil.

<sup>218)</sup> Metaph. V, 12. 1019, 19 ή μεν οὖν δλως ἀρχή μεταβολής ἡ πινήσεως λέγεται δύναμις ἐν ἐιέρῳ ἡ ἢ ἔτερον. πιλ. υgl. IX, 1. 1046, 11. ἡ μεν γὰρ τοῦ παθείν ἐστὶ δύναμις, ἡ ἐν αὐτῷ τῷ πάσχονιι ἀρχή μειαβολής παθητικής ὑπ' ἄλλον. ἡ ἢ ἄλλο.

leiten flift gegenitier bas ber Berichkimmerung und das dem Natergange widerstehende Bermögen bes Miverstandes 219)3 mb wiederum beschräufen sich die Bermögen auf das Ahm und Leiden, oder es kommt die nähere Bestimmung des sich babei sahn Benhaltens (ber leichten Erregbarkeit und Sicherbeit?) hinzu 220). Dem Bermögen ist nicht das Leiden sondern des ilmvermögen, d. h. Beraubung oder Aushobung des Beischlauben, entgegengesetzt, die doch wie überhaupt, so auch hier als Bestimmtheit gesast werden kann, und zwar als Bestimmt- beit des Bormögens jum Berderben 221).

Durch Beispiele veranschaulichen ließ sich ber Unterschied leibentlicher und wirkenber Bermögen ober Eigenschaften leicht, zumal wenn man lettere als solche faßte, die die Sinne autogen, erstere als solche die sich lediglich der Einwirkung durbiern (ob. S. 1210, 330); ebenso was unter Bermögen und bem Begentheil bavon zu verstehen sei (unter öderung und idenaula, ib. Ann. 331); schwieriger schon zu bestimmen; wie sich mit der in diesem Gebiete zur Berwirklichung ersordeilichen Bewegung verhaltet gehört sie dem Leibenden ober bewegbaren Hattor, oder beidem ingleich an? fragt Aristoteles und sieht sich genöthigt zur

 <sup>19)</sup> ib. p. 1046, 13 f d kie dnavelug els ent rò yelgor nai popeas ens ens in allou f f allo, in alouge peraphyrings. vgl. ob.
 508, 266. 292. Metaph. V, 12. 1019, 26:

<sup>230)</sup> Metaph. IX, 1. 1046, 16.

<sup>201)</sup> οδ. 5. 508, 269. Μοταρί. V, 12. 1019, b, 7 ελ δ' ή στέρησες έστεν Κες πως, πάντα τῷ ἔχειν αν εξη τι . . . ελ ἐνθέχεται ἔχειν στέρησιν. ἐνα δλ (τρόπον λεχθήσεται) τῷ μή ἔχειν αθιοῦ δύναικιν ἡ ἀρχήν άλλο ἡ ἢ άλλο φθαρτίκήν: 1. 15 ἀδυναμίω δ' ἐστλ στέρησις δονάμεως καλ τής τσιαύτης ἀρχής ἀρχής ἀραίς τις οδω εξοηται, ἡ δλως ἡ τῷ πεφυκότι ἔχειν, ἡ καλ διε πέψυκεν ἤδη ἔχειν. υχί. 1Χ, 1. 1046, 31. Đit άδυναμία τῆ ωίτθεται ἢ διορισθετοα ἢ συνειλημμένη τῷ δέκτικώ. ἡίετ Απα. 90, δ. ħ. fie ift ein absolutes Unvernögen und bamit tine Art des Bergerungs, ober ein Unbermögen rüftsjählich eines bestimmten Subjetts. υχί. Schelling S. 307 a. a. D.

Absung ber. Aporie einen Mittelweg einzuschlagen. Das Bes wegende und Bewegbare, Chatige und Leidende ist an und sur für fich nur noch Bermögen; ein und dieselbe (wirkliche) Bes wegung kann in beibem, nur in jeneimem in der ihrer Eigensthünlichkeit angemessenen Weise wirken. Ein und dieselbe Epergie verwirklicht im Lernenden das Lernen, im Lehnenden das Lernen, nur in jedem nach der besonderen Bestimmtheit das Parmögend zu, jenem oder biesem 222).

Wie aber wird die zur Berwirklichung des einen und andren Bermögens ersorderliche Bewegung wirksam? Sobalu des Bermögen die ersorderliche Reise erhalten hat, wurde Aristoteles antworten 223). Die Bewegung soll immer eine Honn zur Folge haben, sei es eine substanzielle, oder quantis tatingsober qualitative Form, diese jedoch Princip und Ursache den Bewegung sein (ob. S. 723, t34), da sie ja nicht selber den Zweck in sich tragende Energie ist, sondern nur das Bermögen zu bieser überzuleiten hat. Alle Formbestimmtheiten, nicht bios die der Wesenheits sondern auch die der übnigen Kates zorien. Ind daher dem Werden nicht unterworfen; sie sind shue zu werden oder zu verzehn. In ihnen erkennt Anistoteken

bgl. VIII, 1. (ob. S. 856, 499).

<sup>222)</sup> da Genar. Anim. το ποιούν και πάσχει ύπο του πάσχοντος (οδ. ©. 532, 367). Phys. Auso. III, 2. (οδ. ©. 723, 133) κεγείται δε και το κινούν, ώρπες εξεηται, πάν το δυνάμει δν κινητόν, δ. ή. Alles was nur bem Bermögen nach ift, wie das nach nicht nermirklichte Bewegende nur poch bewegeich ift. Deutlicher nach, wenn man mit Brantl in seiner griechisch-deutschen Ausgabe εξο., εξ πάν sieft, γαί., ρ. 1. 201, 23. ο. β. 202, 16 κινητικόν μέν γάς έσιε το δύκαθαι, κανούν δε το ένεργείν. άλλ δατιν διεργητικόν του κινητού, ώστε δμοίως μέα ή άμφοιν ένερκεία. — οδ. ©. 724 ff. besonders Aum. 137 f. und hier Anm. 200.

223) Phys. Auso. III, 1. 201, 29 λέγω δε ή ώδε (κινητόν). έστε γάς δ χαλκός δυνάμει δινδριώς αλλ όμως ούχ ή τοῦ χαλκοῦ έντελέχεια, η χαλκός, κίνησίς έστε κελ. (οδ. ©. 721 f.) ib. ο. 2. 202, 5 το χάς πρός τοῦτο ένεργείν η τοιύυτον, αὐτὸ τὸ κυρών έστε.

vie Granzpunkte ben Forschung (vgl. ob. C. 1997 n. s.) an und hat baburch ju ber scholastischen Annahme ber quaditates societies veranlast; wie er jedoch zugleich ihr auszuweichen zesucht, werden wir demnächt noch näher zu betrachten haben.

21. Unterfchied Aristoteles, fo, bestimmt bie bewegenbe Urfache von ber Endursache 224), und hielt er erftere fur bas Lebendurincip ber Ratur 226), baher für bas bem Berben und Bergehn au Grunde liegende und fur bie nothwendige Bebinanna ber 3medwirtfamfeit ber Rraftthatiafeiten ober Bes fenbeiten, fo begreift fich wie einerfeits bie Untersuchungen aber ben Begriff ber Bewegung, unendliche Theilbarteit, Beit und Raum, ale Borausfenungen berfelben, über ihre verfchiebenen Arten, ihre Einheit und Kommenfurabilitat, jur Grundlegung feiner Raturlehre erforberlich maren, und wie er anbrerfeits bas Princip ber Bewegung als ein befonderes won ber 3wed. wfåchlichkeit verschiebenes und zugleich als ein bavon abbangiget nachanweisen bestrebt fein mußte. Dhue und Die Engeb. niffe jener Untersuchungen von neuem vergegenwarvigen gu burfen, richten wir auf ben zweiten Gefichtepunkt noch etwas naber umber Augenmert. Go wie Ariftoteles ben Stoff. als Bermogen gefaßt, aller Bestimmtheit ber Dinge, baber ale wothmenbige und emige Miturfachlichfeit ber Belt vorand feste, fo auch Emigfeit ber Bomegung und zwar nicht blod als untrennbar, verbunden mit ber Emigfeit ber Beit (Sa 886); fenbern auch weil. Emigfeit, bes Stoffes ober Beweglichen undentbar fei ohne Emigfeit ber Bemegung (G: 858), bd jeber Anfang ber Bewegung, jeber Wechfel und jube Bernichtung berfeiben (ib. Hum. 502)) ichen varangenaugene Bewer anng und Bechfel vorausfete, theils als Bebingung ber Bube,

The second of the first for

<sup>224)</sup> ob. S. 847, 475. — Zwar fagt er: ror di qu'aci brior akrior to oviws kreir xal f kadarov qu'ais ob. S. 1008, 868, führt aber die naturbestimmtheit immer wiederum auf die Birksamkeit der Avedurftiglichtit gurad.

<sup>225)</sup> S. 854, 495. ·

b. h. ber Eutziehung ber Bewegung (Anm. 498), theils als Grund wie ber verschiebenen Sauptarten ber Bewegung, ber auf ein und biefelbe Richtung beschränften (bee Leblosen) und ber entgegengefester Richtungen fahigen bes Belebten 226), fo auch bes Unterschiebes zwischen bem Bermogen ju bewegen und bewegt zu werben und ihrer Bechfelbeziehung (Unm. 499). Much wiberfpricht bie Annahme eines urfprunglichen chaptischen Buftandes bem Begriffe ber Ratur als Grundes burchgangiger Orbnung (Ann. 503). Die Einwendungen, bag ja jeber Bechfel fein Enbe finbe, Richts ins Unendliche bin bewegt werbe. baf bas Erblofe fein Brincip ber Bemegung in fich trage, und bag wie im Belebten Unfange ber Bemegung nachweißlich, fo in ber Welt ber Dinge vorauszuseben feien, werten beseitigt (G. 857 f.); lettere burch hinweisung auf ben Ginfluß, den die Bewegung im Umgebenben auf die Gelbfebewegung bes Belebten abe (Anm. 508). Richt minter wie berlagt wird die Boraussetung einer schlechthin Retigen, burch Allce fich hindurchziehenben, wenngleich und oft verborgenen Bewegung (G. 854 f.), und die ber ber Erfahrung entspredenbe Annahme eines Wechsels von Rube und Bewegung im Bebiete ber Beranderungen aufrecht gehalten (ib. 21nm. 513). Soll. nun aber bie Bewegung ale ihren 3wed nicht in fich tragent, gleich bestimmungelos wie ber Stoff, ihre jebesmalige Richtung erft von ber 3medurfachlichkeit ber Energie mbalten, fo muß biefer eine von ber Bewegung unabbangige Wirtfamfeit aufommen.

Behen wir ab von bem mas von Außen ober nur begichungsweise bewegt wirb (vb. S. 860, 516), und ertennen
am duß im Belebten Bewegendes und Bewegtes aus einander treten muß, fo fragt sich wie im Gebiete bes Unbelebten, bas
ohne Sonderung des Thatigen und Leidenden eine stetige

<sup>226)</sup> Phys. Ausc. III, 1. 251, 28 ta μίν γας κινεί μοναχώς, τα dè και τας έναντίας κινήσεις πελ. οb. 6. 855.

Einheit belbet, rudfichtlich ber naturgemaßen Bewegung fiche verhalte ; und wir finden ben Erflarungegrund wiederum in bem Unterschiede von Bermogen und Kraftthatigfeit. Bewegnich ift bas bem Bermogen nach Qualitative, Quantitative, Dertiche, und gwar nach Maggabe bes ihm in je einer biefer Beziehungen ursprunglich innewohnenben Princips 227), eines Princips nicht bes Bewegens noch bes Thuns, fonbern bet leibens (ib. Anm. 519). Bewegend ift die gur Rraftthatigfeit erwedte, bem jedesmaligen Bermogen entsprechenbe Bestimmt= beit, fo bag bas bas Bermogen jum Barmen in fid enthaltenbe Ralte jum Barmen wird, das Untere jum Dberen fich erhebt, je nachbem bas urfprungliche Bermogen burch fortidreitenbe Entwidelung, die immer wieberum von ber Wirtsamfeit ber Rraftthatigfeit abhangen muß, fich weiter fortgebilbet hat, wie bas Baffer gur Luft und biefe gu bem (an fich leichten) Reuer: benn auch hier muffen bie verschiebenen Grabe bes Bermogens wolf unterfchieben werben.

22. Der Uebergang von Bermogen zur Kraftthatigkeit in Bewegung gebunden 278); wie alfo verhalten sich diese besten Principien zu bem der überleitenden Bewegung? Das mer Beantwortung dieser Frage Erforderliche muffen wir in dem Woschluß der Erbrierungen über bas Princip der Bewegung such die viele Mittetursachen auch eine Beswegung zu Stande kommen mag, sie muß, soll nicht Rückgang ins Unendliche flatt sieben, von einem ersten Bewegenden abstängen, b. h. vont einem durch sieb felber, nicht durch irgend

welche Bermittelung Bewegenben (ob. S. 862, 529 f.); ohnee bem murbe ja auch bie Bewegung bem Aufhoren Preis gegeben, ihre Emigfeit aufgeboben werben (ib. Mnm. 524. n.c S. 855 ff.) Das aber an fich, nicht burch etwas Andres Bewegende ift felber unbewegt (Unm. 525). Bare es felber wieberum bewegt, fo mußte es zugleich in berfelben Beife bewegt werden, in welcher es bewegt, ober in einer verfchies benen, und ber lettere Fall, foll Rudgang ins Unendliche vermieden werden, auf erfteren gurudgebn, ber als in fich wiberivrechend fich ergab (G. 863 f.) Der folte bas gulest Bewegende fich wiederum felber bewegen, fo mußte, ba alles Bewegte ale ine Unendliche theilbar nachgewiesen worben ift, es entweber augleich mit allen feinen Theilen fich bewogen, woburch wiederum ber Unterfchied zwifchen Bewegenbem und Bemegtem, gleichwie in bem vorher erorterten Kalle, aufgehoben merden murbe, ober es muß in ein Bewegtes und Bemegenbes gerfallen und fo bie Prioritat bes querft Bemegenben aufgehoben werben. Mithin ift auch in bem fich felber Bemegenden bas julett Bemegenbe felbit unbewegt (6. 864 E.): und bamit bestätigt fich was vorber von ben fich felber bes wegenben Wefen vorausgefest war (Mum. 516). Gibt et nun felber unbewegte Principe, die ohne bem Berben, ober Bave gehn unterworfen ju fein, bald find und bald nicht find, mie wohl nothwendig, wenn irgend ein Theillofes bald ift bald nicht ift (Anm. 537), fo fann in ihnen boch nicht ber Grund bes fontinuirlichen Wechfels von Berben, und Bergehnatiber Emigfeit und Rontinuitat ber Bewegung fich finden, weber in einem einzelnen berfelben, noch in allen aufammen; wie biefe vielmehr bie Urfachen ber Bewegung, fur, bas, Hebrige find und immermabrende , Bewegung vorandfeben w fox auch einen immerwährenben Gtund berfelben, afe einigee erftes Bewegenbes, bas, wie fich anberweitig ergebe,"tile Einheit, nicht ale Debrheit zu faffen 'ift (Unin: 537aff.) beim bie Ewigfeit ber Bewegung fest Stetigfeit berfelben boraus und Stetigfeit Einheit, und Einheit wieberum bas bas Bemegenbe

ein Einiges fei, und ebenfo ein Giniges bas Bewegte (G. 868). Bon biefem erften unbedingt unbewegten Princip ber ewigen ftetigen Bewegung unterscheiben fich bie Principe ber Gelbftbewegung, wie mir fie in ben lebenben Wefen finben, barin daß fie Anregungen von Außen, nathrliche von ber Gelbfibes wegung nicht abhängige Bewegungen ruckfichtlich ber Bunahme, Abnahme, ber Ernahrung, bed Athmens u. f. w. voraus. feten (Unm. 540 vgl. 608), fo bag bie Gelbftbewegung nur eine beziehungeweife ift, baber außer Stande eine ftetige Bewegung gu bewirten. Andere fchon verhalt fiche bei ben Sternen, Die zwar burch mehrere Raumbewegungen (Spharen), mithin burch ein Unbred bewegt werden, jeboch nicht beglehungsweife, fondern nach Nothwendigkeit und ewig (Anm. 542f.); wedhalb ihnen auch unbewegte Beweger, jedoch bedingte, vom laten unbedingten Beweger abhängige, audbrudlich beigelegt werden (ob. G. 947 ff.) Die Nothwendigfeit amfer ber ewis gen feetigen Bewegung, mithin eines erften unbedingt unbes wegt bewegenden Printips und ben ihm untergeeronefen Bewegern ber Planeten, auch folche anganehmen, bie gwar an fich unbewegt, body an ber Benegung Cbeziehungsweise) Theil nehmen, ergibt fich aus bem nur fd, nicht aus jenem fur fich, abguleitenben Bechfel von Werben und Bergehn, von Rube und Bewegung und Beranberung ber Dinge (Unm. 644 f.)

Solche unbewegte, jedoch ber Antegung und Erganzung von ber ewigen seitigen Bewegung bedürftige Principien ber Bewegung werben für das gunge Geblet bes Belebten vor ausgeset, die Pflanzen barin einbegriffen. In Folge ihrer Bedüngtheit bonnen sie, die Seelen, ohne einen entsprechenden veganischen Körper nicht bestehn (S. 1097, 74 vg.: Annt. 23). Wiefer ihrer Bedingtheit sedoch ohngeachter wird die Seele als Wesenheit und Iwed des belebten Wesens und als, wenngleich bedingtes, Princip seiner Bewegungen bezeichnet (ib. 79), d. h. als Zweckursächlichkeit, im Unterschiede von den plos wirkenden Ursackun. Wie dagegen die Bestimmerbeiten im Gebiete des Leblosen, dem naturalische gleichwie na-

turmibrige Bewegung beigelegt wirb, ju biefer, ber Bewegung, fich verhalten follen, wird nur bahin naher bestimmt, bag fie als von einem Unbren, wenngleich ihrer Ratur gemaß ober entgegen 229), bewegt und die ihnen eigenthumlichen Bermogen aur Bewegung ale paffive bezeichnet merben 230). Seboch tragen auch fie ben 3med und bie Richtung ber Bewegung in: ber Bestimmtheit ihrer Ratur in fich. Das in Rraftthatigfeit versette Warme wirft bewegend auf bas nur noch bem Bermoden nach Warme, und ebenfo ift beweglich bas bem Bermogen nach Qualitative ober Quantitative ober Dertliche. menn es ein folches Princip in fich felber, nicht blos beziehungsweise 231) hat. Die Bestimmtheit ber Ratur scheint baber im Anorganischen, ale ftoffloses Bermogen 232), bem felbet unbewegt Bewegenben im Organischen entsprechen ju follen, jedoch mit bem Unterschiebe bag in jenem Bebiete bie. Ber wirklichung lediglich von ben von Aufen fommenben, gutent von bem ewigen fontinnirlichen Umichwung abhangigen Bewegungen zu erwarten fein mochte. Rach ber großeren vber minberen Abhangigfeit ber inneren Bewegungen arpanischen Wefen von ber außeren Bemegung wird bann audy bie Gtw fenfolge ihrer Funktionen bemeffen. 1.5

28. So also ergab sich ihm für bie beiben hauptllassen bes Daseins, als Raturbestimmtheit (ngt. wb. G.: 1008), 868) und Begriff jeglicher Mesenbeit. (ib. Aum. 883), ein. selber Unbewegtes, ber Sphare ber Bewegung ün je verschiebener Beise Entractes, und bieses als Princips der besopheren

<sup>229)</sup> Phys. Ansc. VIII, Ar 254, bi 38 xal rage vin milden erwonnerwis ra men genge merestas ra ab naga nesquer unga genga gengen pin olov ra yenga avo xal ra nug nesa. p. 255. 1 ragea. o cas (ra guises neuvolueva), a rip anoglav nagadozos ar una ripos neuvolueva), a ripo anoglav nagadozos ar una ripos neuvolueva, olov ra nouga nai ra bagia.

230) S. 861, 519 vgt. S. 990, 822.

281) S. 861, 519 vgt. S. 990, 822.

282) rouro 81 ro evoc ares una ragedozos ar una ripos de la nucleo de l

Richtungen ber Bewegung, ohne baf er biefe (bie Bewegung) felber von ihnen abzuteiten gewaat hatte. Die Birffamteit bes Unbewegten ift ihm bie ber Zwedurfachlichkeit, nicht bie ber (mechanifd) mirtenben Urfache (228), und bas Brincip biefer festeren bie Bewegung und bie besonbere Bestimmtheit bes Stoffet. Ber nur auf bie mirtenbe Urfache fein Augenmert richtet, toumet über bie Renninif ber Bertzeuge ober Mittel ber Mirffamfeit nicht hinaus. 233). Ebenbarum mußte Arifto. tiles beftrebt fein, wie. gefagt, ben Grund ber Bewegung einerfeits ale einen fur' fich bestehenben au faffen, anbrerfeits ibn boch wiederum auf bad lette Printip ber Zwedurfachlichkeit prudmifthren: legteres, bamit bie Abhangigfeit ber Rich. tungen der Bewegning von ber Broeifurfachlichkeit bentbar werbe. In erfterer Begiebung unternimmt er ju geigen, bag aller emalikative und quamitative Bechfel mit ber barauf beniglichen Bewegung, und felbft bas Werben und Bergehn vom Dredwichfel abhangig fei, wenngleich nicht aus ihm abmleiten, mub baf nur biefer, woer vielmehr nur bie ihm gu Grunde Liegende raumlide Bewehung eine ohne alle Unterbredung fletig ablaufende und emige fein tonne, als Rreibbemes gung namlich, b. h. als bie einzige volliger Gleichmäßigfeit und ber Ewigfeit fühige Bewegung 234), bie jeboth erft vermittelft bes burch ben Gegenfat ber Muncherung und Entfernung ber Sonne an die und von ber Erbe und burch bie baberd bewirfte grablinige Bewegung Grund bes Berbens und Bergebens und ber Beranberungen werben foll 285). Ergibe fich ibm fun ferner bag bas lette unbewegt Bewegende theilund aroffenios fein muffe und weil muhelos bewegend in

<sup>233)</sup> Er verfährt Mar deyarixus, f. o. S. 1014, 885.

<sup>284)</sup> ob. S. 859 ff. S. 877. vgl. S. 907. S. 1016 f. — Den Grund ber Ewigfeit ber Bewegung rugmt fich Ariftoteles zuerst nachgewiesen zu haben, ob. S. 560, 361.

<sup>285)</sup> S. 1015 f. vgl. S. 581, 864.

Emigkeit zu bewegen im Stande 2363 fo fost man mie ihm bas oberfte Princip ber Bewegung, mit ber reinen Energie bes gottlichen Beiftes ausammenfallen mugte, and ibeim es in bem Entwurf ber Theologie nicht ausbracklich ausgeworden mare 237). Go ift ihm benn bie Gottheit ale unbebingtet Beift ber lette Grnub aller Bofenheiten: unb: bamit aller Amedurfachlichteit ober ber unbebingten Rothwenbigfeit, leuft aber als letter unbedingter Beweger auch bas huvothetifch Rothmenbige, fofern und foweit alle übrigen Berbeaunden que lest von ber emigen tontinnirlichen Bewegung bes himmels abhangig, und jene abgeleiteten Bewegungen mit bew boch wieberum burch fie bedingten besondern Stoffbestimmtheiten bie Triebraber ber hopothetischen aber Miturfachlichkeit finb. Baren nun alle Bemegnugen im Bebiete ber Beranbernnaem fchledthin abhangig von ben nach emigen : Befeten : mwerans berlich ablaufenben himmlifdjen Bewegungen, fo warben 3wede urfachlichkeit und wirkende ober bopothetische Urfachlichkeit aufammenfallan, und alle vom gottliden. Geifte ausgehenben Begriffe in ihrer urforunglichen Befimmtheit fich entwideln't von Bufall ober Billfur; tonnte nicht; bie Rebe fein; unb fe finben auch nicht flact im Bebiete ber froisformigen Bewegung. in bem bavon abbangigen Bebiete ber Raturericheinungen und in ber Fortpflanzung ber Artbegriffe 238). 3m übrigen Geblete bes Werbens und ber Beranderungen tonnen wir mit Giderheit nur regreffip von ben Birfungen auf bie Urfachen, nicht umgekehrt von biefen auf jene ichließen 239). Theil's fest ber mit bem Nichtsein ber Beraubung behaftete Stoff; Die Bestimmungelogigfeit beffelben 240), ber wollfommun Berwirtli-

<sup>236)</sup> S. 866 f. S. 879. S. 881, 579.

<sup>237) ©. 532, 366. 372. 380. 401.</sup> 

<sup>238)</sup> S. 1015, 891. 895. 900a. 903. 905 f.

<sup>239)</sup> S. 265, 307. S. 1040, 910 vgl. S. 1018. Auch im Begriff findet sich ein himothetisch Nothwendiges, fofern er Bestandtheile als seinen Stoff und Bedingung seiner Bollziehung enthalt, S. 681, 49.

<sup>240)</sup> S. 714, 110 f. vgl. S. 700, 77. 79 f.

dand ber gottiden Zwedbegriffe Schranten, theile follen beren, wie es fcheint, vermittelft bes burch bie Schiefe ber Chiptet bedingten Uebergangs ber freisformigen Bewegung in Die gerablinige herbeigeführt werben 241); nicht als hatte Ariftoteles vertaunt, bag auch biefe an Gefete gebunden ift; fonbern weil man biefelben taum noch auszumitteln begonnen batte, und weil bie Einwirfungen ber jedesmaligen Stoffbe-Mimutheiten barauf ihm als unberechenbar erscheinen mochten. Dum fam baft bie Thatfachen unvollfommner Bilbungen und Missitoungent und feine tiefe Ueberzeugung von ber Unverauferlichkeit bes Bewußtseins ber Freiheit fur vielfache Semming ber Birtfamfeit ber Bredurfachlichkeit burch bas Gingreifen ber Mittefachlichfeit bes Stoffes und ber in ihm thas figen Bewegung gu gengen fchienen; baher er benn einerseits Abergeuge war, bas Bufallige tonne nur im Berfehlen bes 3wedt feinen Grund haben, fete mithin 3wedurfachlichkeit Wears wan, andrerfeits Bufall und Freiheit einander fo nahe ridte 233). Und body zeigen bie Andeutungen über biefe beiben

<sup>941)</sup> Erbrierungen über ben Grund ber ruly scheint Aristoteles sich vorbehalten zu haben: noregor de ele ülne h de ele id od krexa h de ele id mersaur (f denywyd row badieg' kivxer), maliaia axenter (ob. S. 476, 147), ober will vielmehr nur andenten daß in tontreten Källen ermittelt werden musse, ob der Grund mehr in der Ungeeignetheit des Stoffes, oder in Ablentung der Bewegung, oder in der Ungeeignetheit des Zweckbegriffs zur Berwirklichung unter den gegebenen Bedingungen zu suchen sei.

<sup>942) 6. 715, 114.</sup> 

<sup>248)</sup> ob. S. 672 27. 44. — In ber Beweisführung, baß in Bezug auf bas Zutünstige bas Entweder Oder des kontraditrorischen Gegensates noch nicht bestimmt set, wird Berusung auf das βουλεύεσθαι und πραγματεύεσθαι an die auf das ἀπό τύχης unmittelbar geknüpst, ob. S. 161, 85; Metaph. VI, 8 (ob. S. 476, 145 ff. vgs. XI, 8. 1065, 6) das śπότες έτυχες altein berückstätigt; Phys. II. 4 sqq. (ob. S. 672, 27. 29. 32 ff.) dagegen wiederum διάνοια und προπέρεσες mit in Erwägung gezogen und darauf die τύχη, im Untersissiede vom αδτόματος, bezogen.

Beariffe, wie weit fie in ber naheren Bestimmung aus einanber weichen mußten. Der Bufall tritt in bem Dage ein, in welchem burch Mangel an Berignetheit bes Stoffes und ber bem Bermogen nach ihm inhaftenben Bewegung, ober burch ftermbe Einwirfung außerer Berhaltniffe, Die Birtfamfeit bes Amede begriffe beeintrachtigt wird (240). Die Freiheit hanegen waltet um fo ungehemmter, je unabbangiger bie Rraftthatigfeit aus fich felber, b, h. ihrem Zweetbegriffe gemaff, fich felber enta widelt. Gie gehort baber ber boheren Berwirflichungeffufe ber Rraftthatigfeit an, ber gum Deuten und jum Gelbftbewußtsein fich erhebenben; Die Willihr bes animalifchen lebens, Die, wie es scheint, mit ber Erhebung bes Bachsthum und qualitative Beranbernug (Stoffwechfel) bebingenben Bewegung zum Ortswechsel (Lotomotion) beginnen foll, 244), ift nur Die Borfinfe gu bem auf ben bemußten 3med gerichteten und unfre Borftellungen beberrichenden Billen; Diefer foll uns in Stand fegen aus und felber gut ober fchlecht gu hanbeln, gut

<sup>244)</sup> Der Wille wird bem Bernunftigen jugeeignet, bem Bernunftlofen Begierbe und Bornmuth, de Anima III, 9, 482, b, 5 &p da up λογιστικο γαυ ή βούλητις γίνεται, και έν το άλόγο ή έπιθυμία xal & Junds, die als bem Gebiete bet Willfür angehörig bezeichnet werben, Eth. Nic. III, 3 pr. ob. 6. 1877. de Anim. ib. 1. 14 Die Boenreng duraues ift ber nogeveen utroge nicht theilhaft: att te yao Evera tou f rivigis autin, rat f metà partaglas fi Babinehmung reicht noch nicht hin ib. 1. 19 nolla yae eare rur towe a wie byar μέν έχει, μόνιμα δ' έσιὶ καὶ ακίνητα διὰ τέλους. So wird bemn bie nogeviere nieges auf ogefie und pove gurudgeführt, fofern man unter letterem die Borftellung mitbegreife ib. o. 10 pe. et reg τήν φανιασίαν τιθείη ώς νόησίν τινα. vgl. ob. 6. 1137, 179. Bei ben nur bes Taftfinns theilhaften Thieren ift bie garradla noch uneutwidelt, nur doglorws. ib. Anm. 187. de An. III, 10. 483, 25 & d'ivelig nivel napa tor dopiquer (b. h. die allgemeine, wie fie jugleich Denichen und Thieren gutommt). & ya'e enidunta boeble τις έσιίν· und auch der θυμός (ob. S. 1137, 179), Raidfichtlich beiber foll auch bei ben Thieren bas exovasor ftattfinden (Eth. Nio. L. 1.)

ebenischten gu feinz von ihm flud-unfre Kertigkeiten und bie borand fich ergebenben thatigen L'efchaffenheiten (Gerg) obe hangig. 3a, Die freie Gelbstbestimmung bewahrt fich eben badurch ale innerften Grund unfrer Sandlungen, daß fie mehr noch in ber Tugend als' in ben einzelnen Sandlungen fich wirffam erweift. Rur ift bie Entwickelung bes Billens boch and wiederum abhangig von ursprunglicher Raturbestimmtheit; mb in ber Unlage gur richtigen Beurtheilung und gu ber auf bas in Bahrheit Gute gerichteten Bahl befteht Die eigentliche Boblbegabeheit (edipvia), ohne bag jedoch bie Rreihelt ber Selbstbestimmung baburch aufgehoben murbe; fie bewährt fich in ber Unabhangigfeit von Begierden und Affetten, fest Ueberlegung und bamit Dentvermogen voraus, ift bas Eigenthum bes Beiftes und ber Grift wiederum bas eigentliche 3ch ober Gelbft bes Menschen; mithin ber Mensch um so freier, je mabhangiger ber Beift von ben untergeordneten (animalischen) Seelenfunktionen, ben Begierben und Affekten, fich entwickelt und je unbedingter er biefe beherrscht, ober vielmehr burch bas fie zugelnde Mittelmaß aus ihnen Wertzeuge fur Berwirklichung feiner 3mede fich beranbilbet. Wir fteben baber nicht an bem Ariftoteles die Ueberzeugung beigumeffen, bie Freiheit beftehe in bem Bermogen bes Beiftes ans fich und burch fich felber nach Maggabe feiner ursprunglichen Unlage fich ju entwickeln; ber tugenbhaften Fertigteit follen fittliche Cetbibeftimmungen vorangehn und wiederum die ursprungliche Selbftbestimmung in ber Sitte mehr noch fich erweisen als in ben einzelnen Sandlungen 215). Wie weit bie urfprungliche

<sup>245) 3</sup>ch tann bas hier und S. 1040 ff. Gefagte zwar nicht mit ausbrücklichen Worten bes Ariftoteles belegen, glaube es aber aus Folgendem mit Sicherheit folgern zu dürfen: 1) bie vernünftigen Bermögen unterscheiben fich von den vernunftlosen darin, daß sie für Entgegengesetztes, nur nicht gleichzeitig, sich zu entscheiden vermögen, und dieses Bermögen beruht, im Unterschiede von der blosen Willtur, auf der Fähigkeit für Wissenschaft und Begriffe (ob. S. 509, 272 de Anima

Anlage ober Beftimmtheit reiche, wie weit die Selbstbeftimmung bes Geiftes ihre Schranten erweitern, die Selbstentwides

ΙΙΙ, 10. 433, 24 δταν δε κατά τον λογισμόν κινήται (δ νούς), zal zara Boulhour zeretrae. vgl. ob. S. 1140, 186 und Eudem. ob. G. 1373, 921. 2) Der Menich handelt baber nicht gleich bemi Thiere blos willfürlich, sonbern nach Bahl ober Absicht und ift Berr und Brincip obet Grund feiner Sondlungen (Eth. Nie. III, 5. o. 7; 1118, b, 18 c. 1. 1110, 15. bgl. ac. 6. 1381, 116, 129 and Eudem, ib. u. Anm. 90, 93); benn bag unfre Sandlungen nicht auf Rothwendigfeit ober Bufall jurndzuführen find, zeigt bie Werthbestimmung, ber mir fie burch Lob ober Tabel unterziehn (ob. S. 1374 bgl. Eubemus S. 1372 f. u. S. 1529). 3) Die freie Bahl bestimmt Die Qualität unfrer felber (ib. Anm. 112) (ift bas Dag, woran wir ben Berth unfrer felber ermeffen). Sie vermag nicht nur bie . Miette bes Borns und ber Begierbe (Ib. Anm. 104), fonbern auch : hunfre Borftellungen (marrantus) und Rertiafeiten (Eleis), ju behetrichen (Aum. 131) gund hat ihr Brincip (ihren Grund), in bem in und Berrichenben (Aum. 122. vgl. 117. 121. und 266). Der Eble (in bem die Bernunft zu völliger Berrichaft gelangt ift) ift baber Ranon und Dag (Anm. 126. 403a), (befitt ce in fich felber). Bei uns 'fteht es gut ober ichlecht zu fein (Anm. 128. val. S. 1529). 4) 'So fern bas Bermogen freier Gelbsibeftimmung in bem Berrichenben in uns, mithin gulett im Geifte murgelt (de Anim. I. 5. 410, b. 12 tậc đẻ ψυχής είναι τι κρείτιον και Κρίον αδύνατον: άδυναrategor d' ert rou vou.), fo find wir noch mehr herr unfrer Sitten (Befinnung?) ale unfrer Sandlungen (Ann. 105); in den (tugendhaften) Rertigfeiten find wir bes Brincips Berr, in ben Sandlungen, bes Wiffens um bas Einzelne, vom Princip an bis jum Abichluß (Anm. 134); icne bilben fid, baber burch tonfrete Sanblungen (Anm. 130. vgl. S. 1527) (in benen bas Princip fich wirtfam erweift), und tonnen eben barum nicht mit einem Schlage aus unfittlichen in sittliche umgesetzt werben, sonbern nur wie fie entftanben, burch eine Reihenfolge fittlicher Sandlungen (ib.) 5) wurzelt nun bie freie Gefbstbestimmung in bem Berrichenden in uns, mithin gulett im Geifte, bem Urquell ber Principien (Eth. Nio. VI, 6 extr.), bem leiblichen Ange vergleichbar (ib. c. 13. 1144, b, 10), und ift ber Beift die eigentliche Befenheit des Menschen, (Eth. Nio. X, 7. 1178, 2 (οδ. S. 1515, 471) ib. l. 7 είπες τούτο μάλιστα ἄνθρωπος

lung burch Tragheit gu hemnien ober binch Bertlefting: in fich u beschlemigen vermoge, - an ber tofung biefes fo wie ber bomit jufammenhangenben ichwierigen Probleme hat Artifice teles fich nicht verfucht 216). Rur foviel burfen wir wieberun im Gintlang mit feinen Brincipien behaupten, bag er bie Belbftentwietelung bes Beiftes auf Die Zweckurfachlichfeit gis rudführte und baf ber Beift, und zwar ber Geift im engeven Sinne bes Borts, ber theoretifche ober energetifche Beift, ihm nichts Allgemeines, Umperfantiches war, vielmehr bas eigente liche 3ch ober Gelbft bes Denfchen. Daber foll er nur, wenn abgeloft wom Rorper, fein mas er (wahrhaft) ift, unferteich mit ewig 247) und bann burfen wir hingufeten, feine fwie Gelbitbeftimmung mit ber Awerturfichlichteit gufammenfallen, b. b. er fich vein aus feiner Befenheit entwitteln, ungehemmt von ben burde feine Berterperung bedingten Begierben und Michen, wenn gleich auch fo noch an bestimmte Schrauten feinen Befenheit gebunden und baburch von bem unbedingten gotte lichen Geifte gesonbert 248). Die hervorhebung biefer feinen

<sup>(</sup>roos so.) vgl. ob. S. 1485, 404. 418), sein mahres 3ch (l. folg. Mum.), fo barf man wohl solgern bag er bestimmt sein mußte butch freie Selbstbestimmung sich zu entwideln, und zwar nach dem Maße seiner ursprünglichen Bestimmtheit als individueller Wesenheit (S. 1387, 132).

<sup>946)</sup> S. 1388, 133. vgl. S. 1530 u. Ann. 403a.

<sup>247)</sup> Im meiteren Sinne des Worts de An. III, 4. 429, 22 δ άφα καλουμενος τις ψυχής νούς (λέγω δε νούν φι διανοετιαι και ύπολαμβάνει ή ψυχή) c. 5 . . δ μεν τοιούτος νούς τοί πάντα γένεσθαι, δ δε (der Geist im engeren Sinne des Worts) τοῦ πάντα ποιείν, ως Έρις τις, οίον τὸ ψως (ngl. hier Anm. 245) . . και οὐτος δ νούς χωριστός και ἀπαθής και ἀμιγής, τη οὐσία ων ένεργεία (l. ένέργεια, mit Schelling) . . . χωρισθείς δ' έσιι μόνον τούθ' υπερ έατε, και τούτο μόνον ἀθάνατον και άίδιον. II, 8 extr. wird er θεωρητικός νούς genannt. — ngl. ob. S: 1128, 152.

<sup>248)</sup> de Gener. An. II, & 736; b, 27 λείπεται δε τον νουν μόνον Θύραθεν έπειστέναι και θείον είναι μόνον αθθέν γάρ αθτού τῆ ένεργεία κοινωνεί σωματική ένέργεια. Bom entibiperten Geift

ursprunglichen Raturbestimmtheit und bag ibm bennocht, bem manfchlichen Geifte, Stofffofigfeit und Untheilbarfeit beigelegt wird (248), jeunt aber, außer bem :vorber (G. 1176 ff.). Met geführten, bafur bag ber im Menfchen wirkenbe Baift nicht als allgemeiner Beltgeift gefaßt werben burfe 249). Auch muß ich von neuem herworheben, daß Unfterblichkeit bem tontreten Beifte beienlegen und zwar, ale fortbauernde Gelbftentwickelung. Ariftoteles burch feine Begriffsbestimmungen nicht nur nicht gehindert mar, fondern baf er auch folder Anebrude fich bebient. 250), bie ohne Borausfennng individueller linfterblichtit, minbeftens fehr ungenan fein murben. Allerbings mußte mas wir in ein entforpertes Dafein mithinubernehmen follen, woblig lentstunlicht, baher, ohne alle Erinnerung an amfer vorand gegangenes vertbrpertes Dafein, fich auf bie in ihm gewone neme rein gelftige Entwicklung befchranten; unb bie Frage; wie dabei Ibentitat bes Gid felbfibentens (bes Gelbfibermulls feind) bestehen tonne, hat er sich wohl schwerlich gestellt, for wie er ja überhaupt ben Begriff bes Gelbfibewußtfeins aus berührt, burchaus nicht entwidelt hat. Ebenfo hat er bie Schwierigfeiten, welche bie Anertennung ber nothwendigen Abfolge von Urfache und Wirkung ber Annahme freier Gelbft-

fann nicht mehr gelten: παρεμφαινόμενον γάρ κωλύει τὸ άλλότριον καὶ άντιφράττει, de An. III, 4. 429, 20. — Motaph. XII, 9. 1075, 7 ἢ αδιαίρετον παν τὸ μὴ έχον δλην. ῶσπερ γάρ ἡ ἀνθρώπινος νοῦς, δ γε τῶν συνθέτων έχει έν τινι χρόνον. οδιως δὴ έχει αὐτὴ αὐτῆς ἡ νύησις τὸν ἄπαντα χρόνον. ngl. ob. ©. 541, 407.

<sup>249)</sup> vgl. Schelling a. a. D. S. 455. 460 ff. 478 f.

<sup>250)</sup> Schelling S. 478 f. erinnert an bie Worte de Anima III, 5. (248) χωρισθείς πτλ. II, 2. 418, 31 χωρίζεσθαι δε τούτο μεν των αλλων δυναιόν, τὰ δ' ἄλλα τούτου ἀδύνατον εν τοῖς θνητοῖς. II, 8. 416, 8 οἶς μεν γὰρ ὑπάρχει λογισμός τῶν ψιθαρτῶν, τούτοις καὶ τὰ λοιπὰ πάντα. Metaph. XII, 8 εἰ δὲ καὶ ὕστερόν τι ὑπομένει . . . οἶον εἰ ἡ ψυχὴ τοιοῦτον, μὰ πᾶσα ἀλὶ' ὁ νοῦς (οδ. S. 526, 335). vgl. auch die schönen ob. S. 1514, 470 angestührten Worte der Ethil.

beftimmung entgegenftellt, unberührt gelaffen, vber ift vielmehr von vornherein jenen Schwierigkeiten burch feine Sonberung ber bwothetischen und abfolnten Rothwendigkeit ausgewichen, fofern feine bupothetische Nothwendigkeit von folder. Elaftis eitat ift, bag fic auch bem Bufall, ale Berfehlung ber 3mede begriffe, Raum gonnt. Colange ber Beift in ber Sphare bes Inteinander von Rraftthatigfeit und Bermogen fich ente widelt, murbe er haben fagen tonnen, ift feine Gelbftbeftims mung in bem Dage frei, in welchem ber energetische Beift; bie eigentliche Befenheit bes Menfchen, Die ihm untergeordneten Bermogen baberricht und fur feine Gribftentwickelung gu wer wenden weiß. Ronnte bas Ineinander von Bermogen und Braftthatiafeit und bamit ber Diberftand ben erfteres letterem entgegenftellt; je gang aufhoren, fo wurde bie Geloftbeftimi unng bes trinen Beiftes mit ber Rothmenbiafeit ber 3medure facilichteit jufammenfallen. Aber baß er eine folde Sinauf linterung bes menfchlichen Beifes jum gottlichen nicht in Nachdt nehmen tonnte, bafür zeugt bie Rinft, bie fer zwifthen bem einen und andren is ausbrücklich anerkennten Rur 260 nahme ber Willfur in bem Grabe, in welchem bie Gelbftitanbigfeit bes Beiftes junimmt, murbe, er fich nicht gescheut haben quuerfennen, und ebenfo daß die unbedingte Gelbstheftimmung bes adtelichen Beiftes mit ber unbedingten Rothwendinfeit ber Bwedurfacilichfeit jufammenfallen muffe.

24. Das vom Geiste unmittelbar zu Ergreifende, Boraussetzungslose (vgl. § 12), keiner weiteren Begrundung fåstige und bedürftige (S. 857, 584) wird als das Einfache bezeichnet und über das Geblet nicht nur des Beziehungsweisen, sondern auch über das des wahr oder falsch, richtig ober unrichtig verbindenden (vermittelnden) Denkens hinausgehoben; denn das vermittelnde Denken erreicht nicht das wahrhafte Bas, das Ansich der Dinge 231). Das wahrhafte Was nicht sommt

Sustant is an in the night of numbers,

an, fich mir ben Befenheiten, abgeleiteter Beife auch beit Abnigen Rategorien zu 252), und Befenheit ift in ber betreffenben Stelle im engeren Ginne bes Borts, gleichbebentent mit bem ro ri fy elvae (G. 480, 164), nicht blod im Unterschiebe von Int und Battungsbegriffen, fondern auch von ben gufammens gefesten Befenheitent, alfo ale einfache Rraftthatigfeit zet faffent, fie wird im reinen (unmittelbaren) Denfen berührt pber verfehlt, tem Gebiete ber Berbinbung und Trennung und bamit bes Irrthums entruckt (G. 520). Bie aber verhalt fiche mit ben übrigen Rategorien ? nur abgeleiteter Beife fann ihnen bas mabre Das jutommen, fofern fie nicht für fich, ohne Befenheit als Trager, bestehn, und nur burch Burudfuhrung auf Die Wesenheit erfannt werben fonnen (G. 477, 153). Dennoch ift bas ihnen gutommende Bas ein einfaches unmittelbar im Danten aufzufaffenbes 253). Go wie namlich bie ber Wefen beit entsprechenden einfachen Kormen weder entftehn noch vergehn (G. 484, 178), fo auch nicht bie urforfinglichen Bes ftimmtheiten ber Rategorien (ib. Amm; 184), wenngleich fle par guf entsprechenden Bormogen beruhen (Anin. 185). Ohne

<sup>252)</sup> Melaph. VII, 4. 1030, 18 xai yag to the estiv Eva mer reonor on malves the odular and to tode its, allow de Exhautor the , jakryyogouutywn ... Boney yng zal to Borey budget madiri άλλ' ούχ δμοίως, άλλα το μέν πρώτως τοις δ' ξπομένως, ούε μ xai to th kativ andwe uty th oraca mue de tole allose. xai γάρ το ποτύν εροιμέθ' αν τι εστί, ώστε και το ποιον τών τι έστε ों। अंग्रेसिंग क्रियो क्रिया क्रिया क्रिया कर क्रिया क्रि 3010 bein ich feboch nicht jugeben tann, bag oberte, ale Beureiten: oberfet, als Gathungs ober Artbegriff gu foffen fei, im Unterfciebe banges rode re: Diefes ift vielmehr nabere Bestimmung ber ovola. pgl. Mo-taph. XII, (ob. 5. 592, 369) xal tautne (ine ovolae) nowin f าดเรียบรับได้เรีย "2522: Baffrifich) bies Birdt auffi bie : diefrafen i Wefonheiten befchrititen folle Junio geigen ichon bie, Barte ber Metophyfit tob. Sc 520, 332), einespe θήναι γάο περί το τί έστιν ούκ έστιν αλλ' ή κατά συμβεβηκός. όμοίως δέ και περί τας μή συνθειάς ούσίας. - Als einfache .do ... mit, feinem . Begriff. zufantin enfallede Bestirkmiheit wind. 3. B. ierech παμπυλότης bezeichnet, Metaph. VII, 11. 1087/4 th, t. 11 . 5

Werben und Bergehn sind sie und sind nicht (S. 495, 218), und von ihnen gift gleichfalls, daß die Frage, warum sie seinen was sie stad, nichtig sei (S. 498, 229). If ja auch das wahre ewige Was des Stoffsosen ein an sich Einiges und an sich Seiendes (ob. S. 507, 261). Ja, der letzte Stoff und die letzte Form ist (rein begrifflich gefaßt) ein und daß seibe, nur jenes dem Bermögen nach was diese der Kraftthätigkeit nach (ib. Aum. 263). Dazu werden, im Unterschiede von den (einfachen, abtrennbaren) Wesenheiten und dem ersten Bewegenden, als andre erste Ursachen die (ursprünglichen) Gegensätz bezeichnet, die weder schon Gattungen noch auch mehrstung seien. Aristoteles muß auch sie als einfach gefaßt haben, wenngleich in der augezogenen Stelle die Erega nachta andre ursprüngliche Ursachen, nicht Erega ändä bezeichnen 254).

Unter bem Einfachen find alfo wohl theils die ursprungs lichen Wefenheiten ober Kraftthatigkeiten, thrils die ursprungstichen Bestimmtheiten zu verstehn, deren Daß der Geist sich genothigt siebe anzuerkennen, ohne van ihrem Warum sich Rechenschaft geben zu konnen. Was Raum, was Zrit, was

<sup>264)</sup> Metaph. XII; 5, 1071, 23 adl per radia (ra oroczeta) vo dvill loger, sie Chy, elder, grepnere, to zeneur, zal det in itus odoccion alten de aften navron, bie arageren abacomplemont Lis to nowton entelegela. will de Etepa nowia Coa ta exartia, a mare me nena yena yenen mire noryanme fenena. nat ger af Blat. Inbem ich auf biefes ichwierige Sauptflud gurudtomme, worin bie berichiebenen Arten ber Utfachen und ihre nabern Befilmmungen erbetete werben, ning ich' bie Erfintung bet Anfaitgetborte Betichtigen, i bie tale (B. GBP) mit beit Stieletzeit falfch gefaßt butter 2 We'l hattelt 11 : fich . and Aletnitofung an bas porine hundtfilet bebon beneltefteitet fie werben in ywoiora und ou ywoiora eingetheilt, und jene, bie yword, ale oudlar bezeichnet (ib. Anm. 343). Metaph. p. 1071, 2 Lange fotus, reife an burg fame net feigenera. ift, in Being . to fauf 306 nanangegengeneutne fen, mif die nicht aberennbaden fricht für . . . . fich, beftebenden it liefachen . im: duroker . abet: overeingen gut besieht, b. h. im Bucinanbes vom Form und Staffp goter Rinftiffefigteit unb Bermögen, bgl. Schelling a. a. D. Ge 853 & 3141 .5 .40 (102

bie befonberen Qualitaten ber Barme und Rafte, bes Schweren und Leichten u. f. w. feien, fucht fich zwar Ariftoteles ge verbeutlichen; warum aber in ber Belt ber Dinge Raumlichfeit, Beitlichfeit und bie anbren besonderen Bestimmtheiten fich finben, unternimmt er nicht zu erflaren; es find Bestimmtheiten, bie ber Beift als ihn binbenb einfach ergreift, gleichwie ber Sinn ihre besonderen Bermirflichungeweisen in ber Belt bet Exicheinungen. Bon letteren absehend ergreift ber Beift fie numittelbar und einfach, findet fich an fie gebunden, eben wie ber Sinn an die besonderen Bermirflichungsmeifen berfelben 256). Diefe Erfcheinungeweifen aber leiten ben Beift gu bem unmittelberen Ergreifen, und auch in biefer Begiehung gilt bas Bort: wo ein Ginn fehle, fehle auch bie entsprechende Richtung ber Ertenntniß; aber bie aus bem finnlichen Stoff burch bas vermittelnde Denken (ben vorg nadnrinde) angebahnte Erfenntnig fchließt ber Geift ab, indem er bie ju Grunde fiegenban reinen, frofflofen und infofern einfachen Begriffe ergreift, ibrer: Denknothwenbinkeit inne wird; und er vermag fie unmittelbar ju ergreifen, fofern bann bas Denten (bie miguic) mit bem Bebachten (bem νοητόν) jufammenfallt 256). unterscheibet fich bet bedingte menschliche vom unbedingten gottlichen Geifte baburch, bag er nicht nur nicht wie biefer bas Gebachte burche Denten ichafft, fonbern auch baburch, buß et jum ummittelbaren Ergreifen beffelben ber Sinfeitung burch finnliche Wahrnehmung und burch bas vermittelnbe Denten nothwendig bedarf (vgl. ob. S. 534. S. 540 f.). Aber biefes Abichluffes burch unmittelbares geistiges Ergreifen werden nicht minder die praftische und pojetische als die theoretische Thatigkeit theilhaft 267) ; es ift ber bem progressus in infinitum, fein Biel nvo e di la comi 30 8 5

Colored to the second

<sup>1.256)</sup> Ge gilt davon wohl was Ariftotetes im andrer Bezichung fagt: vê liptagiaden pauton dystoon volle dag voortgoog depten, ob. S. 587, 891. 1.258) Mur von den einfachen Begriffen gilt: int ober dod grenner bei der de von der einfachen Begriffen gilt: int ober de dod grenner bei der de von der de von de de von de

ferinde Abfchluste alles Beweisverfahrens. Dem wollen wir nicht verhribtens daß obgleich Aristoteles auf dieses unmittelbare Ergreifen der einfachen Begriffe wiederholt zurücksommt, wir dech seine eigene anddrückliche Erklarung über den Bereich des Einfachen, unmittelbat zu Ergreifenden vermissen; so daß wie hier wohl eine Lücke in der Aussahrung. Jeiner ersten Philosophie auerkenden muffen.

25. Unbere mochte fiche mit bem verhalten mas wir in feiner. Botteblehre weiber ausgeführt zu fehn verlangen. 3war baft ale letter unbebingter Grund alles Seine, ale bas folechthin nicht nicht gu Dentende, eine unbedingt reine Rrafte thatigfeit und zwar ein ber Form bes unbedingten (ichopferifien) Dentens auerfannt mund fie pugleich; ale letter Grund aller. Befeinheiten und einfachen Beftimmtheiten, gleichwig als unbedingter Bemeger und ale Endzwecknoller Entwickelungen, b. h. ais bad ichiechthing Gate igefaßig werden muffe, mirb bentlick under Gestinint gentenn ansgehergeben. ib Auch - fieht, 'man moblimie: Briftoteles, Die Birffanteit ber unbebingten gotte lichen Reaftthatigfeit fich ibachte; nicht ale eine praftifch ober wietifch in bie Balbber Beranberungen eingneifende 200 ); jung bie Schopferfraft ber Gebauten foll ihrer, Bollfommenheit, anger weffen fein inder mefenhafter Bebanfen, bie burch bie ewige Bewegung bem gleich ewigen Bermogen ber Berendlichung eincofente: bie Belt ber Beranberungen bilben und an ihrem Urquell, bem fchlechthin vollfommuen gottlichen Denten zuruchtftres ben 259). Unbeschabet ber Ginfachheit ber unbedingten gattlichen Braftthatinteit follte: jene Dreiheit ihrer Raufalitat fich mirtfam

The Admin at the ...

erweisen und auch die die Bewegung wirkende mit dem abttichen Denten gusammenfallen, fofern ja nachgewiesen war baf bie ewige Bewegung ale ihren letten Grund ein felber unbewegtes Princip voraussete, wie es nur in ber fich felber Zwede fetenben reinen Rraftthatigkeit nachweislich gu fein fcbien. Rur magte Ariftoteles bie Bewegung eben fo menig als bas zur Berendlichung vorauszusenen Bermbgen vom gottlichet Denten abzuleiten, feste vielmehr jene wie biefes als eine Bestimmtheit voraus, die wir als nothwendige Borausfenung: und Bebingung ber Welt ber Erfcheinungen anertennen mußten. Blewohl bie unbedingte Kraftthatigfeit eine nothwendige Botanbfetung ber Bewegung ift, ift biefe boch eben fo menig wie jenes Bermdgen aus ber freien Gelbitbeftimmung bos gottlichen Dentens bervorgegangen; es findet fich biefes viels: mehr an bie nothwendige Beftimmtheit zugleich unbedingter: Beweger ju fein gebunben, gloidwie bie gottlichen Gebanten im Bermogen fich berendlichen mitfen. Die Gowanten ber Dualismus (benn Berbegung und Bermbgen treten gufammen: als zweites Princip bem erften ber unbebingten gottlichen! Rraftthatigfeit gegenüber) vermag auch Apistoteles nicht: 200dirichbrechen. Aber allerbinge hat er ben Dualismus bhugleich bentbarer ju machen gewußt als bie frühere Philosophienes: vermocht hatte: weber Bermogen noch Bewegung fint ihne irgenbroie fut fich bestehende Befenheiten, vielmehr: nut bie. nothwendigen Borandfenungen einer Beft ber Beranberungen. beren Bermirfliedjung fchlechthin abhangig von ber unbebingtent bentenben Rraftthatigfeit ift.; burch fie erhalt bas Debnidgen. ber Stoff, all und jede feiner Bestimmtheiten, bie Bewegung ihre Richflingen; auch fie wurde ohne ben mit ber unbebingten Rraftfhatigfeit jufammenfallenden felber unbewegten Beweger fich nimmer vermirtlichen, Dachbem fich lieboch Stoff und Bewegung vermirklicht, haben, gewinnen fie noch Maggabe ber ihnen zu Theil gewardenen Bestimmtheiten ging jihren eigenthumliche Urfachlichkeit; ber absolut nothmenbigen Urfachlichkeit ber Rraftthatigfeiten, bie ale Ausfluff bes fichlechthin

willemmen abttidden Beifes, nur in eineng bohr vollfommnen Beife, mit ber baburd bebingten Rothwenbigfeit, fich ente wideln bonnen, tommt die bevothetifch nothmenbige bes Geoffes und ber Bewegung bingn. Die wirfenden Urfachen find, im Unterfchiebe von ben Awerturfachen, nur fopothetifch nothe wendig, fofenn fie thells die jedesmaligen Zwecke und Anres annaem bon ber 3medurfachlichfeit ber Rraftthatiafeiten gu erwarten haben, theile mo fich die der den 3weckbegriffen entfpredjenben Mittel ber. Bermirtlichung nicht barbieten, boch nur nach Maggabe ber ihnen bereits zu Theil geworbenen Beltimmtheiten zu wirfen vermogen. Sie ergangen und vonandfichen gugleich bie unbedingte gottliche Zwedurfachlichkeit; erteres, indem fie leiften was birfo weber praftifch noch poies Hich wirfende Urfachlichteit nicht wermag; letteres, weil fie bie: abnen andertrauten Awede both mir in ber Mele bes Bebingten, ber Beranderungen, zu verwirflichen vermögen (val-16: 6. 708 ffil. Subem baben Ariftoteles ber Ratur eine ihr elnenthanliche Urfdahlichfeit beilege, beneichnet en fie, im Unterfictes won ben pottichen bes unbebingten Beiftet, ale eine bamonifche (ob. S. 1161, 242) und ift geneigt Alles worin fich ber Zwedbegriff reiner auszusprechen icheint, unmittelbar auf bie gotetiche Urfachlichteit gurudguführen; fo nicht blos ben von den organtichen Runtrionen unabhängigen theoretischen Beift, fonbern auch bas worin ber 3medbegriff bentlich und bestimmt bervortritt 200); ja Alles, fagt er, trage feiner Ratur nach ein Gottliches in fich 201). Go tonnte er auch wohl, unbeschabet ber Anerkennung ber nielfach mangelhaften Berwirllichung ber Brodbegriffe burch bie Miturfachlichkeit, fich

or audition .

. \* -

Digitized by Google

<sup>2003.</sup> Arthotelogistagt von: Wenhieugehiloche Aberhaupt fi polo palpor pa
2 stycke sint idiator role Americanschloche Beiner fi pologischer palert we,

2 stycke sint idiator role Americanschloche Battar und Majeninit hei, und

2 so figh hingu: ridgepord de was doorgenge war gester such gegener; ib.

2 sont 630m Industreinglicholie Buillald fig.

2001 Link 630m und der Leeinnisderei abe S. 1800, 488.

Abergenat baltens bad Schone mind Bollominie: nin fforgmaleich inte gottlichen Weifte und in ber: Beltovbnung fich finden dobt S.541) & fchow und welltomnien maffen in alle wom gibtelichen Beifte undachenben Awedbegriffe ober Wefenheiten feine Gon fern ihre Entwickelung in ber Welt: bern Erfcheinungen burdt bis Ungulanglichkeit ber Biturfachlichbeit: bes mit Bergubnung behafteten Stoffes und ber Bewegung, foweit fie baburch bebingt wird, Wennnuigen erfahren follte, mußte Arifioteles wohl awifchen ber ibenlen: und ber verfcheinenben. Welterbuung unterfchtiben und augeben bag lettere nur eine unvollebnung Bermitlichung etferet fely bie er proie gefagte ale eine nur bamonifche bes geichnet (vglo ob. G. 1346 f.), Als Wermittelung greiften blefer grotefachen Belforbnung mochte er bie emicen, Junvine anderlichen Bewehungen ber Beftirne bewaditet, die ja beiben Belten attackoven und burdy bie fie lentenben unbemegten it dite liden Beweger wolff in mnwittelbaren Beziehung gw benruphes bling bent benteiten Enornie ifteben: follem ; du mektfer Beif vote biefer abhanuig, i varifrer hat Brifteteles wiederum basi fernis beine Ach enthalten 2023. Ind. fo tomiet ien johne gin unwittels Samon fitte (ob. S. 1131) etc. ant a Comm. Barr mount 1262) Bell Gelagettheit, bett Frage, oft: Sas Buter und. Beiter in Station beb Alla, ober: in einemt binvan gofonderten, für fich beftefienben Befen ber Gptifeit, ober in beiben finbe (Metoph XII., 10), fpricht Atriftoteles für den letten der drei Falle jedoch nur gleichnisweise fich aus. Gleichwie im Ceere bas Beil (to ev) auf ber Orbnung und bem Belbheren, und mehr duf letterent b. h. bem Utheber ber Drbnung, als auf erfterem beruche, fo' nuch in bet Beft. 3m'iff 18 Alles ju einem Breite giffmmengebebiet fp: 1075/18) (webe bill (b.il , gule Bu lan aprincitupatiantent, finn Benduttihungt ben Batten pich Beften), jedoch wie im Sauswefen, in engerer ober loferer Abhangigleit vom herrn (Urheber), fo bag ben Freien alles ober bas Deifte -311 (Ordingentelinet , fiben) Stante: birt ii bein: Wiferent Abeniges fant ibas Meeta vermeintefen ballgiftiget, unbobast liebulgerfreigelaffen bei bleib. vols 611 . inft dielegbest Ginn diere frautimteminiger einen gette Mitte de dielenn 6-To Ervyer), fei mich in Benio Binitalligibant eine folde Bernichaft fei für Jefliches Bine Ratter beftitritritrit 3 fl. 20 bepreging ment Andbibe

mindluffingreifen wie gottlichen:Bonfohung in unfer Beit bet Binge utganichmen, bodi igenig wohl bafür ihnetten, bent intenfche ben oberlichen Gebanken, nämlich fraft ber Busgleichunger Sanckittragen if woort forie); lo mulle Alles ber Austonberung 170 n'Alle Bergier bon Betteh lied Bergeft ? Ind unterwetgen unte mit 13 17 Srem worten Aufer fuite Both bes Banzen Effent Hentel (1. 23 Deya plais the collection of the presented the constant of the presentation of the collection of the collec ilt. i. ben, niehteren Stufen bes Bafeins berfi ber Bufall und big Billnie getragen durch die den Freien des Hallag gefährden, und haffir if Sitrlorge getragen durch die den Freien des Hauswelens entsprechenden höheren beit dunacht, wenigleich ichwerlich ausschlieflich, die geordneten Bewegungen der Geffirne gu berfieffen 13:11 . And i beitel bie Weftiene ftab ibit fa viel gottrider bie bie Denfchen . dienental (M.5. Mig Plid tat) 184. br Enthricht ideel biet Golffieit: Dan ineit. 19 1 ferrengi fo mung, vontigibet, aucht die Weiberdfrung fungehnet ber ibg die Jist gottlichen Gebauten juf beneu alles Wefarhafie in ber Welt-benute, muffen augleich die Gradverschiedenheiten und die Begiehungen berfelben zu einander von vorn herein geordnet haben. - Die Gradver-41914 Milebentheften: ber Sbullohihienfeit ber Stufen bes Dafeite, it nach ber verschiedenen Rabe und Ferne vom bochften Brincip, begeichnet zunächft " " " Bezuty auf bie Spharen ber Maneten Arffloteles de Caelo II. 12 (ob. S. 933, 689) vgf: 1b. p. 292, b,"17 plaliora per fre exelvou rugely ligitores nate tou telous. et de un, del autivos torir tom der trydregor i too detetou . . . . . . . . . . . . . . . . . . door diratus tuyetr the Decording applys. & de noutos ofgards eddis royyares dia mias xerdoews. 1. 28 ronoat yab der the Lune neds tas allas. atl. p. 298, 2 radin te buy drividel f quais " auf notet ried rate. Daff bies nicht ausschlieflich auf die Spharen ber Geffine gut Befiehn fei, jeigen bie veranfchaulichenben Beifviele, "b. 292, B. T' Ged Vet Woutter wat the Tay Tay abtowe "Acativ Elvac " - Micereugi' the de ourest pinge vis hat pla tows xit. " Ueber Die nach Zwecken ordnende Borfehung fpricht Ariftoteles fich haufiger and wannelitlich in ben Worten fob. G. 931, 682) ans: Woneg ro pillor voetaa neorobuvis the quideus. - vgf. Eth. N. X, 10. 1179, b. 21 το μέν ουν της φύθεως δήλον ως δολέφ' ήμεν

lichen Dingen: werbe: won den Gottede eine gewisse Furforge zu Theil?64), durch ide allem Wesenhaften zu Grupde singen den gottlichen Gedanken, namlich fraft der Ausgleichungen welche die Perturbationen in der weltlichen Berwirklichung dersselben fortwahrend durch das Gleichmas der Bewegungen der Gestirne empfingen 264). Wie weit er dabei von den aftrologischen Träumereien entseunt war, die späten an seine Lehren sich augenestelt haben, bedarf keiner Rachweisung. Durch seine Begriffe von Freiheit und Insuk hat er gegen solchen fatalisstischen Determinismus im voraus sich verwahrt, und zugleich die Annahme eines durchgängigen Zufalls auss entschledenste perworsen 205).

So weit reicht die Aristotelische Entwicklung ber Gotteslehre und erhebt fich barin unverfennbar über Die Platwnische, daß in ihr ber Begriff bes Guten nicht nur auf ben bes fehlechthin Seienden guruckgeführt, ober vielmehr ihm gleichgefest,

ઇત્રલેશ્રદ્દક, લેડોલે ઉનલે દામલદ સ્ટેક્સફ લોગોલદ ૧૦૧૬ એક લેડ્રેયુસેએફ સ્પેરપ્યૂર્સ્ટલમ ઇત્રલેશ્યદન

<sup>268)</sup> Εth. N. X, 9, 1179, 24 ελ γάρ τις έπιμέλεια τών ανθημπίνων βπό θεών γίνειαι, ώσπες δοκεί ατλ.

<sup>264)</sup> Die Planeten, oder vielmehr ihre unbewegten Beweger, die er als Weienheiten hezeichnet (oh. S. 536, 386.f. 890), unterscheidet Aristoteles von dem unhedingten Beweger des göttlichen Geistes dadurch daß er ihnen außer dem Lehen (und Densen?) ein Handeln ader Wirten beilegt: de Caolo U, 12. 292, 20 dei d'aie parexorner andapparere neatene nationelle und her Ginheit des göttlichen Beweger bestimmt unter und schließt von der Einheit des obersten Bewegers auf Einheit der Welt: (Metaph. XII, 8. 1074, 36 er aga und down und einheit der Belt: (Metaph. XII, 8. 1074, 36 er aga und down auf einheit der guregweie der phoror: eie gen oderere moroche moroc); so wie er dann von der Einheit der Weltpronung auf Einheit des Lenters zurückschließt, XII, 10 oxtr. eie nelgaroches, vorige Anm.

<sup>265)</sup> f. namentlich de Ceelo II. 8. 289, b, 25 δμα δε και οικ έστιν έν ποις φύσει το ως έτυχεν, οιδέ το πανταχού και πάσιν ύπαρχον το από τύχης.

fonbern auch ute bentenbe bbur fchopferifdje Braft aller Befeliteten; bas Urfein jugleich die bas unbebingte Denten und die was 'fehlediffin' Gute 'gefüßt mivb.i. Buf bie Beife hat Arciftotelas Com Bagriff ber abfeine welnftichpferifchen Rraft Stire forveit fich amjenafert als 66 bent Dunistune bes Mis berthund mogfich war. Und auch bas anbre Glieb biefes Dualidmus, bie Borausfenung eftes ewigen Stoffes, ift burch on jumi möglichft bentbaren Ansbeuch gelangt. Ge ift ihm weber ein tegendwie fit fich gewesenes ober fein tomenbes. noch ein bloges Radiffelenbes, fonbern bas Bermogen gur Berendlidgung ber emigen Befenhelten, mit ber Beraubung bebaftet, fofern bas Reftliche und Enbliche nimmer bas Swige in abanuater Durftellung ju bringen vermag. Grunbes genng daß bas driftide Mittelalter bet Aviftoteles mehr noch als bei Plato Enfungemmitte far Busbildung feiner Gottest lebre fand. And barin townen wie keinen Rudfchritt aners tennen bag er bie bott Pfate angebabrte, fogenannte fobmos logifche und physitotheologische Beweisführung nicht weiter ansgebilbet fat. Seine ontologische Beweisführung fur bie Rothwendigleit eine fchlechthin fraftthatige Wefenheit unb mae in ber Form eines fchepferifch bentenben Geiftes, als undebinger Bebingung aller Bieflichkeit und als bas fchlechte bin wicht nicht gu Dentenbe gu feten, hatte fur ihn eine Rruft ber Uebergennung wie teine von irgend welcher Bestimmtheit we Belt ber Dinge hergenommene Beweisführung fie ihm gewähren tonnte. Much ließen fich feine Lehre von bem unbebingten, felber ber Gphare ber Bewegung entructen Beweger und feine Andentungen über bie Weltharmonie, ju folden Beweisfahrungen leicht verwenden.

Sollte aber Ariftoteles bie Schwierigkeiten sich verhehlt baben, Die Der weiteren Durchführung seiner Grundvorans setzungen fich entgegenstellen (vgl. ob. S. 575 f.)? Das ans muchmen, bieße seinen Scharffinn und die Unbefangenheit seiner Forschung verkennen: er hat auch durch analogische und bilbe Ausbrucke darauf hingebeutet. Sagen wir lieber, er

babe bier , afeichwie im den inwerdem unwittelbaren; geiftigen Exarrifen Juganglichen geinforben Boftimmtheiten bie Enbountte ber manichlichen Worldunger gefehn und woohl fewerlich ermitlich beabsichtigt an ihren weiteren Entwicklung wben Begrundung fich zur versuchen E Go finben : wir bie Probleme, an berem 280 fung fpatere, ibm fo menig ebenburtige griedifche Philosophen fich verfucht: baben, mie aber Defen und Bereich ber gottlichen Borfehung, über bas mabene Berbaltnig pon Argiheit: und Rothwendigfeit u. f. f. taum bei ibm angebentet. Bur Ber ruhigung genugte ihm feing Uebergengung von ber gottlichen Weltordnung; fich in Forschungen aber bas Wienibrer Wirk famteit zu vertiefen abfühlte er mohl um fo weniger Erfeb in fich, je mehr er nach allen Seitenghin in Untersuchungen fich verwickelt fabe: Die in noch naberer Beziehung jum Berftantmiß unfrer Welt ber Dinge ihm au fichen ich iemen. 3 Au thenfophie ichen Betrachtungen fant fein baumeifterlicher Beift nicht Duffe. En hatte mollauf zu, thun mit bem Unterbau allen Bidenfchafts mit Gonderung ihrer berfchiedenen Bweign giber Sentmerfung von Grundplanen für biefelben, begrifflicher Erdrierung ihrer Probleme und Entwickelung ber Bebingungen gibrer, Lofung. Mir fonnen im Anfchlus an Borte: Schellings (a.a. D. S. 248) fagent Ariftoteles mariber Gefetgeber im Bebiete ber erften. grundlegenden Biffenschaft und ihren: Sauptuveigen wein wir auch die Borte gufres tieffinnigen bentichen Philosophen und nicht gang angueignen vermogenen windem er fich fon auf ben Standpunkt bes Befengebere flellt, fieht er weiter ale inbem ar felbst gutmidelt. ... Beine Londudangen bringen in Riefenmobin feine Dialetif nicht reicht. Gein, Genind: fagte ibm mehr als ber fommentirende Ariftoteles verftandle geneinteligen 11 1. Andr bas i Denhalmift feines philasophischen, Gettebbemußtfeing ju ber Poltgreligion, naherigu, bestimmen, fcheint en fich nicht veranlaft gesehn gu, haben, blieben, die Rinftibig wie fchen jenem und biefer liegt, thufdice er fich nicht ; mar ja auch ichon Plato über allen palotheiflischen Bolfeglauben, meit hinaudgegangen. In Afristoteles, begnügt infich, auf heinen Brudg

hingubanten i Wodurch idiefele mit feinent iffe entschiebem auchte frenchenen : Maurthaidnus vorbunden fein mochtei jand. Endet fie im den : Glanben an baffere , Wefenheiren it wie neuch jent fie in ben unbewegten Bemegermibes Geftiene anertauntaunbes bunte, Geweber ben Mathatogie fenene er fich nicht als Sillen # bezeichnen, jin ibig manigue Granben ber Zutraalichfeit beit Ren ber Babrbeit reingehullt; babe a. aus bent Gottebalquben ben Kallungebraft ber Menne maber im führen. : Seboch jentengt er auch bin und wieder einen ben Mathen jau Brunde liegene ben tieferen fittlich mplitifchen : Sinnugn 2993. 3:Einehhobenes miffenschaftliches Interesse murbe bar Begenstant, für ibm jare wonnen, haben, wenn es ihm vergonnt, gewesen mare die verichiebenen Gestaltungen bes Dolutheismus bistorifch britifchille belenchten. Bas ern von gingelnan prigntaftischen Raligipus leben erkundigt hatte, wie mon benen ber Mager 200 mie unte ibe, fowerlich in Stand feton an einer Bergleichunge berfolben unter einander und mit entfprechenben griechischen Borftellungen

arithul a s ar a trouble is each till an savar chailea 266) 1. of. 5. 538. 294 (!! Der von urbenftider Beit fer unte weit ber breitere Glaube att bie Ewigfeit bet Gofter und ihreit Sin inr obetfeit Metreaunit ift fom eina thafficitliche Bewährung feinen eignemblebergenehrung ் de Casto L. B. 270, ம். 4 வுடி U. 1, 284, A. பு. 8 ரி முரை விரும் மற்ற १० दिवार मुक्ता का ११ मा १ συμφώμους, λάγους, bgl. Moteor. I, 3. 339, h, 20. ... Menichalich gestaltete. Gotter (Deod's an Domnaeiders) perwirft er bagegen unbebingt, Metaph. III, 2. 997, b, 10 (vgl. Polit I, 2. 1252, b, 26), gleich wie ben Mothus von Attas, de Caelo 11, 1. 284, 19 it. bgt. 3n bee Anwendung ber Dreigabl noor rag ayebretagurde Sede, Ibi I " "F. 268, 14 und mitthologischen Begletonigen it wie rom Bernentrich An oben rabe Bouler yelar, bberganeile frogigung Mathon Ill Bullen BB findet er funreiche Andeutungeng mehr und in ber Borebrung jund Spffung des Geiligthums der Chariten, ob. S. 1427, 237, 11992.
267) Ariftoteles hebt einen Buntt in der Lehre der Mager hervor (20, 227voor nowior acistor resease, Metaph XIV, 4, 1091, 6, 10), der fin Burd bie Reuern Unterflichtigen itbet bie Beige bebilberbiffift (Bold " affelt) volltoin nien beftatigt wifeb. Do fabet bus iffin bilgelefte Bild megenete biet mar, iftinfen abeifethaft, futofil &: Shio . inforeedin

fide ya verluden. Auch fund er feiner achren Richting unit am einer britifilien Bergleichung ber Rulkeionsforden fich houbl wentnet imgerent ale in feiner billorifth freitfein Durchunte Arfung ber berfchiebenen Sidarskormen. wig ein in beite in fe in n 14 2614 Berfuchen wir win Die Grienblinten ber erften Bbis losophisides Areftoteles und die Ammendung die er bavon in ber Phoff madit, überfichtlich und zu vergegenwättigen. Det Plato in ber Ueberzengung einverstanben baf bie Bele unb the Erfemniff mine Urfächlichkeit der Awechbariffe voraus. folles micht auf die Raufalität blind wietenber Rrafte fich und rudfabren laffe, fiellt er fich bie Aufaabe erftere fo en faffent buf bie Raturiber Dinge und ihrer Beranberungen aus bet Wittfamleit berfelben fich abfelten lieften, und zugleich lettebe als nothwenbige Deftur fichlichteit naber zu beftimmen. Bunkdyff beburfte baber ber Begriff ber Platonifchen Soeen einer mehrl fachen Umbitonng. Weber fofern fie ale allgemeine Beariffe noch fofern fie als schlechthin unverlinderliche Welenheitett gefaßt werben, lagt ihre Wirtfamfeit in ber Ratur ber Dinge fich benten; und hatte auch Plato eines entsprechenben Musbrude (Sorausis) fich bebient, bas Wie ihrer Wirfamteit vermochte er nur finnbilblich auszudruden, beder er mußte auf bie Realitat ber Welt ber Erscheinungen verzichten. Wie er ben Ibeen ben ausschließlichen Befit bes Geine, ber Realitat, ju fichern fuchte, ohne bie Welt ber Ericheinungen einem schlechthin unbegreiflichen Schein anheim fallen zu laffen, zeigen feine verschiedenen Berfuche einen Grund ber letteren irgendwie fagbar ju machen. Inbem Ariftoteles an Die Stelle ber Matonifchen Ibeen einfache Rraftthatigleiten feste, tonnte er fich verfichert balten bie Urfachlichkeit ber 3wedbegriffe festgebulten und jugleich bie Dentbarteit ihrer Wirffamteit in ber Belt ber Ericheinungen nachgewiesen ju haben. Dit Recht erflart man ben Begriff fur bas Triebrad ber Ariftotelischen Philosophie und barin ichlieft fie fich ber Platonischen und fcon ber Gofratifchen aufs engite an. Rur barf man nicht übersehn, bag Aristoteles bie Birtfamteit bes Begriffs auf Die ifen an Sonnbe liegen be einfache Rraftifatigtbit jurittfaftet. Bouth fommen bie Arifbotelifden Rraftebatigbeiten mit ben Blotomifthen Eboen überein , baf fie in ihrer Roinheitmund Medischmalichkeit fiber bie Welt ber Erlicheinung binandengente and infoderst buvernbuffder Brincipien find : aber both find! ffe milleich ber Beit inhaftenbe Brincipe ber Birffumbeit, und mar in ber Korm theils von bem Stoffe angeeigneten Be-Limmtheiten, theils von Mirt und Gattimgebegriffen, theils von indinibuellen geiftigen Defenheiten, - brei Rlaffen Die wie berum mannichfaltige Grabverfchiebenheiten gulaffen, von beneh Ariftoteles annimmt, bag fie ohne lade bon ber niebrigften put bichften Sinfe emporftiegen. Aber eben weil bie Rrafttbatialeiten in ihrer urfpranglichen Reinheit und ate fich lebiglich and aub burch fich felber bestimment, in ber Welt ber Erfcheinungen fich nicht finden tonnen, werben fie in ihr an Betmogen, endlichen, bebingten Rraften, bie micht mehr aus und burch fich und tontinufglich wirten, fonbern nach Dastaabe der Ach vorfindenden Dittel und Anrequingen. Und namit war maleich ber Ausbrud fab ben ber Welt ber Erfcheinungen als folden vorauszusepenben Grund grfunden. Das Plato als Uneubliches, Unbegrenates, over als exugyecor, over als Großes und Rleines bezeichnet hatte, marb jum methwenbig paraudinfependen Urvermogen, bas naturlich eben formenig wie bas Platonifche Unenbliche als jewals fur fich gewesen ober fein tonnend fich beuten ließ. Der bezeichnenbe Ausbruck, ben Plate in unermublich erneuerten Berfuchen ju finden fich bemubte, ergab fich bem Ariftoteles fur bie Bermeltlichung feiner Araftthatigfeiten als Gegenbild biefer, als blofes Bennagen. Der Frage, wie ein foldes all und jeder Bestimmtheit enmanaelnbes Bermogen ale wirtlich gefetet werben tonne, bogegmete er harch bie Lehre wan ber Weltemigfeit, b. f. ibes eminen Ineinander von Rrafttbatigfeiten und Bermogen. Datte er fich bann überzengt bag Rraftthatigleit eben fo wenig in iber Bewegung mie biefe in jener ausgehe, Bewegung vielmehr nin nur aberleitenbes, bie Zwede nicht in fich tragunbes, baber

. wom feinem Didferent. Broede fetenbent abhåhndand "Verinvill set. ibas uber iebert ffr, wenige bemt teinent Wernicgen eignen itomie. Spilmitfite et auch ihr " ber Bewennier in ihrer Unterfitietenbet mon garaftthatialcit und Bennonen. Emigfeit andelleinni ich vich Benger Borandulekenben unbeweaten Bewegert follte fle 1um Eintlang, mit ber 3wedurfachtichtele gelängen Binnen, dan fibrie Beine: Enafithatig toft sterudfuhren: Die : Richfungen beri Bemegung im Bebiete bed Webbend und Bergebuls und bereibent dinbermingon au bestimmen, bedurfto jed mieberum ihr felber, Der Bawegung, entrudter Bekimmtheiten, bie nine in ben Gegengl niffen fober Aragern bet bie Zwelle fetenbem Rvaftthatigfeiten aefunben merben) konntert. Minter Eprenaniffen ber Eperait bet fieber ich all und jebe Beftimuttbeiten bes Gtoffes imnantergal nifchen Bebletes unters Erdegern verfelbehn biemerdunifenen Befen, bientraft: ber in ihnen fortwirtenben Energienunbie dhuen ibombarne Einzelwefen amienzetreit and banife bie Miten and ficherbil dertieben i fortein fangeine fab i Genterbil and feine de Koniste dem Beroegulig von Außert: ermanenti unte vernögen munim Kolge ibrer befangen Raturboninntheft, fener Grenett au feben Wober bie Richtungen weifelben git befrimmehrt Es Aered . Jofern big von Aufen fingutretenbel Beweglung whire ha mumidelm: imu Stande ift mas bent Berindaeit fillen in bein Begenftanbo andelege ift, wie bie Darnie auf bem Ruffen, wie Luft dus bem Waffer in ft" Al wetteres bef Bermunblung bed Reithten ind Schwere und umaefehrt't benin bbaleich fe abhangigi ift; von ber urforunglichen Besimmtijeitibes Stoffed, mie bed Daffers gur Entwickelung ber Cuft; ber Buft gut Ette widetung bes Reuets, fo inugi gut Ethebling nadf Dben und Bentonn duch unter boch firth bie Delffuniteit bes Gegenfabes wom Mettelvualt und Unftele Bingufonmen. Dein Edifelen muberdeichten anofich ibin Arifebteles baffer Leine Billfamtelt gugefieht ; web wirft inilhnemigigleich bie urfbrungliche Be-Minnicheitrides Stoffes unib fente Gegenfabes. Die illfrufige Sidyen Darnebeffinmetheiten ffind Endpuntte unfret Gieniffiff: wir muffen ider Gofein idnetbefnen, obneilen belle Burith Belfeldem unes Medienfchaft geben gut foument: Doch wulrbe Ario Routed die Bereichnung qualitales occultae finwerlich hilberte gelten laffent nicht blos ibr Sofein, fonbern and ihre Wied bungs. und Entwickelnugeweifen follen wir ja befrebt Beihwebr und mehr un ordennen z und wenn erifelber beitichwächen: Aufangen in bi. fer Erftentnif va bewenben laffen mußte. fo begreift, fich bas, theils aus bem Mangel an Sulfemitteln fün: chieften : fichere Daß sinnt Bahlbestimmungen und ber bavon abhangigen Unfahigfeit; burch Berfuche bie Birfingeweifeit. ben: Stoffer andzumisteln, theils aus ber bamaligen Alutennenif ber Befetzet ben Bewenning: Geine mit forafaltigen Beachtung ber, babei Rattfindenben Schwierigfelten geführten Unterfust dungenguber, bie Begreffe ber Berbegung , bet Beit und bed Ranus founten bas woran es in ber miest hervorgebobenen Begiehung, fehlte, aicht, erfeten und namentichenicht gum Aufe ichland führen aben ben Einfluß. ben einerfette bie Beftimmtheif ber Conffes anbririgits bie: Naturiber, Bewedung auf bie Dies france giben. Bie wenig Aristotebes in vieber Beziehung zu bertilichen jand, baftimmten Begriffen gelungen fonnte, geinen 2. 2. feine Marbrtoungen über Gamere und Beichtigfeit. Und boch ift an auch in biefen Beziehnngen balanbredient gewefent war: er ja iber Enfic, iber bas Gigenthumlicha ber Bewegung sied bie Genubformen betr: Bahrnehmung in Raum nunte Zeitz benzifflich festunftellem und foweit; es ohner finnenbung ober Mage, und Babibefimmungen. gefchehmatgante , mu entwickeln unternahmen Minfte er fichmatich großentheift mich logischen Grort companibieler Begriffe begefügen :: body leifete er bie richtige Anmenhung : berfelben: im. Gefiete ber Befahrung: Inde ihre deile mit Dalfasbiefer junfanden gertiftelle im fingebieden bim eblichte Combon jentbiskritandene ilm au Grunterislichenben illeftimmitnibes handa fleine Alegariffichentenfeltennach bache ibin auf amabig emblind finde batten ber bei ber bei ber beiteben bei ber ber ber beite beite bei beite beite beite beite beite beite bei beite Sie i de manifermen general in de le franche Bogielffe buttet bereit noer Bit fifte gelte geber bor beitelbe beit Die beitelbe be findt findenbent Rafmifchingemitebene findeffe fangeleft und bied

burch eine rein mathematische Ermessung feiner Berhaleniffe gefichert; ber Beitbegriff gur Refiftellung feiner obfettiven Bale tigbeit auf ben Begriff ber Bewegung gurudgeführt und gus gleich bie Abbangigfeit ber Zeitbestimmungen vom Gubiette geltenb gemacht; in ber Begrifferbrterung ber Bewegung aber ber Berwechfelung berfelben mit ber fich felber 3wede febenben boberen Thatigkeit vorgebeugt, und damit ber von Plato bes gonneuen Untenscheidung, ber mechanisch wirkenben und ber Amedurfachlichfeit eine ohngleich bestimmtere Raffung und Anmenbung gefichert. Die fehr zugleich ber Stroit gwifden ber Bunghme menblicher Theilbarteit bes Raumlichen, Beite lichen und Bewegten, und ber Borandfetzung letter nutheilbarer Beffandtheile, auf bie entfcheibenben Buntte gurudee fihrt war, welche Unregungen und welchen Leitfaben Ariftox telet' Erontenungen über Ginbeit, Ermefbarteit, Gegenfun und Begrenzung ber Bewegungen fur bie ferneren Untersuchungen ber Phoronomie enthalten, muß ich mich begningen angubenten. Doch mollen, wir teinesweges in Abrebe ftellen bag ber Begriff ber Bermogen, ihrer Erwedung gur Runftthatigeis und ihrer Beckfelbeziehungen unter vinander nicht felten in ein: Dunfel fachrt, bas Avifteteles felber fcmerlich im Stante gemefen fein wurde ju erhollen; ferner baf ichon bet ibm. gang gegen feine Abficht, an bie Stelle einer aus Besbachting gofthopften Ertiarung ber in: feiner Allgemeinheit ungubeichonbe lonifiche Begriff witt, und baf man in einer ber Beobachtung entfnembeten Beit, wie bie bed Mittebalters, mehr und mehr aus Ammendang bes' Abertonmenen Begriffs fich genigenilief, ohne wie ben Stagivit es fo misbouditich verlangt; wenn andi utdit durthgangig feifet pricht ber febedmaligen Birtwenbung bidelfe deffelben bueit ibte Chatfachen ber Erfahreing Ach leiten zu faffenung Gie witte fich mocht ber Withe lotnen, bie Wieftebells feinen Collauningen iben Raturepfeibinnmern forefalbie meinen febal fein illems indivie weiterber Benvillinder Bermogen biebei Pfiebets licht ober hatepend gemösfen, wie megt Meifterfick bereif berifelbad

per Herbachtungen angeregt gesehn, ober ihn an die Stelle benfels ben habe treten laffen, — eine Untersuchung, der ich mich seiden nicht gewachsen suhle. Möchte der dafür so sehr befähigte here Henri Martin in der von ihm verheißenen Geschichte der Naturwissenschaften im Alterthum, sich dazu wenden.

Seben wir porlanfig welchen Ginfing jener Begriff, auf bie Ariftotelische Auffassung ber Erscheinungen im organischen Beblete genbt hat. Wie wenig Ariftoteles auch noch im Stanbe war ben Antheil feftanftellen, ber jur Bilbung und Erhaltung organifder Befen bem Ctoffwechfel und anberen diemifde sber mechanisch wirtenben Urfachen angeftanben werben muß, bie Rothwendigfeit einer folden Mitwirfung anzunehmen bat er anerkamit und bie Art berfelben in manchen einzelnes Rallen naher bestimmt; aber überzeugt bag bie Bestimmtheit bes organifchen Baues, die Uebereinstinmung ber Formengund Aunftionen ber Degane, ber Ciullang ihrer auf Gelofferhals tung gerichteten Thatigfeiten; unt and ber: Wirffantleit: einge Bioodurfichlichteit fich begreifen laffe. Gie, ebenfo menig auf bin Stoff wie auf die Bewegung gurudguführengeift ibm bie Befenheit ober Form eines bas Aermagen gur Belebung im fich trugenben, b. h. organischen Morners, bad Rebensteringin (4024), und bestimmter andgebrackenbie erfte: Entelochie eines. organischen lebensflichigen Rorperd, b. h. nicht reine Regfte thatigfeit ibie fie ju überhonpt in ber Belt ber Beranberungen ad foldger nicht vorkommt; konbern ein Sueinander von Arafta thatigfeit und Bermogen, bas jeboch feinen Abfchlaß (rebos); feine bauernde Bestimmtheit erlangt hat und baher als Befenhelt telativ får fich befiehn und wirten tamm. Sie verhalt fich ju ben einzelnen Funftionen und Lebenbaußerungen wie bie Biffenschaft in beren Befft wir gelangt find, ju ben eingelnen fruftthatig fich außernten (auf ebie Connelle bes Bewußtfeins ererenbeit) Berwiefflichungen bes Biffens, b. h. fie ift der bleibende, Befortlidf fortwirtenbe Grund, durch ben bie ju ihren Aunktionen und Bengerungen allerbinge erforderlichen Diturfahlicheiten ber Beftimmtheiten bei Stoffe und ber Bewe-

gung delentfund gelettet werben 308). De nach Berichiebenheit ber Gridre innerhalb , beren : biefe: Entelechie . gu . mirten ... hat. iftishre arfprungliche Bestimmtheit eine verfthiebene; und burch bas Bellieben bie verschiebenen Gubaren ber Lebensthatiafeiten. fcharf und bestimmt zu fondern, hat Briftoteles zu einer nide tigen Gintheilung ber organischen Wefen, gleichwie burch feine wollowichen Schriften zu miffenschaftlich morphologischer Bes trachtung berfolben, ben Grund gelegt. In aufsteigenben Linie von ben niebrigften und unentbehrlichften Kunftignen jebes orabnifden Befens febreitet er ju ber boberen ftufenweis fort und bricht ba ab. wo bie Bebinatheit burch ben Dragnismus alchemehr unchweislich ift und ein hoheres Drincip, bas best fich. Wibittibpig:gnis uch feiber entwickelnben Beiftes anerfannt merben. niufilmeluch fur die fernere Eintheilung ber auf bie Beife fich einebunden Almfice fehet ied nicht ibn leitenben Gefichedmunften sladt Dag Achufelbit ernahrende und fortpflangende Bafen obne Dasi Bernidgen füntlichet Bahrnehmung und Borftelling aben ned manicht mahrnebmenbe ohne : bad Bermogen iber: Ernabs entidulndikorepflomung fich finden, lag flat vor Augen Sande Buff wie hobere Stufe bes Dentens jene beiben anbern, for wortt miller Weid beicht, wobamblote, fannte nicht bezweifelt werben ! mittim nauch micht bag im Menfchen in ingegenseitiger Bechfelberiehung: allenbrei Stufen fith mirbfam erweifen. Siele alem: Briftvieles obufår bagi brein Stelen is für fich nim und ifebten und mebten ? Schon. Dante weift biefe, fruber und, indier hervobgetreteur: Annahme nald : irtig jurud?693.5. Die <del>Modernia Transfe</del> dun du la bodio abis una 1860 d'activi di fisè 1268) Dies per Ergenzung und noberen Bestimmung bes S. 1094f. und 1165 (pgl. bier § 16 f.) über bas Ariftotelifche Seelenwesen Bemertten, mit Borausjegung ber Richtigteit bes S: 575, 439 uber ben Unterallis fattebl bon belogier ithb terelexten Sterborgefiebeiten. 1 1 22 113 969) Peligelogist, Qdander peridilettanse, drur peridigite, millo wurft it is cebenrumpy griegerickelte angela eeld Biffens, b. b. fie и; от пос фине сийте ben ad essa al raccoglie, par che nulla potentia più intenda: भागा अधिकार स्थान है के क्षा है जिस्सी का है के कि है के कि के कि कि अधिक अधिक अधिक के अधिक के अधिक के अधिक के ur jafirteebe feckent at Bulg frerestjuistene van auch enter ind ber Bewer

einabrende Entelechie follte vielmehr in bie finnlicht wahrnehmenbe (bie vegetative in die animalifche) und biefe mit jener in bie bentenben aufgehn, in letterer erft bas Gelbfibewußtfein fich entwickeln. Much hier mochte Artflotteles voraus. feben, was tem Bermbaen nach ein Mammidifeltfaes fet, für je verschiedene Spharen ber Birtfamteit beftimmt und burch bie je einer berfelben eigenthumlichen Beige gewort, bewahre fich in ber Rraftthatigfeit als ein Einiges Jobies eben um fo mehr ber reinen Rraftthatigfeit fich annahere; fe weniger fie ber Amregung von Angen bedurfe, b. h. je meht fie fich aus fich felber entwickele. Daher legt er nur bemit energetischen Beifte, im Unterschiede bon bem leibentlithen, vermittelnben, bes finnlichen Stoffes ober ber Berfinnlichung bes geifligen bedürftigen, Ginfachheit und Ewigfeit bei, aber, wie gezeigs (4 22 6. 108), als individuellem, nicht fosmischem Beifte. er feinen Begriff bes Bermogens, namentlich bes Sinnenvermogens, anguwenben und naber ju beftimmen mußte, zeigen feine Abhandlungen über die flinliche Bahrnehmung und ihre Objette, in benen er jugleich ben gemeinsamen Grund aller finnlichen Bahrnehmung ale bas fondernbe Bermogen (xorixér) nachzuweisen und auszumitteln fuchte, wie es nach Betschiedenheit bes je einem ber Sinne angehörigen Rreifes ber auregenden Objette und ihrer Bestimmtheit in fe befonderer Beife fich wirtfam erweife; ferner, wie bas Bermogen ber Sonderung ober Unterfcheibung bas ber Begehrung und Bori fellung in engerem ober weiterem Umfange, je nach ber bes fonberen Beftimmtheit jenes Bermogens ber Conbernng, b. h. je nachbem fiche nur burch einen Ginn ober burch eine Dehra beit berfelben verwirkliche, mit fich fihre. Inch konnte er auf bie Beife bie Bufammengehbrigfeit von Ernahrunge. und Sinnenvermogen und ihre Bechfelbeziehungen wenigftens im Einzelnen hervorheben, wie in feinen Erbrterungen aber Bofcmacke und Taftfinn und aber bie Begiehungen in benen auch bie übrigen Ginne mehr ober weniger ju biefem ftehen; wobei er jeboch auch bie Begiebengen nicht außen, Acht ließ, in benen

bie Gunedthatigkeit bes Meufchen an bem ihm eigenthumlichen Dent- und Erlenntnifvermogen ftehn. Auch in feinen Abbandlungen aber bas Borfiellen, bas Gebachtnif und bas bavon abhangige Traumleben ließ er bie zwiefachen Begiehungen einerfeits tum Ernabrungebroceff, andrerfeies tum Denten und Erfennen nicht außer Ucht 270). Bor Allem aber batte er and hier auf bas thatfachlich Unterscheibbare, auf bie thatfachlich nachweislichen Berichiebenheiten ber Lebens- und Geiftesthatige feiten, ihre Unterfchiebe und inneven Beziehungen fein Augenmert gerichtet, ohne von ber Unbefangenheit und Scharfe ber Auffaffung burch bie jur Erflarung von ihm vorausgefetten Begriffe ber Bermogen und Krafttbatigteiten fich ablenten gu laffen. Die febr er auch überzeugt war in ihnen einen Er-Harunasarund fur bie Erfcheinungen gefunden ju haben, fie wurden ihm nicht ju Spiegeln, in beren gebrochenen lichte en bie Erfcheinungen gefehn batte. Er mußte mohl bag, follten, wie er es anftrebte, Begriff und Thatfachen ale gleich nothwendige Bestandtheile ber Ertenntniß zusammenschlagen, lettere in ihrer wölligen Reinheit aufgefaßt werben mußten, fo bag er burch beinen lautern Ginn fur bas Thatfachliche und feine scharfe Besbachtung bie Psychologie wie Physiologie ber folgenben Beitalter angebahnt bat.

In richtiger Wardigung der Annahme des Aristoteles aber die verschiedenen geistigen Bermögen, darf man nicht außer Sicht lassen daß er von einer diologischen Eintheilung ausgeht. Demyusolge handelt er von der dritten hauptstuse lebender Wefen, die er mit vollem Rocht als die des Denkens bezeichnet, der nächsten Bestimmung seiner Bucher von der Seele gemäß, ohnzieich weniger ausschirlich. Er ist weit eutsernt die dazu erforderliche Borstuse des Borstellens außer Acht zu lassen und wurde schwerlich Bedenden getragen haben zuzugeben, daß in einer Gonderung unsver bewußten und vom Bewunstsein abhängigen Urthätigleiten das Borstellen als die

<sup>270) § 16 5. 77†.</sup> bgl. vb. G. 1856, 40f.

umfaffenbere und nichfte Grunblage bes Denteits, an bie Stelle bes letteren gefett werbe. Das Bollen aus ben Berftellen und Denten nicht ableiten ju tonnen, ift er fich febr wohl bewußt, fucht aber nach ber biologischen Richtung seiner Dischologie, einen allgemeineren Musbrud bafur, auf ben fich entforedenbe Beugerungen auch bes thierifden Lebens gurudt fibren ließen , und findet ihn in dem von Berbart wiederunt in unfre Pfpchologie eingeburgerten Worte ber Strebung (destes); sie erweik fich wirksam in ber sinnlichen Begehrung und in ber Entwickelung bes Geiftes, ober im Bollen und hanbeln, fowie im Bornmuthe, wollte man biefen als ein bes fonbered Bermagen gelten laffen 271), und fest wieberum ihrem feits bas Innewerben ber Enft und Unluftempfindungen vors and; fo bag auch bas britte Glieb ber neuerlich won loge at2) fdarffunig befårworteten Dreitheilung, bas Befahlevernogen, nicht fehft. Doch ift biefes lettere von Avistoteles am weniaften weiter entwidelt worben; einerfeits betrachtet er es als aus bem Sinnenvermögen, felbft auf ber niebtigften Stufe beffelben, ban Tafffinn, unmittelbar fich ergebenb, als Eintlang gwifden ber Bahrnehmung und bem Bahrgenommenen, bem Birtenben und Leibenben 273), andrerfeits ift es ihm die Bollenbung

<sup>371)</sup> Anima II, 3. 414, b, 2 ögefes μεν γαρ έπεθυμε και θυμός και βυύλησες. III, 9. 432, b, 3 προς δε τούτοις το όφεκτεκον, δ και λόγφ και δυνόμει ετερον αν δάξειεν είναι πάντων. και άτοπον άγ τούτο διασπάν δε τε τῷ λογιστειιῷ γαρ ἡ βούλησες γίνεται, και έν τῷ ἀλόγο ἡ έπεθυμέα και ὁ θυμός. υgί. Metaph. ΧΗ, 7 ob. S. 582, 368. Nur in ührer Beziehung zum νούς, nicht zur έπεθυμία, ift fie eins der beiden Principien der Danblungen. Eth. VI, ob. S. 1441, 276. vgl. c. 2. 1139, b, 4 διο ἡ δρεκτεπός νούς ἡ προαίρεσες ἡ δρεξες διανομτική. Die Strebung unterficient fich vom Denfen darin daß an die Stelle der Bejahung und Berneinung, δίωξες ιπό φυγή tritt, id. ob. 1441, 276.

<sup>272)</sup> Mitrotosmos I, S. 194 ff.

<sup>173)</sup> de An. H, 8. 414, b, 4 ο σ σ αξεθησις παάρχει, τούτφι ήθονή τε και λύπη και τὸ ήθὸ και τὸ λεπηρών,, οδο δε ταύτου και ή

all und jeber Rraftthatigfeit, und zwar nicht gleich einer ihr einwohnenden Rertigfeit, fondern ale bingutommender Abichluf. untrennbar mit ihr verbunden, ihr schlechthin entsprechend, fo bag Urt und Berth beffelben nur durch Art und Berth ber fie erzeugenben Rrafttbatigfeit bestimmt werben fann 274) Die Luft- und Unluftempfindungen entsprechen baber ben fie bervorrufenden Rraftthatigfeiten noch genauer ale bie Strebungen, weil von ihnen auch nicht burch bagwischen tretenbe Zeitmomente getrennt 275). Aristoteles fann barum auch bie Platonifche Unnahme nicht gelten laffen, Die Luftempfindung beftebe in bem Berben ober ber Bewegung 276). Doch erfennt er an, ue falle mit ber finnlichen Wahrnehmung ober bem Denten, b. b. überhaupt ber Rraftthatigfeit nicht ichlechthin gufammen 277), muß alfo eingesehn haben, fie fei in bem Begriff berfelben ale foldem noch nicht enthalten. Rur zu weiterer Ente widelung biefes richtigen Blide fühlt er fich nicht angeregt; wahrscheinlich weil er fich scheute von ihrer Grundlage, ber Rraftthatigkeit, fie abzulofen; weber auf ein besonderes Bermogen noch auf eine besondere Rraftthatigfeit tonnte er fie jurudfuhren 278). Dinr bag bie beabfichtigte Rraftthatigfeit burch Einwirtung ihr frembartiger Luftempfindungen gehemmt

έπιθυμία. υgί. οδ. ©. 1098, 75. 165 (καὶ ἔστι τὸ ἤδισθαι καὶ λυπείσθαι τὸ ἐνεργείν τῆ αἰσθητική μεσόιητι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἢ κακόν). do Anim. III, 11 pr. — Ethic. Nic. X, 4. 1174, b, 29 τοιούτων δ' ὅντων τοῦ τε αἰσθητοῦ καὶ τοῦ αἰσθανομένου, ἀεὶ ἐσται ἦδονὴ ὑπάρχοντος γε τοῦ τοῦ ποήσοντος καὶ τοῦ πεισομένου. υgί. οδ. ⑤. 1505, 452.

<sup>274)</sup> ob. S. 1504, 450 f. 454. 456. 459. 461. vgl. Phys. Ausc. VII, 3. ob. S. 1186, 275.

<sup>275)</sup> ib. S. 1507, 460.

<sup>276)</sup> ob. S. 1508 ff. Bo er in populärer Fassung die Lust als eine xiνησις της ψυχής bezeichnet, fügt er doch hinzu nat narastatass αθρόα και αίσθητή είς την διαθχουσαν φύσιν. Rhet. I, 11 pr.

<sup>277)</sup> S. 1507, 460.

<sup>278)</sup> Bon Bermögen wie von Fertigleiten werben bie Affette bestümmt gefonbert, ob. G. 1364, 68.

werbe, ließ er nicht außer Acht 279), und hatte barin wohl einen Untrieb zu einer befonderen Betrachtung ber Luft- und Unluftempfindungen finden mogen; mehr noch in ber Ermagung, baf abnlich wie bie Gegenfate ber Formen, bie Beraubungen, in ber Ratur, fo auch jene im Bewußtfein fich festfegen und burch Ablbfung von ber Rraftthatigfeit, aus ber fie hervorgegangen, eine ihnen eigenthamliche, verberbliche, Urfachlichkeit gewinnen tonnen; bat er ja in feiner Abhandlung von ben ethischen Engenben biefe Gefahr teinesweges außer Acht gelaffen. Mus biefem Mangel feiner Pfpchologie geht ein andrer hervor, ber einer eingehenden Untersuchung bes Grundes und ber verschiebenen Arten ber Affette und Leibenschaften, bie fich ja wohl auf ein folches fur fich fein und herrschen wollen ber von ihrem urfprüglichen Grunde abgeloften Luft, und Unluftempfindungen theils fur fich, theils in ihrer Gewalt über bie Strebungen, gurudführen laffen. Daß jeboch Uriftoteles auch bie Schwungfraft nicht vertannte, bie in richtig geleiteten Affetien liegt, ergibt fich aus einer von Geneta angeführten Menferung beffelben, aus ber wir jugleich mohl folgern burfen, in verlorenen Buchern bes Stagiriten hatten fich wenn auch nicht eine eigenthumliche Theorie, boch Meuferungen über bas Befen ber Affette gefunden, die wir jest entbehren 280).

<sup>279) &</sup>amp;. 1506, 456.

<sup>280)</sup> Sonoca do ira I, 17 Aristotoles ait adfoctus quosdam si quis illis bono utatur pro armis esso. . . hace arma, quae Arist. virtusi dat etc. vgl. Bernays, Grundzinge der versorenen Abhandsung des Aristiviteles über Birtung der Eragödie, in d. Abhands. der hist. phil. Gesellschaft in Bressau I, S. 177 f. u. 200 f. Auch sagt Aristoteles, Affette seien an und für sich weder gut noch döse, Eth. N. II, 4. 1105, d., 28. od. S. 1865. — Bas Arist. zu den Affetten rechnet ist nur turz angegeden Ethic. II, 4 Léyw de naden mis ennetur, derzie, gedou, versoc, postou, pasau, pisoc, naden, tignatur, derzie, stou, elson, desco, des eneras isoni, pistan, wisoc, naden, tignatur zu fände, die sich von den Thätigteiten, worans sie hervorgegangen sind, abgelöst haben. Bei sümmtlichen Affetten wird Mitwirtung des seiblichen Organismus vorausgesetzt, do An. (S. 1185, 274). Der Rangel einer Gliederung der Afsette macht sich sühlbar in der Lehre

Auch in den vorhandenen Schriften fehlt es nicht an hellen, weiter leitenden Schlaglichtern auf diese Kehre; wie in der Unterscheidung des einzelnen, vorübergehend ausbrechenden Affekts und des zum Ausbruch dereiten Justandes (nador und nadorum), in der Anerkennung der universalen "zum Organismus des allgemeinen menschlichen Wesens geschörenden" Natur des Witleids und der Furcht, im Unterschiede von den durch die besondere Individualität und die bessenderen Berhältnisse bedingten Affekten; gleichwie in der Anerkennung der durchgängigen Wechselbeziehung, in welchen jene beiden Affekte siehn sollen, um ihrer Bestimmung für die Entwicklung des menschlichen Wesens zu entsprechen 282).

Werfen wir noch einen Blick auf Aristoteled' Erbriesenungen über bas Denken. Er unterscheidet zwei Entwickelungsstufen besselben, das von der sinnlichen Wahrnehmung abhänsgige oder ihrer zur Beranschaulichung bedürstige und das davan unabhängige 283). Als besondere Bermögen kann er sie nicht betrachten; ein und derselbe Geist wirkt in jener wie in dieser; in jener gebunden an die organischen Thätigkeiten, in dieser zwar insofern srei davon daß er kraft seiner Selbstichetigkeit die letzten Principien ergreist, jedoch in so sern auch wiederum ihrer bedürstig, daß das mit ihrer Hilfe zu Stande kommende vermittelnde Denken jenes unmittelbare Ergreisen des an sich Wahren und Gewissen einleiten und sonken muß. Bedeutender noch scheint der Unterschied zwischen dem sheorestischen und praktischen Denken zu sein, welches letztere in dieser Beziehung das künstlerisch bildende in sich begreift; das

von ben ethischen Eugenben, G. 1531 ff. und wird nicht erfett durch bie vom Standpuntte der Rebetunft unternommene Betrachtung berfelben, Rhot. II, 1 ff.

<sup>281)</sup> f. Bernand a. a. D. S. 149 mid G. 194 ff.; weungleich, wie Spengel, über bie xasacars var nadquatrar S. 38 ff. in ber Abhandl. ber K. bapr. Alabemie b. Wiff. I. Cl. IX. Bb. 1. Abthl., — nachweift, ber Unterschied feinesweges durchgängig seftgehalten wirb.

<sup>282)</sup> f. Bernahs a. a. D. S. 178 ff.

<sup>283)</sup> ob. 6. 1176 f., 267.

preftisch poietische Denten Bedarf wentaftens unmittelbarer bei Strebung und ber bavon abhangigen Bollung und Bahl als bas theoretifche 204). In einer gleichfalls nur in der Ethik angezogenen Dreitheilung 180) werben Uffette, Bermogen und Fertigkeiten anfammengereiht, augenscheinlich ohne Unfpruch auf bie ftrenge pfpchologische Gintheifung, jum Bebuf ber beabsichtigten Begriffsbestimmung ber Tugenb. Affette finb alle and ben organischen Thatigleiten fich ergebenben Buffanbe, bie Begehrungen mit einbegriffen (280), dorapeic bie ihnen in Grunde liegenden Bermogen, Beig bie aus ihnen, junachft in Bezug auf Die Affette, entwidelten Kertigfeiten. Rur bie Bermogen find urfprungliche, alle Richtungen bed Seelenlebens in fich begreifenbe Unlagen; Die Affette auf ihnen gwar bernbenbe, jeboch abgeleitete und bem Billen unterzuerbnenbe Beflimmtheiten; bie Fertigfeiten, Ergebniffe bestimmter und nachbaltiger Wollungen. Mehnlich verhalt fiche mit ber Bernunf. tigfeit; fie wird auf einen besonderen Theil 200) ober ein befonderes Bermogen ber Seele jurudgeführt, nur fofern fie im Gebiete bes Beranberlichen, nicht, wie bie Beisheit und Biffenfchaft, in bem bes Unveranderlichen, fich wirtfam erweift: kibft die absichtlich erworbene Geschicklichkeit wird als Bermigen bezeichnet 287). Ebenfo menig fann von urfprunglich verschiebenen Bermogen in ber Gonberung von Bernanftigfeit, Einficht (σύνεσις) und Annahme (γνώμη) bie Rebe fein, wenn fic auch gleichfalls als Bermbgen bezeichnet werben, (ob. G.

<sup>284)</sup> ob. S. 1188, 180. vgl. Eth. ob. S. 1441, 277, rou de nourerou nat deuronrenou (Eppor) à dispera émolópus exousa es decides es decides in die grées de p. Das eigentliche Organ des prattifchen Geiftes in die grérages, ob. S. 1444, 283.

 <sup>6. 5. 1185, 274</sup> và èv vý ψυχή γωνδμενω τοξα έστε πελ. υχί.
 1364.

<sup>286)</sup> Eth. VI, 18. 1144, 1 des nad' abtàs draynator algetàs adtas siras (vir semiar nal tir mediar), dettàs y'odsas éxatégar featégar tou mochon vell. p. 1145, 8 und ob. S. 1449, 299.

<sup>287)</sup> Eth. 1. 1. p. 1144, 28 care di rec derauer for nalovor decretyru.

1448, 295 ff.) Bestimmter wird die Meinung und der Glaube (mioras) als eine dem Borsteller nicht eignende Bestimmtheit der beutenden Thatigkeit und die ortliche Bewegung als ein zugleich von der sinnlichen Wahrnehmung und der deukenden Strebung Abzuleitendes, Strebung genannt 288).

Sat nun Aristoteles, mie mir jugeben muffen, urfprungliche und abgeleitete ober ermorbene Bermogen nicht beftimmt gefondert, fo boch bie Schwierigkeiten, welche die Eintheilung ber Bermogen mit fich fuhrt, fehr wohl erkannt und vernehmlich genug die Annahme verschiedener Seelentheile gurudgewiesen 289). Ihr beabsichtigte er durch feine Lehre von ben Bermogen entgegenzutreten, wozu er felbft bas Denfen, foweit es: noch nicht mit feinem Gegenstande, bem Gebachten, fcblechte bin zusammenfällt, gu rechnen nicht anstand 290), - in ber Borqueschung bag, bas Bermogen, in feiner burchgangigen Bechfelbeziehung mit ben Begenftanben ober ben Begriffen, nach Berichiebenheit berfelben eine verschiebene Richtung, erbalte aber in fich quebilbe. Daber benn biefe Bechfelbezies bung burchgangig fo bestämmt bervorgehoben wird, wie in Bezug auf bas Bermogen ber Ernahrung und ber finnlichen Bahnehmung, fo. and auf bas bes Dentens.

27. Neber Die praftifche Phisosophie des Aristoteles tounen mir mit Beziehung auf die vorangegangenen Erortes rungen (G. 1583 ff.), und furz faffen.

Er ift ber Urhober ber Trennung ber proftischen non ber theoretischen Philosophie; wer konnte es laugnen? mahrend

<sup>1388) &</sup>amp; 1127<sub>K</sub> 148<sub>1</sub> - & 1187<sub>f</sub>.

<sup>289)</sup> ⑤, 1136, 1734 — do Anim. III, 9, 482, 31 ετε de το φανταστικόν, δ το μεν είναι πάντων ετερον, τινί δε τούπον ταύτεν κον δ ετερογή δχει πολίην δη σφίαν, εξ τις θήσει κεχωρισμένει μόρια της ψυχής. (vgl. ⑤. 1168 ff., 252. 255). ib. 6.4. 429, b, 20 εξαριάσει δικτάρως, ξχωντι κρίκει. Den Ausbrud μόρων τζς ψυχής ίφυμ εκ μιφ jebody night felbft auf des γεγνώσκεν και φροκείν απημοηθεί da Amima III, 4 pp.

Plato erftere and bem höchsten Princip letterer, ber Iber bes Grten, unmittelbar abguleiten unternimmt. Gehr begreifbide bas Ariftoteles haufig Wiberfpruch und Tabel barüber erfahren bat, zumal er bie ftrenge Biffenschaftlichkeit ber Theorie in ber prættischen Philosophie für unerreichbar balt. Der Tabel warbe in letterer Begiehung burchaus berechtigt fein; wenn ber Stagirit bie Unbebingtheit ber fittlichen Berthgebung und Unforderungen baburch gefahrbet hatte. Geben wir ob bem fo fei. Außer bem Bereich ber ftrengen Biffenschaft liegt but Beranderliche und Wechfelnde als folches, b. h. foweit fiche nicht auf bas Un fich ber Befenheit (als συμβεβηκότα καθ' cora) jurudführen lagt. 3mar find auch die Sandlungen in letter Inftang Birfungen ber handelnden Wefenheit, ber Ge finnung ober bes Charaftere 291), aber weil bedingt burch bie unermefliche Mannichfaltigfeit ber Berhaltniffe, ihr nicht an nd, ihrer urfpranglichen Ratur nach, aufommenbe. Es warbe nur Begenstand ber Biffenschaft foin tonnen, mas aus ihr an fich fich ableiten ließe, b. h. in ihrer Somberung von beit einwirfenden Berhaltniffen. Un einer folden Sonberung:wagte Ariffoteles nicht fich zu versuchen, und in ber That wurde er es nur fur feine eigne Perfon, feine eigne Befenheit, haben nuternehmen tonnen., Unbren nur Unweisung: ju geben an Stande gewesen fein bedgleichen mit fich felber zu verfahren. Und wenigstens theilweise findet fich eine folche Unwelfung bei: ibm, in ber Rachwelfung bag und wie bie entfcheibenbe wiche tige Bernunft: (ber dodas doyog) in und belebt und entwickeft werden folle. Diefe muß fich baburch bemahren bag bie Sondlungen nicht: nur nicht im Biberfpruch mit bem . Guten:frebn. fonbern biefes bie Eriebfeber berfelben ift.

Warum aber - bie Frage liegt nahe - begnügte sich:

<sup>291)</sup> Filr beide Begriffe sehlen bestimmt ausgeprägte und festsehende Aussbrücke bei Aristoteles; doch lassen sich wohl him und wieber! seine Worte Wes und Pos im Ginne desselben fassen. Auch der Gebrauch!
... ... 2011. 30f. Apos freist im den Begriffe der Gestungung. : wie G.1248; 2961:

Ariftoteles nicht, etwa nach vorangefchicken Erbrterungen Aber ben Begriff ber Gludfeligfeit ale bes Enbuvede aller unfrer Beftrebungen, und über bie Bedingungen ber Sittlichfeit ber Sandfungen, b. h. ber Rreiwilligfeit und ber Wicht, ant Belbftentwidelung ber richtigen Bernunft, bes in letter Inftang entfebeibenben mabren 3ch, entweber burch Berveilung auf die Ergebniffe ber theoretischen Philosophie, ober burch furge Bufammenfaffung berfelben anzuweifen? Beil er überzengt mar über bie Bebingungen ber Bermirflichung ber nur won bem handelnden Ginzelwefen bestimmbaren befonderen 3wedbegriffe in einer Weife fich andfprechen gu tounen, bag fie bei aller Berichiebenheit ber Berhaltniffe anwendbar feien. Denn er will ja vom ausführbaren Guten, von ber Art hanbeln, wie es burch menfchliche Sanblungen ju verwirflichen fei, nicht von ber allgemeinen 3bee bes Guten. Wie wenta er babei auf willenschaftliche Scharfe und Bollftanbigfeit Anfpruch machen tonne, war er fich vollfommen bewußt (S. 1360, 50. 87). Die aber burchgangig fich geltenb machenbe Bebingung jur Bermirtlichung fittlicher Zwede burch unfre Sandlungen, ift bie bagu erforberliche Tanglichteit ber organischen Thatigleiten. Darum war erforberlich bag einerseits eine auf alle burch bie organischen Thatigfeiten auszuführenden Sandlungen anwendbare Norm hingestellt, andrerfeits bag ihre Unwendbarteit auf bie verschiebenen Spharen ber handlungen nachgewiesen wurde. Die Rorm tonnte feine von allen verfchiebenen sittlich Sanbelnben in gleicher Beise anwendbare Dagbestimmung fein; fle mußte fich begungen anzugeben, wie isber nach ber besonderen Reigbarteit feiner Organisation bas richtige Daß ju finden habe; fe tounte nur hervorheben, bag bie Reigbarteit weber eine ber Berrschaft ber richtigen Bernunft fich entziehende, ju große, noch eine ber Bermirtlichung ber fittlichen Zwedbegriffe unangemeffene, ju fleine, fein burfe. Co marb Aristoteles auf bas icon vielfach in griechischen Gnomen gefeierte Mittelmaß jurudgeführt, beffen jebedmalige nabere Bestimmung er ber richtigen Bernunft ber banbelnben

Jubiwiduen aberlaffen mußte. Daß es auf alle Lufts und Umluftempfindungen und Affelte (im weiteren, Ariftotelischen Sinne), fowie auf alle Sanblungen anwendbar fei, ba ja beibe ein Theilbares barftellten, mar leicht nachweislich; ohngleich fdwieriger ju einer vollstandigen Eintheilung ber Spharen menfchlicher handlungen ju gelangen, innerhalb beren es anwendbar. Die ichon bamals abliche Biertheilung ber Tugenben tounte and leicht erfichtlichen und früher (6. 1531) bervorachobenen Grunden nicht genügen. Die Beisheit mußte als rein belebenbe, bianoetische Augend ausgesonbert werben; für fie, wie auch ausbrudlich bemertt mirb, gibt es fein Dit telmaß 292); fie vermag in's Unenbliche hin fortguschreiten. Unter ben übrigen brei ber fogenannten Rarbinaltugenben finbet ein Unterschied in fofern ftatt, in wiefern fur ben Begriff ber Gerechtigfeit bas Mittelmaß in annahernberer und allaemein gultigerer (objektiverer) Weise fich bestimmen ließ als fur bie Begriffe ber beiben anbren Tugenben 293). Freilich auch nur annaherungeweifer; benn bei ber Anwendung ber geometrifden Proportion får bie austheilenbe Gerechtigfeit mußte boch bie jebedmalige Bestimmung ber Burbigfeit ber Verfon und bie Abwagung bes ihm Gebuhrenben ber richtigen Bernunft bes hanbelnden überlaffen bleiben. 3a, baf auch bei Unmendung ber arithmetischen Proportion ber ausgleichenben Berechtigfeit gewiffe nicht in allgemeingültiger Beife bestimmbare Ungleichbeiten in Anschlag ju bringen feien, erfennt Ariftoteles an (6. 1426, 236). Der Schwerpunkt ber Abbaublung von ber Gerechtigfeit aber liegt theils in ber forgfältigen, bas Mertmal ber Wiebervergeltung ergangenben Begriffsbestimmung berfeiben und ber Unterscheibung ihrer verfchiebenen Momente und Richtungen, theils in ber Rachweisnug bag the fittlicher Berth burch bie gu Grunde liegende Beffunung beftunmt worbe (ib. Hum. 266 f.), theile in ber Beweisführung, bag bie Berech-

**<sup>192</sup>**) **6. 6.** 1129, 153. **6.** 1603, 617.

<sup>293)</sup> S. 1421 ff., 225. 242.

tigfeit ber Erganzung burch bie Billigfeit — ober follen wir fagen Rechtlichkeit? — beburfe.

Bu fo bestimmten und ummittelbar anwendbaren Ergebe niffen tonnte bie Erorterung ber übrigen ethischen Tugenben nicht führen. Ift es bem Ariftoteles gelungen bas gange Bebiet berfelben, wie er augenscheinlich beabsichtigte, in feiner Eintheilung ju umfaffen? Bare fie ju feiner volligen eignen Befriedigung gebieben, fo murbe er mahrscheinlich ben Gintheilungegrund, ben wir jest nur nach Muthmagung ergangen tonnen, andbrudlich hervorzuheben nicht unterlaffen haben. Dem fruher über Eintheilung und Behandlungeweise biefer Tugenben Geaußerten (G. 1531 ff.) habe ich nur Beniges ergangend ober naber bestimment hingugufügen. Ereten in biefer Abhandlung einerseits folche ethische Tugenden aus eine ander, bie auf Berfittlichung entweber unmittelbarer ober mittelbarer Affette gerichtet, anbrerfeits folche, bie gur Berfittlichung bes Gemeinlebens erforderlich find und folche bie war nicht ohne Beziehung bagu, ihr boch nicht unmittelbar bienen (G. 1531 ff.): fo begreift fich gwar bie allgemeine Auordmung, mahrend bas Gingelne in ber Durchführung noch einige Bebenten veranlagt. Den Affetten bes Muthes und ber Begierben wird ber ber Ehrliebe angefchloffen ober nachgetragen, nachdem bie auf Begierbe bezuglichen mittelbaren Mielte (vom Ruthe gibt es beren nicht) gur Erdrterung gelangt waren. Anf ben Inude wird awar ber Muth (G. 1396. 145), aber, in Abweichung von Plato, nicht bie Chrliebe gurudgeführt, fonbern biefe als Zeichen ber richtigen vber uns richtigen Gelbftfchatbung betrachtet, mithin ber Grund berfelben in:ber Gelbittiebe gefunden 204). Bir wollen richt fragen, ob ed nicht nichtiger gewesen biese als ben ursprunglichen, bie Ehrliebe, als einen abgeleiteten Affelt ju betrachten, fonbern

<sup>294)</sup> S. 1408, 181 f. 185. — Den Begriff ber wahren, fittlichen Selbsteliebe entwidelt fehr schon die Abhandlung von der Freundschaft, ob. S. 1490.

auertennen daß auf die Weise der schillernde Platonische Besgriff des Judes 296) zu einem richtigeren Ausdrucke gelangt ift; denn allerdings ist die Selbstliebe als jenes Mittelwesen wischen den Begierden und der Bernunft, d. h. als Dasjesnige zu betrachten, das richtig geleitet der Bernunft zur Bestämpfung der Begierden dienen soll. Der Ehrliebe, nicht dem Muthe, wird unmittelbar augeschlossen das Maßhalten im Born (S. 1411), doch wohl nach der stillschweigenden Boraussehung daß der Zorn gleich wie die Ehrliebe, zunächst seinen Grund in der Selbstliebe und zwar der Verletzung derselben habe, wogegen der Muth weit darüber hinausreicht.

In ber Erorterung ber geselligen Tugenben vermift man Burudführung wenigstens eines Theile berfelben auf ben Uffett des Mitleids (Eleos), worin doch ber sympathetische Trieb fo unvertennbar fich ausspricht, und ber von Briftoteles als ein burch bie Tragobie - zu erleichternber ober zu verebelnber? affgemein menfchlicher Affett hingestellt wirb. Ebenfo vermißt man in jener Erdrterung die Unerfennung bes fittlichen Berthes bes Bohlwollens, ba Uriftoteles boch in ber Abhandlung von ber Freundschaft benfelben nicht in Abrebe fiellt und in ber Politit mit einer gewiffen Bustimmung berer ermabnt, welche bas Berechte auf Bohlwollen jurudführten (G. 1573, 543). Auch in Diefer Begiehung muffen wir ben Stagiriten einer mangelhaften Durchführung feiner Lehre von ben ethischen Tugenben geiben. Er mochte fich troffen mit ber Ueberzeugung, daß die Mehrheit dieser Tugenden überhaupt nur auf ihrer naturlichen Grundlage bernhe, ihre Ginheit in ber Bernunftigkeit bestehe (S. 1451, 304). Daß ihm bie Mangel ber Eintheilung jeboch nicht verborgen geblieben, zeigt fich in ben verschiebenen Ergangungen, die er theils nur angebeutet theils



<sup>295)</sup> In ber Politit trägt Arifioteles nicht Bebenken ben Begriff bes dupos im Platonischen und wahrscheinlich damals üblichen Sinn zu faffen, & Jupuls karen & noewn ro gednresche, ob. S. 1607, 628 vgl. Ann.: 627 u. f. w.

mehr ober weniger ansführlich in Erwänung geworen bat. Marum er auf die in der einleitenden Ueberficht (G. 1369, 80) ermabnte Remefie, ben fittlichen Born über Mangel bes Gleich gewichts zwischen Schuld und Bergeltung, in ber Abhandlung nicht gurudigetommen, mahrend er ben ihr bort angeschloffenen Beariff der Scham in biefer naber erortert, ift mir nicht Dag bie Remefis nur bann fur ein nicht unsittliches Mittelmaß gelten folle, wenn fie frei von felbitifchen Motiven, erhellet baraus, bag als bas eine ber unfittlichen Extreme ber Reid bezeichnet wirb. Doch fonnte er bie Remefis mohl eben fo wenig ale bie Reue fur eine ethische Augend gelten laffen. nach ber Boraussehung bag beide nur richtige Affettes ober. Befühlsweisen feien, bie noch nicht zu sittlichen, lediglich bas Bewustfein bes Guten ober ber Pflicht gur Triebfeber habenber Kertigfeiten geworben. Uns bemielben Grunde unterfcheibet er auch die Enthaltsamfeit von ber Ingend ber Mäßigfeit, die Unenthaltsamfeit von bem lafter ber Ummagiafeit. Der Daffige muß bie Begierben überwunden, fie ber Bernunft unterworfen haben (G. 1457, 315); ber Enthaltfame fann burch aludliches innered Gleichmaß ber organischen Kunktionen und burch angeve gunftige Berhaltniffe ber Bewalt ber Begierben entgogen, ju einem affektartigen Mittelmaße gelangt fein, jedoch auch fo noch befeelt von ber richtigen Bernunft (ib. Anm. 341). Cbenfo ift unmäßig wer abfichtlich, baber ohne Reue, bas Uebermaß ber Außempfindungen anstrebt, unenthaltfam mer gegen feine Absicht von ihnen überwunden wird; in jenem ist bas Pringip ber Sittlichkeit verbeebt, in biefem nicht (2mm. 340 345 f.). Den Ausbruck bes Eubemus (G. 1418 Anm.), affettartige Mittelmaße (perospres nadyrenai), wurde Ariftoteles far Des mefis, Scham und Unmuth fich gang wohl haben aneignen und bie Enthaltsamfeit ihnen zugefellen tonnen. Db aber auch fur Wahrheit und Freundschaft, bezweifle ich fehr. bedingten fittlichen Werth ber Dahrheit ober Wahrhaftigfeit ertennt er auf bas entschiedenfte an und fie ift ihm bie gemeinfame Rorm fur unfre theoretischen, praftifchen und poletischen

Beftrebungen, bas fie zufammenhaltenbe Banb 296). Hinch bie wahre Freundfchaft erhebt fich über affeltartige Mittelmaße, ift gleich ber Angend auf bas Bate als folches gerichtet, bat in ihm ihre Triebfeber. Ihr eine besondere Abhandlung gu widmen, ward Ariftoteles mobil burch bas Beburfniß veramlaft auch Die burch bas Angenehme und ben Rugen bebingten Areundschaften in Erwägung zu ziehn und baburch theile feine lebre von ber Gerechtigfeit zu ergangen, theils feine Stantes lehre einzweiten; foll fie ja ein Triebrad fur die praftifche Chatigfeit in allen ihren Richtungen fein. Anch bier geigt fich Gemeinsamfeit ber Principien mit Plato und Ubmeichung von ihm in ber bie Abarten ber mahren Freundschaft mit in Erwagung giebenben Betrachtung. In bie Stelle ber enthufinftifchen Bertiefung Mato's in bas innerfte Befen ber Liebe, tritt bie verftanbige, in ber Ethit überall auf bas Unmenbbare gerichtete, moglichft vollftanbige Erdrterung ber Berhaltniffe.

Raum wird es erforderlich sein nach dem friher (S.1535f.) Bemerkten, Aristoteles Lehre vom Mittelmaß der ethischen Engenden gegen die Beschuldigung zu rechtsertigen, er habe die Unbedingtheit der sittlichen Ansorderungen und Merthgebung wenn nicht gelängnet, so doch außer Acht gelassen. Sat er nicht auf das entschiedenste und immer von neuem hervorges hoben, sittlichen Werth habe die dem Mittelmuß entsprechende handlung nur sofern sie nicht etwa blos mit dem Gebote zus sammenfalle, sondern ihren Grund in der wissenden Underleben und Entscheidung für dasselbe habe und fest

<sup>296)</sup> Eth. N. VI, 2. 1139, 29 τούτο (τάληθές καὶ ψεύδος) γάς έστι παντὸς διανοψτικού έργον, τού δε πρακτίκού καὶ διανοητικού ἡ ἀλήθεια όμολόγως έχουσα τῆ δρέξει. bgl. L. 28. b, 4. 12 ἀμφοτέρων δὰ τών νοητικών μορίων ἀλήθεια τὸ ἔργον (in bet πρακτικὰ διάνοια ift hier bie ποιητικὰ mit begriffen. a, 27. b, 1 bb. 6. 1441 ff., 277 f.) Ar. o. 8 pr. ἔστω δὰ οἶς ἀληθεύει ἡ ψυχὰ τῷ καταφάναι ἡ ἀποφάναι πέντε τὸν ἀριθμόν . . τέχνη, ἐπιστέρη, φρόνησις κτλ. c. 4. 1140, 9 . . ταυτὸν ὰν εξη τέχνη καὶ Εξις μετὰ λόγου ἀληθοῦς ποιητική.

und unverrudt bes Guten megen gefchehe 297) ? ift ja bas Schone ober Bute Endamed ber Tugend 198), und besteht biefe ja nicht in der außeren That ober handlung, sondern in der Befchaffenheit (Geannung) bes Sandelnben 299), ber fich felber Befet fein foll, frei von allen felbftifchen Belimmungegranben. nicht ben Antrieben eines Affette fonbern lebiglich bem Gebote bes von der Bernunft vorgezeichneten Guten Rolge leiftend 300). Raum hat Rant die Unbedingtheit bes fategorischen Imperas tips und bie Autonomie ber Bernunft entschiebener und einbringlicher hervorgehoben. Ja, Ariffoteles, meine ich, gebe noch einen Schritt weiter, indem er forbert, bag jum Beichen bes volligen Gintlangs mit ben Bernunftgeboten, die ihnen entfprechenbe Sandlung mit Luft ober Freudigfeit gefchehe, b. b. bag bie Unluft wiberftrebenber Begehrungen burch bie Rrende an bem Endzweck überwunden werbe und in ihr bie Bernunfethatigfeit bas Siegel ihrer Bollenbung erhalte 301).

Handelt aber nach Aristoteles, die Bernunft im Menschen nur beschränkend auf ben Naturtrieb und gestaltet sie nur was jener hervorgebracht, d. h. ist ihr Princip ein nur gestaltendes und beschränkendes, oder ein freies und bildendes <sup>302</sup>)? Allers bings muß der Raturtried die zur Berwirklichung der Bernunft wermag diese erforderlichen Mittel gewähren und die Bernunft vermag diese nur auszubilden und sich dienstbar zu machen, sindet aber ihre Zwecke nicht schon durch bloße Abwehr des Naturwidzigen in dem was der Naturtried für sich hervordringt, sondern erzeugt dieselbe nach Maßgabe des durch die Sinn-

<sup>297)</sup> f. namentlich S. 1863, 61. S. 1451, 308. Ebenbarum reicht ber Begriff nicht aus, ib. Anm. 62. 71.

<sup>&#</sup>x27; 998) S. 1395 ff., 138. 142. 145. 166. 172. 179. 203. 217.

<sup>.299)</sup> ib. Anm. 112. 168. 266.

<sup>300)</sup> ib. Anm. 218 und häufiger. — 145.

<sup>-301)</sup> ib. Ann. 53. 166. — 148.

<sup>1902)</sup> vgl. Schleiermachers Grundlinien einer Rritit der bieherigen Sittenlehre, in ben fammtlichen Berken III, 1 S. 57 f. S. 225 f.

lichfeit gewährten Stoffes; die sittliche Rothigung sie zu bilben und zu verwirklichen beruhet auf einem unmittelbaren Bewußtsein (Schauen) des Geistes, das hier wie in aller benkenden Bermittelung, durch das Ergreisen einsacher Begriffe abschließt, — ein Abschluß der auf dem praktisch poietischen wie auf dem theoretischen Gebiete erst nach sorgfältiger Erwägung der Berhältnisse ersolgen kann. Die sittlichen Zweckbegriffe begreisen nicht nur nicht diese Berhältnisse schon implicite in sich oder schaffen sie nicht, sondern können auch nur in deutlicher und bestimmter Durchmusterung derselben zur Bestimmtheit des Bewußtseins erhoben werden.

Wie sehr aber Aristoteles überzeugt war baß die Sittlichkeit ber Handlung von einem rein innerlichen Att bes unmittelbaren Bewußtseins, der Gesinnung, wie wir es ausbruden wurden, abhänge, erhellet aus seiner Abhandlung von ben tianoetischen Tugenden, deren Ergebnisse wir uns in Bezug auf diesen Punkt nochmals vergegenwärtigen.

Die Wahl, b. h. das Princip der Handlung, enthalt an sich ben 3wed noch nicht in sich, ihn erhalt sie erst durch Etrebung und Begriff und sett daher Geist und Denken einerseits, andrerseits sittliche Fertigkeit voraus 303); sie ist strebender Geist oder denkende Strebung 301). Zweierlei ist mithin zur Sittlichkeit ber Handlung erforderlich, Wahrheit bes Begriffs und Richtigkeit der ihm entsprechenten Strebung (ob. S. 1441, 277); denn was im Denken Bejahung und Berneinung ist, ist in der Strebung Vegehrung und Beradsscheung (ib. Anm. 276); sie ist berathende Strebung 305). Die Fertigkeit in der dem wahren Begriff entsprechenden richs

<sup>303)</sup> Eth. N. VI, 2. 1139, 31 πράξεως μέν ουν άρχη προαίρεσις, ενεν ή κίνησις άλλ' ούχ οὖ ξιεκα, προαιρέσεως δὲ ενέξις καὶ λόγος ὁ ξνεκά τινος. διὸ οῦι' ἄνευ νοῦ καὶ διανοίας οῦτ' ἄνευ βθικῆς ἐστίν ἔξεως ή προαίρεσις.

<sup>304)</sup> ib. b, 4 διὸ η όψεκτικός νοῦς η προαίρεσις η όρεξις διανοητική.

<sup>305)</sup> Eth. 1. 1 p. 1139, 23 å de neoalgeois Teelis fouleurixá.

tigen Strebung ift Die Bernunftigfeit 106). Die gur Bahrheit bes Begriffs erforberlichen Principien ergreift ber Beift 307). Die Bernunfrigfeit aber fest nicht nur Reuntnig bes Allgemeinen, fondern auch bes Einzelnen voraus 308). Bernunftigfeit und Beift find baber einander in fofern entgegengefest, bag Diefer auf die den Begriffen ju Grunde liegenden letten Bestimmungen, jene auf bas Ronfrete, nicht burch Wiffenschaft, fondern nur durch Wahrnehmung ergreifbare geht, jedoch burch eine ber mathematischen (reinen) Wahrnehmung abnliche (ob. S. 1447, 292). Bon ber Ginficht (σύνεσις) unterscheibet fich Die Bernunftigfeit burch ihre verpflichtende Rraft 309). Doch (ba auch diefe (intelligibele) Bahrnehmung bem Beifte angebort), ift er nach beiben Seiten bin abschließend, in Bezug auf bie ben theoretischen Begriffen zu Grunde liegenden und auf die unfre Sandlungen bedingenden letten Bestimmungen; ber Beift daher Unfang und Ende (ib. Unm. 298). Bon ihm unterscheidet fich die Bernunftigfeit nur insofern, in wie fern fie die jur Fertigfeit gewordene richtige, b. h. bom mahren Begriff geleitete, Strebung ift 310), baber in burchgangiger Wechselbeziehung mit ben ethischen Tugenden, ihr gemeinsamer Grund und ihre Ginheit 311), tas Huge ber Seele (ib. Unm. 300), Bertreterin der Beisheit 312), und auch des Beiftes, fofern fie bie Tragerin ber richtigen Bernunft ift und fo zugleich Borftufe

<sup>306)</sup> ib. c. 5. 1140, b, 4. λείπεται άρα αὐτηκ (την φρόνησιν) είναι Εξιν άληβη μετά λόγου πρακτικήν περί τα άνθρώπω άγαθα και κακά.

<sup>307)</sup> ib. c. 6. 1141, 7 · · · λείπειαι τὸν νοῦν είναι τῶν ἀρχῶν.

<sup>308)</sup> ib. c. 7. b, 14 οὐδ' ἐστὶν ἡ φρόνησις τῶν καθόλου μόνον, ἀλλὰ δεῖ καὶ τὰ καθ' ἔκαστα γνωρίζειν.

<sup>309)</sup> οδ. 6. 1448, 295 ή μεν γαρ φρόνησις επιτακτική έστιν . . . ή δε σύνεσις κριτική μόνον.

<sup>310)</sup> Ffic, S. 1446, 290. - ib. Anm. 277. 289 f. und hier Anm. 306.

<sup>311)</sup> ib. Anm. 299. 304.

<sup>312)</sup> entroonds res cooplas wird fie in ber großen Ethil genaunt, ib. Anm. 299.

mr Beisheit (ib. Amm. 305). Go also wird nach Dben bin Die Sittlichkeit bes Begriffe und ber Strebung auf ein uns mittelbares Bewuftfein bes Beiftes, in feinem Unterschiebe vom vermittelnden Denten und bem mas biefem gu Grunde liegt mrudgeführt, nicht minder aber hervorgehoben, wie bie Bilbung mabrer 3medbegriffe und Die Richtigfeit ber Strebung eine Grundlage im Thatfachlichen ber Berhaltniffe und ber bentenbeh Erwagung beffelben boraussege 819). Der Beift ergreift unmittelbar nicht die 3medbegriffe felber in ihrer besonderen Be-Rimmtheit, fonbern bie ihnen gn Grunde legenben obetiten, (einfachen) Bestimmungen (Goorg) 313), und bie Bernunftigfeit bebarf ju ihrer Gidjerung und Unterftugung ber Boblberathenbeit (wiBoulia), bes fitnellen und richtigen Treffens (evorogia), bes Scharffinns (aggivora), ber Befchicklichkeit (δεινότης), bes Laftes, ober wie fonft γνώμη zu überseten sein mag, b. b. folder bem vermittelnden Denfen angehöriger Bermogen, bie bie richtige Auffaffung bes Ronfreten fichern-315).

Ebentarum handelt auch Aristoteles so aussührlich von ben besonderen ethischen Tugenden, damit der sittlich Strebende veranlaßt werde sich von den verschiedenen Lagen und Bershältnissen unter denen zu handeln er berusen sein fann, Rechensschaft zu geben. Das Bollständigkeit hier unerreichbar sei, wird ihm schwerlich verborgen geblieden sein. Aber hätte er nicht die allgemeingultigen Normen, oder, wie wir es im Sinne des Aristoteles bezeichnen können, sittlichen nocorntes, und die Zwecke des sittlichen Handelns und zuweisen bestrebt sein können und sollen? Einige solcher Normen hat er hervorzgehoben; so, daß die Lüge an sich schlecht und verwerslich, die Wahrheit an sich schon und löblich, der Wahrhafte ein sich

<sup>313)</sup> Eth. VI, 9. 1142, 14 των καθ' έκαστά έστιν ή φούνησις, α γένειαι γνώφιμα έξ έμπειρίας. vgí. 1. 19.

<sup>314)</sup> των πρώτων ερων και των έσχάτων νούς . 1448, 298.

<sup>815)</sup> ib. Anm. 298. 295 f. — 297. naoas al duvalueis adius two loyator eloi zai two zas Exactor.

felber treuer (act dekaoros) fei 816). Aehnlich wird bas Gerechte, b. h. bas ber Ratur nach, nicht blos auf Satung beruhenbe, als an sich Schones bezeichnet 317) und bas Unselbftische bes reinen Wohlwollens hervorgehoben 818).

Die besonderen sittlichen 3weckbegriffe und bamit bie von Plato angebahnte Guterlehre hat Ariftoteles nicht weiter entwidelt, boch angebeutet bag ber Sanbelnbe bas Endziel ber Sittlichkeit nur erreichen tonne burch vollige Ginftimmigfeit mit fich felber und im Ginflang aller Strebungen bes gangen Seelenlebens, fo daß er in ber That fich felber Dag (ber Cittlichfeit) merbe (ob. G. 1485, 403ª); mogegen ber Unfittliche in Zwiesvalt mit fich felber Untres wolle und Anbres begehre (ib. Inm. 408). Und fo begreift fich von neuem baß er bie Bludfeligfeit, bas Endziel unfrer Beftrebungen, nur in ber volligen, felbstandigen und felbstthatigen Entwickelung bes Beiftes ale unfree mahren 3ch, bas bie ihm untergeordneten Thatigkeiten zu harmonischer Ausbildung fuhren foll, suchen und ale ausschließliches Organ biefer Gelbstentwickelung bes Briftes, bas Spahen und Schauen, Die Bewgia, jedoch als eine im Werben und Kortschritt begriffene, nicht als eine ein für allemal fertige Rraftthatigfeit 819), betrachten fonnte. Bon

<sup>816)</sup> Eth. Nic. IV, 13. 1127, 28 καθ' αὐτὸ ἀὲ τὸ μὲν ψεῦδος q αῦλον καὶ ψεκτόν, τὸ δ' ἀληθὲς καλὸν καὶ ἐπαινειόν. — υgί. οb. ⑤. 1414, 204.

<sup>817)</sup> Eth. Nic. V, 12. 1136, b, 21 . . ετερου γάρ άγαθοῦ, εξ ετυχεν, επλεονέκτει, οδον δύξης ἢ τοῦ ἀπλῶς καλοῦ, — e8 fann die8 nur auf τὸ πρῶτον οδει τὸ ψυσικὸν δίκαιον, nicht auf τὸ νομικὸν δίκαιον bezogen werden, ob. ⑤. 1436, 264. vgl. ib. Anm. 250.

<sup>818)</sup> Eth. N. IX, 6. 1167, 15 ὁ δὲ βουλόμενός τιν' εὖπραγεῖν, ἐλπίδα ἔχων εὖπορίας δὶ ἐκείνου, οὖκ ἔοικ' εὖνους ἐκείνω εἶναι, ἀλλὰ μαλλον ἐαυτῷ. υgί. οὐ. ⑤. 1488, 412.

<sup>819)</sup> ob. S. 1492, 423. — Wenn Schleiermacher a. a. D. S. 172 fagt, Ariftoteles habe ben Begriff bes Guten ganzlich verborben, weil er ber Luft eine Stelle eingeräumt neben bem hanbeln und bie eigenthumfiche Luft nicht burch bas allmälige Kortschreiten einer jeben hand-

ibm ift auch bas Wollen abhangig, welches an fich, ale reines von ben Begehrungen gesonbertes Wollen, nur auf bas Gute an fich, b. h. auf die vom reinen Denten ergriffenen 3medbegriffe gerichtet fein foll. Wie beutlich und bestimmt Aris ftotelce auch ben Begriff eines unbedingten Denfens entwickelt batte, - ber eines unbedingten Willens mar ihm wie bem griedifch romifden Alterthum überhaupt fremt geblieben. wie er aber auf bas entschiedenste anerkannte, bas unmittels bare Ergreifen oder Schauen des Beiftes fei nur ein die Thatigfeit bes vermittelnden Denkens und bamit qualeich bes Borftellens abschließenbes, fein bavon unabhangig aus und burch fich felber Begriffe erzeugendes: fo betrachtete er auch bas praftische Sandeln ale eine nothwendige Borftufe jener Dewgia 320), die durch dieselbe jum Abschluß gelangenden 3medbegriffe als entsprechend ben aus bem von mahren Begriffen und richtiger Strebung hervorgegangenen Bielpunften bes finlichen handelns. Schwerlich murbe er fich geweigert haben Kamilie, Freundschafieverhaltniffe, und vorzüglich den Etaat ale fittliche Guter anzuerkennen. Die gelegentlich angeführte Dreitheilung ber Guter in außere, leibliche und geis flige (ob. G. 1346 ff., 15. 617), murbe er einer Entwidelung

(<del>6</del>. 1452, 305).

lung begleitet, sonbern sie nur am Ende erblickt und auf das Wohlgerathen, auf die gänzliche Erreichung des äußeren Endzweck der Sandlung bezogen habe: — so hat er außer Acht gelassen, wie Aristoteles die Lust als verwachsen mit der inneren Thätigkeit und nur dem Begriff nach von ihr trennbar betrachtet (hier Anm. 274 ff.), sie daher ohnmöglich auf den äußeren Erfolg beziehn konnte; ferner daß in der Stelle, die Schleiermacher wahrscheinlich zunächst im Sinne gehabt (ob. S. 1398, 148), das reldes sich nicht auf irgend einen äußeren Zweck, sondern nur auf die Thätigkeit selber beziehn läßt, vgl. ob. S. 1617, 654 und hier zu Anm. 801. Bom unbedingten Beist beiste stader: xal soon i fersegenen vooron, ob. S. 534, 375.
320) S. 1447, 293 f. 300 (vgl. S. 1538 ss.). — Die Bernünstigkeit als Inbegriff der Tugenden soll wiederum der Weisheit zur Barftuse dienen

ber sittlichen Gater schwerlich zu Grunde gelegt haben. Guter an sich konnen ihm nur die geistigen, ober doch nur die kraft ber Tugend ben 3wecken des Geistes unterworfenen außerenund leiblichen fein 321).

Bum Abschluß biefer Betrachtungen fragen wir: wie faßte Urinoteles ben Begriff bes Bofen? Worin es im hans. belnben Cubjefte bestehe, spricht er unzweideutig aus: in ber inneren Berfallenheit namtid, bem 3wiefpalt gwifchen bem feiner Ratur nach auf bas Gute gerichteten Willen und ben ibm widerftrebenden Begehrungen, alfo amifchen ber gur Berrichaft berechtigten und bestimmten Bernunft und ten fich Diefer herrichaft entziehenden Strebungen ber an fich vernunftlofen Triche 322). Aus Zwiespalt zwischen Bernunft und Cinnlichfeit entwickelt fich gwar eine umfaffenbe Battung bes Bojen, jeboch nicht alles. Das aus Berkehrung ber Gelbft. liebe, aus Gelbstucht hervorgehende Bofe ließ Arifioteles auch nicht außer Ucht 323), und noch weniger fuchte er ben Grund bes Bofen in ber Ginnlichfeit als folder, bie er ja feinesmeges abioten, fondern ale nothwendiges Werfzeng eben fomobl fur unfre theoretische wie fur unfre prattifch poietifche Richtung burch Citte und Gewohnung richtig geleitet wiffen Bare bas menschliche gleich bem gotilichen 3ch (benn Die fich felber bentenbe Gottheit muß boch mohl als 3ch begeichnet werben) reine Rraftthatigfeit ober reiner Beift, fo murbe ed gleich ber Gottheit außer bem Bereich bes Bofen fein, wovon bas Ursprungliche (tù es doxifs) und Ewige nicht

<sup>321)</sup> Polit. VII, 13. 1332, 21 και γάς τούτο δίωρισται κατά τούς ήθικούς λάγους, ὅτι τοιοϋιός έστιν ὁ σπουθαίος, ῷ διὰ τὴν ἀρετὴν τὰ ἀγαθά έστι τὰ ἁπλῶς ἀγαθά · δῆλον θ΄διι και τὰς χρίσεις ἀναγκαιον σπουθαίας και καλὰς είναι ταύτας ἁπλῶς. υχι. οδ. ⑤. 1610, 636.

<sup>332)</sup> ob. S. 1486, 408 mit Cubemus' erläuternben Borten ib. vgl. ib. Anm. 261.

<sup>323)</sup> το δε φιλαυτον είναι ψέγεται δικαίως · ουκ έστι δε τούτο το φιλείν έαυτον, άλλα το μάλλον ή δεί φιλείς, ου. 6, 1582, 570.

berührt werben kann (ob. S. 519, 308); erst bas Ineinander von Kraftthatigkeit und Bermögen unterliegt ihm, jedoch auch nur so weit dieses der Selbstthatigkeit ober Selbstbestimmung der Bernunst fähig ist und auf die Weise in Zwiespalt mit ven ihr sich unterordnen sollenden Bermögen (Trieben) gesrathen kann. Das wilden Naturtrichen folgende Thier ist nicht bos, so wenig als das zahme, lenksame, sittlich gut ist 323). Der sinnlich vernünftige Mensch verfällt dem Bosen, der Sünde, in dem Maße in welchem der Geist, sein wahres Ich, sicht aus und durch sich entwickelt und die sinnlichen Triebe, mit der von ihnen verderbten und auf sie verderbend zurückwirfenden Ichheit und Selbheit, der Eigensucht, nicht zu beherkschen vermag.

So weit lagt' fich Ariftoteles' Anficht vom Bofen aus Andeutungen, in Uebereinstimmung mit feinen allgemeinen Principien, gubersichtlich folgern; auch wohl bag er ale letten Grund beffelben ben Stoff, b h. bas bie felbfithatige Entwickelung ber Rraftthatigfeiten hemmende Urvermogen betrachten mußte, jedoch nicht an fich, fondern nur in feiner hemmenben Rudwirfung auf die Rraftthatigfeit, d. h. im Ineinander von beiden 226); wie er aber bas rein Regative, Richtsciende an bemfelben, die Beraubung, bafur halten fonnte, begreift fich bataus noch nicht. Jeboch muffen wir von vorn berein bet's votheben bag Ariftoteles' Neugerung barüber nur eine gelegents lide und wohl junachft auf bad phyfifche Uebel bezuglide, ober boch biefes mit dem moralifch Bofen gufammenfaffende ift. In' Bezud' auf' bas' Uebel finbet' fie, wie bereite oben bemertt worden (G. 718), einige Erflarung barin bag ja was' urfprunglich' Beraubung mar, fich festguftellen nito fo eine bet Berrichaft ber Zwelfutfachlichtelt ber Rraftthatigfeit fich ents giebende und eben barum verberbliche Birtfamteit zu erlangen

<sup>824)</sup> ob. S. 1461, 328.

<sup>825)</sup> địlor đọa ốt: où tơ: tò xaxòr nagà tà ngáy ματα · υστερον γάρ το φύσει τό κακόν της δυναμτώς, ού. . . . . . 519, 308.

im Stande fein foll. Und lagt fich nicht auch fagen bag bas Bofe in bem Rurfichwirfen wollen ber von ber lebenbigen Wechfelbeziehung mit bem Beifte abgeloften Uffette, fei es ber Sinnlichkeit ober ber von ihr mitbedingten, an bie Stelle ber Perfonlichfeit bes Beiftes fich fetenben Ichheit und Gelbheit. urfprunglich feinen Grund habe? Doch auch hier betreten mir ein Bebiet, auf tas tiefer einzugehn Arifteteles mahricheinlich nicht nur in feinen Schriften, soweit fie und erhalten find, ober mir Runte tavon haben, fondern auch in feiner Forfoung fich gefcheut hat. Ebenfo icheint er auf Die Frage nicht eingegangen zu fein, ob ober wie bas Bute bes Bofen allmalig herr werben folle. Rur ber Ueberzeugung getroffete er fich bag tae Boje fich felber verzehre und wenn gur volls ftanbigen Entwickelung gebieben, unerträglich werbe (G. 1412, 197). In Uebereinstimmung mit feiner Lehre von ber Belt. ewigfeit nimmt er einen Rreislauf an, in welchem nicht einober zweimal, fontern unenblich oft biefelben Meinungen gurudfehrten und jebe Runft und Philosophie, ja, auch Ctaateform, oft entdedt und wiederum untergegangen, aus ben que rudgebliebenen Reften von neuem erwedt werbe 320), ohne jeboch, wie es icheint, einer ftetig fortichreitenten Bervollfemm. nung in ber Wiederbringung ber Dinge fich verfichert ju halten, wie fehr er auch überzeugt mar, bag in je einer ber Beltperioben ber forschende Beift von ber Dahrheit zu weiteren Fortschritten geleitet werde und ber Fortschritt aus ben vereinten Bestrebungen ber Forschenben fich ergebe. Rur von einem jum andren Beltalter binüberreichende Ueberlieferungen fette er voraus. Auch hier vermied er bas Glatteis einer Theorie, wofur feine Unhaltspunkte in ben Thatfachen fich fanten, felbft in Bezug auf bie phpfifchen Ummalzungen; von Palaontologie tonnte noch nicht bie Rebe fein; felbft bie schwachen Reime berfelben, bie auf Kenophanes gurudgeführt werben, icheinen teine erhebliche Entwickelung gefunden zu haben.

<sup>826)</sup> ob. ©. 369, 503. ©. 535, 396. ©. 1582, 571. — ©. 368 f., 501 f.

Wenn Aristoteles bie praftische Philosophie als Politit bezeichnete, fo fpricht fich barin nicht nur feine Ueberjeugung aus bag ber Staatsorganismus bie vorhergefchene Bedingung ber Entwickelung ber auf bas hanbeln gerichteten menichlichen Beiftesthatigfeiten, ber Staat bem Begriffe nach. früher als ber Gingelmensch sei (G. 1570, 535), sondern gugleich die Gigenthumlichkeit seiner Behandlung der Politik. 3hr. Sauptaugenmert ift auf bie ethischen, jur Befampfung und barmonischen Entwickelung ber finnlichen Bermbgen ber Citte und Gewöhnung bedürftigen Tugenden gerichtet (vgl. G. 1605, 624). Die ber Tugend eigenthumliche Sitte, bas Bute ju lieben und bas Bofe ju haffen, muß bem Begriffe (ber-Belehrung) vorangebn, und bie bagu erforderliche richtige Ruhrung, beren auch bie Erwachsenen bedurfen, fann nur burch bie von Beift und Ordnung, ober Beift und Bernunftigfeit burchdrungene und burch Citte ober Bewohnheit befestigte Sefeglichkeit im Ctaate erreicht werben, wenngleich bie offentliche burch bie bie Gigenthumlichkeit ber Gingelnen berude fichtigende Kamilienerziehung zu erganzen ift 327). teles will baber mas bie Fruberen in Begiehung auf bie Befetgebung und überhaupt auf Die Staateverfaffung unerforicht gelaffen, felber ju burchichauen anweisen, bamit Die Philosophie über bie menschlichen Angelegenheiten nach Möglichfeit vollendet werde 328). Er trug um fo meniger Bebenten bie Staatsordnung als nothwendige Bebingung ber fittlichen Entwidelung ju beirachten, je lebhafter er, in volligem Gintlang mit Plato, bavon überzeugt mar, bag End.

<sup>527)</sup> Eth. N. X, 10. 1179, b, 29 dei di το ifoς προυπάρχειν πως (τφ λόγφ) οίπειον της άρτης, στέργον το παλόν και δυσχεραίτον το αίσχρόν. οb. S. 1518 ff., 483 f. 485. vgl. Anm. 576. 582. 641.

<sup>328)</sup> Eth. ib. p. 1181, b, 12 παφαλιπόντων οἶν τῶν προτέφων ἀνερεύνητον τὸ περὶ νομοθεσίας, αὐτοὺς ἐπισπέψασθαι μάλλον βέλτιον Ισως, καὶ δλως δὰ περὶ πολιτείας, ὅπως εἰς δύναμιν ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπινα φιλοσοφία τελειωθή.

gwed bes Staatslebens ein und berfelbe mit bem bes Gingelfebens fei, wie burchgangig, fo namentlich in bem Gate bet ihm fich ausspricht, in bem Grabe in welchem bie Burger gur Korberung ber Bemeinschaft fur ein fittlich volltommnes und felbftanbiges Leben beitrugen, hatten fie Theil am Staate und feiner Bermaltung, und biefer Rorm feien die auf Gefchlecht, Breiheit und -Reichthum gegrundeten Unspruche unterzuordnen (ob. G. 1596, 600). Der Staat foll baher auch Gorge tragen für bie jur Ausbildung bes Beiftes, ber Bewgiu, erforderliche Muße 820), durch und fur Wiffenschaft wie fur Freiheit gegrundet werben (ob. ib. Anm. 768), und Erziehung ber Burger jur Lugend fein Sauptaugenmert fein (ib. 21nm. 765): nachst jeboch und wefentlichst ift er auf Entwickelung ber ethis ichen Tugenden gerichtet, baher fein Bohl, gleich dem bes Gingellebens, vom Maghalten abhangig 330). In tiefem Ginne belbbt Aristoteles bie Bestrebung bes Theopomp, Die Bewalt bes Ronigthume burd Ginführung bee Ephorate ju befchranten (ib. Anm. 7574), bringt auf Bermittelung bes Gegenfages amifchen Urmen und Reichen burch Institutionen, wie bie ber Spffitien 331), warnt vor Berlegung bes Gleichgewichts unter

<sup>329)</sup> Polit. VII, 3. 1325, b, 14 dll' εξ ταύτα λέγεται καλώς και τήν εξιδαιμονίαν εθπραγίαν θειέον . . . άλλα τόν πρακτικόν οθκ άναγκατον εξναι πρός ξιέρους, καθάπερ οδονταί τινες, ουθέ τας διανοίας εξναι μόνας ταυίας πρακτικός τας τών αποβαινόντων χάριν γιγνομένας έκ του πράττειν, αλλά πολύ μάλλον τας αθτοιελείς και τας αθτών ξνεκεν θεωρίας και διανοήσεις . . μάλισια δε και πράττειν λέγομεν κυρίως και τών έξωτερικών πράξεων τους ταις διανοίαις αρχιτέκτονας. υgl. ου. ©. 1550, 508, 585, ©. 1605 ff. und Amm. 630, 640, 645, 647, 768.

<sup>380)</sup> Pol. IV, 11... εί γὰς καλῶς ἐν τοῖς ἡθικοῖς εἴςηται τὸ τὸν εὐδαίμονα βίον εἶναι τὸν κατ' ἀςὲτὴν ἀνεμπόδιστον, μεσότητα
δὲ τὴν ἀςετήν, τὸν μέσον ἀναγκαῖον βίον εἶναι βέλτιστον, τῆς
ἐκάστοις ἐνδεχομένης τυχεῖν μεσότητος. τοὺς δὲ αὐτοὺς τσύτους
δρους ἀναγκαῖον εἶναι καὶ πόλεως ἀςετῆς καὶ κακίας καὶ πολιτείας. υχί. οδ. ⑤: 1518 ff. und 'Umm.' 619. 666. 766.

<sup>881)</sup> Polit. VII, 10. 1829, b, 5 dogatar on Eviner edrat nat ton ouc.

ben verschiedenen Klaffen ber Burger (ib. Inm. 741), ems pfiehlt hebung bes. Mittelftanbes 332) und Mifchung venschiebener Formen ber Berfaffung, um bas Mittelmaß in ber Dalitie moalichst zu verwirklichen 333), Die er zwar unter ben brei wahren Berfaffungen fur die weniger volltommne, aber fur Diejenige halt, Die unter ben bamaligen Berhaltniffen Gries chenlands fich noch vermirtlichen laffe. Daher er benn fein: Augenmert vorzüglich auf bie Rachweisung richtet, wie burch Ermäßigung oligarchifcher und bemofratischer Inftitutionen und burch Beimischung ariftofratischer Elemente, Politien bauerhaft fich begrunden lieffen, ohne die auch bem entgegentretenden Schwierigfeiten zu verfennen 334). Wie wenig fein Wert auch biefen feinen, man barf mohl fagen, hauptzwed erreicht hat, ja wie menia felbit feine Lehren über leidliche Westaltung ber Demofratien und Oligarchien, oder über Abwehr jaber Ummalgungen, in jener: Beit unaufhaltsamen Berfalls griechischen Ctaatelebens gefruchtet haben, - es ift fur alle folgenden Jahrhunderte ein Denfmal berjenigen politischen Weisheit geworben, welche bie Ueberzeugung nom sittlichen Endzwede bes Staates mit ber Anerfennung zu einigen weiß, bag er nur nach Maggabe ber

σετίων ή τάξις, τὰ μέν περί Κρήτην γενόμενα περί τὴν Μίνω βασιλείαν, τὰ δὲ περί τὴν 'Ιταλίαν πομλώ παλαιότερα τούτων, πτλ. vgl. ob. ©. 1674, 770.

<sup>332)</sup> ob. S. 1629 f. 1631 und Anm. 694.

<sup>338)</sup> Pol. IV, 12. 1296, b, 34 δεί δ' ἀεί τὸν νομοθέτην ἐν τῆ πολιστικα προσλαμβάνειν τοὺς μέσους . . . ὅπου δὲ τὸ τῶν μέσων ὑπερτείνει πλίθος ἢ συναμφοτέρων τῶν ἄπρων ἢ καὶ θατέρου μόνον, ἐνιαῦθ' ἐνδέχεται πολιτείαν εἰναι μόνιμον. p, 1297, 6 δαρ δ' ᾶν ἄμεινον ἡ πολιτεία μιχθῆ, τοσούιω μονιμωτέρα. c. 13, b, 24 διόπερ ᾶς ιῦν καλούμεν πολιτείας, οἱ πρότερρν ἐκάλουν δημικρατίας. υgί. ⑤. 1627, 676.

<sup>334)</sup> οδ. 3. 1627, 677: — Pol. IV, 9 τίνα δε τρύπον γίνεται παρά δημοπρατίαν και δλιγαρχίαν ή καλουμένη πολιτεία, και πώς ανιήν δει καθιστάναι, λέγωμεν έφεξής τοις είρημένοις τρί. οδ. 3. 1928, 680 f. und 3. 1629 ft. — ή μφόποτε τήν, μέσην γίλ καθημη πρλιπείην, ής δλεγάνες και παρο δίέγοις, οδε 3. 1630; 334.

Bildungsstufe bes Bolfes und ber außeren Berhaltnisse sich gestalten lasse. Sein klarer, burch keine personlichen Bezieshungen beierter Blick zeigt sich namentlich darin, daß er, der Erzieher und Freund des Alexander, die Erneuerung des wahren Königthums für ohnmöglich in jenen Zeiten hielt (ob. S. 1653, 749). Beranlaßt hat er zwar aller Wahrscheinlichkeit nach die spätere Theorie von der Mischung der Elemente versschiedener Staatsversassungen. Aber ob er mit der synkretisslischen Weise, in der selbst Polybius und Sicero sie durchgesführt haben, einverstanden gewesen sein würde, ist mindestend sehr zweiselhaft. Doch überlassen wir die Beantwortung solscher Fragen wie die Erörterung so mancher hier gar nicht besrührter Punkte, einer der Bedeutung des Werkes angemessenen Bearbeitung desselben, die seit so langer Zeit vermißt, uns hossentlich bald zu Theil werden wird.

29. Nicht ohne Zagen wende ich mich zur Kunstphilossophie des Aristoteles. Die erhaltenen Bruchstude berselben reizen zu Bersuchen einer Refenstruktion, ohne hinreichend sichere Anhaltspunkte für dieselbe zu gewähren; sie beschränken sich auf Andeutungen über die letzen Gründe der Kunstthästigkeit und auf mehr oder weniger vollständig und in ursprüngslicher Gestalt auf uns gekommene Grundlinien der Theorie einzelner Zweige der Poesse. Nicht blos das Mittelgebiet zwisschen beiden, die Art wie der Stagirit die einzelnen Kunststheorien auf die obersten Gründe zurückzuführen beabsichtigte, sondern auch einige unvollständig auf uns gekommene Punkte jener Kunstheorien bleiben der Muthmaßung überlassen.

Bergegenwartigen wir uns zuerst die obersten Grunde. Die poictische oder Kunstthatigfeit bewegt sich gleich der sittslich handelnden (praftischen) auf dem Gebiete des Beranderslichen, kann nicht auf Erkenntnis des ewigen unveranderlichen Seins Anspruch machen, wie die theoretische Thatigkeit sie beabsichtigt; aber als eine Richtung des vermittelnden Denkens muß sie, gleichwie das sittliche Handeln, ihren Abschluß in unmittelbar vom Geiste ergriffenen Bestimmungen finden.

Ru biefem Banbe, welches bie brei Grunbrichtungen unfrer boberen Thatigfeiten verfnupft, fommt noch ein zweis tes: alle brei find bestimmt bie Bahrheit zu erreichen, die theoretische im Bebiete bes Unveranderlichen und Ewigen, bie beiden andren in bem bes Wandelbaren, fein ober nicht fein tonnenden (ob. G. 1440, 274), und gwar die praftische (bes fittlichen Sandelne) in ber Uebereinstimmung ber Bahrheit bes Begriffe mit ber Richtigkeit ber Strebung 835); benn bas Denten fur fich bewegt Richts (wirft nicht auf bas Beranberliche), fonbern nur bas auf einen 3med gerichtete, unb zwar wie in ber praftifchen, fo auch in ber poietifchen Thas tigfeit, jeboch mit bem Unterschiebe, bag ber 3med erfterer bas Rechtthun felber ift (tie einquela), ber 3med letterer bas fur und von Etwas zu bilbenbe, b. h. bas Wert (ib. Inm. 278). Wie aber foll die Bahrheit ber funftlerifch bilbenben Thatigfeit im Werfe, nicht in ber Thatigfeit felber fich finden? ift ja bas Bert bas Erzeugnig ber Thatigfeit, aus bem von berfelben erzeugten Begriffe hervorgegangen. Wahrheit ber Runftthatigfeit fest baher, gleich ber bes fitte lichen Sandelns, Bahrheit des Begriffs voraus; die Runft ift eine mit ober nach mahrem Begriffe bilbende Kertigfeit 336), ihr Princip in dem Bilbenden, nicht bem Bebilbeten; aber an bie Stelle ber Richtigfeit ber Strebung, b. h. ihrer Richtung auf bas Gute, tritt die Richtigfeit des Wertes, b. h. bie Ueberein-Rimmung beffelben mit bem gu Grunde liegenden mahren Begriffe; mahrend bie praftische Thatigfeit ihren 3med in biefen felber, ihrer Sittlichfeit hat, ift ber 3med bes funftlerifchen Bilbens ein Andred (ib. Anm. 283), Die Bermirflichung bes

<sup>335)</sup> ob. ©. 1441, 276. vgl. Etb. N. VI, 2. 1139, 23 δεί διὰ ταῦτα τόν τε λόγον άληθη είναι καὶ τὴν ἔρεξιν ἀρθήν.

<sup>336)</sup> Eth. N. VI, 4. 1140, 20 ή μεν οὖν τέχνη, ασπες εξορται, εξις τις μετά λόγου αληθοῦς ποιητική έστιν, ἡ δάτεχνία τοὖναντίον μετά λόγου ψευδοῦς ποιητική έξις, περί το ἐνδιχύμενον άλλως έχειν. vgl. ob. 6. 1443, 282 u. 6. 181, 17. 19. 21.

wahren Begriffs im Werke namlich, das in sofern schöner sein soll als die ihm zu Grunde liegende Thatigkeit (ob. S. 133, 22), und eben weil in ihm die Qualität der Thatigkeit nicht aufgeht, oder vielmehr an ihm ihr wahrer Werth nicht gemessen werden kann, ist freiwillig in der Kunst sehlen nicht schlechthin verwerslich, wie freiwillig unsittlich haudeln (ob. S. 1444, 285).

Worin aber besteht bie Dahrheit bes funftlerischen Beariffe ? Alle Runft beruht nach Ariftoteles auf bem bem Denichen eigenthumlichen Rachahmungetriebe (ob. G. 1685, 3 vgl. Unm. 2); jeboch foll fie nicht bas Geschehende nach. ahmen, wie es (nach Maggabe ber eben ftattfindenden Berhalts niffe) geschieht, fonbern wie es nach Rothwenbigfeit ober Wahrscheinlichkeit gefchebn follte; und eben barin erbebt fich Die Runft über Die Welchichte (ib. Unm. 4). Go foll auch bas funftlerifche Portrait, unbeschabet ber Aehnlichkeit, verebeln (ib. Unm. 48), b. b. boch wohl, nicht bie von zufälligen Umftanden abhängigen Buge und Mienen wiedergeben, fondern bas dem Bechfel zu Grunde liegende, die charafteriftische Gis genthumlichfeit barftellen. Dies zu ergreifen ift Cache bes funftlerischen Begriffe, beffen Wahrheit taber nicht in ber Busammenfassung ber Buge ber Erscheinung, sondern nur in ber Auffaffung bes ihm zu Grunde liegenden Befenhaften beftehn fann, und eben barum, burfen wir hinzufugen, nicht burch Bahrnehmung und vermittelndes Denfen, fonbern nur burch unmittelbares Ergreifen bes Beiftes fich erreichen lagt. Danach mochte bie poietische Richtung eine Mittelftellung zwis ichen ber theoretischen und praftischen einnehmen. Gie bringt nicht gleich jener burch ein mit Rothwendigfeit fortschreitendes Beweisverfahren jum Ergreifen bes Unveranderlichen und Ewigen, fondern erhebt fich burch forgfältige Beobachtung ber Erscheinung zur unmittelbaren Auffassung ber ihr zu Grunde liegenden Wefenheit, ohne bie Eigenthumlichfeiten berfelben als an fich ihr Butommenbes (καθ' αύτὸ συμβεβηκότα), mit wiffenschaftlicher Nothwendigkeit ableiten zu tonnen.

eben weil ihr Begriff ber Erscheinung entsprechen und in ihr wiederum sich verwirklichen soll, ist sie an die Bestimmtheit der Objekte, ihrer Erscheinung wie ihrer Wesenheit nach, gebunden, hat nicht gleich der praktischen Richtung, die subjektive Bestimmtheit der Thatigkeit felber, die Gestunung, zu beethätigen.

Sett nun die Runft Uebereinstimmung zwischen ber Bahrheit bes Begriffs und ber Richtigfeit ber Ausführung ober des Werkes vorans, fo muffen die Rormen fur diefelbe auf beides gerichtet fein, auf Wahrheit bes Begriffs und Richtigfeit ber Ausführung. Da jedoch ber Begriff ber Ericheinung entsprechen und in ihr wiederum verwirklicht werden follte, jo ergab fich ber Gintheilungegrund aus ben naheren Bestime mungen bes Wefens ber Nachahmung, und zwar ein breiglieberiger Eintheilungsgrund 337). Denn auf brei Unterschiede tommt es bei ber Rachahmung an, auf ben bes Was nachgeabmt wird, auf ben ber Mittel burch welche und auf ben bes Bie. 3mar führt Aristoteles Diefe brei Gesichtspunkte ber Eintheilung nur in Bezug auf Poeffe und auch die in ben erhaltenen Bruchftuden nicht vollständig burch 338), ohne jedoch bie Anwendbarfeit berfelben, menigstens ber zwei erften, auch auf die übrigen Runfte außer Ucht zu laffen. Go werben als Mittel der Rachahmung Farben, Gestalten und Stimme bervorgehoben und ale nahere Bestimmungen junachft, jedoch nicht ausschließlich, letterer, Rebe, Rhythmus und Sarmonie; benn burch Rhythmus, ohne harmonie, abmt auch bie Orchestif

<sup>337)</sup> Poet. 3. 1448, 24 èv 1010ì dì 1011ais diamoquis i ulundis contr, és inouer xai degás (ob. S. 1686, 5), èv ols 12 xal a xai és.

<sup>338)</sup> ib. c. 1447, 18 ωσπες γάς και χρώμασι και σχίμασι πολιά μιμούνται ... Ειεροι δε διά τις φωνής, ούται κάν ταις είρημεσαις τέχναις, απασαι μεν ποιούνται την μέμησιν έν ευθμφί και λόγφ και άρμονές. Βοτής (1. 13) ετωάψητ waren Cpopöe, Tragödie, Komödie, Dithyramb και της αθλητικής ή πλείστη και κιθαριστικής.

(Tangfunft) nach und zwar burch gestaltete Rhythmen, b. h. burch Berbindung ber Gestaltung (ber Pantomime) und bes Rhothmus, mabrend die Mufit Rhothmus und Sarmonie verbindet 339); Die Malerei fegen wir hingu, Gestaltung, Rhuthmus und Karbe; Bildhauer (338) und Baufunft, nur in je verschiedener Beife, Gestaltung und Rhythmus. Doch bat Aristoteles über biefe brei bilbenben Kunfte in ben vorhandenen Chriften fich leiber nicht naber erflart. 216 bas mas nach. geahmt wird werben Sitten, Affette und Sandlungen nambaft gemacht, in unmittelbarer Begiehung gur Docfie, Dufff und Orchestif (vor. Anm.), ohne bag man anzunehmen bereche tigt ift, Ariftoteles habe Alles mas außer jenem Bereiche liegt, wie Lanbichaft und Raturgegenstande, von ber funftlerischen Rachbildung ausschließen wollen ; ber Nachbildungen von Thieren ermahnt er 340). Rur hielt er ohne Zweifel jene fur bie wurdigften und vorzuglichften Gegenftanbe funftlerifcher Darftellung und icheint geneigt gewesen zu fein die Runfte in bem Daß rudfichtlich ber ihnen eigenthumlichen Geelenleitung ju ichaBen, in welchem fie unmittelbar die Gitten nachzubilben im Stande. Gestalten, fagt er, find nicht fowohl Rachbils bungen ale Zeichen ber Sitten, mahrend Sarmonie und Rhythe mus burch ihre homogencitat mit ber Geele, ihre Buftanbe, baber auch Gitten und Affette, unmittelbarer ausbruden und unmittelbarer auf die Ccele einwirfen 311). Daß aber Ariftos . teles ben zeichnenden Runften barum überhaupt eine untergeordnete Stelle anzuweisen beabsichtigt habe, find mir nicht bes rechtigt ju fchliegen. Aus ben wenigen Meugerungen über

<sup>339)</sup> ib. 1. 23 ο ο ο άρμονία μέν καὶ δυθμος χρώμεναι μόνον (μιμοῦνιαι) η τε αὐλητική καὶ η κιθαριστική . . . αὐτος δὶ τος
δυθμος μιμοῦνται χωρὶς άρμονίας οἱ τῶν δρχηστῶν· καὶ γὰρ
οὖτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων δυθμῶν μιμοῦνται καὶ ηθη
καὶ πάθη καὶ πράξεις.

<sup>340)</sup> Poet. 4. 1448, b, 11.

<sup>341)</sup> ob. S. 1618, 657 j. 656. — Polit. VIII, 5. 1340, 25 olor el 115 xalget thr elxora tiròs semperos mà de allar altar allà dià

disselben fehren wir buß er sohr wohl wußte, wie fehr Stulpturi und Malerei im Stande durch Gestaltung das Sittsche ihr venanschaulichen; er warnt ver Ingend'die welchilchen sinnlich reigenden Daussollungen des Paufon start ver eblen sittlichen im Polognotus und Anderer, vorzuführen und wendet den Unterschied des Eden und Unedleit auf steichwese auf die dichterische Garutserist un 342); Aeber Anchivettur sehlen und auch felche gelogentische Neußedungen des Aristoteles.

Dem erften und vorzüglichsten Ratutgrunde ber Ruhff, bem Rachahmungbreiebe, fligt Bristoteles frocht einen zweiten ihngu, ben ursprünglichen Sim far Harmonse und inder zu bestimmen. Dach fleht man wenigkens bas er letteren aus ersterem nicht abgeleiten unternuhm; und in ber Thuttzeigeleisten unternuhm; und in ber Thuttzeigeleisten aus versterem mehr als in ersterem ber Anthoit ben bie Kinst au ber bem Menschen eigenthäulichen Freithätigteit hat. Wäst bem Prinsip bed Handlich, der Wahl, in ber bilbenben Thatigkeit entsspreche, ob. Geist ober Kunst ober Bernsgen, ilast bristoteles im ber seine Dreitheifung turg erbeternben Stelle unentschieben im ber seine Dreitheifung turg erbeternben Stelle unentschieben im ber seine Dreitheifung turg erbeternben Stelle unentschieben im ber seine Dreitheifung turg erbeternben Stelle unentschieben

την μορφήν αθτήν; αναγκατον τούτο και αυτήν ξκείνην την Βεωρίαν, οδ την ελάδνα θεωρεί, ήδειαν εδναί. θυμβέρηκε θε των αξαθητών & μέν τοις αλλοα μηθέν Ακάρχειν διαδωμα τοίς ξθεμιν, οξον εν τοις άμερες και τοις χειακτρίς, αλλί έν τοις όραν τοις ήθεμαν σχήματα γάρ έστι πριαμτα, αλλί έπι μικρόν,

<sup>342)</sup> ob. S. 1618, 657. — Poet 2. 1448, 5 (ob. S. 1686, 7) ώμπας of γράψεις. Πολύγνωτος μεν γάς κρείττους, Παύσων δε χείρους. Διονύσιος δε δμοίους εξκάζεν. c. 6. 1450, 25 al γάς των νέων τών πλείστων άβθεις τραγφθίαι είσι, και δλώς ποιηταί πολλοί τοιοστοι, οδον και τών γραφέων Ζεύξις και Πολύγνωτος πέκων δεν κάς Πολύγνωτος βγάθος ήθογράψος, ή θε Ζεύξιδος γραφή οὐδεν έχει ήθος υβί. c. 25. 1461, b, 12.

<sup>343)</sup> ob. S. 1685, 8 vgl. S. 1618, 658. Daß Harmonie im weiteren, nicht ausschließlich mufitalischen Sinne zu fassen sei, scheint aus ben angef. Worten (888) fich zu ergeben; wie bas Wort ja unch bei Blato baufiger vortemant.

nicht and chlieblich . Den. Ginn foo Samonic und Mhochmus im Gebenfen gehabt? itoner, die in in in int in int THIL Bie, Ariftotgled in: Unbereinstimmung, mit ben Gefichede muniten, fun bie Gintheilung ber Runfte, bin: lodenben: Grunde fabe für biefelben auf finden beabsichtigte atterfeben; wie aus feinen Abhamblungen üben bie Angadbie und Das Epodi Das Drama und bas fenos femmen barin mit ben alleigen Dithe tungearten überein bag menichtige bandingen bie Gegens fanbe, ibrer Rachbildung find; beibe baben eine einime In fich abgeschlasseng Sonplung barzuffellen, und war bie Traabbie und bas Epos im Gebiete bes Ernften, Die Comunic in bene bes Riebrigen, und: Sachgrifchen. Das : Epos and bad Dramdo und amor biefes in ber jenem verwaubteften Rorm ben Tone godien unterscheiben, sich. wefentlichst harin von einander dus jenos die Sandlung engablt, biefes burch bie handelnten Dern fanen fie war und fich enewideln taft. Daraud ergeben :fich baun ihre Unterschiebe in Bezug auf bie Unsbehunne ber bare mustellanden Grandlung und auf die Art (bas Abdburch) berf Dankellungen In erfteren Begiehung - haben gwar beibartinn gangen und vollenheten burch immere Begiehungen, inicht bled burch Zeitabfolge ober auch Ginheit ber handelnden Berfon, aufammengehaltene , überfehbare Sandlung barguftellen, jeboch bie Tragghie inverhalb engerer Grenzen, als bas Epos 240). In der ameiten Begiehung mablt bas Epos bad ber fortlaus fenben Erzählung angemeffenfte Beromag bes herameters (ob. S. 1706, 69), mahrent bie Tragobie bes Bedfelt und großern Optelraums bes Beremafes, theilweife bes Wefanges (ib. Anm. 16) und ber fcenifchen Ausschmudung (Ausstattung fur ben Befichteffinn) bebarf. Que biefen Unterschieden ergeben fich bann wiederum andre in Begiehung auf die Romposition rudfichtlich bar episobischen Bestandtheile (ib. Mum. 61), auf Anwendung bes

<sup>344) 05.</sup> S. 1693, 23 f. 56. - 15. 61. vgt. Post. 26. 1462; b., 3 fits hittor min dancier minimum francier.

Bunberbaren und Unglaublidun (ib. 64 fb); nich nebenfo ein Beziehung auf bie Diftioniteb. in ihm in de late grecht bei bie

Beiben gemeinsom ift ferner bas Borhaltnis ber Rabel oder handlung gu den Churafteren 344) t Gestere find mie bie Erkger erflever: und ber fonnblung beruht ber Amert beiber Dichtung darten bfie unbibas Beben inichtiber Menferale folder. ift Begenstand, bet Rachahmung biefer Dichtungsartenig in ber Sandlung fpricht fich Seil und Unheil, Bluck und Ungtud bet Menfejen aus. und Gladfeligfeit jeber : Enbaived bes : lebend, besteht in der Sanding. Auf der funftlerifden Romposition bet Bendlung (if mar mouguaren, gustaute): beruht beiber oben gleich mehr ale: auf ber Zeichnung ben Charaftere ber poetische Werth ber: Eragbbie ; lettere ninunt bio gweite Grelle ein ? bie beitte bie in der Rede fich imosprachende Denthoeife: Conte roin, grafun),uidie viente und funfte erft Diftion und ber abrige Schwist der Tragonic, vorzeiglich, Wenft sib. Meus. 19. 200), - Beftimmungen, bie unmittelbat min bein Begenftanbe ber tonflerifchen Rachahmung biefer Dicheumgeter rentishnt find. Der in Uebeneinstemmung mit bem bisher: Derborgehobenen furz und icharf gefaßten Befendbestimmung ber Tragodie tommt bann noch Bezeichnung ihres 3mede ober vielmehr ihrer Birlung bingu. Gie foll burch Mitleid unt Rurcht: bie nadapous folder Gemitheaffettionen bewirten (ob! . 1689, 16); und fo fragt fid benn mas unter Adagore ju berfteben fei. Plato bezeichnet' bas Wort Aussonberung alles unreinen und

<sup>345)</sup> Post. v. 22, namentith p. 1459, 8 τών δ' δνομάτων τα μέν διπλά μάλοστα άφρόττει τοις διθυμάμβους, αί δε γλώτται τοις ήφωίποις, αι δε μεταφυραί τοις λαμβείοις. και δεν μέν τοις ήφωίποις άπαντα χρήσιμα τὰ εξογμένα ε δε τοις λαμβείοις κτλ.

<sup>346)</sup> Was in Bezug auf die Eragsdie ausstützlich erdriert war (S. 1691, 17. 19), wird rücklichtlich des Epos vorausgesetzt oder nur berührt, vogl. Id. Ann. 15. 56. 58. 68. Dem Homer wird nachgerühmt, daß die von ihm redend Eingesührten Charatteus (Hoders 404) darstellen (Ann. 68), und gleich wie in der Eragsdie werden Foind und dindwagend jeden underschieden (CT).

ungefunden Stoffes in Being, auf bas fottatiebe wie auf bas feelische Leben, und wird in letterer Begiebeng, eben fomobi bont geiftiger: Reinigung, wie von veligibfer. Entfibnung gebraucht 341). Liebach bebient, fich Arifioreles des Ausbrucks als eines; von ihm, festgestellten, philosophisten Temninus, wir Spotgel (Si. 24) mgibt ... und mehrshat: auch mohbiBernans nicht ibehaupten imollen. Bber imoren beftebe bie rigenthume lich Aristotelische Kassung besselben ? Da bie ausbrückliche Erffarung burüben in ben und erhaltenen Bruchftaden ber Poetit fich nicht Andet. (ob. S. 1020. .. 664). fo feben wit und jundehft auf bie Unwendung bingewiefen, die Aviftoteles in Brang auf Die Mafft in ber Bolitif babon matht. Ar wete ben bodt nach bem Borgange Krüberer, ethildie, prafrifthe ibik Thatfraft wedende) und enthuffastifche (Bergudung bewirs benbel Lieder ober Melodien (ublig) und Sarmonien unterfthicben, dann aber ale bie verfichiebenen nupfichen Amelle: ber Sugenbunterricht, :: Matharfie (mit Borbehaltiber naberen Erklaung berfeiben in ber Abhandlung von ber Dichtfruit) diagoph, Erholung und Abipannum aufgeführt 348). Kur ben

<sup>847)</sup> L. Spengel, Abet bie nadagois rab nadnadrior G. Pff! 348) Polit. VIII, 17, 1341, b, 36, paper d'ai piec Evener declated ... τη φουσική χομοθαι δείν αλλά καλ πλειόνον χάριν (και γκα παιδείας ξυεχεν και καθάφσεως — τί δε λέγομες την κάθαρρικ. νυν μέν απλώς, πάλιν δ' έν τοις περί ποιητικής έρρυμεν σης φέσιευον -, τρίτον δε προς διαγωγήν, προς ανεσιν τε καί πρός την της συντονίας ανάπαυσιν), φανερόν πτλ. Eine etwas . perfciedene Dreitheilung findet fich, wie Spengel G. 15ff. bemertt, , 6. 5. 1339, 16 nátegor nathiás freza zak arangiasus... å μάλλον . . ποδε άρειτν . . . ή ποδε διακωγόν τη Ευμβάλλειαι , και πρός φράνησιν (?): Spengel will baber in abiger Stelle (0.7) als exftes Glied naceleta und nabagois jufammenfaffen, als zweites Singwygi; und burch Umftellung, τρίχον θε προς, «νεσεν κρλ. lefen. Doch wird a. G. 1841, 28 (er ole h Sewela mabagger mallor δύναιαι ή μάθησω), - αάθαραις und μάθησις einonber entge-... gengthellt, und ichwerlich batte bas deuergor de vor neoc deurwydr ausgelaffen werben bürfen. Diefen Grinbe wegen tomte ich mir,

Bugendunterricht, der wenn er seinen Zweck, Ansbildung bes richtigen Urtheils und der Freude an gnten Sitten (Charafteren ?) und schönen Handlungen, erreichen soll, die Fahigkeit eigner Ausübung voraussest, werden die ethischsten Harmonien supsohlen <sup>319</sup>), zum bloßen Andbren die praktischen und enthussakischen. Bon den enthussakischen die praktischen und enthussakischen. Bon den enthussakischen dies es früher, daß wir durch sie ethisch gestimmt würden, da die Lieder des Olympos die Seelen enthussakisch stimmten und der Enthussamus ein ethischer Affelt der Seele sei sie); in unserer Stelle (6. 7 ob. 6. 1620, 664 f.) lesen wir: der Affelt, welcher in einigen Stelen hestig ausgritt, sindet sich in allen und unterscheidet sich nur nach dem Mehr oder Mindet, wie Mitseld und Furcht, seiner Versuchung; denn auch von dieset Bewegung werden Einige heftig ergriffen. In den heiligen Liedern aber sehen wir daß solche, wem sie die die Seele berauschenden Lieder anwenden, sich

bevor ich noch Bernaps mir eben vor dem Abdruck gulemmende Entgegnung im Rh. Museum XIV G. 371 kannte, diese Emembation nicht aneignen; glaube auch daß sich der scheinbare Widerspruch zwischen dieser und der früheren Stelle o. 5 in der von diesem angegebenen Weise heben lasse.

<sup>349)</sup> Polit. VIII, 5. 1340, 14 έπει δε συμβέβηχεν είναι την μουσικήν των ήδεων, την δ΄ άρειην περέ το χαίρειν ορδώς και φιλείν και μισείν, δει όξιων δτι μανθάνειν και συνεθίζεσθαι μηθέν ούτως ώς το κρίνειν όρθως και το χαίρειν τοις επιεικέσιν ήδεσι και ταις καλαίς πράξεσι. ο. 6. b, 35 πρώτον μέν γάρ, έπει τοῦ κρίνειν χάριν μετέχειν δεί των έργων, δια τούτα χρή νέσυς μιν όντας χρήσθαι τοις έργοις, πρεσβυτέρους δε γινομένους των μέν έργων άφεισθαι, δύνασθαι δε τά καλά κρίνειν και χαίρειν όρθως δια την μάθησιν την γενομένην έν τῆ νεύτητι. τρί. p. 1839, b, 1.

<sup>360) 1</sup>b. c. b. 1840, 7 τούτο (τὸ πρός τό ήθος συντείνειν και πρός τήσ ψοχήν τήν μονοικήν) ở &ν εκή δίβον, εί κοιοί τινες τὰ ήθη γιγνόμεθα δι' αὐτής. ἀλλὰ μὴν ὅτι γιγνόμεθα ποιοί τινες, ψανερὸν διὰ πολλών μὲν καὶ ἔιέρων, οὐχ ἥκισια δὲ καὶ διὰ τών Ὁλίμπου μελών ταῦτα γὰρ ὁμολογουμένως ποιεί τὰς ψυχὰς ἐνθουσιαστικάς, ὁ δ' ἐνθουσιασμός τοῦ περὶ τὴν ψυχὴν ἤθους πάθος ἐσιίν.

beruhigen, mir wenn fle arztliche Kur und Ratharks erfahren hatten 141). Dasselbe nun muffen erleiden die dem Mitkeld und der Furcht und überhaupt einem Affelte unterworfen sind; die übrigen soweit jeder non ihnen zu solchem Affelt geneigt ift, und allen muß eine gewisse Ratharks und Erleichterung mit Lust zu Theil wurden. In gleicher Weise bereiten auch die kathartischen Lieder den Menschen eine unschädliche Frende. Daher muß man solche harmanien und solche Lieder für die seschlichen, welche die Musik für's Theater ausüben. — Diesen Abschnitt schließt mit der Bemerkung, daß diese auf ein series und gebildetes Publisum bezuglichen Bestimmungen für das ungebildete und rohe einer Ermäßigung bedürften, damit auch diesem eine seiner Ratur angemessene Erholung und Lust bereitet werde.

Aus biefen Capen ergibt fich nun allerbinge bag mach Aristoteles' Annahme Ratharsis vermittelft enthuffaftischer Lieber burch Steigerung bes Affelte bewirft und baburch eine mit Luftgefahl verbundene Erleichterung hervorgerufen merben folle, und fiche in abnlicher Weife mit andren farten Affetten verhalte. Aber baf jebe erleichternbe Ratharfis lebiglich aus Steigerung ber Affette fich ergeben folle, wird nicht gefagt, und eben fo menig eine nabere pfpchologifche ober aftertifche Be-Rimmung ber Qualitat ber Steigerung ausgeschloffen. In orfterer Beziehung tonnte boch Ariftoteles ohnmoglich folche außer Acht laffen die an Mangel ber Reigbarfrit für Affette feiben; und wohl nur'in Rolge ber Rarge biefer Erorterung ift ihrer nicht befonders ermahnt worden; burch bie Gewalt ber berauschenden Lieder muß ja auch in ihnen ber schlummernbe Affett gewedt werben, und bie ju erlangenbe Erleich. terung taun fchwerlich in etwas Unbrem beftebn follen als in bem Mittelmaß ber Affette, bein Gleichgewichte zwischen bem

<sup>851)</sup> o. 7, 1342, 10 wones largelas ruxdras xai xaddorews. Damit Ratharfis nicht zugleich als bas Berglichene und als bas fiehe, womit es verglichen werde, ftreicht Spengel S. 20 das xal.

Biviel und Buwewig. Bas bie qualitative Beffimmthelt ber Steigerung betrifft, fo meift fcon einigermaßen ber Begriff bes Euchufiasmus, wie er auch naber bestimmt fein mochte. barauf bin; benn fchwerlich fonnte boch Aristoteles jebe wilb Ahrmende Melobie fitt eine enthuffaftifche gelten laffen. Das in Begiehung auf Die Mufit hochft wahrscheinlich ift, ergibt fich in Der Auwendung ber Ratharfis auf Die Tragodie als gewiß. Bernaus 202) hat nicht unbeinerft gelaffen bag'ifin 13. 200 14. Rap. ber Poerit barauf begügliche Beftimmungen fich finden, b. b. foliche bie aus ber Befchaffenheit ber burth Die Eragobie hervorgarufenben Affette bet Rutaft und bis Mitleibs fich ergeben. Ansgefchloffen wird von ber tragifchen Darftellung ber Uebergang von Glud in Unglad; wenn treff-Riche Menfchen ibn erbutben; benn ber ift nicht furchtbar noch Miffeld erwedent, fendern frevelhaft 508); ebenfo ber ben fchlechten Denfichen zu Cheil werbenbe Uebergang von Unglich in Bladt; er ift weber mitleibemutbig noch freichibar, noch auch me bas Witgefühl anregend (vore och ar Downor). Diefes fain gwar burch einen bem Bifen gu Theill wetbenden Unfolag von Blud in Unglud angerent werben, abet weber Mitleid noch Kurcht; benn Kurcht fest Mehnlichkeit mit bem in beffen Buftanbe wir und verfegen follen, Ditleib Unverbientheit bes Unglude voraus 154). Co ergibt fich benn als Regel, bag ber Uebergang von Blud in Unglud einen burch

<sup>862)</sup> Bernays a. a. D. S. 179. 181 f.

<sup>353)</sup> μιαρόν ο. 13. 1452, b, 34. (vgl. unten Ann. 1897), ober τερατώσες ο. 14. 1453, b, 18. οί δι μή το φοβερον διά της διμώς αλλά το τερατώσες αίνον παρασκευάζοντες υθδιν τραγφθίζε κοινωνούσιν. Αςηπίκη wird bas δεινόν του έλεεινον nitetichieben, Rhot. II, 8. 1886, 21. . το γάρ δεινόν Ειερον του έλεεινου και έμπρουστικόν του έλευν κτλ.

<sup>354)</sup> ο. 13. 1453, 1 οὐδ' αὖ τὸν σφόδρα πονηφόν ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν (δεί) μεταπέπτειν τὸ μέν γάρ φιλάνδρωπον έχοι ἄν ή ποιαθτή συστασις, ἀλλ' εὖτε έλευν οὅτε φὸρόν ὁ μέν γὰρ περί τὸν ἀνάξιον ἐστι δυστυχυθντα, ὁ δι περί τὰν ὅμοιον, ελεος μέν περί τὸν ἀνάξιον, φόβος δὲ περί τὸν ὅμοιον.

Ruhm und Glud bervorragenben, jeboch und abnlichen, baber nicht vollfommnen, in Rolge eines bebeutenben Reblers und nicht einer Bosbeit ober Schlechtigfeit, treffe 355). Sieraus folat ferner bag bie tragifche Wirtung nur erreicht wirb, wenn urfprunglich Befreundete ober nahe Bermandte, nicht im voraus Berfeinbete ober einander Gleichentlige, feindlich auf eine ander treffen 356), fei es baß fie einander tennen, wie Mutter ihre Kinder, ober daß fie erst nach der verhängnisvollen That einander erfennen, ober bag nach erfolgter Erkennung ber porber gefaßte beillofe Entichluß nicht ausgeführt wirb. Begegen Bogerung in ber Andfuhrung eines mit Renntuif ber bedrohten Person gefaßten Entschluffes nur einen Krevel barftellt, ohne ben Affelt aufzuregen 357). Daß bie tragifche Wir tung nicht sowohl burch bas finnliche Mittel scenischer Daregroche den ber bendtung bervorge rufen werben foll 358), zeugt wiedernm bafar bag bem Ariftoteles nicht ber quantitative Grad ber Gemuthebewegung, foubern die qualitative Bestimmtheit berfelben die Sangtfache mar. Ausgeschloffen foll werben nicht blod mas als Frevel Entfeten erregt (353), fonbern auch mas bas bles pathologische Wit-

<sup>355),</sup> ib. 1. 7 έστι δε τοιούτος ό μήτε άρειβ διαφέρων και όμαιοσύνη, μήτε διά κακίαν και μοχθηρίαν μεταβάλλων είς των δυστυχίαν άλλα δι΄ άμαρτίαν τινά, των έν μεγάλη δόξη δνιων και εὐτυχία . . επιψανείς άνδρες. 1. 15 μή διά μοχθηρίαν άλλα δι΄ άμαρτίαν μεγάλην, η οίου είρηται, η βελτίονος μπίλου η χείρονος.

<sup>856)</sup> ο, 14. h, 1β ... απ. μέν οὖν έχθοὸς έχθοὸν ἀπακτείνη, οὐδεν ελεκινὸκ, οὖτε πριῶν οὖτε μελλων δείχνοσι, πλην κατ' αὐτὸ τὸ πάθος : οὐδ' ἄν μηδεξέρως έχοντες.

<sup>.357),</sup> ib., l. 26. l. 37 τούτων δε το μεν γενώσκοντα μελλήσκα και μή πράξαι χείριστον· τό τε γάρ μιαρόκ έχει, και ού τραγικόν· επαθές γάρ.

<sup>358)</sup> ο. 14 pr. ob. &. 1698, 37 मन ποιητού δμείνονος. δεί γαθο και άνευ του δράν ούτω συνεστάναι τον μύθον ώστε τον εξρούοντα τα πράγματα γινόμενα και φρίτετιν και έλιτιν έκ τουν συμβαινόντου».

gafahl: (354) (fo ist both wohl quadremor au faffent) aus fpricht; wir follen in Aurcht ergittern (358), von Mitleit ergriffen werben (357) burch bas was hervorragenbe, abet und Mehuliche, in Rolge von Schuld, aber nicht von Berbrechen, erdulden. Bir follen und mit Luftgefühl baburch erleichtere fühlen 359). Worin ? boch mohl in ben unfer perfonliches Lex bendgefühl bebrangenben Affetten. - Und mobnten? Sier und gebn und bie Bestimmungen bie Ariftoteles' Beguiffderorterung ben Ratharfie obne Ameifel enthalten haben wird. Aber follten nicht ichon die Anfangemorte der Definition (S. 1689, 16)? "Tragobie fei Rachabmung einer wirdigen Sandlung", mit bem mas bemnachkt über Komposition ber Kabel und über bie Beichnung ihr angemeffener Charaftere aus ber Definition ger folgert wird (G. 1691, 19 ff.), Fingerzeige fur bas richtige Berfandnig bes Begriffs ber Ratharfis enthalten ? Dug nicht lebenbige burch die Mittel ber Runft belebte und ansgeschmutte Bergegenwartigung fcwerer über hervorragende Derfonlichteiten verhangter Rugungen bie Uffette bes Mitleibs und ber Rurcht von ben felbstischen Empfindungen unfred Alltageleben befreien und fie baburch lautern? bas lediglich Pathologische ihnen baburch abgestreift werden ? jumal bie luft an ber funftlerifchen Gestaltung bes Dargestellten bingutommt ?

Jedoch barf was Bernaps in ber in Lessingschem Geiste geschriebenen Abhandlung mit der ihm eigenthumlichen Spurtraft aus entlegenen Winkeln bes spateren griechischen Schriftsthums zur Bestätigung seiner pathologischen Erklarung von Ratharsis heranzieht, nicht unbeachtet bleiben. Es ist allerdings auffallend daß diese Stellen, mögen sie unmittelbar ober mittelbar auf Aristotelischen Aeußerungen beruhen, nur Absindung ber Affette und Sicherung gegen zufünftige Belästigung, durch rechtzeitige Anregung hervorheben. Doch ist bieser Puntt in bem Streite zwischen Platonisern und Aristotelisern, wovon

**<sup>250)</sup> Phil. nai nues ylvestas (drayanior) tird nebussur nai nou- plicadas pro' fdoris. 26.** S. 1620, 665.

siche bort handelt, ber entscheidende. Es fragt sich namila, ob die Affette ganzlich zurückudrungen, daher bramatische Darstellungen zu beseitigen, voer vielmehr diese zu benützen seien, wie durch Entladung jener, ihrem heftigen Autbruche vorzubengen. Auch wird das Aristotelische Waschalten in seneit Stellen entschieden betont und die von der kunklerischen Erzegung der Affekte zu erwartende Reinigung derfelben wenigs ftend angedeumt 140).

Bestätigt wird burch viese Stellen, was ja auch in ber Missotelischen Definition ausgesprochen war, daß die Erngsbie durch Erregung von Furcht und Mitseid die Katharsts solches Gemuthszustände bewiese und daß ihre nächke Wirlung eine die Affelte betreffende sei. Daß aber die luftvolle Erleichtes rung, die von Artistoteles ausbrücklich geforbert und in diesen

<sup>360)</sup> Jaubl. de Myster. p. 27 Gale. b. Bernaus S. 160, 4 ele empyeine de pangeine unt ange tou de muetoos nonyemengen γαίρουσι μετρίως καὶ αποπληρούνται καὶ έντευθεν αποκαθαιρόμεναι πειθοί και οὐ πρὸς βίαν ἀναπαύονται. διὰ τοῦτο Εν τε χωμφδία και τραγφδία αλλότρια πάθη θεωρούντες Ισταμεν ιά οίχεια πάθη και μετριώτερα απεργαζόμεθα και αποκα-Sulouner. Procl. in Plat. Polit. p. 360. Basit., f. Bernaus S. 164 dedregor, ti Sinote paliate the tonyadine unt the zauezho od napudeyerar (8 Minten), wat tausa averelougue νειν δυνατύν μήτε έμπιμπλάναι πάλιν άσφαλές, δεόμενα δέ דויסה בני אמופס אויוֹסבּשה, קש בני דמנה זסטושי מאפסמסבסוי באחלםρουμένην ανενοχλήτους ήμας απ' αυτών έν το λοιπο χρόνο noietv. It. p. 362. b. Bern. ib. 3 . . elneg dia rourwe durarde ் έμμετο ως αποπιμπλάναι τα πάθη και αποπλήσαντας ένεργα 🔆 ं स्कृष्टें र्रोप मवाविधीयम हॅर्सम, रहे सहस्रहण्या छहे व्योखीम छहतू सामर्थाः owrag. Dagegen wird geltenb gemacht ib. Bern. 186, 8, buf fle dert -ngs προς τα πάθη μετρίας αφοσιώσεως: ξεω πονηφάν êrifrage tais puyais xai dugexventor. 1. 30 exelvas de apa τὰς ποιήσεις πρός τῆ ποικιλία και τὸ δμετρον έχούσας έν ταϊς ιών παθών τούτων προσκλήσεσι πολλού δείν είς άφοσίωσιν ... , clean genoluous. Die auch von Spannel gebilligten Berbefferungen Bernays' habe ich unbebentlich in den Tere aufgenommten.

Stellen angebeutet wird, in nichts weiterem bestehn solle als in der Aufregung und hervortreibung der betlemmenden Eles mente jener Affette, vermag ich weder aus den eignen Worten des Stagirisen noch and diesen späteren Nachslungen zu ents nehmen, bin vielmehr überzeugt daß nühere Bestimmungen üben das Wie, die Art nud Weise der zu bewirkenden Erleichterung, in dem verlorenen Abschnitt der Poblik sich gefunden haben werden und daß selbst einzelne Ansbricke in diesen Rachklangen darauf hinweisen.

Dod auch Bernaus (G. 181) ertennt in an bag nicht in ber Aufregung und hervortreibung jener Affette je für fich, bie beablichtigte Birfung ber Tragobie bestehn tonne, vielmehr erft bas Ineinander von Furcht und Mitleit, beren Berichlung genfein Arifioteles in ber Rhetorif begeichnet 361), bemaufolge man ben Unbren nur wegen beffen bemitleibe mas, man får fich felber fürchte, - Ur. befähigt habe die Golicitationemeife får fie an finben, welche bie mahrhaft tathartische fei und im eleich die innere Detonomie ber Tragodie so aufdede, wie es im breizehnten und wierzehnten Rapitel ber Boetif geschehus ferner (S. 182), daß "nur wenn die fachliche Kurcht burch bas perfonliche Mitleib vermittelt fei, ber rein tathartifche Borgang im Gemathe bes Bufchauers fo erfolgen tonne, bag nachbem im Mitfeib bas eigne Gelbft jum Gelbft ber ganmen Menfchheit erweitert worden, es fich ben furchtbar erhabenen Befegen bes Mis und ihrer bie Menschheit umfaffenben unbegreiflichen Dacht von Ungeficht ju Angeficht gegenüberftelle) und fich von berjenigen Urt ber Furcht burchbringen laffe, welche ale effatifder Schanber vor bem Mil zugleich in bochftet und ungetrubter Beife hebonisch fei (G. 182)". Wir wollen und biefer Unerfenntnif freuen, ohne ju fragen, ob ober wie weit die an Anfang ber Abhandlung fchroff ausgesprothens



<sup>861)</sup> Rhotor. II, 5. 1982, d. 26 posted kuter ton ky krégor jeyrdgara h. ukllosen khourd dann vgl. II, 8. Die übernälligeibe Genelt des Funchtberm läßt kein Mitleid austannen (358 f.).

Behanptung über bie rein pathologische Ratur bet Ratharite ibr entfpreche. Mur tonnen wir bie Frage nicht unterbruden, ab in fenen Meußerungen nicht bie Anertennung einer Birtung der Tragbbie liege, bie burch Spanstung bet Affeite fie gualeidi tantere, indem fie burch bie Runft ber Rompofition und beit Abel. Die Sbeglitat, ber Charaftere, ben Uffeften ber Rurcht und bes Mittelbs bas Bebrudenbe abstreife, was in ihrer Befchrant Imma auf unive verfonlichen Berhaltniffe ihnen anhaftet, fie von einem hoheren unfelbstifchen Standpunkte anfzufaffen uns gewohne. Bogu auch fouft bie fanfterifche Darfiellung? Diefe wie die übrigen Affette aufzuregen und hervorgntreiben, genugen bie Greigniffe unfres taglichen Lebens. Bas aber von ber Wirfing ber Tragobie gilt, leibet, glaube ich, auch Unwendung auf bie beiligen Lieber, ober vielmehr auf bie Rufit aberhaupt und felbit auf die zeichnenben Runfte. Die für fie in Unfpruch genommene Ibealitat ber Kormen und Die affigemeinere Behauptung, baf bie Runft barguftellen babe nicht was ober wie fiche zufällig ereigne, fonbern mas und wie fiche großentheils wer allgemein ereignen follte, weifen boch unvertennbar auf ein aber bie Erregung ber Affette binausliegenbes Bebiet bin, junachft auf bas allen brei Richtungen unfrer bentenben Thatigteit an Grunde liegende Streben nach ber bem Wethfel ber Erscheinungen ju Grunde liegenben Bahrheit.

Expågen wir nun wie Aristoteles die ethischen und Thatkraft wedenden Musikweisen den enthusiastischen an die Seite kraft wedenden Musikweisen den enthusiastischen an die Seite stellt und wie er auf das Ethos nicht winder in den zeichnenben Känsten als im Spos und Drama entschiedenstes Gewicht legte so kansten wir leicht verdniaßt werden ihm dieselde Anslicht von der Kunst beizulegen, die wir noch bei Leffing und darüber hinaus kuden, die Unterordnung derselben unter die Moral. Und doch hat er so scharf und bestimmt die ethische (praktische) und pojetische (kunstlerisch bildende) Thatigkeit unterschieden, daß er ohumbglich wiedernunder eine mit der andren vermischen, die Novmen der einen auf die andre überwagen tounte. Much feitet et.; wie wir gefehre und femeit feine Spufflehren und erhalten find; fic aus bem innenfen Mefen ber fünklerischen Nachbiltung und aus bem Bewiffe ber nach fien burch fie beabsichtigten Wirfinngsab. And wie erem anchgin piefer Begiebung Leffing ben Spuren bes Stagiriten Bachgegangen ift.,, buyen gengt feine Draftaturgie wie efeife Lookpopt. Mornm aber:hanbelt fiche, in item: Stbeise bet' ateven und neugren affhetilchen Ochnie, ben Minbangern Leffinge and benen Githes? Gehr richtig fagt Bernand (Glides f.), bud Abftoffende ber Leiftingidien imbralifchen Ertiftimung iber Rau thorup), lag Live Wothermanigen: bacing daß offen bie Wisting therhappe in bie Definition aufnindit, Salde barin ubaft, biefe Bigfung unn eine, fo imbirette und afcibentelle fein folle, wie eine mpratifchees nothwendig fein muß. Es ifd Gathem 39. Viniglaublich ibag Ariffeteles micht bind an bie Wibfung, Tonbern wied mebel fei, un ind entfenute Wirfung jandacht habe, welche eine Eras gabie, que ben Bufchauer mielleichtemachen wateren. "Beite fitt" Liche Beffer und summittel bani berworderungentes Rruff milfe Bulde Ariftoteles weber bem Drama noch irgend einer anbren Runft gu, und noch meniger mahnt er bie Regeln fur bie einzelnen Aunftrichtungen aus fittlichen Berthbeftimmnugen ableiten ju tonnen. Durch Sonderung ber praftifchen und poierischen Deutthatigfeit hat er ben Grund gu ber erft mehr ale zwei Sahrtaufenbe fpater'angebahnten felbfiftanbigen Bearbeitung ber Meffetit gelegt. Mis nachften 3wed minbeftens einer Richtung ber Dufit, sowie ber bramatischen Runft, betrachtete er Ginwirtung auf bie Affette, und bas ins Licht gefest und gezeigt m haben, baß bie Eragobie wir auf bie Affette bes Mitleibs Bub ber Rurcht, nicht auf anbre, wirten folle, ift bas Berbienft ber auch an fo mancher anbren gelegentlichen Belehftung reichen Abhandlung Bernane, bas man ihm nicht vertummern barf, wich werin man in ben naberen Bestimmungen bes Begriffs

<sup>362)</sup> f. Göthe's Nachlese gu Existoteles' Bottit. 44 Postische und prosaische Schriften (Lexisonsormat) I, 2 S. 609 f.

ber Ratbaufis von ihm abzumeichen und feinem ebenburtigen Gegner Evengel fich anzumaberen genothigt ift. : Ueberfeten wie Ratharfis burch Reinigung, fo wollen wir baburch feis nedweges in Abribe Rellen bag was bie Reinigung erfahren foll, minbestens in Bezug auf bie enthufastifche Dust und bie Argabbie, bie Mifelte feien, und gwar radfichtlich erferer ber, mie et Bernand ausbrudt, objeftiofe Affett bes Enthufladinns, rudlichtlich letterer bie Affette bes Ditleibs und ber Aurcht fie ibner Bechfelbegiehung ju einander. Bas bie Affette reinigt und verrbeit muß mittelbar auf Berfittlidung ber Gefinnung munithvirfen, mie Ariftoteles unvertennbar vorausfest, indem er bon ben breif3meden für welche man bie Duff verwenben tome. Spiel und Erholung, Einwirfung auf Angend und Ethun, eble: Lebenofibrung ( Geiftebbefchaftigung), vorzugeweife ben : zweiten ale ben wichtigsten betont 363), und gwar fofernfle richtig zu urtheilen lehre und ebler Sitten und Charaftere und ichbner Sandlungen fich an freuen gewöhne; traft ber fie begleitenden eigenthamlichen Aufti (349). Gelift ben enthu-

<sup>868)</sup> Polit. VIII, 5. 1889, 15 . . rivos det yager meteyer ading (ris poudings), notebby nucliais brena nai dyanad seas . . . . \$ mail-1 .. λον ολητέον πρός διρετήν το τείνειν την μουσικήν, ώς δυναμέ-भारत भाग प्रवास स्वास हु में प्रमाण कराया है है है विकास महार्थन कर स्वरूप वस्त्र स्वास स् rat the monding to goog notion to notely, boffougar divagθαι γαίρειν δρθώς, ή προς διαγωγών τι συμβάλλεται και προς georger (?). b, 13 notegor naidelar f naidiar f diagorph (δύναται). 1. 42 ου μην άλλα ζητητέον μή ποτε τουτο μέν συμ-11. Athane (to refound elear mode tas dranadoeis), remembea : 3. Suithe & colore totter & mich top eloqueryr goelar (bie als in haby gogen bezeichnet wird) . . . all' boar et na nat nobe es ... > , goog avereires ant noog top wurge, toute d'ar ele delar, et ποιοί τινες τα मुक्त γιγνόμεθα δι' αυτήσ. αλλά μήν δει γιγνό. μέθα ποιοί τινες, φανερον διά πολλών μέν και έτερων, ούχ ή πιστα δε και δια των Όλύμπου μελών, ταύτα γάρ δμολογουμένως ποιεί τας ψυχάς ένθουσιαστικάς, δ δ' ένθουσιασμός τρύ περί την ψυχήν ήθους πάθος έσιίν ... έπει δε συμβέβηπεν mil. (849).

fiefischen Liebern, bes Dimmod mirb seint folder Erfsta beis gemeffen. 3ch bin weit entfernt aus biefen und abmitben Menferungen in folgern, Ariftoteles babe bie Runft als Wert's ama ber Cthil. fittliche Befferung ale ihren unmittelbaren Gro fala, betrachtet:2 mobil aber muffte er ibnen aufolne babig balten! baf bie, Frende bie fie genbatte ; turi Berfittlichung ber Gil fimmen mittelbar mirfe. Bir. frimmen ungebellett aus beite Cheufrielbaufe ober vom Genuft einer fichtnen Duft bber von ber Mufchauung berrlicher Runftwerte gurad? fofere nicht Diefe ober jene befondere Rugenbubung und Midterfullung babund i Gefarbent wirte; benn ivenn! and 304) Achnicalieftett nicht blod has, Borns und ber Sanfrmurt, pfonbefert auch ver Troferfeit und Daffigleit in ben Wohlbmen und Defbbien fich finden follen, fo ift bas mohl nur von ben biefen Dugenbenige Grunde liegenden Gefühleftimmungen wober Affelten im vers febr. gleichwie, bie geichnenbe. Sumit burch ihre Darflellnieden (Beichen, wie :: es ausgebrück wird) wirt. Eber bie' unifeles Bilde Frente :am , Schonen gewohnt aus auf Wahren unb Wien, auch ber Sandinngen und Charaftere, und ju freuent und hamit : jugbeich vom Unmahren und Uneblen und ichnes fielen, 21t, fühlen. Und bebenten wir wohl baf nach Ariffis ide bie Sandlung erft bann wahrhaft fittifich ift, wenn fle wit Areudigfeit wollbracht wird. Beredlung bes Gefahls, ober wie Ariforeles es ausbaidt, bes Mittes ; foll alfbiallerbings Erfolg ber Runft fein. Gie foll in und weden und befeftigen was Enbemus, im Allgemeinen im Sinne bes Ariftoteles, menn and nicht mit feinem Borte und in einer Ausbehnung, welche

<sup>364) 10.</sup> p. 1840, 18 έστο δ΄ θμοιώματα μάλιστα παρά τώς άλήθουάς φθασις δο τούς βυθμοίς και τούς μέλοσου δροής και πέραδτητος, έτι δ΄ ανόρίας και σωφροσόνης και πάντων τών έναντίων τούτοις και τών άλλων ήθικών. 1. 12 έτι δε άπροώμενοι τών μεμίσεων γόγνονται πάντες συμπαθτίς, και χωρίς τών δυθμών
και σών μελών αυτών, — in Bezichung auf Mimit im Adgemeinen,
πάρι αυή δαθ Drama. Eine Affiliaje Bezichung auf die zeichnende
kung haben wir dewits hervorgehoben.

ber Rebeer schwertich gebilligt haben wattbe (S. 142), aff

affeltartiges Mittelmaß bezeichnet; ju fittlichen, lebiglich bas Bewuftfein bes Guten mind ber Pflicht gur Triebfeber habenben Gertinteiten tann fie micht fichren. Alfo: mittelbare Ginmirfung auf bie fittliche. Gefimmung fommt ihr burch Bereb. lung ber Aufenefühle undnter Affeite ju. Und fo mochte fich auch Ariftotries bie Eintheilung ber Welovien in abifche, praktifche: und enthallaflische gefallen laffen. Albe brei melten auf bie Gefühlfauftanbe ober Affrite, jeboch verzige welfe ente weber ein Stelliches Mittalmag anbahnent, over Chattraff wachand, ober ben auf tein besonderes bebingtes : Dbfile ges richteten, fagen mir immerhin, habern Affett tegebit. Papit banet benn and; gufammen mas Arbftetele als ben ferneren Zwed anführt, fur welchen man bie Waft vermenben tonne. Er wird mit einem nicht an fich benflichen Aughpude, als lebensführung ober wir wir fonft draywyg übers tungen mollen, bezeichnet, ichoch einigermaßen nicher befilmint durch ibad ; ihr beigelegge Pribifet best freien, eines Areien warbigen und burch bie entschiebene Sonbrrung ber ihr angemeffenen Freude von ber gewöhnlichen ober phylichen Eufteinpfindung 306), famie burch Burudfibeung berfelben auf Die von

Ariftoteles fo huch gestellte Muße. Es foll ja auch bie Buße in her Lebenstlihrung, ber Sache bes zu feiner Reife gelangten Lebens, gefernt und burch Enziehung: worbeveitet werben 344).

<sup>1865) 1</sup>b. 6. 5. 1839, b, 4 δ δ αδτός λόγος αθν εξ πρός εξημερίαν παὶ διαγωριών εξεινδριών χρηστέον αξέξ. 1. 17 καξ την διαγωρην δμολογουμένως δεξ μή μόνον έχειν το καλόν άλλα και την φέζονής. — p. 1840, 2 και δεξ μή μόνον της κοινής βδονής μετέχειν απ' αξίκε, ης έχουσε πάντες αξοκησων (έχει γαρ φ μαικήν), άλλα κτλ.

<sup>366)</sup> ήδ. ο. 3, 1338, 9 ματε φανερόν δει δει και πρός τών έν τή βιαχωγή σχολήκ. μανθάνειν άττα και παιδιθέσθαι μεξί ib. 1337, b, 29. 1338, 21 πρός κόν έν τή σχολή διαγωγήσε ο. 5. 1339, 29 άλλο μέν ρύθε θμεγωγήν τε παικίν δομάτει και ταϊς ήλικίαις αποδιθύναι ταϊς ποιαίκας, κάθενο γάς πεκλεί προσή-

Wir durfen daher unbedenklich das Wort im Sinne ber boberen, geistigen Lebensführung der Muße fassen und möchten auch den von Spengel angezweifelten Zusat (363), "und zur Bernunftigkeit" für möglicherweise acht halten, sei es fosern sie als gleichbedeutend mit der Mäßigung gebraucht zu werden pflegte, oder sofern ja auch sie eine der Wahrheit theilhafte geistige Fertigkeit ist 267). Doch wurde ich mir ganz gern auch ein andres Wort zur Bezeichnung der höheren geistigen Natur jener eblen Lebensführung gefallen laffen.

Seben wir von der Erregung bes phyfifchen Luftgefahls ab, die fur Ungebildete fich angelegen fein gu laffen Arifto. teles ber Dufit nicht verwehren will, jedoch nicht als eigentlichen mahren 3med ber Runft gelten lagt, fo behalten wir zwei 3wede nach (benn was von ber Dufit gefagt wirb, foll angenscheinlich auch auf die andren Runfte Unwendung leiben), bie beibe nur in verschiedener Beife auf geiftige Beredelung gerichtet und beibe unmittelbar bas Gefühldleben, bie Uffette, an lantern bestimmt find, nur entweder in Bezug auf unfer fittlich prattifches ober auf unfer theoretifches Leben; auf letteres namlich bie Dufe in ber Lebensführung zu beziehn, berechtigt und bie Urt und Beife, wie Ariftoteles burchgangig bie Inficheinkehr ber Dufe von ber prattifchen Bittfamteit muerfcheidet und als eine auch fur biefe nothwendige Ergangung betrachtet. Beibes jufammen aber, Lauterung ber Affette für bas and und hinaus und in und hineinwirfende Beben muß mlett auf Beredelung bes geistigen Lebens überhaupt gerichtet fein, auf Entfeffelung bes Beiftes von ben Banben finnlicher

zei téloc. Ib. 1. 1. to de oxolateir exeir aeto doxet the hoorer nai eddainorlar xat to the maxaglus.

<sup>367)</sup> Ib. c. 5. 1339, 25 ἢ πρός διαγωγήν τι συμβάλλεται καὶ πρός φρόνησιν. — Eth. VI, 5. 1140, b, 11 ἔνθεν καὶ τὴν σωφροσύνην τοὐτφ προσαγορεύομεν τῷ ὀνόματι, ὡς σώζουσαν τὴν φρόνησιν. Ib. 1. 20 ἀνάγκη τὴν φρόνησιν ἔξιν είναι μετὰ λόγου ἀληθή.

Begierben, b. h. auf fortidreitenbe Entwidelung bes Beiftes als unfres mahren 3che, aus und burch fich felber. Go wie ja bas unmittelbare Schauen bes Beiftes und bie Drincipien fur unfre theoretifche, prattifche und poietifche Thatigfeit gemahrt und biefe Thatigfeiten abschließt, fo muffen auch alle brei jusammenwirken, um jener bochften Runktion ben Stoff und bie Leiter ju ihrer Entwickelung ju gemabren, und bamit bie Mittel gu immer hoherer Sicherheit und Gelbftanbigfeit ju gelangen. Wie Ariftoteles bas Bufammenwirten jener brei Richtungen ber bentenben Thatigfeiten und ihre Rudwirfungen auf den Beift, b. h. auf bas mabre 3ch, naher bestimmt, barüber finden fich in ben vorhandenen Schriften feine irgendwie ber ftimmte Ertlarungen, und es ift febr zweifelhaft, ob bie verlorenen Bucher bas von une Bermifte ergange haben werben. burch Muthmagungen ergangen ju wollen, liegt außer bem Bereich ber Gefchichte, fo gewiß wir und auch abergengt halten burfen, bag ber Stagirit bie innige Bufammengeborigfeit jener brei Richtungen bes Dentens und ihre Bechfelbeziehung mit bem Beifte vorausgefest babe.

30. Gleichwie Ariftoteles bie Bearbeitung ber Logit im weitern Ginne bes Borts, ber erften Philosophie ober Metas phofit, ber allgemeinen Phofit, ber Pfochologie, ber Bovlogie ber Ethit, Politif und Alefthetit, rudfichtlich ber Sonberung und Bufammengehörigfeit biefer Disciplinen, in neue Babnes gelenkt bat, fo tann ihm auch bas Berbieuft nicht beftritten merben ber Urheber einer nenen wiffenschaftlichen Rhetorit ge worden ju fein. Im Ginzelnen nachzuweisen wie er babei verfahren ift, wie er fur bie fruhere rhetorische Routine ober Topit eine wiffenschaftliche Grundlage gesucht und gefunden, und wie griechische und romische Rhetoren auf Diefer Grundlage fortgebaut, muß ber Gefcichte ber Rhetorit überlaffen bleiben. unsern Theile begnügen und hervorzuheben theile welche Stelle bie Rhetorit in Ariftoteles' Entyflopabie ber Biffenfchaften einzunehmen bestimmt mar, theils wie feine Bearbeitung berfelben ber ber verwandten Disciplinen entspricht.

Er befeitigt stillschweigend bie geringschätigen Meußes rungen über bie Rhetorif im Platonischen Gorgias 308), wenngleich mit feinem Lehrer vollig einverstanden über bie bort verworfene Behandlung berfelben, Die bei ihren Aufenmerten Rebn blieb, fie lediglich als Runft ber Ueberrebung faßte, baber ausfährlich über Benntung und Aufstachelung ber Uffette 309), über bie angere Anordnung und Gintheilung ber Rebe, unverständig genug 370), ober über bestechenden Rebefamud fich verbreitete 371). Indem Ariftoteles unternahm an bie Stelle folder auf ben Schein berechneter Anmeisungen gur Beredtsamkeit eine von ber Ratur ber Sache geleitete miffenschaftliche Theorie berfelben zu feten, war er mit Plato barin einverstanden bag fie Seelenleitung burch bie Rebe fei 372), legte aber Sand an die Ausführung beffen mas jener vermißt hatte. Geine tiefere Ginficht in Die Kormen ber Beweisführung und fein unbefangen bie menschlichen Berhaltniffe auffaffender Blid befähigte ihn dazu. Er beschrantt fich auf bas mas fur biefe Disciplin noth thut und fann fich um fo eber bes Rud-

<sup>368)</sup> s. Leen. Spengel, specimen commentariorum in Arist. Hbros de arte rhetorica Monach. 1839 p. 2.

<sup>369)</sup> Rhet. I, 1. 1354, 15 περί δὶ τῶν ἔξω τοῦ πράγματος τὰ πλείστα πραγματεύονται. b, 16 τὰ ἔξω τοῦ πράγματος τεχνολογοῦσιν. 
υgί. p. 1355, 18. (Plat. Phaedr. 269, 6 τὰ πρὸ τῆς τέχνης ἀναγκαῖα μαθήματα). — ib. p. 1354, 16 διαβολή γὰρ καὶ ἔλεος καὶ 
δργή καὶ τὰ τοιαῦτα πάθη τῆς ψυχῆς οὐ περὶ τοῦ πράγματός ἐστιν ἀλλὰ πρὸς τὸν δικαστήν. υgί. c. 2. 1356, 16. Plat. 
Phaedr. 267, c.

<sup>370)</sup> p. 1354, b, 17 τεχνολογούσι (369) ὅσοι τάλλα διοςίζουσιν, οἶον τί δεῖ τὸ προοίμιον ἡ τὴν διήγησιν ἔχειν, καὶ τῶν ἄλλων ἔκαστον μορίων· οὐδὶν γὰς ἐν αὐτοῖς ἄλλο πραγματεύονται πλὴν ὅπως τὸν κριτὴν ποιών τινα ποιήσωσιν. υχί. ΙΙΙ, 13. 1414, 36 νῦν δὲ διαιρούσι γελοίως. κτλ. b, 13. unb Plat. Phaedr. 266, c.

<sup>371)</sup> III, 2 sqq. passim. vgl. Plat. Phaedr. 267, c.

<sup>372)</sup> Plat. Phaedr. 261a, — ή όπιορική αν εξητέχνη ψυχαγωγία τις did 16ywr. vgl. 271d. — und Spengel über die Rhetorit des Arifioteles S. 12.

gangs auf bie von Plato als erforderlich bezeichneten Principien enthalten, ba er von ihnen in ben betreffenden Dieciplinen gehandelt hatte. Es tam eben nur darauf an bie in biefen gewonnenen Ergebniffe bem vorliegenden Zwede angni paffen. Die nachften Untnupfungepuntte mußte Uriftoteles in benjenigen Untersuchungen finden, die fich auf bas Gebiet bes Beranberlichen beziehen; benn gur vollen Uebergeugung in Beang auf bas Ewige, Unveranderliche gu fuhren, tonnte er ber Beredtfamfeit ale folder nicht anmuthen 375). Gie foll bie Hebergeugung bes Glaubens bervorufen ; nur bagu findet miffenschaftliche Unleitung ftatt und alles Uebrige, wie Unweifung gur Erregung ber Affette, ift Buthat, und verwerflich bie Einwirfung auf bie Affette, wenn fie nicht aus ber Sache hervorgeht 374); baher follten Gefete Alles foviel wie moglich bestimmen, und bem Urtheil ber leichten Beweglichkeit berer bie zu entscheiden haben fo wenig ale moglich aberlaffen 373), b. h. nur bie Entscheidung über ben Thatbeftand 376). Gest aber, wie alle Uebergeugung, fo auch bie bes Glaubens, Beweis, baher Schlugverfahren voraus und ift die bie Uebergengung bes Glaubens hervorrufente Form bes Lewedfes vorzüglich die bes Enthymema (bes nicht vollständig ausgesprochenen

<sup>373)</sup> Rhet. I, 1. 1355, 25 διδασκαλίας γάς έστιν δ κατά την επιστήμην λόγος, τούτο δε άδύνατον, άλλ άνάγκη διά των κοινών ποιείσθαι τάς πίστεις και τους λόγους. 1. 17 πρός τά ενδοξα στοχαστικώς έχειν ο. 2 . θεωρζοάς το ενδεχύμενον πιθανόν. p. 1356, 20 δείξωμεν έκ των περί εκαστον πιθανών.

<sup>374)</sup> ib. I, 1354, 13 al γάρ πίστεις εντεχνόν εστι μόνον, τὰ ở ἄλλα προσθήκαι. 1. 22 οἱ δὲ . . κωλύουσιν εξω τοῦ πράγματος λεγειν, . . ὀρθώς τοῦτο νομίζοντες. bgl. b, 16 (369) b, 27. 1355, 2.

<sup>375)</sup> p. 1354, 31 μαλιστα μέν οὖν προσήχει τοὺς δρθώς χειμένους νόμους, δσα ἐνδέχεται, πάντα διορίζειν αὐτούς, χαὶ ὅτι ἐλά-χιστα χαταλείπειν ἐπὶ τοὶς χρίνουσι χιλ. b. h. bem ἐχχλησιαστής ober διχαστής, b, 7. vgl. ob. €. 1519. 1600 f. 611.

<sup>376)</sup> b, 13 περί δε του γεγονέναι η μη γεγονέναι, η ξσεσθαι η μη ξσεσθαι, η είναι η μη είναι, ανάγχη ξαί τους χριταίς καταλείπειν.

Schluges), fie baher Rorper biefer Urt ber Beweisführung ; erfordert ferner bie Sandhabung berfelben bie Rahigfeit bie Begenftanbe von den einander entgegengefetten Geiten aufzufaffen: fo ift bie Rhetorif ein Gegenbild ober Rebenfproß ber Dialettit; benn ber Dialettif ober einem Theile berfelben gebort die Lehre vom Schluß überhaupt, und ber Dialeftit im engeren Sinne die Runft an, von ben einander entgegengesetten Standpunkten ju fchließen 377). Mit ber Dialektik hat fie auch Gemeinschaft in Bezug auf Die zweite Urt zu Schließen, Die ber Induftion, welche in ber Rhetorif Die Form bes Beispiels annimmt 378). Seben wir ab von ben von ber Runft ber Rebe unabhängigen Mitteln ber Beweisführung, wie Zeugniffe, Folter, Bertrage, fo zerfallen bie ihr angehorigen in brei Arten, wovon bie eine auf bem burch bie Rebe hervorzurufenden Bertrauen ju bem Charafter bes Redenden beruht, die andre auf der Runft ben Buhorer zu ftimmen, Die britte auf bem Gewicht ber Grunde ober ihres Scheins. Die

<sup>377)</sup> p. 1355, 3 ἐπεὶ δὲ ψανεχόν ἐστιν ὅτι ἡ μὲν ἔντεχνος μέθοδος περὶ τὰς πίστεις ἰστίν, ἡ δὲ πίστις ἀπόδειξίς τις . . . ἔστι δ΄ ἀπόδειξες όπτορικὴ ἐνθύμημα, καὶ ἔστι τοῦτο ὡς εξαεῖκ ἀπλῶς κυριώτατρν τῶν πίστεων (p. 1354, 15 σῶμα τῆς πίστεως), τὸ δ΄ ἐνθύμημα συλλογισμός τις, περὶ δὲ συλλογισμοῦ ὁμοίως ἄπαντος τῆς διαλεκτικῆς ἐστὶν ἰδεῖν, ἢ αὐτῆς ὅλης ἡ μέρους τινός, δῆλον κτλ. 1. 29 ἔτι δὲ τάναντία δεὶ δύνασθαι πείθειν . . . τῶν μὲν οὖν ἄλλων τεχνῶν οὐδεμία τάναντία συλλογίζεται, ἡ δὲ διαλεκτικὴ καὶ ἡ ἡτιορικὴ μόναι τοῦτο ποιοῦσιν. — p. 1854, 1 ἡ ἡτιορικἡ ἐστιν ἀντίσιροφος τῆ διαλεκτικῆς καὶ ὁμοίωμα. ο. 4. 1359, b, 10 ἔχ τε τῆς ἀναλυτικῆς ἐπιστήμης.

<sup>578) 2. 1356, 36</sup> καθώπες καὶ ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς το μὲν ἐπαγωγη ἐστι τὸ δὲ συλλογισμός ..., καὶ ἐνταῦθα ὁμοίως ἔχει ἔστι γὰς τὸ μὲν παςάδειγμα ἐπαγωγή, τὸ δ' ἐνθύμημα σολλογισμὸς κιλ. b, 19 καθάπες γὰς καὶ ἐν τοῖς μεθοδικοῖς εἔςηται, καὶ ἐν τούτισις ὁμοίως ἔχει εἰσὶ γὰς αἱ μὲν παςαδειγματώδεις ξητοςείαι αἱ δὲ ἐνθυμηματικαί: κιλ. σε. p. 1357, 13. 32. b, 25. 1358, 10. 3. 1359, 8,

baber rudfichtlich bes britten Bunftes bie Rhetorit auf bie Dialettit gurudgehn muß, fo rudfichtlich ber beiben erften anf Die Abhandlung von den Sitten, b. b. die Politit 279), fo baß fie ale Rebenfprof zugleich biefer und ber Dialettit bezeichnet werben tonnte 380), benn ber Ethit foll auch entlehnt ober viels mehr vom Befichtspuntt berfelben betrachtet werben mas bie Rhetorit über Erregung ber Affette ju fagen hatte; ihnen ihre Stelle im Seelenleben anzuweisen und in Untersuchungen uber ihre Bebeutung fur baffelbe einzugehn, hatte Ariftoteles nicht unternommen. Die Unterscheibung einer breifachen Gattung ber Berebtsamteit, je nachbem bie Sorer als Richter über Geichehenes, ober als Berather über Bufunftiges, ober als Schaulustige (Sewgoi') über bie großentheils auf Begenwartiges bezualiche Runft und Gewalt (duraurg) ber Rebe zu entscheis ben haben, - gehort ber Rhetorif ale folder an und muß, nur Untereintheilung 281), boch in die hanpteintheilung wie-

<sup>379)</sup> ο. 2. 1855, b, 35 των δε πίστεων αι μεν άτεχνοι είσιν αι δ' έντεχνοι ... ώστε δεί τούτων τοις μεν χρήσασθαι τὰ δε εύφειν των δε διὰ τοῦ λόγου ποριζομένων πίστεων τρία εἴδη έστιν αι μεν γάρ είσιν εν τῷ ῆθει τοῦ λέγοντος, αι δε εν τῷ τὸν ἀχρατήν διαθείναι πως, αι δε εν αθτῷ τῷ λόγω, διὰ τοῦ δειχνύναι ἡ φαίνεσθαι δειχνύναι.

<sup>380)</sup> ο. 2. 1856, 21 φανεφόν δτι ταύτα τὰ τρία ἐστὶ λαβείν τοῦ συλλογίσασθαι δυναμένου καὶ τοῦ θεωρήσαι περὶ τὰ ἤθη καὶ τὰς ἀρετὰς καὶ τρέτον τοῦ περὶ τὰ πάθη, τί τε ἔκαστόν ἐστι τῶν παθῶν καὶ ποδόν τι, καὶ ἐκ τίνων ἐγγίνεται καὶ πῶς. ὧστε συμβαίνει τὴν ἡητορικὴν οἶον παραφυές τι τῆς διαλεκτικῆς εἶναι καὶ τῆς περὶ τὰ ἤθη πραγματείας, ῆν δίκαιδν ἐστι προσαγορεύειν πολιτικήν. υβί. c. 4. 1359, b, 9.

<sup>381)</sup> Ι, 3 έστι δετής φητορικής είδη τρία τον άφιθμόν τοσούτοι γάρ καὶ οἱ ἀκροαταὶ τῶν λόγων ὑπάρχουσιν ὄντες. σύγκειται μὲν γὰρ ἐκ τριῶν ὁ λόγος, ἔκ τε τοῦ λέγοντος καὶ περὶ οὖ λέγει καὶ πρὸς ὕν, καὶ τὸ τέλος πρὸς τοῦτόν έστι, λέγω δὲ τὸν ἀκροατήν ἀνάγκη δὲ τὸν ἀκροατήν ἢ θεωρὸν είναι ἢ κριτήν, κριτήν δὲ ἢ τῶν γεγενημένων ἢ τῶν μελλόντων ἔστι δ' ὁ μὲν περὶ τῶν μελλόντων κρίνων οἶον ἐκκλησιαστής, ὁ δὲ περὶ τῶν

berum ergangent eingreifen; und zwar in bem bie Beweisfibe rung betreffenben erften Abichnitt liegt ber erften, ber gerichts liden Beredtfamteit junachst und vorzhalich ob, bas Recht und Unrecht, ber greiten, berathenden, ben Rugen und Schaben, ber britten . epideiftischen , bas üttlich Schone und Safliche geltend zu machen 382). Auch bie brei Abschnitte ber Sanpteintheilung tonnten in ber Durchfahrung nicht ganglich außer einander gehalten werben; ber Gefichtepuntt ber Beweisführung mußte fich burch bie anbren als leitenber Raden binburchziehn. Rach vorangegangener einleitenber Erdrterung ber beiben Formen bes rhetorischen Beweises, bes Enthumema und ber Inbuffion, unterscheibet Ariftoteles (unten Anm. 414) Arten (eidn) und Orte (ronous) junachft, wenn nicht ausschließlich, bes Enthumema, bezeichnet erftere als bie jeglicher Gattung eigenthamlichen Borberfage, lettere als bie allen gemeinsamen (xoiva), und will von erfteren zuerft handeln. Gie bezieben fich auf Ales, mas bis zum Schluf bes erften Buches über Die brei Arten ber Berebtsamteit verhandelt wirb. Db auch auf ben erften Abschnitt bes zweiten Buches, von ben Affetten und Sitten ober Charafteren, b. h. von ber Dunft bie Buborer ju ftimmen, ober ob bie beiben hanntabidmitte bes aweiten Buches eine Umstellung erfahren haben, wird bemnachft noch (6. 194 f.) erwogen werben. Der Abhandlung felber aber wirb, gang ihrem praftifchen 3mede gemaß, in ihrem erften Theile (ersten Buche) bie Dreitheilung der Gattungen der Be-

φός· ωστ' έξ ανάγχης αν εξη τφία γώνη των λόγων των όπτορικών, συμβουλευτικόν, δικανικόν, έπιδεικεικόν.

<sup>383)</sup> ib. p. 1858, b, 20 τίλος δε έχάστοις τούτων ετερόν έστι, και τρισίν ουσι τρία, τῷ μεν συμρουλεύοντι τὰ συμφέρον και βλαβερόν . . . τὰ δ' ἄλλα πρὸς τούτο συμπαραλαμβάνει, ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, ἢ καλὸν ἢ αισχρόν· τοῖς δε δικαζομένοις τὸ δίκαιον και τὸ ἄδικον, τὰ δ' ἄλλα και οὐτοι συμπαραλαμβάνουσι πρὸς ταύτα· τοῖς δ' έπαινούσι και ψέγουσι τὸ καλὸν και τὸ αισχρόν, τὰ δ' ἄλλα και οὐτοι πρὸς ταύτα έπαναφέρουσι».

redtfamfeit zu Grunde gelegt. Der Rhetorit als Abbild der Dialektik eine von den besonderen Wissenschaften gesonderte wissenschaftliche Bestalt gegeben und zugleich durch hinweisung auf den der wahren Beredtsamkeit erforderlichen sachlichen Behalt, sie gegen leeren Formalismus gesichert zu haben, darin besteht Aristoteles' größtes Berdienst um diese Disciplin.

Bleich ju Unfang bes Abschnittes über bie berathenbe Beredtsamfeit bezeichnet er bie Grengen innerhalb beren bie Rhetorik, mehr gleich ber Dialektik als Anweisung jur Ausübung beun ale ftrenge Wiffenschaft, in Beziehung auf Erorterung ber Segenstande berfelben fich gu halten habe; Die vollftandige und fie bis ju ihrer vollen Wahrheit verfolgende Behandlung berfelben foll fie einer boberen, vernunftmäßigern und mahreren Wiffenschaft überlaffen, wenngleich Ur. fich genothigt fah obngleich mehr als bisher üblich gewesen in bie ihr eigenthumlichen (fachlichen) Betrachtungen einzugehn, und fich vorbehalt auch Golches (feinem praktischen 3mede Angemeffenes) ju erortern: mas. in ber politischen (ethischen) Wiffenschaft noch nicht in Betracht gezogen war 383). Gehr begreiflich baber baß wir hier augleich Abmeichungen von ber miffenschaftlichen Scharfe coer Beftimmungen ber Ethit ober Politit und Ergangungen berfelben finden. Bergleichung ber fachlichen wie ber formal logischen Abschnitte ber Rhetorit mit den entspres

<sup>383)</sup> Ι, 4. 1359, b, 2 καθ' ξκαστον μὲν οὖν ἀκριβως διαριθμήσασθαι καὶ διαλαβεῖν εἰς εἴδη περὶ ὧν εἰώθασι χρηματίζειν, ἔτι δ' δσον ἐνδέχεται περὶ αὐτῶν διορίσαι κατὰ τὴν ὰλήθειαν, οὐ δεὶ κατὰ τὸν παρόνια καιρὸν ζητεῖν διὰ τὸ μήτε τῆς ἐητορικής εἰναι τέχνης ἀλλ' ἐμφρονεστέρας καὶ μᾶλλον ἀληθινῆς, πολλῷ δὲ πλείω δεδόσθαι καὶ νῦν αὐτῆ τῶν οἰκείων θεωρημάτων . . . δσφ δ' ἄν τις ἢ τὴν διαλεκτικὴν ἢ ταὐτην μὴ καθάπερ ἀν δυνάμεις ἀλλ' ἐπιστήμας πειράται κατασκευάζειν, λήσεται τὴν φύσιν αὐτῶν ἀφανίσας [τῷ μεταβαίνειν] ἐπισκευάζων εἰς ἐπιστήμας ὑποκειμένων τινῶν πραγμάτων, ἀλλὰ μὴ μόνον λόγων. ὅμως δ' ὅσα πρὸ ἔργου μέν ἐστι διελεῖν, ἔιι δ' ὑπολείπει σκέψιν τῆ πολιτικῆ ἐπιστήμη, εἴπωμεν καὶ νῦν.

denden in ber praftischen Philosophic und in ber Analytit, bin und wieder auch in der bialektischen Tovit, zeigt wie Aris . foteles in ber Rhetorif fich gang auf bem Stanbpunfte bes allgemein Kaflichen und bereits ins allgemeine Bewuftfein Uebergegangenen ju halten weiß, ohne feinen eigenen Lebren untreu ju werben. Auf bie Beife erflaren fich Berichiebenbeiten, Die zwischen den Begriffsbestimmungen ber Rhetorif und benen andrer, b. h. befonberer miffenschaftlicher Schriften, ftatt finden, ohne baf man ben Stagiriten eines Schwantens in feinen Lehren geiben, ober auch nur eine frubere Abfaffung ber thetorifchen Bucher voransfegen burfte. Aur lettere Unnahme hat man die Rachricht angeführt, Ariftoteles habe bei feinem erften Aufenthalt in Athen ale Begengewicht gegen bie nur leere Bohlredenheit verbreitende Schule bes Jofrates Bortrage über Rhetorit gehalten 381). Aber von ben bittern und theilweise ungerechten Ausfallen, beren er gegen jenen Shetot geziehen wird 385), lagt fich in unfren Buchern Richts nach. weisen, und fur bie fpatere Abfaffung berfelben fprechen einige barin enthaltene mehr ober weniger bestimmte Beziehungen auf Greigniffe, Die biefem Beitabschnitte angehoren 386). Auch bag bei Abfaffung unfrer Abetorit ein großer Theil ber bem Inbalte nach ihnen verwandten Ariftotelischen Schriften nad gwar wenigstens meiftentheils in ihrer gegenwartigen Bestalt vorlag, ergibt fich aus einer ins Ginzelne eingehenden Bergleichung jener mit biefer 387).

<sup>884)</sup> Cio. do Orat. III, 35 und a. a. D. Quintil. III, 1 — nicht schlechthin zu verwerfende Nachrichten, s. Spengel a. a. D. (372) S. 16. Als Aristoteles später zurücklehrte, war Isotrates bereits (Ol. 100, 3. 338 v. Ch.) gestorben.

<sup>385)</sup> Dionys. Halicarn. Gegen solche Angriffe soll Kephisobotus ben Isofrates vertheibigt haben, Athen. II, p. 60, e. vgl. Spengel a. a. D. (372) S. 20.

<sup>386)</sup> f. meine Abhandl. über Aristoteles' Rhetorit und die griechischen Ansleger berselben, im Philologus, IV, Jahrg. 1. S. 8 ff., nebst den basselbst angeführten Schriften L. Spengels und Max Schmidt's.

<sup>887)</sup> f. m. Abhandl. S. 11 ff.

In bem Abschnitt über bie berathenbe Berebtsamteit, bie auf bas Gebiet bes Ruglichen und Schablichen, Guter und Uebel angewiesen ift, soweit es weber ber Rothwenbigteit noch bem Bufall unterliegt, sonbern in ben Bereich unfrer Selbstbestimmung fallt 388), werden querft als hauptgegenftanbe ber Berathung aufgeführt: Abgaben, Rrieg und Krieben, Sicherung bes Landes (ovaxn), Einfuhr und Ausfuhr, Befetgebung, und nach turger Erbrterung berfelben, auf ihren gemeinsamen 3wed, Forberung ber Bludfeligfeit ber Gemeinfchaft jurudgeführt. Unftatt einer ben Forberungen miffenschaftlicher Scharfe entsprechenden Begriffsbestimmung folgt eine ben barüber ftattfinbenben ablichen Annahmen gemache 389), nebft Aufzählung und Bestimmung ihrer Bestandtheile (1, 5. 6). Es tonnen ja bei ber Berathung in ben Boltsperfamminngen junddift nur bie außern Guter (Gludsguter) in Rrage tommen. In abnlicher Beife verhalt fiche mit ben Bestimmungen über bas Butragliche und über bas Dag beffelben 300). Bohl aber mußte bas Dehr ober Beniger berfelben (1, 7) und zwar mit Beziehung auf bie besonderen Staatsformen, fur bie fie in Anspruch zu nehmen (1, 8), erwogen werben. Much bier erkennt man leicht bie Grundbestimmungen ber Uriflotelischen Politif in ihrer popularen Kaffung, wenn auch an

<sup>388)</sup> Rhot. I, 4. 1359, 37 άλλα δήλον διι περί δσων έστι το βουλεύεσθαι (έστι το συμβουλεύειν). τοιαύτα δ' έστιν δσα πέφυκεν ανά-γεσθαι είς ήμας, και ων ή άρχη της γενέσεως έφ' ήμιν έστιν.

<sup>389)</sup> ib. c. 5 · · · ωστε παραδείγματος χάριν λάβωμεν τί έστιν ώς άπλως είπειν ή εὐδαιμονία. Doch hebt er anch so bie wesentlichsten Bestanbtheile seines Begriffs berselben hervor: p. 1360, b, 14 έστω δή εὐδαιμονία εὐπραξία μετ' ἀρετῆς, ἢ αὐτάρχεια ζωῆς χιλ. 1. 24 οῦτω γὰρ ᾶν αὐταρχέστατος εἴη, εὶ ὑπάρχοι αὐτῷ τὰ τ' ἐν αὐτῷ καὶ τὰ ἐκτὸς ἀγαδά. vgl. m. Abhanbl. ©. 28 ff.

bie Stelle der Sechstheilung der Staatsverfassung, die üblichere Biertheilung geseht wird; und die Politie in ihrer Sonderung von der Demokratie zu begreifen, konnte Aristoteles ohne tiefer eingehende Entwickelungen den Lesern der Rhetorik nicht zusmathen 391), auch ganz wohl sich begnügen die Tyrannis nach, träglich von der Monarchie zu unterscheiden 302).

Es folgt ber zweite Abschnitt über bie epibeittische, preifenbe ober tabelnbe Berebtfamteit, rudfichtlich beren von bem fittlich Schonen und Schandlichen, bem Poblichen und Labelns. werthen, b. h. von Eugend und Lafter, in abnlicher Beife wie vorher von ben Lebensgutern, gehandelt und damit zugleich bie Erbrterung bes zweiten Mittels ber Ueberzeugung, ber Erwedung bes Bertranens zum Rebenben 308), nicht sowohl durchgeführt als begrundet wird. Die vorangestellte Begriffebekimmung: fcon fei, was um feiner felber willen gewählt 166lich fei, ober was aut fei und Luft mit fich führe, weil es gut 194), entspricht vollommen ber Lehre feiner Ethil, bie als wabrhaft fittlich nur anertennt, was in bet reinen guft am Onten feinen Abschluß erreicht. Und ausführlich wird bem 3wede ber Rhetorit gemaß, erbrtert, was loblich fei ober werben tonne ober bafår gehalten werbe 105), mit Unterfcheis bung bes auf bie Sandlung bezäglichen lobes und bes bem Berte gu Theil werbenben Enfomjums 196). Unter bem 286.

<sup>894)</sup> f. meine Abhambl. S. 33.

<sup>892)</sup> Ι, 8. 1366, 1 1ούτων δε ή μεν κατά τάξιν τινά βασιλεία, ή δ' άδριστος τυραννίς.

<sup>893)</sup> Ι, 9 · · · συμβήσειαι γάς αμα πεςὶ τούτων λέγοντας κάκεινα δηλούν έξ ών ποιοί τινες ύποληψθησόμεθα κατά τὸ ήθος, ηπες ην δευτέρα πίστις.

<sup>394)</sup> fb. p. 1866, 28 ແຂ່ນວ່າ μέν οὖν έστω, δ ຂຶ້ν ວໍເ' ອນ້າວ ຂໍເອເວົ້າ ວິν ຂໍກຂອງອາວົນ ສູ້, ຖື ຣີ ພົກ ຂ່າງຂອ້ວນ ວັນ ຖ້ອນ έστες.

<sup>295) 1</sup>b. b, 24 . φανεφόν γάρ δτι άνάγκη τά τε ποιητικά τῆς άρετης είναι καλά (πρός άρετην γάρ) καὶ τὰ ἀπ' άφετης γινόμενα, τοιαύτα δὲ τά τε σημεία τῆς άρετῆς καὶ τὰ ἔργα. κτλ.

<sup>806)</sup> p. 1867, b, 26 θυτι δ' Επαινος λόγος εμφανίζαν μέγεθος δεετης... τὸ δ' εγκώμιον των Κογων. υκί. Bth. N. I, 9. 1101, b, 84.

lichen wird ben Tugenden, b. h. wie es in ber popular gehaltenen Erflarung lautet, ben Bermogen Guter ju bewirfen und zu bemahren, oder im Bielen und im Großen und burchgangig wohl ju thun, - bie erfte Stelle angewiesen. Un einer anbern Stelle wird bie Tugend als Kertigkeit ober thatige Beschaffenheit bezeichnet 397), und bag Ur. burch jene bem üblichen Sprachgebrauche entlehnte Bezeichnung ber von ihm fo fefigestellten Lehre, die Tugend ale Rraftthatigfeit ber Geele, tonne weber Affett noch bloges Bermogen, fondern nur thatige Bertigfeit fein, nicht entfagen wollte, bedarf feiner Rachmeis fung. Ale Theile ober Richtungen ber Tugend werben in ber Rhetorif bie Berechtigfeit, Tapferfeit, Dagigfrit, Großartig. feit, Seelengroße, Freifinnigfeit, Sanftmuth, Bernunftigfeit und Beisheit, b. b. folche aufgeführt, die vorzugeweise in ben Rreifen fich mirffam erweifen, benen bie Rebefunft ihre Begenftanbe entlehnt; benn biejenigen Tugenben muffen fur bie größten gelten, fest er mit Rudblid auf bie vorher angefubrte Erflarung bingu, welche Anbren am meiften Rugen gomabren 398). Die bingugefügten Begriffebestimmungen biefer verschiedenen Tugenden find wiederum fur die Unwendung im Leben, nicht mit wiffenschaftlicher Scharfe fur Die Schule, gee faßt. Go wird Uebereinstimmung ber Sandlungeweife mit bem Befet, b. h. mit bem Staatsgefet, als nothwenbige Bebingung sowohl ber Tapferteit und Dagigfeit wie ber Berechtigfeit hervorgehoben 399). Doch scheint bie Aristoteles'

<sup>397) 1366, 36</sup> αφετή δ' έστι μεν σύναμις, ώς σοκεί, ποφιστική άγαδών και φυλακτική, και δύναμις εὐεργετική πολλών και μεγάλων, και πάντων πεφι πάντα. — Ι, 6. 1862, b, 18 . . και αί άλλαι αι τοιαύται Έξεις· άφεται γὰρ φυχής.

<sup>898)</sup> ib. p. 1366, b, 1. μέρη δὲ ἀρετῆς δικαιοσύνη, ἀνδρία, σωφροσύνη, μεγαλοπρέπεια, μεγαλοψυχία, ελευθεριύτης, πραότης, φρύνησις, σοφία (υgί. I, 6. 1362, b, 2). ἀνάγηη δὲ μεγίστας εξναι ἀρετὰς τὰς τοῖς ὅλλοις χρησιμωτάτας, εξπερ ἐστὶν ἡ ἀρητὴ δυναμις εὐεργετική.

<sup>899)</sup> ib. 1. 9 έστι δε δικαιοσύνη μεν άφετή δι' ήν τὰ αὐτῶν ἔκαστοι Εχουσι, και ώς δ νόμος, κτλ.

Ethit eigenthumliche oberste Zweitheilung ber Tugenden und bie nahere Bestimmung der ethischen und dianoötischen Tugenden sehr bestimmt durch. Die Bernunftigkeit wird geradezu als dianoötische Tugend bezeichnet 400). Auch Hinweisung auf die Lehre, die ethische Tugend bestehe im Mittelmaß, sehlt nicht 401).

Aussuhrlicher ist der dritte, der gerichtlichen Redetunst gewidmete Abschnitt gehalten. Die Frage über das Unrechtthun und Unrechtleiden, führt zu Erdrterung über die Ursache
und den Zweck, die dem Unrechtthun zu Grunde liegen, und
über die Beschaffenheit sowohl derer die Unrecht thun, als
derer die es erleiden 402), und damit auf Erläuterung der Begriffe des Gesetzes einerseits und des Freiwilligen und der Absicht andrerseits. Hier werden geschriebene und ungeschriebene,
oder besondere und gemeinsame Gesetze unterschieden, das ungeschriebene und gemeinsame wird als das natürliche bezeichnet
und wiederum das öffentliche vom Privatrecht gesondert 403).
In der Erdrterung über das Freiwillige und die Absscht folgt
und Hervorhebung der wesentlichsten Merkmale jenes und

<sup>400)</sup> ib. 1. 20 φρόνησις δ' έστιν άρετή διανοίας, καθ' ζεν εὖ βου-Lεύεσθαι δύνανται περί άγαθών και κακών τών εξημιένων (?)

εξς εὐδαιμονίαν.

<sup>401)</sup> I, 6. 1363, 1 και οὖ μή ἐστιν ὑπερβολή, τοῦτο ἀγαθόν. υgί. c. 9. 1367, b, 1.

<sup>403)</sup> I, 10 . . . νόμος δ' έστὶν δ μὲν Τδιος δ δὲ χοινός. λέγω δὲ Τδιον μὲν χαδ' δν γεγραμμένον πολιτεύονται, χοινόν δὲ δσα ἄγραφα παι ὰ πᾶσιν ὁμολογείσθαι δοχεί. c. 13 . . λὲγω δὲ νόμον τὸν μὲν τὸν ἐχάστοις ὡρισμένον πρὸς αὐτούς, χαὶ τοῦιον τὸν μὲν ἄγραφον τὸν δὲ γεγραμμένον, χοινὸν δὲ τὸν χατὰ ψύσιν ἔστι γὰρ, δ μαντεύονται τε πάντες, ψύσει χοινὸν δίχαιον χαὶ ἄδικον. χτλ. p. 1878, b, 18 πρὸς οῦς δὲ διώρισται, διχώς διώρισται ἡ γὰρ πρὸς τὸ χοινὸν ἢ πρὸς ἕνα τῶν χοινωνούντων.

ber biefer bingutommenben naberen Bestimmung 404). Aufrab. lung ber verschiebenen möglichen Urfachen einer Sandlung. Es wird gesondert mas wir burd, und felber thun und mas nicht, und letteres auf Bufall, Raturbestimmtheit nud Bemalt, erfteres auf Gewohnheit, vernunftige und vernunftlofe Strebung, b. h. auf Ueberlegung oder Wollung, und auf Born ober Begierbe gurudgeführt 405). Auf biefer Sonberung beruht benn bie Unterscheidung von Unfall, Bergehn und Unrechtthun 406). Die Rhetorit bebt auf die Beife die far Bertheis bigung und Unflage wichtigften Puntte bervor. Der Ethit fonnte es genugen, jur Bestimmung bes sittlichen Berthes ber Sandlungen, als Grund ber unfreiwilligen, Gewalt und Unwiffenbeit aufanführen, um bemnacht zu bestimmen, wie weit iene ober biefe boch wieberum jugurechnen fei, und bie Unnahme abzuwehren, daß Alles was wir nicht nach Borfat, fonbern in Roige von Begierbe ober Born thun, unfreiwillig fei. Scharfer aber mußten in ihr bie Begriffe bes Unfalls, bes Bergehns, bes Unrechtthuns und ber Ungerechtigfeit ober Schlechtigkeit unterschieden werben. Die Rhetorit bagegen gebt naber auf ben 3med bes aus ben vier Burechnung mit fich führenden Urfachen hervorgegangenen Unrechtthuns ein: Erlangung von Gatern ober von Benuffen , mogen wirkliche ober nur icheinbare Buter und Genuffe angestrebt werben.

<sup>404)</sup> Ι, 10. 1368, b, 9 έχόντες δε ποιούσιν δσα ειδότες και μή άναγκαζόμενοι. δσα μεν ούν έκόντες, ού πάντα προαιρούμενοι, δσα δε προαιρούμενοι, ειδότες απαντα. vgl. c. 18. 1878, b, 82.

<sup>405)</sup> ib. b, 82 πάντες δή πρώττουσο πάντα τὰ μὲν οὐ δὶ αὐτοὺς τὰ δὲ δι' αὐτούς. τῶν μὲν οὖν μὴ δὶ αὐτοὺς τὰ μὲν διὰ τύχην πράττουσι τὰ δ' ἔξ ἀνάγχης, τῶν δ' ἔξ ἀνάγχης τὰ μὲν βία τὰ δὲ φύσει... ὅσα δὲ δι' αὐτούς, καὶ ὧν αὐτοὶ αἔτιοι, τὰ μὲν δι' ἔθος τὰ δὲ δι' ὄρεξιν, καὶ τὰ μὲν διὰ λογιοτικὴν ὅρεξιν τὰ δὲ δι' ἀλύγιστον · ἔστι δ' ἡ μὲν βούλησις ἀγαθοῦ μετὰ λόγου ὅρεξις... ἄλογοι δ' ἀρέξεις ὀργὴ καὶ ἐπιθυμία.

<sup>406)</sup> Ι, 13. 1374, b, δ . . τα άμαρτήματα και τα αδικήματα μή του δου άξιουν (δεί), μηθε τα άμαρτήματα και τα αιυχήματα.

Da jedoch von den Gutern bereits gehandelt war, so wird nur die Lust oder der Genuß als Grund des Unrechtthuns erörtert (I, 11), und demnächst, in welcher Lage  $(n\tilde{\omega}, \tilde{\epsilon}\chi\omega\nu)$  und Wem der Urheber Unrecht zu thun vorzugsweise geneigt sei (I, 12). Dann werden die verschiedenen Arten der ungerechten Thaten  $(a\delta\omega\eta\mu\omega\tau\alpha)$ , nach ihrem Verhaltniß zum geschriebenen und ungeschriebenen, zum öffentlichen und Privatzrecht und in Beziehung auf ihre Zurechnungsfähigkeit und den Grad derselben, für die Anwendung bei der Anklage und Verztheidigung, anseinander gelegt; und endlich wird noch, in ähnlicher Weise, von den von der Kunst unabhängigen Witzeln des Beweises gehandelt (I, 15), die wenn nicht ausgschließlich, so doch vorzugsweise in der gerichtlichen Redefunst ihre Anwendung sinden.

Das zweite Mittel ber Ueberzengung, Bertrauen zum Charafter bes Rebenden, d. h. zu seiner Einsicht, seiner Tubend und seinem Wohlwollen, bedurfte keiner besondern Erdsterung, da von der Angend und barunter auch von der Einsicht, bereits gehandelt war und das Wohlwollen oder die Liebe einer der Affekte ist, die nunmehr in Bezug auf das britte Mistel der Ueberzengung, Stimmung des hörers, zur Berhandlung kommen 407).

In biefem Abfdynitt richtet Ariftoteles fein Augenmert auf die besondere Bestimmtheit je eines ber Affette, hebt ferner

<sup>407)</sup> II, 1 . . ἀνάγχη μη μόνον πρός τον λόγον δράν, ὅπως ἀποδεικτικός Εσται καὶ πιστός, ἀλλά καὶ αθτόν ποιύν τενα καὶ τὸν
κρετήν κατασκευάζειν . . . τὸ μὲν οδν ποιόν τενα φαίνεσθαι
τὸν λέγοντα χρησιμώτερον εἰς τὰς συμβουλάς ἐστιν, τὸ δὲ διακείσθαί πως τὸν ἀκροαιὴν εἰς τὰς δίκας. p. 1378, 6 τοῦ μὲν οὖν
αὐτοὺς εἰναι πιστούς τοὺς λέγοντας τρία ἐστὶ τὰ αἴτια . . φρόνησις καὶ ἀρετή καὶ εὖνοια. λ. 16 ὅθεν μὲν τοίνυν φρόνιμοι
καὶ σπουδαῖοι ψανεῖεν ἀν, ἐκ τῶν πορὶ τὰς ἀρετὰς διηρημένων
ληπιέον . . . κερὶ δ' εὐνοίας καὶ φιλίας ἐν τοῖς περὶ τὰ πάθη
λεκτέον νῦκ.

hervor gegen welche Personen sie gerichtet zu sein pflegen, und um welcher Urfachen willen 408).

So wird vom Zorn gehandelt und von der Besanstigung besselben (πράθνοις — II, 2. 3), von der Liebe und vom haß (II, 4), von der Furcht und von der Kühnheit (Θάρσος. — II, 5), von der Scham und der Schamsosisseit (II, 6), von der Gunst (χάρις — II, 7), vom Mitleid (ἐλεος — c. 8), von dem sittlichen Unwillen (νέμεσις. — c. 9), vom Reide (c. 10) und dem Wetteiser (ζήλος. — c. 11). Um die Anweissung zur Anwendung zunächst des zweiten Mittels der Ueberzeugung zu vervollständigen, werden die durch Verschiedenheit der Lebensalter (II, 12—14) und der Glücksumstände bedingten besonderen Bestimmtheiten des Charafters (ήθος) entwickelt.

Auch in ber Erorterung ber Affette hielt Aristoteles ben Befichtspuntt ber Rhetorit feft. Er begnugt fich fie als mit Luft ober Unluft verbundene, auf unfer Urtheil einwirkende Dechfel ber Stimmung zu bezeichnen 409) ihre Meußerungeweisen gu beschreiben, und zwar folche hervorzuheben, die vorzugsweise burch bie Rebe fich erregen ober befanftigen laffen. Die Stelle anzugeben, die fie im Geelenleben einnehmen, ober auch fie aus ihrem gemeinsamen Grunde abzuleiten und zu vollständiger Eintheilung zu integriren, um bamit eine empfindliche Lucke feiner Geelenlehre auszufullen, lag außer bem 3mede feiner Rhetorif. Es barf uns baber nicht munbern, bag bie Aufgablung ber Affette, bie fich in anbren Ariftotelischen Schriften finden, mit ber in unfrer Schrift enthaltenen nicht gang 'ubereinstimmen. 3mar Born, Liebe und haß, Furcht und Ribnheit, Mitleid und Reid fehlen weber hier noch bort; Racheiferung nur in ber Ginleitung ju ben Buchern von ber Seele, nicht

<sup>408)</sup> ib. 1. 28 δεί δε διαιρείν τὰ περί ξχαστον είς τρία· λέγω δ' οίον περί όργης, πώς τε διαχείμενοι δργίλοι είσι, και τίσιν είωθαστιν δργίζεσθαι, και έπι ποίοις.

<sup>409)</sup> ib. 1. 20 έστι δε τὰ πάθη, δι' δσα μεταβάλλοντες διαφέρουσι πρός τὰς πρίσεις, οίς Επεται λύπη καὶ ήδονή.

in ber Ethit. Dagegen finden fich in biefen beiben nicht Scham und ihr Begentheil, Bunft und ber Unwille über unverdientes Blad; ftatt beffen fugen beibe Freudigfeit, und bie Ethit Begierbe und Berlangen hingu. Gine vollständige Aufzählung ber Affette bat Ariftoteles in feiner diefer Stellen beabsichtigt. Scham. Sunft und Remens fonnte bie Rhetorit fich beanugen als Affette ju betrachten, welche die Rebe in Unfpruch gu nehmen babe; Die Ethit batte menigstens an zweien berfelben, ber Scham und Remefis, bas fittliche Moment hervorzuheben, und warbe von ber Freudigkeit wohl noch mehr zu fagen gebabt baben, wenn fie verschiedene Urten ber Luftempfindungen, fei es in Bezug auf den Abschluß ber fittlichen Sandlung ober als Beftanbtheile ber Gludfeligfeit, ju unterscheiben unternommen hatte; wogu bie Rhetorit nicht Beranlaffung hatte, ba fie rudfichtlich ihrer specifischen Unterschiebe burch bie Rebefunft als folche fich nicht wohl erweden ober leiten laffen. Die Begierde und Strebung endlich gieht bie Rhetorif bei ben fie vermittelnden Luft- und Unlustempfindungen in Ermas gnug, mahrend bie Ethif fie mit unter ben Affetten begreift, ba in ber betreffenben Stelle es ihr nur barauf antommt gu reigen , daß die Engend weder Uffett noch bloges Bermogen, fonbern thatige Kertigfeit fei; benn im Gegenfat gegen lettere und gegen Bermogen, laft fich bie Begierbe als leibenschafts liche Beschaffenheit (Affeit) faffen.

Bengleich Aristoteles die Rhetorik als einen Rebenschoß ber Dialektik bezeichnete, so komte es ihm boch nicht in den Sinn kommen, eine Theorie der rhetorischen Logik voranspukellen, zuwal derjenige Theil der Dialektik, welcher der Rhetorik am verwandtesten ist, in der Topik aller Wahrscheinlichkeit nach wenigstens großentheils ausgearbeitet bereits vorlag. Er durfte sich begnügen in dem einleitenden Hauptstucktheils die in der Redekunst zunächst angewendeten Formen der Schlußfolgerungen, im Einklang mit seiner wahrscheinlich gleichfalls bereits ausgearbeiteten ersten Analytik, kurz zu erörtern, theils Anwendung davon auf den sachlichen Theil

ber Rhetorit zu machen wo es nothig erfchien fie ber Boache tung bes Rednere befondere zu empfehlen, ober fie fur bie Amede beffelben naher zu bestimmen. Go ba wo (1, 7) von ber Bergleichung zweier Guter ober Bortheile unter einauber und von ben Grunden ber Entscheidung amischen ihnen gebandott wirb. Ginige bem allgemeineren Stantpuntte bes entsprechenben Abschnittes ber Tovit (III, 1 ff.) angeborige Drie muften in ber Rhetorit übergangen, andre andere gefaft merben 410). In abnlicher Deise verhalt fiche mit bem hauntfluck ber Rhetorif (II, 18 ff.), in welchem theils bie in alle verschiebenen Beweisführungen eingreifenben Begriffe bes Moglichen und Unmbalichen, bes Bufunftigen und Bergangenen, ber Großene bestimmungen erortert, theils die fur Bilbung und Biberle gung ber Enthomemata vorzugemeife zu berudfichtigenben allgemeinen Befichtspunfte (Drte) entwidelt werben 411). Die barin vorkommenden Abweichungen von den Lehren ber wieberholt ermahnten Topit ertlaren fich gleichfalls aus bem befonderen 3mede der Rhetorif 412). Dhugleich weniger ichließt fich bas haupiftud ber Rhetorit (II, 24) von bem enthymematischen Scheinschluffe bem Buche von ben Schein- und Trug-- schluffen an, und mahrscheinlich bag biefes noch nicht vorlag als jenes ausgearbeitet warb. Huch ob in bem Abschnitte wen ber Lofung ber Schluffe burch Gegenschluffe und burch Inftangen (Rhet. II, 25), Ariftoteles nicht eine anbre Ausarbeitung bes gegenwartigen achten Buches ber Topit vor fich gehabt, ober ob biefes vielleicht nur mangelhaft auf uns gefommen il. bleibt zweifelhaft 413).

Doch tommen wir auf die bereits furz berührte Frage

<sup>410)</sup> f. die Bergleichung in m, Abhandl. G. 15 ff.

<sup>411)</sup> Rhet. II, 91. — παράδειγμα und ενθύμημα werden και' εξοχήν als al κοικαί πίστεις bezeichnet. II, 20 pr. — vgl. die Abhandle. 8. 18 ff.

<sup>412)</sup> f. d. Abhandl. S. 20 ff.

wrad: beabilditiate: Ariftoteles bie Enthomeme auf bie aus audren Disciplinen entlehnten (eidn), in ber Sadie felbft liegenden Beweise zu beschranten, ober zugleich auf die Mittel auszudehnen, Die Buborer zu ftimmen, ihre Uffette in Unfpruch un nehmen und ihren Charafter zu berudfichtigen? benn fowie bas andre außerhalb ber Beweisführung liegende Mittel, Erwedung bes Bertrauens jum Reduer, in feinem befonderen Abschnitte burchgeführt ift, fo tann es auch hier nicht in Betracht tommen. 2. Spengel behauptet ersteres und fucht mit gewohntem Scharffinn ju zeigen, bag in ber vorangeftellten Anfundigung jene Beschrantung fich ausspreche, mithin bie Abweichung von diefer Anordnung, ber zufolge bas Saupt-Rid von ben Affetten und Charafteren gwifden bie Abhandlungen von den Arten und ben Orten ber Euthymeme eingeichoben worden, auf einer fpateren Umftellung beruhe, etwa wie wir fie in ben Buchern ber Politit anerkannt haben; fernet bag zwei in bem letten Abschnitte fich findenbe Rudweisungen auf ben vorangestellten von ben Affetten und Charafteren, eingeschoben feien, um bie gegenwartige Abfolge gu rechtfertigen. 3ch gestehe, wie febr ich auch hier wieberum bie Scharfe ber Kritif biefes vorzuglichsten Renners Aristotelifcher Sprache und Art bewundere, von der Rothwendigkeit einer folden Umftellung mich nicht überzeugen zu tonnen. Ich bermag weber in ben die Disposition ber Abhandlung vorlanfig bezeichnenben Worten eine Beschrantung ber bialettischen eidn auf ben Gehalt bes erften Budges und Ausschließung ber Lebre von den Affeften und Charafteren ju finden 414), noch

Δ1Δ) Spengel a. a., D., S., 29 (....... Rhat. I., 2., 1858, 26 ξσει δε τα πλειστα των ένθυμημάτων έντουτων των είδων λεχόμενα των πατά μάθος, και είδων, εκ είδε των παινών ελόττω. καθάπες ουν και έν και τους, και ένταϊθα διαιθετίου των είνθυμημάτων κε είδα και τους, πόπους είδων ληπείον, λίγου δ' είδη μέν και τε είδα και τους, πόπους είδων αφριάσεως, πάπους, με τους κοιμοιώς και είδων.

bie beiben Rudweifungen fur unzweifelhaft eingefchoben gu balten 416).

πρώτον δε λάβωμεν τα γένη της όητορικής, δπως διελόμενοι πόσα έστι, περί τούτων γωρίς λαμβάνωμεν τὰ στοιγεία και rag noorageic. 3d febe nicht ein warum bie xab' Exactor yeres toias noorageis die Lehre bon ben Affelten und Charafteren ichlechtbin ausichließen follen, jumal wenigstens erftere boch auch ber Bonfit angehört, beren Pramiffen, gleich benen ber Ethit, als ben toloic ober eldede angehörig ausbructlich angeführt werben, 1. 18. Und werben nicht auch erdunguara für bie word anertanut? Dann fdeint mir auch bas nowror (nach bem nooregor) anzubeuten baf bie eten ober toen fich nicht auf bas über bie yen ine oniogizic, b. h. ben Inhalt bee erften Buches befdraufen follen. Auch bie von Spengel (S. 31) angeführten Uebergangsworte vom Inhalt bes erften Buches zu bem Abschnitt fiber bie ndan und 394 fcheinen mir fit. bie fragliche Beidrantung nicht entscheibenb zu fein, II. 1 . . . avayun μη μύνον πρός τον λύγον δράν, δπως αποθεικτικός έσιαι και πιστός, αλλά και αύτζν ποιόν τινα και τον κριτήν κατασκευά-Çoir. Durch Beweisführung tann allerbings ber Rebner nicht als vertrauenswerther Mann fich bemahren, noch worauf es bier antommt, bie Affette und Charaftereigenheiten ber Buborer fur feine Sache in Aufpruch nehmen: aber muß er nicht beides ftets im Auge behalten, um feinen Beweismitteln einbringliche Rraft ju verleihen? Richt eigentliche noordoese mobl aber dobas entnimmt er feiner . Renntnig von ben Affetten und Charaftereigenheiten, und lettere merben auch ersteren erganzend bingugefügt; ib. etwas früher 1. 18: xai nolas δόξαι και προτάσεις χρήσιμοι πρός τας τούτων πίστεις, ταυί" έσιίν · περί γάρ τούτων και έκ τούτων τὰ ένθυμήματα ώς περί Exactor einer toig to yeros two lovwr. Dan in biefem Abschnitt bie Beziehungen zu ben Bramiffen nicht auffer Acht gelaffen . werden follen, bejagen bie Schlugworte bes Cap. (II, 1): Soneo ούν και έπι των προειρημένων διεγράψαμεν τας προτάσεις, ουτω και έπι τούτων ποιήσωμεν και διέλωμεν τον είρημένον τρόπον.

415) II, 18. 1891, b, 28 έπεὶ δὲ περὶ ἔκαστον μὲν γένος τῶν λόγων ἔτερον ἢν τὸ τέλος, περὶ ἀπάντων δ' αὐτῶν εἰλημμέναι δύξαι καὶ προιάσεις εἰσίν, ἐξ ὧν τὰς πίστεις φέρουσι καὶ συμβουλεύοντες καὶ ἐπιδεικνύμενοι καὶ ἀμφισβητούντες, ἔτι δ' ἐξ ὧν ἤδικοὺς τοὺς λόγους ἐνδέχεται ποιείν, καὶ περὶ τοὐτων διώ-

Den bisher kurz bezeichneten sachlich bialektschen Inhalt ber Rhetorik begreifen die beiben ersten Bucher in sich. Das britte geht, ohne daß in den vorangegangenen darauf vorgewiesen ware, in Erbrterungen aber die Wahl des entsprechenden Andbrucks und aber die Anordnung der Rede mit den Worten ein: "billig sollte man durch die Sache selber streiten und das außer der Beweisssihrung liegende als Rebensache betrachten" 4-16). Raturgemäß war daher zuerst untersucht was seiner Ratur nach das Erste ist, woraus die Dinge selber ihre Glaubwurdigkeit

eistai, doinde hute dieldete negt rae voerae. Ob hier nat nadyreaus ausgefallen, oder nuter die fernot logos subsumirt wird (vgl. S. 182, 880), wage ich nicht zu entscheiden, sann aber in den Worten p. 1392, 1 τούτων δε διωρισθέντων (nämlich über das δυνατόν και αδύνατον, έσται και γέγονε und μέγεθος) περί τε ένθυμματων κοινή πειραθώμεν είπειν, εί τι έχομεν, και περί παραδειγμάτων, δπως τα λοιπά προσθέντες αποδώμεν την έξ άρχης πρότασιν, seinen Grund sehn die λοιπά auf den vorangestellten Abschnitt über die nάθη und ήθη zu beziehn und die vorher angestührten Worte, είτι δ΄ εξ ών εδ. . . διώρισται, für zur Bestirwortung der Umstellung eingeschoben zu halten; ich sehe nicht ein warum die Beziehung des τά λοιπά auf die solgenden Erörterungen über die Enthymemen und Beispiele gegen die Sprache sein soll.

In der zweiten Rudweisung II, 22. 1396, d. 28 σχεδον μέν οὖν ήμεν περὶ έχαστων τῶν εἰδῶν τῶν χρησίμων και ἀναγκαίων έχονται οἱ τόποι· ἐξειλεγμέναι γὰρ αἱ προτάσεις περὶ ἔκαστόν εἰσιν, ὧσι' ἐξ ὧν δεὶ ψέρειν τὰ ἐνθυμήματα τόπων περὶ ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ ἢ καλοῦ ἡ αἰσχυροῦ ἢ δικαίαυ ἢ ἀδίκου, καὶ περὶ τῶν ἐδῶν καὶ παθημάτων καὶ ἔξεων ώσαὐτως εἰλημμένοι ἡμεν ὑπάρχουσι πρότερον οἱ τόποι, — erregt, der Zusat καὶ ἔξεων ὑπάρχουσι πρότερον οἱ τόποι, — erregt, der Zusat καὶ ἔξεων ὑπάρχουσι πρότερον οἱ τόποι, — erregt, der Jusat καὶ ἔξεων ὑπάρχουσι πρότερον οἱ τόποι, — erregt, der βυθαίτ καὶ ἔξεων ὑπάρχουσι πρότερον οἱ τόποι, — erregt, der βυθαίτ καὶ ξεξεων ὑπάρχουσι πρότερον οἱ τόποι, οἱ δολη δὶς θετεαξτίμητης beingeschobenes Glossen sein, so möchte ich boch die Berechtigung beiweiseln, mit ihm zugleich die Borte καὶ περὶ τῶν ἡθῶν δὶς ζι τολο διαθες, πρ. οἱ τόποι, αίς νου fremder hand eingeschoben zu beseitigen.

416) Rhot. III, 1. 1404, 5 δίκαιον γάρ αθτοίς άγωνίζεσθαι τοίς πράγμασιν, ώστε τάλλα έξω τού άποδείξαι περίεργά έστιν.

erhalteng als zweites folgt erft; wie es vierch ben Ausbruck zu handhabeng als briffes was von größer Gewalticht, obs gleich noch nicht behandelt worden, wie es vorzudragen fei 41% a Doch begnüge fich nuch Anistoteles herworzuhöben, woranst es dabei autommer Waß vorr Stärte ber Stimmer, Ann und harmonie, Uhpthmus, und schließt bagegem bem zweisele. Theile, vom Ausbruck, einen britten von der Anordnung obers Eintheilung ber Rede an.

Die Ludend bes Butsbruches befteht in ber Dentischtese und Angemeffenheit, und zwar in ber ihm im Unterschiede von ber ber Dichtung gufommenden Angemeffenheit. Bleich weit entfernt vom Niedrigen und vom Schwalftigen, muß et naturlich, nicht gefünstelt fein, ohne jeboch Metaphern gu verichmaben: Wie und 'in welchen Beziehungen bas Froftige entstehe und ju vermeiben fei (III, 4), worin bie Reinheit ber Sprache, bas Bellenischreben, bestehe (c. 5), worin bas Gewicht (c. 6), bas Bathetische und Ethische bes Ausbruck (c. 7), ber Rhythmus ber Rebe (c. 8); wie fiche mit bem Beriobenban und bem Kall ber Borte verhalte (c. 9), wie mit ber Reinheit (c. 10), mit ber Unichaulichkeit (e. 11); und endlich, wie bie Bahl bes Ausbrude bebingt werbe burch die verschiebenen Gattungen ber Rebe, wie namentlich bie gefchriebene und bie offentlich vorgetragene, die Rede in Boltspersammlungen und bie gerichtliche, fich von einander unterschieden, und bag bie epideiftische ber geschriebenen am vermanbteften fei, ... wird (c. 12) mehr ober weniget ausführlich erörkert, und burchgangig, aber ohngleich haufiner widerlegend als guftimmend, auf die Lehren ber frühern Rhetorit Rudficht genommen. Bezugnahme auf bas mas über ben poetischen Musbrud, über bie von bem

<sup>417)</sup> ib. p. 1403. b, 18 το μέν οὖν πρώτον εξητήθη κατά φύσιν, οπερ πεφυκε πρώτον, αὐτά τὰ πράγματα εκ τίνων έχει τὸ πιθανόν δεύτερον δε τὸ ταῦτα τῆ λέξει διαθέσθαι τρίτον δε τοῦτών, οδικών δεύτερον μεν έχει μεγίστην, οδικώ δεπιχείρηται, τὰ περέ τὴν ὅπολὸσιεν.

im eigentlichen Sinne gebranchten verschiedenen, bem Schmucke ber Rebe bienemben Renns und Zeitwörter, fo wie über bie verschiedenen Arfen ber Nonmobrter, noch in ben und erhals tenen: Bruchstaden ber Poetit fich findet, ift unverkennbar.

Der britte Theil, von der Anordnung und Eintheilung der Rade, setzt an die Greffe theils leerer theils nur für einzelne Arten und Berhältnisse der Rede geoigneter Eintheilungen seinerer Rhetoren, die durchgreisende und allen Arten angemessene Sonderung der Auseinandersehung und der Bewährung, geht dann aber in Erdrerung der meistentheils anwendharen Bestandtheile der Rede, des Eingangs, der Beschuldigung ober Bidersegung von Beschuldigungen und Bormtheilen, der Erzählung (o. 16), der Bewährung (o. 17) und Anwendung der Frage (c. 19), in einer Weise ein, welche die Behandlung derselben in den verschiedenen Gatungen und Arten der Rede und ihren danach zu bemessenden Inhalt sprzsältig erwägt.

Das Ariftoteles ben fachlich bialettifchen Theil ber Rhes torif ber Abhandlung von bem Ausbrud und ber Eintheilung ber Rebe, b. b. bie mei erften Bucher bem britten voranftellen. und in jeme gnerft von ihm begrundeten Unterfuchungen obne gleich ausführlicher eingehn mußte als in bie bereits von ber voraugegangenen Rhetorif begomene bes britten Buches, begreift fich aus feiner Begriffebestimmung biefer Biffenschaft. auffallend, daß bie Abhandlung vom Ausbruck und von ber Anerbnung ber Rebe meber in ber vorangeftellten Begriffsbe-Rimmung und vorlaufigen Gintheilung ber Wiffenschaft, noch in ber Ausführung ber erften beiben Bucher als bevorstehend bezeichnet wirb, vorausgesett bag bie Schlufworte bes zweiten Buches jur Unfnupfung bes folgenben fpater hinzugefügt feien. Db bie Auslaffung auf ben Inhalt bes britten Buches bezuglicher Borblide eine gufällige fei, ober ob es nicht vielmehr entweber als eine fur fich bestehenbe Abhandlung ichon vor Entwerfung ber eigentlichen Theorie ber erften beiden Bucher ausgearbeitet gemefen, ober auch biefen ale Rachtrag fpater hinzugefügt worben, mage ich nicht zu entscheiben.

Bie febr auch in ben erhaltenen Schriften bes Ariftotes les bie bewunderungswurdige Tiefe, Scharfe und Tragmeite feines Beiftes fich ausspricht, - eine Ergangung bes baburch gewonnenen Bilbes murbe aller Wahrscheinlichkeit nach uns an Theil werben, wenn die Fruchte feiner ichriftstellerischen Thas tigfeit und vollftanbig vorlagen. Die burftigen Bruchftide ber verlorenen Bucher bes Ariftoteles, jumal fie mit ber erforberlichen Sorgfalt noch feinesweges aufammengestellt und fris tifch gesichtet fint, reichen nicht einmal aus feine von Gicers und andern alten Rritifern gepriefene Meifterschaft in ber handhabung ber popularen Darftellung, namentlich bes Dialogs, und ju veranschaulichen. Jenen Zeugniffen aber vollen Blauben beigumeffen, muffen außer ihrem eigenen Bewicht, Die forgfaltige Wahl ber Ansbrucke, sowie bie finnschwere Dents lichteit, wie wir fie in ben vorhandenen Schriften bei aller ihrer Rurge und Gebrungenheit finden, und feine umfaffenbe und tiefe Renntnig bes griechischen Eprachschapes, und beftimmen. Eine genügende Charafteriftif ber Eigenthumlichfeit seiner Schreibweise, bie einen fo bebeutenben Benbepuntt in ber griechischen Brofa bezeichnet, muß ben Philologen vom Rach aberlaffen bleiben 418) und wird wohl erft vollig gelingen tonnen, nache bem vollständige Indices vorliegen werben. Daß er fein ichones Wort: "es fei fchwer, wenn nicht ohnmöglich, ju ficherem Urtheil (über Runftwerfe) zu gelangen, ohne felber Sand anzulegen" 419) burch eigne Leiftungen zu bethatigen bestrebt gewefen

<sup>418)</sup> Dankbar von mir benutte, wenn auch nicht fortgehend angeführte Beiträge bazu verbanken wir vorzüglich den kritisch eregetischen Schriften Spengels, Trenbelenburgs, Wait, Bonit, Bernays'; und jüngere Philologen schreiten rüftig auf der von diesen Männern eröffneten Bahn fort. Namentlich muß ich Dr. Ab. Torstrik's treffende Bemerkungen über das Aristotelische 8 nore 50, im Rhein. Museum N.F. XII, S. 161 ff. nachträglich erwähnen.

<sup>419)</sup> ob. S. 1619, 660.

sersuchen. Dhne daß wir ihm schaffenden Dichtergeist zuzusichreiben berechtigt waren, muffen wir doch in seinem bekannten Stolion einen feingebildeten Sinn für kunstlerische Form anerstennen und durfen wohl voraussehen, daß wenn er für dramatische Rompositionen Zeit übrig behalten hatte, die Bermandtschaft seines Geistes mit dem Lessingschen noch bestimmter hervorgetreten sein wurde.

The spice of the s

## Nebergang zu der dritten Entwicklungsperiode der Geschichte der griechischen Philosophie.

Mit Arikoteled' und Demofthenes' Tobe beginnt bie Reit . ber Epigonen. Eine erfreuliche Rachbluthe ber Kunft, Poefie und Biffenfchaft reicht noch weit über jene Beit hinaus und fe hat unzweifelhaft bagu beigetragen bie große Aufgabe gu Ibfen, bie bem Griechenvolle in ber Beltgeschichte angewiesen Wer aber mochte langmen, bag bie volle ursprungliche Erbenstraft bes griechischen Geiftes in ber folgenben Periobe nicht mehr nachweislich fei? In je engerer Wechselbeziehung bie Philosophie mit allen Geiftedrichtungen bes griechischen Lebens ftand, um fo weniger tounte fie auch ber Mitleibenfchaft mit ihmen fich erwehren; fur bie allseitige Entwidelung eines Placonifchen und Briftotelifchen Lehrgebaudes fehlten ben fole genden Jahrhunderten bie erforberlichen außeren Bebingungen; und wie hoch man auch bie Beharrlichfeit und ben Duth ans foligen mag, mit benen bie fpatere Philosophie immer von neuem an ber lofung ber alten Rathfel fich verfuchte, wie febr auch bet barauf verwendete Scharffinn unfre Anertennung in Unfpruch nimmt, eine Bergleichung mit jenen gereifteffen Aruchten des griechifd philosophirenden Beiftes halten ihre Eleorien nicht aus. Gie find nicht gleich jenen aus bem innerften Drange ju wiffen um bes Wiffens willen hervorges gangen, baben nicht aus Ginem Grund nito Rerngebanten bat ihnen angehörige Mannichfaltige in entwickeln und gu befeelen, nicht bie nothwendige Bufammengehbrigfeit bes menfchlichen Aligellebend mit ber Datur funbomit ber fautflichen

.. 11.4

Gemeinschaft zu begreifen vermocht. Daher ihr Bedurfniß, was sie nicht aus ber Kraft eines selbsterzeugten Gedankens abzusleiten vermochten, durch Entlehnung aus früheren Theorien zu ergänzen; baher der Mangel einer umsichtigen, die Erfahrung durch den Begriff zu leiten und diesen durch jene zu laustern und festzustellen bestrebten Raturwissenschaft; daher ihre lediglich auf das Bohlsein des Individuums bedachte Ethil; daher endlich der entschieden subjektive, nur auf das Furmahrshalten des Subjekts gerichtete Charakter ihrer Erkenntnissehren.

Wenngleich ber philosophirende Geist augenscheinlich seine ursprüngliche Energie und Selbständigkeit in dem Maße verslor, in welchem die Kraft und Unabhängigkeit des griechischen Bolfes allmählig schwand, so fragt sich doch noch, ob auch unter ohngleich günstigeren äußeren Berhältnissen die griechische Philosophie in ihrem eigenthümlichen Geiste sich hätte fortentwickeln können? ob sie nicht mit Plato und Ariskoteles ein Ziel erreicht hatte, über welches hinaus stetig fortzuschen, ohne einen neuen ihr versagten Standpunkt zu sassen, nicht innerhalb der ihr bestimmten Aufgabe lag. Bergegenwärtigen wir und zur Beantwortung dieser Frage, die Ergebnisse der Platonisch Aristotelischen Philosophie im ihren wesentlichsten Punkten, und die Bedingungen, an welche ein diese Hauptpunkte betressender Fortschritt gebunden ges wesen sein würde.

1. Plato hatte ben Beweis geführt daß weder sinnliche Wahrnehmung noch Borstellung zum Wissen und Erkennen suhren könne und auch das Denken eines Abschlusses durch unmittelbar geistig zu ergreisende, sich durch sich selber bewährende Wahrheiten bedurfe, die er als Ideen, im Unterschiede von den durch Abstraction zu bildenden Begriffen, beseichnete. Durch vorläufige Induktion, vollständige Eintheislungen und höheres dialektisch autinomisches Versahren glaubte er sener Zielpunkte sich versichern zu können. Aristoteles, volslig mit ihm einverstanden in senen Grundvoraussehungen, sah ein daß es einer von der Wahrnehmung und Ersahrung zu

jenen an fich wahren und gewissen Begriffen hinleitenden Mesthode bedurfe, die Erfahrung nicht blos zur Anregung für jenes unmittelbare geistige Ergreifen, sondern zu einer Stufen-leiter für dasselbe dienen und selber ihren Abschluß durch jene an sich wahren und gewissen Begriffe erhalten muffe. Er entbeckte diese Stufenleiter in dem bis zu den letten Gründen vordringenden Schlußverfahren und entwickelte dasselbe sowohl in der Krengen Form der Deduktion, als auch in der vorberreitenden der Induktion.

Wir wollen nicht in Abrebe ftellen, bag auf biefer ichonen Grundlage der Logit beffer hatte fortgebauet werden tonnen als es geschehn ift, bag bie ftrenge Schluglehre einer weitern Ansbildung, die Lehre von ber Induftion in Begiehung auf ihre Rormen und Anwendungsweisen, sowie auf die junachft ihr wieberum bienenden Mittel einer vorläufig verdeutlichenden biglettifden Methode, auch vom Standpunfte ber griechifchen Dbilofophie and, weiterer Entwidelung fahig gemefen mare. Aber beburfte es bagu nicht einer ohngleich weiter vorgeruden Mathematit und einer burch ihre Sulfe und burch bas Experiment erweiterten Raturlebre ? und vorzüglich, trat nicht ichon hier ber Dualismus bemmend entgegen, innerhalb beffen bie griechische Philosophie Nd bewegte? Bu einer ihn wenigstens auf Diefem Puntte audgleichenben Transfcenbentalphilosophie mar bie Beit noch lange nicht gefommen. Go werden wir es begreiflich Anden, bag bie folgende Philosophie theils wiederum auf Die Stufe bes einfeitigften Genfualismus gurudfant, theile in febr ungureichender Beife Begriff und Wahrnehmung auszugleichen fuchte, theils burch die hier ftattfindenden ungeloften Schwierigkeiten an ber Erreichbarteit bes Biffens verzweifelte, theils enblich in mpftifcher Gelbftvertiefung bas Bort bes Rathfels gefunben au haben glaubte.

2. Plato hatte fich überzeugt baß ber Welt ber Beranberungen eine Mannichfaltigkeit einfacher, ewiger Bestimmts beiten zu Grunde liegen muffe — Ibeen im objektiven Sinne bes Borts —, ohne aber im Stande zu sein die Art ihrer Einwirtung auf die Welt der Beränderungen denkhar zu machen; Aristoteles tritt auch hier ergänzend ein, indem er an die Stelle schlechthin unveränderlicher Ideen, einfache Kraftsthätigkeiten fest und die von Plato angebahnte Unterscheidung der subjektiven und objektiven Seite der Erkentniß in der Abeise weiter durch, und ausbildet, daß er die Platonische Dialektik in Logik und erste Philosophie, und erstere wiederum in Dialektik und Opodiktik oder Analytik spaltet, um die zu so ohngleich weiterem Umfange gediehenen Untersuchungen gründlich und umfassend durchsühren zu können.

Roch schwieriger war hier eine fortschreitende meitere Entwickelung. Die von Plato begonnene Sonderung ber me, chanisch wirkenden und der Zweckursächlichkeit hatte Aristoteles wit Peutlichkeit und Bestimmtheit festgestellt, indem er letztere auf die einfachen Kraftthätigkeiten zurücksüchtte, wie Plato sie auf seine Ideen zurückzesührt hatte. Um die Gesetze der einen und andren und zwar in den verschiedenen Sphären ihrer Wirksamkeit zu entdecken, war wiederum objektiv gultige Festschlung der Wahrnehmungen durch Zahl und Maßbestimmungen, und um durch sie zur Erkenntnis von Gesetzen zu gelangen, das Mittel des Experiments und die Hulfe höherer Mathes matik erforderlich, wie sie dem Alterthum unzugänglich blieb.

A. Wie aber verendlichen und verzeitlichen sich die ewigen Wesenheiten, seien sie als Ibeen oder als Kraftthätigkeiten gesaßt, zur Welt der Beränderungen, des Werdens und Beregehns? Plato versuchte in mehrsacher Weise einen folden Ur- oder Ungrund der Welt der Beränderungen als ein Mitteleres zwischen Sein und Nichtsein denkbar zu machen, ohne weber das Sein, die Realität, darau festhalten, uoch es als schlechthinniges Richtsein sich gefallen laffen zu können. Aufesteles entdecke dafür den einzig begreislichen Ausberac, des des bloßen Permögens, d. h. einer mit Rothwendigkeit vorsauszuspehen Bedingung der Verendlichung und Verzeitlichung und Berzeitlichung und Knastratigkeiten, zuhn damit Jugleich der Melt der Dinge, Emigkeit bestegte

entging er amar ber Frage, wie boch bas Bermogen je filr fich habe bestehn tonnen; aber tonnte man fich an bem blogen Begriff einer folden unvordenflichen Bedingung aller Gut lichkeit genügen laffen, nußte man nicht verfuchen entweber feiner entrathen ju tonnen, ober ihn burch Burudfuhrung auf irgend eine urfprungliche Stufe bes Dafeins vorstellhar, ju machen ? Entrathen tonnte man feiner nicht, wenn man fich nicht zu bem Begriff eines absolut schopferischen Wilkensierhab: ber bem griechischen Denten unerreichbar geblieben ift. Begreiflich baher bag man ben Schwierigkeiten biefes Duglismus m gutachn fuchte, indem man entweder alle Braftthatiafeit fur Die bloge Wirkung untheilbarer und unveranderlicher Stoffe theilden im leeren Raume hielt, ober Stoff und Rraft fur amei Seizen ein und beffelben Urmefens, ober alle in ber Belt ber Dinge wirkenben Rrafte und ihre ftoffartigen Gubftrate fur mehr und mehr fich abichmachende Ermeifungen Gin und bes felben weder fraftthatigen noch ftofflichen Urfeins, ober endlich auch bier bee Dichtwiffentonnens uch getroftete.

Plato hatte ben Begriff ber Bewegung nicht außer Icht gelaffen, aber an bas Bellbuntel feines Urftoffes, ober mie wir fonft feine bilblichen Ausbrucke und verbeutlichen mollen, gehunden. Ariftoteles weiß Die Berichiebenheit bere felben von ber und die Gebundenheit an die Rrafitbatigfeit poch und tragt micht Bedenten, ibr gleich biefer und bem Mre permagen Ewigfeit beigulegen. Meitere Entwickelung feiner febre von ber Bemegung konnte nur burch Entbedung ihrer Befete exfolgen und bagu fehlten gleichfalls bie Mittel objeftip galtiger Bestimmungen ber Mahruchmungen und Beohachtungen. fowie ber Sicherung ber Schluffolgerungen aus ihnen burch bie Merbaden ber haberen Mathematit. : So hegwigte, man : Uch bem entweber den Unterfchied ber Benegung won ben nicht Brocke begriffen ged entwidelnben Rraftbhatigteit zu lang uen nub auch bie bochten Erweifungen ber letteren auf ben blagen Begriff har Bewegung gurudguguhren, -- benn ihre Gefebe austumitteln verfuchte man nicht err. n ober iemen linterschieb, ant perialeinen und wie es eben bequem erschien, bald mit bem Begriff ber bloßen Bewegung, bald mit bem ber hoheren Kraftthatigkeit zu operiren, ober auch hier zum Nichtwiffentonnen seine Zuflucht zu nehmen.

Plato's ewige Ibeenwelt finbet ihren Abichluß in bem Begriffe bes ichlechthin Gnten, b. b. ber Gottheit; er vermag aber ihre Raufalitat eben fo wenig wie bie ber übrigen Ibeen naber zu bestimmen. Ariftoteles balt gwar ben Begriffe bes ichlechthin Onten fest, jeboch nicht als an fich feiende, schlechthin beharrliche Wefenheit, fonbern als grundwefentliche Beftimmtheit ber ewigen und unbebingt bentenden Rraftthas Auf bie Beife naherte er fich bem Begriff tiafeit Gottes. ber rein ichopferischen Gottheit fo weit es bem griechischen Alterthum verstattet mar, und vermochte bie Lehre von ber abttlichen Borfebung anzubahnen, b. h. bie Realitat ibrer Raufalitat festanhalten. Diejenigen unter ben folgenben griechischen Theorien, Die nicht an Die Stelle einer obwaltenben Bottheit eine blindwirfende Rausalitat bes Stoffes und ber Bewegung, fei es als unbebingte Rothwendigfeit ober als Aufall zu feben, ober auch bas und eingeborene Gottesbewufitfein ber Bergweiflung an ber Moglichkeit bes Wiffens Preis zu geben magten, fonnten zwar nicht unterlaffen auf bie Diatonifch Ariftorelifche Gotteblebre gurudzugebn und fich an Beweidführungen fur bie Borausfetjung eines oberften gotts lichen Wefens und an ber Begriffebestimmung ber abttlichen Borfehung und Beltregierung ju versuchen; Fortichritt in bestimmterer Raffung ber barauf bezüglichen Fragen und in logischer Berbeutlichung ber Begriffe wollen wir auch ben Stoifern und Reuplatonifern nicht abftreiten; aber find bie auf das Gottesbewuftfein bezüglichen Grundbegriffe burch fie nicht mehr verbunkelt als aufgehellt worben? 3ft ihnen nicht bie ja fortichreitenber Entwidelung erforbertiche, von Plato und Ariftoteles angebahnte Ueberzeugung von ber nothwendigen imb unbebingten Abhangigfeit ber Belt von Gott abhanden gekommen ? und haben fie fich nicht noch weiter als jene vom Begriff eines unbebingten abtitoden Wollens entfernt?

6. Plato beginnt das Sofratische Princip der eingagla, im Gegensatz gegen alle edrozia, und damit das der Underdingtheit der sittlichen Werthgebungen und Anforderungen, spekematisch durchzusühren, indem er auch für sie ewige, unveränderliche Ideen voraussetzt. Aristoteles hier gleichfalls in den Grundüberzeugungen vollig mit ihm einwerstanden, ist bestrebt durch Sonderung der dianoätischen und ethischen, beledenden und besämpsenden Tugenden, Rormen für Entwickelung und Bethätigung derselben in den wechselnden Berhältnissen des Lebens nachzuweisen, d. h. auch hier wiederum die Art und Weise sestumtheiten, in welcher die ewigen Kraftthätigkeiten und ihre Bestimmtheiten in den Menschen und auf die Welt der Erscheinungen zu wirken im Stande.

Beibe find ferner bavon burchbrungen, bag bas fittliche handeln nur in einem auf fittliche 3wede gerichteten Staate Ach entwideln und vervollfommen tonne, ber Staat gewiffermaßen fraher ale bas menschliche Gingelmefen, b. h. bie vorandgefebene nothwendige Bedingung feiner Entwidelung fei. Babrent aber Plato auf die verschiebenen Seelenthatigkeiten, Die er fibr die grundwesentlichen halt, die verschiedenen Be-Randtheile bes Staates zurudzuführen verfucht und bie Ginbeit bes Saatelebens ber bes Gingellebens gleichstellt, erfennt Ariftoteles bie Berichiebenheit, Die gwifchen bem Gingelleben und bem Staateleben, ben Thatigfeiten jenes und ben Organen biefes, baber auch zwischen ber in je einer berfelben anzustres benden Einheit ftatt finden muffe, und fieht fich baburch veranlagt fein Augenmert icharfer auf bie Berhaltniffe, unter benen ber Staat fich bilbet, bie baburch bebingte Berfchiebenbeit feiner Formen u. f. w. ju richten.

Konnte aber die Grundvoransfetzung der Zusammengebörigkeit des Einzellebens mit dem Staatsleben, in deren näherer Bestimmung nur Plato und Aristoteles von einander abwichen, festgehalten werden, während das griechische Gemeinwesen seine Gelbständigkeit immer mehr verlor? mußte nicht die Einis der folgenden Periode der Berücksichtigung des Staates mehr und mehr sich entschlagen und ber Ethik bie alleinige Aufgabe stellen zu untersuchen, wie je Einer für sich zu einem in sich befriedigten Dasein gelange und sichs bewahre? Je mehr zugleich der Sinn für das Wissen um des Wissens willen abnahm, um so mehr mußte ein in sich befriedigtes Dasein als der Endzweck aller unserer Bestrebungen und das Wissen, wie Logit und Physik es um seiner seihet willen zu gewinnen bestrebt waren, als bloßes Mittel zur Erreichung jenes Zwecks betrachtet werden. Da fragte sich benn nur, worin ein in sich befriedigtes Leben bestehe? und diese Frage ward zu Gunsten der Luft, oder Pflicht und Augend, oder der Unbekunmertheit nur Wissen und Meinen, oder endlich im Sinn einer ekstatischen Insich vertiefung entschieden, je nachdem die innere subjektive Reisgung zu der einen oder anderen dieser Zwecksstimmungen trieb.

Es wurde sehr ungerecht sein zu verkennen, daß bie Durchführung des Princips der ednealla den Stoitern neue Gesichtspunkte, neue Fragen und sorgfältigere Begriffsbestimmungen verdanke; und selbst die Epikureer haben durch neue Fassung des Princips der Hedonik, mindestens zu kritischer Berständigung über die Haltbarkeit oder Unhaltbarkeit desselben beigetragen. Abhnliches darf man den Skeptikern und besonders den Reuplatonisern nachrühmen. Fragen wir aber ob das Princip der Platonisch aristotelischen Ethik sich mehr vertieft, ob es an Umfang und Schärfe der Durchführung, an Eindringlichkeit der Darstellung gewonnen habe, so vermag ich die Frage nicht bejahend zu beantworten.

7. Noch weniger ift die Philosophie der Kunft während dieser dritten Periode im Wesentlichen fortgeschritten. Auch hier hatte Aristoteles die Platonischen Grundlinien weiter entwickelt, die Unterscheidung des sunlich Angenehmen vom Schönen, die Bestimmung daß das Kunstwert von einer verborgenen Sarmonie beseelt sein musse, sich angerignet; aber die Sonderung des Schönen vom stellich Guten, d. h. die Zurucstührung ze eines von beiben anf eine besondere höhere Ahätigkeit, und die Entwickelung von Normen für besondere Anten der fünst-

lerifchen Darftellung, ift fein Eigenthum. Besonders lettere in Beziehung auf bie verschiebenen Runftgebiete weiter burduführen, mare die Aufgabe ber folgenden Veriode gewesen. Die Frage, ob es gefchehn, muffen wir allerdings mit behutfamer Beachtung bes Mangele an Schriftmerten ans biefen Sahrhunderten beantworten; jeboch mas und auch abhanden getommen fein mag, - weber eine wesentlich fortgeschrittene Einficht in Die Eigenthumlichkeit ber tunftlerisch bilbenben Beiftedrichtung, noch maggebende Theorien für einzelne Runftrichtungen, wie die Aristotelischen fur Die Tragobie und bas Epos, um nur von ben und noch vorliegenben Bruchftuden ber Poetif zu reben, baben mir Grund biefer Beriode beignmeffen. Fur erstere fehlte ber einheitlich bie philosophischen Theorien befeelende Beift, fur lettere wenigstens bie Unregung, welche gleichzeitig blubenbes muftergultiges Runftleben gewährt; nicht als wenn wir annehmen burften, es ware ber fritische Sinn ber Unterscheidung ber mahren Runft von ihren unwahren Ufterbildern jenen Jahrhunderten ganglich abhanden getommen; bie Alexandrinische Schule, einzelne Abhandlungen bes Dionpfius von Salifarnag und Longins Schrift vom Erhabenen gengen vom Gegentheil, aber berechtigen und nicht eine philosophisch eindringliche Erforschung ber Rormen ber Runk porauszufenen.

Und doch muffen wir forgfältige Erörterung und Erwäsung der Geschichte auch dieser Periode philosophischer Beschungen und ernklich angelegen sein lassen, und zwar in doppelter Beziehung. Zuerst weil sichs wohl der Mühe lohnt, auch den Rachwirkungen des philosophirenden Griechengeistes nachzugehn und sich zu veranschaulichen theils wie er auch da wo er zur Ergänzung durch orientalische Anschauungsweisen seine Zustucht nimmt, dem Entlehnten das Gepräge seiner Eigenthümlichseit aufzudrücken weiß, theils wie er in der entschenen Abnahme seiner ursprünglichen Energie, zur Kosung einzelner Fragen und Probleme nene Wege anzubahnen und die Entwickelung der christlichen Philosophie vorzubereiten und

gu forbern wufte. -- Bichtiger noch ift, in ber zweiten Beglebung, bie Ertenntnig ber Bechfelbeziehungen in welchen bie Philosophie biefer Periode mit bem Leben und Denken ber Beit Abhangig von ben Beitverhaltniffen, hat fie boch auch auf biefe wieberum bebeutenb einzumirten vermocht, in ber ftoifchen Kaffung burch Aufrechthaltung bes Ernftes fittlicher Befinnung, ale Sedonismus wenigstens burch Mahnung zum Dafhalten im Genuff, in ihrer ffevtischen Richtung burch Barnung gegen ben eitlen Schein bes Biffens, in ber neuplatonischen Form burch Wedung und Nahrung bes Ginnes für eine über die Sphare unfrer Wahrnehmungen und unfres vermittelnben Dentens hinausliegenbe Welterbnung. blos bie ebleren unter ben Stoifern, fonbern auch Plotin fanden eine bewundernde Anerkennung, die nicht gang ohne Rudmirtung auf Ernft ber Gefinnung bleiben tonnte. Allem aber wectte und bewahrte die Philosophie das wiffenschaftliche Streben biefer Zeit und gab ihm theilweife feine Richtung. Für bie ersten Jahrhunderte ber Periode ift befonbere bie Schule bes Ariftoteles von großem und beilfamen Einfluß gemefen, nicht fowohl burch bie Unregungen, welche fchon bie neuere Romodie und Alexandrinische Dichtarten ihr verdantt zu haben icheinen, fonbern ohngleich mehr burch Bedung und Leitung philologisch fritischer und hiftorifcher Studien. Bon den alteren Peripatetifern ju handeln bevor wir und ju ben ichon vorlaufig bezeichneten vier hauptipftemen Diefer Beriode und ihren Uebergangestufen wenden, und erft bier, nicht ichen in ber zweiten Periode ihnen ihre Stelle anzuweisen, berechtigt und bie eigenthamliche Mittefftellung, bie fie zwischen beiben Perioden einnehmen.

## Die älteren Beripatetifer.

Kaum hat je wieder eine philosophische Schule bie von bem Urheber eröffnete Bahn mit gleichem wiffenschaftlichem Eifer und gleichem Erfolge verfolgt, wie die Aristotelische

Rundchft waren die großentheils nicht zu völligem Abschluß gebiebenen Schriften bes Stagiriten burch Erbrterungen und Umidreibungen bem Berftanbnig naber ju fuhren, Schwierigfeiten zu beseitigen. Diffverftandniffen vorzubengen. Go murben drei feiner Schuler, Theophraftus, Eudemus ber Rhobier und Phanias feine erften Kommentatoren; in welcher Deise bie beiben erften, vermogen wir aus Bruchftuden ihrer Bucher und einigermaßen ju verdeutlichen; Phanias mird nur neben jenen beiden genannt; nabere Runde von feiner Berfahrungsweise scheint auch ber fleißige Simplicius nicht gehabt zu haben. Bie weit babei Theophraft und Eutemus ben Grund. lehren bes Reiftere treu blieben ober fich von ihnen entfernten. werben wir bemnachft ju erortern haben. Bloger Paraphraft war keiner von beiben. Dann mar bie von Aristoteles begonnene fritisch hifterische Erdrterung ber Lehren ber fruberen Philosophie, wie wir fie in ben vorhandenen Buchern beffelben finden und wie er fie in verlorenen Monographien ergangt haben foll, weiter burchzufuhren. Bie Theophraft babei verfabe, erfeben wir aus ben Bruchftuden feiner phyfifchen Geichichten und bem ihnen wahrscheinlichft angehörigen ansführlichen Bruchftud von der finnlichen Babrnehmung. Auch von Ariftorenus, Difaardand und Phanias werben folche Arbeiten angeführt '). Daran foloffen fich bie erften Berfuche einer Gefdichte ber mathematischen Biffenschaften. Bie forgfaltig dabei Endemus verfuhr, zeigen bie von Proflus und Andern ans feinen verlorenen Schriften über bic Beschichte ber Das thematif und Auronomie angeführten Thatfachen 2). Uebus liches icheint Ariftorenus fur Geschichte ber Dufff gu leiften

<sup>1)</sup> Son Aristoxenus, Ιστοφικά ύπομνήματα, βίοι ἀνδοών, ἀποψθέγματα Πυθαγοφικά, υgl. Mahne de Aristoxeno p. 19, 147 ff. Bou Dicaearch. περί βίων, f. Menag. ad Diog. L. III, 5. Bon Phanias περί Σωκρατικών.

<sup>2)</sup> Eudemus er rais dorocloylais, u. s. w. s. vorläufig Anatolius b. Fabric. in Bibl. Gr. IV, 464.

unternommen zu haben 3). Wichtiger noch waren bie Ergan. jungen und Erweiterungen, ju welchen bie naturhiftorischen Beftrebungen bes Ariftoteles veranlaften. Den in ber Boologie einzuschlagenben Weg hatte er genau bezeichnet und in feinen Buchern einen fur jene Beit bewunderungewurdigen Schat von Beobachtungen niebergelegt; aber wie follte ber icharf beobachtenbe Beift bes Theophraft nicht Belegenheit zu manchen Rachtragen, bin und wieber auch wohl Berichtigungen gefunben haben, zumal ihm bie Mittheilungen ber Begleiter bes Alexander über bie Raturmertwurdigfeiten bes fernen Oftens ohne 3weifel in ohngleich weiterem Umfange als bem Ariftoteles vorlagen ? Rur bie Pflangen. und Steinkunde hatte Ariftoteles nur bie leitenden Grundfabe ober Grundlinien niedergelegt und war zu ausführlicher Beschreibung biefer Raturgebiete fcmerlich getommen. Auch von anderen alteren Paripatetitern merben naturhiftorifche Schriften angeführt. Richt minber ichloffen fich bem Ariftoteles feine Schuler in ber weiteren Entwidelung ber ethifch politifchen lehren an. Den fritischen Abschnitt ber Politif beffelben und feine Politien erganate Theophraft burch feine Schrift iber bie Befete, Ditaardus burch Befchreibung einzelner Staateverfaffungen, burch geographische Bestimmungen und burch die Bacher vom Bellenischen Leben, Demetrins Phalerens burch Rommentarien über bie von ihm eingeführte ober hergeftellte Athenische Staats. verfaffung. Auch Theophrafts Charafterbilber, beren gleichfalls ber fpatere Sathrus, unter Ptolemaus Philometor, verfaßt hatte, ftanben in wenigstens mittelbarer Begiehung gur Aristotelischen Ethik. Db ober wie weit die Aristotelische Runftlehre weitere Ausbildung burch feine Schule erfahren babe, vermögen wir nicht zu bestimmen; nur bas feben wir, baß auf die barauf bezüglichen, bem Stagiriten beigelegten fritifc dronologischen Schriften entsprechenbe Untersuchungen bes

<sup>8)</sup> Wenigstens waren seinen mufikatischen Schriften historische Thatsachen eingestreut, f. b. Mahne p. 137. 142. 162. 165.

Theophraft, Ditaardus, Prariphanes, gefolgt waren; fowie and Demetrine Phalerens an feinen dronologifden Avrichungen burch bie hiftorische Richtung bes Ariftoteles angeregt felb mochte. Bie weit bie burch ben Deifter neu eroffnete Behands lung ber Rhetorit burch bie Schule geforbert worben, laft fich nicht beftimmen. Bas endlich bie leitenben Ariftotelischen Grundgebanten ber allgemeinen Physit, Binchologie und Detaphvif betrifft, fo vermochten bie Peripatetiter fie nur theils weife, wenn überhaupt, und nicht ohne bebentliche nahere Be-Rimmungen festzuhalten, geschweige benn fortzubilben. eben barin bag icon unmittelbare Schuler bes Ariftoteles und wiederum ihre Schuler, bei aller bem Urheber ber Schule gewibmeten Sochhaltung und bem eifrigsten Bestreben auf ber von ihm eroffneten Bahn fortgufdreiten, boch von ihr mehr ober weniger abglitten, - zeigt fich bie Abnahme philosophis fcher Spannfraft und ber Anbruch einer Periobe, welche bie von ihr mit mehr ober weniger Erfolg angebauten Zweige bes. thatfachlichen Wiffens nicht mehr begrifflich zu begrunden und burch tief gefaßte Grundgebanken nicht mehr einheitlich gufammengubalten mußte.

Indem wir und die Bestrebungen der alteren Peripatetiker m verbeutlichen suchen, soweit mehr als die blogen Ramen von ihnen ausbehalten ist, beginnen wir mit dem, der den Lehren best Aristoteles am treusten sich angeschlossen zu haben scheint.

## Enbemus ber Mhobier.

1. Wie und wann er dem Stagiriten sich genahert, wie oder wo er gelehrt, oder ob er nur durch Schriften gewirkt, wie lange er gelebt, erfahren wir nicht. Aber mag auch die Erzählung, daß Aristoteles durch Bevorzugung des Lesbischen vor dem Rhodischen Weine, sich für die Wahl des Theophrast m seinem Rachfolger sinnbildlich ausgesprochen habe 4), ein

<sup>4)</sup> Aul. Gollii N. Att. XIII, 5. Daß Eudemus statt Menedemus zu lesen sei, leibet keinen Zweisel.

Marchen fein: bag nachft biefem Gubemus fein Lieblings. schuler gewesen, burfen wir immerbin fur mahrscheinlich halten. Rufte er auch bei feinem Bunfche vor Allem bie vorzugeweise auf thatfachliches Wiffen gegrundeten Disciplinen feines Lebraebaubes weiter ausgebildet zu febn, bem umfaffenberen und unermidlich thatigen Geifte bes Theophraft, vielleicht anch feiner entschiedeneren Lebraabe ben Borqua einraumen. - bie treue Liebe mit ber Eubemus fich ibm und feinen Lehren ans fchloß, sein tiefer einbringlicher Ginn, wie er fich in ben erhaltenen Bruchstuden zeigt, gaben ihm Anspruch auf bie zweite Stelle. Reiner ber anbren Ariftotelifer, soweit fich aus ben fparlichen Bruchftuden ihrer Werfe urtheilen lagt, tonnte ihm biefe Stelle ftreitig machen. Auch bag er, ungefrantt burch bie ihm wieberfahrene Burudfetung, ju Theophraft b) in freundschaftlichen Beziehungen gestanden, burfen wir einer barauf bezüglichen Angabe wohl glauben.

In seinen ben Buchern bes Aristoteles sich anschließenben logischen Arbeiten scheint er fast burchgängig mit Theophrast einverstanden gewesen zu sein; beibe werden gewöhnlich zussammen genannt. Die logischen Lehren je eines berselben gessondert zu erörtern, wurde zu nuplosen Wiederholungen führen; wir behalten das hierher Gehörige daher Dem vor, was über den häusiger in dieser Beziehung angeführten Theophrast zu sagen sein wird.

Weniger einhellig scheinen sie in der Bearbeitung ber allgemeinen oder philosophischen Raturlehre des Aristoteles gewesen zu sein. Rur findet Simplicius, dem wir die Ansgaben über Beiber Verfahrungsweise verdanken, häusiger Geslegenheit die den Aristotelischen Lehren im Allgemeinen sich eng anschließenden Erläuterungen des Eudemus, als die von ihnen abweichenderen des Theophrast anzuführen.

<sup>5)</sup> So erbat er fich vom Theophrast eine genauere Abschrift bes fünften Buches ber Aristotelischen Physit, Simpl. 216. Sohol. 404, b, 4.

2. Eudemus' Phufit icheint nur aus brei Buchern bestanben und bennoch ben Inhalt bes gangen Ariftotelischen Wertes, mit Ausschluß bes fiebenten in ihr außer Acht gelaffenen Budes, mehr ober weniger ausführlich, jum Theil paraphraffrent, behandelt zu haben . Wir horen gwar bag auch er ben Inhalt bes fechften Buches ber Ariftotelischen Physik unmittelbar an ben bes funften gefnupft habe; jeboch hatte er von barauf bezüglichen Gegenftanten in feinem zweiten, von Raum und Beit, bem Inhalte bes vierten Ariftotelischen Buches, im britten Buche gehandelt?), so daß es nicht unwahrscheinlich ift, er habe die im fünften und fechsten Aristotelischen Buche enthals tenen Erorterungen unmittelbar ben allgemeinen Bestimmungen über die Bewegung angeschlossen und bann erft zu ben Entwidelungen ber Begriffe bes Stetigen, bes Raums und ber Beit fich gewendet. Daß er aber ben im achten Aristotelischen Buche enthaltenen metaphpfischen Abschluß nicht in seinem zweiten, in unmittelbarem Anschluß an die Lehre von ber Bewegung, fondern erft nach den Abschnitten über Zeit und Raum, baher im britten, wenn nicht einem vierten, Buche erortert

<sup>6)</sup> Nur aus brei Büdjern theilt Simplicius Angaben und Stellen mit. — Simpl. f. 242. Schol. in Arist. p. 416, b, 9 και δ γε Ευθημος μέχρι τουδε τοις δλοις σχεθον της πραγματείας κεφαλαίοις ακολουθήσας, τουτο παρελθών ώς περιττόν, έπι τα έν το τελευταίο βιβλίο κεφαλαία μετηλθέν.

<sup>7)</sup> Simpl. f, 216 Bohol. 404, b, 38 örz de ro ror neonetperor pistler (tò Z) if taket perà rò nepntor kart, dylot per nat d Eŭdypos to to 'Apistotket wide etgyperor sovetwas tois er if nepntop piplip hydetset, rò pyder tor sovetwar ek apeçor sovetwar. — Bas Endemus zur Erörterung des Schlusses bes fünften und Ansang des sechsten Kapitels des sechsten Buches gesagt hatte, wird beides auf das zweite Buch seiner Physik zurückgesührt, (unten Ann. 42. 45 s.). Die Lehre vom Unendlichen war in demselben Buche enthalten, (unten Ann. 29); wogegen Endemus im dritten Buche vom Raume (Ann. 32. 33) und vom Leeren (34), von der Zurücksührung der Stetigkeit der Bewegung auf die Stetigkeit der Größe (Ann. 27), und von der Zeit (Ann. 85. 36), gehandelt hatte.

habe, ift minbestens wahrscheinlich (Aum. 6). Die Anführungen aus dem metaphpsisch physischen Abschnitte der Eudemischen Physis erhalten wir ohne Angabe des Buches dieses Wertes, dem sie entnommen waren.

Daß ber Rhobier theilweise umschreibend versuhr, bunkle Ausbrucke erläuterte 8) und sich bem Aristotelischen Terte so eng anschloß, daß er zur Entscheidung über verschiedene Less arten desselben herangezogen werden konnte 9), ersehen wir aus den zum Theil mit den eignen Worten des Endemus wiederzegegebenen Anführungen bei Simplicius. Ebenso, daß er auch in den historisch fritischen Erdrterungen dem Aristoteles folgte, die bei diesem sich sindenden Angaben, oder auch unsre Renntsniß der alteren griechischen Philosophie, hie und da erganzend, nicht ohne einige allgemeine Gesichtspunkte für Ausfassung derselben 10). So sührt er die gegen die Wirksamteit des Anara-

<sup>8)</sup> Simpl. 201, b. Schol. 399, 24 δ μέν Ευδημος έν τοις ξαυτού ψυσικοίς παραφράζων τα του Αριστοτέλους. Simpl. 279. Schol. 431, 7 και δ γε Εύδημος παραμράζων σχεδόν και αθιός τά 'Aqιστοτέλους. Simpl. 124. Schol. 370, b, 25 δ Εύδημος έν τῷ τρίτο τῶν Φυσικῶν παρακολουθῶν τοῖς ένταῦθα λεγομένοις. Simpl. 286, b. Schol. 435, 47 απερ δ Ευδημος δια των αὐτών δνομάτων σαφέσιερα πεποίηκεν, γράφων ούτως. - Bu Arist. I, 2. 285, b, 11 τοως δε ου πρός τον λόγον, Simpl. 17, b. Schol. 329, 48 lows de uti f ew' exercea anogla rou loyou exwreρική τις ην, ώς Ευσ. φησι, διαλεκτική μαλλον ουσα. - Simpl. 114. Schol. 366, 32 δ μέντοι Εύδ. δμολόγως έγειν φησὶ τὸ μὲν τὶ πρὸς τὸ τόθε, τὸ δὲ ποσὸν πρὸς τὸ δσον, τὸ δὲ ποῦ πρὸς τὸ οδ, και τὰ μὰν είναι καθόλου τὰ δὰ καθ' Εκαστα, οίον τὸ μέν που εν τόπφ. 212. Bu Arist. III, 8. 208, 17 Simpl. 120, b. Schol. 369, 41. πάλλιον οίμαι τὸ έξω τοῦ ἄστεος οὕτως ἀπούειν, ὡς δ Ευσ. ένδησε τα του καθηγεμόνος, ώς μείζονα τής πύλεως τον Διάρη φανταζομένων.

<sup>9)</sup> Bu Arist. IV, 1. 208, 31 "ή κοινή". — έν τισι δὲ ἀντί τοῦ κοινή "πρώτη" · καὶ οῦτω γράφει καὶ ὁ Εὐδημος vgl. ob. S. 772, 303. Damit stimmt die Radyricht von seiner Sorge genaue Abschriften bes Aristotelischen Berkes sich zu verschaffen, ob. Ann. 5.

<sup>10)</sup> Simpl. 71, b. Schol. 350, b, 13 rogoview our örewr ter alther

goreischen Rus erhobenen Bebenten theils auf einen treffenden Ausbruck zurück, theils erganzt er sie 11). Auch verdeutlicht und eine Angabe aus ihm einigermaßen die Art und Weise, wie Demokrit, wenngleich er die Weltbildung zuletzt auf Zufall zurückzuführen schien, innerhalb der Beränderungen der Welt die Rothwendigkeit des Rausalnerus zu bewähren suchte 12). Aussführlich muß Eud. auf Erdrterung und Widerlegung der Eleatischen Lehren eingegangen sein; und namentlich verdanken wir ihm die nähere Kenntniß einiger Argumente des Eleatischen Zeno 13). Ebenso ging er in die Blatonische Ableitung der

λέγει ὁ Εὐδ. ὅτι τὸ μὲν ὑποκείμενον καὶ τὸ κινοῦν πρώτως πάντες ἤτιῶντο, τὴν δὲ μορφ ὴν πολλοί, τὸ δὲ οὖ ἔνεκα ἐλάττονες καὶ ἐπὶ μικρόν. Simpl. 26 καὶ οὐδὲν ἦν θαυμαστὸν τοὺς κανόνας τῶν λόγων μήπω τότε διακεκρίσθαι... ὡς καὶ ὁ Εὐδ. μαριυρεί, λέγων. "Παρμενίδου μὲν οὖν ἀγασθείη ἄν τις ἀξιοπίστοις (ἀναξιοπ. Edit.) ἀκολουθήσαντος λόγοις καὶ ὑπὸ τοιούτων ἀπατηθέντος ἃ οὖπω τότε διασεσάφητο. οὖτε γὰρ τὸ πολλαχῶς έλεγεν οὐδείς, ἀλλὰ Πλάιων πρῶτον τὸ δισσὸν εἰσήγαγεν, οὖτε τὸ καθ' αὐτὸ καὶ τὸ κατὰ συμβεβηκός. φαίνεται δὲ ὑπὸ τοὐτων διαψευσθῆναι ταῦτα δὲ ἐχ τῶν λόγων καὶ τῶν ἐναντιολογιῶν (ἀντιολογιῶν Εd.) ἐθεωρήθη, καὶ τὸ συλλογιστικόν- οὐ γὰρ συνεχωρεῖτο, εὶ μὴ φαίνοιτο ἀναγκαϊον· οἱ δὲ πρότερον ἀναποδείκιως ἀπεφαίνοντοα.

<sup>11)</sup> Simpl. 73, b. Schol. 351, 22 καὶ ἀναξαγόρας δὲ τὸν νοῦν ἐἐσας, ῶς φησιν Εὖδ., καὶ αὐτοματίζων τὰ πολλά συνίστησι. Simpl. 273. Schol. 427, b, 41 ὁ δὲ Εὐδ. μέμμεται τῷ ἀναξαγόρα οὐ μόνον ὅτι μὴ πρότερον οὖσαν ἄρξασθαί ποτε λέγει τὴν κίνησιν, ἀλλ' ὅτι καὶ περὶ τοῦ διαμένειν ἢ ἔῆξειν ποτὲ καράλιπεν εἰπεὶν, καίπερ οὐκ ὅντος φανεροῦ . . . (καὶ) πῶς ἐνδέχειαι στέρησίν τινα προτέραν είναι τῆς ἀντικειμένης ἔξεως; εἰ οὖν ἡ ἡρεμία στέρησις κινήσεως ἐστιν, οὐκ ᾶν εἴη πρὸ τῆς κινήσεως.

<sup>12)</sup> Simpl. 74. Schol. 351, 45.

<sup>18)</sup> Βι Ar. I, 2. 185, 21. Simpl. 16, b. υgί. Schol. 328, b, 1 δ μέντοι Εὐδημος συντομώτερον οὕτως ἐπιχειρεῖτῷ λόγφ. ἐπειδὴ γάρ, ψησί, τὸ ὂν πολλαχῶς λέγεται, καὶ γὰρ οὐσίαν καὶ ποσὸν καὶ ποιὸν καὶ τὰ λοιπὰ τῶν κατὰ τὰς διαιρέσεις εἰναί φαμεν,

## Bewegung und ben Unterschied berfelben von ber bes Archytas

παρά ποζον άρα τούτων ούπ έσται τι άλλο; τουτέστιτίνος όντος δυνατόν τὰ ἄλλα μή είναι; και δηλονότι, φησί, παρά τήν οὐσίαν μάλιστα αν εξποι τις. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ἔν τινι φαίverai del. L'ore exelvur oriur foiai xai tò fr o, odolaç de ouσης οὐθεν δοχεί υποχείσθαι. εί θε υπύχειται μεν οὐθέν, ζορα ο έσιαι, άρα το βαδίζειν ούχ έσιαι, ούδε το πράσσειν και κινεζοθαι, ουθέ καλόν ουθέ άλλο των τοιούτων ουθέν. πως ουν οψε άτοπον; τὸ δὲ δή ποσὸν οψε ἐνθέγεται μή ποιείν αὐτοίς τῶν όντων· ούτε γάρ απειρον ούτε πεπερασμένον αποφαίνοιεν αν τὸ όν, είπερ ταύτα ποσότητος πάθη. Warum Ariftoteles in ber Widerlegung ber Cleaten ib. p. 185, b, 11 gejagt : Exes & anoplar περί του μέρους και του όλου, Ισως δε ου πρός τόν λόγον, Simpl. 18, b. Schol. 329, b, 2 tows Je bri f eq' exareou anogla του λόγου έξωτερική τις ην, ώς Ευθημός μησι, διαλεκτική μάλlor ouga. Bu Ar. ib. 1. 9 et mer tolrur gurerec, nollà tò er, Simpl. ib. & mertor Bud. Otr mer dea to deryognar to ouveres μή δν έν εξηται, σαφώς λέγει, μερών δε και αθτός ποτέ μέν διωρισμένων ποτέ δε συνεγών μέμνηται. Εγει δε ούτως ή του Ευθήμου λέξις. μετά το θείξαι διι οθα έστι το ον ουτως εν ώς αδιαίρετον, δπερ αυτός άτομον (άιοπον Ed.) έπάλεσεν, ξπάγει . ... αλλά μήν ουθέ κατά συνέγειαν γε . τά γάρ διωρισμένα ιών μερών οθα έσται τὰ αθιά. έχει δε αθιό τούτο άπορίαν έξωτερικήν. εί μεν γάρ έστι τών της γραμμής μορίων ξααστον ταυτόν τη όλη, και αυτοίς τουτά ξσται τα γάρ ένι τά αὐτά, ώσαύτως και δλοις τὰ αὐτά. εί θε ετερον τῆς δλης εκαστον, άρα γε και πάντα · εί δε τούτο, πώς δλη ταύτά έστιν; αλλά τούτο μέν άψείσθω". Εν δή τούτοις ότι μέν ουδέ εί ώς συνεγές λέγοιτο τὸ ὄν, οὖτως ἔν έστι, δείκνυσι και' άλλην ώς οζμαι — ἐπιβολήν· τὰ γὰρ διωρισμένα, φησί, τῶν μερῶν οὐα ἔσται זמ מעות וסוב שטאפצינשוף . ששוב אמר שטאלשטונים וול בא בורמו וס συνεχές, έπειδή τὰ διωρισμένα μέρη άλλα παρά τὰ συνεχή Egri, nolla ra ovra nat ou'y Epa. Gegen ben Rehlichluf bon ber Ewigfeit auf bie Unenblichkeit bes Seins, Simpl. 23. Schol. 380, b, 21; auf die Unbeweglichfeit, Simpl. 24. Schol. 331, 16 812 de ody . . ουτως ή απόδειξις προηλθεν, έπ του τό πινούμενον ή δια πλήpour dwelleir nivelodai f dià nevou, all' ori del autò tò or πλήρες είναι, δηλος και δ Ευδ. λέγων . "ακίνητον δε δή πως; ή ότι πλήρες, πλήρες δε ότι οθα έσται απειφού αενού μετέχον; naher ein 16) bezog mit dem Theophrast die Annahme, die Zeit sei die Bewegung und der Umschwung des Alls, auf Plato, und fügte den Aristotelischen Gegengrunden noch andre hinzu 15); rühmte Plato's Unterscheidung der verschiedenen Bedeutungen emscheidender Worte 16) und führte auf ihn den Gebrauch von Element (Grozzessor), im Unterschiede von den wirkenden und Zwedursachen, zurück 17). Auch die Kenntniß einer auf die Frage nach der Endlichkeit oder Unendlichkeit des Raumes bezüglichen Neußerung des Archytas verdanken wir dem Endemus 18). Wie er zur Beranschaulichung thatsächliche Anschwungen nicht verschmähte, haben wir oben gesehn (S. 767 sf., 269. 303).

3war ift es zweifelhaft, ob der fleißige Simplicius, nach bem Borgange des Alexander und Themistius, aus der Physik des Endemus bas Wichtigere und Bedeutendere auszuwählen gewußt; doch verlohnt siche immerhin der Mahe das von ihm Mitgetheiste zu einem wenn auch gewiß sehr unvollständigen

lleber Zeno's Schlußsolgerung gegen die Realität des Raumes s. Simpl. 131. Schol. 374, 21, Erörterung des vierten Zenonischen Arguments gegen die Deutbarleit der Bewegung, Simpl. 237, d. Schol. 413, d. 39. 414, 38. d., 38. Zeno über Einheit und Bielheit, Simpl. 30. Schol. 334, 3. — vgl.. Ann. 10 u. 24.

<sup>14)</sup> Simpl. 98, b. Schol. 360, 6. Εὐδ. . . . ἐστορῶν τὴν Πλάτωνος περὶ κινήσεως δόξαν καὶ ἀντιλέγων αὐιἢ τάδε γράψει· "Πλάτων δὲ τὸ μέγα καὶ μικρὸν καὶ τὸ μὴ ôν καὶ τὸ ἀνώμαλον, καὶ δσα τούτοις ἐπὶ ταὐιὸ φέρει, τὴν κίνησιν λέγει . . . βέλτιον δὲ αἴια λέγειν ταῦτα, ὥσπερ ᾿Λοχύτας". υgl. οδ. ⑤. 815, 376.

<sup>15)</sup> Simpl. 165. Schol. 387, b, 7. 18. vgf. Ann. 37.

<sup>16)</sup> Simpl. 53, b. Schol. 343, b, 28 ώς καὶ ὁ Εὐθημος ἐν τοῖς Φυσικοῖς μαριυρεῖ λέγων "Πλάτων τε γὰρ εἰσαγαγών τὸ διττόν, πολλὰς ἀπορίας ἔλυσε πραγμάτων". ngí. Anm. 10. 24.

<sup>17)</sup> Simpl. 2. Schol. 322, 5 δ γε Πλάτων . . . τὰς στοιχειώδεις άρχὰς τῶν ἄλλων διέκρινε καὶ στοιχεία πρῶτος αὐτὸς ἀνόμασε τὰς τοιαώιας ἀρχάς, ὡς ὁ Εὐδημος ἱστορεί. vgí. Simpl. 2, b. Schol. 324, 39.

<sup>18)</sup> Simpl. 108. Schol .363, 21.

Bilbe von bet Eigenthamlichkeit bes Rhobiers gusammen gu ftellen.

Gleich die Einleitung des Aristotelischen Werkes suchte er dem allgemeinen Berständniß näher zu sühren und die Erforsschung der Principien als Dasjenige nachzuweisen, wodurch die theoretische Thätigkeit von der praktischen sich auszeichne 19). Auch die metaphysische Frage, ob jede Wissenschaft die ihr eigenthumlichen Principien selber sinde und untersuche, oder eine (höhere) Wissenschaft alle besonderen Principien abzuleiten habe, hatte er mit besonderer Berücksichtigung der Masthematik erdrtert, die Beantwortung jedoch einer geeignetern Wissenschaft (der ersten Philosophie) vorbehalten 20). Daß er

<sup>19)</sup> Simpl. 8. Sohol. 324, 28 ύ μέντοι Κύδ. άρχόμενος τών Φυσικών άνωτέρω τον λόγον έπήγαγε, και δείξας ὅτι προς μέν τὰς πράξεις εὐχρηστότερον εἰδέναι τὰ καθ' έκαστα, προς δέ θεωρίαν τὰ κοινά, κοινότατον, ψησί, ψαίνεται περί τὰς έπιστίμας τὸ τών ἀρχών· ὑπάρχουσι γάρ τινες καθ' έκάστην. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων ἀναγκατον τῷ ψυσιολογοῦντι τὰς ἀρχὰς πρώτον ἐπισκέψασθαι. Da eine Sammlung ber Bruchstide ber Cubemischen Physis nicht vorhanden ist, so gebe ich sie aussührlicher als ich sonst veraulaßt gewesen sein würde und habe hin und wieder den gedrucken Text bes Simplicius aus Probevergleichungen einiger Benetianischen und Pariser Candschriften verbessern lönnen.

<sup>20)</sup> Simpl. 10, b. 11. vgl. Sohol. 327, 32 και Εὐδ. δὲ ἀρχόμενος τῶν Φυσικῶν ζητεϊ μὲν φιλοκάλως τὸ πρόβλημα, τὴν δὲ λύστων εἰς ἄλλας πραγματείας τελειωτέρας ὑπερτίδεται. λέγει δὲ οὕτως: "πότερον δὲ ἐκάστη τὰς αὐτῆς ἀρχὰς εδρίσκει τε καὶ κρίνει, ἢ καθ' ἐκάστην ἐτέρα τις, ἢ καὶ περὶ πάσας μία τίς ἐστι, διαπορήσειεν ἄν τις. οἱ μὲν γὰρ μαθημαθικοὶ τὰς οἰκείας ἀρχὰς ἐνδείκνυνται, καὶτί λέγουσιν ἔκαστον ὁρζονται· ὁ δὲ μησόξιν συνιδῶν γελοίος ᾶν είναι δόξειεν, ἐπιζητῶν τὶ ἐστι γραμμή καὶ τῶν ἄλλων ἔκαστον. περὶ δὲ τῶν ἀρχῶν οῖας αὐτοὶ λέγουσιν, οὐδ' ἐπιχειρούσιν ἀποφαίνειν, ἀλλ' οὐδε φασιν αὐτῶν είναι ταῦτα ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ τοὐτων συγχωρουμένων τὰ μετὰ ταῦτα δεικνύουσιν. εἰ δὲ ἐστιν ἐιέρα τις περὲ τὰς γεωμετρικὰς ἀρχάς, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἔκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἔκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἔκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἔκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἔκαστα, πότερον μία τις περὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τῶν ἄλλων ἔκαστα, πότερον μία τις κερὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τὰς ἐκαν τὰς ἐκαστας καὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τὰς ἐκαν ἐκαστας καὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶ ἐκαστας καὶ τὰς ἀριθμητικὰς καὶς καὶς καὶς τὰς ἀριθμη

sich der Aristotelischen Biertheilung der Grunde oder Ursachen angeschlossen haben werde, wurden wir auch ohne das bei Simplicius sich sindende indirekte Zeugnis 21), voraussetzen. Unterscheidung bewegter und unbewegter Principien, in ihren Unterschieden von Elementen, fügte er den Aristotelischen Sonderungen hinzu 22). Daß der Zusall, jedoch im Unterschiede vom Ohngefahr, Zweckwirksamkeit voraussetze und die Kunst dem Zusall voraugehe, sowie die Ratur der Kunst, hatte er in leicht fassicher Weise nachzuweisen gesucht 23).

Ohne in die Begrundung bes Unterschiedes von Bermogen und Kraftthatigkeit tiefer einzugehn, macht Eudemus, nicht ohne Weitschweifigkeit, Anwendung bavon gur Losung

έκάστην άλλη; είτε δὲ μία ἐσιὶ κρινή τις, είτε καθ' έκάστην ἰδία, δεήσει καὶ ἐν αὐταῖς ἀρχάς τινας εἰναι πάλιν οὖν ἐπιζητήσειαι τὸν αὐτὸν τρόπον, εὶ καὶ τῶν οἰκείων ἀρχῶν εἰσὶν 
αὖται ἢ ἄλλαι τινές. ἑιέψων μὲν οὖν ἀεὶ γινομένων, εἰς ἄπειρον πρόεισιν, ὥστε οὐκ ἔσονται τῶν ἀρχῶν ἐπιστήμαι· ἀρχαὶ 
γὰρ εἰναι δοκοῦσιν αἱ ἀνώτεραι ιἰεί. εὶ δὲ στήσονται καὶ ἔσονταί τινες, ἢ καὶ μία τις οἰκεία τῶν ἀρχῶν ἐπιστήμη, ζητήσεται 
καὶ λόγου δεήσει διατὶ αὐτὴ μέν ἐσιι τῶν τε ὑφ' ἔαυτὴν καὶ 
τῶν οἰκείων ἀρχῶν, αἱ δὲ ἄλλαι οῦ· πλασματικῷ γὰρ ἔοικε τὸ 
ἰδιον, εἰ μὴ διαφορά τις ἐμψέρεται. ταῦτα μὲν οὖν ἔτέρας ᾶν 
εἴη φιλοσοφίας οἰκειοτέρας ἀκριβοῦν".

<sup>21)</sup> Simpl. 2, b. Schol. 324, 39 έσικε δε τῷ Εὐδήμφ καταπολουθείν ὁ Αλέξανδρος λέγοντι διο τοῦ αἰτίου τειραχῶς λεγομένου τὸ μὲν στοιχείον κατὰ τὴν ῦλην λέγεται bgl. ob. Ann. 10.

<sup>32)</sup> Simpl. 5, b. Schol. 325, b, 24 καὶ Εὐδ. ὡς ἄν, ψησίν, ὑπάς-χωσιν αἱ ἀςχαί, ἤτοι κινούνται ἡ ἀκίνητοί εἰσιν. υgί. Simpl. 9, b. Schol. 326, 23.

<sup>23)</sup> Simpl. 75, b. Schol. 352, 15 δ δε Εύδ. οδιω δείκνυσιν δτι ή τύχη έν τοῖς ξνεκά του. έν οἶς, ψησί, τὸ εὐτυχεῖν καὶ τὸ ἀτυχεῖν, ἐν τοῦς ξνεκά του. ἐν οἶς, ψησί, τὸ εὐτυχεῖν καὶ τὸ ἀτυχεῖν, ἐν τοῦς ἐφαθοῦ ἐπίτευξις καὶ ἀπότευξις καὶ τὸ ἔνεκά του πῶς γὰρ ἔνεκά του πράττων ἀγαθοῦ ἐψίεται. ὁ δὲ λόγος οὖτος τὴν τύχην μόνην ἐν τοὲς ἔνεκά του τόθεικεν, οὐκίτι δὲ καὶ τὸ αὐτόματον. Simpl. 80, b. Schol. 353, b, 7 δ δὲ Εάδ. τὴν μὲν φύσιν τῆς τέχνης, τὰν δὲ τάχνην τῆς τύχης προτέραν δείκνυσιν.

bes Problems, wie Bielheit in ber Einheit, und umgekehrt, bentbar sei, indem er zugleich, Zeno's bes Eleaten Zweifel und Lykophrons und Plato's Losungeversuche erdrtert 21).

<sup>24)</sup> Simpl. 21. vgl. Schol. 330, 34 ouder de tows yeiger nai ta Εὐδήμου παραθέσθαι, πλείονος των λεγομένων επιστάσεως Ενεχα. Εχει δε ώδε ή μετά τας άπαντήσεις λέξις τας πρός τα τοῦ ένὸς σημαινόμενα (λα Arist. I, 2. 185, b, 5). "ἄρα σὖν τούτο μέν ουκ έστιν εν, εν θέ τι έστιν; τούτο γαρ βπορείτο, xal Zýrwrá gagi léyeir, el tis adio tò er anodoly il noie Eutty, Efeir (Edit. léfeir) tà orta légeir. Anopei de, de foixe (in. . . loix. om. Ed.), dià to two mer alountwo Exactor xaτηγορικώς τε πολλά λέγεσθαι καϊ μερισμώ, την δε στιγμήν μηδέ εν τιθένοι (f. l. τι είναι). δ γάρ μήτε προστιθέμενον αὔξει μήτε ἀψαιρούμενον μειοί, οὐκ ῷετο τῶν ὅντων είναι. el de ris nal tas loinas narnyoplas (Ed. novonyoplas) noveniθείη, πιστώτερον αν καιασχευάσειεν έτι τον λόγον ου φαίνεται γάρ ούτε ούσια ούιε ποιόν ή οτιγμή ούσα (ούσιαν . . notovoa Ed.), obte allo twe xata tas deathetets obder. et de ή μέν στιγμή τοιούτον, ήμων δ' ξχαστος πολλά λέγεται είναι. αίον λευχός μουσικός και πολλά έτερα, ύμοίως δε και δ λίδος, απειρος γάρ ή θραύσις έκάστου, πώς αν εξη τό ξν; πρός μέν ούν τας κατηγορίας (?) ένιοι μέν ούκ φοντο δείν το έστιν έπιλέγειν, ων και Λυκόφρων ήν, άλλ' άνθρωπον μέν έλεγον είναι, ανθρωπον δε λευκόν είναι ουκ έφασαν. όμοίως θε και των άλλων ξχασιον· οθθαμού γάρ το έσιι (Ed. είναι) προσήπιον, all' bel (Er y Ed.) and Exageor. Illitior de to forer oux φέτο σημαίνειν οπες έπι του ανθρώπου, αλλ ώσπες το φρίνιμός έστι το φροιείν και το καθήμενος έστι το καθήσθαι, ούτω και έπι των άλλων έχειν, και εί μη κειται δυόματα. πρός μεν ούν τὰ κατηγορικώς πολλά ποιούνια τὸ έν, τούτον ἀπήντων τον τρόπον. πρός δε τα καιά μερισμόν οθκεθπόρουν. έστι δὲ ὡς ἔοικε τὸ διορίζειν ἔκαστον ποσαχῶς λέγειαι μέγα πρὸς αλήθειαν. Πλάτων τε γάρ είσάγων το δισσόν πολλάς απορίας ELUGE πραγμάτων, ών (ού?) νύν οί σουισταί καταυεύγουσιν (xatay siyortes Cod.), woneg ent ta eldn. xat node toutois τούνομα τών λόγων άψώρισε. πρός θε τήν του ένος ππορίαν מצסה בשמים א זסט טידסה לומוספסים. אין ל' מטדח זסוה שואסססססטσιν έμποδιος wai έπε μικοθα έχοωντο αὐιξ · ἔστι δε σοφοντό

Bom abstratten Eins, das weder hinzugefilgt vermehre, woch abgezogen vermindere, wie Zeno es gefaßt zu haben scheint, geht er zum realen über, und nachdem er die Runstelei des Eptophron beseitigt, der alle pradifativen Sake aufheben, das Sein auf je eins der Glieder sur sich beschränken wollte, erkeunt er einen Aufang der Essung des Problems in der Plastouischen Souderung des Seins vom Pradifate an und erganzt se durch Unterscheidung des Seins der Kraftthätigkeit von

καλώς έκασιω χρήσθαι. οί τε γάρ ταις άρχαις χρώμενοι οθόλν προάγουσιν (προσάγουσιν Ed.)· ή γάρ άρχη πολύγουν· οί τε τας μή αργάς ποιούμενοι αδυνατούσι προϊέναι δια το μή έγειν άφ' οδ. ένεργεία δε και δυνάμει επιστήμονας μέν Ελεγον και dropelous zai oda tolaŭta. Er de odz eleyor odde nolla, walνεται δε περί πάντα ώς είπειν ή διαίρεσις αύτη. εί γαρ δέοι ήμας τούς καθεύδοντας άριθμετν, εύθέως άνθρωπον μέν και Σππον καταριθμήσομεν, καίπερ πολλών οὐ καθευδόντων, εls την δύναμιν αθτών αποβλέποντες. περί δε ίγθύων απορήσομεν xai Badiouuer noos rous aliets. Er de in olula rous xabeiδοντας αριθμούντες πολλούς παραλήψομεν ανθρώπους και ίππους, άνπερ ώσι και μη καθεύδωσι. δήλον οθν ώς πρότερον tic the diraute, Sotepor de tic the Ertoystar anophenomer. outen of xal er te xal nollà, xal durques xal ertoreta tativ. ένεργεία μεν οθν άμφω οθθέποτε τῷ αθτῷ θπάργει. φαίνεται de routo atonor to de érequela er durques nould forir, eineq εών μερισιών έστιν, οὐδὲν δὲ ἄτοπον: οὐ γάρ ἐναντία ταῦτά έστων. ούτω δέ και έν τφι αὐτφι λίθφ πολλά έσται, οίον Έρμης, Ήρακλής, μύρια έτερα · δυκάμει γάρ έστι ταύτα πάντα έν τούτω, Erepysia de er udror. Ta de erepysia nollà oux sois buoiws duνάμει εν, αλλ' δσα σύγχειται έν ένί, οίον έστάναι, χαθήσθαι. δυνάμει γαρ αμα πεφί το ξν είη αν, ένεργεία δ' ού. εί δε παρήν ήμων δ Ζήνων, ελόγομεν αν πρός αὐτὸν περί του ένὸς ένεργεία διι οθα έστι πολλά. το μέν γάρ πυρίως αθτώ δπάρχει, τα δε κατά δύναμεν. οξιως οξη ξεν και πολλά το αθτό γίνεται, ένεργεία δε θάτερον μόνον, αμά δε αμφω οδδέποτε. εί δε συνεπείθομεν αὐτὸν ταύτα λέγωντες, ἢξιωύμὸν ἂν τὴν ὑπόσχεver anodedorace. Er f 6 mer rod Zhrwros loyos allos res tomer outos elvas mag' excison tor is highly wegoneror.

bes Problems, wie Bielheit in ber Einheit, und umgekehrt, bentbar sei, indem er zugleich, Zeno's bes Eleaten Zweifel und Lykophrons und Plato's Losungeversuche erortert 21).

<sup>24)</sup> Simpl. 21. vgl. Schol. 330, 34 ouder de tows yeiger zai ta Εὐδήμου παραθέσθαι, πλείσνος τών λεγομένων επιστάσεως Evera. Eyel de woe i mera rac anaviduele letie rae mode ra τοῦ ένὸς σημαινόμενα (zu Arist. I, 2. 185, b, 5). "ἄρα οὖν τούτο μέν ουκ έστιν εν, εν θέ τι έστιν; τούτο γαρ έπαρείτο, χαὶ Ζήνωνά φασι λέγειν, εί τις αὐτιο τὸ ξν ἀποδοίη τί ποτε Erter. Efeir (Edit. Lefeir) tà orta Legeir. Anigei de, us foixe (in. . . foix. om. Ed.), did to two μεν αίσθητων έχαστον κατηγορικώς τε πολλά λέγεσθαι καϊ μερισμώ, την δε στιγμήν μηδε εν τιθένοι (f. l. τι είναι). ο γαρ μήτε προστιθέμενον αὖξει μήτε ἀψαιροσμένον μειοί, σύπ ῷετο τῶν ὅντων είναι. εί δέ τις και τάς λοιπάς κατηγορίας (Εd. προσηγορίας) προσεπιθείη, πιστώτερον αν κατασχευάσειεν έτι τον λόγον ου φαίνεται γάρ ούτε οδσία ούτε ποιόν ή οτιγμή ούσα (ούσίαν . . notouda Ed.), oute allo twe xata tas deathetets ouder. et de ή μεν στιγμή τοκούτον, ήμων δ' Εκαστος πολλά λέγνται είναι, οίον λευχός μουσικός και πολλά έτερα, δμοίως δε και δ λίδος, απειρος γάρ ή θραύσις έκάστου, πώς αν είη τό εν; πρός μέν our ta's nathyoplas (?) Erios mer oun Govto bete to Every faiλέγειν, ων και Λυκόφοων ήν, αλλ' ανθρωπον μέν έλεγον είναι, ανθρωπον δε λευκόν είναι ουκ έφασαν. όμοίως θε και των άλλων ξαμσιον· οθδαμού γάρ το έσιι (Ed. είναι) προσήπιον, all' evi (Er q Ed.) xus Exactor. Illator de to forir oux φετο σημαίνειν δπερ έπι του ανθρώπου, αλλ ώσπερ το φρίνιμός έστι το φρονείν και το καθήμενός έστι το καθήσθαι, ούτω και έπι των άλλων έγειν, και εί μη κειται δνόματα. πρός μέν οὖν τὰ κατηγορικώς πολλά ποιοῦνια τὸ ἔν, τοῦτον ἀπήντων τον τρόπον. πρός δε τὰ κατά μερισμόν οὐκ εὐπόρουν. Εστι δε ώς ξοικε το διορίζειν ξκαστον ποσαγώς λέγεται μένα πρός ελήθειαν. Πλάτων τε γάρ είσάγων το δισσόν πολλάς επορίας Eluce nearmator, we (ov?) rur of contrat ratagedyouder (xatau edyoptes Cod.), wones ent ta eldy. zat node toutous τούνομα τών λόγων άφωρισε. πρός δε τήν του ένος ππορίαν מצים בשושים א זסט סיוסב לומנף פסוב. אי ל מטוח וסוב שולסססשים σιν έμποσιος wai èmi μικρου έχρωντο αθιή · Foti de σοφοντο

Bom abstrakten Eins, bas weber hinzugesigt vermehre, wie Beno es gefaßt zu haben scheint, geht er zum realen über, und nachdem er die Runstelei bes Epsophron beseitigt, ber alle prabitativen Sake aufheben, bas Sein auf je eins der Glieder sur sich beschränken wollte, erkennt er einen Amfang der Kosung des Problems in der Platouischen Sonderung des Seins vom Praditate an und ergänzt sie durch Unterscheidung des Seins der Kraftthätigkeit von

καλώς εκάσιο χρήσθαι. οί τε γάρ ταις άρχαις χρώμενοι οθόλν προάγουσιν (προσάγουσιν Εd.). ή γάρ άργη πολύγουν. οί τε τας μή αρχάς ποιούμενοι αδυνατούσι προϊέναι διά το μή έχειν do' od. tregreta de nai duranes tasatinovas ner theyor nai ανδρείους και δσα τοιαύτα. Εν δε ούκ ελεγον ούδε πολλά, φαίνεται δε περί πάντα ώς είπειν ή διαίρεσις αθτη. εί γαρ δέοι ήμας τούς καθεύδοντας άριθμείν, εύθέως άνθρωπον μέν καί Σππον καταριθμήσομεν, καίπερ πολλών ου καθευδόντων, elc την δύναμεν αθτών αποβιέποντες περί δε ίχθύων απορήσομεν καὶ βαδιούμεν πρός τους άλιεις. έν δε τή οίκία τους καθεύδοντας αριθμούντες πολλούς παραλήψομεν ανθρώπους και ίππους, άνπερ ώσι και μή καθεύδωσι. δήλον οθν ώς πρότερον tis the dieaute, Gotspor de tis the tripystar anoblinouse. oute di nai er te nai nollà, nai durante nai èréquela forly. ένεργεία μέν οὖν άμφω οὐθέποτε τῷ αὐτῷ ὑπάργει. φαίνεται de touto atomor to de erequela er durques modia eater, elneo ιών μερισιών έστίν, οὐθὲν θὲ ἄτοπον- οὐ γάρ ἐναντία ταῦτά έσειν. οθτω δέ και έν το αυτο λίθο πολλά έσται, οδον Έρμης, Hoanlig, miosa Erega · dundmes yao fors rausa navra ev rodro, êrepysia de êr udror. sa de êrepysia nollà oux sou fucios duνάμει Εν, άλλ' δσα σύγχειται εν ένί, οίον έστάναι, χαθήσθαι δυνάμει γαρ αμα περί το ξν είη αν, ενεργεία δ' ου. εί δε παρήν hulv à Zhrow, Elbyouer ar nois autor neel tou Eros freeγεία δει οθα έσει πολλά. το μέν γαο πυρίως αθεφ δπάρχει, τα όλ πατά δύναμιν. ουτως ουν ξεν και πολλά το αυτό γίνεται, ένεργεία δε θάτερον μόνον, αμα δε αμφω οδδέποτε. εί δε συνεπείθομεν αὐτὸν ταύτα λέγοντες, ἢξιωύμεν αν τὴν ὑπόσγεour anodidovai. Er j 6 mer rod Zhuwrog loyog allog rig lomer outos elvas nap' luetron tor er fifilo megoneror.

bem bes Bermögens; ersteres ift ihm ber Sit ber Einheit, letteres ber ber Mannichfaltigkeit, — eine Aristotelische, jeboch nicht weiter entwickelte Bestimmung.

Die Ansleger fanden Schwierigkeit in der Erklarung der Aristotelischen Borte: Ein Gegenfat ist in jeglicher Gattung, die Wesenheit aber ist Eine Sattung (1, 6 pr.), und fragten, ob Besenheit hier als erste der Aategorien, im Unterschiede von den übrigen, oder als Inbegriff der veränderlichen Dinge zu verstehn sei. Simplicius beruft sich für die letztere Ausslegung auf Worte des Eudemus, aus denen allerdings hervorsgeht daß Wesenheit nicht im metaphysischen Sinne als erzeusgende Kraftthätigseit, sondern im physischen Sinne zu fassen, zugleich jedoch daß der dem Gegensätzlichen zu Grunde liegende Träger darunter zu verstehn sei 25).

Dafar bag in bem Begriffe ber bas Princip ber Bewegung in fich tragenden Ratur ber Stoff und bie 3weckurfachlichkeit zusammen gefaßt werbe, berief sich Sudemus darauf, daß bie Bewegung von beiden abhangig fei 26). Db und wie er ben

<sup>25)</sup> Simpl. 42, b. Schol. 339, 40 . . καὶ τὰ Εὐδήμου δὲ τοῦ 'Podlou προν ταύτην μοι δοκεί τὴν ἔννοιαν φέρεσθαι, εἰ καὶ ἐσαφῶς εἔφηται καὶ ἐκείνα. ἔχει δὲ οῦνος: "εἰ δέ ἐστιν ἐναντιότης, δύο τοὐλάχιστον ἔσται. δύο δὲ ὑποκειμένων τὰν πρώτων ἐναντίων, τούτων μὲν οὐδέτερον οἶόν τ' εἰναι οὐσίαν, ἐκειδὴ οὐκ ἔστιν ἡ οὐσία τῶν ἐναντίων. εἰ δὴ ὁ φυσικὸς μὴ περὶ πάντων σκοκεί, διόκερ οὐδὲ ἀριθμεί πάντα τὰ ὅντα, οὐδὲ ἀρχὰς κοικὰς πάντων λαμβάνες, ἀἰλὰ τῶν οὐσιῶν, καὶ τούτων τῶν σωματικῶν, οἶον γένους τονὸς ἐνός, μὴ γίνεται δὲ τὸ τυχὸν ἐκ τοῦ τυχόντος, ἀἰλὶ ἡμογενές, οἰον χρῶμα ἐκ χρώματος, χυλὸς ἐκ χυλοῦ καὶ τὰ λοικὰ ὁμεδως, οὐδ ᾶν ἡ οὐσία γίνοιτο ἐκ μὴ οὐσιῶν, οὐδὲ σῶμα μὴ ἐκ (1. ἐκ μὴ) συματικῶν (σωμάτων Εὐ.)".

<sup>26)</sup> Simpl. 63. Schol. 848, 15 καὶ λέγει ὁ Εὐθ. ὅτι ἐπιδέχεται καὶ ταῦτα τὸν λόγον τῆς φύσεως ἀρχὴ γὰρ δοκεῖ κινήσεως εἶναι καὶ ἡ ὕλη καὶ τὸ οὖ ἔνεκαι τοῦ γὰρ ἔτσθαι κάτω τὸν μεδιβόον τὴν ὑποκειμένην ὕλην αἰτιώμεθα. ὅτι γὰρ ἐκ τοιαύτης ἐστί, κάτω φέρεται· ἔχει δὰ κινήσεως ἀρχὴν ἐν ἐαυτῷ καὶ καθ' ἔαυ-τόν· ἦ γὰρ μόλυβόες ἐστο. τὸ δὲ εἰθος ἀφχὴ ἐν εἴη καὶ ὡς τέ-

Aristotelischen Begriff der Bewegung naher bestimmt oder erstret, erfahren wir nicht; nur daß er, gleichwie Aristoteles, ihre Stetigkeit auf die der Größe zurückgesührt <sup>22</sup>), in Abweischung von ihm sie auf die Kategorie des Wann ausgedehnt und so eine Mittelstellung zwischen ihm und dem Theophrast einzenammen. Ferner, daß und wie er dan Beweiß gesührt, auf die Relationen als solche fande sie nicht Anwendung, wird und berichtet <sup>28</sup>).

dos els τούτο γαρ βλέπουσα ή φύσις παντα πραγματεύεται τα er τοίς φυσιχοίς. Bas Simplicius hier vom Seinigen hinzugethan haben möchte, wage ich nicht zu entschelben.

λιατί (ξ. 1 μη κινίσεικ) όρι και 1 μη Χορνόκ όι γιθεθα πεδίζεικ.

1 με και κό και κό και θε και 1 και 1 κοριόκ ός και 1 κοριόκ οι κεδίζεικ.

1 με και κό και ανεξάς με και 1 με κεδιάτι το πιστικτικτ το προκετ και των μεδιατων, οι κοι και με κινίσεικ οι κοριόκ το και των κεδιατων, οι κοι και με κινίσεικ οι κοριόκ το και των πεται ται κό μι κοριόκ το και των πεται ται κό μι κοριό και ται των με και 1 με και πο πιστικτ ται πο πιστικτ ται πο πιστικτ και των πεται ται πο πιστικτ το κιν πιστικτ και των πεται ται πο πιστικτ το κιν πιστικτ και των πεται ται πο πιστικτ το κιν πιστικτ και των με είναι πιστικτ το κιν πιστικτ πιστικ

<sup>28)</sup> Simpl. 94. Schol. 357, 37 και οίδα μεν διι προπειές είκαι δοκει τό την έναντιαν αψιέναι τη Αριστοτέξει μωνήν... αρκουμεθα πρός παραμυθίσκ τη τε Ευθήμου συνηγραία έπι της
προϊέ κατηγορίας βηθείση, και έτι μαλίου τη Θερφραστου, σαφως την κίνησιν και μεταβολήν έν πρόσαις ταις καιηγορίαις
θεωρούντος. Simpl. 201, b. Schol. 399, 24 ο μέντοι Εύθ. έν τοις
έαυτου Φυσικοίς παραφράζων τα του Αριστατέλους και είπων
διι έν τη πρός τι ούκ έσιι κίνησις πίην κατά ομμβεβηκός, και
είναν προστάτει (κίνεται κάρ, φηρί, και έσιι, το δίπηχυ
είπων διι τον αυτόν τρόπος και έπι των άλλων των πρός τι
συμβαίνει, έπήγαγεν πεί έν χράνο βξ πάκτα κικείται, πρόπον
δι άλλον, τουτο ρίμαι έκβεικνιμένος, διν κίνησις μέν των

In Bezug auf ben Begriff des Unendlichen hatte er, im Anschluß an die Aristotelischen Worte (III, 4. 203, 17), beschimmt ausgesprochen, daß Unendlichkeit der Zahl nach auch Unendlichkeit der Größe nach einschließe und den fünf von Aristoteles augesührten Gründen, durch welche man veranlaßt worden, dem Unendlichen selbstständiges Sein (Realität) beiszumessen, einen sechsten hinzugefügt, die ins Unendliche fortslausende Bermehrbarkeit der Zahlen, die von Ienem erst nachträglich in Betracht gezogen war 29). Gegen die Annahme, das Unendliche sei Princip der Dinge, war von ihm der Wisderspruch geltend gemacht worden, daß es dann im Endlichen des Werdenden sein (sich verwirklichen) musse; und für Zurucksschlung desselben auf Bermögen, daß troß der ins Unendliche sortschreitenden Theilbarkeit, jeder Theil stets ein bestimmter (begrenzter) sei 30).

ύποχειμένων έστιν ή κατά τὰς σχέσεις, ἄλλον δε τρόπον ήπερ κατά τὰς διαθέσεις κτλ. vgl. 1. 39.

<sup>29)</sup> Simpl. 106. Sohol. 362, b, 10 και Εύδ. εν τῷ δευτέρφ τῶν Φυσικῶν τὸ κατὰ πλῆθος φησίν ὁμοειδες ἄπειρον λέγειν οὐδεν διαφέρει ἢ κατὰ τὸ μέγεθος ἄπειρον. — Simpl. 108. bgl. Sohol. 368, 30 οὕτω μὲν οὖν ὁ Αριστοτέλης ἐκπέντε μᾶλλον (μάλιστα?) εἶναι τὴν πίστιν φησί τοῦ εἶναι τὸ ἄπειρον, ὁ δὲ Εὐδ. δι' αἰτίας ἔξ φησιν, ὡς πρώτην εἰπῶν τὴν ἐν τῷ συνεχεῖ διαίρεσιν ἐπ΄ ἄπειρον γινομένην, ταὐτης ἀντίστροφόν φησι τὴν κατὰ τὴν κατὰ πρόσθεσιν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς θεωρουμένην· οὐδὲ ταὐτην δὲ τὴν αἰτίαν ὁ Αριστοτέλης παρῆκεν, ἐν τοῖς διὰ τὴν ἐπίνοιαν νομιζομένοις ἀπείροις θεῖς αὐτήν.

<sup>30)</sup> Simpl. 109, b. Schol. 364, 26 και άλλο δε τοξε ως οὐσίαν και άρχην ύποτιθεμένοις το άπειρον ως άτοπον επόμενον ο Εὐδ. επάγει εί γάρ εστι, φησί, στοιχείον το άπειρον, και κινειταί τι εξ αὐτοῦ, εσται εν τῷ γινομένο πεπερασμένον τι· οὐ γὰρ δη πάντα γε τὰ γινόμενα έσται άπειρα. συμβήσεται οὖν τὸ άπειρον εν τῷ πεπερασμένο είναι. Simpl. 114, b. Schol. 366, b, 35 το μεν γάρ μερισθεν ωρισιαι ἀεί, ως φησιν Εὐδ., και οὐκ έστιν άπειρον. πεπερασμένον γὰρ πεπερασμένον προστίσεται, ή δε διαίρεσις σὐχ ὑπολείπει. ο γὰρ γένοι άν οὐχ ωρισιαι, τὸ δε ἀδρισιον ποσὸν άπειρον.

Unter ben Schwierigkeiten, die sich ber Begriffsbestim, mung des Raumes entgegenstellten, hatte Eudemus hervorge- wen, daß wie die Konsonanten nicht ohne Bokale, so der Raum nicht ohne raumliche Objekte sich fassen lasse 31), mit dem Theophrast, als ariomatisches Merkmal ihm Unbeweg- lichkeit beigelegt und dieses geltend gemacht zum Beweise, daß er nicht mit dem Stosse zusammenfalle 32). Daran schloß er dann die Beweissichtrung, der zusolze zwar alle Theile des Alls oder Himmels (wie er es ausbrückte) im Raume sein sollten, nicht es selber, oder doch nur beziehungsweise, versmittelst der in ihm begriffenen Theile nämlich 33).

<sup>31)</sup> Simpl. 122. Schol. 370, 7 ὁ δὲ Εὐδ. τῆς δυσκολίας τοῦ περὶ τόπου προβλήματος καὶ τοῦτο αἴτιον εἶναί φησι, τὸ μὴ ἡἀδιον εἶναι ἐπιλαβέσθαι τοῦ τόπου, διότι ὑποφεύγει πάντως ἐξαιρουμένου τοῦ ἐν τόπῳ σώματος καὶ καθ' αὐτὸ μὲν οὖκ ἔστιν αὐτὸν νοῆσαι, εἔπερ δὲ ἄρα, μεθ' ἐτέρου, ἄσπερ τοὺς τῶν ἀφωνων καλουμένους φθόγγους.

<sup>82)</sup> Simpl. 124. Schol. 370, b, 25 δ Εὐδ. ἐν τῷ τρίτῷ τῶν Φυσικῶν παρακολουθῶν τοῖς ἐνταῦθα λεγομένοις, καὶ ὡς ὁμολογούμενον ἔκαστον τῶν αἰτίων ἀφαιρῶν τοῦ τόπου, ἀλλ' ἀρα γε, φησίν, ὡς τὸ κινῆσαν; ἡ οὐδὲ οὕτως ἐνδέχεται, ὧ Δημόκειε; δεῖ (f. ἔδει) γὰς κινητικὸν εἰναι καὶ ἔχειν τικὰ δύναμιν. — Simpl. 181, b. Schol. 374, b, 23 ἰστέον δὲ ὅτι καὶ Θεόφραστος καὶ Εὐδ. ἐν τοῖς περὶ τόπου ἀξιώμασι καὶ τὸ ἀκίνητον εἰναι τὸν τόπον προλαμβάνουσιν. υgί.. Simpl. 186. 141. b. Schol. 377, 7. 879, b. 48. — Simpl. 128. Schol. 372, b, 86 ὁ δὲ Εὐδ. δεικνὺς ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ τόπος ἡ ὅλη, καὶ τοῦτο προστίθησι. πἔτι δὲ ἡ μὲν ὕλη πινείται, ὁ δὲ τόπος ἀκίνητος.

<sup>38)</sup> Themist. 40. Schol. 378, 48 ύμοιως δε και το πάν και το δλον αιτο μεν ούκ εν τόπφ, τα μόρια. δε τα μεν γαρ αυτών κύκλφ κινείται, τα δε άνω και κάτω, δσα έχει πύκνωσιν και μάνωσιν. ταστα δε δ Ευδ. εν το τρίτο τών έαυτου Φυσικών παρίστησιν. λέγει δε ουτως παυτό (αυτός Spl.) δε πότερον έυτιν έν τόπφ ή ουκ έστιν, ή πως έκατερον; ύλον (όλος Spl.) μεν γαρ ουκ έστιν εν τόπφ, ει μή έστι τι έκτός τουτο (ουτω Spl.) γαρ άν περιέχοιτο. τουτο δε έπισκεψόμεθα. τα δε άστρα και δσα έντος του έξωτάτω σωματος εν το έκτον περατί

Den für das Borhandensein leerer Zwischentauthe angeführten Grund, nur so begreife sich wie ein mit Asche gefülltes Gefäß nicht weniger Wasser in sich aufnehme als das ber Asche nicht theilhafte, sucht Eudemas durch die Boraussetzung zu beseitigen, die Asche enthalte gleich dem Gyps Warme in sich, die durch Hinzusügung des Wassers, sich entzunde und in Dautpfe ansidse 31).

In der Begriffebestimmung ber Zeit schloff er sich, gleich; wie Theophraft, dem Aristoteles an. Aber Zahl welch er Bewegung ift die Zeit? fragte Eudenme, und antwortete, zwar all und jeder, jedoch zueift und vorzäglich ber früheren und gleichmäßigeren 35). Das Problem, wie Einheit der Zeit mit

. Foren, f negetyon torde, ra de outwe en ruic, en rong ktyeras (Forler Spl.). en of de ta moqua, nat to Shor keyomer elvas. र कर वर्णका प्रदेश वर्णेंग होंगू क्षेत्र हेन रर्णमकुर हैवार वह अवशे विशेषाह मध्ये हेन रवाह ... moetoir yate tott to blov's nollayer de to nou". Simpl. 138, b. ngi. Schol. 379, 25 & đề Eud. to μέν nar oude broudie, ini 1. Se sou ou paves the Chryoir noisital tou dloù nai autos, us οίμαι, γράφων ουτώς. Είπων ότι του περιέχοντος ή περιέχον · πέρας δ τόπος αν εξη ακινήτου όντος, επήγαγε · πτο γάρ κι-· \ νόύμενον άγγειωθες, καὶ θιά τοῦτο τών τόπων την άναφοράν πρός τόν οὐρανὸν ποιούμεθα. οὖτος γάρ οὐ μεταλλάττει τύ-.. nor dillor, all' eliteo, xara uopia. Er to auto yap f nepi-· woode. adros de morepor arl." 34) Simpl. 158, b. Schol. 382, b, 11 lies the the temper anoplar . . 8 Budyude in to tout two Dovinon, leyon ou indeperal nat · άνευ των πενωμάτων συμβαίνειν το Γεγύμενον· Θεομόν γάρ έν τῆ τέψος περιλαμβάνεσθαί τι θοκεί, καθάπερ έν τῆ τιτάνο. . . dikor de En izeopierou yab Boaros apaporega raura zulei, f ... μεν τίτανος αυτή, ή δε τέφρα (f. διά) το διά της τέφρας διηθούμε-nogeverau nolki, were perovodat tour byzbue dia tipe atplda. 185) Simpl. 187. Schol. 394, b, 37 xat Geog gaoros de nat Rud. ol 100 Anigrorekove eraipor in ubin galvorrar if Apigroreker περί γρόνου δοξάσαντές τε και διδάξαντες. Simpl. 169, b. Schol. 389, b, 14 & person Bod er to totto ton Dubinor adde ye-

ihrer Berschiedenheit zu einigen sei, lost er im Anschluß an Aristoteles. (IV, 12. 220, b, 12), durch Unterscheidung bessen was der Art (und dem Begriffe) nach in der Bewegung und Zeit sich gleich bleibe und des Ablaufs ihrer Momente 26). Ansführlicher als Aristoteles widerlegt er die Annahmen früherer Philosophie, die Zeit sei die Bewegung des Alls, oder

πάσης παντός γάς έστε οὐ δή φαίνεται μιάς τινός, ἀλλ' όμοίως πάσης παντός γάς έστεν όμοίως ἀριθμός, ἐν ῷ τὸ πρότερον πάσης παντός γάς έστεν όμοίως ἀριθμός, ἐν ῷ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον, τοῦτο δὲ ποινὸν τῆς πινήσεως. ὧσπερ θνητοῦ ζρίου ἐπιστήμη οὐπ έστιν Ἱππου οὐδὲ ἀνθρώπου οὐδὲ ἄλλου τῶν εἰδῶν οὐδενός, ἀλλὰ τοῦ παθόλου, οῦτως οὐδὲ χρόνος τῆσθέ τινος πνώσεως ἀριθμός, ἀλλ' ὑμοίως πάσης. ἔστη (ἔστω?) δή πανταχοῦ παὶ ὁμοίως ἀν ἡτισοῦν πίνησις, οὐ μῆν ἀλλὰ πρώτως καὶ ὑμαλωτέρως τὸ ωροσμένοις γὰρ γνωριμώτερος γίνειαι».

36) Simpl. 178. vgl. Schol. 390, b, 37 ovdèr de tous yetgor xai της Εθθήμου βήσεως έχ του τρίτου των Φυσικών τα ένταυθα λεγόμενα παραφραζούσης ακούειν - "δ δε αὐτός γρόνος πότερον piretas Santo Eriol madir à ou, anophatier ar tig. nitora. अर्केंद्र की रेक्प्रवृद्धिकाण राव्यं वर्धरावर्ध, रक्ष्म क्षेत्रं क्षित्रं क्षांप्रकार प्रांप्रवाधिका το αυτό, οίον θέρος και χειμών και αί λοιπαι' ώραι τε καί περέοδοι. όμοίως δε και αί κινήσεις αί αυται γίνονται τῷ εἰδει. reonas yae zai loqueelas zai tas loinas nopilas o filios Amorekel. et de ris nicreúceis rols Mudayopelois, de mákir rá สบัรสิ สัยเงินตั้ง หลังผิ แบงองโองย์ของ รอ อัลดิปีโอง รัฐพง ย์แร๊ง หลงกูμένοις, ούτω και κά άλλα πάντα δμοίως Εξει, και τον γρόνον εθλογόν έσει τον αυτον είναι. μιάς γάρ δή και τής αυτής κινήσεως, όμοίως θε και πολλών των αθιών το πρότερον και υσιερον &ν και ταυτόν, και ό τούτων όη κοιθιώς. πάντα άρα रते बर्धेक्ट, ညီστεααί δ χρόνος". και δρα δτι μίαν και την αθτήν λέγει πίνησεν την πάλεν και κάλιν, και το πρότερον και υστερον έν mal to meto. Ott de mai ou tos anio mai abbo to mei viroueror elral who was the unhotene was ton yodrou, anougor ofa het gyl-שים בשש קשם התפתופשל ביושר עלשף מעל ביי "ששחוני לצ וקב אורקσεως το ατομον έστι μόνου, το δε παφεληλυθός έρρει, το δε έσόμενον ούπω έστιν, ούτω και του χρόνου το μέν σέχεται, το of guno fore, to de napor ester ales mai allo giromeror del". sie sei die Bewegung der Conne 47). Die Ausschlflichfeit mit der Eudemus in die Biberlegung folder Annahmen eingeht, scheint von der noch zu seiner Zeit ftatt gefundenen Berbreitung berfelben zu zeugen.

In Bezug auf die Erbrterung der verschiedenen Arten ber Bewegung hatte Eudemus bemerkt daß sie und ber Bechsel ihre Bezeichnung mehr von dem Ziels als von dem Ausgangsspunkte erhielten 38). Das eigentlichste Zusammen fand er vors

<sup>37)</sup> Simpl. 165, b. bgl. Schol. 387, b, 18 (zu Ar. IV, 10. 218, 31) ố đề Đũổ. xai akkas ênixeichosis tiôngin, wir odder atonor di' autigs axouter tigs likews levouans. "Ete de if mer alriques ή του παντός δηλονότι έν τούτω έστίν, οίον ή Διάρους βάδισις έν Διάρει, και ή του οθρανού άρα έν το οθρανώ αθτοτελής. τούτο δε άτοπον· οθ δοκεί γάρ δ χρόνος έν τῷ οθρανῷ είναι, αλλά μαλλον δ ουθανός έν τφ χρόνφ. έτι δε άτοπώτερον τὸ μί, είναι χρόνον άλλοθι. ὁ γάρ οθρανός έν τῷ αὐτῷ ἀεί, ἐν allo de oudert. oux forat apa oute er yn oute er salatin o χρόνος. et de μή την δλην περιφοράν λεπτέον τον χρόνον, dll' όμοίως την ούτινοσούν των μορίων, ξχαστον δε των μορίων ξιερον του ουρανού, δμοίως δε και δ ουρανός των meglav, καὶ αί κινήσεις Ειεραι του τε όλου καὶ τών μορίων έκάστου". εί οὖν αί πινήσεις έτεραι, φησίν, ὁ δὲ γρόνος οὖγ έτερος ἀἰλ' ὁ αὖτός, οθα αν είεν αι αινήσεις ό γρόνος. ωστε οθτε ή του παντός ούτε αξ των μορίων πινήσεις ύ χρόνος έστίν είτα προελθών xal tauta whoir. "of of yelonies the ton hylon simble ton γρόνον, πως έρουσι περί των άλλων άστέρων; ου γάρ πάντων αξ αθταλ φοραί. εξ μέν οθν πάσαι χρόνοι έτεραι οθσαι, αὐτό τούτο άτοπον, καὶ ἔσονται πολλοί γρόνοι ἄμα, εἰ δὲ μή χυόνοι είσι και αίτων λοιπών φοραί, διαφορών λεκτέον, διά τί ή μεν του ήλιου φορά χρύνος, ή δε της σελήνης ου χρόνος ουθε θή αξ των άλλων. "τούτο θε ξοικεν ούκ εθμαρεί" . . . . ό δὲ 'Λλέξανδρος φιλονεικών δείξαι του Πλάιωνος δόξαν είναι την λέγουσαν, χρόνον είναι την του οθρανού φοράν, πρώτον μέν τον Ευδημον μποιύρειαι λέγοντα: "ήκολούθησε δέ καί Πλάτων τη λέξει  $(1. δόξη)^u$ . . . . έμε δε δποδείξαι χρεών, πρώτον μέν πόθεν Εύδι ύπενόησε γρόνον λέγειν τον Πλάτωνα την του ουρανού περιφοράν, είτα πιλ.

<sup>38)</sup> Simpl. 202, b. Schol. 399, b, 2 (311 Ar. V, 2. 226, b, 1) ir rov-

angsweise in dem Zusammengewachsenen und bezeichnete dieses als das dem Begriffe nach Erste, worauf auch die Stetigkeit beruhe, dem Werden nach als das Lette 3°). Die Art bisdende Einheit kontinuirlicher Bewegung und Beränderung sührte er auf die Zeit zuruck 4°). Sorgsältig ging er auf die Aristotes lische Entwickelung des Stetigen ein, zeigte daß das Untheilbare, sei es räumlicher Punkt oder zeitliches Jett, als nicht Rächtfolgendes, geschweige denn als stetiges, zusammenhangen könne, da ein nicht Gleichartiges dazwischen liegen mußte, und dieses weder Linie, die nicht aus Punkten bestehe, noch ein Leeres sein wurde, weil eben so wenig aus Leerem und Punkten wie aus Punkten und Punkten eine Linie entstehe 41).

τοις ὁ Εὖδ. προστίθησιν ὅτι πασαι αί κνήσεις καὶ αί μεταβολαὶ ἀπὸ τοῦ εἰς ὁ μάλλον λέγονται ἡ ἀπὸ τοῦ ἐξ οὖ· αὕξησις μὰν ἡ ἐπὶ τὸ μέγα, μείωσις δὲ ἡ ἐπὶ τὸ μικρόν, καὶ ἐπὶ
ἀλλοιώσεως μάθησις ὑγίανσις, καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τόπον, εἰς
᾿Δθήνας, εἰς Κόρινθον μάλλον ἡ ἀνάπαλιν.

<sup>89)</sup> Simpl. 203, b. Schol. 400, 27 (31 Az. V, 3 pz.) τοῖς πεπραμένοις δέ φησι μάλιστα τοῦτο ὑπάρχεινό Εὐδ. (τὸ πυρίως ἄμα). Id. 206. Schol. 400, b, 44 ὁ μέντοι Εὐδ. τὸ συμφυὲς τοῦ συνεχοῦς μᾶλλον θεασάμενος ἡνωμένον, καὶ ἔδιον τῶν φυσικῶν αὐτὰ εἰπών, τοῦτο, ψησί, κατὰ τὸν λόγον πρῶτὸν ἐστι καὶ ἀρχή· τοὐτφ γὰρ ἔπεται τὸ συνεχὲς καὶ ἐχόμενόν τε καὶ ἐφεξῆς· κατὰ δὲ τὴν γένεσιν, φησί, τελευταίον τὸ συμφυές. ὅξλον δὲ ὅτι τῷ λόγφ τοῦτο πρῶτον είπεν ὡς ἐξ ἐκείνων συνεστώς. ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλης τὸ ἐφεξῆς τοῦ ἄπτεσθαι πρῶτον είπε τῷ λόγφ, ὡς δλικώτερον καὶ ἀπλούστερον καὶ συναναιροῦν καὶ συνεπιφερόμενον.

<sup>40)</sup> Simpl. 207. Schol. 401, b, 17 (λιι Axist. V, 4. 228, 5) . . μία γὰρ αῦτη (ἡ τοῦ μανθάνειν) κίνησις ἐστιν, ὕτι τὸ ἔν ὁ χρόνος κατὰ τὴν συνέχειαν ἔχει καὶ οὐ κατὰ τὸ ἀριθμῷ πυρίως ἔν ὡς τὸ ἐποπείμενον. ὁ δὲ Κῶδ. ψησίν, ὡς ὁ χρόνος αὐδὰ γὰρ ἡ ἀλλοίωσις, ψησίν, ὑπομένει οὐδὰ ἡ ψορά, ἀλλ' ὥσπερ ὁ χρόνος, ὑπορρείκαὶ ἄλλη γίνεται ἀεί· διὸ τῷ εἰδει ἕν τοῦτο ζητέον ἀλλ' οὐ τῷ ἀριθμῷ.

<sup>41)</sup> Simpl. 217. Schol- 405, 43 (311 Ar. VI, 1. 281, b, 6) & & Evd.

Er fragte, wie die Aristotelische Bestimmung, daß alles Bewegete schneller ober langsamer sich bewegen könne, auf die gleichmäßige Areisbewegung Anwendung leide, und scheint die Lösung in der unendlichen Theilbarkeit (Stetigkeit) der Zeit gefunden zu haben, der zufolge in einer Areisbewegung, wenn auch Dasselbe nicht bald langsamer bald schneller sich bewegen könne, doch jener Unterschied katt sinde \*2). Die von Aristoteles karz gefaßte Rachweisung daß das Jest untheilbar sei,

τῷ ἐπιχειρήματι οὕτως ἐχρίσατο εἰ γὰρ ἔστιν ἐφεξῆς, φησών,
τὰ ἀμερῆ, ὅεὶ πάντως εἰναι τι αὐτῶν μεταξὺ μὴ ὁμογενές:
ιῶσιε στιγμὴ μὲν οὐκ ἀν εἶη, γραμμὴ ἀὲ ἡ κενὸν (Cod. γρ. ἀὲ ὡς
κενόν) μεταξὺ στιγμῶν ἐν μήκει εἰ μὲν οὖν γραμμή, οὐκ ἔσται
ἐκ τῶν στιγμῶν ἡ γραμμή · οὐ γὰρ ἐν αὐτῆ αἰ ἐφεξῆς στιγμαι.
εἰ ἀὶ ἀνόν, πλέον ἔσται τὸ κενὸν ἐν τοῖς συνεχέσι τῶν ἰξ ών
τουτέσιι τῶν ἐφεξῆς λεφομένων στιγμῶν, ἡ οὐδὲ ἔσται δλως
μέγεθος · ιῶσπερ γὰρ ձπισμεναι ἀὐο στιγμὰν μῆκος οὐἀὲν ποιοῦσων, οὅτως οὐἀὲ στιγμαὶ καὶ κενόν. μήποτε οὖν ἀρθῶς ἐννοῆσαι ἀναιτ τὸ ὑπὸ τοῦ ᾿Αφιστοτέλους ἡηθὲν ὁ Βὐα., ὅτι οὐκ
κῶναιρεὶ ἀπλῶς τὸ ἐψεξῆς εἰναι στιγμὴν στιγμῆ ἢ τὸ νῦν τῷ
νῦν, ἀλλὰ τὸ οῦτως εἶναι ἐφεξῆς ωσιε ἐκ τοὐτων εἰναι τὸ μῆκος ἡ τὸν χρόνον.

<sup>42)</sup> Simpl. 220. vgl. Schol. 407, 16 zai ἀπορεί καιως δ 'Alέξανδρος, πως έπε του χυχλοφορητικού σώματος άληθές δμαλώς Rivountrou to Settor nat spaditegar reretadai . . . nat nagάγτι και τον Βύσημον εν το δευτέρο των Φυσικών οδτως ... dnodeinverra to elempleror. Level yac nat adire, freidi to πινούμωνου παν έν χρόνφ, παι έν παντί χρόνφ έστι πίνησις, 🕠 μενήσει δε πάση τάχος και βραδυτής Επειαι, μερίζεσθαι πάντα ανάγκη τὰ είρημενα. έστι γάρ κατά του αυτου μεγέθους θάττόν τε και βραδύτερον πινούμενον λαβείν (Cod. εύρεπν), εί και uh to anto note uer barror note de spudutepor older te ni-. Βηθήναι. λαβών δε διά του έν παντί χράνο γίνεσθαι πίνησιν και πάσαν έγειν πίνησιν το θάττον και βραθέτερον, επάγει ότι τούτων δνιων ανάγκη και τον χρόνον συνεχή είναι, και άφοellerat to vortete, bet to diatoetor torir ois dei diatoetor, xal λοιπον επάγει δτι τοιούτου όντος του συναχεύς, Ενάγκη τον reduor ourers edvar, etnee er naret reduc tott ningon dir-

hatte Eubemus durch Rachhalfe im Ansbruck verdentlicht 43). Die von ihm erläuterte Beweissührung des Sages, daß die Theile des Bewegten den Theilen der Bewegung desselben schlechthin entsprechen maßten, verunsaste ihn zu der Frage, wie man doch von Bewegung der Theile reden tonne, da sie nur dem Bermögen nach, weil unendlich viele, nicht der Wirklichteit nach vorhanden und sindet Beantwortung der Frage rächschlich der Bewegungen, die den Beränderungen zu Grunde liegen, in dem Wechsel der Qualitäten, die als solche außer dem Bereich der Bewegungen und der Theilbarteit lägen, wie ja schon Aristoteles (VI, 5 exp.) gesehrt hatte, in denen daher auch ein Erstes (untheilbarer Ansang) vorauszusehen sei 44);

των και βραδοτέρα, και δείκνυσεν δει άει δεαιρετίαε και δ χρόνος και το μέγεθος, και ύπο του θάιτονος διαερετίαι ό χρόνος, ύπο δε του βραδυτέρου το μέγεθος κιλ.

<sup>43)</sup> Simpl. 228. Schol. 408, b, 31 (31 Ar. VI, B. 284, 1) dll' ὁ μὲν Μριστοτέλης επί τάθε εμφούν εἰπών, κπὶ τοῦ πέρατος καὶ τῆς ἀρχῆς, ἀσαφῆ τὸν λόγον εποίησεν · ὁ θὲ Βῦθ. σὐθὲν φησίν ἐπὶ τάθε τοῦ πέρατος οὐθὲ ἐπέκενα τῆς ἀρχῆς.

<sup>44)</sup> Simpl. 227. Schol. 409, b, 34 (zu Ar. VI, 4. 235, 10) & de Bbd. zai ourms edeite id moozetuevov et yap kait tou bkou ztenais, έστι δε και των μορίων εκάστου, Ειεραι δε αύται και μέρος εκάστη τής δλης, αξ τών μορίων αινήσεις μόρια έσονται τής δλης, τοσούτον ξχαστον δποστημόριον και αυτό του κινουμέδνου έστίν. wore et ta tou kiroungrou nopen lodies to blo, was al xiνήσεις αί του κινουμένου ζσαι έσονται τή δίη, και απορίαν δέ twa watetodai negi ta eloquiva wydir & Bid., "wos yon liγειν τα μόρια πινείσθαι; ου γάρ έστιν ένεργεία, ή πάντα έσται τα μεριστά πολλά και απεωρας εν δε ουδεν. ει δή ιδεί νοήσαι ra pegy. Ent per alloculosus queveral mus erderedu to day ber - deuxalverat yan nai oxelos xai tuv allwe Emactor, xai τούτων ίδιαι τραίνονται αξιάλλοιώστις άριθμφ. Ενθέχεται γάρ to per Revalveodas to de un beunelreader, elder de forwant वां वर्णर करं. श्रांश्स्तका वर्णेश प्रवां भी प्रवांश्यक्षण पर्ये पर्वे वर्णे में अर्थेर में अर्थेर में रां γάρ διαφέρει την έκάστου καθ' έκαστον είπει, ή άπάντων αμας επέ δε των φερομένων στώς έρουμεν ξκαστον; ξκαστον yelo tow mobiler tour eviperment, and to nowcor lymber and

sofern das Ganze nicht zugleich ber fraglichen Affektion theilhaft werde, hatte er in einer andern Stelle 45) hinzugefügt. Für die Bewegung des Ortswechsels behält Eudemus die Beautwortung sich vor (44), die mit dem Probleme zusammenhängt, wie das Erste, das erste Zeitmoment, zu fasseu sei, in welchem der Wechsel beginne, da ja auch dieses, als der Zeit angehörig theilbar sei, und in dem Untheilbaren weber Bewegung noch Ruhe statt sinde? Er faste das Erste in dem Sinne jedweden Theiles, nicht dieses oder jenes bestimmten Theiles der Bewegung oder des Wechsels, und berief sich auf die unendliche Theilbarkeit der Zeit 46).

τό ξυχατον και δποιονανούν. άλλα δή τα μόρια άπειρα πότερον οὖν τὴν τοῦ ὅλου κίνησιν σταδιαίαν λεκτέον ἡ πολυστάδιον; ἀπειρα γὰρ ἔσται στάδια τὸ ὅλον οὕτω γε διεληλυθός.
ἡ δὲ αὕξησις τῆ ἀλλοιώσει ψαίνειαι συμπαθεστέρα, ὧστε αξ
μὲν τοὐτων κινήσεις κατὰ τὰς τῶν μορίων κινήσεις συμμερισθήσονταί πως. περὶ δὲ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως ἐπισκεπτέονα. ταῦτα μὲν ὁ Εὐδ. αὐτοις τοῖς ξήμασιν ἀπορεῖ.

<sup>45)</sup> Simpl. 231. Schol. 411, 26 (3u Ar. VI, 5 extr.) δ μέντοι Εύδ. κεθλαβέσιερον περί τούτου διετάξαιο έν τῷ δευτέρφ τῶν Φυσικῶν γράφων οὕτως. κα δὲ ἀλλοιούμενα πῶς χρή λαμβάνειν μεταβάλλοντα; εἰ μὲν γὰρ ἢ ποσὸν τὸ σῶμα ἀλλοιοῦται καὶ μὴ πῶν ἄμα Θερμαίνεται καὶ ξηραίνεται, ἐν τούτοις ἔσται τὸ πρώτον εἰ δέ πως ἄλλως πάσχουσιν, ἄλλος λόγος".

<sup>46)</sup> Simpl. 231, b. vgl. Schol. 411, 36 έπειδή δε άναγκαϊόν έστι τὸ πρόβλημα, οὐθεν ἄτοπον οἰμαι καὶ τὰ τῷ Εὐθήμφ περὶ τοὐτου γεγφαμμένα παραθέσθαι, πάντων μάλλον τῶν ἐξηγητῶν τὴν τοῦ Λριστοτέλους γνώμην έπισταμένφ. γράφει δε ὁ Εὐδ. ἐν τῷ δευτέρφ τῶν Φυσικῶν ταῦτα: "πῶς ἔσται τὸ πρῶτον ἐν ῷ μεν γὰρ ἐπετελέσθη, ἔστι πέρας γὰρ ἐν τοὐτφ. τὸ ὅἐ τέλος ἢ τὸ πρῶτον πλεοναχῶς λέγεται: ἔνα μὲν τρόπον ἐν τῷ πτόμφ. τοῦτο ὅὲ ἐπὶ μὲν τοῦ μεταβεβληκέναι ἐστιν, ἐπειδή ἔστι μεταβεβληκέναι ἐν ἀτόμφ. ἐπὶ δὲ τοῦ ἡρεμεῖν καὶ ΄ μεταβάλλειν οὐκ ἔστιν, ἐπειδή οῦτε κινεῖται οὖτε ἡρεμεῖ ἐν ἀτόμφ, ἐν ῷ δὲ πρώτφ κινεῖται, ἔστιν, ὥσπερ εἴρηται· οὐ μὴν ἔν τωι, ἀλλ' ὁμοίως ἐν παντί· λέγομεν γὰρ ὅτι ἐν τῷ μηνὶ

Für den Aristotelischen Sat, die Annahme einer ununtersbrochenen steigen Beränderung widerspreche den Erscheinungen, sührt der Rhodier das dazu angezogene Beispiel vom Steine dahin weiter aus, er verliere nicht täglich etwas, da ja viele und kleine Steine sehr lange Zeit unvermindert (unberührt) blies ben, wie es bei steig fortdauerndem Berluste undentbar ware 47). Daß alles Bewegte von Erwas bewegt werden musse, hatte er durch Berufung auf die gegenseitige Bedingtheit (συνυπόσιασις) alles Relativen zu bewähren gesucht 48); daß auch das sich selber Bewegende einen unbewegten Beweger voraussetze, durch möglichst vollständige Auszählung der verschiedenen denkbaren Fälle näher zu begründen unternommen 39) und hinzus

τῷ Ὁ Λυμπικῷ ἔξέλιπεν ὁ ἢλιος, ὅτι τῆ νουμηνία, καὶ τῆ νουμηνία ὅέ, ὅτι ἔν τινι μορίω ταύτης · ἐν τῷ ὅε δὲ τῷ μορίω οὐκ
ἐτι, οὕτε (Ed. ὅτι) ἐν ἄλλω, ἀλλ' ὅτι ἐν ὁτωοῦν τοὐτου. ἀλλὰ
τοῦτο μεριστόν · ωστε πρότερον ἐν τῷ προτέρω · πρότερον γὰρ
τὸ μέρος ἐν τῷ μέρει · ἀλλ' ἡ ὅλη ἐν τῷ ὅλω χρόνω. ωστε ἐν
τοῦτω πρωτώ ἐξέλιπεν ως ἐν ὅλω (ὅλω οπ. Εd.) χρόνω. χρόνος μὲν οὖν οὖκ ἔσιι πρωτος, ἐπειδὴ πᾶς μεριστός · ἐν ῷ δὲ
πρωτω ἐκινεῖτο ἡ ἄλλο τι ἔπασχεν, ἔστιν, ἐπειδὴ ἐν χρόνω τὰ
τοιαῦτά ἐστιν , καὶ ἔν τινι οδτως ωστε ἐν ὅτωοῦν γίνεσθαι
αὐτοῦ · , τοῦτο δὲ λέγει τὸ ἐν πρωτω.

<sup>47)</sup> Simpl. 277. Schol. 430, 4 (zu Ar. VIII, 3. 253, b, 30) . . δ γα ρ λίθος έν πολλώ χρόνω ούτε σκληρότερος γίνεται ούτε μαλακώτερος. άλλ' οὐδε έκαστης ήμερας απορρεί τι αὐτού, ως φησιν Εδόημος · εν πολλοίς γαρ έτεσι πλείων έσται ή απόρροια τοῦ σώματος αφ' οὖ απορρεί· καίτοι διαμένοντα φησὶ φαίνεται πολλα καὶ σμικρά παμπλήθη χρόνον ἄψαυσία κείμενα.

<sup>48)</sup> Simpl. 282, b. Schol. 435, 25 (zu Ar. VIII, 4. 255, b, 31) δ δλ Εδδ. δτι το κινούμενον ύποτινος κινείται δείκνυσι και έκ τῆς τῶν πρός τι συνυποστάσεως. ὡς γὰρ τὸ τεμνόμενον, φησίν, ἄλογον μὴ ὑπό τινος τεμνεσθαι, και τὸ ελκόμενον μὴ ὑπό τινος εἰκεσθαι, και δλως τὸ ποιούμενον μὴ ὑπό τινος ποιείσθαι, οδιω και τὸ κινούμενον μὴ ὑπό τινος κινείσθαι.

<sup>49)</sup> Simpl. 287, b. vgl. Schol. 435, b, 35 (zu Ar. VIII, 5. 257, b, 15) diai get de nat routo & Eud. oftwee to yag nirour, wyol, ut-

gefügt, daß wie die Lebensbewegung Grund ber Beranderungen lebender Wefen fei, so die himmlische Bewegung Grund bes Wechfels ber Elemente 50).

Menn Endemus behauptete, ber unbewegte und emige Bemeger fei unbewegt wie an fich, fo auch beziehungeweife,

pos h drivniou ou rivhosi, h rivoumsvor. dli si mèr drivniou, δέδειχιαι δ βουλύμεθα, δτι τὸ αὐτοχίνητον σύγχειται έχ xi-יסטענליסט אמן מאויין דסט זויסט אויסט וויסט אויסט וו ti de to אויסטי (Ed. אויסטmeror) menog zirovmerov zai avitů zirel, enetoh nav to zirovmenor und tiros riveltai, ant toute und tiros airediatas. ουπούν क्ष्मिश μεν ουχ οίδν τε είναι το πινούν αυτό ου γκα αν ξιι ψω' ξαυτού λέγοιτο χινείσθαι το όλον, αλλ' ψπ' αλλου του τό χινούν αὐτό μέρος χινούντος. Επό τινος άρα των έν τῷ αὐτοχιγήτω χινήσεται. ἢ οὐν θπό τινος τῶν ἐφυιοῦ μορίων κινήσεται τὸ κινούν μέρος, ἢ ὑπὸ τοῦ κινουμέγου, καὶ τοῦτο πάλιν το κινούν ή ακίνητον ον κινεξ, και έσται το πρώτως κινουν ακίνητον, η κινούμενον, και πάλιν η ύπο μευρυς έαυτου απινήτου (απ. om. Ed.), ή έπο του πινουμένου. ανταναιρούντες δέ, φησίν δ Εύδ. (Εd. 'Αλέξανδρος), ούτως ήξομέν ποτε είς τὰ πρώτως κινούντα ταύτα δὲ μν α μή τινὶ έκίνει, αλλ' gya gyore. og dab kageteiar ihn antanalbeain auerbon egnar. ού γαρ αν κινοίντο μη ύντος πρώιου, δέδεικται δε δτι το δλον ύπο του δλου αδύνατον κινείσθαι έαυτου. ωστε ανάγκη το πρώτως πινούν ακίνητον ον κινείν. ούτω μέν ούν ό Εὐδ. διαι-वृहाः ठ वहे 'Apiστοι. xtl.

50) Simpl. 283. Schol. 433, 37 (31 Ar. ib. 256, 4) διά δὲ τρ πασι σχεδόν, ὡς ψησίν Εὐδ., δοκείν το κινούν κινείσθαι καὶ αὐτό, τῶν δὲ κινούντων ἄμα καὶ κινουμένων το μὲν αὐτοκίνητόν ἐστι τὸ δὲ ὑπ' ἄλλου ἔξωθεν κινείται, ὁὐο ὄντων τῶν ἀρχικῶν τῆς κινήσεως, τοῦ τε ἀκινήτου καὶ τοῦ αὐτοκινήτου, τὸ καὐτοκίνητον πρῶτον παραδίδωσι, καὶ δείκνυσιν ὅτι ἔστι πρῶτόν τι ἐν τοῖς κινοῦσί τε καὶ κινουμένοις, ὕ κιγεὶ μὰ ὑπ' ἄλλου ἔξωθεν κινούμενον. . . . προσιίθησι δὲ ὁ Εῦδ. ὅτι καὶ τῷν ἐνταῦθα κινήσεων αὶ ζωτικαὶ ψαίνονται κινήσεις αἴτας, καὶ ἡ οὐρανία τῷς τῶν στοιχείων δηλονότι μεταβολῆς. δοκεῖ δὲ καὶ αὕτη ζωτική πως οὐ γὰρ ὑπ' ἄλλου κινεῖται ὁ οὐρανός, ἀἰλ' ὑψ' ἐαυτοῦ.

so hatte er ben ersten unbedingten Beweger, nicht die Beweger ber Planeten im Sinne, benen ja Aristoteles eine beziehungs-weise Bewegung zugesteht. Auch ist unmittelbar barauf vom ersten Bewegten die Rede, bessen Ewigkeit ber Rhobier aus der nothwendigen Zusammengehörigkeit des Bewegenden als solchen mit dem Bewegten als solchem kurz solgert bi. Den Sit des unbedingten Bewegers oder den Ort, von dem aus er wirke, suchte er mit Aristoteles in dem am schnellsten sich Bewegenden, und bezeichnete als solches den größten durch die Pole hindurchgehenden Kreis, oder wie Simplicius las, den Raum um die Pole b2). Ohne in das von Aristoteles berührte Problem einzugehn, wie das (erste) Bewegte schlechthin stetig bewegen könne, fragte er, ob das Undewegte bewegen könne, da es als untheilbar nicht zu berühren vermöge, und ohne daß

irgend eine Bewegung vorangehe, bewege ? — ohne jedoch, soweit wir aus Simplicius abnehmen tonnen, das Rathsel zu losen 53). Roch ist nachträglich zu bewerken daß Eudemus auch festgewordene Beraubungen auerkannte 64), und hin und wieder, wo Aristoteles eutschieden redete, zweiselhaft sich ausbrückte. 56).

So ftellt fich benn Eudemus in seiner Physik als ein ben Gebanken bes Meisters mit Sorgfalt und Berftandnis nachsinnender, aber nur in Rebenpunkten und zaghaft von ihnen sich entfernender Schuler bar.

3. Ein ahnliches Bild gewährt uns von ihm bie Eudemische Ethit. Faffen wir noch einmal bas zerftreut G. 1558 ff. bar-

<sup>53)</sup> Simpl. 320. vgl. Schol. 453, b, 19 ὁ δὲ Εὐδ. τοῦτο μὲν οὐκ ἀπορεί ὅπερ ὁ ᾿Αρ., εἰ ἐνδέχεται τι κινούμενον κινεῖν συνεχῶς, ἀπορεί δὲ ἀντὶ τοὐτου, εἰ ἐνδέχεται τὸ ἀκίνητον κινεῖν δοκεῖ γὰρ φησὶ τὸ κινοῦν κατὰ τόπον ἢ ἀδοῦν ἢ ἔἰκον κινεῖν · εἰ δὲ μἢ μίνον οῦτως, ἀλὶ οὖν ἀπιόμενόν γε αὐτὸ ἢ δι' ἄλλου, ἢ δι' ἔνὸς ἢ πλειόνων, τὸ δὲ ἀμερὲς οὐδενὸς ἐνδέχεται ἄψασθαν οὐ γάρ έστιν αὐτοῦ τὸ μὲν ἀρχὴ τὸ δὲ πέρας, τῶν δὲ ἀπτομένων τὰ πέρατα ἄμα. πῶς οὖν κινήσει τὸ ἀμερές; καὶ λύει τὴν ἀπορίαν λέγων ὅτι τὰ μὲν κινούμενα κινεῖ τὰ δὲ ἤρεμοῦντα, καὶ τὰ μὲν κινούμενα κινεῖ ἀπτόμενα (ἄλλα?) ἄλλως, οὐχ ὁμοίως δὲ πάντα · οὐ γὰρ ὡς ἡ γῆ τὴν σφαίραν ἡιφθείσαν ἐπ' αὐτὴν ἄνω ἐκίνει, οὅτως καὶ τὸ πρώτως κινήσεν οὐ γὰρ προγενομένης κινήσεως ἐκεῖνο κινεῖ · οὐ γὰρ ῶν ἔτι πρώτως κινείν ἡ δὲ γῆ οὐδέποτε ἢ ἐρεμοῦσα πρώτως κινήσε».

<sup>54),</sup> Simpl. 192, b. Schol. 396, 37 ὁ δὲ Εὔδ. καὶ τὰς στερήσεις ὑποκειμένοις ἐοικέναι φησίν· οὐ γὰς όμοιας λέγεται τὸ τυφλὸν
καὶ τὸ μὴ ἔχον όψθαλμούς, οὐδὲ τὸ ψαλακοὸν καὶ τὸ μὴ ἔχον
τρίχας. ὑποκείμενα οὖν καὶ τὰ τοιαῦτά φησιν, οὐχ ὑμοίως δὲ
ταῖς καταφάσεσιν.

<sup>. 56)</sup> Simpl. 239. Schol. 415, 15 εστέον δε δτι τρῦ Δριστοτέλους εἐπόντος μὴ τὴν αὐτὴν εἰναι περιψέρειαν πρώτον τὴν ἀπό τοῦ Α λαμβανομένην τῆ ἀπό τοῦ Β, ὁ ψιλαλήθης Εὐδ. πότερον φησὶ τὴν αὐτὴν φατέον εἰναι περιψέρειαν τὴν δλην ὁποθενοῦν ἀρξαμένην ἢ ἔτέραν, ἔχει ζήτησεν.

iber Bemerfte ergangend und hie und ba berichtigend gufammen. Bir finden auch hier bei fast burchgangigem Ginflange mit ben Aristotelischen Principien, ahnliche Eigenthumlichteiten im Gingelnen, fei es in verbeutlichenber weiterer Ausführung, oder in hinzugefügten Erlauterungen, Beifpielen und Ramen, oder in ber Bahl ber Ausbrucke 56), - Eigenthumlichfeiten, bie iber ben Charafter einer blofen Paraphrafe binausreichen. Cher mochte man annehmen bag biefes Bert aus Bortragen über Ethit nach Ariftotelischen Principien bervorgegangen fei. Gleichwie in ihm wohl Untereintheilungen und Aporien übergangen werben, fo auch neue gragen erhoben, Eintheilungen verbeutlicht ober hinzugefügt ober erweitert b?). Auch in ber Abfolge ber Tugenben finden fich bei Gubemus Abweichungen von Ariftoteles, nnb Berfuche von Ergangungen, burch die Ginleitung in die Lehre vom Kreiwilligen und durch bie Conberung ber fogenannten affektartigen Mittelmaße von ben Engenden 68). In ber Methode ift er gang einverstanden mit bem Deifter, hebt febr bestimmt hervor bag auch bas Babre erft nachbem es zu volliger Deutlichkeit gelangt, jum Biffen erhoben werbe, bag bie Schwierigfeiten und Gegenfate fich loften, wenn man ben Grund ber letteren erforscht habe,

<sup>56)</sup> f. 3. 80. ob. ©. 1839, 8. 23. 67. 96. 103. 116. 150. 351. 358. 355. 374. 376. 392. 408. 407. 420. 421. 426 f. — 138. 161 f. 183. vgl. ©. 1899. Aum. 152 we ber Rame des Philogenus himqugestigt wird. — 56 (ἀπάθεια καὶ ἡρεμία) 78 (αὐθάδεια) 178 ff., 202 (φιλία). 204 (αὐθέκαστος) 374 (φιλότιμοι) 376 (σύμβολα) 387 (ὁ ἄνθρωπος οἰκονομικὸν ζῷον). 395 (και' εὐθυωρίαν). 396 (οὐχ δρφ ἀλλὰ λόγφ). 408 (ὁ μοχθηρὸς οὐχ εἶς ἀλλὰ πολλοί). 421 (παραβολή). 99 (δι' ἄγνοιαν καὶ ὁ καὶ ϙˇ καὶ ο̄ν). 117 (βουλευόμεθα . . ἔως ᾶν εἰς ἡμᾶς ἀναγάγωμεν τῆς γενέσεως τὴν ἀρχήν). vgl. ©. 1889 ff.

<sup>57)</sup> ib. Anm. 47. 60 f. 65. 87. 94. 124. 182 f. 150. 390. And, in ben höfeligen Erörterungen über ben Begriff bes jur Glüdfeligkeit gehörigen vollendeten Lebens (S. 1351 ff.) folgt Eudemus bem Ariftoteles nicht.

— Anm. 143. 90. 94. 108. vgl. S. 1389 ff. u. 1558.

<sup>58)</sup> Ann. 7 u. G. 1419, Ann. — Ann. 88 ff. — G. 1418 f. Ann.

baf obaleich burchadngig bas Erfte (ber lette Grund) gesucht werbe, biefes boch nicht als foldes ein Allgemeines fei. Chenfo redet er geringschatig von logischen Sakleicu 50). Beherrichende Principien (xuoiai aoxai) neunt er diejenigen von benen urfprunglich (πρώτον) bie Bewegungen abhangig feien und unterscheibet von ihnen die ber Bewegung fremben, wie die ber Dathematik (vb. S. 1373, 90). Das ber Gewöhnung und vermittelft berfelben ber (ethischen) Tugend fabige bezeichnet er als bas ber Rraftthatigkeit theilhafte (τὸ ἐνεργητικόν), meldes bei bem Unbelebten fich nicht finde (ib. Unm. 46), und fagt von ben Tugenden und Berten, nicht felber feien fie Rraftthatigkeiten, fondern biefe gehorten ihnen an (Unm. 44), ohne in ber Begriffsbestimmung ber Tugend von Aristoteles fich ju entfernen 60). An einer naberen Bestimmung berfelben versucht er uch in ber Erdrterung ber Frage, ob fie Unfehlbarkeit ber Wahl und Richtigfeit bes 3wede jur Folge haben muffe (S. 1391), und weist ihre Berschiedenheit von ber Biffenschaft barin nach, daß sie nicht gleich biefer, in entgegengefester Beife zu wirken vermoge 61). Wenn er bie Saublung

<sup>59)</sup> οδ. 6. 1360, 50 δει διά των εληθώς μεν λεγομένων οδ σαφως δε πειράσθαι λαβείν και τό άληθώς και σαφώς. — Ann. 352 τούτο δ' εσται (τό και τάς άπορίας λύειν και τάς έναντιώσεις), εάν εύλύγως φαίνηται τά έναντία δοκούντα. — Ann. 360 ζητείται μεν οδν πανταχού τό πρώτον. διά δε τό καθόλου είναι τό πρώτον, λαμβάνουσι και πρώτον (τό?) καθόλου. 50 — τούτ' εστι πρός τάς συκοφαντίας των τεχνών τάς λογικές.

<sup>60)</sup> Wenn End. die Tugend gelegentlich als deciseous bezeichnet (Anm. 19. 47. 66), so geschieht das doch auch nicht zauz ohne Borgang des Krift. (Anm. 80a), und in der eigentlichen Begriffsbestimmung wird sie anch dei jenem Eses genannt, ob. S. 1391 Ann. Die nach Anm. 61 fehlende Distintion wird anderweitig nachgeholt.

<sup>61)</sup> VII, 13. 1246, 35 εἰ δὴ πάσαι αἰ ἀρεταὶ ἐπιστῆμαι, εἴη ἀν καὶ τῆ δικαιοσύνη ώς ἀδικία χρῆσθαι· ἀδικήσει άρα ἀπὸ δικαιοσύνης τὰ ἄδικα πράττων, ὥσπερ καὶ τὰ ἀγνοητικὰ ἀπὸ ἐπιστήμης. εἰ δὲ τοῦτ' ἀδύνατον, φανερὸν ὅτι οὐκ ἀν εἰεν ἐπιστῆμας αἰ ἀρεταί. οὐδ' εἰ μὴ ἔστιν ἀγνοείν ἀπὸ ἐπιστήμης, ἀλλ'

als Bewegung bezeichnet, so hat er dabei nur die Anwendbarteit des Zuviel und Zuwenig auf dieselbe im Auge (Anm. 67), ohne daß man die Behauptung daraus folgern durfte, die Handlung gehe in der Bewegung auf, welche er nur ganz gelegentlich unter den Kategorien aufführt (S. 1342, 9). Auch ift nicht als Abweichung von der betreffenden Aristotelischen Dreitheilung zu betrachten, daß er theoretische und poietische Wissenschaft einander gegenüberstellt und unter letzterer augenscheinlich die praktische mitbegreift (Anm. 50); und den Ausdruck schärft er nur, wenn er sagt, der Ratur nach sei der Iwest immer gut, der Natur entgegen und durch Berkehrung, nicht das Gute, sondern das nur scheindar Gute (Anm. 124). Sauz Aristotelisch endlich will er nicht sprohl von verschiedenen Theilen der Seele als von verschiedenen Bermägen reden 62).

Haften wir bisher nur solche Abweichungen von den Lehren des Meisters zu beachten, wie sie einem denkenden Schiler leicht sich ergeben, so finden sich doch auch einige, in denen ein haheres Mas der Selbständigkeit des Endemus und ein deutlicheres Bewußtsein vom Bedürfniß einer Erganzung derselben in Beziehung auf Grund, und hauptbegriffe sich zu erkennen gibt, Zuerst fühlt ar sich gedrungen der Zerssplitzerung der Tugendlehre entgegen zu wirken, zu welcher

αμαρτάνειν μόνον και τὰ αὐτὰ α̈ καὶ ἀπὸ ἀγνοίας ποιείν, οὖτι ἀπὸ δικαιοσύνης γε ὡς ἀπὸ ἀδικίας πράξει. Anders schen siche nach mit der φρόνησις zu verhalten; doch guch das wird in siner verderbt und umodifiandig auf uns getommenen Argumentation widerlegt. d, 33 καὶ ἀρθώς τὸ Κωκροτικήν, δτι οὐδὲν ἰσχυρότερον φιρονήσεως ἀλλ΄ ὅτι ἐπιστήμην ἔφη, οὐκ ὀρθόν · ἀρειὴ γάρ ἐστι καὶ οὐκ ἐπιστήμη, ἀλλὰ γένος ἄλλο γνώσ(εως) . . Die Magn. M. II, 7. 1206, d, 9 sich sindende Ergänzung ist sehr unzureichend.

<sup>62)</sup> Eth. Eud. II, 1. 1219, b, 32 διαφέρει δ' ούθεν οδτ' εξ μεριστή ή ψυχή ουτ' εξ άμερής. Εχει μέντοι δυνάμεις διαφόρους, καὶ τὰς εξομμέκας κεξ.

bie Aristotelische Behandlung berselben leicht hatte führen tonnen. Allerdinge follten ihr zufolge bie einzelnen Tugendrichtungen ihren Ginheite. und Angelpunkt in bem Begriffe ber Bernunftigfeit (opornois) finden. Auch Eudemus behalt ibn bei, aber fucht, auf Gofrates und die Gofratiter gurudgebend, ihn durch den von Ariftoteles nur gelegentlich berührten (ob. S. 1560, 521) Begriff bes Schon- und Gutseine (ber xaloxaya3/a) ju ergangen. Ift auch bas Berhaltnig beffelben gur Bernunftigfeit nicht deutlich und bestimmt ausgesprochen, fo fieht man doch einigermaßen mas ben Rhobier bestimmte ibr biefen Begriff an bie Seite zu ftellen. Gut ift Alles beffen 3med feiner felber wegen, (ber Ratur bes Objette nach) anzustreben ift. Aber bas an fich anzustrebende, b. h. bas ber Ratur nach Gute ift noch nicht fur Jeben (und feten wir bingu, unter allen verschiedenen Berhaltniffen) gut, wie Gefundheit, Starte, Reichthum u. f. w.; es ift bem Digbrauch Innerhalb bes Guten ift fcon mas feiner felbft willen ichlechthin lobenswerth ift, zugleich mit ben auf bie Berwirtlichung beffelben gerichteten Sandlungen, gleichwie bie Ingenben (ob. ib. Unm. 522). Gut ift baber ber bem bie naturlichen Guter gut find, (ber mit ihnen in Gintlang fteht, fie ihrer Raturbestimmtheit nach faßt und fich aneignet). Bleichwie bem Rranten die Nahrung bes Gesunden, bem Berfidms melten ber Schmud (bie Rleidung) bes vollig Ausgebilbeten nicht frommt, fo bem Ungerechten und Bugellofen nicht Ehre, Reichthum ober Macht. Schon und gut ift ber, bem bie Buter an fich ichon find und ber bas Schone um beffen felber willen durch feine Sandlungen verwirklicht (ib.). Das Schonund Gutfein fest baher ben Befit ber besonderen Tugenben voraus (ib. 21nm. 518), und gwar um ihrer felber willen, nicht ale Mittel gur Erlangung Diefer ober jener naturlichen Buter; bem, welcher beffen theilhaft ift, find bie naturlichen Guter ichon; er ift ihrer murbig und ihm giemen fie 63); er

<sup>63)</sup> Eudem. VII, 15. 1248, b, 39 elat yag of olovias the agethe

ber wahrhaft gludselige, sein Leben das freubenreichste, benn 'bas an sich Schone, Gute und Angenehme fallt (in ihm) zusammen (1). Das Schon, und Gutsein ist die vollendete Augend (ib. Anm. 519). — Rach welcher Rorm aber unterscheiden wir das zwar der Natur nach Gute, jedoch nicht Schone von dem welches beides ist? Die Antwort: nach der Bernunft, ist zwar richtig, sedoch nicht deutlich (16). Allerdings soll sie das herrschende (Bestimmende) sein; aber das herrschende ist ein doppeltes, wie für den Kranken die Arzneikunde und die Gesundheit, und um dieser willen jene, so hier die Bernünftigkeit und die Gottheit; jene, nicht diese, schreibt vor (besiehlt), jedoch um dieser willen. Welche Wahl und welcher Besit der natürlichen Guter am meisten die Schauung (9xwg/a) der

δείν μεν έχειν, άλλα των φύσει άγαθων ένεκεν. διο άγαθοι μεν άγαθες είσιν τα γαρ φύσει μεν άγαθα αυτοις έστιν καλοκά-γαθίαν δε ουκ έχουσιν ου γαρ υπάρχει αυτοίς τα καλά δι αυτά, και προπιρούνται καλοι κάγαθοι (είναι add. Speng.), και ου μόνον ταυτα (τουτο?), άλλα και τα μή καλά μεν φύσει δνια, άγαθα δε φύσει υντα, τουτοις καλά καλά γαρ έστιν δταν ου ένεκα πράτιουσι και αιρούνται (a), καλά ή, διότι τω καλώ κάγαθω καλά έστι τα φύσει άγαθα καλόν γαρ το δίκαιον τουτο δε το και' άξιαν άξιος δ'ούτος τουτων και το πρεπόν καλόν καλ. υρί. οδ. ©. 1560, 522.

<sup>64)</sup> ib. 1249, 17 και περι ήθονής δ' εξορται ποίον τι και πώς αγαθά δον, και δτι τα τε άπλως ήθεα και καλά, και τα άπλως αγαθά ήθεα. ου γίνεται δε ήθονη μη εν πράξει δια τουτο δ αληθώς ενθαίμων και ηθιστα ζήσει, και τουτο ου μάτην οι ανθρωποι άξιουσον.

<sup>65)</sup> ib. 1. 21 έπεὶ δ΄ ἐσιέ τις δρος καὶ τῷ ἐατρῷ, πρὸς ὅν ἀναψέρων κρίνει τὸ ὑγιεινὸν σώματι ... οὕιω καὶ τῷ σπουδαίω περὶ τὰς πράξεις καὶ αίρέσεις τῶν φύσει μὲν ἀγαθῶν οὐκ ἐπαινετῶν δὲ δεῖ τινὰ εἰναι ὅρον καὶ τῆς ἔξεως καὶ τῆς αίρέσεως ... ἐν μὲν οὖν τοῖς πρότερον ἐλέχθη τὸ ὡς ὁ ἰόγος τοῦτο δ΄ ἐσιὶν ῶσπερ ᾶν εἴ τις ἐν τοῖς περὶ τὴν τροψὴν εἴπειεν ὡς ἡ ἰαιρικὴ καὶ ὁ λόγος ταὐτης. τοῦτο δ' ἀληθὲς μέν, οὐ σαψὲς δέ. δει δὴ κελ. ១ὁ. ⑤. 1561, 528.

Gottheit bewirkt, ist die beste, und diese die schönste Rorm; schlecht dagegen, wenn sie wegen des Zu wenig oder Zu viel (ber Guter) dem Dienste und der Schauung der Gottheit entzgegenwirkt. Dieser Norm zusolge soll der Geist des andren (oder vernunftlosen) Seelentheils so wenig wie möglich inne werden (ib. Anm. 523).

Rugt nun ber Begriff bes Schonen und Guten bem bes Colen (onovducoc) auch tein mefentliches Mertmal bingn, fo war boch die Entwidlung beffelben in breifacher Betiehuna nicht unerhebliche Buerft wird baburch bestimmter festgestellt, baß bie natarlichen Guter gu ihrer Magbeftimmung für ben Menfchen eine unbedingte, fittliche Berthgebung voraubfegen, b. b. baß fie ihm nur in bem Daß ju Gateen werben fonnen, in welchem ber Menfch fraft ber vom Bewußtfein ber Unbebingtheit bes fittlichen Werthes geleiteten Wahl ober Ent= fcheibung jum Ginflang mit ber Ratur gelangt. Dann, baß bie in ihm fur bie unbedingte fittliche Unforberung fich ent-Scheibende Bernunftigfeit, ale subjettive Befinnung, in jenem, wenn ich fo fagen barf, objettiven Begriff, ihre Rorm gu suchen hat; und endlich bag jener Begriff, sowie er als bas Boburd, b. h. als bas nothwendige Mittel feiner Bermirttichung bie Bernunftigfeit in fich einschließt, fo ule bas Boju, ben Endzwed, bie 3bee ber Gottheit, bes ichlechthinnigen jeder Bedurftigfeit ausschließenden Guten voraussett (exervos ye oi Bevog decrai ib.). Damit ergibt fich dem Rhobier que gleich eine nabere Bestimmung bes Begriffes ber Sewoiu, als bochftes But ober Gludfeligfeit gefaßt; in ihr verwirklicht fich Die Bludfeligfeit nur fofern und foweit fie auf Erteuntnif und Anbetung (überfeben wir immerhin fo bas griechifche Depaneteir) der Gottheit gerichtet ift und barin bas Geelenleben aufgeht. Db oder wie weit diefer Begriff bes Schonen und Guten in Unnaherung an die und Abtehr von ben Unfangen ber Stoa ju Stande gefommen ift, mage ich nicht ju ents scheiben. Die bem aber fein mag, auch in biefer Begriffebestimmung folgte Eudemus gunachft und vorzugeweile ben

Spuren bes Ariftoteles; Die nahere Faffung, in der britten Beziehung, verbankt fie feinem lebhaften und entschieden fich geltend machenden Bedurfniß in die Idee der Gottheit lebens biger fich einzuleben.

Mus biefem, wenn ich fo fagen barf, theosophischen Ginne bes Rhobiers find benn auch einige anbre Eigenthumlichkeiten feiner Ethit hervorgegangen. Ariftoteles hatte teinesweges auffer Icht gelaffen baß Bohlbegabtheit (erovie) fauch jur Sittlichteit erforderlich und biefe Die vollendete und mahre Bohlbegabtheit fei, Eubemus ertennt an bag es Gebanten (dearocat) und Affette gebe, die nicht bei uns ftebend (nicht aus unfrer Freithatigfeit hervorgegangen), hoheren Urfprungs feten (ob. S. 1387, 132) und ertlart fich naher baraber in ber Erorterung ber Arage, wie fiche mit bem Rechtthun (ber sonpagea) und ber Tugend verhalte, die nicht auf Berminfs tiateit, mithin nicht auf freie Gelbftbestimmung fich gurud. fahren laffe. Die auf Einwirtung ber Gottheit ober eines Damon binweisende Antwort tonnte in ihrer Allgemeinheit nicht ausreichen; benn wie follte fich nicht ausschließlich ber befte und vernünftigfte folder hoheren Leitung gu erfreuen baben ? Anch Burudführung auf bie Ratur genügt nicht, bie ja immer ober größtentheils in berfelben Beife mirtt. Eubemus unterschefbet baber gwei Arten ber Grelentriebe (oonai έν τη ψυχή), die von der Ueberlegung (λογισμός) ausgehenden und bie ihr vorangehenden (αί μεν από λογισμού, αί δ' από ορέξεως αλόγου, και πρότεραι αθται), und behnt biefe Untericheibung auch auf bas Deufen und Berathen aus, fofern, wenn man ein boberes über ber Bernunft hinanbliegendes Princip nicht anertenne, ein ins Unenbliche hin fortlaufenbes Denten gum Denfen, Berathen jum Berathen vorausgesett werben muffe. Princip ber Bewegung wie im All, fo in ber Geele bes Menfchen, und ber Bernunft felber aber tann nur Gott fei (λόγου δ'άρχή οὐ λόγος ἀλλά τι κρεῖττον . . . τί οὖν ὢν κρεῖττον καὶ ἐπιστήμης είη (καί νου) πλην θεός;), schließt er und unterscheibet banach amei Arten bes Glade, ein gottliches, von ber urfprung.

lichen Lenkung bes Triebes abhangiges, und ein biefem urfprunglichen Triebe entgegengefettes ober frembes; nur jenes ift fraft feines Urfprungs ein ftetiges, biefes nicht (ob. G. 1562 f., 524). Also auch hier fieht fich Eudemus wiederum gebrungen eine unmittelbare, über bie Ratur hingusreichenbe und nicht gleich biefer an unwandelbare Raturgefese gebundene Urfachlichfeit ber Gottheit anzuerfennen. Db und wie er biefe feine Uebergengung weiter burchgeführt, murben wir mahrscheinlich miffen, wenn seine Abhandlung über bie bianoetischen Lugenden fich erhalten batte, ober eine erfte Philosophie von ihm vorlage. Das in ber Aristotelischen Ethit enthaltene Buch von ben bianoëtischen Tugenden ihm beizulegen, ift schon barum mislich, weil sich in ihm keine hinweisung auf biefe von ber Aristotelischen verschiebene Anschauungeweise finbet, bie in fo naber Beziehung ju bem in bemfelben behandelten Gegenstande ftebt. Dhne biefe Unschauungeweise in ihrer Durchführung weiter verfolgen ju tonnen, muffen wir in ihr boch ben Unfat zu einer wesentlichen Erganzung ber Arifto. telischen Gotteblehre anerkennen.

4. Außer ben brei mathematisch historischen Schriften bes Eubemus 00), wirb auch eine rein mathematische über ben

<sup>66)</sup> γεωμετρικαὶ Ιστορίαι. Procl. in Euclidis Elem. III, 92. Basil. γεωμετρικὴ Ιστορία, Eutocius in Archimed. de mensura circuli. ἐν τῷ δευτέρω τῆς γεωμετρικῆς Ιστορίας, Simpl. in Arist. Physica 13, b. υgί. Fritzsche, Eudemi Rhod. Ethica p. XV, 13. — ἐν τῷ πρώτω τῆς ἀριθμητικῆς ἱστορίας, Porphyr. in Ptolemaei Harmon. c. 7. 288 Wallis. — ἀστρολογικαὶ ἰστορίαι Clem. Al. Strom. I, 14. 130, Sylb. Βὕθ. ἐν τῆ περὶ τῶν ἀστρολογονμένων ἰστορία. Diog. L. I, 1. II, 28. αὶ ἀστρολογίαι Anatolius, fragm. arithm. in Fabricii Bibl. Gr. III, 464 Harl. ἐν τῷ δευτέρω τῆς ἀστρολογικῆς ἱστορίας Simpl. in Arist. de Caelo 119. cf. 115. 121 Schol. in Arist. p. 498, 36. 497, 11. 500, 25. — Θεḥτ ζι βιαπετέτη, δαξι ἱστοριών γεωμετρικών δ, ἀστρολογικῆς ἱστορίας ῶ — ζ. ἀριθμητικών ἱστορίων — in ben Βετρειάμπίξει ber Ψετερομναβί ὑ. Diog. L. V, 49. 50 anigeführt werben (ξ. Usenar, analecta Theophrastes, p. 17), bie κακή überwiegenben

Bintel von ihm augeführt und daß er ihn ber Rategorie ber Quantität subsumirte <sup>67</sup>). Ob er ober ein späterer Eudemus Berfasser ber hie und da erwähnten Schrift über die Thiere gewesen, ift zweifelhaft; jedoch wahrscheinlich daß sie in ber That dem Rhodier gehörte; wenigstens hielt so Apulejus dafit <sup>68</sup>). Was aber daraus überliefert wird, ist von geringer Bedeutung.

In welcher Schrift Eudemus von ben Rosmogonien ber Aegoptier, Phonitier, Mager und Orphiter gehandelt hatte 60),

- 67) Εύθημ. δ περιπατητικός βιβλίον περί γωνίας γράψας ποιάτητα αὐτήν είναι συνεχώρησεν. ατλ. Procl. in Enclid. Elem. II, 35.
- 68) Aelian. Hist. Anim. III, 20. 21. IV, 8. 45. 53. 56. V, 7. vgl. Michael. Apost. XII, 9. 141 Lugd. Apulei. de Magia c. 36 legat veterum philosophorum monumenta, tandem ut intelligat, non me primum haec requisisse, sed iam pridem maiores meos, Aristotelem dico et Theophrastum et Eudemum et Lyconem caeterosque Platonis minores, qui plurimos libros de genitu animalium deque vietu deque particulis deque omni differentia reliquerumt. Dann weiben Aristotelische Schriften und ex eadem secta caeterorum augeschhrt. Bahrscheinlich hat Apulejus zoologische Schriften im Sinn, die wenigsens er Eudemus dem Rhobier beilegte, und alle Ansährungen des Aelianus aus dem Buche eines Endenms beziehen sich auf ungewöhnliche Klugheit der Thiere. Dagegen ist nicht Grund vorhanden auf den Rhobier Eudemus die Ansührungen über den Bau des menschlichen Körpers zu beziehn, s. Kribsche a. a. D. XIX sie.
- 69) Bei Damastius, bem wir die meisten dieser Rachrichten verdanten (de prim. princip. p. 382 sqq. Kopp), wird nur Eudemus ober δ περιπατητικός Εὐδημος angesührt, bei Diogenes Laertius VI, 9. Εὐδημος δ 'Pόδιος έστορεί. vgl. Mich. Apostol. XX, 39. Richt mwahrscheinlich daß, wie Usener (a. a. D. p. 17) vermuthet, diese Angaben aus einem Werte entlehnt waren, των περέ το θείον έστορίας ā—ş (Dig. L. 48), das zwar unter den Theophrastischen Buchern ausgesschift wird, aber gleichwie die mathematisch historischen Werte

Zeugnissen der Alten, dem Eudemus gehörten. Nur einiges Aftronomische, auf die Sphärentheorie bezügliche wird vom Theophraft erwähnt, wie es ganz wohl in dem "vom himmel" perschriebenen Buche seiner Physik sich finden konnte. s. Simpl. in Ar. de Caelo, Sobol. 448, d. 9. 42. 502, 43.

erfahren wir nicht. And, nicht, ob er, dem Aristoteles seine Metaphpsik anvertrant haben soll 70), selber die erste Philosophie bearbeitet hatte. Doch ist sehr wahrscheinlich daß jene Angaben einer dem Eudemus angehörigen und irrthumlich in einem Ratalog Theophrastischer Bucher ausgeführten historischen Schrift über das Göttliche entnommen waren (69). Aus einer Lebensbeschreibung des Eudemus, deren Verfasser wir nicht einmal festzustellen verwögen, erhalten wir nur eine verseinzelte Nachricht über die Eintheilung der Aristotelischen Bucher der physica Auscultatio 71).

Wie wenig auch die Bruchstude aus den Werken des Endemus genügen, ein genaues und deutliches Bild seiner Eigenthumlichkeit daraus zu entwerfen, — eine den Lehren des Weisters sinnig nachgehende und sie mit den Bedürfnissen eines frommen Gemathes zu einigen bestrebte Perfonlichkeit tritt und aus ihnen entgegen.

In bestimmteren und umfassenderen Umrissen and Schrifften und Rachrichten, gestaltet sich und bas Bild bes

## Theophrastus

and Erefus auf Lesbos, jedoch mehr in Bezug auf feine nas turmiffenschaftlichen und historisch ethischen ober politischen

<sup>(66),</sup> sehr wohl bem Enbemus gehören und bei ber mannichfachen Gemeinschaft unter biesen beiben Peripatetitern, unter bie Bucher bes Theophraft gerathen sein konnte. Der Gegenstand entspricht viel mehr ber Richtung bes Enbemus als ber bes Theophraft.

<sup>70)</sup> Die Bermuthung des Alexander, daß ein Theil des Arguments, den er an der betreffenden Stelle vermißt, vielleicht vom Eudemus ausgelaffen sei (in Ar. Metaph. Schol. 760, b, 20), zeigt, er habe Berausgabe der Aristotelischen Metaphpsit durch den Rhodier augenommen, von welcher Asklepius (Sahol. 519, b, 38) in vielleicht ausgeschmückter Weise berichtet.

<sup>71)</sup> ab. S. 788, 318. Die griechische Ausgabe des Kommentars des Simplicius neunt den Berfaffer der Lebensbeschreibung Adpas, eine Sandichrift Adpassos. Doch sehr möglich daß Aapassos die ursprüngliche Lesart gewesen, f. Frische a. a. O. XXII sq.

ats auf feine eigentlich philosophischen Beftrebungen. pon feinen Lebensverhaltniffen wird uns Mancherlei in mehr ober weniger unficherer Beife berichtet. Go, baf er bereits in feinem Baterlande burch einen Alltouns ober Lentingut, ficher nicht ben Urheber ber Atomiftit, fur philosophische Stu-Dien gewonnen, nach Athen jum Plato und von ihm jum Ari-Asteles fich gewendet habe ?2). Retterer foll ihn fehr batb lieb gewonnen und nach einer fehr wenig glandwurdigen Rache richt ben früheren Ramen beffelben Anrtamus, angeblich jur Bermeibung ber Ratophonie (?) und jur Bezeichnung ber Bohlrebenheit bes jungen Mannes, in den des Theophraftus ober querft bes Euphrastus und bann bes Theophrastus umaefest baben 73). Biel mahrscheinlicher bag man in bem auch fonft noch vorfommenben Eigennamen Theophraftus die Sinweifung auf eine ausgezeichnete Gigenfchaft bes Greffets hervorhob. Bur Bemahrung ber Liebe bes Ariftoteles jum Theophraft, bedarf es nicht ber Berufung auf biefe ober auf eine andre ebenso wenig beglaubigte Erzählung 74); fie fpricht un-



<sup>72)</sup> Diog. L. V, 36 ib. interprett.

<sup>78)</sup> Rach Strado, XIII, 615, vgl. Diog. L. V, 88 u. Suid. soll er ursprünglich Tigrames geheißen haben und Aristoteles (αμα μεν φεσγων την τού προιδρου δνόματος κακοφωνίαν, αμα δε των τής φράσεως αυτου ζήλον έπεσημαενόμενος, Strado) ihm den Namen Ditophrast, oder, nach Suid. zuerst Ευφραστος und dann Θεδφραστος, beigelegt haben. Cicero Orat. 19 (signidom et Theophrastus divinitate lequendi nomen invenit) spielt auf eine selde Erzählung au; Quintilian (Instit. K, 1) drück sich behutsamer auß: in Theophrasto tam est eloquendi nitor sie divinus, ut ex eo nomen quoque traxisse diastur; bestimmtr Blüning, N. H. praes. . . . adversus Theophrastum, homisem in eloquentis tantum ut momen divinum inde invenerit, soripsisse etiam soeminam.

<sup>74)</sup> Diog. L. V, 89 λέγεται δ' έπ' αὐτοῦ τε καὶ Καλλισθένους τὸ δροιών εἰπεῖν 'Δριστοτέλην, ὅπερ Πλάτωνα, καθὰ προείρηται, φασίν εἰπεῖν ἐπί τε Κενοκράσους ααὶ αὐτοῦ τούτου. φάναι γάρ, τοῦ μὲν Θεοφράστευ καθ' ὑπερβολὴν δξύτητος πᾶν τὸ

zweifelhaft in dem Testamente des Stagiriten 76) und in dem Bertrauen sich aus, welches ihm schon bei dessen Uebersiedelung nach Chalkis, die Leitung der Schule im Lykeion übertrug 70). Richt unwahrscheinlich daß Theophrasus dem Aristoteles berreits nach Makedonien, bei der Berufung desselben zur Erziehung des Alexander, gefolgt sei; wenigstens verfügt jener in seinem Testamente über ein ihm in Stagira zugehöriges Grundstuck und war mit Kallisthenes, dem Mitschuler des Alexander, sehr befreundet 77). Bon den Königen Makedoniens und Aes

Vitam regit fortuna non sasientia.

νοηθέν έξερμηνεύοντος, του δέ νωθρού την φύσιν υπάρχοντος, ώς τῷ μὲν χαλινού δέοι, τῷ δὲ χέντρου.

<sup>75)</sup> Theoprast ist einer von benen, welchem Aristoteles die Sorge für seine Kinder und Wittwe anvertraut wissen will, bis Risanor sie übernehme. Auch soll es ihm, falls dieser bevor die ihm bestimmte Tochter erwachsen, sterbe, sreistehen diesesse zu ehelichen. D. L. V, 13. εάν δε βούληται Θεόφραστον είναι μετά τῆς παιδός, χαθάπερ πρός (?) Νιχάνορα.

<sup>76)</sup> Diog. L. V, 36 κακείνου είς Χαλκίδα υποχωρήσαντος, αυτός διεδέξατο την σχολήν όλυμπιάδι τετάρτη και δεκάτη και έκατοσιή. Die bekannte Erzählung bei Gellius (N. A. XIII, 5) von der Entscheidung, die Aristoteles, als er nach Chastis übergesiedelt, burch eine gleichnisartige Aeußerung über die Berschiedenheit des Rhodischen und Lesbischen Weines (ήδιων ὁ Λέσβιος), zur Bevorzugung des Theophraft vor dem Endemus, angedentet haben soll, kingt fabelhaft.

<sup>77)</sup> Diog. L. V, 52 to de xweler to er Trayeleois inter undezor didwur to Kalliro. Daß er als solcher genannt wird, den König Philipp neben Piato und Aristoteles geehrt habe (Aelian. V. H. IV, 19), würde gleichsalls, die Thatsächlichteit der Angabe vorausgeseht, auf Ausenthalt des Theophrast in Masedonien schließen lassen. — Unter seinen Schriften wird angesührt: Kallissenze üntertum deplorans Callistinems socialis sui, redus Alexandri prosperis angitur; itaque dicit Callistenem incidisse in hominem summa potentia summaque fortuna, sed ignarum quemadmodum redus secundis uti conveniret. id. V, 9 vexatur idem Theophr. . . qued in Callistineme suo laudavit illam sententiam,

apptens, Raffander und Ptolemaus hoch gehalten, mar er bem Athenischen Bolle nicht minder werth, wie fich zeigte als Agonis ihn ber Afebie anzuklagen magte 78). Doch manberte auch er aus als die Philosophen in Rolae bes Untrages bes Sophofles aus Athen vertrieben murben, bis Philon, gleich. falls ein Schuler bes Ariftoteles, ben Cophofles gur Strafe 20g und Biderruf des Gesetses bewirkte 79). Db Theophrast. ber unbeftrittene Rachfolger bes Ariftoteles, auch in Befit bes Saufes und Gartens gelangt, worin jener im Begirt bes Lyfeion lehrte, ift ungewiß; im Testamente bes Ctagiriten wirb nicht ausbrudlich barüber verfügt; boch fpricht bagegen nicht Die Rachricht, nach dem Tode beffelben habe Theophrast mit Sulfe bes Demetrius Phalereus einen eignen Garten erworben. Daß der Bollftreder des Ariftotelischen Testaments ben Berfauf bes Brundbesiges, worüber in bemfelben nicht verfügt mar, angeordnet habe und Demetrius ins Mittel getreten fei, um bem haupte ber Schule einen bleibenben Befit ju fichern, tonnen wir nicht mit Bumpt aus jener Rachricht folgern 80). Den mit Saufern, Saulenhallen und Bandelbahnen verfehenen Barten, mag er theilweife vererbt ober erft von Theophraft

Alex. de Anima II. p. 162, b φανερώτατα δε Θεύφραστος δείχνυσε ταὐτὸν ὖν τὸ καθ' εξμαρμένην τῷ κατὰ ψύσεν ἐν τῷ Καλλισθένει· καὶ πολύζηλος δε ἐν τῷ οῦτως ἐπεγραφομένο περὶ εξμαρμένης συγγράμματε.

<sup>78)</sup> Diog. L. 37 Κάσανδρος γοῦν αὐιὸκ ἀπεδίχετο καὶ Πεολεματος ἔπεμψεν ἐπ' αὐιόν τοσούτον δ' ἀποδοχῆς ήξιοῦτο παρ' 'Αθηναίοις, ὅσι' 'Αγωνίδης τολμήσας ἀσεβείας αὐιὸν γράψασθαι, μικροῦ καὶ προσῶψλεν.

<sup>79)</sup> Diog. L. 38 ib. Menag. vgl. G. Zumpt über ben Bestand ber philosophischen Schulen in Athen. Berlin 1843. S. 17.

<sup>80)</sup> Die Borte des Diogenes L. 89, λέγεται δ'αὐτον καὶ ίδιον κήπον σχείν μετά την Αριστοιέλους τελευτήν, Δημητρίου τοῦ Φαλη-ρέως, δε ην καὶ γνώριμος «ἐτῷ, τοῦτο συμπράξαντος, enticheiden weder für die eine noch für die andre Annahme. — vgl. Zumpt a. a. D. S. 8.

erworben fein, vermacht er bem Strato und feinen anbren Freunden gu gemeinsamen Befit, fofern fie gefonnen feien gur fammen zu philosophiren 81). In abnlicher Beife fcheint über bas Grundftud in bem Teftamente eines ber folgenden Schuls haupter, bes Enton, verfügt zu fein 82). Theophraft erreichte ein hohes Alter; ob von 85 Jahren ober mehr, laffen mir unentschieden; die Ungabe in dem ben Charafteren beffelben porangeftellten, fehr zweifelhaften Briefe an Polyfles, bergufolge biefes Buch im 99ten Lebensighre bes Berfaffers abgefaßt fein follte, und bie bes Sieronpmus, er babe bas 107te Jahr erreicht, find von teinem Gewicht. Da er 35 Jahre lang haupt ber Schule mar, fo murbe er, hatte er auch nur bas 100fte Jahr erreicht, alter ale Ariftoteles; wenn bas 85fte, über gehn Jahre junger gemesen, also DL 101 geboren fein 83). Sein ber raftlofeften Thatigfeit geweihtes Leben foll er mit ber Rlage über die furge Dauer des menschlichen Daseins beschlossen haben, welches ba enbe, wo bie Einficht in bie Aufgaben beffelben beginne 84). Un feiner Bestattung habe, beißt es,

<sup>81)</sup> Dieg. L. 51 ff. — 52 τον δὲ κῆπον καὶ τὸν περίπατον καὶ τὰς οἰκίας τὰς πρὸς τῷ κήπφ πάσας δίδωμι τῶν γεγραμμένων φίλων ἀεὶ τοῖς βουλομένοις συσχολάζειν καὶ συμφιλοσοφείν ἐν αστερ. 196. 58.

<sup>83)</sup> Diog. L. 70 τον δε περέπατον καταλείπω των γνωρίμων τοῖς βουλομένοις, Βούλωνι, Καλλίνφ ... προστησάσθωσαν δ' αὐτολον ον αν ύπολαμβάνωσι διαμένοιν ἐπὶ τοῦ πράγματος καὶ συνέξεων μαλιστα δυνήσεσθαι. συγκατασπευαζέτωσαν δὲ καὶ οὶ λοιπολ γνώριμοι, κόμοῦ καὶ τοῦ τόπου χάριν.

<sup>. 88)</sup> Diog. L. 40 έτελευτα δή γηφαιός, βιους έτη πέντε καὶ δγδοή-κοντα, έπειδήπες ελέγον ἀνήκε των πόνων. Theophr. charact process. vgl. Cassandon. prolog. p. 86. Der untritische Tzetzes (Phil. IX, 941) wiederholt unkedentlich die Angabe des Briefes. — Histonym. epist. ad Nepotian. II, p. 9 Victor. — Theophraft war 35 Jahre haupt der Schule, bis zu seinem Ol. CXXIII, 3 erfolgten Tode, und in ter CXIV Ol. dem Ariftoteles gefolgt, der 63 Jahre alt gestorben (Diog. L. 36. 58).

<sup>84)</sup> Cic. Tuscul. III. 28 Theophrastus autem moriens accusasse na-

bas gange Bolt Theil genommen 85). Die treue Liebe jum Ariftoteles, Die er auf beffen Gobn Ritomachus, feinen Gentler. abertragen batte, fpricht fich in ben Bestimmungen feines Testaments über die Bewahrung und Anfertigung ber Bilbfaulen ober Buften Des Stagiriten und beffen Cobues aus 86); obngleich mehr noch in der Beise wie er die Bestrebungen bes lehrers fortauführen, Die Schwierigfeiten ber Bucher beffelben aufzuhellen, ihre Luden auszusullen ober vermeintliche Irre thumer an verbeffern bestrebt mar. Unter ben 2000 Buborern, bie - ob gleichzeitig ober nach einander, bleibt unentschieben, um ibn fich gefammelt haben follen, werben außer feinem Rachfolger Strato und feinem Freunde Demetrius Phalereus, Ranner wie ber Argt Erafftratus und ber Romifer Menander genannt 87). Bas von ber Rachricht zu halten fei, er habe aweimal fein Baterland von Tyrannen befreit 88) und ob er irgendmie an ben bffentlichen Angelegenheiten in Athen, na-

turam dicitur, quod cervis et cornicibus vitam diuturnam, quorum id nihil interesset, hominibus, quorum maxime interfuisset, tam exiguam vitam dedisset: quorum si aetas potuisset esse longinquier, futurum fuisse, ut omnibus perfectis artibus, omni doctima hominum vita eru diretur. Querebatur igitur se cum illa videre coepisset exstingui. vgl. Hieron. l.l. Diog. L. 41. iμαίε γὰρ ὁμοτ' ἀγοθνήσεομεν.

<sup>85)</sup> Diog. L. 41 και αὐτόν, ώς δ λόγος, 'Αθηναίοι πανδημεί παρέπεμψαν ποπί, τὸν ἄνδρα τιμήσαντες.

<sup>86)</sup> Diog. L. 39. — 51. 52.

<sup>87)</sup> Diog. L. 37 άπήντων τε είς την διατραβήν αυτού μαθηταί πρός δισχιλίοις. Pamphile hatte ihn διδάσκαλον Μενάνδρου του κωμικού genannt ib. 36. Demetrins Ph. wird von Diogenes D. als fein γνώριμος bezeichnet ib. 39 (80). Nühreres über sein Berhältniß zu biesem hervorragenden Manne erfahren wir leider nicht. Diog. L. 57 άκοδοαι δ΄ αυτού και Έρασίστρατον τον δατρόν, είσιν ος λέγονοι και εδκός.

<sup>88)</sup> Plut. adv. Colot. p. 1126 f. Θεοφράσεφ δὲ (ἐπέπραντο) δὶς ἐλευδερώσαι τυραννενομένην. vgl. non posse suaviter vivi sec. Epic. p. 1097, l.

mentlich an der Gefetgebung bes Demetrius Phalerens Theil genommen, muffen wir dahingestellt fein laffen.

Bon feiner großen und umfaffenben Thatigteit als Schriffteller, zeugt bas bei Diogenes Laërtius fich findende Bergeichniß ber ihm beigelegten Bucher und Abhandlungen. Diogenes auch aus einem verhaltnigmagig fo neuen Schrift. Reller wie Phavorinus, diefes und die anbren Rataloge ber Bucher ber Veripatetiter entlehnt haben, fie fegen unmittelbar in Bibliothefen entworfene Rataloge voraus 89). Auch icheinen hermippus und Andronitus Rhobius Bergeichniffe Theophrafilfcher Schriften, fei es angefertigt ober benutt zu haben 90). Der Ratalog bei Diogenes besteht, wie Ufener a. a. D. nachs gemiefen hat, aus vier Aufzeichnungen, beren brei alphabetifch geordnet, eine, die britte, ohne alphabetifche Abfolge. Theils erganzen fie einander, ober vielmehr die erfte und theilweise auch bie zweite mirb burch bie anbren ergangt, wie auch fchon Die erfte burch die zweite; theile fuhren fie biefelben Berte ober Theile berfelben auf, hie und ba mit geringer Berande rung bes Titels. Bon Diefer Fulle Theophrastischer Schriften, benen noch einige von Andren angeführte hinzutommen, find nur zwei, wenngleich nicht gang vollständig, von einem nicht großen Bruchtheile ber übrigen lediglich Muszuge und Bruchftude auf uns gefommen.

2. Wenden wir und zuerft zu ber Logit bes Theophraft und Eudemus; benn, wie schon gesagt, in ber Bearbeitung

Val. Rose de Aristotel. libris p. 44 sq. tgl. Herm. Usener analecta Theophrastea p. 23 f.

<sup>90)</sup> Scholion am Schliß des Bruchstüdes der Theophrastischen Metaphysit:
το το βιβλίον Ανδοόνικος μεν και Ερμιππος αγνοούσινούδε γας μνείαν αυτού όλως πεποίηνται έν τή αναγραμή των Θεωμ ράσιου βιβλίων. Νικόλαος δ' έν τή δεωρία των Αριστοτέλους μετά τὰ φυσικά μνημονεύει, αυτού λέγων είναι Θεοφράσιου. Ueber die von Andronitus versaßte Anordnung oder Eintheilung der Werte des Aristoteles und Theophrast, s. Porphyr. in vita Plotini 24. oben S. 80. — vgl. Usener a. a. D. S. 22 f.

biefes Theils ber Philosophie scheinen sie großentheils einverskanden mit einander gewesen und ahnlich verfahren zu sein, gleich dem Eudemus in der Physif und Ethik, den entsprechenden Schriften des Aristoteles mehr oder weniger eng sich auschließend. Ich kann hier auf die umfassende und sorgfältige Zusammenskellung bei Prantl verweisen und mich begnügen entscheidende Stellen oder solche wörtlich anzusühren, in deren Auffassung ich von der des gelehrten Berfassers der Geschichte der Logik abzugehn mich genöthigt sehe.

Beide hatten die Lehre vom Urtheil weiter entwickelt, Theophrast zunächst in der Schrift von der Bejahung und Bersneinung, Eudemus, wie es scheint, in der von der Rede (negi zis Aezews). Db ersterem schon die Unterscheidung von Urtheil und Prämisse gehöre, der zusolge bei Gleichheit des Inhalts, ruchsichtlich jenes der Rachdruck auf dem Wahrs oder Falschsein liege, ruchsichtlich setzerer auf Bejahung und Berneinung, mussen wir dahin gestellt sein lassen gehahung und Berneinung, sein, läßt sie sich doch einigermaßen rechtsertigen, sosern das Urtheil für sich genommen zunächst und vorzüglich eine Behauptung ist, für den Schluß aber, dem es als Präsmisse dienen soll, vor allem der Unterschied der Bejahung und Berneinung ins Auge gefaßt werden muß. Ausführlicher als Aristoteles hatte Theophrast die verschiedenen nähern Bestims mungen des Saßes auseinandergelegt <sup>92</sup>); doch scheint er das

<sup>91)</sup> καθόσον μεν γας ή αληθής έστιν ή ψευδής, απόφονσίς έστι, καθόσον δε καταφατικός ή δποφατικός λέγεται, πρότασις· ή δ μεν αποφαντικός λόγος εν το άληθης ή ψευδής είναι άπλως τό είναι έχει, ή δε πρότασις ήδη έν το πως έχειν ταύτα. 1. 31 ως δε πολλαχως λεγομένης της προτάσεως έσικε και Θεόφραστος έν το πεςί Καταφάσεως φρονείν. Alex. in An. pr. Schol. p. 144, b, 7. bei Brantí . 352, 20. Richt diese Unterscheidung von πρότασις und αποφαντικός λόγος, sondern nur die Conderung verschiedener Arten der πρότασις wird ausdrücklich auf Theophrast zur täckgeführt.

<sup>92)</sup> έπι πίξον δε δ Θεόφρασιος έν τῷ περί Καταφάσεως περί τού-

eigentlich Grammatische seiner Schrift über die Elemente ber Rebe porbebalten zu haben 93), - ob bas Grammatifche und Logische genau auseinander haltend ober mit einander vermis fchend, mochte zweifelhaft fein, wenngleich bas Berbienft bas Die Berinatetiter fich um die Grammatif erworben haben 94), bis auf Diese Schuler bes Ariftoteles binaufreichen burfte. Rur bas Beftreben bie logifche und grammatifche Betrachtung ju fondern, scheint die auf Theophraft jurudgeführte Untericheidung von Begriff (λόγος) und Rede (λέξες) ju gengen, beren ersterem Rennwort und Zeitwort, biefer bagu bie übrigen Rebetheile angeeignet merben 96). In ber weiteren Durchführung ber grammatischen Seite mag er jeboch vorzugeweise bie rhetorifche Unwendung im Buge gehabt haben 96). Eudemus hatte in ben Buchern von ber Rebe eine breifache Urt ber Krage unterschieden, jenachdem fie fich auf die Gigenfchaften ober auf Die Befenheit begiehe, ober Entscheibung fur einen ber einanber ausschließenben Kalle forbere 97). Bugleich fanben fich

των λέγες (η δ Αφιστ. έν το περί Ερμηνείας) Alex. in An. pr. Sohol. p. 183, b, 1 bei Prantí S. 353, 21.

<sup>98)</sup> καθό μέν γας lettels (at κατηγορίας), kldas byoods πραγματείας, ας έν το περί (των) του layan στοιχείων (στοιχείων Kd.) ε τε Θεόφραστος ανακινεί και οί περί αυτόν γεγραφότες. Simplin Categ. A, 5, b. bei Pranti Anm. 23 — in bem Ratalog bei Diog. L. 47 περί Λέξεως δ, und auch von Dionysius aus Halifarn. angeführt, s. Usener, p. 9, 13.

<sup>94)</sup> f. die von Prantl S. 353, 22 angeführte Stellen.

<sup>95)</sup> οίον πότερον όνομα και ξήμα του λόγου στοιχεία ή και άρθρα και σύνδεσμοι και άλλα τινά (λέξεως δε και ταυτα μέρη, λόγου δε όνομα και ξήμα) Simpl. 1. 1. (93).

<sup>96)</sup> Simplicius fährt fort: και τίς ή κυρία λέξις, τίς δε ή μεταφορική, και τίνα τὰ πάθη αὐτῆς κιλ.

<sup>97) . .</sup> ως Ευσημος εν τοις περι Λέξεως διάρηκεν, οι ερωτώντες η περι συμβεβηκότος έρωτωσι· η γαρ προθέντες τι και δρίσαντες πυνθάνονται το τούτφ συμβεβηκός . . η έμπαλιν το μεν συμβεβηκός δρίζουσι τε και λαμβάνουσι εν τη έρωτήσει, φ δε τούτο συμβέβηκεν δειωσιμαθείν . . . άλλο δε (είδος έρωτήσεως) περί

barin Löfungsversuche metaphysischer Probleme, wie bes vom witten Menschen 98); ob auch des den Unterschied zwischen materialen und formalen Bestandtheilen betressenden 99), und ob der Bersuch die am Ausdruck haftenden seche Sophismen auf dem dreisachen Grund der Wirklichkeit, des Bermögens und der Borstellung zurückzusühren, schon bei Eudemus sich sand, bleibt zweiselhaft 100). Nur so viel sieht man daß (in welcher näheren Bestimmung wissen wir nicht) Beispiele für eine geswisse Art der Fangschlusse sich bei ihm fanden; in welcher Schrift, ersahren wir nicht. Entschieden aber gehört jener Schrift und bedeutender ist die Bemerkung, daß das ist nicht mit Aristoteles lediglich als dritter Bestandtheil im (kategorisschen) Urtheile zu betrachten sei, sondern auch (in Existenzialsschen) die Stelle des Prädikats vertreten könne 101), — eine

eddan, σταν προενεγχάμενοι τι, τι ποτε έστι τούτα, δια τής εφωτήσεως έξετάζωμεν . . . τρίτον είδας έφωτήσεως έστιν όταν περί προτάσεως τις την έρωτησιν ποιήται, είτα απόχενοιν αυτής αλιών τό έτερον τής αντιμάσεως μέρος προτείνη. Alex. in Top. Schol. 258, b, 25 bei Brantl S. 397, 91.

<sup>96)</sup> Alex. in Metaph. 63, 15 Bon. bei Pranti G. 354, 24.

<sup>99)</sup> Die von Prantl a. a. D. bafür angeführte Stelle bezieht fich auf eine ben Text ber Aristotelichen Metaphyfik betreffende Frage; s. oben Ann. 70.

<sup>100)</sup> ανάγχη το διττόν ή έν τινι τούτων είναι των δνομάτων ή έν αυτώ το λόγω . . . και τούτο ή ένεφγείς ή δυνάμει ή φαντασία κτλ. Daß Gelenus, der in diesan Worten σ. 3, jenen Bersuch beistimmend anführt (περί των παρά την λίξων σοφισμάτων), sür Beispiele der dritten Art auf Eudemns sich berust (τὰ παραδείγματα λάβοι του αν έκ τε των του Ευδήμου και άλδων) zeigt nur daß der Abodier von Fehlschüssen des Scheines (der φαντασία) gehandelt, nicht daß er sie in Uedereinstimmung mit jener Dreitheilung, von denen der Energie und des Bermögens unterschieden habe, wie Pranti S. 398, 92 es für wahrscheinlich hält.

<sup>101)</sup> Schol. cod. Par. in Sch. p. 146, 19 (bei Branti S. 855, 26) σύνηθές έστι τῷ Αριστοτέλει προσκατηγορούμενον λέγουν τὸ έστιν . . . . Εὐδαμος δὲ ἐν τῷ πρώτφ πέρὶ Αέξεως δείκνυσι διὰ

Bemerkung, die meines Bedünkens des leeren logischen Formalismus nicht geziehen werden darf. Ebenso wenig die dem Theophrast beigelegte Unterscheidung einer zwiesachen Bedentung des Alle in allgemeinen Urtheilen, sofern es entweder auf Ersahrung oder auf apoditisch begreislicher Einsicht beruhe 102). Der Sache nach trifft diese Unterscheidung mit der Aristotelischen des xaIddov und xolvov zusammen, wo sie, was keinesweges immer der Fall ist, scharf gesaßt und sestgehalten wird. Auch die Theophrastische Bezeichnung des partikulären Urtheils als eines unbestimmten 103) und die Bemerkung daß

nleidrwr öre to korer kr tols änlols noordoese xaryyogelrae xai boos korer, olor Zwxgatys kore, Z. oux korer. Zur Erfictung ber Aristotelischen Stelle (Anal. pr. I, 24, b, 17), ber wir auch bie voranstehende Angabe verdanken, sagt Alexander (Sohol. 146, b, 40), nachdem er bemerkt hat, wie Arist. das kore als nooxaryyogod-peror betrachte: h aronor to pho olwas kerer to korer kr tols outwe krowas noordoese xaryyogeio dae; xai raura (f. rou ee) Eudhpov kr to nowing negl Akkews dexxvires rours dea nleidrwr, — um hervorzuheben daß er keinesweges behaupten wolle, das kore konne nimmer Prädikat sein, und er sich vielmehr der Annahme des Eudemus in dieser Beziehung anschließe. Daß der Rhodier augenommen, auch in den aus Subjekt, Prädikat und Kopula bestehenden Urtheilen, sei das kore irgendwie als ein Prädicirtes zu betrachten, solgert Prantl (S. 355) mit Unrecht aus jenen Worten des Alexander.

<sup>102)</sup> Alex. in Top. 83 Schol. 266, b, 18 οὖ καὶ αὐτοῦ Θεόφραστος έν τῷ περὶ τῶν Ποσαχῶς μέμνηται, οἶον ἐπίστασθαι πάν τρίγωνον ὅτι δυσίν ὀρθαίς ἴσας ἔχει τὰς τρεῖς γωνίας. ἢ γὰρ ῶς καθόλου ἡ ὡς καθ΄ ἔκαστα πάντα. Eine andre Anfihrung desselben Theophrastischen Buches (bei Alex. ib. Schol. p. 284 27) ἔστι γάρ τινα ὰ καθ΄ αὐτὰ μὲν λεγόμενα πλείω σημαίνει, συντεθέντα δὲ οὐκέτι, ὡς ἐν τῷ περὶ τοῦ Πολλαχῶς Θεόφραστος ψησίν, bezieht sich auf einen andren Trugsching. Wie aber burch jene Unterscheibung das Leben und Wesen bes allgemeinen Urtheils, vermittelst dessen das Denten eine begrifsiche Allgemeinheit, gegenüber der schlechten vereinzelten Empirie, ersasse, vernichtet werde (Pranti S. 854), vermag ich nicht einzusehn.

<sup>103)</sup> Ammon. in l. de Interpr. 72, b. Schol. 113, b, 12 diane de-

(hin und wieder) die Quantitat nicht blos des Subjekts sondern auch des Pradikats zu beachten sei 104), sind nicht schlechthin zu verwerfen. Bon geringer Erheblichkeit ist aller, dings die Benennung der Urtheile mit negativem Pradikatsbergriff nach ihrer Abfolge in der Tascl der Gegensähe, Urtheile and Bersehung (προτάσεις έχ μεταθέσεως) 106); ebenso die Unterscheidung der beiden Ausdrucke für partikulär negative Urtheile: nicht Allen und Einem nicht 106), gleichwie die weitere Durchsährung der Diskinktion zwischen den einsachen und den näher bestimmten Rothwendigkeitsurtheilen 107), oder die viel-

- 104) Schol. b. Waltz, Org. I, 40 φησίν δ Θεόφο. δτι ἐπίτινων, ἐὰν μή δ προσδιορισμός ή και ἐπί τοῦ κατηγορουμένου, ἡ ἀντίφασες συναληθεύσει, οἶον, φησίν, ἐὰν λέγωμεν, Φαινίας ἔχει ἐπιστήμην, Φύναται ἀμφότερα εἶναι ἀληθή.
- 105) Schol. b. Waitz, Org. I, 41. vgl. Ammon. u. Ioh. Alex. in m. Schol. 120. bei Prantí S. 357, 30—33.
- 106) Schol. Par. in m. Schol. 145, 80. bei Prantl. Anm. 34.
- 107) Alex. in Anal. pr. Sohol. 149, 41. bei Brantl Anm. 35 έπὶ δὲ τοῦ ἀναγκαίου τὸ μέν έστιν ἀναγκαίον ἀπλῶς, τὸ δὲ μετὰ διογισμοῦ λίγεται . . . δέδειχε δὲ αὐτῶν τὴν διαφοράν καὶ Θεόγραστος . . έπεὶ τοίνυν διαφέρει, δεὶ ἡμᾶς εἰδέναι ὅτι περὶ
  τῶν ἀπλῶς καὶ κυρίως ἀναγκαίων τὸν λόγον ποιείται νῦν ὁ
  λίρ. Theophraft hatte ben fchon von Aristoteles anersamten Unterschieb
  nur weiter burchgesubet.

σως ό Θεόφο. την μέν καθ' ἔκαστα ωρισμένην καλει, την δὲ μερικήν ἀδριστον. καὶ ἀντιδιαιρείται πρὸς μὲν την ἀπλως κασόλου ἡ καθ' ἔκαστα, πρὸς δὲ την καθόλου ως καθόλου ἡ μερική. Schol. ὑ. Waitz, Organ. I, 40 Θεόφο. μερικήν ἀπροσδιόριστον ἐκάλεσεν. Boëth. in l. de Int. 340: commodissime Theophr. huiusmodi particulares propositiones, quales sunt, quidam homo iustus, particulares indefinitas vocavit. Alex. in Anal. pr. Schol. 152 b, 39 ἐμνημόνευσε τοῦ οῦτως ἀδιορίσιου καὶ Θεόφο. ἐντῷ κερὶ Καταφ ἀσεως· τὸ γὰρ είναι τι τούτων καὶ τὸ ἔτερον είναι ἀδιόριστα λέγει, τὸ μὲν είναι τι τούτων, ὅτι καὶ πάντων ὄντων ἀληθές, καὶ τῶν μὲν ὅντων τῶν δὲ μή. τὸ δὲ τὸ ἔτερον είναι, ὅτι καὶ τοῦτο ἀληθὲς καὶ ἀμφοτέρων ὅντων καὶ τοῦ ἔτερον μόνον.

leicht etwas peinliche Erdrerung der verschiedenen Arten der Entgegensehung der Urtheile 108). Auch wollen wir nicht in Abrede stellen daß das Bestreben des Aristoteles sprachlich und sachlich genau zu distinguiren bei seinen Rachfolgern hin und wieder über das richtige Maß hinaus gegangen sein möchte. Die dem Buch d der Aristotelischen Metaphysis entsprechende Schrift des Theophrast über das Bieldeutige (negi rov Nowaxos dezopervor) scheint über die philosophischen Grundbesgriffe weit hinaus, in sprachliche Erdrerungen einzegangen zu sein sein 109), wie wir sie in des Aristoteles elenchis sophisticis sinden. Dagegen entsernte er sich meiner Ueberzeugung nach, vom Aristoteles durchaus nicht, wenn er in seiner Schrift von der Bejahung und Berneinung die (positive) Beweissührung für das Princip vom Miderspruch als gewaltsam und natur-widrig bezeichnete 110).

3. Der Syllogistit hatten Theophrast und Endemus, gleichs wie Aristoteles, die Lehre von der Umtehrung der Urtheile vorangestellt und ich tann ce weder ale Abtehr vom Stagiriten noch als Ruckschritt betrachten, wenn sie für die Umtehrbarteit der allgemein verneinenden Urtheile auf die darin ausgesprochene schlechthinige Trennung von Subjekt und Pradikat sich besriefen; beruht ja die apagogische Beweissuhrung des Aristoteles auf derselben Annahme 121). Wie aber verhalt sichs wit den

<sup>108)</sup> Zu ber betreffenden Stelle der Topil (III, 6. 120, 31) sagt Alexander nur: πεψί τούτων και Θεόφραστος έπι τέλει τοῦ περί Καταφάσεως δοκεί πεποιβοθαι λόγον. Sohal. 277, b, 36.

<sup>109)</sup> f. ob. Anm. 102. vgl. Pranti S. 854.

<sup>110)</sup> Alex. in Metaph. 239, 26 Bon. ώς γας είπε Θεώφο. εν το πεςί Καταφάσεως, βίαιος και παςά φύσιν ή τούτου που αξιώματος κπόσειξις. vgi. Pranti. S. 360, 87.

<sup>111)</sup> Alex. in Anal. pr. Sahol. 148, b, 29 Θεόφφασιας μέν και Ευσόμμος άπλούστερον έδειξαν την καθύλου αποφατικήν άντιστοξοφουσαν έσυιβο την γας καθύλου αποφατικήν ωνόμασαν καθόλου στερητικήν, την δε δείξιν οθτως ποιούνιαι. κείσθω το Ακατά μηθενός του Β. εί δε κατά μηθενός, απέζευκται και τὸ

problematischen ober Urtheilen ber Moglichkeit? Aristoteles batte gelehrt, baf allgemein verneinenbe Doglichfeiteurtheile, wenn bie Begiehung vom Gubieft gum Drabitate auf Roth. wendigfeit beruhte, ober biefe Begiehung eine fein tonnenbe und nicht fein tonnenbe (zufällige) mare, fich gerabezu umtehren lieften, wie wenn man in ber erfteren Beziehung fage, es fei moglich, bag ber Menfch nicht Pferd fei, in ber zweiten, es fei moglich, bag bas Beife feinem Rleibe gutomme; bag bagegen folche Umtehrung nicht ftatt finde, wenn die Doglichteit auf bem Großentheils, bem mas zu geschehn pflegt, beruhe, und Urtheile ber letteren Art im Sinn habend, hatte er bie Umfehrbarteit ber allgemein verneinenben Doglichkeiteurtheile überhaupt geläugnet 112). Theophraft (vorzugsweise wirb er hier genannt) behauptete bagegen bie Umtehrbarteit ber Roglichkeiteurtheile überhaupt, indem er ben Begriff ber Dog. lichkeit in ber mittleren Bedeutung als ben bes fein und nicht fein tonnens fafte und als bas biefelbe vom Nothwendigen und Birflichen unterscheidente Merfmal Die Biberspruchlofigfeit hervorhob, moge man es als wirklich (verwirklicht) ober nicht wirklich fegen 118). Rur die Umtehrbarteit berief er fich barauf

B αρα παντός απέζευκται τοῦ Λ. el de τοῦτο, κατ' οὐδενός αὐτοῦ. vgl. Ioh. Ph. ib. 1. 46. Prantl S. 862, 40. Arist. Anal. pr. I, 8. 25, 15 εἰ οὖν μηθενὶ τῶν Β τὸ Λ ὑπάρχει, οὐθὰ τῶν Λ οὐθενὶ ὑπάρξει τὸ Β. εἰ γᾶρ τονί, οἶον τῷ Γ, οὖκ ἀληθὲς ἔσται τὸ μηθενὰ τῶν Β τὸ Λ ὑπάρχειν· τὸ γὰρ Γ τῶν Β τι ἐστίν. Die "begriffliche Bestimmtheit des Seins" (Prantl S. 267, 540) wird nicht minder von den beiden Peripatetisern als vom Aristoteles vorausgeseigt.

<sup>112)</sup> Ar. Anal. pr. I, 3. 25, b, 8 vgl. Pranti S. 269, 346 ff.

<sup>. 118)</sup> Alex. in An. pr. Schol. 150, 87 Θεόψ ραστος, δε και ταύτην (τήν Εποφατικήν ένδεχομένην) δμοίως ταϊς άλλαις αποφατικαίς φησίν αντιστρέφειν. vgl. Cod. Par. ib. 1.8. Alex. ib. 166, b, 14 Θεόφ ραστος μέντοι και Εύδημος . . αντιστρέφειν ψασί και τήν καθόλου αποφατικήν αύτή, ωσιερ αντέστορεψε και ή ύπαρχουσα καθόλου αποφατική και ή άγωγκαία. δτι δε αντιστρέψει, δείκνυσιν ούτως . . . έοικε δε Δριστ. βέλτιον αθτών λέγειν, μή

daß ja das Möglichkeitsurtheil und sein verneinendes Gegentheil sich umkehren lasse 114). Was veranlaßte ihn aber allein
diese von Aristoteles sallen gelassene Bedeutung der Möglichkeit ins Auge zu fassen und die beiden andren von demselben
hervorgehodenen außer Acht zu lassen? Er wollte den Begriff
der Möglichkeit in seinem Unterschiede von dem der Rothwendigkeit wie dem der Wirklichkeit hervorheben (und in der That
fallen die auf Rothwendigkeit beruhenden Möglichkeitsurtheile
mit Rothwendigkeitsurtheilen zusammen) und scheint inne geworden zu sein daß dem Begriffe des Meistentheils ohne alle
näheren Maßbestimmungen die Bedingung einer wissenschaftlichen Anwendung sehle. Er begnügte sich daher den Begriff
bes Möglichen in seiner, sagen wir immerhin, formalen Bedeutung zu sassen. Die Ermittelung der realen Möglichkeit,
d. h. die Erforschung der Bedingungen unter denen sie sich

φάσκων ἀντιστρέφειν τὴν καθόλου ἀποφατικὴν ἐνδεχομένην εαυτή τὴν κατὰ τὸν διορισμόν. υgί. eine Stelle bei Minas gut Είσαγωγὴ διαλεκτική, bei βταπτί Anm. 45. u. Alex. ib. — Alex. Schol. 161, b, 9 ὁ γοῦν Θεόφραστος. ἐν τῷ πρώιφ τῶν προτέρων ἀναλυτικῶν λέγων περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ ἀναγκαίου σημαινομένων οὕτως γράφει· πτρίτον τὸ ὑπάρχον. ὅτε γὰρ ὑπάρχει, τότε οὐχ οἰόν τε μὴ ὑπάρχειν· ἔδιον δὲ τοῦ ἐνδεχομένου τὸ τὸ μὴ ῶν ὑποτίθεσθαι είναι, ἐπεὶ καὶ τὸ ἀναγκαίον καὶ τὸ ὑπάρχον ἄν λάβη τις είναι, ἐπεὶ καὶ τὸ ἀναγκαίον καὶ ἔσται εφαρμόζων ὁ λόγος καὶ τῷ ἀναγκαίφ καὶ τῷ ὑπάρχοντι· διὸ ἔδιον τοῦ ἐνδεχομένου τὸ μὴ ὑπάρχον αὐτὸ ὡς ὑπάρχον ὑποτεθὲν μηδὲν ἀδύνατον ἔχειν ἐπόμενον. κτλ. υgί. Βοδth. de Interpr. 428. bei βταπτί Anm. 41. υgί. Λιμμ. 44.

<sup>114)</sup> Alex. in Anal. pr. I, 32. 29 Schol. 161, b, 30 δεῖ μέντοι εἰδέναι ὅτι ἡ τοιαύτη τῶν προτάσεων ἀντισιροψὴ οὐχ ἔστιν ὑγιὴς κατὰ τοὺς περὶ Θεύφραστον, οὐδὲ χρῶνται αὐτῷ. τὸ γὰρ αὐτὸ αἴτιον τοῦ τήν τε καθόλου ἀποφαιικὴν ἐνδεχομένην ἀντιστρέψειν αὐτῷ λέγειν, παραπλησίως τῷ τε ὑπαρχούσῃ καὶ τῷ ἀναγκαία, καὶ τοῦ ἀντιστρέφειν τὰς καταφατικὰς ἐνδεχομένας ταῖς ἀποφατικαῖς ἐνδεχομέναις, ὁ ἀξιοὶ ᾿Αριστιτέλης. ὑβί. βταπίί ឪππ. 43 unb 53.

verwirklichen tonne, ward badurch nicht ausgeschloffen, viels mehr eingeleitet. Bevor und die Erforschung bes realen Grundes ber Möglichkeit und ihres Grades gelingen tann, muffen wir uns von der Widerspruchlosigkeit der babei in Frage tommenden Begriffe überzeugt haben.

Beniger zu rechtfertigen ift baf Theophraft Kolgerungen aus Schluffaten durch Umfehrung und Bermandlung unfchluffabiger Berbindungen von Urtheilen, durch Umsetnung ber Pramiffen und Umfehrung ber einen berfelben, als befondere modi ber Chluffe aufführte, mahrend Aristoteles mit Recht sich begnugt batte biefe Moglichkeiten gelegentlich anzuführen. Wenn jeboch Theophrast auf die Weise zu neun modis ber erften Rigur gelangte (wie weit er biefelbe Methode ber Berviels fachung ber modi auf bie andren Riguren angewendet, wird nicht gefagt), fo unterschied er boch burch bie Bezeichnung diese nen hinzukommenden modi von ben unmittelbar und mit Rothwendigkeit aus ben Pramiffen fich ergebenden 116). bentungslos ift ferner eine ihm eigenthumliche Beweisführung für einen modus ber britten Rigur und die Beranderung, welche er in ber Abfolge ber modi ber britten Rigur annahm, indem er ben britten bem vierten, ben funften bem fechften nachftellte; erfteres, meil ber britte nur einer, ber vierte zweier Umtehrungen bedurfe; letteres, weil ber funfte nur apagogifch bewiesen werben fonne 116).



<sup>115)</sup> Alex. in An. pr. Schol. 153, 46 αὐτὸς μὲν τούτους τοὺς ἐγκειμένους συλλογισμοὺς δ ἔδειξε προηγουμένως ἐντῷ πρώτῷ σχήματι γενομένους, Θεόφρασιος δὲ προστίθησεν ἄλλους πέντε τοῖς τέσσαρσι τούτοις οὐκέτι τελείους οὐδ ἀναποδείκτους ὅντας, ὧν μνημονεύει καὶ ᾿Αριστοτέλης κτλ. υgί. Anon. Schol. 188, 8 Ioh. Php. ib. 152, b, 15 ἔτι δὲ παρὰ τούτους εἰσὶν οἱ καλούμενοι ἀντανακλώμενοι κτλ. Boëthius de syll. categ. 594 u. Apuleius de interpret. b. βταπί. Χυπ. 46.

<sup>116)</sup> Alex. Schol. 168, b, 22. b. Pranti Ann. 53. — Cod. Reg. Schol. 155, b, 8 δ δέ γε Θεόφραστος . . καὶ ᾿λλέξανδρος . . ετέραν τάξεν παραδεδώκασιν άφεωρακότες πρός τὸν τρόπον τῆς ἀπο-

Die bebeutenbste Abauberung, welche bie Aristotelische Sulloaistit burd unfre beiben Peripatetifer erfuhr, bezieht fich auf die gehre von den Schluffen, beren Pramiffen von verfchiebener Mobalitat, und auf Die Entwickelung ber bopothes tischen Schluffe; in erfterer Beziehung entfernen fie fich vom Staairiten, in ber zweiten versuchen fie zu erganzen mas er versprochen aber nicht ausgeführt hatte. Ariftoteles mar bavon audgegaugen baf bie Mobalitat bes Schluffapes minbe-Rens in einer ber Pramiffen fich finden muffe, und behauptete baß wenn die eine eine apodiftische, die andre eine affertorische fei, bem Schluffat Rothwendigfeit zukommen muffe; Theophraft und Endemus wollen ihm nur affertorische Gultigfeit quertennen, fofern die affertorische Pramiffe die Berbindung von Subjeft und Prabifat nur ale eine aus bieberiger Erfahrung Ach ergebende, nicht als eine nothwendige hinstelle, mithin auch was in ber anbren, apobiftischen Pramiffe, von bem einen ober anbren terminus jener als nothwendig ausgesagt werbe, fur Die nur affertorisch ausgesprochene Berbindung feine Roth. menbiateit haben fonne. Es fei bie apobiftische Pramiffe: bas Gebu fost mit Norhwendigfeit Schenfelbewegung voraus; Die affertorifche: ber Menfch geht, fo folgt nur bag bem Denfchen wann ober fofern er gebe, Schenfelbewegung gutomme, nicht bag biefe ihm schlechthin nothwendig, ein nothwendiges Mertmal bes Menschen sei 117). In biefer Behauptung feiner

deltews. vgl. Ioh. Phil. ib. 1. 84. 156, 11. Ob schon Theophraft ober erst Spätere ben ersten Modus der dritten Figur wegen Umtehrbarteit bes partitusär bejahenden Schlußsages getheilt und auf die Weise sieben modi dieser Figur gezählt, ist zweiselhaft; Spulejus suhrt diese allerdings Lindische Neuerung auf den Theophrast zurück, Alexander auf rente, s. Prantl Ann. 49.

<sup>117)</sup> Alex. in Anal. pr. Schol. 158, b, 44 οἱ δέ γε ἐταῖροὶ αὐτοῦ οἱ περὶ Εὔδημόν τε καὶ Θεόφρασιον οὐχ οὕτως λέγουσιν, ἀλλά φασιν ἐν πάσαις ταῖς ἐξ ἀναγκαίας τε καὶ ὑπαρχούσης συζυγίαις, ἐὰν ώσι κείμεναι συλλογιστικῶς, ὑπάιχον γίγνεσθαι τὸ συμπέρασμα, τοῦτο λαμβάνοντες ἔκ τε τοῦ ἐν πάσαις ταῖς συμ-

Schiler warbe Aristoteles schwerlich bas ja auch von ihm getheilte Bestreben verfannt haben, nicht unbehntsam bem affertorischen Urtheile Apodificität beizulegen, b. h. nicht ohne den Grund der Berbindung von Subjekt und Prädikat als eine nothwendige, d. h. sie aus ihrem Grunde erkannt zu haben. In ähnlicher Weise suchen sie zu zeigen daß bei Verbindung einer affertorischen oder auch apodiktischen und einer problematischen Prämisse der Schlußfat problematisch sein musse und sprechen den Grundsat aus, daß der Schlußsat stets von der schwäscheren Prämisse abhänge 118).

Der Unterschied groffden Briftoteles und feinen Schulern in ber Behandlung biefer Art ber Schluffe befteht barin, bas er zwar bei Schluffen aus einer apobiftischen und einer afferweischen Pramiffe nachauweisen versuchte, in welcher Beife Die Rothmenbigfeit fich auch auf ben Schluffat erftreche, fur Die meiften übrigen Ralle jenen Grundfat thatfachlich anertannte, und fie augenscheinlich bie Grunde far bie von ibm befürmorteten Ausnahmen nicht fur entscheibend hielten und unbedingt ben Grundfat burchführten. 3ch gestehe sie bes Unrechte nicht geiben zu konnen und nicht einzusehn, wie fie in ihrer Abtehr von Arikoteles bie Urbeber ber mifliebigen win formalen Logit fein follen, in welcher "bie Dbjettivitat nach ben beliebigen Formen bes Urtheits fich hubeln laffen maffe" (Prantl G. 374). Satte nicht auch Ariftoteles nach ber Borandfegung, barauf beruhe bas Dogliche, bag von zwei Gegenfagen beibe ftatt finben tonnten, von ber Umfegung bes

nlonate tà supnience a set te élation set pileon tur mispare étaposoundus vel. ib. p. 159, b, 9. Ioh. Phil. ib. 158, 6 b, 18. 159, b, 6. b. Pranti Ann. 51.

<sup>118)</sup> Bon demselben Grundsate daß der Schlußsatz der schwächeren Prämisse folge (vor. Anm.), machen unser Beripatetiser Anwendung auf die Berbindung einer assertorischen und einer problematischen, oder auch einer apodittischen und einer problematischen Prämisse, s. Alex. ib. Schol. 162, b., 23. b. Prants Ann. 52. — Ioh. Phil. Bohol. 166, 12. b. Prants. 54.

Dealichteiteurtheils in fein Gegentheil unbebentlich Unwenbung gemacht, ohne zu fragen, ob biefe Umfetung nicht befchrankt merbe burch bas mas meiftentheils zu gefchehn pflege. ober ob gar bas Moglichkeiteurtheil nicht blos bie Stelle eines Rothwendigfeiteurtheils vertrete? Er findet, gleich wie feine Schuler, die Bestimmungsgrunde fur bie Schluftlehren in ber Korm ber Urtheile ale folder, abgesehn von ben besonderen Bestimmungen, bie auf ben fachlichen Berhaltniffen ihres Inbalte beruhten; nicht ale wenn biefe Berhaltniffe in ber Anwendung auf ben jebesmaligen fachlichen Inhalt und bamit für Abichluß ber barauf bezüglichen Untersuchungen außer acht gelaffen werben follten, fonbern um gunachft ber allgemeinen Formen begrifflicher Berbeutlichung burch Ableitung aus Urtheilen, Die wir vorläufig fur feststehend halten, fich ju verfichern. Aber gerade im hinblid auf biefe Unwendung berfelben gur Erlangung realer Erfenntniffe laft er Die Unteupfungepuntte fur biefelben nicht außer Acht und hebt nas mentlich bie Bebeutung bes Mittelbegriffes als Grundes ber Schluffolgerung und die Begiehung bes Begriffs bes Dog. lichen auf ben bes Bermogens fo entschieben hervor. eben biefe von ber formalen Berbeutlichung gur Erlangung realer Erfenntniffe überleitenben Befichtepunfte von ber fpateren Logit bie erforberliche Berudfichtigung nicht gefunden haben, bin ich weit entfernt ju laugnen; nur finde ich feine Beweife baß feine nachsten Rachfolger biefes Bruchs ber formalen Logit mit ber realen Ertenntniflehre bereits fich ichulbig gemacht; fie gelangen ju von Ur. abweichenden einzelnen Bestimmungen ber Spllogiftit nicht burch Abwendung von feinen Principien und feiner Methobe, fonbern burch verschiebene Unwenbung berfelben, wenn auch bin und wieber in unerhebliche Erortes rungen fich verirrend.

Auch in ber Lehre von ben hypothetischen Schluffen, welche Theophrast und Eubemus, besonders letterer, in aus-führlichen Schriften behandelt hatten, fonnen wir bei ihnen feine principielle Abkehr von Aristoteles, sondern nur bas Be-

freben erkennen in seinem Geiste zu erganzen mas er unvollenbet gelaffen hatte 119). Ueber Eubemus außert sich Bosthius ziemlich geringschäßig.

Als blos sprachliche Abweichung von ber kategorischen Form scheint Theophrast betrachtet und eben barum in ber Schrift von der Bejahung und Verneinung solche Schlusse ausgeführt zu haben, in denen der noch unbestimmte Mittelbegriff eines allgemeinen Obersates, b. h. ein solcher von dem nur gesagt wird, daß Alles was von ihm gilt auch von dem Oberbegriffe gelte, Bestimmtheit dadurch erhält, daß ihm in einer hinzugenommenen Prämisse der Unterbegriff subsumirt wird: von Allem was zu der Sphäre von A gehört, gilt auch B; nun gehört zu der Sphäre von A das C, u. s. w. Daher diese in allen drei Figuren statthaften Subsumtionsschlusse als Hinzuneh.

<sup>119)</sup> Alex. in An. pr. Schol. 184, b, 45 einwr (6'Agigioi.) negi twr δι' δμολογίας και των διά της είς αδύνατον απαγωγής λέγει και άλλους πολλούς έξ ύποθέσεως περαίγισθαι, περί ών ύπερτίθεται μέν ώς έρων έπιμελέστερον, οθ μήν φέρεται αθιού σύγγραμμα περί αὐτών. Θεόφραστος δ' αὐτών έν τοῖς ἰδίοις 'Αναλυτικοίς μνημονεύει, άλλά και Ευδημος και τινες άλλοι τών έταιρων αὐτού. λέγοι δ' άν τούς τε διά συνεγών, δ και συνημμένον λέγεται, και της προσλήψεως ύποθετικούς (Anm. 120), παι τούς διά του διαιρετικού τε παι συνεζευγμένου (122, 123) ή και τούς δια αποφατικής συμπλοκής. εί άρα οδτοι τών προειρημένων, παρά τους είρημένους είεν αν και οι έξ αναλογίας (Anm. 121) και ους λέγουσι κατά ποιότητα, τους από του μάλλον και ήττον, και όμοιως και εί τινες άλλαι των έξ ύποθέσεως διαφοραί προτάσεων είσιν. Ich. Phil. Schol. 169, b, 30 Ιστέον γάρ διι πολυστίχους πραγματείας περί τούτων κατεβάλοντο οί τε μαθηταί του Άριστ. οί περί Θεόφραστον καὶ Ευσημον και τους άλλους, και έτε οι Στωϊκοί. Boëth, de syll. hyp. 606. de hypotheticis syllogismis saepe quaerebas, in quibus ab Aristotele nihil est conscriptum; Theophrastus vero, vir omnis doctrinae caput rerum tantum summas exsequitur, Eudemus latiorem docendi graditur viam, sed ita ut veluti quaedam semina sparsisse, nullum tamen frugis videatur extulisse proventum. vgl. Pranti Anm. 58. 59.

mungeschuffe (κατά πρόσληψιν) bezeichnet wurden 120). Sie (genannt jedoch wird nur Theopraft) gingen von solchen Schluffen (συλλογισμοί κατ' ἀναλογίαν) ans, beren Pramiffen beibe hypothetisch, mithin auch der Schlußsat, und ließen nicht außer Acht, daß fie mit den kategorischen Schlußen die verschiedenen Bermittelungsweisen (Kiguren) gemein haben 121).

131) Αλοχ. Schol. 178, b, 45 .. δόξουσε γάς οι δι' δλου δποθετεκοί, ους Θεός ραστος κατά άναλογίαν λέγει, οἰοί εἰσεν οι διά τριών λεγόμενο, μηκέτε ύποπέπτειν τή διά τῆς ἐκλογῆς δείβει. λέγει δε αὐτοὺς δ Θεόφραστος κατά ἀναλογέων, ἐπειδή αἴ τε προτάσεις ἀνάλογοι καὶ τὸ συμπέρασμα ταϊς προτάστον ἐν πάσι γάς αὐτοῖς όμοιόσης ἐστίν. ἡ σάδὲ συλλογοσμοὶ πυρίως καὶ ἀπλῶς ἐκείνοι, ἀλλὰ τὸ δλον τοῦτο, ἐξ ὑποθέσεως συλλογισμοί. οὐδὲν γάς εἰναι ἡ μὴ είναι δεικνόσισε (tgi. ৠτακί πακι. 63)

<sup>120)</sup> Alex. Schol. 184, 22 ο λέγει (δ'Αρισι. Anal pr. I, 49, b, 27) τοιουτόν EGILV. OIL EV TAIS TOLAUTAIS ROOTAGEGIV AT BUVALLES TOUS TREES ΄ δρους έν αύταις έχουσιν, ύποιαί είσιν οθς έξέθετο ιζν, ύποταί είσιν αί κατά πρόσληψιν ύπο Θεοφράστου λεγόμεναι - αύται γάρ τοὺς τρεὶς δρους έχουσι πως : έν γάρ τῆ καθ' οὖ τὸ Β navids, xai' exelvou xai id A navids, by tois duo boois, to τε Β και τῷ Α, τοῖς ὡρισμένοις ήθη πως περιεώηπται και δ totros, xad' od to B zatny votinas, nihr ody duelos tuelvois detaμένος φανερός. εν δή ταζς τοιαύταις προτάσεσι αξ τῆ λέξει μάνον των παιηγορικών διαφέρειν δοπούσιν, ώς έδειξαν έν το περί Καταφάσεως Θεόφραστος, . . . δ μένιοι Θεόφραστος Er to nept Katamadeus the nay of to B, to A, as two duναμένην λαμβάνει τη καθ' ού πανιός το Β, κατ' έκείνου πανtos to A. ogl. Anon. Schol. 189, b, 43. Ich. Phil. ib. 189, b, 17 παὶ τοῖς κατηγορικοῖς μέν κοινωνούσον (οί κατά πρόσληψιν συλλογισμοί) διε δ εξς τὰ τρία σχήματα κατά πρόσληψην τρεξς έγει δρους. διαφέρουσι έξ δτι είς δρος πάντως το πρώτον adpiredy fore ant dipethonous if bankoying apposition at apoιάσεις. των δε ύποθετικών κοινωνούσι, καθό οθ συμπέρασμα συνάγουσιν άλλά πρότασιν, λέγοντες τούτφ το Β πανιί, ωστε εθναν παντί τῷ Γ τὸ Β, ώσπερ καὶ οἱ ἐποθετικοί· διαφέρουσι de xado xoerwrouse tois nathyogenois. Urber ben Unterfchieb und bie Berwechselung von μεταλαμβανόμενον und προσλαμβανόμενον, f. unten Anm. 122. Prantl Anm. 55 ff.

Obgleich solche Schlisse zu apotitischer Erkenutnis nicht um mittelbar führen können, wie Alexander hervorhebt, so sind sie doch keinesweges ein bloßes splogistisches Spiel (Pranti E. 383), da sie und anweisen unsre hypothetischen Urtheile nach inneren Beziehungen zu verknüpfen. Unsre Peripatetiker wendeten sich dann zu den hypothetischen Schlüssen im engenen Sinne des Worts, in denen die Boraussehung des Obersates (wir wollen nicht sagen, der unbestimmte Obersat) im Untersate, durch Bestätigung oder Beseitigung eines Theiles der Boraussehung  $(\mu \epsilon \tau \partial \lambda \eta \psi \iota \varsigma)$ , auf bestimmte Fälle angewendet und auf die Weise nach Waßgabe der Boraussehung im Schlußsat eine neue Bestimmung gewonnen wird  $^{122}$ ). Sie

<sup>...</sup> ἀνάγονται μένιοι καὶ οἱ δι΄ ὅλων ὑποθετικοὶ εἰς τὰ τρία τὰ προειρημένα σχήματα ἄλλω τρόπω, ὡς καὶ Θεόφρασιος δέδειχεν ἐν τῷ πρώτω τῶν προτέρωκ ἀναλυτικῶν .... Θεόφ ρ.
μένιοι ἐν τῷ πρώτω τῶν ἀναλυτικῶν δεὐτερον σχήμα λέγει ἐν
τοῖς δι΄ ὅλων εἰναι ὑποθετικοῖς, ἐν ῷ ἀρχόμεναι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ αἰ προτάσεις λήγουσικ εἰς ἕιερα, τρίτον δὲ ἐν ῷ ἀπὸ διαφόρων ἀρχόμεναι λήγουσικ εἰς ταὐτόν. Ιοh. Phil. ib. 170, 16 u. 179, 22 ἐἰεγε δὲ ὁ Θεόφρ. ὅτι δύνανται καὶ οὖτοι ὑπὸ τὰ τρία σχήματα ἀνάγεσθαι. b. βταπί Ջμπ. 60. 61.

<sup>122)</sup> Alex. in An. Schol. 172, 12 de' υποθέσεως δε άλλης, ώς είπεν (6 Ap. I, 23, 41, 38), sier ar xal ous of restapos gulloyiσμούς μόνους βούλονται λέγειν. οξιοι δ' είσιν οι διά τροπικού, ως φασι, και της προσλήψεως γινόμενοι, του προπικού ή συνημμένου όντος ή διεζευγμένου ή συμπεπλεγμένου, οθς οί άρrator leyouar mixtous et unaberinge noordaems nat deintings, τουτέστι κατηγορικής πιλ. ib. 1. 29 διαφέρειν δε δοκεί κατά τους αρχαίους το μεταλαμβανόμενον του προσλαμβανομένου. to be uer yan to tois ellymphrois Executal to and Eate to μεταλαμβανόμενον, οὐ μήν οὕτως οὐδὲ τοιοῦτον οἶον λαμβάνεται, έπε τούτων το λαμβανόμενον μειαλαμβανόμενόν έστιν. ού γάρ έξωθεν προσιίθεται, άλλα κείμενον άλλως μεταλαμβάνειαι . . . δ προσλαμβανόμενον οί νεώτεροι λέγουσιν. - (nach biefem neueren Sprachgebrauch redete Alex. felber vorher von "nobolnψος"). 1. 41 προσλαμβανόμενον δε λέγουσιν έφ' ων τοις κειμένοις έξωθέν τι προστίθεται δυνάμει πως έν αθτοές περιεγό-

theilten diefelben (hier wird Eudemus vorzugsweise genannt) in eigentlichst hypothetische und disjunttive oder konjunttive, nach der Annahme daß auch bei letteren im Obersat eine Boraussetung (vollständiger Eintheilung oder sich integrirender Berknüpfung) stattsinde. Rähere Bestimmungen oder Untereintheilungen kommen hinzu, von denen es jedoch zweiselhaft ist, wie weit sie schon jenen alten Peripatetikern gehörten 123). Wahrscheinlich aber gehören ihnen schon die bei den Peripatetikern üblich gebliebenen Bezeichnungen: Bordersat (\$\eta\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma}\)

μενον, οὐ μὴν ένεργεία, ώς έχει ἐπὶ τῶν κατὰ πρόσληψιν γινομένων συλλογισμῶν (οδ. Anm. 120).

<sup>123)</sup> Ioh. Ph. Schol. 170, 30 (vgl. Anm. 119) των το είναι η μή είναι πατασπευαζόντων ύποθετικών (συλλογισμών) οί μέν απολου-Hay xaragxeválovoty of de diálevely nat two axologows πατασχευαζόντων οί μεν τη θέσει του ήγουμένου πατασχευάζουσι τὸ ἐπόμενον, οἱ δὲ τῆ ἀναιρέσει τοῦ ἐπομένου ἀναιροῦσι και το έπομενον. b, 2 γίνονται ούν ούτοι δύο τρόποι ύποθετικών συλλογισμών πρώτος και δεύτερος. τών δε διάζευξιν κατασχευαζόντων οξ μέν λαμβάνονται έπὶ τῶν μή άντιχειμένων of de ent ton articeleton, xat ent ton articeleton f ton έμμεσων η των αμεσων, και των εμμεσων η των ώρισμενα έγύντων τὰ ξμμεσα ή των ἀφριστα, καὶ έπὶ των άμέσων ή τών κατά τὰ έναντία η τών καθ' έξιν η στέρησιν, η τών κατά **κατάφασιν ή απύφασιν . . . και έστιν ούτος τρίτος τρόπος** των ύποθετικών δ έξ αποφατικής συμπλοκής τη ύποθέσει του ένος αναιρών τα λοιπά. 1.19 τέταρτος μέν δ έκ διαζευκτικού τή ύποθέσει τοῦ ένὸς αναιρών ιὸ λοιπόν ή τα λοιπά. πέμπτος δέ δ έχ διαζευχτικού τῆ ἀναιρέσει τοῦ ένος ἢ τῶν λοιπῶν τὸ καταλειπόμενον εἰσάγων παράθειγμα. κτλ. Alex. in Schol. 178, b, 38 έξ ύποθέσεως γάρ και οι διαιρετικοί, οι και αύτοι έν τοις κατά μετάληψιν έξ υποθέσεως. Boëth. de syll. hyp. 607 hypothesis namque, unde hypothetici syllogismi accepere vocabulum, duobus, ut Eudemo placet, modis dicitur; aut enim tale acquiritur aliquid per quandam inter se consentientium conditionem, quod fieri nullo modo possit, ut ad suum terminum ratio perducatur, aut in conditione posita consequentia vi coniunctionis vel disiunctionis ostenditur. vgl. Branti Anm. 64 ff.

μενον), Rachsat (ἐπόμενον) ber hypothetischen Pramisse, Beretnüpstes (συνημμένον) für beides zusammen und modificirte hinzunahme (μετάληψις) für den Untersat, den die Stoifer schlechtweg hinzunahme (πρόσληψις) nannten 124). Den vollen Grad der Gewißheit der Berknüpfung von Borders-und Rachsat, sigte Theophrast hinzu, druckt das Da oder Weil (ἐπεί), den geringeren das Wenn (εί) aus 125). Zwischen die je zwei modi der hypothetischen und disjunttiven Schlüsse schoen sie (denn wahrscheinlich sind sie die Urheber der bei den Auslegern des Aristoteles sich sindenden Erdrterungen dieser Schlusweisen) einen solchen ein, dessen Bordersat nur das Richtzusammensseinkönnen der Glieder der Disjunttion ausdrückt, — eine Form auf die sich anch die beiden modi der eigentlich disjunttiven Schlüsse, doch, wie man einsah, durch Abschwächung ihrer Bedeutung, zurücksühren saffen. 126). Diesen Schlüssen

<sup>124)</sup> Ioh. Phil. Sohol. 169, b, 40 ο μίν Πεφιπατητικοί τή κοινή συνηθεία πεχοημένοι . . . το ήγουμένον έν τοις έποθετικοίς συλλογισμοίς αυτό τουτο ήγουμένον (ωνόμασαν), και το έπομενον
ωσαστικς . . το δε δίον τουτο . . . συνημμένον, διά το συνήφθαι
ταυτα αλλήλοις. το δε αλλά μην ήμερα εστί, τουτο οι Περιπατητικοί μετάληψιν καλούσι διά το μεταλαμβάνεσθαι έκ του
δευτέρου (122. 128) . . οι δε Στωϊκοί κτλ.

<sup>125)</sup> Simpl. de Caelo f. 187 extr. έν δε τοις δποθετικοίς, έν οίς τὸ ήγουμενον οὐ μόνον ἀληθές έστιν, ἀλλὰ και έναργες και ένοξον, ἀντι συνδέσμου τοῦ εί τῷ ἐπειδή χρώνται, παρασυνώπτικῷ ἀντι συγαπτικοῦ. διὸ και τὸ τοιοῦτον ἀξίωμα οἱ ὅστερον παρασυναπτικὸν καλοῦσιν, και ὁ Θεόφραστος ἐν τῷ πρώτῷ τῶν προτέρων ἀναλυτικῶν τὸ αἔτιον τῆς τοιαύτης χρήσεως ὑπέφηνεν.

<sup>126)</sup> Ioh. Ph. in An. pr. LX. b bgl. Sohol. 170, b, 3 των οὖν κατὰ διάζευξιν ὑποθετικών συλλογισμών των ἢ ἐπὶ των μἡ ἀντικειμένων λαμβανομένων ἢ ἐπὶ των ἐμμέσων ἀντικειμένων καὶ ἀδριστα ἐχόντων τὰ ἔμμεσα οὖ δεῖ τὴν ὑπόθεσιν κατὰ διαίρεσιν προάγειν... πως οὖν δεῖ ποιεῖν; δεῖ μετὰ ἀποφάσεως ποιεῖσθαι τὴν διαίρεσιν πὸ προσιὸν οὖχὶ καὶ ἄνθρωπος καὶ ἔππος ἐστίνα ἀληθεύομεν δὲ οὖτω λέγοντος ἀπα τῷ ὑποθέσει

figten sie hinzu einen das Stattsinden des Bordersates durch eingeschobenen kategorischen Schluß bewährenden, mithin eine Art der zusammengesetten Schluße, die sie als gemischte bes zeichneten 127). Db sie auch die schon von Aristoteles unter der Bezeichnung Qualitäts-Schlusse (συλλογισμοί κατά ποιότητα) genannten, in welchen der hypothetische Obersat eine Gradabstufung oder Gleichstellung in sich begreift, in der Art wie die Aristotelischen Ausleger sie erdrtenn, entwickelt haben, ist zweiselhaft 128). Auch den Abschnitt der Aristotelischen Syl-

128) Alex. f. 86, b. . . . όμοίως καὶ έπὶ τοῦ, εἰ τὸ ἦτεον ἀγαθὸν δι' αὐτὸ αἰρειόν ἐσει, καὶ τὸ μαλλον (δείται κατηγορικής δείξαις): πλοῦτος δὲ ἦτεον ἀγαθὸν ἀν ὑγιείας δι' αὐκὰν ἀίρειόν

τοῦ ἐνὸς ἀναιρεῖν τὰ λοιπὰ· "ἀλλὰ μὴν ἄνθρωπός ἐστιν· οὐκ ἄρα ἵππος". και ἐστιν οἔτος τρίεος τρόπος τῶν ὑποθετικῶν ὁ ἐξ ἀποφατικῆς συμπλοκῆς τῷ ὑποθέσει τοῦ ἐνὸς ἀναιρῶν τὰ λοιπά. Schol. ib. l. 22 ἰσιέρν δὲ ὅτι δυνάμεθα καὶ τὸν κέταρτον τρόπον καὶ τὸν πέμπιον ἐξ ἀποφατικῆς συμπλοκῆς ποιῆσαι. λέγω γὰρ οῦτως, ὅτι ἡ διάμετρος τῆ πλευρῷ οὐχὶ καὶ σύμμετρος καὶ ἀσόμμετρος . . . λέγω οὖν. ὅτι ὅταν οὅτω προφερῶμεθα, τὸκ τρίτοκ τρόπον ποιοῦμεν, πλὴν περιτιὸν τὸ οὅτω προφέρεσθαι.

<sup>197)</sup> ΑΙοχ. Ι. Ι. Ι. 5 (122) οῦς οἱ ἀρχαῖοο λέγουσι μιατοὺς ἐξ ὑποθετικῆς προτάσεως καὶ δεικτικῆς, τουτέστι κατηγορικῆς. εἰ γὰρ εἴη ὑποκείμενον αυνεχὲς καὶ συνημμένον τὸ κεὶ ἐπιστήμη ἐστὶν ἀρετή, διδακτή ἐστιν ἀρετή, εἰτα δεικκύοιτο ὅτι ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δεδειγμένον εἴη ὅτι καὶ διδακτή οῦτως γὰρ ἃκ προσληφθείη ώς οῦτως ἔχον εἰ δεικθείη ὅτι ἐπιστήμη. ὁ μὲν οῦν συλλογισμοὸς πάλων ἀν εἴη πρὸς τοῦτο καὶ τούτου κατηγορικός, οἶον καδακ ἔξις ἀμετάπτωτος ἀπὸ ἀληθοῦς εἰς ψεῦδος ἐπιστήμη ἡ δ' ἀρετή ἔξις ἀμετάπτωτος ἀπὸ ἀληθοῦς εἰς ψεῦδος ἐπιστήμη ἡ δ' ἀρετή ἔξις ἀμετάπτωτος ἀπὸ ἀληθοῦς εἰς ψεῦδος ἡ ἀρετή ἔξα ἀρχῆς γίνεται κατασκευαζόμενον διὰ τὴν ὑπόθεσιν . . . . δείς θέντος δὰ τούτου διὰ τὴν ὑπόθεσιν . . . . δ δ' αὐτὸς λύγος καὶ ἐπὶ τοῦ διαιρετικοῦ, ἤτοι τόδε ἢ τόδε, ῦ καὶ αὐτὸ ἐκ τροπικοῦ καὶ τῆς προσλήψεως λέγουσιν ὁποῖον ἄν αὐτῶν λαμβάνεται δείξεως δεόμενον, δεῖται κατηγορικοῦ πρὸς τὸ δειχθῆναι συλλογισμοῦ, κελ. υχί, folg, ឪκπ.

logistit von der Zuruckschrung theils einzelner Glieder der Schlusse auf ihre richtige Form, theils aller Beweissührung auf die drei Figuren des kategorischen Schlusses hatte Theophrast und zwar in zwei besonderen Schriften weiter zu entwickeln nicht unterlassen 129). Daß bei der großen Menge seiner logischen Schriften dem Wesentlichen nicht selten Unwesentliches beigemischt sein mochte, wollen wir nicht bestreiten; auch nicht daß Einiges von dem uns Ueberlieferten dasur zu zeugen scheint. Die gelegentliche Bemerkung der Eudemischen Ana-

έστι· πάλιν γὰς τὸ μεταλαμβανόμενον καὶ δεόμενον δείξεως καιηγορικής τοῦτο. τοιοῦτος καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ὁμοίου. λέγει δὲ ἐδίως ὁ ᾿Αροσι. τοῦτο ἀπὸ τοῦ μάλλον καὶ τοῦ ἦττον καὶ τοῦ ὁμοίου κατὰ ποιότητα, τοὺς δὲ κατὰ πρόσληψιν, οἰοί εἰσιν οἱ μικτοί, ἰδίως κατὰ μετάληψιν, ὡς προϊόντος τοῦ λόγου μαθησόμεθα (χα I, 29. 45, b, 15). Id. Schol. 178, b, 25 κατὰ ποιότητα δὲ λέγονται οἱ ἀπὸ τοῦ μάλλον καὶ ἦττον καὶ ὁμοίου ἀκκνύντες. Ιολ. Phil. ib. 178, b, 10 εἰσὶ δὲ-οἱ μὲν ἐκ τοῦ μάλλον ἀνασκευαστικοί, οἱ δὲ ἐκ τοῦ ἦττον κατασκευαστικοί, οἱ δὲ ἐκ τοῦ ἦττον κατασκευαστικοί, οἱ δὲ ἐκ τοῦ ἦτον κατασκευαστικοί, οἱ δὲ ἐκ τοῦ ἦτον κατασκευαστικοί, οἱ δὲ ἐκ τοῦ ἦτον κατασκευαστικοί. Θὲ ἐκ ποῦ ὁμοίου πρὸς ἐκάιερα ἐπὶ ἴσης ἔχουσιν· bgl. βταπίί ⑤. 390 f.

<sup>199)</sup> Aufer den 'Aradutikar noorkowr a 8 7 (nur das erfte Buch wird besonders angeführt, (Mun. 113. 121. 125. 128), sonft nur O. Er rols idiois Aradusinois (119) ober bgl.) finden fich in ben Katalogen b. Diog. L. 42. angegeben 1) nepł 'Arabivews gulloyiguer a u. aryμένων λόγων α β (Alex. Schol. 180, b, 22 οὐ ταὐτὸν δέ ἐστιν άνάγεω τε λόγους είς τὰ σχήματα, ώς έχει τὰ Θοοφράστου δύο τὰ ἐπεγραφόμενα Ανηγμένων λόγων εἰς τὰ σχήματα, καὶ μέθοδον ύπογράψαι δι' ής πάντα τὰ προβλήματα άναλύξιν καί drayen δυνησόμεθα· δ μέν γάρ την μέθοδον του ανάγειν και τήν επιστήμην έχων σίος τέ έστι και τους μήπω γνωριμους drayeir, & de tiras exer drayaerous toutous ar ardyoi mi-२०४९, कंट केंग्र हॅंपूक्कर रर्गृत्युद्धान बैन्द्रशास्त्र केंग्रेसे व्योप हेम स्वर्ग्यक्राप. र्गमणγράφει δε την αθτην ταύτην μέθοδον δ Θεόφο. Εν τφ έπιγραφομένο περί Αναλύσεως συλλογισμών.) 2) Diog. L. 47 περί nalgene gullopiguar a, von beffen Inhalt wir Richts erfahren. Eben fo wenig von solotina negl leftens oulloyiduas a. Diog. L. 50. mapl magadelypasses a, ib. 48.

lytit aber, baß ber Dialettiter ber Schluffe sich mehr zur Biberlegung als zur positiven Beweisführung bebiene, ba er auf
ersteres mehr als auf letteres gerichtet sei, entspricht volltommen bem Aristotelischen Begriffe von Dialettit 130).

Aus dem Bereich der Aristotelischen zweiten Analytik werden mehrere Theophrastische Schriften genannt 181), aber nur einige und wenig erhebliche Bemerkungen aus ihnen angeführt, zur Rechtsertigung der Stelle, welche in jener Schrift der Lehre von der Definition angewiesen war 132) und über den sehr fraglichen Unterschied zwischen dem An sich (\*a3' avro) und dem Als solchem (§ avro) 133). Auch aus der Topik ober

<sup>180)</sup> Alex. in Top. Schol. 264, 27 ὅτι δὲ οἰπειότερον τῷ διαλεπτικῷ τὸ ἀνασκευάζειν τοῦ κατασκευάζειν, ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιγραφομένων Εὐδημείων ἀναλυτικῶν (ἐπιγράφεται δὲ αὐτὸ καὶ Εὐδήμου ὑπὲρ τῶν ἀναλυτικῶν) οὕτως λέγεται, ὅτι ὁ διαλεκτικὸς ἃ μὲν κατασκευάζει μικρά ἐστιν, τὸ δὲ πολὺ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ πρὸς τὸ ἀναιρεῖν τι ἐστίν. Die Ariftoteliiche Stelle, welche ben Ausleger zu biefer Anfihrung veranlaßt, Top. II, 1. 109, 8 . . διὰ τὸ μάλλον τὰς θέσεις κομίζειν ἐν τῷ ὑπάρχειν ἡ μή, τοὺς δὲ διαλεκτικοὺς ἀνασκευάζειν.

<sup>131) 1) &#</sup>x27;Αναλυτικών υστέρων α-ζ, Diog. L. 42. vgl. Alex. quaest. I, 26 (unten Aum. 133) Galenus b. Usener γεγράφθαι δελέγω ύπες αὐτῆς (τῆς ἀποδείξεως) άρισια τοῖς περὶ Θεόφρασιον . . . κατὰ τὰ τῶν δευτέρων 'Αναλυτικών βιβλία. 2) τίνες οἱ τρόποι τοῦ ἐπίστασθαι D. L. 49. Φb hiether auch bie Βιάφει πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς α β, οὐει πρὸς δρους α β, περὶ τοῦ δεδόσθαι α, περὶ έμπειρίας α, περὶ ψευδοῦς καὶ αληθοῦς α, (Diog. 45. 46. 48. 49) gehören mochten, vermögen wir nicht zu fagen.

<sup>132)</sup> Es fragt sich, warum Arift. im zweiten Buche der Apoditiel von der Desimition gehandelt habe, u. die Antwort ist Interpr. Paris. Sohol. 240, 47 το γας αυξος έν συλλογισμο το μέσον έστιν έπει δε το μέσον έν αποδείξει αυςιώτεςον, το είδιαον έστιν αξιιών, εξιδιαόν δε αξιίον δ δρισμός, ζητεί περί δρισμού ου απιά προγγούμενον λόγον, ως 'Αλεξάνδρω δοαεί τω 'Αφροδισιεί, ος απί τον Θεόφρασιον αυτόν έπιφέρεται μάςτυρα, αλλά απτά δεύτεςον λόγον απί απτά συμβεβηαδς ζητεί περί δρισμού.

<sup>133)</sup> Philop. in An. post. Schol. 205, 44 isreor rour des à mèr Agist.

ven topischen Schriften 184) des Theophrast (Eudemus scheint in der Schrift von der Rede auf einige in ihr Gebiet fallende Puntte eingegangen zu sein, s. Prantl S. 397, vgl. ob. Anm. 97) erhalten wir nur spärliche Mittheilungen, wahrscheinlich durch Schuld der Verfürzungen, die der Commentar des Alexander erfahren zu haben scheint. Rach Theophrast ist der Ort (ró-nos) ein Princip oder Element, aus welchem man die Principien für Jegliches (was in den Bereich der dialettischen Erdreterung sällt) zu entnehmen vermag, und zwar, — da er Gesmeinsames und Allgemeines enthält, was entweder das Entsscheidende der Schlässe enthält, oder woraus dergleichen absgeleitet werden kann, — in Bezug auf die Gattungen (?) (negryquph) in bestimmter, in Bezug auf das Einzelne in uns bestimmter Weise 185). Die gemeinsame Quelle verschiedener

186) Alex. in Top. Schol. 252, 12 fon yae 6 16005, de leyes Ged-

ἐν τούτοις (I. 4. 73, b, 27) τὸ αὐτό φησιν είναι τὸ καθ' αὐτὸ καὶ τὸ ἢ αὐτό ... οἱ θὲ περὶ τὸν Θεόφραστον διαφέρειν ταῦτα λέγουσι, καθολικώτερον γὰρ είναι τὸ καθ' αὐτό τοῦ ἢ αὐτό εἴ τι μὲν γὰρ ἢ αὐτό, τοῦτο καὶ καθ' αὐτό, οὐκ εἴ τι θὲ καθ' αὐτό, πάντως καὶ ἢ αὐτό· τῷ μὲν γὰρ τριγώνο ἢ τριγωνόν έστιν ὑπάρχον τὸ τὰς τρεῖς γωνίας θυσίν ὁθθαῖς ἴσας ἔχειν, ἀλλὰ καὶ καθ' αὐτό· τῷ δὲ ἰσοσκελεῖ καθ' αὐτὸ μὲν ὑπάρχει, οὐκέτι δὲ ἢ αὐτό .. ταῦτα μὲν οἱ περὶ Θεύφραστον· ὁ μέντοι ᾿Αριστ. εὐρών ἐπί τινων ταῦτα συντρέχοντα ταὐτὸν είναι ἔφη ἄμφω. τοςί. Alex. Quaest. I, 26.

<sup>134)</sup> Τοπικών α β Diog. 45. Ans beiben Büchern Ansthrungen bei Alexander zur Metaphysit (unten Anm. 189. 141). — τὰ πρὸ τῶν Τόπων, ib. 49. Ob Διορισμῶν α-γ, πρὸς Όρους α β, Ένσταστων α β γ, πρώτων Προτάσεων τη, περί τῶν Ομολογουμένων α, oder gar Επιχειρημάτων τη (Diog. 43. 49 43. 45 49. 43), hierher gehörten, müssen wir wiederum unentschieden lassen; eher wohl Δνηγμένων λόγων α τη (Diog. 42), wenn die Emendation τόπων richtig ist, s. Rhein. Mus. 1, 268. Den Aristotelischen elenchis sophisticis entsprechende Theophrasische Bücher sehlten augenscheinlich auch nicht. Σοφισμάτων α β, Αφορμαί ή έναντιώσεις α, περί τοῦ Ψευδομένου α β γ. Diog. 45. 46. 49. — Αγωνιστικών ή τῶν (emend. Usener) περί τοὺς έριστικοὺς λόγους θεωρίας, ib. 42.

bem Inhalte nach verwandter Orte nannte er einen Zuruf (παράγγελμα) 136). Ueber die Abweichungen der Theophrastischen von der Aristotelischen Topik, der Anordnung und dem Inhalte nach, sinden sich nur einige wenige nicht hinreichend deutliche Angaben. Während Aristoteles das Identische in allen Theilen der Topik in Betracht gezogen wissen wollte und es vom Gattungsbegriff gesondert hatte, subsumirte es Theophrast diesem, gleichwie den Unterschied 137), und sonderte die Betrachtung des Zukömmlichen (der συμβεβηκότα) von der Desinition, welcher er die übrigen Gesichtspunkte, des eigensthunlichen Merkmals und der Gattung, die ja das Identische und den Unterschied in sich begreifen sollte, unterordnete 138).

φραστος, άρχή τις η στοιχείον, ἀφ' οδ λαμβάνομεν τώς πεφέ ξχαστον ἀρχάς, ἐπιστήσαντες την διάνοιαν, τῆ περιγραφή μὲν ώρισμένως (ἡ γὰρ περιλαμβάνει τὰ χοινά τε καὶ καθόλου, ἄ ἐστι τὰ πύρια τῶν συλλογισμῶν, ἢ δύναται γε ἐξ αὐτῶν τὰ τοιαῦτα δείκνυσθαί τε καὶ λαμβάνεσθαι), τοῖς δὲ καθ΄ ἔκαστα ἀρρίστως: ἀπὸ τουτων γὰρ ὁρμώμενον ἔστιν εὐπορεῖν προτάσεως ἐνδόξου πρὸς τὸ προκείμενον: τοῦτο γὰρ ἀρχή.

<sup>136)</sup> Id. ib. 264, b, 38 δει μή άγνοειν διι Θεόφο. διαφέρεων λέγει παράγγελμα και τόπον · παράγγελμα μὰν γάρ έστι τὸ κοινότερον και καθολικώτερον ἀπλούστερον λεγόμενον, ἀφ' οδ ὁ τόπος εδρίσκεται · ἀρχή γὰρ τόπου τὸ παράγγελμα, ὅσπερ ὁ τόπος ἐπιχειρήματος. οἶον παράγγελμα μὲν τὸ οῦτω λεγόμενον, ὅτι δεί ἐπιχειρεῖν ἀπὸ τῶν ἐναντίων, ἀπὸ τῶν συσιοίχων, τόπος όἱ κεὶ τὸ ἐναντίον πολλαχῶς, καὶ τὸ ἐναντίον.... ὁ γὰρ τόπος πρότασες ὅθη τις ἀπὸ τοῦ παραγγέλματος γεγονυῖα ... παραγγέλματα λέγει καὶ τόπους παραγγέλματικούς, κτλ.

<sup>137)</sup> Id. ib. 257, 4 δεί δὲ μὴ ἀγγοεῖν ὅτι Θεόφο. τὰ περὶ ταὐτοῦ προβλήματα ὑποτάσσει τοῖς γενικοῖς, ὥσπερ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ὅιαφορῶν . λέγει γάρ, καὶ τὴν διαφορῶν καὶ τὴν ταὐτότητα γενικὰ ϶ῶμενα.

<sup>138)</sup> Id. ib. 257, b, 18 καὶ Θεόφρ. δὲ ἐν τοῖς αὐτοῦ Τοπικοῖς, καθὸ μίαν μέθοδον παραδιδόναι σπουδάσας ἐχώρισε μὲν τῶν ἄλλων τὸ συμβεβηκὸς ὡς μὴ ὑπαγόμενον τῷ δρφ, τὰ ἄλλα δὲ πειρασθεὶς τῷ ὁρισμῷ ὑποτάσσειν, ἀσαφεσιέραν ἐποίησε τὴν πραγματείαν.

Daß ber Unterschied barum mehr felbständig hervortreten gemußt und Theophrast auf die Weise au ben quinque voces ber Slamme bes Vorphyrins übergeleitet habe (Prantl G. 395). tann ich aus jenen Rachrichten nicht folgern; von einer befonberen Behandlung bes Gattunger und Artbegeiffes reben iene Angaben eben fo wenig wie von einer Ablofung bes Begriffes bes Unterschiebes von bem ber Gattung. nicht bestimmen, ob ober wie weit Theophrast in ber Bre trachtung ber Gegenfate als Gattungebegriffe 139), und in ber Eintheilung ber Gattungen 140) aber Ariftoteles hinausgegangen fei. In ber Begriffsbestimmung ber Relation, worin fein Rache folger Strato von Ariftotefes abwich, ftimmte er mit biefem iberein 141). Der Inhalt seiner Bortovit (ra mod. ran Toncov) scheint bem erften Buche ber Ariftotelischen Covit entsprochen. un baben, bas ja gleichfalls won einigen alten Rritifern fo bezeichnet marb 142). Die ihm beigelegte Eintheilung ber!

<sup>139)</sup> Simpl. in Categ. Schol. 89, 15 Θεόφο. δε εν τοις ξαυτού Τοπικοίς τάδε γέγραφε ἀπορώτερον ξιι ποιούντα τον λόγον. , έπει δε έναντίαι των έναντίων αι ἀρχαί, δήλον ὅτι οὐδε ἐν ενὶ γένει ταιτα, καθάπερ οὐδε τό ἀγωθόν και τὸ καπόν, καὶ κίνησες και στάσις. εξη δ' ἐν καὶ ὑπεροχὴ καὶ ἔλλειψες έναντία γε καὶ ἀρχαί, καὶ εἰδος καὶ στέρησες. υχί. Alex. in Metaph. 842, 27 . . . καὶ Θεόφο. ἐν τῷ πρώτφ τῶν Τοπεκών (ἐναντία γένη λέγει), ἃ οὐγ οἰά τε τῶν ὑπ' αὐγὰ ἄμα τινὶ ὑπάρξαι κτλ.

<sup>140)</sup> Die von Prants S. 896, 86 angeführte Stelle des Salen meth. thor. I, 3 besagt nur daß nachdem Plato und Aristoteles es für so groß und schwierig gehalten els τας olnelas διαφοράς αποιβώς τα γένη τέμερειν, auch noch Theophrasi und die andren Philosophen in einer Weise daran zu arbeiten versacht, als sei es von jenen noch nicht in Richtigkeit gebracht, als obna narwedwittenvor oden nage enelevors.

<sup>141)</sup> Alox. in Motaph. 378, 2 δτο δε λόγειαι (τὰ πρός τι) πρὸς ταῦτα όν οἶς ἄστιν, ὑπὸ μεν Θεοφράσιου εν τῷ Β τῶν Τοπικών οὕτως εἰρηται· "ὧν μεν γὰρ ἔκωστα λίγεται, καὶ ὑπάρχει τοὐτοις, ὥσπερ ἡ συμμετρία καὶ ἡ ἔξις καὶ ἡ σύνθεσις· μνήμη δε καὶ ὕπνος καὶ ὑπόληψις οὐδεμὶ τῶν ἀψύχων οὐδε ἡ ἔτέρου κίνησις ἄλλφ. διὸ δὴ καθ ἔκαστον διοριστόρν. ὑgί. Ar. Τορ. IV, 4. 125. 88.

<sup>142)</sup> Interpr. Paris. Schol. 252, 47. vgl. 2mm. 134.

Marimen (γνώμαι) in paradore, angenommene und bezweiselte, mochte wohl eher seinen rhetorischen als seinen logischen Schriften entlehnt sein und von seiner Rhetorit wissen wir so gut wie Nichts 143). Bon einer ben Kategorien in besonderen Buchern des Theophrast und Eudemus zu Theil gewordenen Behandlung spricht nur eine unverbürgte Angabe 144); daß sie aber der Lehre von den Kategorien (Theophrast auch in der Zehnzahl) sich dem Aristoteles angeschlossen, ergibt sich aus der Auwendung die sie davon in der Physis machten.

Ohngleich mehr scheint Theophrast in der Physit als in der Logit von Aristoteles sich entfernt und teinesweges gleich dem Eudemus, erklarend, verdeutlichend und ergänzend dem grundlegenden Hauptwerke desselben gefolgt zu sein. Wie er seinen Lehrstoff auf die beiden physischen Hauptwerke, die Physis oder über den Himmel, und von der Bewegung vertheilt habe, mochte aus den wenigen erhaltenen Bruchstüden schwer zu entnehmen sein. Jenes Wert scheint die Gegenstände der physica auscultatio, der Bucher vom himmel und von der

<sup>143)</sup> Gregor. Cor. ad Hermog. VII, 1154 Wals zarà yao ver Occφραστον γνώμη έστι καθόλου απύφανσες έν τοις πρακτέοις. ελτί δε τούτων αι μέν παράδοξοι, αι δε ένδοξοι, αι δε άμφισβητούμεναι. και αί μέν παράδοξοι δέονται κατασκευών . . . τας δε ένδόξους χρή λέγειν άνευ αποδείξεως . . . των δε μή παραδόξων μέν αδήλων δε και αμφιβόλων προστιθέναι δεί τάς altlag our anomogyması utl. (bie Berfe bes Stefichoros (Arist. Rhet. III. 11. 1412, 22) angeführt und erflart.) - Bon rhetorischen Schriften bes Theophraft werben nur Titel angegeben, wie nagayγέλματα δητορικής α, περί τέχνης ψητορικής α, περί τεχνών βητορικών είδη εξ περί ενθυμημάτων α (Proleg. in Hermog. IV, 85 Wals και Θεοφοάστω δε γέγραπται τέχνη φητορική περί ένθυμημάτων) περί παραθείγματος α, περί προθίσεως καί διηγήματος α, περί των ατέχνων πίστεων (Diog. 47. 48. 47. 46), und wir vermögen nicht zu entscheiben, ob nicht auch einige andre, namentlich unter ben Anm. 184 angeführten, hierher gehören.

<sup>144)</sup> David Schol. 19, 34 st. Ioh. Ph. in Cat. £ 9, b. vgl. Rheist. Mus. 1827. S. 270,

Seele bes Aristoteles, wenn nicht noch Mehreres, behandelt zu haben 145). Bon dem zweiten Hauptwerke über die Bewegung 146), sieht man so viel, das Theophrast schon im ersten Buche den Begriff der Bewegung mit Berückschtigung der im sechsten Buche der Aristotelischen Physik sich sindenden Untersuchungen über Ansang und Ende derselben sestzustellen (147—149), im zweiten seine Behauptung, die Bewegung, jedoch im weiteren Sinne des Wortes, mit Indegriff der physischen Thatigkeiten, ziehe sich durch alle Kategorien hindurch, zu erdrtern bestrebt gewesen und auf diese Behauptung im dritten Buche zurückzestommen sei, gleichwie sie sich auch im ersten seiner Physis fand. Für die Relationen wollte er sie dadurch bewähren, daß er eine begrifsliche und eine sachliche Seite dieser unterschied und auf letztere die Bewegung ausdehate 147). Wie wir also

<sup>145)</sup> negl Dosews a s v und Dosensor werben von Diogenes in ein und bemselben Berzeichniß 45. 46, in einem andren (50) negl Odearow a, negl Posews a aufgeführt. Sehr möglich daß die erste einer beiden Handschriften nur die eigentliche Physit im engeren Sinne des Werts und die Lehre vom himmel, die andre zugleich die Seeleniehre und andres uns nicht Bekanntes enthielt, und in der Borlage zum zweiten Berzeichniß das erste Buch der allgemeinen Physit und das Buch vom himmel in besonderen Rollen sich sanden. Das dritte Buch der Physit wird mit der näheren Bestimmung fraest Oossavor, das fünfte als zweites von der Seele angesührt, s. Usener p. 8 (vgl. unten Ann. 154. 157). Bon dem Juhalt der sibrigen drei Bücher, wenn wirklich acht (7) vorhanden waren, ersahren wir Nichts. Die Ausührung eines vierzehnten Buches beruht offendar auf einem Schreibseller (147). Im dritten Berzeichniß (49) wird nest Teresews a besonders aufgeführt.

<sup>146)</sup> Diog. 44. 49 περί Κινήσεως α β ζ. περί Κινήσεως α β. Aus ellen brei Büchern erhalten wir Angaben, f. Ufener p. 5. Auch hier ift die Anführung eines zehnten Buches auf einen Schreibfehler zurückzustähren (148).

<sup>147)</sup> Simpl. 94. vgi. Sohol. 357, b, 40 · · ἀρχούμεθα πρός παραμυθίαν τῆ τε Κάθήμου συνηγορία (28) έπὶ τῆς · ποτὰ κατηγορίας ψηθείση, καὶ έτε μάλλον τῆ Θεοφραίστου, σαφώς τὴν κίνησεν

hier eine Abweichung von der die Bewegung auf vier, oder genauer genommen auf drei Rategorien beschränkende Lehre des Aristoteles sinden, so in dem den stetigen Wechsel, in Bezug auf das fechste Buch der Aristotelischen Physik, betreffenden Zweisel; denn zweiselnd muß er über die Stetigkeit in der Bewegung sich ausgesprochen 148) und Anstand genommen haben der Aris

nai metabolin en nagais tais nathhopiais demondres. Menes your de to deutéem ton neal Kinggems. Olnewitegor de oneo zal légouer, rat tour trépreta tou durauet riphou à riphτὸν κατά γένος ξκαστον τών κατηγοριών, οἶον οὐσίας ποσού ποιού φορητού, των άλλων· ούτω γαρ αλλοίωσις, αύξησις φορά γένεσις και αξ έναντίαι ταύταις". Εν τώ τρίτω δε σαφέστερον ταύτα γέγραφεν: "έν μὲν τῷ ἀφορισμῷ τῆς πινήσεως τοσαύτα φαpite adiffs eldy, odas zatyyoglat. the pag tou durautt berog η τοιούτον έντελέγειαν κίνησιν". και τούτο δε έν τῷ αὐτῷ βιβλίο φησί , που δε πρός τι κίνησις του μέν κατά λόγον οθα ξστι, του οι καιά δύναμιν έσιιν. ή γάρ ένέργεια κίνησίς τε καί καθ' αὐτό". Id. ib. 201, b. vgl. Schol. 399, 84 δ μέντοι Θεόφο. ἐν τεί πρώτο των έαυτου Φυσικών καλ καθ' δκαστον γένος των Σατηγοριών την χίνησιν θεωρείσθαί φησιν, γράφων ούτως. περί θε κινήσεως τον μέν καθόλου και κοινόν λόγον οθ χα-Lendr anodouvas nat einetr de treprese tie tater atthis tou δυνάμει ύντος ή τοιούτον καθ' ξκαστον γένος τών κατηγοριών". lowe de zai yuy xlyngiy xoireis thy metaboly levely ... diò - καὶ προελθών δλίγον δθεόφρ. ζητεϊν δεϊν φησί περί τῶν κινήσεων, el al mer zivigeis elgi, al de agres evesyeial tives . . age zav o Θεόφο. Εν πάσαις είναι λέγη ταις κατηγορίαις την κίνησικ, άδιορίστως είπε, μήπω μήτε την αίνησιν της μεταβολής διορίσας, μήτε τὸ καθ' αύτὸ καὶ τὸ κατά συμβεβηκός. Id. in Categ. Behol. 92, b, 21 . . ¿3 éla xal tor aproter tur auteu masqτών τον Θεόφραστον επιδείξαι ταϊς έμαϊς επινοίαις συμψηφιζόμενον. λέγει γαρ έν τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτο (1. πρώτο) τών Dudinan ontag. "uebt ge utriaent ton hen nothon mat na-Iddou doyor of yalenor anodotivat nat eintir of ereprete tis έστιν αιελής του δυνάμει ύντος ή τοιούτον καθ' Εκαστον γένος τών κατηγοριών, δ και δια της αίσθήσεως σγεδόν φαίνεται.

148) Id. 28 f. Schol. 331, 10 και δ Θεόφο. δε εν τῷ ἐνδεκάτφ (l. ποώτφ) περί Κινήσεως τὰ αιθτά τκιῦτα περί τούτων δοξάζου φαίνεταιsbetischen Behauptung beizupflichten, daß der Anfang, nicht aber das Ende der Bewegung ins Unendliche theilbar fei 149). Dagegen war er in der Zurückührung der Begehrungen und Affette auf Bewegungen des Körpers, und der Urtheile und Betrachtungen auf eine von diesen Bewegungen zu unterscheisdenden Thatigkeit der Seele, mit dem Stagiriten einverstanden, wollte jedoch auch lettere als Bewegung bezeichnen und scheint sich zweiselhaft über das Berhaltniß dieser höheren Bewegung war vom Körper ganzlich unabhängigen Thatigkeit des Geistes ausgesprochen zu haben 150). Seine Physik begriff, wie sich

- 149) Simpl. Schol. 410, b, 44 καὶ γὰρ ὁ Θεόφρ. ἐν τῷ πρώτφ τῶν περὶ Κινήσεως, θαυμασιὰ ψησὶ φαίνεται και' αὐτὴν ὄντα τὴν φύσιν τῆς κινήσεως, οἶον εἰ μὴ ἔστιν αὐτῆς ἀρχή, πέρας δὲ ἔστιν. πῶς δὲ τὸ μὲν πέρας ἀδιαίρετον ἐλαμβάνομεν, τὴν δὲ ἀρχὴν ἐπ' ἄπειρον διαιρετήν; δυνατὸν γὰρ τοῖς αὐτοῖς χρώμενον λόγοις καὶ τὸ πέρας τοῦ συνεχοῦς ἐπ' ἄπειραν διαιρετὸν λαβεῖν καὶ τὴν ἀρχὴν ἀδιαίρετον. Themist. ib. 411, 6 θαυμαστὸν τοίνυν, καθάπερ ψησὶν ὁ Θεόφρ. καὶ λίαν παρὰ τὰς ἐννοίας, εἰ μὴ ἔστιν ἀρχὴ κινήσθως, πέρας δὲ ἔστιν, καὶ δλως εἰ μὴ ἄμφω πεπερασμένα κτὶ.
- 150) Simpl. in Phys. f. 225. vgl. Schol. 409, 27 ταυτα δε και τψ κορυφαίφ αρέσκει των Αριστοτέλους ειαίρων Θεοφράστω εν τω 
  πρώτω των περί Κινήσεως αυτου λέγοντι ότι αι μεν δρέξεις 
  και αι επιθυμίαι και δργαι σωματικαι κινήσεις είσι και από 
  τούτων άρχην έχουσιν, δσαι δε κρίσεις και θεωρίαι, ταυτας 
  ούκ έστιν είς ετερον αγαγείν, άλλ' εν αυτή τή ψυχή και ή άρχη 
  και ή ενέργεια και το τέλος, εί δε δη και ό νους κρείττον τι μέρος 
  και θειστερον, ατε δη έξωθεν έπεισιών και παντέλειος. και 
  τούτοις έπαγει ηδπίρ μιν ούν τρύιων σκεπτέρκ, εί τινα χω-

λέγει δὲ οδτως · ηύπλο δὲ τοῦ πινείσθαι τὸ πινούμενον καὶ κεπινήσθαι τὸ κεπινημένον δεῖν ἄρα γε ἐνδέχειαι λέγειν, ὁ καὶ ἐπὶ τῶν σωμάτων κατὰ τὴν ἀλλοίωσιν, ὡς οὐκ ἀεὶ τὸ ῆμισυ πρῶτον, ἀλλ' ἐνιότε ἀθρόον γε. Themist. Schol. 409, b, 5 ἐφ' ὧν δὲ συμβαίνει ποτὲ ἀθρόαν είναι τὴν μειαβολήν, πῶς ἀναγκαῖον τὸ μὲν ἐν τῷ λευκῷ είναι τὸ δὲ ἐν τῷ μέλανι; τοῦτο δὲ ὁ Θεύψ ρ. ἀπορεῖ διαρρήθην ἐν τῷ περὶ Κινήσεως πρώιφ, καὶ τοῖς ἐξηγηταῖς ὅχλον παρέσχεν.

schon aus dem zweiten Titel ergibt, die Kosmologie, außerdem aber auch noch die Seelenlehre in sich. Das erste Buch der Physik begann mit der Nachweisung daß alles natürliche Dassein Principien voraussetze, sofern es Körper sei oder am Körper hafte, alle natürlichen Körper aber zusammengesetzt seien, mithin Principien als Dasjenige enthielten, woraus sie beständen 161). In demselben Buche war dann nachgewiesen,

εισμόν έχει πεός τον δεον, έπεὶ τό γε πινήσεις είναι καὶ ταύτας, όμολογούμενον".

<sup>151)</sup> Simpl in Phys. Schol. 324, 22 δ μέντοι Θεόφραστος έν αρχή τών αθτού Φυσικών και ταύτην απέδειξε (την πρότασιν, δτι είσιν άρχαι των ψυσικών) λέγων το μέντοι των ψυσικών doyàs είναι δίλον έχ του τὰ μέν φυσικά σώματα σύνθετα elvai, nav de guvdetor doyas eyeir ta et ar guyxeitais anar γάρ τὸ φύσει ή σωμά έστιν ή έχει γε σωμα. ἄμφω δὲ σύν-Sera". vgl. Simpl. ib. 325, b, 18 Ioh. Phil. A, 1, b Θεόφραστος δε και ύλον τον συλλογισμον έθηκεν έν τη ίδια περί Φύσεως πραγματεία, παραμυθίας τινός αξιώσας και την ελάττονα πρότασιν, δτι περ της φυσιολογίας είσιν άργαι και αίτια και στοιγεία τούτο γάρ οδ πρόδηλον. κατασκευάζει οδν αθτήν τούτον τον τρόπον, τα φυσικά φησί πράγματα ή σώματα έστιν ή έν σώματι το είναι έχει, οίαι αι δοπαί και αι δυνάμεις και τά δμοια, πάντα δε τὰ σώματα και τὰ εν σώματι τὸ είναι έγοντα σύνθετά έστι. και δτι μέν τά σώματα σύνθετα, πρόδηλον. συνθέτους δέ φησί και τας δυνάμεις τας έν υποκειμένοις τοίς σώμασι τὸ είναι έγούσας, και άπλώς πάντα τὰ έν ύποκειμένο εξόη, πρώτον μέν τῷ έχ γενών είναι και διαφορών, ἔπειτα εί και κατά τον δριστικόν λόγον θεωρούμενα άπλα έστίν, άλλ' ό δρισιικός λόγος οθα ένυπάργει, άλλ' έν μόνη τη έπινοία τὸ είναι έγει . . . ταύτη ουθέ ίθέας αθτών είναι βούλεται 6 'Αριστοτέλης το τὰ φυσικά είδη μη ύφίστασθαι έξηρημένα σωμάτων, άλλ' έν ψιλή είναι μόνον έπινοίς, άλλως τε οδδέν διοίσει ταυτα του εξόους του σώματος. ὥσπερ οὖν και τουτο κατά μέν τον ζόνον λόγον άπλουν έστι, τὸ τριγή λέγω διάστατον, πρός μέντοι την υπαρξιν αθτού γρεία (?), και ούτω λοιπόν το έν υπάρξει σώμα ούπ έστιν άπλουν αλλά σύνθετον έξ ύλης και είδους, ούτω κάπι τούτων έγει. κατά μέν γάρ τον ίδιον αδτών λόγον θεωρούμενα άπλα έστιν. δταν μέντοι ώς δπάρχονια καί ένερ-

baß die Raturlehre als Erforschung der Principien von der sumlichen Wahrnehmung ausgehn musse, da wir durch dieselbe der Bewegung inne wurden, in welcher alles naturliche Dasein begriffen sei. Vermittelst der Wahrnehmung solle man namblich die Erscheinungen an sich und vermittelst ihrer die hoheren Principien derselben ergreisen 162). Dies, wie auch hinzugesstat wird, zur Verdeutlichung der Aristotelischen Lehre, vom und Deutlichen und Gewissen zu dem an sich Deutlichen und Gewissen zu dem an sich Deutlichen und Gewissen gegen die Aristotelische Begriffsbestimmung des Raumes angehort haben. Theophrast bemertt, ihr zusolge musse der Korper in einer Fläche und nicht jeder

γεία αὐτά τντα θεωρήσωμεν, μετά του ύποχειμένου σώματος αὐτά θεωρούμεν, και ούτως οὐχ άπλά έστιν άλλά σύνθετα. εί τοίνυν τὰ φυσικά πράγματα ἢ σώματά έστιν ἢ ἐν σώματι τὸ εἰναι ἔχει, ταῦτα δὲ σύνθετα, τὰ φυσικά ἄρα πάντα πράγματα σύνθετά ἐσιι. πάντα δὲ τὰ σύνθετα στοιχεῖα και αἰτια και ἀρχὰς ἔχει. οῦτω μὲν οὖν τὴν ἐἰάιτονα κατεσκεύασε ἢ προσθείς τὴν μείζονα, ἔτι πᾶν δ ἔχει ἀρχὴν ἢ αἴτια ἢ στοιχεῖα, γιγνώσκεται τούτων ἐγνωσμένων, οῦτω συνάγει ὅτι τὰ φυσικά ἄρα πράγματα γιγνώσκεται τῶν ἀρχῶν ἐγνωσμένων. Βοἡαπιες βħ, hat augenscheinlich in seiner breiten Manier bie eigenen Borte bes Theophrast μπιστέρεπ.

152) Simpl. f. b. a. b vgl. Schol. 325, 28 dll' οὐκ ἀτιμαστέον διὰ τοὐτο
τὴν φυσιολογίαν, ἀλλ' ἀρκεῖσθαι χρὴ τῷ κατὰ τὴν ἡμετέραν
χρῆσιν καὶ δὐναμιν, ὡς καὶ Θεοφράστῳ δοκεῖ . . ὅλως δε,
ὡς κοινῶς εἰπεῖν, ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῶν αἰσθητῶν τὴν
περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν ἀλήθειαν ἀνιχνευτέον καὶ Θεοφράστῳ
πειθομένοις, ες περὶ τούτου ζητῶν ἐν πρώτῳ τῶν Φυσικῶν
τάδε γέγραφεν· κέπεὶ δὲ οὖκ ἄνευ μὲν κινήσεως οὐδὶ περὶ ἐνὸς
λεκτέον, πάντα γὰ ἐν κινήσει τὰ τῆς φύσεως, ἄνευ δὲ ἀλλοιωτικῆς καὶ παθητικῆς οὐχ ὑπὲρ τῶν περὶ τὸ μέσον, εἰς ταῦτα
τε καὶ περὶ τούτων λέγοντας οὐχ οἰόν τε καταλικεῖν τὴν αἴσθησιν, ἀλλ' ἀπὸ ταὐτης ἀρχομένους πειρᾶσθαι χρὴ θεωρεῖν ἢ
τὰ φαινόμενα λαμβάνοντας καθ' ἐαυτά, ἢ ἀπὸ τούτων, εἴ τινες
ἄρα κυριώτεραι καὶ πρότεραι τούτων ἀρχαί· καὶ κάλλιον οἰμαι
τοιοῦτόν τινα τρόπον, τὴν ἀπὸ τῶν ἡμῖν γνωριμωτέρων ἐπὶ
τὰς ἀρχὰς ἐπίβασιν γίνεσθαι».

Rorper im Raume fich finden, namlich ber Kirfternhimmel nicht, und, wurden bie Cpharen jufammengezogen, auch ber gange himmel nicht, ba bas im Raume befindliche, auch ohne felber einen Wechsel ber Bewegung erfahren zu haben, nicht mehr im Raume fein murbe, wenn bas fie Umfaffende hinmeggenommen mare. Zweifelnd fpricht er bie Unnahme aus, ob nicht ber Raum, fatt an fich ju fein, nur bie Ordnung nub Lage ber Rorper nach ihrer natur und ihren Bermogen bezeichne, wie fie bei Thieren und Pflanzen und überhaupt allem Ungleichtheiligen, unbelebtem und belebtem, b. b. bei allem Gestalteten ftatt finben muffe 153). Durfen wir aus einer eingelnen Stelle ichließen, fo bahnte fich Theophraft im britten Buche ben Weg gur Rosmologie (bas Buch wirb ja auch: "aber vom himmel" überfchrieben) burd Unterscheibung ber verichiebenen Arten ber Wirtsamfeit. Das Berbenbe heißt es, wird burch ein Achnliches, wie ber Menfch burch ben Den-

<sup>158)</sup> Simpl. 141. Schol. 379, b, 35 ierear di δει και δ Θεόφραστος έν τοίς Φυσικοίς απορεί πρός τον αποδοθέντα του τόπου λόγον θαὸ τοῦ Αριστοτέλους τοιαυτα, ότι τὸ σώμα έσται έν έπιφανεία, δτι χινούμενος έσται ό τόπος, δτι οὐ πάν σώμα έν τόπφ (οὐδὲ γάρ ή ἀπλανής), διι έαν συιαγθώσεν αἱ σφαίραι, καλ δλος δ ουρανός, ουκ έσιαι έν τύπφ, διι τά έν τόπφ όντα μηθεν αυτά μετακινηθέντα, εάν άφαιρεθή τα περιέχοντα αυτά, οθαέτι έσται έν τόπεν - ib. 48 τὸ ἀκίνητον είναι τὸν τόπον ύ μεν Θεόφο, και Ευσημος ώς αξίωμα και αυτό προσλαμβάνουσιν, δ δὶ 'Αριστ. τῷ δρισμῷ προσιίθησιν. - Simpl. 149, b zai yag nai Geimoagros er rois Duginois galverai the Erroiar επύτην έσχηχώς περί του τόπου, έν οίς φησίν ώς έν απορία BOOGLON 194 POLON. "THE OLE ORN EQ1! NOB, OFICE 112 δ τόπος, αλλά τη τάξει και θέσει των σωμώτων λέγεται κατά τάς φίσεις και δυνόμεις, δμοίως δ' έπι ζώων και φυτών και όλως των ανομοιομερών, εξιε έμψύχων εξτε αψύχων, ξμαορφον đã thy giger tyántwy. nai yag toutwy tátic tie nat Stoic THE MEQUET EGT! MADE THE CHAP OUGHAP . DID MAL ENGINE EF TH autou ywog leyerai to eyeir the olxelar taker, enel nat twe του σώματος μερών έχαστον έπιποθήσειεν αν και απαιτήσειε τήν ξαυτού χώραν και θέσιν.

fden. Barmes burch Barmes, ober burch Entgegengefestes, wie Donner und Blit durch bie bas Keuer in ber Luft gu= fammenbrangende Ralte, oder überhaupt burch ein ber Entelechie nach Seiendes, wie Striemen burch bie Beitsche, bie mit ienen weber im Berhaltnif ber Aehnlichkeit noch in bem bes Gegensages febt; und in biefer Beife foll bie Sonne auf bas Werbende wirfen 164). Alexander von Aphrodifias bebt mit Recht bas Unpaffende jeues von ber Beitsche bergenommenen Beifpiels hervor, und bag ja auch in ben beiben anbren Arten ber Birkfamteit bie Energie bas Wirkenbe fei. Mochte es nun auch bem Theophrast nur barauf antommen, eine auf Sebulichkeit und Gegensat nicht gurudzuführende Art ber Wirt. famteit nachzuweisen, fo fcheint bie Stelle boch auf Mangel an fefter Begriffebestimmung von Energie und Entelechie bin-Dit bem vierten Buche muß er in die Seelenlebre eingegangen fein, ba bas fünfte Buch ale zweites von ber Seele bezeichnet wird 165). In biefem ober jenem Buche mag er wohl ben Zweifel ausgefprochen haben, ob bie Phantafie bem vernünfeigen ober vernunftlofen Geelenwefen angehore 146).

<sup>154)</sup> Simpl 287. bgl. Schol. 436, b, 33 διαιρεί δε δ Θεόφε, έν τρένφ των Φυσικών ή περί Ούρανοῦ τὰ γινόμενα οῦτως. ή γὰρ ἐπθ δμοίου γίνειαι ψησίν, ὡς ἄνθρωπος ὑπὸ ἀνθρωπου καὶ θερμόν ὑπὸ θερμοῦ, ἢ ὑπὸ ἐναντίου, ὡς δρῶμεν τοὺς κεραυνοὺς καὶ τὰς ἀστραπάς. ὑπὸ γὰρ ψυχρότητας ἡ τούτου τοῦ πυρὸς ἐν τῷ ἀἰρι γένεσις ἀθροίζοντος εἰς ἐν τὸ ἐν αὐτοῖς θερμόν καὶ ἐκπυροῦντος. ἢ τρίτον ὑπὸ ἐντελεχείς ὅλως ὅντος, ὡς καὶ ὁμώλωψ. ὑπὸ γὰρ ἐντελεχείς οῦσης τῆς μάστιγος γίνεται, οῦτε δὲ διοίως ἔτι οὖτε ἐναντίας τῷ γινομένου. καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ ἤίλου Φρησὶ γινόμενα ὑπὸ ἐντελεχείας γίνεται. καὶ γὰρ αὐτὰς οἰπὶ ὅμοιος οῦτε ἐναντίας τοῦς γινομένοις ὑπὰ αὐτοῦ. ἐφιστάντι δὲ ὁ ἀλλέξανδρος κτλ. Μις befondere Θάτιξι wird angeführt περὶ τοῦ Διακόσμου α, Diog. 43. Φb biejem ober jenem Buche entiehnt war was Θίπρεικία (Sahol. 502, 43) von ber Βερείφημιας gewiffer Θρήττει αις ἀνταναφέρουσαι αηξίθητ, ίδις ξιάς πίψε επεξάρειση.

<sup>166)</sup> Anm. 157 Priscian. metaphr. 284, 18 τὰ λοιπά του πέμιπτου βιβλέου.

<sup>156)</sup> Simpl. de Anima f. 80 fr (où tập ten dloyer, dlà tập tr

Im letteren handelte fiche von bem Unterschiede des leidenben Beiftes ober bes Beiftes bem Bermogen nach von bem fraftthas tigen (felbstthatigen). Es fragt fich, wie ift ber von Aufen tommende und gemiffermaßen beigelegte Beift boch jugleich ein eingeborener (συμφυής)? und welche ift feine Ratur ? Schon recht, bag er (an fich) noch Richts ber Rraftthatigfeit nach, Alles bem Bermogen nach fei, wie bie finnliche Bahrnehmung; benn nicht fo ift er zu faffen, ale fei er felber Richts ber Rraftthatigfeit nach (fo ihn zu faffen hieße Streit fuchen), fonbern ale ein ju Grunde liegenbes Bermogen, wie wir ce auch bei bem Stofflichen voraussegen. Das von Augen tommen ift alfo nicht ale ein Sinzugefügtes, fonbern ale ein in bem erften Entstehn in ihm Miteinbegriffenes zu feten. Wie aber wird bas Intelligibele und worin besteht fein (bes Beiftes) Leiben ? benn leiben muß er, wenn er gur Rraftthatigfeit gelaugen foll, wie bie fimiliche Bahrnehmung. Die nun foll bas Unterperliche vom Korper leiben ? und von welcher Beschaffenheit ift ber Wechsel? und geht ber Unfang von jenem aus, ober von ihm felber ? Bon jenem, mochte es fcheinen, benn nichts leibet burch fich felber; und baf er bas Princip von Allem fei und bei ihm bas Denten ftebe, nicht wie bei ber finnlichen Bahrnehmung, bom Rorper ausgehe. Doch auch bas burfte unftatthaft ericheinen, wenn ber Beift bie Ratur bes Stoffes bat, Richts an fich feiend und Alles nur bem Bermogen nach. Go hatte Theophraft fortgefahren zu fragen; benn Alles fei, zwar furz und bunbig ausgebrudt, voll von 3meifeln, Ginwurfen und Lofungen, - fügt Themistius hingu. Bu entschiedener Uebergeugung icheint er nicht gelangt ju fein, jedoch ben Unterschied vom leibenben und thatigen Beift feftgehalten ju haben, und ebenfo baf letterer, wenngleich unabhangig vom leiblichen Dr. ganismus, boch ale angeboren zu betrachten fei 167). In abn.

άνθρώποις φανιασίαν) και δ Θεόφραστος έν τοις ίδιοις Φυσικοί, άπορει, πότερον λογικήν ή άλογον θετέον.

<sup>167)</sup> Themist. de An. 91 αμεινον δε τα Θεοφράστου παραθέσθαι περί τε του δυνάμει νου και του ένεργεία. περί μεν ουν του

licher Weise finden wir ihn in den metaphysischen Bruchftuden mit Bedenten und 3weifeln verkehren. Was nun aber in den

δυνάμει τάδε ψησίν: "ό δε νούς πώς ποτε έξωθεν ών χαί ωσπερ έπίθειος, δμως συμφυής; και τίς ή αύσις αὐτού; τὸ μέν γαρ μηθέν είναι κατ' ένεργειαν, δυνάμει δε πάντα, καλώς, ωσπερ και ή αξοθησις. οὐ γαρούτως ληπιέον ώς οὐδε αὐιός (?). έριστικόν γάρ · άλλ' ώς ύποκειμένην τινά δύναμιν, καθάπερ και έπι των ύλικων. άλλα το έξωθεν άρα οθη ώς επίθετον, αλλ' ώς έν τη πρώιη γενέσει συμπεριλαμβάνον (1. συμπεριλαμβανόμενον) θειέον, πώς δέ ποιε γίνεται τά νοητά, καὶ τί τὸ πάσγειν αὐτόν; δεί γάρ είπερ είς ένέργειαν ήξει, καθάπερ ή αίσθησις · ασωμάτω δὲ ύπὸ σώμαιος τι τὸ πάθος; ἡ ποία μεταβυλή; και πότερον απ' έχείνου ή άρχη η απ' αὐτοῦ; τὸ μέν γάρ πάσχειν απ' έχείνου δόξειεν αν (ουθέν γάρ άφ' έαυτου τών έν πάθει), το δε άργη πάντων είναι και επ' αὐτῷ τό νοείν και μή ωσπερ ταϊς αισθήσεσιν απ' αυτου. τάχα δ'άν φανείη και τούτο άτοπον, εί δ νούς θλης έχει φύσιν μηθέν ών, απαντα δε δυνατός". και τα εφεξής μακρον αν είη παρατίθεσθαι, καίτοι μή μακρώς είρημένα, άλλα λίαν συντόμως και βραγέως τή γε λέξει τοίς γαρ πράγμασι μεστά έστι πολλών μέν αποριών, πολλών δε επιστάσεων, πολλών δε λύσεων. έστι δε έν τώ πέμπτω των Φυσικών, δευτέρω δε των περί Ψυγής . . . . . απαθής γάρ, ψησίν, ό νούς, εί μη άρα άλλως παθητικός, και **Ετι τὸ παθητικόν ὑπ' αὐτοῦ οὐχ ώς τὸ κινητικόν ληπιέον**. ατείης γαρ ή κίνησις. αλλ' ώς ένεργειαν και προϊών φησι τας μέν αίσθήσεις οθα άνευ σώματος, τον δε νούν γωριστόν. άψάμενος δε και των περί του ποιητικού ιού διωρισμένων Αριστοιέλει, έχεινο φησίν έπισχεπτέον, δ δή φαμεν έν πάση φύσει, τὸ μέν ώς ύλην καὶ δυνάμει, τὸ δὲ αἴτιον καὶ ποιητικύν, καὶ ότι αξέ τιμιώτερον ιὸ ποιούν του πάσγοντος καὶ ή άργη της υλης, ταύτα μέν αποδέχεται, διαπορεί δέ, τίνες οὖν αὖται αξ δύο φύσεις, και τι πάλιν το υποκείμενον ή συνηρτημένον το ποιητικού μικτόν γάρ πως δ νούς έκ τε του ποιητικού καί του δυνάμει. εί μεν οθν σύμφυτος ό πινών, παι εθθύς έχρην zai del. el de Votegor, metà tiros zai mus f yéregis; foixer our παὶ ἀγέννητος, εξπες καὶ ἄιμθαςτος. ένυπάς χον δ' οὖν, διὰ τι οὐκ αξί; η δια τί λήθη και απάτη και ψεύδος; η δια την μίξιν; έξ ών Επάντων δήλον έστιν ετι ου φαθλως ύποι σούμει άλλον μέν letten brei Buchern ber Physik enthalten gewesen sein mochte (benn aus acht Buchern bestand sie nach dem Katalog bei Diogenes; was nach einer ohne Zweisel verderbten Ledart bei Simplicius auf das dreizehnte Buch zurückgeführt wird, stand im ersten), ob die Lehre vom Werden und Bergehn und die Reteorologie, deren erstere in einem, lettere in zwei Buchern von ihm abgehandelt sein soll 188), oder die Lehre von der sinnslichen Wahrnehmung und den Gerüchen, vom Alter, vom Schlaf und den Träumen, von den Affesten und vom Enthussasmus, — Gegenstände, worüber besondere Bucher angessührt werden 159), — wird sich schwerlich bestimmen lassen.

- 158) περί Γενέσεως α Diog. 49 Μεταρσιολογικών α β Id. 44 (Plut. Quaest. gr. 7 jedoch έν τετάρτη περί Μεταρσίων, wenn nicht, wie Usener vermuthet, in τετάρτη ein Fehler; andre Anführungen s. b. Usener) περί Μετεώρων α Diog. 47. Außerdem περί Θερμού και ψυχρού α (auch von Galen angeführt), περί Πήξεων και τή-ξεων α Diog. 44. 45 περί Αυξήσεως α ib. 50.
- 159) περί Λίσθήσεων α, περί "Οδμών α Diog. 42. 45, περί Γήρως α, 43, περί Παθών α 45. (τὴν μέμψιν καὶ τὴν βργὴν καὶ τὰν θυμόν φησιν ὁ Θεόφρ. ἐν τῷ περί Παθών κατὰ τὸ μάλλον καὶ ἦττον ἔχειν τὴν διαφορὰν καὶ μὴ εἰναι ὁμοειδή Simpl. in Categ. Schol. 70, b, 3 vgl. Galen. b. Ujener) περί "Υπνου καὶ ἐνυπνίων Diog. L. 45 (vgl. Priscian ad Chosr. procem.) περὶ Ένθου-

τινα πας' αὐτοῖς είναι τὸν παθητικὸν νοῦν καὶ φθαρτύν, δυ καὶ κοινὸν ὀνομάζουσι, καὶ ἀχώριστον τοῦ σώματος, καὶ διὰ τὴν πρὸς τοῦτο μίξιν τὴν λήθην καὶ τὴν ἀπάτην γίνεσθαι, φησὶν ὁ Θεόφρασιος, ἄλλον δὲ τὸν ὥσπερ συγκείμενον ἐκ τοῦ δυνάμει καὶ ἐνεργεία, δν καὶ χωριστὸν είναι τοῦ σώματος τιθέασι καὶ ἄφθαρτον καὶ ἀγέννητον, καὶ πώς μὲν δύο φύσεις τοῦτους τοῦς νοῦς, πώς δὲ μίαν εν γὰρ τὸ ἐξ ῦλης καὶ εἴδους. ἀλλ' ὅπερ εἰπον, τὸ μὲν ἀποφαίνεσθαι περὶ τοῦ δοκοῦντος τοῖς φιλοσόφοις, ἰδίας καὶ σχολῆς ἐστι καὶ φροντίδος. ὅτι δὲ μάλιστα ἄν τις ἐξ ὧν συνηγάγομεν βήσεων λάβοι τὴν περὶ τοῦτου γνῶσιν Λριστοτέλους καὶ Θεοφράστου, μᾶλλον δὲ ἴσως καὶ αὐτοῦ τοῦ Πλάτωνος, τοῦτο οὖν πρίχειρον ἴσως διισχυρίζεσθαι. ⑤. 289, β. 13 verbante ich bie Berbesserung ἀρχὴν in ἀρχὴ unb bie Berichtigung ber Interpuntion meinem Freunde Usener.

Doch ift letteres wahrscheinlicher als ersteres; da sich gar tein Grund absehen läßt, der den Theophrast veranlaßt haben könnte die Bucher von der Seele denen vom Werden und der Meteorologie voranzustellen. Auch hatte er im Buche von dem himmel nicht blos von den dem göttlichen, sondern auch von den dem Werden und Bergehn unterworfenen Körpern und Prinscipien gehandelt (Simpl. in l. A. de Caelo. Schol. 486, 11).

Bon einem im Berzeichniß ber Schriften bes Theophraft aufgeführten, aber schwerlich von ihm selber angesertigten Auszug aus feiner Physit erfahren wir nichts Raheres; bie einzige Beziehung auf einen Auszug aus der Physit bes Theophraft scheint nicht auf den erwähnten, sondern auf eine vom Simplicius selber entworfene Epitome zu gehn 160).

Theophrast scheint nicht, gleich bem Aristoteles und Eusbemus, ober ohngleich weniger, die Kritit ber worangegangenen Physiter in seine systematischen Schriften verwebt, sondern durch sein umfassendes Werk aber die Physiter den Grund zu einer fortlausenden kritischen Geschichte der älteren griechischen Phistosphie gelegt zu haben. Ihm gehörten wahrscheinlich die noch vorhandenen, dem Aristoteles beigelegten Abhandlungen über Tenophanes, Gorgias und Welfssus an, gleichwie die inshaltreiche Schrift über die sinnlicht Wahrnehmung. Jenes Wert bestand aus 16 Büchern, die anch unter besonderen Titeln im Ratalog aufgesührt werden und scheint bis ans Plato und Tenotrates herabgereicht zu haben. Es enthielt, wenn auch vielleicht nicht durchgängig, zuerst Erdrerung der Lehren und dann Kritit derselben, wie wir nicht blos ans den ers

σεασμού α Diog: 49 (woran's b. Athen. XIV, 624 u. Apollon. h. mir. 49 Geschichten angefährt werden).

<sup>160)</sup> Φυσικών επιτομής α Diog. 48 (über die Farbe: σαφέστερεν μοι ταύτα έν τή έπιτομή τών Θεοφράστου Φυσικών διώρισται, wenn nicht mit Ufener έν τοις είς την έπιτομήν zu lefen ift. Simpl. de An. 38) — περί Φυσικών έπιτομής α Diog. 46 — ein wahrscheinich von Diogenes IX, 21 benutzer Auszug aus bem historisch kritischen Werte.

baltenen beiben Schriften, fonbern aus Titeln verlorener ichlieften burfen. Die Anordnung mar eine gemiffermaßen bogmenhistorische. Zuerst waren in fortlaufender Reihe die Unnahmen über die Principien aufgeführt und mahrscheinlich auch fritifirt; bann vermuthlich bie Meinungen über Bemegung, Beit, Raum u. f. w.; und fo auch über bie finnliche Bahrnehmung, - ob am Schluft ober an welchem andren Orte, ift fchwerlich ju ermitteln. Auf Die Weise begreift fich, wie über die verschiedenen Theile der Demokritischen Theorie seche verschiedene Schriften angeführt werden. Richt so leicht begreift fich, wie baneben befondere, ob bemfelben Berte angehorige Monographien aber Anaximenes, Anaxagoras, Empedofles, Diogenes (von Apollonia), Archelaus, Metrodorus, Tenofrates aufgeführt werden. hatte Theophraft fich bie Dube genommen, die unter die verschiedenen Rubrifen bogmen. historisch vertheilten Lehren wiederum in ihrem durch die Giaenthumlichkeit bes Urhebers bedingten Busammenhange gufammengufaffen ? ober hat ein Spaterer ftatt feiner es gethan ? ober hat er es nur bei benen ber Dube werth gehalten, rud. fichtlich beren es vorzugeweise auf Erorterung ber Principien antam, wie bei Xenophanes, Meliffus und Gorgias, ohne barum fle unter ben besonderen Rubrifen, wie wir es in bem Buche von der finnlichen Bahrnehmung finden, unberudfichtigt ju laffen? oder maren jene Abhandlungen nur Borarbeiten? Ber vermochte hier bei bem Mangel an naheren Angaben gu entscheiben. Meine langst gehegte und mehrfach ausgesprochene Ueberzeugung, daß Simplicius einen guten Theil feiner Rachrichten über die alteren griechischen Philosophen Diesem Berte entlehnt habe, hat burch Ufenere forgfaltige Bufammenftellung ber Bruchftude eine Beftatigung erhalten 161).

<sup>161)</sup> negl Dog. 46. Merander in Metaph. 24, 5 führt das erste Buch an. 3m Uebrigen verweise ich auf Useners gründliche Erörterungen 1. 1. 25 ff., woraus die oben mitgetheilten Annahmen sich ergeben haben.

Anch von biefer Geschichte ber Physiter gab es einen im Ratalog bes Diogenes aufgeführten Auszug (160).

Die kleinen physischen Abhandlungen des Theophrast sind sehr werthvoll durch die große Masse von Thatsachen, wie er sie theils selber beobachtet, theils von andren nicht verwerflichen Zeugen erkundet hatte 162). Wie sorgkältig geht er in Erdrterungen über Entzündung und Erlöschen des Feuers ein, über Zu- und Abnahme desselben und der Wärme, über die pyramidale Form der Flamme 163). Nicht minder genau verzeichnet er was ihm von den Richtungen und Eigenthümslichseiten der Winde, die er von der seuchten Ausdunstung und der Sonnenwärme ableitet 163), von den Vorzeichen des Rezens, Windes, Sturmes und des heiteren Wetters (162) bestant geworden. Bon der Natur der Winde und ihren Ursachen hatte er anderweitig gehandelt, gleichwie von den verschiedenen Arten des Wassers 1665). Auch die besonderen Arten der Gerrüche, ihre Mischung, Wirkung und Anwendung, sowie die

<sup>162)</sup> de Signis 1. p. 782 Schneid. σημεία ύδάτων και πνευμάτων και χειμώνων και εὐδιῶν ὧδε έγράψαμεν, καθ' δσον ἦν έφικιόν, ἃ μεν αὐτοί προσκοπήσαντες, ἃ δε παρ' ετέρων οὐκ ἀδοκίμων λαβόντες.

<sup>163)</sup> negl Πυρός. Ueber bie pyramibale Gestalt bes Feuers siehe 54 ff.

6. 724 Sohneid. — Diog. 45 negl Πυρός α β. In unfrem Buche ober Bruchstüde wird Weiteres über bas Feuer versprochen, 76. extr. α'χριβέστερον δε πάλιν εν άλλοις έρουμεν περί αὐτών. Anführungen aus bemselben bei andren alten Schriftstellern siehe in Schneiders Anmm.

<sup>164)</sup> περὶ ᾿Ανέμων — 15 p. 763 εἰ δὲ πάντων τῶν πνευμάτων ἡ αὐτὴ καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν γένεσις, τῷ τι παραλαβεῖν ὁ ἥλιος ἐν ὁ ποιῶν εἶη. τάχα ὁ οὐκ ἀληθὲς καθόλου εἰπεῖν, ἀλλ' ὡς ο ἡ ἀναθυμίασις, οὖτος ὁ ὡς συνεργῶν. ib. 10. 761 καὶ γὰρ αἴ τε τοῦ ἡλίου φοραὶ συνεργοῦσιν ἀμφοτέροις (τοῖς βορείοις καὶ νοιίοις), καὶ ἡ ἀνταπόδοσις γίνεται, καθάπερ παλιρροοῦντος τοῦ ἀέρος κτλ.

<sup>165)</sup> ib. 1.757 ή των ανέμων φύσις έκ τίνων μεν και πως και δια τίνας αιτίας γίνεται, τεθεώρηται πρότερον. 5 άλλα περί μεν ύδάτων εν ετέροις είρηται δια πλειόνων.

bamals schon so weit gediehene Bereitung der wohlriechenden Essenzen und Salben beschreibt er sehr eingehend 100). In der Abhandlung von den Steinen werden diese auf das Elesment der Erde, die Metalle, von denen anderweitig gehandelt war, auf das des Wassers zurückgesührt; doch nur im Borbeisgehn 107), und ebenso slüchtig wird ihre Entstehung und die Mannichfaltigkeit ihrer Eigenschaften und Kräste besprochen. Man sieht nicht, ob der Verfasser sich in der That von der Aristostelischen Erklärung entsernen wollte, oder nur der Kürze wegen die trockene und seuchte Ausdunstung (ob. S. 1071, 962) auf Erde und Wasser zurücksührte. Das eigentliche Augenmerk ist auch hier auf Beschreibung merkwürdiger Steinarten, vorzüglich der edleren, sowie ihrer Eigenschaften und ihrer Ans

<sup>166)</sup> περί Όσμων ober όδμων. Auch biefe Abhanblung ichlieft fich au eine allgemeinere 1. 732 al & ldeas doxouds per axoloudeir ταϊς τών χυμών, οθ μην έχουσι γε πάσαι τας αθτάς προσηyoplas, Soneg er rots neoregor einouer. Berfprochen wird bie Abhandlung de caussis Plant. VI. extr., aufgeführt von Diogenes 44 und erwähnt von Athenaeus XV, 689. Db die Schrift negt Xulur & (Diog. 46) in ahnlicher Weise von ben verschiedenen Arten bes Gefdmads und von ben ihnen ju Grunbe liegenben Gaften gehandelt habe, ift zweifelhaft. Sie icheint wenigstens ohngleich weiter gereicht und ben phytologischen Buchern fich angefchloffen gu haben. vgl. Galen bei Ufener. Mich. Ephes. in parva Nat. 175, 6 raura de zat τα τούτοις έξης, όντα δε περί φυτών και γυλών, Αριστοτέλους μέν ούχ ευρίσχομεν δια το τος συντάξεις απολωλέναι, έπ δέ των Θεοφράστου δεϊ λαμβάνειν μέχρις αν εύρεθή τα ύπ' Αριστοτέλους γραφέντα. bezieht fich, wie Useuer bemertt, nur auf bie botanischen Berte.

<sup>167)</sup> περί Μθων (Diog. 44) höufig von griechischen und römischen Schriftstellern, namentlich von Plinius, benutt und ausgezogen, siehe Schneibers Kommentar (Theophr. IV, 533 ff.) — 1.686 Schn. των έν τη γη συνισταμένων τὰ μέν έστιν υσατος τὰ δὲ γης. υσατος μὲν τὰ μεταλλευόμενα . . . γης δὲ λίθος τε καὶ όσα λίθων είδη περιπτότερα . . . περὶ μὲν οὖν τῶν μεταλλευομένων ἐν αλλοις τεθεώρηται. Die ἀναθυμίασις ξηρὰ καὶ καπνώδης läßt Theophrast anderwärts nicht underidssigt, de Lapid. 50. — περὶ

wendung gerichtet. Der zu Anfang eingeschlagene Weg, sie nach den Eigenschaften zu ordnen 168), wird nur in Bezug auf ihre Brennbarkeit und Nichtbrennbarkeit verfolgt. In ahnelicher Beise werden merkwürdige Erdarten aufgezählt (48 ff.). Ebenso verhält siche mit den Aufschen über Ermattung, Schwinstel, Schweiß, Ohnmacht, mit den zoologischen Bruchstücken und dem von der Lähmung 169). Allerdings reiht Theophrast

Merallar a g Diog. 44. Ob das Buch dem Theophraft oder Arib floteles angehöre, war im Alterthum zweiselhaft, j. Ujener p. 6. u. 18.

<sup>168)</sup> de Lap. 3 ιδιότητες δὲ πλείους εἰσὶν ἐν τοῖς λίθοις· ἐν μὲν γὰς τῆ γῆ χρώματί τε καὶ γλισχρότητι καὶ λειότητι καὶ πυκνότητι καὶ τοῖς τοιούτοις αἰπολλαὶ διαφοραί, κατὰ δὲ τὰ ἄλλα σπάνεοι. τοῖς δὲ λίθοις αὖταὶ τε καὶ πρὸς ταθταις αὶ κατὰ τὰς δυνάμεις τοῦ τε ποιεῖν ῆ πάσχειν ἡ τοῦ μὴ πάσχειν. οἱ μὲν γὰς τηκτοὶ οἱ δ᾽ ἄτηκτοι, καὶ οἱ μὲν καυστοὶ οἱ δὲ ἄκαυστοι, καὶ ἄλλα τούτοις δμοια.

<sup>169)</sup> περί Κόπων a Diog. 44, von Photius (Bibl. cod. 278) ercerpirt und von Galen (f. Ufener) angeführt. - negi Illyywr (xai oxeτώσεων α, fett Diogenes ib. hinzu) gleichfalls von Photins (cod. 278) ausgezogen. - neol 'Idowiew a Diog. ib. Photins a. a. D. περί Αειποψυχίας (a Diog. ib. und Photius ib.) - περί Παραliσεως (a Diog. 45) und Photius. — Außerdem angeführt: πsei Πνιγμού α Diog. 45. περί των έν ξηρφ διαμενόντων α Diog. 43 (π. τ. έν τῷ ξηρῷ διατριβόντων Ζώων Athen. VII, 317, j. διαιτωμένων, id. 312, b. π. τ. λχθύων των έν τφ ξηρφ διαμεκόγτων b. Schneid. 825.) - περὶ τῶν Ζορον τῶν μεταβαλλόγτων τάς γρόας Schneid. 830 similiter Diog. 44 a. Athen. VII, 317, f. - περί των αθρόον φαινομένων Ζώων Schneid. 882. similit. Diog. 43. Phot. 278. - negl two Zowr boa leyeras woovely Diog. 43. Schneid. 835. Phot. 278 de invidentibus animalibus Apulej. apol. 51. - negi tur walevderwe Zwar Schn. 856. Diog. 43 a. Athen. VII, 314, b. - negì two dazetwo zai bly-11247 Zowy Schn. 857. Athen. VII, 314, b. moreibusque simul nocivis Priscian. ad Choer. Bon goologischen Schriften werben außerdem noch angeführt: περί έτεροφωνίας Ζφων των δμογενών π Diog. 48. Athen. IX, 390, b. περί Zφων ζ (έν τρίτη π. Z. Athen IX, 387, b). Entrouwr Apiototellous negl Z. g. Diog. 49 περί Ζήων φρονήσεως και ήθους α id. ib. περί των αθτομάτων

feinesweges blos Thatfachen an einander, fondern will die Ericheinungen erflaren und entlehnt bie Erflarungegrunde großentheils vom Ariftoteles, wie ben von bem polaren Berbaltnif (artinepiorugis), von ber Wirkfamfeit ber Sommetrie : sowie er mit ihm auch in ber Annahme einverstanden ift, bas Reuer bewege fich feiner Ratur nach nach Dben 170), baber auch mahricheinlich mit beffen Theorie über Schwere und Leichtigkeit. Aber boch schlieft er fich ihm nicht ohne Borbehalt von Zweifeln an. Bezeichnend in biefer Beziehung ift vorzüglich die Art, wie er fich über die Natur des Keuers erflart. Unter ben Gigenthumlichfeiten Die er ihm beilegt, wie, nicht gleich ben übrigen Elementen burch Uebergang in ein anbres ju entstehn, fonbern sich aus sich felber ju erzeugen und großentheils mit Gewaltsamfeit, erflart er fur bie bedeutenbfte, bag es immer Rahrung fuche, und nur an einem Gubftrat vorfomme, mahrend bie übrigen Elemente eines folchen nicht bedurften 171). Wie jeboch, fragt er, barf bas Reuer fur ein Princip gelten, wenn es nicht ohne einen ihm ju Grunde liegen-

Z. ā Diog. 46. vgl. Theophr. causs. plant. I, 1, 2. — περὶ Μέλιτος ā Diog. 44. Schneid. 837. Manche Einzelheiten finden fich aus den zoologischen Büchern des Th. von Athenäus, Aelian u. A. angeführt.

<sup>170)</sup> de animi defect. 6. 823 δτι δ ξαίνων ΰθατι τοὺς λειποψυχοῦντας, συμφράττων καὶ πυκνῶν τοὺς πόρους καὶ συναθροίζων ένιδε τὸ θερμόν (ἀντιπεριβσταται γιόρ) ἄφελεὶ. de ventis 52. 778 δύο γὰρ οὖτοι τρόποι μεταλλαγῆς ἡ περιισταμένων ἡ ἐκπνευσάντων τελέως (τῶν ἀνέμων) κιλ. υgί. Plut. quaest. natur. 13. 915. — de Igne 66. 728 ἀεὶ δὲ δεὶ συμμετρίας τινὸς εἰς ἄπανια τὰ τοιαῦτα πρὸς τὸ κρατισθαι. υgί. ib. 44. 721. — de Vent. 22. 766 τοῦ πυρὸς καιὰ φύσιν ἄνω ἡ φορά.

<sup>171)</sup> de Igne 1.705 .. το δε πύρ γεννάν και φθείρειν πεφυκεν αὐτό .. ειι δε αι ρει εσεις αὐτοῦ αι πλεισιαι οίος μειά βίας. 3 μεγίστη δε αιτη διαφορά δύξειεν αν είναι · τὰ μεν γάρ καθ αὐτὰ και οὐδεν εν ὑποκειμένο. 4. τοῦτο γὰρ ἦν και τὸ παρὰ τῶν παλαιῶν λεγόμενον, ὅτι τροφὴν ἀεὶ ζητει τὸ πῦρ, ὡς οὐκ ενδεχόμενον αὐιὸ διαμένειν ἄνευ τῆς ῦλης. Olympiod. in Moteorol. I, 339 6 μύνον τὸ πῦρ τῶν ἄλλων στοιχείων, ὡς φησι και Θ., τὰ παρακείμενα αὐτοῦ εξισχύει δμοια ποιῆσαι.

ben Stoff bestehn, baber nicht fruber als biefer und nicht einfach fein tann ? Unterscheiben wir auch zwischen Urfeuer und bem bei und vorkommenden, fo fragt fich noch, ob letteres von ersterem erzeugt wirb, ober von ben in Bewegung und Bechselbeziehung unter einander begriffenen Gubftraten, ober von beiben ? benn bie fo beschaffene Bewegung und ber Bechsel wird wohl auf bie Natur bes Warmen gurudgeführt und bie Sonne ift die alles Diefes bemirtenbe. Aber wieberum, ift bie Ratur ber Sonne eine 3bee bes Reuers, fo mußte fie febr viele und große Berschiedenheit in fich begreifen, als ein auf alles fich erftredenbes Princip, ba ja auch bas Licht von ihr ausgeht und bie in ben Thieren und Pflanzen zeugende Barme 172). Ift fie aber nicht Keuer noch Licht bes Feuers, und bie Barme nicht von ihr und burch fie, fo ift auch (jenes) Reuer in einem Gubftrat und bie Conne bas Barme. Und boch ift es auch wieberum unstatthaft bafur zu halten, bas Princip und bas Erfte fei in einem Substrat; benn bas Barme und feine Rraft mare Princip, ba biefes bas Gemeinsamere und weiter Reichenbe und Beranderung und naturliches Werben Beherrichendere ift. Das Keuer aber vermag, wie gefagt, fich

<sup>172)</sup> ib. 4 και άτοπον φαίνεται πρώτον αὐτὸ λέγειν και οίον άρχήν, εὶ μη οἰόν τ' είναι χωρίς ΰλης. οὔτε γάρ άπλοῦν οὔτω γε, ούτε πρότερον του ύποχειμένου και της ύλης, εί μή τις έν αύτη τη πρώτη σφαίρα τοιαύτη φίσις ώστε άμιχιον είναι θερμότητα καὶ καθαράν. οδιω δὲ οὐκ ᾶν ἔτι καίοι· πυρός δὲ αξίη φύσις, πλήν ελ άρα γε πλείους και διάφοροι, και ή μέν πρώτη καθαρά και άμικτος, ή δε περί την της γης σφαίραν μεμιγμένη אמן מבן אמום אַניצפטיי. אָ ל' מֹפְצְאָ חְלוּנְסָטִי מֹח' בּאבּניים מנוֹים זהָכ γενέσεως, η από των υποκειμένων, υταν έν κινήσει τοιαθε καί διαθέσει πρός αλληλα γένηται .. ή απ' αμφοίν; και γάρ ή κίνησις ή τοιάδε και ή άλλοιωσις είς την του θερμού πως ανάγεται φύσιν · ό γαρ ηλιος ό ταυτα πάντα δημιουργών. πάλιν θεή του ήλιου φύσις, εί μεν του πυρός τις ίδεα, πλείστην αν αθτη και μεγίστην έχοι διαφοράν, άρχή τις οδσα και πρός απαντα ήχουσα · και γάρ το φως από τούιου και ή γόνιμος έν τοίς ζώοις και φυτοίς θερμότης.

selber zu erzeugen und im Ganzen bas Uebrige zu vernichten; so baß offenbar die Natur des Feuers von der des Warmen verschieden ist 173). Doch fügt er abbrechend hinzu, dies führt und offenbar zu einer über das Borliegende hinausreichenden, die ersten Ursachen erforschenden Betrachtung 174).

4. Die einzigen eigentlichen, wenngleich nicht vollstasbig und mit mancherlei Berberbniß und erhaltenen Berke bes Theophraft sind die beiden die Pflanzenlehre betreffenden, und wohl geeignet und zu zeigen, wie er im Geiste des Aristozteles, eine große Fülle der Thatsachen durch eigene Beobachtung und unermabliche Erkundigung zu gewinnen und zu bewältigen wußte. Die erste Beranlassung zu sorgfältigerer Beobachtung der Pflanzenwelt gewährte ohne Zweifel die Arzneikunde und der Ackerbau. Auf Aussagen der Sammler und Berkaufer ofsicineller Pflanzen beruft Theophrast sich nicht selten und macht einige derselben namhaft, ohne jedoch gegen ihre marschenhaften und zum Theil wohl betrüglichen Erdichtungen blind zu sein 175). Eigentliche Aerzte führt er nicht an. Der Bes

<sup>173) 16.6</sup> εξ δε μή έστι πύρ μηδε πυρός φῶς, αὐτό μεν τοῦτο δαυμαστόν .. εξ δε μή δ΄ ύπο τούτου και διά τοῦτον ή θερμότης, εκεϊνό γε φανερόν ὡς ἐν ὑποκειμένο τινὶ καὶ τὸ πῦρ, καὶ ὁ ἥλιος τὸ θερμόν. ἄτοπον δε καὶ τοῦτο πάλιν, εξ ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ πρῶτον ἐν ὑποκειμένο τὸ γὰρ θερμόν καὶ ἡ τούτου δύναμις ορχή κοινότερον γὰρ τοῦτο καὶ ἐπὶ πλείω διήκει, καὶ κυρεώτερον ἀλλοιώσεως καὶ ψυσικῆς γενέσεως ... ὅθεν καὶ δῆλον ὡς ἔτέρα τις ἡ φύσις πυρὸς καὶ θερμοῦ.

<sup>174)</sup> ib. 7 ολλά γάς ταυτα έσικεν είς μείζω τινά σκέψεν έκφέςειν ήμας των υποκειμένων, η ζητεί τάς πρώτας αίτίας.

<sup>175)</sup> Hist. pl. IX, 8, 5 ειι δε δσα οι φαρμαχοπώλαι και οι είξοιόμοι τὰ μεν ίσως οικείως τὰ δε και έπιτραγφούστες είγουσιν κτι. ib. 8 ταύτα μεν ούν έπιθέτοις έσικεν, ώσπες είγηται. Martt-schreiereien des Pharmalapolen Aristophilus von Platää, des Chiers Eudemus, des Thrashas werden Hist. Pl. IX, 18, 4. 17, 1. 8 angeführt; letzterer jedoch (δ Μαντινεύς) und sein Schiller Alexias auch in chreuvollerer Beise ib. IX, 16, 8. ngl. E. Nepers Geschichte der Botanit I, 8 ff.

trieb bes Landbaues veranlaßte auch schon früh schriftliche Anweisungen dazu (Geoponika). Theophrast entlehnt wahrscheinlich aus ihnen Beobachtungen des Androtion, Menestor, keophaues, Androsthenes, Aleidemos 170). Annahmen der älteren Philosophen berücksichtigt er seltener 177), verschmäht dagegen nicht auf Dichter, wie Hessous und Musaus, oder auf Aussigen Erfahrener, wie Gartner oder auch Holzhauer sich zu beziehn, hin und wieder zwischen entgegengesetzen Angaben derselben schwankend, aber überzeugt daß die Anwendung die man von den Psanzen mache, zur Einsicht in ihre Besonderheiten führe 178). Selbst sprichwörtliche Redensarten und abergläubische Gebräuche läßt er nicht unbeachtet, oft nähere Erwägung sch vorbehaltend 179). Als Grundlage der wahr-

<sup>176)</sup> Bon Androtion, dem Athenäus III, 75, d. ein Georgiton beilegt, sicht Theophrast Beobachtungen über den Oelbaum und die Myrte an, hist. pl. II, 7, 2. de caussis pl. III, 10, 4; vom Menestor Manchersei über Wärme und Kälte rüdsichtlich der Pstanzen, und Aehnliches, s. v. in indico.; ebenso vom Aleidemos, der queh als Physiter genannt wird, s. d. indico.; vom Leophanes nur den Boden Betressends, de caussis pl. VI, 3, 5; vom Androsschenes über Bewässerung der Pstanzen auf der Insel Tylos im rothen Meere, ib. II, 5, 5. Bgl. über diese Männer Meyer a. a. D. S. 14 st. Ob der hist. pl. III, 12, 4 angesührte Satyros Arzt oder Pharmalopol gewesen?

<sup>177)</sup> Empedotics, de caussis pl. I, 12, 5; Anazagoras, hist. pl. III, 1, 4; Diogenes aus Apollonia ib. vgl. Theophr. de sensu 45, p. 666; Hippon, hist. III, 2, 2; Demotrit de causs. VI, 1, 6. II, 11, 7. 8 und häufiger.

<sup>178)</sup> δεβιουθ hist. VII, 13, 4. VIII, 1, 2, mit Mufaus quíammen, IX, 19, 2. — IV, 13, 6 τούτο μεν έσως οὖν τῶν πεπειραμένων ἀκούοντα θει πιστεύειν. VII, 5, 2 οἱ ξμπειροι τῶν κηπουρῶν. de causs. IV, 4, 11 φασὶν οἱ ξμπειροι. hist. III, 9, 3 οἱ ὑλοτόμοι φασίν. — de causs. IV, 6, 1 τούτο δ' οἱ μέν φασιν είναι ψεύδος ... οἱ δ ὡς ἀληθὲς διατείνονται. hist. I, 14, 4 ἡ γὰρ χρῆσις οὖσα κοινὴ συνθεωρείν ποιεί τὰς διαφοράς.

<sup>179)</sup> Hist. VIII, 7, 6 διδ και παροιμιαζόμενοι λέγουσιν οδ κακώς δτι "έτος φέρει, εθχί ἄρουρα". vgl. do causs. III, 23, 4. — hist. VII, 3, 3 φασί δείν καταράσθαί τε και βλασφημείν απείροντας

icheinlich von ihm zuerft wiffenschaftlich gestalteten Pflanzenlehre erkennt er bie empirische Ginsicht an, will lieber mit allgemeinen Umriffen fich begnugen als genau fostgestellte (ungureichenbe) Begriffsbestimmungen versuchen, und Analogie gu Sulfe nehmen, ohne jedoch barauf zu verzichten zum Ginklang ber Begriffe mit ben Thatsachen zu gelangen 180). Wie weit er bavon noch entfernt, mar er fich mohl bewußt und getroftete fich ber hoffnung, bas Rehlende einzusehn und zu ergangen werbe ber Kolgezeit nicht ichmer werben 181). Er burfte fich auch wohl gestehn zur Begrundung ber neuen Wiffenschaft bas Seinige gethan zu haben. Wie weit feine eigenen Beobachtungen reichten, wird fich schwerlich genau entscheiben laffen; baß er einen eignen botanischen Barten gehabt, ift unerweislich, auch zweifelhaft ob ober wie viele ber von ihm angeführten sogenannten Paradiese er selber gesehn 182); bie von ihm angestellten Erfundigungen aber erftredten fich von

<sup>(</sup>τὸ χύμινον). ib. II, 2, 10 ταῦτα μὲν οὖν ὡς μυθωδέστερα δεὶ δέχεσθαι. de causs. I, 17, 9 μυθολογοῦσιν. — hist. VI, 3, 7 ταῦτα μὲν ὁποτέρως ἔχει σχεπτέον. de causs. IV, 6, 9 ἀλλὰ περὶ μὲν τοὐτων ἐπισχεπτέον.

<sup>180)</sup> de causs. II, 4, 8 άλλ' εν τοις καθ' ξκασια το ακριβές μάλλον έσως αλσθητικής δείται συνέσεως, λόγφ δε ούκ εὐμαρες άφορισαι. hist. I, 3, 5 διὰ δὴ ταῦτα . . οὐκ ἀκριβολογητέον τῷ δρφ, ἀλλὰ τῷ τύπφ ληπτέον τοὺς ἀφορισμούς. — de causs. I, 16, 4 οὕτω δε δει τὴν ἀναλογίαν λαμβάνειν. — I, 1, εὐθὺ γὰρ χρὴ συμφωνείσθαι τοὺς λόγους τοῖς εὐρημένοις. I, 17, 6 ἐκ δε τῶν καθ' ξκαστα θεωροῦσι σύμφωνος ὁ λόγος τῶν γιγνομένων.

<sup>181)</sup> de causs. Ι, 4, 6 καὶ γάρ εἔ τι παραλέλειπται προσθεϊναι καὶ συνιθεϊν οὐ χαλεπόν.

<sup>182)</sup> Daß Th. ben mit Gulfe bes Demetrius Ph. erworbenen Garten für bostanische Zwecke benutzt habe, ift eine bloße Möglichkeit. — Er führt einen von Harpalus bei Babylon angelegten Paradies — Kunstgarten oder Park — an (hist. IV, 4, 1), einen vom älteren Dionystus in Rhegium gegründeten (ib. IV, 5, 6), zwei in Sprien (IX, 6, 1. vgl. V, 8, 1).

ben Sanlen bes Bertules und bem Meere jenseits berfelben 183) bis tief in Indien hinein, über bas rothe Meer, ben perfifchen Reerbufen, Arabien, und wiederum über Italien, Latium, Tyrrhenien, Sabria 184), Illyrien, Thrafien und ben Ausfluß bes Don. Ihm mar schon ein großer Theil der Ausbeute, welche die Erdfunde ben Eroberungszugen Alexanders verbantte, ju gute gefommen, und man ficht aus feinen ausfuhrlichen und genauen Beschreibungen ber munberbaren Inbischen Reige 185) und ber Bewurze und Arome wie fehr er bie Benutung berfelben fich angelegen fein ließ. Doch verfaumte er über ber Freude an dem aus fernen ganden ihm Zukommenden nicht bas ihm naber Gelegene. Ueber bie verschiebenften Theile Griechenlands verbreiten sich feine Rachrichten; befonders von Makedonien, Theffalien und ben Athen nahe gelegenen Strichen weiß er viel zu berichten; und die Ueberlieferung, er habe ju ben Schulern bes Ariftoteles ichon in Stagira gehort,

<sup>183)</sup> Hist. IV, 7, 1 έν τή έξω τή περί 'Hoankéous στήλας. IV, 6, 1 έν τή έξω θαλάττη φύεται και δένδοα vgl. I, 13, 1. In einer Stelle IV, 7, 8 bezieht sich die έξω θάλαττα augenscheinlich auf das Indische Meer, um die Insel Thos.

<sup>184)</sup> Der Indische Berg Meros wird erwähnt Hist. IV, 4, 1, der Fluß Alesines ib. 5. — Bon dem als Chersones bezeichneten Arabien werden vier Landschaften, darunter Saba und Abramyta, angesührt, ib. IX, 4, 2. — In welchem Umsange Th. Italien gefaßt (ib. II, 8, 1), ersieht man nicht. Aarlvy wird als davon verschieden angesührt (V, 8, 1. vgl. 3 f de rwv Aarlvwr kyvdgos näga), ebenso Tvęęnvla, ib. IX, 15, 1. vgl. III, 17, 1; auch die Küsten negt rov Adglav (IV, 5, 2. vgl. 6) werden besonders ausgesührt.

<sup>185)</sup> Hist. IV, 7, 3 of δε, δτε ανάπλους ήν των εξ Ίνδων αποσταλέντων υπο Άλεξάνδρου. Durch fie scheint er seine Rachrichten über die Insel Eylos im Arabischen Meerbusen (ib. 7. vgl. V, 4, 7) erhalten zu haben, auch wohl die über Arabien. Bon jener Insel hatte jedoch bereits Androsthenes geredet (do causs. II, 5, 5). Seine Beschreibung der Indianischen Feige (hist. IV, 4, 4. vgl. I, 7, 3 do causs. II, 10, 2) verdankt er wahrscheinlich dem Onesitritus und Aristobulus, Begleitern des Alexander, auf die Strado XV, 1. 694 sich beruft.

crhalt einige Bestätigung burch die mehrsache Erwähnung bieser Stadt, auch des Museums darin 186) und durch die häusige Berücksichtigung jener nördlichen Länder. Seiner Geburtsinsel gedenkt er dagegen seltener als Areta's, Appros' und andrer griechischer Inseln; woraus sich wohl mit einiger Wahrscheinslichseit schließen läßt, er habe Lesbos verlassen, bevor der Sinn für Beobachtung des Pslanzenreichs ihm noch ausgegangen. Auch das griechisch assatische Kustenland scheint er recht wohl gekannt zu haben; doch sinde ich keine einigermaßen sichere Hinweisung auf längeren Ausenthalt in den nördlicheren Strischen jenes Kustenlandes.

Gleichwie Aristoteles in ber Zoologie, unterscheibet auch Theophrast zwei verschiebene Behandlungsweisen, eine bas Thatsächliche zusammenstellende und sednende, und eine die Thatsachen auf ihre Ursachen zurückzusühren bestrebte 187). In erstever die damals zugänglichen Pflanzenarten in der Form' eines sogenannten Systems zusammenzubegreisen konnte er nicht versuchen, wenngleich er nach der natürlichen Bestimmung, nicht nach der detlichen Lage die Theile zu unterscheiden sich vorsetzt 188); es sehlte ihm ein auf inneren Merkmalen beruhendes Princip der Unterscheidung der verschiedenen Arten und ihrer Absolge. Auch hätte er gleich der neueren Botanik, für viele Pflanzen Benennungen ersinden müssen, wozu der dem Botksbewußtsein sich so eng anschließende Grieche sich nicht leicht entschloß; fast nur Nut = und Zierpslanzen sand er benannt vor 189). Wie deutlich er der einer wissenschaft.

<sup>186)</sup> Hist. IV, 16, 3 ανέστη δε και έν Σταγείροις έν τῷ μουσείφ λεύκη τις έκπεσούσα.

<sup>187)</sup> Hist. I, 12 extr. άλλά και περί τούτου και τών άλλων τών τοιούτων υστερον πειρατέον θεωρείν τάς αίτίας.

<sup>188)</sup> Hist. I, 6, 9 . . ων οὐθέν έστι φίζα· δυνάμει γάρ δεί φυσική διαιρείν και οὐ τόπφ.

<sup>189)</sup> Hist. I, 14, 4 άλλα των μέν αγρίων ανώνυμα τα πλείστα και ξμπειροι όλίγοι, των δε ήμερων και ωνομασμένα τα πλείω και ή αίσθησις κοινοτέρα.

lichen Betrachtung biefes Naturreiche entgegentretenben Schwies rigfeiten fich bewußt mar, zeigt fogleich ber Gingang zu feiner Vilanzeugeschichte. Bor allem muffen wir, fab er ein, ber wesentlichen Theile ber Pflanzen und verfichern, und fur folche werben wir zunachft bie bleibenben halten; aber wie fchwierig ne zu entbeden, ba die Theile ber Pflangen in beständigem Bechfel begriffen find, und feine allen gemeinsame fich finden, wie Mund und Bauch bei ben Thieren 190). Theophrast begnugt uch baber die großentheils vorfommenden aufzugahlen, Burgel, Stengel, Zweig, Reis, und Die Berichiedenheiten hervorzuheben, bie sich rudfichtlich ber Theile ber Pflanzen überhaupt bemertbar machen, Saben ober Richthaben ber Theile, Mehnlichfeit ober Unahnlichfeit und verschiebene Stellung berfelben 191). Er empfiehlt die Theile an ben Pflangen forge faltig zu beobachten, an welchen fie am ausgebildetften vortommen, um nach Analogie auf andre, an benen fie weniger jur Musbilbung gelangen, ju fchließen, und auch bie Analogie mit Theilen ber Thiere, ber Berichiebenheit ohngeachtet, nicht außer Acht zu laffen 192).

<sup>190)</sup> Hist. I, 1, 1 αὐτὸ γὰς τοῦτο πρῶτον οὐχ ἐκανῶς ἀψώςισται, τὰ ποῖα θεῖ μέρη καὶ μὰ μέρη καλεῖν, ἀλλ' ἔχει τικὰ ἀπορίαν. 4 διὸ καὶ ὁ ἀριθμὸς. (τῶν μέρῶν) ἀόριστος· πανταχῷ γὰς βλαστητικὸν ἄτε καὶ πανταχῷ ζῶν. 10 ὅλως θὲ πολύχουν τὸ φυτὸν καὶ ποικίλον καὶ χαλεπὸν εἰπεῖν καθύλου· σημεῖαν δὲτὰ μηθὲν εἰναι κοινὸν λαβεῖν ὁ πᾶσιν ὑπάρχει, καθάπες τοῖς ζφοις στόμα καὶ κοιλία· τὰ δὲ ἀναλογία ταὐτὰ τὰ δ' ἄλλον τρόπον.

<sup>191)</sup> Hist. I, 1, 9 έστι δὲ πρώτα μὲν καὶ μέγιστα καὶ κοικὰ (τὰ μέρη) τῶν πλείστων τάδε, ρίζα καυλὸς ἀκρεμων κλάδος, εἰς τὰ διέλοιτ' ἄν τις ισπερ εἰς μέλη, καθάπερ ἐπὶ τῶν ζιμων. Εδ folgt eine Begriffsbestimmung bieser verschiedenen Theile, wie ἀκρεμόνας δὲ λέγω τοὺς ἀπὸ τοῦ καυλοῦ σχιζομένους, οῦς ἔνιοι καλοῦσιν όζους. — 6 αὶ δὲ τῶν μερῶν διαφοραὶ σχεδὸν ῶς τύπφ λαβεῖν εἰσὰν ἐν τρισίν, ἢ τῷ τὰ μὲκ ἔχειν τὰ δὲ μή ... ἡ τῷ μὴ δμοια μηδὲ ἰσα, ἢ τρίτον τῷ μὴ δμοίως.

<sup>192)</sup> Ib. 5. od det de odde routo landdrein, et zi zat' arakopian

Wie wenig Theophrast sich auch an einer nur einigetmaßen gureichenden fpftematifchen Rlaffificirung versuchen fonnte, eine vorlaufige Sonderung hauptfachlicher Gefchlechter burfte boch nicht fehlen, und bagu benutt er bie ubliche Unter-Scheidung von Baumen, Strauchen, Stauden und Rrautern, Die er baburch einigermaßen haltbar zu machen fucht, baf er bie Unterschiebe auf bie verschiebenen Arten bes Sproffens aus ber Burgel gurudführt. Doch vermag er namentlich Strauche und Stauden nicht burchgangig aus einander zu halten; lettere follen mit erfteren gemein haben, bag fie von ber Burgel an vielzweigig fejen, und bie Bielheit ber Stengel fie von jenen unterscheiden. Er ift fich bes Schwankenben biefer Unterfchiebe fehr wohl bewuft gewesen 193). Go auch in Bezug auf bie Unterscheidung wilder und gahmer, Frucht tragender und nicht Frucht tragender, Bluthe treibender und bluthelofer, immer belaubter und bie Blatter abwerfender Oflangen. Rur bemerkt er gegen Sippon bag nicht alle wilben Pflanzen fulturfabig feien 194). Mehr ursprungliche Berichiedenheit fleht er in bem

θεωρητέον, ωσπερ έπε των ζώων, την αναφοράν ποιουμένους δήλον δτι πρός τὰ έμφερεστατα και τελειότατα, και άπλως δε σσα των έν φυτοις αφομοιωτέον το έν τοις ζώοις, ως αν τις τῷ γ' ἀνάλογον αφομοιοί. do causs. I, 2, 4 ἡ δε ἔκφυσις δήλον διι πανταχόθεν.

<sup>193)</sup> Hist. I, 3, 1 έπεὶ δὶ συμβαίνει σαφεστέραν εἰιαι τὴν μάθησιν διαιρουμένων κατὰ εἴδη, καλῶς ἔχει τοῦτο ποιεῖν ἐψ' ὧν ἐνδέχεται. πρῶτα δέ ἐστι καὶ μέγιστα καὶ σχεδὸν ὑψ' ὧν πάντ' 
ἢ τὰ πλεῖστα περιέχεται τάδε, δένδρον θάμνος φρύγανον πόα. 
δένδρον μὲν οὖν ἔστι τὸ ἀπὸ ἡίζης μονοστέλεχες πολύκλαδον 
όζωτὸν οὐκ εἐαπόλυτον . . . θάμνος δὲ τὸ ἀπὸ ἡίζης πολύκλαδον . . φρύγανον δὲ τὸ ἀπὸ ἡίζης πολυστέλεχες καὶ πολόκλαδον . . πόα δὲ τὸ ἀπὸ ἡίζης ψυλλοφόρον προῖὸν ἀστέλεχες, οὖ ὁ καυλὸς σπερμοφόρος, οἶον ὁ σῖτος καὶ τὰ λάχανα. 

δεὶ δὲ τοὺς δρους οὕτως ἀποδέχεσθαι καὶ λαμβάνειν ὡς τύπφ 
καὶ ἐπὶ τὸ πᾶν λεγομένους · ἔνια γὰρ ἴσως ἐπαλλάττειν δόξειε 
κτλ. υgί. ib. 5.

<sup>194)</sup> ib. 5. - 6 αμα δε και φαίνεταί τινα έχειν φυσικήν διαφοράν

Unterschiede von Lands und Masserpstanzen, obgleich er biese als örtliche von ben natürlichen sonbert 195). Zunächst aber wendet er sich, ohne die verschiedenen gleichtheiligen Bestandstheile, wie Rinde, Mark, Holz und die ihnen zu Grunde liesgenden Safte, Fasern, (Saftekanale), Abern, Fleisch, weiter zu verfolgen 196), zu einer morphologischen Erdrterung der verschiesdenen Theile der Pflanzen 197), der Burzel, von welcher mit bessonderer Andschrlichseit gehandelt wird (1, 6. 7), der Knospen (Total. 8), der Blatter (c. 10), des Samens (c. 11), der Safte (c. 12), der Bluthen (c. 13), der Früchte ober viels wehr des Fruchtstandes (c. 14) 194). Eingeschoben werden

<sup>΄</sup> εθθύς επὶ τῶν ἀγρίων καὶ τῶν ἡμέρων, εἔπερ ἔνια μὴ δύναται ζῆν ῶσπερ τὰ γεωργούμενα κτλ. Φοά meint er ὁ δ' ἄνθρωπος ἢ μόνον ἢ μάλιστα ἥμερον. ib.

<sup>195)</sup> Hist. I, 4,2 πάντων δε ληπτέον αξί και τας κατά τους τόπους (διαφοράς) ου γάρ ουδ οίδν τε Ισως άλλως. αξ δε τοιαύται δόξαιεν αν γενικόν τινα ποιείν χωρισμόν, οίον ενύδρων και χερσαίων, ωσπερ επί των ζώων. — ib. αὐταί τε δή φυσικαί τενες διαφοραί. — 3 ου μήν άλλα και τούτων εξ τις ακριβολογείσθαι θέλοι τα μέν αν εύροι κοινα και ωσπερ αμφιβια. Doch fügt er o. 6, 9 hingu: δυνάμει γάρ δες φυσική διαιρείν και ου τόπο (188).

<sup>196)</sup> Ι, 2 init. αλλα δε έξ ων ταύτα, φλοιός μήτρα ξύλον, δσα έχει μήτραν. πάντα δ΄ ύμοιομερή, και τὰ τούτων δε ετι πρόιερα και εξ ων ταστα, ύγρον ες φλεψ σάρξι άρχαι γάρ αὖται· πλήν εξ τις λέγοι τὰς των στοιχείων δυνάμεις· αὖται δε κοιναι πάντων. Bie wenig Th. bie Bichtigteit biefer gleichtheiligen Bestandtheile vertannte, zeigen bie folgenden Worte: ή μεν οὖν οὖσία και ή δλη φύσις έν τούτοις. Ueber den sehr unbestimmten Sinn von ένος s. Meyer a. a. D. S. 160 f.

<sup>197)</sup> ib. I, 5, 1 πειρατέον δ' είπειν τὰς κατὰ μέρος διαφοράς ὡς ὰν καθόλου λέγοντας πρώτον καὶ κοινώς, είτα καθ' Εκαστον, υστερον ἐπὶ πλείον ωσπερ ἀναθεωρούντας.

<sup>198)</sup> Ι, 14, 1 διαφέρει δε τὰ δένδρα και τοις, τοιούτοις κατά τήν καρποτοκίαν· τὰ μεν γὰρ έκ τῶν νέων βλαστών ψερει, τὰ δ' έκ τῶν ἔνων τὰ δ' έξ ἀμφοτέρων.

Erdrierungen über bie berichiebenen Richtungen bes Bachde thums (c. 9) 199). Rur bie Berfcbiebenbeiten merben bier wie in ben folgenden Abschnitten mehr ober weniger Pflangen anaefuhrt, an benen fie fich finden, - ein fcwacher Erfat fur bie bie verschiebenen Mertmale je einer ber Pflangen aus fammenfaffenden Beschreibungen, wie wir fie in aufren Gystemen ber Botanif finden, und baber bie Schwierigkeit viele ber von ihm angeführten Oflangen zu bestimmen. Rur felten bei ihm besonders merkwurdigen Pflanzen faßt Theophraft eine ju ficherer Bestimmung hinreichenbe Angahl von Mertmalen unmittelbar jufammen. Doch war ihm die Bufammengeborigfeit der Theile der besonderen Oflanze und wie fie durch die eis aenthumliche Ratur berfelben bestimmt werben, nicht verborgen geblieben 200). Demnachst wendet er fich jur Erorterung ber Berichiebenheiten in der Erzeugung und Fortpflanzung ber Spontane Entstehung lagt freilich auch er gelten, gleichwie spontane Uebergange einer Art in eine andre, jeboch nicht ohne fehr bedeutende Befchrantungen 201). Den allge-

<sup>199)</sup> Ι, 9, 1 ἔστι μὲν οὖν τὰ μὲν ὡς εἰς μῆχος αὐξητικὰ μάλιστ' ἡ μόνον, οἶον ἐλάτη φοῖνιξ κυπάριττος καὶ ὅλως τὰ μονοστελέχη καὶ ὅσα μὴ πολύρριζα μηθὲ πολύκλαθα' τὰ ἀὲ ὅμοἰως τοὐτοις ἀνὰ λόγον καὶ εἰς βάθος. ἔνια ὅ εὐθὺς σχίζεται οἶον ἡ μηλέαντὰ ἀὲ πολύκλαθα καὶ μείζω τὸν ὅγκον ἔχει τὸν ἄνω, καθάπερ ἔδα κτλ.

<sup>200)</sup> Hist. I, 12, 3 ώς δ' άπλως εἰπεῖν ἄπαντα τὰ μέρια τῶν δένδρων καὶ φυτῶν, οἶον ફίζα καυλὸς ἀκρεμῶν φύλλον καρπύς,
ἔχει τινὰ οἰκειότητα πρὸς τὴν ὅλην φύσιν, εἰκαὶ παραλλάττει
κατά τε τὰς ὀσμὰς καὶ τοὺς χυλούς. κτλ. υgί. IV, 18, 4, αὕτη
γὰρ οἶον ὑπόθεσις καὶ φύσις δένδρων. V, 8, 1 κατὰ δὲ τὰς
ἰδίας ἐκάστου φύσεις αὶ τοιαῦταὶ εἰσι διαφοραί. VI, 4 ἄπασα
ἡ ἀκανθικὴ φύσις ὑψίκαρπος. do cause. IV, 7, 5 τὸ δ' εἶναι
τοιαῦτα τῆς οὐσίας.

<sup>201)</sup> de Causs. I, 1, 2 είι δε κατ' άλλον τρόπον ή βλάστησις αὐτών, εξ τι τών αὐτομάτων έκ συρφοής και σήψεως, μάλλον δε άλλοιώσεως γινομένης φυσικής. δτι μέν οὐν ποινή πάσια ή διά τοῦ σπέρματος γένεσις, φανερόν εξ δ' άμφοτέρως ένια και

meinen Betrachtungen fchließen fich banh fogleich Erorterungen iber bie zwedmäßige Pflantung von Baumen und Strauchen. namentlich von Beinftod, Del- und Reigenbaumen und vorjuglich ausführlich von Balmen und ihren verschiebenen Arten an (II, 5. 6), über die Bearbeitung bes Bobens, Bemafferund und Dungung, über bie rathselhafte Raprifitation ber Reigen (¿quaques) und bie funftliche Befruchtung ber weiblichen Balme burch bie Bluthentraube ber mannlichen (II, 7. 8). Es folgt ein ausführlicher Abidnitt über bie wilben Banme und Strauche. ihre Kortpflanzung (III, 1), ihre Unterschiebe von ben hahmen (c. 2), und bie Berfchiebenheiten bie fich ans ihrem bergigen ober ebenen Stanbott ergeben (c. 3), ihre Belanbung und bie Beiten berfelben (c. 4. 5), ihr Bachethum und ihre Abnahme (c. 6. 7); abet bie verschiedenen Arten innerhalb ein und berfelben Gattung, mit Berudfichtigung bes Unterfchiebes ber mannlichen und weiblichen und bin und wieber auch ihrer Standorte (c. 8-18). Die weitere Audführung über ben Einflaß, ben bie Dertlichkeiten und die klimatischen Berichies benheften auf bas Bortominen und Bedeihen gunachft und vorjuglich ber Baume üben, folgt im vierten Buche, - bem erften Berfuche einer Bflangengevaraphie. Er erftredt fich über Me-Appten, Libyen, Aften bis ju Arabien und Indien, über Thrafien, ben Pontus, bie Proponitis, Muffen, Phringien und einige griechische Infeln (IV, 1-5), und lagt auch die Bafferpflangen im Meere, in ben Fluffen, Geen und Gumpfen nicht außer Acht (c. 6-12). Unmittelbar baran fnapfen fich Erbrterungen über

αθτόματα και έκ σπέρματος, οθθέν άτοπον. IV, 4, 10 και άνευ σπερματικής αρχής αὐτόματα πολλά συνίσταται και τών ελαιτόνων και τών μειζόνων φυτών. Hist. III, 1, 4 ταύτας τε δή τάς γενέσεις ύποληπτεον τών άγριων και έτι τάς αὐτομάτους, ές και οι φυσιολόγοι λέγουσιν. ib. 5. άλλ' αΰτη μέν άπηρτημένη πώς έστι τής αἰσθήσεως, άλλαι δὲ όμολογούμεναι και έμφανείς, οἰον δταν έφοδος γένηται ποταμού πάρεκβάντος τὸ δείθοον ή κτλ. υgί unten Anm. 219.

bie Lebensbauer und bie Rrantheiten ber Baume (c. 13-18). nach Schneibers Unnahme ein vom vierten zu fondernbes funftes Buch202). Das gegenwartige funfte Buch handelt von den verichiebenen holzarten, mann fie reif jum Schneiben, ju welchen Bermendungen tauglich und wie fie ihrer Gigenthumlichfeit gemaß zu bearbeiten, wiederum mit Beachtung ber Berfchiebenheiten, welche an benfelben Solgarten in verschiedenen Begenden vorkommen (f. besondere V, 2). Auch die Bermenbung gur Reuerung wird nicht außer Acht gelaffen (V, 9). Go weit reicht die Beschreibung ber Baume und Strauche, die ber nachträglichen Erflarung zufolge im Borangegangenen aufams mengefaßt maren 203), sowie wieberum bie Stauben und Rrauter einander nahe gerudt, jedoch je fur fich im fechsten Buche beschrieben werben und zwar zuerft bie Stauben wegen ihrer Annaherung an bie Baume und Strauche, fofern fie gleich biesen holzartig und fleinblatterig 204). Bu ben wilben bornlofen Stauden wird ber agpptische Pappros und bas libufche Silphion (VI, 3), eine wegen der Augbarfeit aller ihrer Theile im Alterthum fehr geschätte Pflange, gerechnet, unter ben bornigen ber bamals nur in Sicilien vorfommenbe Raftus aufgeführt (c. 4). Die gabmen Stauben begreifen bie Bierpflangen (στεφανωματικά) unter fich, bie jedoch gemischter Ratur theils ben Strauchen theils ben Rrautern vermanbt

<sup>202)</sup> f. Schneiders Ausgabe des Theophraft V, 233 sq. vgl. p. 242. Auf diese Weise würde die von Diogenes L. 46 angegebene Zehnzahl (negt grienw lorogewr I) der Bücher ihre Bestätigung sinden. Die bei Albus im Cod. Urbinas und Medicous als zehntes Buch gegebenen Centonen aus dem neunten Buche können nicht dafür gelten.

<sup>203)</sup> Hist. VI, 1, 1 περί μεν οὖν δένδρων καὶ θάμνων εἰρηται πρότερονεπόμενον δ' εἰπεὶν περί τε τῶν φρυγανικῶν καὶ ποιωδῶν καὶ
εἰ τινες ἐν τούτοις εῖτεραι συμπεριλαμβάνονται φύσεις, οἰον τρ
γε σετηρὰ ποιώδης ἐστί.

<sup>204)</sup> ib. απαντα γάρ ταυτα ξυλώδη και μικρίψυλλα, δι' δ και φρυγανικά.

sein und eine eigene Ordnung ausmachen follen (c. 6) 206); baber benn unbebenflich ben Rofen bie Lilien, Rarciffen, Levfojen und Beilchen nebengeordnet werden. Much hier bleibt bie Fortpflanzungs = und Behandlungemeife nicht außer Acht (c. 7. 8). Die Rrauter werben in Getreibe. und Bemufepflanzen eingetheilt 206) und von letteren, mit benen begonnen wird, die Zeiten angegeben, in benen und wie fie ju pflangen ober ju fden feien (VII, 2. 3), wann fie bluben und Frucht tragen (c. 3), ihre besonderen Arten (c. 4), ihre Bemafferung und Bedungung (c. 5). Auch die ben Gemufen abnlichen Keldfrauter werben in Betracht gezogen, bie egbaren und nicht efbaren (c. 6. 7) 207), in Bezug auf die Berichiebenheiten in ihrem Buche, ihrer Frucht, ihren Blattern, ben Zeiten ihrer Bebladung (Reimung), Bluthe und Reife der Krucht 208), ber Art ihrer Burgeln (c. 12), ber Form, Große und Gigenthumlichfeit ihrer Blatter (c. 13 f.), und ihrer Abhangigfeit von außern (fymptomatischen) Einfluffen 209). Die Betreibe

<sup>205)</sup> VI, 6, 1 τὰ δὲ ἤμερα βραχειάν τινα ἔχει θεωρίαν, ἄπερ ἐν τοὶς στεφανωματικοῖς ἐστι, τὰ δὲ καθόλου πειρατέον περὶ στεφανωμάτων εἰπεῖν ὅπως ἄπαν περιληφθή τὸ γένος. ἡ μὲν γὰρ στεφανωματικὴ φύσις ἰδίαν τικὰ ἔχει τάξιν, ἐπιμιγνυμένη δὲ τὰ μὲν τοῖς φρυγανικοῖς τὰ δὲ τοῖς ποιώδεσι.

<sup>206)</sup> VII, 1, 1 έπόμενον δε τοις εξοημένοις περί των ποιωδών εξπείν· τούτο γας έστι λοιπόν των έξ άρχης διαιρεθέντων γενων, εν δι συμπεριλαμβάνονται πως τό λαχανηρόν και τό σιτωδες. Zu ihnen fommt eine britte Gattung, die Theoph. τα θερινά nennt.

<sup>207)</sup> ib. 7, 1 των δε αρουραίων λεγομένων (80. τας διαφοράς) μετά τα τα δητέον, και δίως εξτι ποιώδες έστιν δ μη τυγχάνει βρωτόν καλούμεν γαρ λάχανα τα πρός την ημετέραν χρείαν εν δε τώ καθόλου κάκεινα περιέχεται, δι' δ και περί εκείνων λεκτέον.

<sup>208)</sup> ib. 10, 1 διηρημένων δε κατά τὰς ὥρας εκάστων πρός τε τὰς βλαστήσεις και κατά τὰς ἀνθήσεις και τελειώσεις τῶν καρπῶν, οὐδεν ἀναβλαστάνει πρό τῆς οἰκείας ὧρας οὕτε τῶν ὑιζοψυῶν οὕτε τῶν σπερμοφυῶν.

<sup>209) 1</sup>b. 16, 1 · · · ταύτα δε δόξειεν αντή μεν φυσικήν έχειν την αίτίαν τή δε συμπτωματικήν.

werben in Salmfruchte und Sulfenfruchte getheilt, bonon eine britte feiner jener angehörige, unbeuannte Art hingugefügt wird. Als ihnen gemeinsame Merkmale bebt Theophrast bervor, bag fie größtentheils aus bem Samen, felten aus ber Burgel fich fortpflanzen und entweber im Berbft gegen Untergang ber Dleiaben, ober nach ber winterlichen Gonnenwende gefaet werben 210) (VIII, 1). Dit großer Genauigfeit beschreibt er bann die verschiebenen Urten ihrer Reimpug und die Beit biefer, gleichwie bes Blubens und Reifens, nicht ohne Berud. fichtigung ber verschiebenen ortlichen und flimatischen Berbaltniffe (c. 2), bie auch im Kolgenben mehr ober meniger berudfichtigt werben. Much bie Formverschiebenheiten ber Blatter, Aehren oder Stengel und Bluthen lagt er nicht außer Acht (c. 3) und handelt bann von ben verschiebenen Arten biefer Gattungen (c. 4, 5), ber Beife ihres Unbaues (c. 6), von ihrem angeblichen llebergang in einander ober ihrer Madartung und andren Gigentbumlichleiten (e. 7), von ben Saatund Bobenverhaltniffen (o. 8. 9), ben Rrantheiten biefer Kruchtgattungen (c. 10), endlich von ben Bemahrungemeifen berfelben und ber Dauer ihrer Rutharfeit (c. 11) 211). Das neunte Buch enthalt eine Abhandlung über bie Gafte ber Pflangen 212), befandere ber exotischen, und über Berwendung berselben jur Gewinnung bes harzes (δητίνη) bes Peche (nirra) (c. 3) und wohlriechender Defe und Rarben, mit Ans gabe beffen mas Theophraft über bie zu biefen verwendeten

<sup>211)</sup> ib. 11, 1 των δε σπερμάτων οιλχ ή αυτή δύκαμες εσει είς τε την βλάστησιν και είς θησαυρισμόν.

<sup>212)</sup> ΙΧ, 1, 1 ή θγούτης ή οίκεια των φυτών, ηκ δη καλαύσι τινες δράς δνόματα κρικά ποροφαγορεύοντες, δήκαμιν έχει δήλον δτι την καθ' αθτήν έκαστη.

Banne und Gewächse bes Orients in Erfahrung gebracht (o. 4-7). Bei den folgenden ziemlich ausführlichen Erörterungen über die Heilträfte des Pflanzenreichs, die Pflanzen aus denen sie gewonnen werden, die verschiedenen Arten ihrer Wirksamteit, über ihre Einsammlung und Bereitung der Arzemeinitel aus denselben (c. 8. 20), ist er sich sehr wohl beswunft gewesen aus zum Theil sehr unverdürgten Angaben der Wurzelgräber und Pharmasopolen (ob. Ann. 175) schöpfen zu mulfer.

Theophrafis Bert iber bie Urfachen ber Pflangen Sann fich von feiner Befchichte berfelben nicht fo bestimmt unterfcheiben wie unfra gegenwärtige Physiologie ber Pflanzen von ibrer fpftematifchen Befchreibung, ja nicht einmal wie Ariftoteled' aitielogische Behandlung ber Zoologie von feiner Thiergefchichte fich unterscheibet. Bon bem inneren Bau ber Pflangen, ihrem Saftumlauf und ihren Bewegungen vermochte Theophraft, ber Bulfe bes Mifroftops entbehrend, bei weitem auch nicht fo weit Renntniß zu erlangen wie es bem Uriftoteles gelungen war vom inneren Bau ber Thiere fich zu unterrichten. Bormarfe, welche erfterer in biefer Begiehung erfahren hat, find, wie Schneiber und Mener gezeigt haben 213), ungerecht und beruben auf Bertennung ber ohngleich größeren Schwierigfeiten, bie er ju überminben gehabt haben murbe. Das får feine Beit ausführbar war, hat er mit Ginficht und Beharrlichkeit geleiftet, und bas gange Alterthum und Mittel. alter ift eher hinter ibm gurudgeblieben ale über ihn hinausgegangen 214). Er mußte fich begnugen bie hauptfachlichen Ericheinungen im Pflanzenreiche unter leitenben Befichtspuntten in Betracht ju giehn und ju erflaren, fo meit es ohne tiefere Einficht in ben Ban und bie Funttionen ber Pflangen geschehn

<sup>918)</sup> s. Schneiden in seiner Ausgabe V, Alboqu. Er pergfeicht zugleich die vereinzelten Ariftotetischen Aeussemmagen über das Pflanzenleben mit dem Afrodhrastischen Lehren, vol. Meher a. a. D. S. 154 ff.
814) vol. Schneider a. a. D. S. 221 ff.

mochte. Das aber leistet er in seinem Werte über die Ursachen der Pflanzen, welches nur leider noch ohngleich versberbter als die Pflanzengeschichte und mit sehr empfindlichen Luden auf uns gekommen ist 216). Im Allgemeinen die Anordnung in der Pflanzengeschichte seinen aitiologischen Erdrterungen zu Grunde legend richtet er sehr begreislich sein Ausgenmerk zuerst auf die verschiedenen Arten der Entstehung, der Bermehrung und des Wachsthums der Pflanzen. Bon den brei Hauptarten der Fortpflanzung, aus Samen, von selbst und aus Theilen der Mutterpflanze, scheine, bemerkt er 216), die letzte den Baumen mit einfachem Stamme, wie der Tanne, zu sehlen, verfehlt jedoch nicht das Eigenthumliche in der Fortpflanzung der Palmen hervorzuheben (I, 2) und erläutert dann die Fortpflanzungsweisen andrer Baume durch Stecklinge, Ableger, Wurzeln, Holz und Zweise 217). In ahnlicher Weise

<sup>215)</sup> Luden und Umftellungen weist Schneiber (f. V. S. 234 und die baselbst angesührte andere Stelle) häusig in der Pflanzengeschichte, häusiger noch in den Büchern von den Ursachen nach, und nach einer duntsen Angade in der Urbinatischen Handschift scheinen schon Andronikus und Dermippus in der Zählung oder Bezeichnung der Bücher von einander abgewichen zu sein. Auch der Schluß des zweiten und sünsten Buches scheint abhanden gesommen zu sein, s. Wimmer I. Prolog. VIIL sq. Schlimmer noch sieht es mit dem zweiten Pflanzenwerke, sosern von den acht Büchern, die Diogenes L. 46 (quinaun altien 7) aufführt, nur sechs vorhanden sind, oder gar fünf, wenn das sechste, von den Sästen und Gerüchen, als ein besonderes Werf zu betrachten sein sollte, da VI, 3, 3, freisich ganz im Borübergehn, von Gerüchen der Thiere u. s. w. die Rede ist. vost. unten S. 321.

<sup>216)</sup> de Causs. I, 1, 3 δι' δ και αί γενέσεις κατά τὰς **ιδίας έκε-**στων φύσεις· δσα μέν γὰς ξηςὰ και μονοφυή και ἀπαράβλαστα, ταῦτ' οὐδέμίαν ως είπειν δέχεται φυτείαν οὕτε ἀπὸ παρασπάδος οὕτε ἀπὸ ἀκρεμόνος.

<sup>217)</sup> Ι, 3, 1 δσα δε πλείους γεννάται τρόπους έχει και έν αὐτοις διαφοράν. τὰ γὰρ ἀπό παρασπάδος και ξίζης και κλωνός οὐ πάντως δύναιντ' ἄν και ἀπό ξύλου και ἀπό ἀκρεμόνος, καθάπερ ἄμπελος και συκή, τὰ δε πάλιν (οὐκ) ἀκὸ τῶν βλαστῶν,

erdriert er bie Fortpflanzungsarten ber andren Pflanzen, nasmentlich ber Zwiebelgewächse, und erwähnt ber scheinbaren Fortpflanzung durch die Blüthen, den ausschwitzenden Saft, die sogenannten Thränen 218). Die spontane Fortpflanzung beschränkt er so, daß nur sehr wenige und zweiselhaste Fälle übrig bleiben. Was etwa nach sorgfältiger Prüsung als sich saltig sich erweisen mochte, wird mit Aristoteles auf die von der Natur verbreitete Lebenswärme zurückgesührt 219). Nachsdem er dann vom Pfropsen und Ofuliren als einer Erzeugung auf fremdem Stamme furz gehandelt 220) (c. 6), vergleicht er die Fortpflanzung durch Samen und Ableger mit einander (c. 7—9), geht dann zu Erdrterungen über den Jahrestrieb der Pflanzen als einer zweiten Erzeugung über 221) (c. 10—15) und handelt darauf von der Reise einerseits der Fruchthüle ober Frucht, andrerseits des Samens 222) (c. 16—22), indem

ώσπες και ή έλάα. τὸ θὲ αἴτιον ἐν ἀμφοῖν ταθτὸν και παραπλήσιον κτλ.

<sup>218)</sup> Ι, 4, 6 ἐδιωτάτη δὲ βλάστησις ἡ ἐχ τῶν δαχρύων, οἶον τοῦ δ' ἐπποσελίγου καὶ τοῦ κρίνου καὶ ἐνίων ἑτέρων.

<sup>219)</sup> Th. bemerk, wie der Schein spontaner Erzeugung entstehn könne, wenn Samen durch die Lust, oder durch Anschwemmungen verdreitet würden oder der Wahrnehmung entgingen und sagt zum Schluß I, 5, 5 άλλα τοῦτο μέν ως έπιδοξαζόμενον εἰρψοθω, δεί δὲ απριβέστερον δπέρ απότοῦ σπέψασθαι παὶ ανιστορήσαι τὰς αντομαίους γενέσεις. ως δὲ ἀπλως εἰπεῖν αναγκαΐον γένεσθαι διαθερμαινομένης τῆς γῆς καὶ ἀλλοιουμένης τῆς ἀθροισθείσης μίξεως ὑπὸ τοῦ ἡλίου, καθάπερ ὁρωμεν καὶ τὰς τῶν ζώων. vgi. oben Anm. 201.

<sup>330)</sup> Ι, 6, 1 λοιπόν δ είπεϊν ύπες των έν άλλοις-γενέσεων, οδον ιών κατά τάς έμφυιείας και τούς ένος θαλιισμούς.

<sup>321)</sup> Ι, 10,1 ή δ έπειειος βλάστησις, αυτη γάφ οίον δευτέρα γενεσίς εστιν, ούχ αμα γενεται πάσιν, άλλη παφαλλάτει ταϊς ωραις.

<sup>22)</sup> I, 16, 1 ή θε πεψις έσειν εν τῷ περικαρπέψ τοῦτο θε θεί γίνε-σθαι καὶ λαβείν χυλὸν άρμότιοντα πρὸς τὴν ἡμετέραν ψύσιν. Εσως θε αὐτὸ τοῦτο πρότερον εὖ ἔχει θιελείν, ὅτι πέψις ἐστέν, ἡ μὰν σὖν τῶν περικαρπίων, ἡ δ' αὐτῶν τῶν καρπῶν. c. 19, 1 τὸ περικάρπιος . πρὸς τὰν χρῷσιν ἡμῶν τοῦ. Μαπ. 230.

er als Saupenriachen ber hier fattfindenben. Berichiebenbeiten Ralte ober Barme betrachtet und von ben Ertenntniffzeichen berfelben banbelt. Bon biefer vermeintlich inneren Urfachlichleit bes Gebeihens ber Pflangen gebt bas zweite Buch gur Erorterung ber von Außen besonders auf ben Baumwuchs einwirkenben und zwar zuerst ber natürlichen Urfachen 223) iber, wie Regen 224), Wind, Bodeubeschaffenheit, und bie gegen bie verschiebenen Beltgegenden geneigte lage 226), fuffes ober falziges Maffer (l. 1-7). Diefe Erdrterungen führen auf bie Rachmeisung gurud, bag nur bie Barme, nicht bie Ralte, Urfache bes Reifens ben Fruchte fei (c. 8). Un biefe allgemeinen Betrachtungen fcließen fich Erwagungen bet befonderen atmospharischen und tellurischen Giufluffe, welchen bie Pflanzen ausgefest find, und folder bie fie von einander enleihen (c. 9-19). Unter ben Beranderungen, bie fie auf biefe Beife erfahren, werben auch bie bes Beruchs, wenig ftens vorlaufig 226) berithrt, und bie Bewegungen ber Blatter und Bluthen nicht außer Acht gelaffen 227). Die Ginwirkungen ber

<sup>220)</sup> Η, 1, 1 περί δε τὰς βλαστήσεις και καρποτοκίας τῶν δένδρων και ἀπλάς τῶν φυτεῖν ὅσα μή πράτερον εἰρηται, πειρατέον ὁμοίως ἀποδούναι, διαιρούντες χωρίς ἔκαστα τά τε κατὰ τὰς ἐνιαυσίρυς ὥρας γινόμενα καὶ ὅσα κατὰ τὰς γεωργικὰς θεραπείας . . . ὁ λόγος δ' ἀμφοῖν ἐστιν οὐχ ὁ αὐτός, ἀλλ' ὁ μὲν φυσικὸς ὁ δὰ ἐπινοητικός · οὐτο γὰρ ή φύσις οὐθὸν (ποιεί) μάτην, ἢ τε διάκρια βοηθεῖν θέλει τῆ φύσει.

<sup>294)</sup> II, 2, 1 .. περί των ωραίων δόάτων. 8 άπλως σ' dei τά βόρεια βελτίω των νοτίων. 4 και τά νυκτερινά . . των ήμερινών.

<sup>295)</sup> ib. 4, I έπει δε και τα εδάφη μεγάλας έχει διαφοράς, λειαίων και περί τούτουν. 8 .. και ταθε πρός τόν βλιον διαφοραίς οδον άνιόντα η δυόμενον η μεσούντα ή πως άλλως έχοντα δεξ μή άγμοείν ποϊα τών φυτών τα οίκεία. τοί. ο. 7.

<sup>296)</sup> e. 16, 1 मर्था महत्रों प्रथेण उपप्रकार मर्था प्रथमित स्वीति स्वीति क्षेत्र है है। अर्थानुकार हेम रे मोहिल हेंग स्वीति क्षेत्र के स्वीति विद्यालय है से स्वीति है से स्वी

<sup>327)</sup> c. 19, 4 . . ἐπ' ἐνίων δὲ ἄσιρων καὶ αὐτὰ ἡ γῷ καὶ ἡ δαλατια μεταβάλλει. παίαχοι δέ τι παραπλήσιον τούτο καὶ κῶν ἀνδών πολλὰ καῷ! ἡμέραν : ἀἐξ γὰρ συμπερυρέφεται, τῷ ἡλέρ, μενίοντα

Rultur auf bie Pflaugen 228) gieht bas britte Buch in Ermagung. Rach allgemeinen Erorterungen über Rulturfahigteit, Aupflanzungen und Saaten überhaupt wird zuerft von ben Baumpfangungen und zwar theils im Allgemeinen (c. 4-9), theils bes Beinftod's (c. 11-16), ber Palme und bes Manbelbanmes insbefondere (c. 17-18), bann febr fury vom Unbau ber Zierpflangen und Gemuse (c. 19) und enblich von ber Rultur ber Betreibearten gehandelt 229) (e. 20-24). Das nierte Buch icheint gur Ergangung ber beiben vorangegangenen beftimmt gu fein und ift gleich biefem reich au Mittheilungen iber die damale üblichen und in verschiedenen Gegenden verichiebenen Arten bes Unbques. Das Buch gerfallt wieberum in zmei Theile, in beren exftem von ber Erziehung ber Baume und Rrauter aus Samen (c. 1), von ber Aufbewahrung biefer (c. 2), ihrer schnelleren ober langfameren Reimung (c. 3) und Bollendung berfelben fur Kortpflanzung und Rugung 230) (c. 4. 5), fo wie von bem angeblichen boppelten Reimen ges wiffer Samen in zwei auf einander folgenden Jahren gehanbelt wird 231); im zweiten Theil werden Saatzeit, Reimung,

και έγκλινονια πρός αύτόνι hist. I, 10, 1 ίδιον δή και τό τῆ ελάς και τῆ φιλύρο και τῆ πεελές και τῆ λεύκη συμφαίνον ατρέφειν γάρ δοκούσι τὰ ἄπτια μετά τροπάς θερινάς, και τούτο γκαρίζουσικ ἄτι γεγένηκει τροπαί.

<sup>228)</sup> III, 1, 1 ή περά τωϊκ φυτών θεωρία διττάς έχει τάς σχέψεις χαλ έν δυσί, μείαν μεν τήν έν τοις αὐτομούτοις γικομόνην, ηπερ άρχη της φύσεως, διέραν δε την έχ της έπονοίας και παραπικτιής, ηκ δή φαιμεν συνεργεία τη φύσεο πρός τό τόλος. 3 ή δε γεωρχέα πλήθός τε τροφής και ποιώτησα κατασκευάζει, vgl. Κακκ. 223.

<sup>229)</sup> ο, 20, 1 λαιπώ δε και όξοπες αντικεμιώνα τους περί τὰ δένδρα τὰ περί τὸν ψιλόν γεωργέαν ἐστίκ.

<sup>230)</sup> IV, 4, 1 · · διαιρετόνν την τελειόνητα τήν τε πρός ήμας και την πρώς γένεσιν· ή μεν γιος πρώς τροφήν ή δε πρός δύναμιν του γενικάν. υβί. Μπε. 222.

<sup>201).</sup> ०. ६, १ क्लूंग वृद्दे बॅरेनेक्स स्ट्ला महिर क्ले व्यवस्थायक मर्बोक्टरय बेंबर १०००,

Beit ber Reifung, ber Berbaulichkeit, Reigung zu Krankheiten ber Halms und Hulsenfrüchte in fortwährender Bergleichung mit einander erörtert (c. 7—11), nachträglich dann Erfahsrungen über das leichtere oder schwerere Weichwerden beim Rochen derselben (c. 12. 13) und Eigenthümlichkeiten des Sesams, der Hirse und andrer seltener angebauter Feldfrüchte hinzugefügt (c. 15). Das sünfte Buch handelt von abnormen (c. 1—4), oder durch Kunst erzeugten Erscheinungen im Pflanzenreich <sup>282</sup>) (c. 5. 6), sowie von den Ausartungen (c. 7), den Krankheiten, dem natürlichen oder gewaltsamen Absterben der Pflanzen 283) (c. 8—18). Das sechste Buch endlich versucht sich an Ausmittelung der Ursachen des Geschmacks und Gesruchs der Pflanzen und der rücksichtlich dieser Eigenschaften eintretenden Beränderungen derselben <sup>234</sup>). Wir kommen auf dieses Buch noch mit einigen Worten zurück.

είπερ αληθές, το παρά μέρος και μή αμα γεννάν ένια, καθάπερ επί τε του αλγίλωπος λέγεται και του λωτού και του βολβου. 9 extr. αλλά περι μεν τουτων επισκεπτέον.

<sup>232)</sup> V, 1, 1 . . . των γάρ αθτομάτων τὰ μέν έστι ψύσει, τὰ δὲ παρὰ φύσιν· καὶ γὰρ ἐν τοῖς ψυτοῖς ὑπάρχει τι τοιούτον ωσπερ καὶ ἐν τοῖς ζώοις· οἶον ἐάν τι μὴ τὸν οἰκεῖον ἐνέγκῃ βλαστὸν ἢ καρπόν, ἢ μὴ κατὰ τὴν τεταγμένην ωραν, ἢ μὴ ἐκ τῶν εἰωθότων μερῶν, ἢ τι τοιούτον ἔτερον· ἄπαντα γὰρ ταὐτα παρὰ ψύσιν· τῶν δὲ ἐκ τέχνης καὶ θεραπείας τὸ μέν ἐστι συνεργοῦν τῷ ψύσει πρὸς εὐκαρπίαν καὶ πλήθος, τὸ δὲ εἰς ἰδιότητα καὶ τὸ περιτιὸν τῶν καρπῶν κτλ. υρί. Μππ. 228.

<sup>233)</sup> c. 8, 1 αχόλουθα δε πως τοις είρημενοις χαι ωσπες εσχάτης θεωρίας περί νοσημάτων χαι φθοράς είπειν, αμφοτέρων μετεχοντα χαι των χαιά φύσιν χαι των παρά φύσιν. c. 15, 1 λοιπόν δ' έσιιν είπειν περί τε των βιαίων παθών χαι είτις άλλη μή ύπο του αέρος χαι των της φύσεως άλλ' ύψ' ήμων γίνεται.

<sup>234)</sup> VI, 1, 1 περί δε χυλών και όσμών, επειδή και ταύτα τών φυτών ολκεία, πειρατέον όμοιως αποδούναι τοις πρότερον τα τε
συμβαίνοντα περί εκαστον είδος και διά τίνας αιτίας. ή μεν
ούν φύσις ποία τις εκατέρου του γένους εν άλλοις αφώρισται,
και ότυ μικτά πως άμφω καιά λόγον εστίν. bgl. Mnm. 215 u. 166.

Wie schwer es auch ift bie Grenglinien amifchen ber zwiefachen Theophrastischen Pflanzenlehre scharf und bestimmt ju giehn, fo ficht man boch einigermaßen, wie es bem Ereffer porfdmebte, einerseits ber Erscheinungen und bes baraus berporgegangenen Bewohnheitsverfahrens fich zu bemachtigen, andrerfeits in die Urfachen und ben Begriff Ginficht gu gewinnen, überzeugt bag nur aus beibem gufammen vollfommne Erlenntniß fich ergeben Conne 235). Erfteres foll burch bie Pflanzengeschichte, letteres burch bas aitiologische Wert erreicht werben. Dhne in ben inneren Bau ber Pflangen einbringen ju fonnen, mußte er fich begnugen burch forgfaltige Beachtung ber außeren Ginwirfungen und Beziehungen einiger: maßen zu erfeten, mas ihm zur Erfenninif bes inneren Befens fehlte. Diefes ober ben Begriff ju ergreifen halt er fich zwar wie gefagt (235) als Endziel gegenwartig, aber zu erreichen vermag er es nicht; er muß fich an fritischer Durch. mufterung ber Thatfachen und Erfahrungen genugen laffen. Seine Theorie mochte fich ju feiner Beschichte etwa verhalten, wie bie fogenannte rationelle Acerbaulehre, bevor fie noch burch Anwendung der Chemie eine ficherere Grundlage gewonnen hatte, zu einer Aufzeichnung ber Thatfachen und Bewohnheiten des landbaues. Der bleibende Berth feines theoretischen Wertes beruht, abgesehn von bem Bilbe, bas es von ber Berbreitung und Rultur bes Pflanzenreiches in ber bamaligen befannten Belt, in feiner Bufammengehorigfeit mit ber Pflanzengeschichte entwirft, auf bem Reichthum ber mehr - ober weniger gefichteten Beobachtungen und Erfahrungen ruds fichtlich ber Berhaltniffe und Beziehungen, wodurch bas Be-

<sup>235)</sup> de Causs. III, 2, 3 ύπλο ξχάστου δέ έσιν ο λόγος ο τήν αλτίαν έχων, ην δεί μη λανθάνειν ο γαρ άνευ ταύτης ποιών καὶ τῷ ἔθει καὶ τοῖς συμβαίνουσι καιακολουθών κατορθοί μλν Ισως, οὐκ οἰδε δέ, καθάπερ ἐν ἰατρικῆ τὸ δὲ τέλειον ἐξ ἀμφοῖν. ὅσοι δὲ καὶ τὸ θεωρεῖν μάλλον ἀγαπώσιν, αὐτὸ τοῦτο ἔδιον τοῦ λόγου καὶ τῆς αἰείας.

beiben bes Bflangenlebens geforbert ober gehemmt wirb, auf ber, wie er es felber bezeichnet, fymptomatifchen Erflatung, Angabe ber Miturfachen 286). Geine eigentlich gitiologischen Erflarungsgrunde entlehnt Theophraft ans bet Phyfit bes Arifib. teles. Die Gegenfate bes Trodnen und Rinffigen, Barmen nnd Ralten find auch ihm bie Triebraber bes Stoffwethfele. und Reuchtigfeit und Barme die nothwendigen Bebingungeft bes Gebeihens bes Pflangenreiche, Jeboch fo, bag bie Barnie als bas zengenbe Princip zu betrachten fei und Gleichgewicht von Barme und Renchtigfeit zum Gebeihen erforberlich 237). Der natur ift bas Rulte entgegen, fagt er, und versucht, wie fcon bot ihm Meneftor, ber bem Empebofles fich angeschloffen hatte, Mertmale angugeben, worand bie burch ben Ginn nicht wahrnehmbare urfprungliche Warme ber Pflanzen fich erfennen laffe 286). Die Ralte fcheint er, wie bie Beraubung überhaupt, nur fur ein butth hervorrufung bes Gegenfates wirtfames Mittel bes Gebeihens gehalten zu haben; benn and bie Uris fivtelische Lehre von ber arringoloradis hatte er fich angerignet 239). Ebenso schlieft er fich ihr in Bezug auf ben that

<sup>236)</sup> Hist. VII, 15, 1 ταύτα δὲ δόξειες αν τή μεν φυσικήν έχειν τήν αιτίων τή δὲ συμπτωματοκήν. de Causs. IV, 4, 18 εἰ δὲ καὶ αμφατέρως συμβαίνει, τάχ' ων οὐδ' ατοπος εῖη διαφορών τενα συναιτίας εἶναι καὶ τῶν ἐδαφῶν καὶ τοῦ ἀέρος. V, 4, 7 ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως ἔξω φυσικής αἰτίας ἐστίς.

<sup>237)</sup> Hist. I, 2, 4 πρώτα δέ έστι το ύγρον και θερμόν· απαν γαρ φυτόν έχει τινα ύγροτητα και θερμότητα, ώσπες και ζώον κτλ. bgl. I, 11, 3. — ib. I, 7, 1 το γαρ θερμόν το γεννών. — de Chuss. I, 1, 3 τα απαράβλαστα και μονοφυή ασυμμετρία τινί του θερμού και ύγρου.

<sup>238)</sup> de Causs. V, 14, 8 και το δίον ζοως αλλοτριώτερον τη φύσει το ψυχρόν. — I, 21, 4 το δε δεφμόν και ψυχρόν, επεί περ ούκ εξε αζοθηθεν, άλλ' εξς λόγον ανήκει, διαμφισητείται και αντικέγεται, καθάπερ τὰ δίλα τὰ τῷ λόγω κρινόμενα . . . ἀνάγκη δε ἐκ τῶν συμβερηκότων ἄπαντα τὰ τοιαθτα σκοπείν ἐκ τούτων γάρ κρίνομεν και θεωροθραν τὰς δυνάμεις.

<sup>289)</sup> VI, 4, 3 σχεδόν δέ τι παρίμοιδη έστι το ζητούμενον . . . πό-

tigen und leidenden Gaktor ber Kansalität im; duf der einen Seite soll der eine nicht mit dem andren zusammenfallen, auf der andren Seite Ein und Daffelbe, wie der Samen, das Bermögen zu wirken und zu leiden enthalten 240), und die Birksamkeit entweder durch Achulichkeit oder auch durch den Gegensat bedingt werden 241) und das Gebeihen vom Eben-maß der in der Ursächlichkeit zusammentreffenden Faktoren ab-hänzig sein 242). Richt minder sinden wir beim Theophrast die veleologischen Boraussenungen des Gragiriten, daß die Ratur

- 240) Hist. V, 9, 7 οδ γάς έκ ταθιού το ποιούν και πάσχον, άλλ' ἔτερον εὐθύ δεί (?) κατά φύσιν, και το μέν δεί παθητικόν είναι το δέ ποιητικόν. do causs. ÎV, 1, β δεί δὲ λαβείν πρός αὐτάς (τὰς ἀπορίας) άρχην τήνδε, το σπέρμα μη μόνον ἔχειν δύναμιν τοῦ ποιείν άλλὰ καὶ τοῦ πάσχειν, ὅπερ καὶ κατὰ πάντων τῶν τῆς φύσεως ἀληθές. τος ΝΙ, 2, Ι.
- 241) de Cause. II, 7, 2 έτι δὲ καὶ τὰ δμοια ζητεῖ τὸ δμοιον καὶ τὰ ἀνόμοια μὴ τὸν αὐτόν (?), διαν (μὴ) ἢ τις παραλλαγὴ τῆς φύστως. ο. 9, 6 ἡ γὰρ ἐπιθυμία πάσι τοῦ συγγενούς. ib. 9 · · δθεν καὶ τὴν αἰτίαν ἐστὶν ἐκ τοῦ ἐναντίου φέρἐιν.
- 243) ib. II, 9, 18 συμμετρίαν έχοντες τής τε τροφής παι τού ἀέρος. I, 6, 8 χρή δε και τής ύγρότητος τής αὐτών συμμετρίαν τινά ύπάρχειν. c. 10, 5 ἀλλά δεί τινα συμμετρίαν έκαστον έχειν πρός τὴν ώραν. c. 14, 4 είπερ βούλονται πάντα ταῦτα συμμετρίαν τινά έχειν και τάξαν. III, 4, 8 ἀπλώς γάρ ταῦτα δεί τηρείν διαως και πρός τοὺς ὅρβρους τοὺς γυνομένους καὶ πρός τὸν ἀέρα και τὸν ἥλνον έξει συμμέτρως. VI, 13, 1 δτι δὶ τὰ μὰν ἐν ταῖς ῥίζαις τὰ δ' ἐν τοῖς παυλοῖς τὰς δυνάμεις έχει ταὐτας ἐπείνην χρὴ τὴν αἰτίαν ὑπολαβεϊν τὴν μιπρῷ πρότερον λεχθείσαν, ὡς ἡ φύσις ἐκατέρων σύμμετρος εἰς τὴν δύναμιν ἐνθα μὰν ὑρρὸν ἐκανὸν ἔνθα δὰ έλαττον ἔχουσα καὶ ξηρὸν ὡσαύτως.

τερα κατά φύσιν ή κατά στέρησιν τάλλα. 6. τό μέν ώσπες φυσικόν τό δ' ώς έν στερήσει και παρά μύσιν. ib. 6. 6, 8 ώς μέν άπλως είπεδν έκ των στερητικών είς τούς κατ' είδος (με ταβάλλει χυμούς). — ο. 18, 11 αντιπεριισταμένη γάρ ή θερμότης είς την γην και συνελαυνομένη πέττει. vgl. oben Anm. 170 u. die Indioo. s. νν. αντιπερίστασες u. αντιπερίστασθαι.

Richts vergeblich thue, daher für das Schwächere zu feiner Sischerung um so mehr Sorge trage, und daß die Birksamkeit der Natur nicht gleich der der Kunst stückweise, sondern Alles (je einer ihrer Schöpfungen Angehörige) zusammen 243), in seiner Beziehung auf einander, d. h. nach dem zu Grunde liegenden Zweckbegriff des Ganzen, hervorbringe. Daß Theophrast den Begriff einer von Innen herauswirkenden Zweckursächlichkeit nicht festgehalten und nur gleichsam Bersuche 244) gemacht habe von der falschen Teleologie sich zu befreien, die Alles in der Natur auf den Menschen und seinen oft thörigten Zweck beziehe, kann ich nicht zugeben 246). Die Kunst soll nur durch Beseitigung ungünstiger Berhältnisse oder durch Hervorrufung günstiger das dem Naturzweck entsprechende Gedeihen der angebauten

<sup>243)</sup> ib. I, 1, 1 ή γὰρ φύσις οὐδὲν ποιεῖ μάτην, ὅκιστα δὲ ἐν τοῖς πρώτοις καὶ κυριωτάτοις. IV, 4, 2 τὸ δὲ μηθὲν δλως γόνιμον ωσπερ ἐλέγχει τὴν φύσιν ὅτι ποιεῖ μάτην, ὅ καὶ ἡμῖν ὑπεναντίον πρὸς τὸ πρότερον. c. 1, 2 ἀεὶ δὲ τὸ ἀσθενέστερον ἡ φύσις εἰς πλείω τίθειαι φυλακήν. — I, 12, 4 ἀπλως γὰρ ως εἰπεῖν ἡ φύσις οὐθὲν καθάπερ ἡ τίχνη ποιεῖ κατὰ μέρος, ἀλλὰ πάντ' ἀθρόα καταβόλλεται.

<sup>244)</sup> Mayer a. a. O. I, 169 ff. Für jene angeblichen Bersuche beruft sich M. vorzüglich auf de causs. II, 16 ff. n. I. IV, 4.

<sup>245)</sup> Auch seine lleberzeugung ist: ἡ τέχνη μεμείται τὴν φέσιν. de causs. II, 18, 2 οἰεσθαι γὰς χρὴ τοιαύτα καὶ ἐν τοῖς αὐτομάτοις τῆς ψύσεως ὑπάρχειν, ἄλλως τε καὶ εἰ ἡ τ. κιλ. II, 16, 5 ἡ δὲ θεραπεία καὶ ἡ μεταφυτεία κατέχει καὶ σώζει τὴν ψύσιν. An andren Stellen heißt eδ: οἰον φύσις γίνεται τὸ έθος, s. III, 8, 8. IV, 11, 6 u. ib. 7 καὶ πολλάκις τὸ παρὰ ψύσιν ἐγένετο καιὰ φύσιν, ὅταν χρονισθή καὶ λάβη πλήθος. Wenn eδ IV, 4, 1 heißt εἴπερ τοῦτ' ἀληθές, διαιρετέον τὴν τελειότητα τήν τε πρὸς ἡμάς καὶ τὴν πρὸς γένεσεν, so bezieht sich daß lediglich auf bie Unterscheidung der Reise deß Samens und der Frucht, und Th. sügt außdrücklich hinzu: ἀλλ' οὐ τοῦτο (τὸ ἐδώδιμον) κόριον, ἀλλὰ τὸ γεννᾶν. ἔκαστον γὰρ τῷ ἔργφ κρίνεταν. Αυς Μπθυτιάτε wie ib. 7 . . ὥσθ' ἄμα συμβαίνει τὸ παρὰ ψύσιν τοῦ κατὰ ψύσιν ἰσχυρότερον ist fein Gewicht zu legen.

Pflanzen beförbern, ober auch Beränderungen an ihnen hervorrufen, zu benen das Bermögen in ihnen angelegt ist. Die Mängel seiner Durchführung des Regriffs von Innen herauswirkender Zweckursächlichseit haben lediglich ihren Grund in seiner unvolktommnen Kenntnis des Baues der Organe der Pflanzen und ihrer Funktionen. Wie oft er auch auf den Unterschied weiblicher und männlicher Pflanzen zurücktommt, sur ihren Unterschied weiß er nur äußere Merkmale anzussähren; von dem Proces der Besruchtung hat er keine deutsliche Borstellung 246).

Das lette Buch von den Ursachen ber Pflanzen fur ein biefem Werke ursprünglich fremdes und für den dritten Theil einer umfassenderen Schrift über Geschmack und Geruch übershaupt zu halten, scheint mir nicht Grund vorhanden; die ganz beilänfige Erwähnung (c. 3) dreier Klassen riechender und schmedender Dinge, der Pflanzen nämlich, der Thiere und andrer Dinge, reicht dazu nicht hin 247), und ausbrücklich bes

<sup>246)</sup> Hist. III, 9, 1 καὶ σχεδον τά γε πλείσια διαιρούσι άρρενι καὶ Βήλει, καθάπερ εξηται. do causs. I, 8, 4 εὐαυξέσιερα γὰρ τὰ Θήλεα τῶν ἀρρένων ὑγρότερα καὶ μανότερα τὴν φύσιν ὅντα. c. 22, 1 τὰ γὰρ θήλεα τῶν δένδυων πολὺ καρπιμώτερα μέν, ἦττον δὲ θερμὰ τῶν ἀρρένων. υgl. III, 10, 1. Eine bestimmtere Borstellung von der Befruchtung sindet sich in Bezug auf die Balme: III, 18, 1 τὸ δὲ μὴ ἐπιμένειν ἐπὶ τῷ θήλει φοίνικι τὸν καρπίν, ὰν μὴ τὸ τοῦ ἄρρενος ἄνθος κατασείωσι ἄμα τῷ κονιορτῷ κατ' αὐτοῦ, καὶ γὰρ τοῦτο λέγουσί τενες, ίδιον μὲν παρὰ τὰ ἄλλα παρόμοιον δὲ τῷ ἐρινασμῷ τῶν συκῶν. Θὶε wird aber auch bier als etwas Außergewöhnliches und, wie die Bergleichung zeigt, als eine äußere Manipulation betrachtet. Die Unbestimmtheit seines Begriffs von der Bedeutung der Geschlechter möchte sich auch in den Borten aussprechen: δεῖ γὰρ δὴ τὴν γῆν ῶσπερ τὸ θῆλυ νοῆσαι καὶ τὸ ἀνάλογον οῦτω λαμβάνειν, do causs. IV, 4, 10.

<sup>247)</sup> Aud Meyer S. 176 f. spricht sich nur zweiselnd für eine solche Annahme aus. — VI, 3, 3 φυτοίς τε γάς και ζώσις είσε τινες και όσμαι και χυμοί κατά τάς κράσεις, έτι δ' έν τοίς κατά τέχνης παρασκευήν τινα μιγνυμένοις ή και αξιομάτως άλλοιουμένοις κτλ.

gieht fich Theophraft in einem ber vorangegangenen Bacher auf eine Abhandlung über Beruch und Beschmad ber Pflan-Doch will ich nicht verschweigen Einiges in bem Buche zu finden mas ich mit ber übrigen Borftellungeweise bes Ereffere nicht gang ju reimen weiß. Der Berfaffer bes Buches nimmt fieben Befchmade, fieben Beruchsarten und fieben Rarben an und beruft fich auf bie gang befondere Beeignetheit und Raturgemafbeit ber Siebengahl 219). Dergleichen Bablensymbolit erwartet man nicht beim nuchternen Theophraft gu finden. Doch mochte ich barum bas Buch ibm nicht absprechen; legt ja auch Ariftoteles ein befonderes Gewicht auf Die Bebeutung ber Dreizahl, und pothagorifirt marb viel zur Beit bes Ereffere nicht nur von Afademifern, fonbern auch pon Beripatetifern, wie von beraflibes. Ebenfo wenig enticheis bend erfcheinen mir einige Abweichungen von bem gewohnlichen Theophrastischen Sprachgebrauch, Die ich in bem Buche bemertt zu haben glaube 250).

Noch weniger aber tann ich ber neulich befurworteten Annahme 251) zustimmen, beibe Pflanzenwerke gehörten nicht bem Theophrast, sondern dem Aristoteles. Richt blos zeugen sie von einer ohngleich umfassenderen Kenntniß der damaligen Belt, vorzüglich des Orients, als sie in den zoologischen Schriften bes Stagiriten sich sindet (184 f.); sondern sie ermähnen auch Ereignisse und sehen die Benubung von Rachrichten voraus, die jener noch nicht kennen konnte 242). Dergleichen für ein-

<sup>248)</sup> de causs. II, 16, 1 καὶ περὶ μὲν δσμῶν καὶ χυλῶν αὐτὰ καθ' αὐτὰ δεὶ θεωρείν ἐπὶ πλέον έν τοις ὕστερον. vgl. VI, 1, 1 u. Hist. I, 12, 1.

<sup>249)</sup> ib. VI, 4, 1 al δε ίδεαι των χυμων έπτω δοπούσιν είναι, καδάπες και των όσμων και των χρωμάτων. ib. 2 6 δε άριθμός δ των έπτα καιριώτατος και ψυσικώτατος.

<sup>250) 3. 3.</sup> φέρει τινα πίστιν. ib. VI, 15, 2.

<sup>251)</sup> Ueber bes Aristoteles' Pfianzenwerke v. Dr. Jessen, im Rhein. Museum XIV. Jahrg., neue Folge, S. 88 ff., kurz zurückgewiesen von Fr. Wimmer, Loctiones Aristotelicae. Breslau 1859, p. 15 f.

<sup>252)</sup> Hist. V, 2, 4 oneo nai neol tor notivor ourest tor by Meya-

gefchoben ober aus einer Ueberarbeitung hervorgegangen gu halten, widerspricht allem fritischen Ginn 263). Buch in ber

çois τον έν τῆ αγορά· οὖ καὶ έκκοπέντος λόγιον ἦν άλοῦναι καὶ διαρπασθήναι τὴν πόλιν· δπες έγένετο ... Δημήτριος. Mag man ૩πδ Δημητρίου ober wie anders die Liden ausfüllen wollen, höcht wahrscheinlich ist dem der Zerstörung Megara's die Rede, welche unter Demetrius Ol. 118, 2 erfolgte, also fast sechzehn Jahre nach Arthoteles' Tode. Das id. VI, 3, 3 angeführte Archontat des Simonides fällt in Olymp. 117, 2; das des Nisodorus (do causs. I, 19, 5) Ol. 116, 8. Ophellus' Zug nach Rarthago (hist. IV, 8, 2) Ol. 118, 1. Auch die Erwähnungen des Antigonus, hist. IV, 8, 4. IX, 4, 8, reichen über die Lebenszeit des Aristoteles hinaus. Einen weniger sicheren Anhalt scheint die hist. V, 8, 2 erwähnte Expedition der Köner nach Korsta zu gewähren. — Berichte über den von Mexander aus Indien ausgesendeten a'rdnlovs (hist. IV, 7, 3) kannte Ariststeles noch nicht. Im liebrigen vol. 96. Ann. 185.

258) Ob ober wie Dr. Jeffen fich bas jurecht gelegt, ergibt fich nicht aus feiner Abhandlung; auf Chronologie und Sprache läft er fich gar nicht ein. Er begnfigt fich auf bie völlige Uebereinftimmung ber Bflanzenwerte mit allen ben Barallelftellen fich zu berufen, welche fich uns in ben Ariftotelischen Schriften barboten, mie biefelben aulett von Bimmer ausammengefiellt und von Kontopulos verglichen worben feien (de physiologia plantarum secundum Aristotelem et Theophrastum Berolini 1848). Die Behaubtung bes letzteren, baf Theophraft nicht gleich forgfältig wie Aristoteles bie Begriffe doxal und orosrete aus einander gehalten, und einige ahnliche Differengonnite werben mit Recht guradgewiesen (G. 93 ff.). Er felber ichließt bann aber ans ber Uebereinftimmung ber Ariftstelischen Gate de sonsu 4 mit entiprechenden in de cause pl. VI, 1, 1, non de longaevit 6 mit de cause. II, 11, 1-4. V, 11, 2. hist. IV, 13, 1 sqq., bon de iuvent. et senect. 2 mit de cause. I, 3, bon hist. anim. V, 1 mit de causs. I, 5. II, 17; bon de gener. anim. I, 1 mit de causs. II, 17; von de gener. snim. I, 23 mit hist. I, 13, 4; von de generat. an. V, 3 mit hist. I, 9, 4 mb de causs. I, 10, 7. 11, 6 bag die beiben botanifden Werte gang ben Stembel Ariftotelifder Schriften tragen und bem Stagiriten auguschreiben feien. - ein Schinf, ben ich foblechterbings nicht für gerechtfertigt halten fann. Aus jenen Bunten ber Uebereinstimmung ergibt fich lediglich, bag Ariftoteles

Sprache mochten sich Abweichungen von ber Aristotelischen Art nachweisen lassen. Wie viel Theophraft nicht blos ber Anregung und bem Rathe, sondern auch der Belehrung bes Meisters bei Abfassung der Werke verdankte, vermögen wir nicht zu entscheiden; gewiß ist es Viel und Bedeutendes gewesen. hie und da finden wir ganze mit Aristotelischen gleichlautende Gabe 254), mochte sie nun der Erester aus vorhandenen Schriften des Lehrers, oder aus der treuen Erinnerung an

bereits bie wiffenschaftliche Bearbeitung ber Bfiangenlehre angebahnt batte, und bag Theophraft in Beziehung auf febr wesentliche Buntte hier, wie in der Phyfit überhaupt, fich ihm anichlof. Dag nämlich jener biefe beiben Schriften mehrfach und einmal in durchaus ichlagenber Beife als feine Berte citire, vermag ich nicht augugeben. Benn Aristoteles de sensu 4.442, b 24 fagt ra yap alla nash rar yuμων ολκείαν έχει την σκέψιν έν τη φυσιολογία τη περί των aurar, folgt baraus bag er bie unter Theophraft's Ramen uns aufbehaltene im Ginn gehabt? jumal Ariftoteles fieben ober acht Geschmadsarten annimmt und die vorliegende Abhandlung auf die Siebengahl fo entschiedenes Bewicht legt. Noch weniger läßt fich aus ben übrigen angeführten Stellen ichließen, bag bie beiben fraglichen Berte bem Ariftoteles geborten. Aus ben Stellen hist. an. V. 1 und de gener. an. I, 23, vorausgesett bag es mit ben praeteritis elogias und eneauenras feine Richtigfeit habe, lagt fich nur folgern, bag Aris ftoteles einen Entwurf zur Pflanzenlehre ausgearbeitet, und einen folden scheint Athenaus XIV, 18. 662 vor Augen gehabt zu haben. Daß er bas Bflangenleben forgfältig beobachtet habe, bafür geugen bie von Bimmer aus feinen übrigen Berfen an einander gereihten Stellen (f. ob. S. 1236 ff.). Daß ein folcher Entwurf aber bem Theophraft ben Stoff für eine neue und ausführlichere Bearbeitung porweggenommen habe, ift eine willfürliche Boraussetzung.

254) Bergleichungen, wie die des Laubfalls mit dem Berluste der Federn und Haare (do gen. an. V, 3 vgl. hist. plant. I, 1), Beispiele, wie zur Erläuterung des Begriffs des Ungleichartigen (motoor. IV, 10) und Beobachtungen, wie über die rauchfarbene Beintraube (do gonor. anim. IV, 4 vgl. hist. pl. II, 3 und do caussis V, 3) schent sich Theophrast nicht geradezu dem Aristoteles zu entlehnen. vgl. Meher S. 154 s.

ähnliche Aeußerungen beffelben in deffen mundlichen Borträgen entlehnt haben. Gines Plagiats murbe ber überreiche Ariftoteles seinen Schuler barum nicht geziehen haben.

5. Es bedarf nicht ber Entschuldigung baf wir fest erft auf bas unter Theophrafts Namen auf und getommene metapholische Bruchftud eingehn. Die Detanhpfit, mag bie Bezeichnung bem Theophrast felber ober einem Spateren geboren, nahm im Lehrgebaube ober ben Lehrvortragen beffelben fchwerlich biefelbe Stelle ein, welche Ariftoteles feiner erften Philosophie angewiesen hatte; um eine zugleich bie besonderen Biffenschaften begrundende und fie auf ihre letten gemeinfamen Principlen gurudführende Disciplin mar es bem Ere-Ger ficher nicht in gleichem Grabe zu thun, wie um Kortbilbung ber einzelnen 3weigmiffenschaften. Obgleich eine Detaphpfit ober erfte Philosophie des Theophrast in ben Ratalogen bei Diogenes und auch nicht von Andronifus ober Bermippus ermahnt, fonbern bas Buchelchen nur von Nitoland, fehr mahrscheinlich bem Damastener, angeführt und andbrudfich bem Erefier zugeeignet mar (ob. Unm. 90), fo Ande ich boch teinen Grund es ihm abzusprechen. Dag anderweitige Bezugnahmen barauf, fo viel ich weiß, nicht vortommen, tann bei bem Mangel an philosophischen Schriftwerten aus jenem und ben folgenden Jahrhunderten nicht befremben. Es enthalt eine Reihe von Aporien und wir wiffen ja aus ben Bruchftaden ber Phyfit und aus ben fleinen phyfifchen Abhandlungen bes Theophraft und felbft aus ben beiben Pflangenwerten 266), wie er in forgfaltiger Entwidelung ber Schwierigfeiten bem Ariftoteles fich anschloß, auch ba wo er zu einer 26fung derfelben nicht gelangt mar. Ueberhaupt ift er mehr ein bie Thatfachen forgfaltig beobachtenber und im Bebiete

<sup>255)</sup> ob. Anm. 157. 171 ff. de causs. pl. I, 11, 4 προς δε το την αξείαν τοις απορουμένοις λέγειν πρώτον ληπιέον κτλ. II, 17, 7 οτ λύει την απορίαν αλλά έπιξυνδεί μάλλον, und Achuliches haufiger.

ber Begriffe genau prufender als ein selbsthatig die letten Grunde der Dinge erforschender Geist. Gleich in der ersten metaphysischen Aporie zeigt er sich als ein solcher. Eine Ana, lyse des Bruchstuds zu unternehmen, ist freilich ein Wagstud; man bewegt sich darin wie auf dem Glatteise, ist immer in Gefahr auszugleiten; augenscheinliche Korruptelen machen jeden Schritt unsicher nnd auch an Lucken sehlt es nicht. Und doch ist der Inhalt zu bezeichnend für Theophrast oder seine Zeit, als daß man dem Wagstude sich entziehn könnte. Wort, liche Uebersehung halte ich fast für ohnnöglich und doch kann man das schon so Zusammengezogene nicht von neuem zusammenziehn. Verbesserung des Textes muß ich den Philosogen vom Fache überlassen und wurde mich freuen, wenn es hin und wieder mir gelungen wäre auf die richtige Spur zu leiten.

Der Berfasser erkennt an daß die Theorie der erken Dinge, oder wie sollen wir sonst sagen? — scharf bestimmt sein und diese sted sich selber gleich bleiben mußten, wie sie in dem vielfachen Wechsel der Ratur nicht gefunden wurden, und läßt sichs auch gefallen, ohne entschieden sich darüber zu erklären, daß man sie im Gebiete des Intelligibelen, Unberweglichen und Unveränderlichen such 2003. Aber ist, fragt er, Princip ein Band zwischen bem natürlichen und intelligis belen Gebiete, oder ist beides gesondert und wirkt nur irgendamie für die allumfassende Wesenheit zusammen? Erkeres halt er für vernunftgemäßer als letzteres, d. h. für vernunftgemäßer daß in der Welt eine Zusammengehörigkeit des Früheren und Späteren, der Principien und bes von ihnen Abhängigen, des Ewigen und Bergänglichen, nicht episodische Einschiebungen statt fänden 257). Welches ift, fragt sich weiter, die Ratur

<sup>256)</sup> Theophr. Metaph. 1.308, 4 meiner Ausg. ή δε τών πρώτων (δεωρία) ώρισμένη και άτι κατά ταύτά. διά δή και έν νοητοίς, ούκ αίσδητοίς αὐτήν τιδέασιν ώς ἀκινήτοις και άμεταβλήτοις κτλ.

<sup>257)</sup> ib. l. 7 άρχη δε πότερα αυναφή τις και οίον κοινωνία πρός άλληλα τοις τε νοητοίς και τοις της φύσεως, η ουδεμία; . . .

jener erften Dinge, bie ftillichweigenb ale bas Intelligibele bezeichnet werben, und in welchem Gebiete? wenn im mathematifchen, fo ift in ihm weber bas bas naturliche Dafein ausammenhaltenbe Band erfennbar, noch fcheint ihm Die erforberliche Burbe jugutommen, ba es burch uns (burch unfre Belbittbatigfeit) hervorgebracht ju fein fcheint, inbem wir Rormen und Bestalten und Berhaltniffe felber feten, ohne bag fie burch fich felber eine Ratur (ober Befenheit) hatten. Bewirken fie ja in ben naturlichen Dingen nicht Leben und Bewegung 268), auch felbst bie Bahl nicht, melde Ginige als bas Erke und herrichenbite betrachten. Es muß vielmehr eine andre frabere und machtigere Wefenheit geben. 3ft fie nun ber Bahl, ber Art ober Gattung nach eine einige? Bernunftgemaßer ift bag bie Befenheiten, welche bie Ratur bes Drincips haben, in menigen und auserwählten, wenn auch nicht in ben ober bem (fchlechthin) Erften fich finben. Rothwendig muß man wohl, fei es nach Analogie ober einer anbren Beraleichnug, fie in Bezna auf ibre Rraft und Ueberlegenheit über bas Uebrige feten, wie etwa bie Gottheit 209); benn gottlich ift bas Princip ber Gefammtheit ber Dinge, woburch Alles ift und fich erhalt, wiewohl die genauere und jur Auerkennung amingendere Bestimmung fchwierig fein mochte. Goll es nun Die Sinnenwelt aufammenhalten, beren Ratur fo gut fagen in ber Bewegung und barin ihre Gigenthumlichkeit befteht, fo

εθλογώτερον οθν είναι τινα συναφήν και μή επεισοδιώθες το πάν κτλ.

<sup>258)</sup> ib. p. 309, 2 οίον γας μεμηχανημένα δοκεί δι' ήμων είναι (τα μαθηματικά) σχήματα τε και μοςφάς και λόγους πεςιτιθέντων, αθτά δε δε αύτων οθδεμίαν έχει (l. έχειν) φύσιν. εί δε μή, οθχ ωστε συνάπτειν τοις τής φθσεως ωστε έμποιήσαι (ε. έν ποιήσαι) καθάπες ζωήν και κίνησιν αθτοις (ωστε έν ποιή καθάπες ζωή και κίνησις V. L. in Ramotius' griech. Rommentar).

<sup>259) 1. 14</sup> πειρατέσν έμφαίντιν άμωσγέπως, είτε κατ' αναλογίαν εξιε κατ' άλλην θμοιύτητα· ανάγκη σ' τοως συνάμει τινί καλ ύπεροχή των Ελλων λαμβάνειν, ωσπέρ αν εί τον θεύν.

muß man jene Wesenheit als Ursache ber Bewegung seten, jedoch nicht als selber bewegt, vielmehr als an sich unbewegslich, und als durch eine hohere und frühere Kraft bewegend. Bon der Art aber ist die Natur des Angestrebten, da von ihr die steige und unaufhörliche Kreisbewegung (abhängig) ist; und auf die Weise fällt die Annahme, es gebe kein Princip der Bewegung, außer wenn es selber bewegt bewege 200). So weit ist die Lehre triftig (aproc), welche Ein Princip aller Dinge sett, ihm Kraftthatigkeit und die (wahre) Wesenheit beilegt und sie über die Theilbarkeit und Größenbestimmung hinaus, in ein höheres und göttlicheres Gebiet entruckt; denn durch jene Berneinungen gelangt man zu einem höheren und wahreren Begriffe 261).

Aber von welcher Beschaffenheit ist das Berlangen (execus) und worauf ist es gerichtet? denn es gibt eine Mehrheit des Kreissormigen; ihre Bewegungen (Umschwunge) sind einander gewissermaßen entgegengesetzt und ihre Unaushdrlichseit (?) und ihr Zweck ist dunkel 262). Soll das Bewegende ein einiges sein, wie haben da nicht alle treissormig sich bewegenden Weltkörper denselben Umschwung? Hat jeder einen eigenthumlichen und sind der Principien der Bewegung mehrere, so ist ihr Einstlang, da sie alle der besten (volltommensten) Strebung nachsgehn, keinesweges offendar, und die Bestimmung der Anzahl der Sphären sordert eine höhere Begründung, nicht genügt die der Astronomen 203). Auch ist nicht wohl einzusehn, wie sie von nastürlicher Strebung getrieben, nicht der Ruhe, sondern der Bewegung nachstreben. Soll es etwa durch Rachahmung ge-

<sup>260)</sup> p. 310, 1 ωστε κάκεινο (Camot. κατ' έκεινο libr.) λύοιτ' αν τὸ μὴ είναι κινήσεως άρχήν, ἡ εί κινούμενον κινήσει.

<sup>261) 1. 8</sup> αμα γας έν ύψηλοτές και άληθινωτές κλόγο τοις λέγουστιν ή απόφασις.

<sup>262) 1 14</sup> και τὸ ἀνήνυτον και οὖ χάριν ἀφανές.

<sup>.268) 1. 17</sup> το δε κατά το πλήθος των σφαιρών της αίτίας μείζονα ζητεί λόγον· οὐ γάρ 8 γε των ἀστρολόγων.

fchehn, wie bie behaupten, welche bas Eins und bie Bahlen, und biefe wiederum ale bas Gine fegen 264)? Berlangen, vorziglich nach bem Beften, fest Seele voraus, ober bas Bewegte (bie fich bewegenden Beltforper) wurden nur nach Aehnlichfeit und Berichiebenheit befeelt fein. Geele und Bewegung icheint fich zusammen zu finden. Bon biefer Bewegung (benn Leben tommt bem Befeelten ju) geben benen bie beffen theilhaft, auch bie Strebungen ju Jeglichem and, wie auch bei ben Thieren, ba ja bie Sinne, obgleich fie von Andrem (andren Begen-Randen) leibend empfangen, boch befeelt ftatt finden. nun bas erfte Brincip Urfache ber freisformigen Bewegung, fo boch nicht ber besten; vorzuglicher ja ift bie Bewegung ber Seele und die erfte und vorzuglichst die bes Dentens, wovon and die Strebung ausgeht. Auch banach mochte man wohl fragen, marum bas freisformig fich Bewegenbe allein verlangend fei und Richts von ben Dingen um ben Mittelpunkt (bie Erbe) herum, obwohl es beweglich ift. Ift es bagu unvermogend, ober bringt bas Erfte nicht gu ihm hindurch ? letteres boch sicher nicht aus Schwäche; muß man es ja wohl fur ftarter halten als ben homerischen Beus. Alfo bleibt nur ubrig, daß jenes (bas Sublunarifche) biefe Begehrung nicht in fich aufzunehmen vermoge und ohne Berbindung mit ihr fei 265) (?). Doch mochte man vorher wohl noch fragen, wie fiche überhaupt mit jenem (bem Gublunaris schen) verhalte, ob es Theil ober nicht Theil des himmels (Alls) sei, und wenn Theil, wie Theil? benn jest ift es wie verftoßen von bem Erhabenften, nicht nur bem Raume fonbern auch der Rraftthatigfeit nach, vorausgesett daß bie Rreibbewegung fo (bas Erhabenfte) fei; benn nur beziehungemeife

<sup>264) 1. 21</sup> τε οὖν ἄμα τῆ πινήσει φασίν ξπείνο (ἐπένει Cod. Β), ὅσοι τε τὸ Ἐν παὶ ὅσοι τοὺς ἀριθμοὺς λέγουσιν; παὶ γὰρ αὐτοὶ τοὺς ἀριθμοὺς ρασι τὸ ἔν.

<sup>265)</sup> p. 311, 13 dlld loindy woneg adentor to nat dourderor (?) elyas.

erhalt es (ober erhalten fie, bie Elemente) von ber Rreisbewegung ben Bechfel ber Raumverbaltniffe und bie Uebergange in einander 206). Wenn aber auch tas Befte vom Beften ausgeht, fo murbe es mohl ein Schoneres von bem Erften empfangen ale bie Rreisbewegung, falls es nicht etwa unfabig mare es zu empfangen 201); benn tas Erfte und Gottlichfte will alles Befte. Doch mochte biefes mohl ein Ueberschwengliches und über ben Bereich ber Untersuchung hinanbliegenbes fein; benn wer folches fagt, halt Alles får abnlich und bem Ebelften angehörig, fo baf nur ein geringer ober gar fein Unterschied fich fande 268). Auch barüber mochte man wohl in Bezug auf ben erften himmel felber im 3meifel fein, ob ber Umfdwung feiner Wefenheit eigene, fo baf er in Rube verfett untergehn murbe; ober, wenn er fich burch ein Berlangen und Streben im Rreife bemege, Diefes nur beziehungsweise ftart finde, fofern bas Streben ihm nicht eingeschaffen mare; und nichts verhindert, daß einiges bes Seienden fich fo verhalte. Man mochte auch wohl zweifeln, ob nicht bei Entgiebung ber Strebung bie bamit gugleich entzogene Bewegung ben himmel vernichten murbe. Doch bas gehort andrer Untersuchung an; von biefem Princip ober biefen Principien aus mochte man wohl fo bafur balten.

(Es folgt ein ber Gefchichte ber Zahlentheorien angeho.

<sup>266) 1. 19</sup> συμβαίνει γὰ ο οίον κατὰ συμβεβηκός ὑπὸ τῆς κυκλικῆς περιφοράς και εἰς τοὺς τόπους και εἰς ἄλληλα τὰς μεταβολάς (ἔχειν add. Camot.).

<sup>267) 1. 21</sup> εἰ δὲ καὶ τὰ ἄριστον ἀπὸ τοῦ ἀρίστου, κάλλιον ἄν τι παρὰ τοῦ πρώπου δέχοιτο (Cod. B. δέρι vulg.) τῆς κυκλοφορίας, εἰ μὰ ἄρ ἐκωλύετο τῷ μὰ δύνασθαι δέχεσθαι. Camot. in commentar. εἰ δὲ καὶ τὰ κυκλοφορούμενα ἔμελλον μετέχειν τοῦ ἀρίστου, διότι τὸ ἄριστον ἀπὸ τοῦ ἀρίστου παρέρχεται, ἔδει ἄν ἄλλου κρείττονος ἢ τῆς κυκλοφορίας.

<sup>268) 1. 25</sup> τάχα δὲ τοῦτο μὲν ὑπέρβατόν τι καὶ ἀζήτητον· ἀξιοί γὰρ 
δ τοῦτο λέγων ἄπανθ' ὅμοια καὶ ἐν τοῖς ἀρίστοις εἶναι μικράν 
τινα ἡ μηδεμίαν ἔγοντα διαφοράν.

riger Abschnitt über bie mehr ober weniger mangelhafte Durch-führung berfelben bei Pythagoreern und Platonifern.)

Bie und welcher Urt Principien foll man gu Grunde legen ? geftaltlofe und gleichfam nur noch bas Bermogen (gur Bestaltung) in sich tragenbe, wie Feuer und Waffer? ober gestaltete? Da biefen am meisten Bestimmtheit gutommt, wie Plato im Timaus fagt; benn bem ebelften ift Ordnung und Bestimmtheit am meisten eigen. Go scheint es auch mit ben abrigen Principien, wie benen ber Grammatit, Dufit und Mathematik fich zu verhalten; ihnen folgt ja bas baraus Abgeleitete 269). Auch in ben Runften, welche bie Ratur nachahmen, richten fich bie Wertzeuge und bas Uebrige nach ben Principien. Die Einen alfo fegen alle Principien als gestaltet, bie Unbren nur ftoffliche, noch Unbre theils gestaltete theils ftoffliche, ale fei in beiben ausammen bas Bollenbete, ba bie gange Befenheit aus Entgegengefettem beftehe. Auch jenes mochte wohl ale unvernunftig erfcheinen, bag, wenn im gangen himmel und allen feinen Theilen Ordnung, Begriff, Geftaltung, Rrafte und Perioden (bes Wechsels) fich barftellen, nichts bergleichen in ben Principien fich fanbe, sonbern bie Welt, nach ben Worten bes Beraflit, einem aus jufallig hingefchatteten Stoffen bestehenden Sanfen gleiche; wie wenig auch immer, nehmen fie boch Ordnung im Leblofen wie im Belebten an; benn bestimmt find bie Raturen jeglicher Dinge, auch berer bie von felbst entstehn 270). Und boch follten bie Principien

<sup>269)</sup> ο. 4. 313, 20 πότερον άμόρφους καὶ οἶον δυναμικὰς (χρή τὰς ἀρχὰς ὑποθέσθαι), ὥσπερ ὕσοι πύρ καὶ γῆν, ἢ μεμορφωμέπως . . . τοῖς γὰρ τιμιωτάτοις οἰκειότατον ἡ τάξις καὶ τὸ ὡρίσθαι. φαίνεται δὲ καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς σχεδὸν ἔχειν οὕτως, καθάπερ ἡ γραμματική καὶ μουσικὸ (man exwartet ἐν τῆ γραμματική καὶ μουσικὸ καὶ μαθηματικαίς. συνακολουθεί δὲ καὶ εὰ μετὰ τὰς ἀρχάς.

<sup>370)</sup> p. 314, 10 και κατά τοθλάχιστον δ' ώς είπεϊν λαμβάνουσι (τάξιν ec.) δμοίως έν άψύχοις και εμψίχοις (ώρισμέναι γάρ εκάστων σε φύσεις ώς είπεϊν, καίπερ αθτομώτως γιγνομένων), τάς δ' άρχὰς βορίστους είναι.

bestimmungslos sein? Wiederum aber ist das schwer, Jegliches mit seinem Begriffe zu bekleiden, überall zum Warum es führend <sup>271</sup>) in Thieren und Pflanzen bis zur Wasserblase hin, außer wenn etwa durch die Stellung und den Wechsel der Gestirne allerlei und verschiedenartige Gestalten in den Sphären der Luft und der Erde entstehn; wofür Einige als größtes Beispiel anführen was sich in den Jahreszelten ergibt, in denen die Erzeugung der Thiere, Pflanzen und Früchte gedeiht, wie wenn die Sonne sie zeugte. Und da ist denn Bestimmung erforderslich, wie weit das Geordnete reiche und warum ohnmöglich weiter, oder ob zum Schlimmeren der Uebergang statt sinde <sup>272</sup>).

Rucksichtlich der Principien, wovon die Betrachtung ausging, mochte man mit Fug zweiselnd fragen, wie sich's mit der Ruhe verhalte. Faßt man sie als das Bessere, so mochte man sie wohl an die Principien knupfen; nicht aber, wenn sie nur Trägheit und Beraubung der Bewegung. Jedoch wenn so (wenn die Ruhe das Bessere), so muß man an die Stelle der Bezwegung die Kraftthätigkeit als das Frühere und Borzüglichere seinen, die Bewegung dagegen in das Gebiet des Sinnlichwahrnehmbaren; denn daß dieses darum ruhe, weil das es Bewegende nicht immer bewegen konne 273), ist doch wohl nicht vernunftgemäß und unglaublich und fordert einen höheren Grund . . . . . . Auch das andre Gesagte ist unstatthaft, das Strebende wende sich nicht zum Ruhenden 274) . . . .

<sup>271) 1. 13</sup> χαλεπόν δε πάλιν αὐτό (add. τό) τοὺς λόγους εκάστοις περιθεϊναι, πρὸς τὸ ενεκά του συνάγοντας εν απασι.

<sup>272) 1. 19</sup> ων δή μεγιστόν τινες παράδειγμα ποιούνται τὰ περὶ ιὰς ωρας τὰς αἰτίους (jo Codd. B. C u. Camot, anfiatt ἐτείους ober ἐτησίους). 1.25 ἢ (mit Cod. B u. Camot.) εἰς τὸ χείρον ἡ μετάβασις.

<sup>278)</sup> p. 315, 5 all' ekney, to'r erequeian artiperallanteen de notegar nat tipiwitean, to'r de alengir er tote aladyrote: Enel to ye dia tout' ogepetr, de adurator det nirour edrat to nirour. Schon bis so weit wird ber Sat einiger grammatischen Rachhulfe bedürfen (ohne Bebenken habe ich nach ekney interpungirt); aber für das unmittelbar Folgende gestehe ich rathlos zu sein.

<sup>274) 1. 14</sup> atonor de nat to Etegor Legoty, es ed mimodrias ta

Das ferner forbert Erklarung, wie sichs mit ber Theislung bes Seienden in Stoff und Gestalt verhalte; ob das Eine feiend, das Andre nicht seiend, dem Bermögen nach Eins und zur Kraftthätigkeit gelangend; oder ob (ersterer) zwar seiend, jedoch bestimmungslos, wie in den Kunsten 276), und sein Werden die Wesenheit sei, die durch Gestaltung nach Begriffen zu Stande komme. So wurde zwar wohl Uebergang zum Schöneren statt sinden, sein Sein jedoch nichts desto weniger in Wahrheit vorhanden sein (denn ware er (der Stoff) nicht, so wurde er auch nicht werden), und wenngleich noch nicht dieses besondere, noch qualitativ oder quantitativ bestimmt, als noch unbestimmt durch die Formen, hätte er doch ein gewisses Bermögen. Ueberhaupt muß man ihn der Analogie mit den Kunsten nach sassen und wenn es eine andre Aehnelichseit (als Paust der Bergleichung) gibt.

Auch das möchte Anlaß zu Zweifeln geben, falls es nicht über die Grenzen ber Untersuchung hinausgeht 276), wie doch die Ratur und die ganze Wesenheit des Alls in Gegensähen bestehe und des Schlechtern etwa eben so viel als des Besseren sei, oder vielmehr jenes über dieses weit hinausrage, so daß auch Euripides wohl sagen mochte, nicht für sich (vom Schlimmen gesondert) könne das Gnte zum Dasein gelangen. Und das streift nahe an die Untersuchung, daß (warum) nicht Alles gut, noch Alles einander ähnlich, und daß wir zwar Allem das Sein beilegen und doch Nichts einander ähnlich sei. Roch befremblicher ist die Annahme, daß das Seiende nicht ohne Gegensätze bestehn könne. Die noch weiter gehn, rechnen auch

σοεγόμενα του ήρεμούντος. Auch das Folgende vermag ich nicht zu beuten.

<sup>275) 1. 32</sup> πότεφον ώς το μέν ον το δε μή δν, δυνάμει δ'εν και αγύμενον είς ενέργειαν· ή ον μέν, αδριστον δε, καθάπες εν ταϊς τέχναις. Ließe sich vielleicht durch Bersehung helsen? μή δν, ή δν μέν, δυνάμει δ' εν και αγ. είς εν., αδο. δε?

<sup>276)</sup> p. 316, 10 el mi aça nequequiar tou Gneelr (diferer exerr).

bas Nichtfeiende und was weber gewesen ist noch fein wird, zu ber Natur bes Alls. Doch bas ift wohl eine überschwängs liche Weisheit 277).

Daß bas Gein vielbeutig, ift offenbar; benn bie Bahrnehmung betrachtet die Berichiebenheiten und fucht bie Urfachen; ober mohl richtiger gefagt, fie überliefert bem Denten theils mas fie überhaupt fucht, theils wobei fie in 3meifel fich verftrickt, die nicht fortzuschreiten verftatten und boch bem weiter Suchenben ein Licht in bem Richtlichtbellen burchicheinen laffen 278). Das Wiffen aber fett bas Innewerben einer Berichiebenheit voraus; benn wenn bie Gegenftanbe fich unter. Scheiben, ift eine Berichiebenheit vorhanden, und ba bas Allas meine fich auf eine Dehrheit bes barunter enthaltenen Geien. ben bezieht, fei es als Gattungs- ober als Artbegriff, fo muß auch biefes von einander verfchieben fein. Unch geht fo giems lich jebe Wiffenschaft auf bas Eigenthumliche, benn bie Befenheit und bas mahre Das ift bei Jeglichem ein Gigenthams liches und was an fich und nicht beziehungsweise betrachtet wird, ift Etwas an einem Etwas. Auch ift es wohl Cache ber Diffenschaft in einer Mehrheit Daffelbe (Gemeinsame) zu schauen 279), sei es ein gemeinfam und allgemein bavon Ausgefagtes, ober ein ben besonderen Arten, wie Bablen, Linien, Thieren, Pflanzen (Eigenthumliches). Biel ift bie aus beibem

<sup>277)</sup> ib. 1. 20 of δ' έτι πλέονε τῷ παραδόξο χρώμενοι καὶ τὸ μὴ ον μηθὰ γεγονὸς μηθὰ μελλον προσκαταριθμούσιν εξς τὴν τοῦ παντὸς ψύσιν. ἀλλ' ηθε μὰν οἶον θπέρβατός τις σοφέα. vgl. Usener I. 1. 36, 15.

<sup>278)</sup> p. 317, 1 τάχα δ' άλφθέσιες ον είπετν ως δποβάλλει τặ διανοίς (ή αϊσθησις), τὰ μὲν άπλως ζητούσα, τὰ δ' ἀποςίαν ἐργαζομένη, δι' ἦς κὰν μὴ δύνηται προβαίνειν, ὅμως ἐμφαίνεται τι φῶς ἐν τῷ μὴ φωτί ζητούντων ἐπὶ πλέων.

<sup>279)</sup> ib. 1.9 σχεθόν δε και επιστήμη πάσα των εδίων. ή τε γάρ οὐσία και τὸ τι ήν είναι καθ' Εκαστον Ιδίον . . . . δίως δε τὸ εν πίειοσε τὰ αὐτὸ συνιδεῖν ἐπιστήμης.

uch ergebende Biffenschaft. Bei Einigem gebort bas Biel bem Allgemeinen an; benn in ihm findet fich bie Urfache (ber Grund); bei Andrem ift es das Befondere (Theilmeife), fomeit Theilung bis zum Untheilbaren (Ginfachen) fatt findet, wie im Bebiete bes (fittlichen) Sanbelne und bes tunflerifchen Bildens; benn fo verhalt fiche mit ber barin fich bethätigenden Rraftthatigfeit 280). Das Wiffen aber findet eben sowohl flatt ber Wefenheit, ber Bahl, ber Art, ber Gattung und ber Analogie nach und wenn es fonft noch Theilungsglieber gibt; am weitesten reichen wir burch bas ber Analogie nach, wie aus weiter Kerne erfennend; liege ber Grund bavon ir und (bem Gubiefte), ober bem Gegenstanbe, ober in beiben jugleich. Da aber in mebrfacher Weise bas Biffen Ratt finden fann, fo ift bei ber Frage, wie Jegliches anzugreifen fei, Anfang und bas Bornehmlichfte bie (bem Begenstande) eigenthumliche Beife; bas Erfte (kann) bas Intelligibele und bas Bewegliche 281) und bas von ber Ratur abhängige (fein), und unter biefem mas die Stelle von Principien einnimmt und fo fort bis au Thieren und Pflangen und endlich zu bem Leblosen; in jeber Sattung findet fich ja ein Eigenthumliches, wie auch im Das thematischen; benu auch biefes ift nicht ohne Unterschiede, ob. gleich gemiffermaßen bomogen. Go weit bie Gonberung bervorzuheben, mag genugen. Wenn aber Giniges ertennbar ift fofern es unerfeunbar ift, wie Etliche behaupten, fo mochte Die Beife (ber Ertenntniß) mohl eine eigenthumliche fein; boch bedarf es einiger Sonderung (naberer Bestimmung) 282). Inzwis

<sup>280)</sup> l. 15 τέλος δ' ή έξ άμφοιν (έπιστήμη). έστο δ' ήνα τών μέν καθόλου τέλος εν τούιφ γάς τό αδιιον τών δε τό έν μέρει, καθόδα διαίρεσις εξε τὰ ἄτομα, καθάπες έν τοις πρακτοίς καλ ποιητοίς ούτως γάς αδιών ή ένεργεια, nach der Aristotelischen Lehre, daß die Sugend tugendhafte Handlungen voraussetze, und bis au gewissem Grade auch die Kunst tunstlerische Thatigleit, Eth. Nio. II, 3.

<sup>281)</sup> p. 318, 1 ἀρχή καλ μέγιστον ὁ οίκειος τρόπος· οίον τὰ πρώτα καὶ (add. τὰ) νοητά καὶ τὰ κυητά κτλ.

<sup>282)</sup> L 8 εξ δε και ένια γνωσιά τῷ άγνωστα είνας, καθώπες τωνός φασιν, ίδιος αν ὁ τρόπος είη, διαιρέσεως δέ τινος δείκαι.

ichen mochte, mo foldes Erfennen fatt findet, es mohl ale ein ber Unalogie fich bebienendes paffender bezeichnet werben, mie wenn Jemand burch bas Unfichtbare bas Gichtbare erfennt. Die viele Arten des Wiffens fatt finden und in wie mancherlei Beife, muß man burch Conderung zu bestimmen fuchen und querft mas bas Miffen fei. Das aber mochte schwieriger erscheinen; benn in bem mas mehrbeutig ift, lagt fich nichts Allgemeines und Gemeinsames faffen. Dber ift auch bas unthunlich, ober boch nicht leicht zu fagen, bis wie weit und wovon man die Urfachen fuchen foll, im Ginnlichwahrnehm. baren wie im Intelligibeln? ber Kortgang ins Unenbliche ift beidem fremd und hebt bas Denten auf 283). Beides aber ift gewiffermaßen Brincip (Anfang), bas eine wohl fur uns, bas anbre an fich, ober bas eine Biel, bas anbre ein Anfang fur und. Bis ju gewiffem Grabe tonnen wir ber Urfache nach erfennen, von den Wahrnehmungen die Anfange hernehmend 284). Benn wir aber ju bem Sochsten und Ersten felber forts fdreiten, tonnen wir es nicht mehr, fei es weil es teine Urfache mehr hat, ober megen unfrer Schmache, wie wir ja auch bas Leuchtenbste nicht mehr anzuschauen vermogen. Wahrer mochte fein bag bie Schauung burch ben Beift felber gu Stande fomme, indem er berühre und gemiffermaßen faffe 286). weshalb auch rudfichtlich beffen (mas er berührt) feine Lauschung stattfinde. Doch ift Ginsicht und Glaube auch in Bejug barauf schwierig, ba es auch anberweitig wichtig und in ben Bearbeitungen bes Ginzelnen nothwendig und vorzuglich ben größten, (ju wiffen), wo man (ber Forfchung) bie Grenge feten folle, wie in ber Raturwiffenschaft und mas biefer por-

<sup>283) 1. 19</sup> ή γάρ είς τὸ ἄπειρον όδὸς εν άμφοϊν άλλοτρία καὶ άναιρούσα τὸ φρονείν.

<sup>284) 1. 23</sup> μέχρι μέν οὖν τινὸς δυνάμεθα δι' αίτίου θεωρεῖν, ἀρχὰς ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων λαμβάνοντες.

<sup>285)</sup> p. 319, 1 τάχα δ' ἐκεῖνο ἀληθέστερον, ὡς αὐτῷ τῷ νῷ ἡ θεωρία, θυγόντι καὶ ἀψαμένω.

angehe; benn bie welche Begrunbung fur Alles fuchen, beben biefe felber und zugleich bas Biffen auf, ober mit noch mehr Bahrheit lagt fich fagen, bag fie ben Grund fuchen wovon feiner vorhanden ift und ber Ratur nach nicht vorhanden fein tann. Denen aber welche bas Weltall (ben himmel) fur ewig halten) 286), ferner, bie Bewegungen und Großen, Gestalten und Abstande (ber Bestirne) und mas fonft noch ber Aftronomie angehort nachweisen, ift noch übrig bie erften bewegenden Urfachen und bie 3medurfachlichkeiten anzugeben, und welches bie Ratur eines jeden und bie Lage (berfelben) ju einander und bie Befenheit bes Mus, und fo auch herabsteigend fur bas Uebrige in jeglicher ber Arten ober Theile bis ju ben Thieren und Pflanzen. Wenn auch bie Aftronomie bagu mitwirkt, jedoch nicht rudfichtlich ber erften (Grunde) ber Natur, fo mochte es wohl andres Enticheibenberes und Fruheres geben; benn auch bie Beife (ber Mathematit) ift, wie Ginige meinen, feine naturwiffenschaftliche, ober boch nicht bie gange 287), obwohl bas Bewegtwerben überhaupt ber Natur eigenthumlich ift und vorzüglich bem himmel; beshalb (entspricht) auch bie Rraftthatigfeit ber Befenheit eines Jeglichen und bas Gingelne (und bes Gingelnen?), wenn es thatig ift und bewegt wird, wie in ben Thieren und Pflangen. Offenbar mochte auch wohl ber himmel ber Wefenheit nach im Umschwunge bestehn, und wenn bavon gesondert und in Ruhe verset, nur noch bem Ramen nach vorhanden fein; benn ber Umschwung ift wie ein Leben bes Alls 288). Soll man also nicht in ben

<sup>286)</sup> ib. 1. 9 μάλλον δ' άληθέσιερον είπειν διι ζητούσιν ών ούκ έστιν οὐδε πέφυκεν, δσοι τον οὐρανον άζδιον ὑπολαμβάνουσιν.

<sup>287)</sup> l. 18 . . των είδων η μερων (Spengel. vulg. ή μερων) άχρε ζώων καὶ ψυτων. εἰ οὖν ἀστρολογία συνεργεί μέν, οὖκ έν τοις πρώτοις δὲ τῆς φύσεως, ἔτερα τὰ κυριώται' ἀν εἴη καὶ πρώτερα. καὶ γὰρ δὴ καὶ ὁ τρόπος, ὡς οἴονταί τινες, οὖ ψυσικός, ἡ οὖ πάς.

<sup>288)</sup> p. 320, 3 οίον γάς ζωή τις ή περιφορά του παντός. ib. l. 9

Thieren das Leben überhaupt ober in Beziehung auf die Einzelwesen erforschen, und so auch rücksichtlich des himmels und der himmlischen Körper nicht die Bewegung, oder doch in einer begrenzten Weise? Dieser Zweisel schließt sich gewissermaßen dem auf die von dem Undewegten abhängige Bewegung bezüglichen an. Dasur daß Alles eines Zwecks wegen und Richts vergeblich sei, ist eben diese Bestimmung nicht leicht, wie (doch) oft gesagt wird. Bon Wo sollte man ansangen und wobei endigen? Und Einiges scheint auch so nicht sich zu verhalten, sondern das Eine durch Zusammentressen der Umstände, Andres nach einer gewissen Nothwendigkeit zu geschehn, wie in den himmlischen Dingen und in der Wehrzahl dessen, was dem Gebiete der Erde angehört.

Denn welcher ift ber 3med bes Bu- und Abstromens bes Mcerce, ober bee Borfchreitene (und Burudichreitene), ober ber Durre und Raffe und überhaupt ber mannichfachen Bechfel, bes Untergange und Werbene? ober entftehn nicht (vielmehr) bie Beranderungen und Wechsel um Die Erbe felber, indem Die Dinge ihre Berhaltniffe zu einander wechseln? und so nicht weniges biefem Mehnliches? In den Thieren felber aber ift Giniges wie vergeblich (ohne 3med), 3. B. bei ben mannlichen bie Bigen, bei ben weiblichen bie Samenergiegung, wenn biefe boch nicht etwa forberlich ift, und bei einigen ber Bart, ober überhaupt ber haarwuche an gewiffen Stellen; ferner bie Broge ber borner, wie bei ben Birfchen u. f. w. Und bas Größte und Scheinbarfte (burch 3medurfachlichfeit nicht bedingte) zeigt fich in ber Ernahrung und Entstehung ber Thiere; benn bas wird burch feine 3mede bedingt, sonbern burch ein Bufammentreffen ber Berhaltniffe und burch andre Nothwendigfeiten; fonft mußte fich's immer in gleicher Urt und Weise verhalten. Ferner, mochte man wohl fragen, um welchen 3wecks willen ben Pflanzen und

ύπὲς δὲ τοῦ πάνθ' ἔνεκά του καὶ μηθὲν μάτην (sc. γίγνεσθαι) ἄλλως θ' δ (Usener l. l. p. 48, 1 — vulg. ἀλλ' ως δ) ἀφοςιςμὸς οὐ ξάδιος κτλ.

mehr noch ben leblofen Dingen, die eine bestimmte Ratur haben, wie fich's in ihren Geftalten, Formen und Bermogen zeigt, folches automme; benn bas eben ift rathfelhaft, baf fie nicht Bernunft haben, zumal wenn man fie bei andren (Befen) nicht annimmt, bie hoher ftehn und vorzüglicher find 289). Wodurch auch bie Behauptung einigen Glauben zu gewinnen icheint, bag Golches burch Bufall und burch ben Umschwung bes Alls gewisse Formen ober unterscheibende Eigenthumlichkeiten erhalte. Wenn aber auch biefes (ber Umschwung bes Alls) nicht von einem 3wedbegriffe abhangt, fo muß man felbft innerhalb bes Beften Grenzen annehmen und (bie 3wedurfachlichkeit) überhaupt nicht auf Alles ausbehnen; benn and foldes ift einigem Zweifel unterworfen, allgemein gefaßt und in Beziehung auf bas Einzelne; allgemein gefaßt, bag bie Ratur bei allen (Befen und Dingen) bas Beste anstrebe und wobei es geschehn tonne, am Beständigen und Geordneten Theil nehmen laffe: in ahnlicher Weise rudfichtlich ber Thiere; benn wo bas Beffere moglich, ba fehlt es nirgends; fo, bag bie Luftrohre bem Schlunde vorangeht und bag in ber Mitte bes Bauches bie befte Mifchung, bie bes Bergens, fich finbet. Go verhalt fiche auch mit bem was jum Schmude bient; und wenn fo, fo auch mit ber (ents fprechenden) Begehrung. Aber jenes (ber Behauptung Bidersprechenbe) ift offenbar (porhanden), weil Bieles nicht gehorcht, noch bas Gute in fich aufnimmt, ober vielmehr findet fich ohngleich mehr beffen ; benn Beniges ift bas Befeelte, unendlich Bieles bas Unbefectte und auch im Befeelten ift bes beffern Seins fehr wenig. Ueberhaupt ift bas Bute felten und in Wenigen; bagegen eine große Maffe bes Uebels 290). - Bom Schluffe bes Buches vermag ich nur fo viel einigermaßen zu entrathfeln,

<sup>289)</sup> p. 321, 11 αὐτὸ γὰς τοῦτο ἄποςον τὸ μἡ ἔχειν λόγον, καὶ ταῦτ' (τοῦτ') ἐν ἐτέςοις μὴ ποιοῦσι προτέςοις καὶ τιμιωτέςοις.

<sup>290)</sup> p. 322, 6 καὶ αὐτῶν τῶν ξμιψύχων ἀκαφιαίον καὶ βέλτιον τὸ είναι. τὸ ở ὅλον σπάνιόν τε καὶ ἐν όλίγοις τὸ ἀγαθόν, πολύ δὲ πλήθος είναι τὸ κακόν.

baß zur lofung ber Schwierigfeiten, weber bie Borausfegung ber Unbestimmtheit (bes Stoffes - dogioria), noch bie Unnahme bes Speufippus, weniges Treffliches finbe fich und nur um bie Mitte bes Weltalls, ober bie bes Plato und ber Duthagoreer, baß in weitem Abstande Alles (burch bie unbestimmte 3weiheit bedingte) ber Ratur bes Bollfommenen (ber Ideen ober Idealgahlen und bes Gins) nachstrebe, bem Berfaffer genuge; er jedoch anerfenne daß Ordnung innerhalb bes Sinnlichwahrnehm. baren am meisten am himmel, beim Uebrigen, wenn nicht noch früher, im Mathematischen fich finde. Beitere Erwägung behalt er fich vor und wiederholt bas ju Unfang Befagte, bag man in ber Ratur und ber Wefenheit bes MUS eine Grenze (ber Unwendung) bes 3medbegriffs und bes Triebes jum Beffern ju ergreifen versuchen muffe; benn ber Unfang ber Betrachtung bes All fei (zu bestimmen) worauf bas Seienbe beruhe und wie fiche zu einander verhalte 291).

Diese Abhandlung ober dies Pruchstud einer solchen, am ehesten bem die Antinomien erörternden Buche B der Aristoteslischen Metaphysit vergleichbar, zerfällt in zwei Abschnitte, deren erster die auf die Principien der Natur bezüglichen Fragen in Erwägung zieht, der zweite, jedoch nicht ohne fortsgehenden Ruckblick auf diese, die Principien der Erkenntnis und ihre Anwendungsweise ins Auge fast. Im ersten wird die Sonderung des Intelligibelen und des Sinnlichwahrnehmsbaren vorausgesett und zunächst nach dem Principe der Bersbindung gefragt. Daß sichs in den Zahlen nicht sinden könne

<sup>291)</sup> p. 323, 10 άλλα ότ τουτων μέν πέρι σκεπτέον. δ δ έξ άρχης 
ελέχθη, πειρατέον τινά λαμβάνειν δρον και έν τη φύσει και έν 
τη του σύμπαντος ουσία, και του ένεκα του και της είς το βέλτιον δρμης. αυτη γαρ άρχη της του σύμπαντος θεωρίας, έν 
ιίσι τα όντα και πως έχει πρός άλληλα.

und bag es jugleich ben Grund ber Bewegung, felber unbewegt, enthalten und biefer in ber Ratur bes Angestrebten (gur Strebung Treibenden) fich finden werbe, wird anerfannt. fo wie bag man über bie Rraftthatigfeit und bie Wefenheit bes oberften Princips burch Berneinung (ber vom Bedingten bergenommenen Prabifate) am mahrsten sich aussprechen werbe. Aber foll bas Angestrebte wirten, fo muß ihm Strebung ent. gegentommen. Goll biefe fich nun auf die Bestirne beschranten? und wie ein und baffelbe Streben nach bem Beften in ihren verschiedenen Spharen bie verschiedenen Bewegungen bemirten? hier hilft bie Bahlenlehre wiederum nicht aus. Auch fest bie Strebung Geele voraus und ichoner ale die Rreiebewegung ber Gestirne ift bie Bewegung ber Seele und vorzüglich bie bes Dentens; fo bag bie auf bas Sochfte gerichtete Strebung Diefe, nicht jene, jur Folge haben mußte. Warum foll auch bas Sublunarische nicht, ober nur beziehungsweise an jener Strebung Theil haben ? Und gehort ber Umschwung ber erften Sphare ju ihrer Befenheit, ober wenn erft aus ber Strebung hervorgegangen, wird bann nicht, follte biefe aufhoren, ber himmel felber vergehn? Die allmahlige Abstufung ber Principien ju bem Ronfreten ber Dinge und Wefen hatten Pothagoreer und pothagorifirende Platonifer in mehr ober weniger ausführlicher Reihenfolge barguftellen ober zu erortern versucht: Bersuche, die ben Berfaffer bes Buches ju einer tris tifch hiftorifchen Abichweifung veranlaffen. Beiter gurudgebend fragt er bann, ob bie Principien als ungeformt und ftoffartig, ober als geformt, ober von beiberlei Urt zu feten feien, und indem er fich fur bie lettere Unnahme ertlart, fragt er weiter, wie weit? und wie Begriff und 3wechbegriff in ben Dingen nachauweisen fei, fehrt aber vorlaufig, ohne in biefe Unterfudung tiefer einzugehn, ju ben bie Realprincipien betreffenben Aporien gurud und gwar gunachft burch ben 3weifel, wie boch bas Strebenbe bie Ruhe bes fraftthatigen (felber unbewege lichen) Princips nachahmen folle; bann burch bas Bebenten, wie bei ber Sonderung von Stoff und form, bas erfterem

vorausgesette Bermogen zu faffen fei, und warum bie Ratur und bas gange Beltall in Gegenfagen bestehe und fo bas Schlimme bem Schonen gleichfomme ober vielmehr baffelbe überrage. Darauf geht bas Buch auf bie bas Wiffen und Die Wiffenschaft betreffenben 3meifel über. Gleichwie bas Sein vielbeutig, fo icheint ber Uebergang angedeutet ju werben, fo ift auch bas Wiffen vielartig, jedoch ihm burchgangig gemein die Auffindung ber Unterschiebe und bas bem Objette beffelben je Gigenthumliche, überhaupt Ginficht in bas in einer Mehrheit ber Gegenstande Gelbige zu erlangen, fei es ein Gemeinsames und Allgemeines ober in Jeglichen ein Eigenthumliches, und zwar letteres wo Theilung bis ins Untheilbare ftatt finde, wie im Draftifchen und Doietifchen, wo das Lette, Entscheidende die tonfrete Rraftthatigfeit fei. Da also bas Wiffen mannichfacher Urt fei, muffe zuerft und vorzüglich bie bem zu behandelnden Gegenstande eigenthumliche Beife aufgefaßt werden. Sage man, Giniges fei erfennbar burch Ginficht in feine Unerfennbarteit, fo habe man bie nach Anglogie verfahrende Ertenntnifmeife im Ginn. Ueberhaupt fei ju unterfcheiben bas uns und bas an fich Gewiffe und jenes ber Unfang, Diefes ber 3med. Doch fragt fich, wie weit wir bie Principien ju verfolgen vermogen. Gelangen wir ju ben Endpuntten und bem Ersten, fo vermogen wir es nicht mehr, und mahrer mochte es fein, bag bann bie jenfeits ber Taufchung liegende Schauung burch Berührung bes Beiftes ein-Beboch fei es ichwer in ben besonbern Untersuchungen ben Endpunkt (Grengpunkt) ju finden, besonders in Bezug auf ben Zwedbegriff, wie weit bie Unwendung beffelben reiche: wie mit unverhaltnigmaßiger Ausfuhrbarfeit und mit Begiehung auf die Annahme, daß die Natur in Allem nach bem Beften ftrebe, erortert wird.

Ohne daß die in diesen Aporien beruckschligten Aristotelischen Lehren von dem obersten unbewegten Beweger und seiner Wirkungsweise durch Hervorrufung und Lenkung der Strebungen, vom Bermogen als dem Grunde des Stoffes, vom Abichluß des Wiffens durch unmittelbare Berührung bes Beiftes, von ben Bedingungen beffelben und ber hinauflauterung bes fur und Gewiffen ju bem an fich Gewiffen, von ber Wichtigfeit ber 3medurfachlichteit, - bestritten ober verlaugnet murben, merben boch febr bebeutenbe Schwierigfeiten rudfichtlich ber naheren Bestimmung und Unwendung berfelben geltend gemacht; Andeutungen über ben zu ihrer tofung einzuschlagenben Weg laffen fich jeboch taum nachweisen. Daß Theopraft's tritischem Talente nicht ein gleicher Grad ber Befähigung fur felbståndig fortschreitende Forschung entsprach, wird fich auch in biefer Rudficht bewahrt haben, und es ift fraglich, ob er an ber Rofung folder Probleme fich zu versuchen auch nur bie Abficht gehabt; aus ben Schlufworten bes Buches lagt fiche nicht folgern. Auch ben Begriff bes fich felber bentenben unbebingten Beiftes und wie bie gottlichen Bedanken in bie Belt ber Beranderungen übergeführt, bas feiner Gelbstent. wickelung überlaffene Befenhafte berfelben bilben follten, fo wie die daran fich knupfenden Fragen und Probleme, lagt er unberührt.

6. Bei bieser antinomischen Behandlungsweise ber metaphyssischen Probleme wird Theophrast sich auch nicht entschieden aber das Wesen ber Gottheit ausgesprochen haben und es mag die Beschuldigung, er habe bald den himmel (die Welt), bald einen hauch, von Gott redend, im Sinne gehabt 292), ihn mehr als den Aristoteles getroffen haben, der ja ahnlicher Unentschiedenheit geziehen ward. Sehr möglich das Theophrast in einer Weise sich darüber aussprach, woraus man glaubte folgern zu können, er habe die Gottheit für nichts Andres als für die durch die Welt verbreitete Naturkraft gehalten; hatte

<sup>292)</sup> Clem. Alex. Protrept. 5.58, 17 Pott. 6 δε Ερέσιος έπεῖνος Θεόφραστος δ Αριστοτέλους γνώριμος πη μεν οὐρανὸν πη δε πνεῦμα τον θεὸν ὑπονοεί. Cic. de Nat. Deor. I, 18 nec vero Theophrasti inconstantia ferenda est; modo enim menti divinae tribuit principatum, modo caelo, tum autem signis sideribusque caelestibus. Es print der Epiturer Bellejus.

er ja, nachdem er aussuhrlich die Lehre von der Ewigkeit der Welt gegen die Annahme ihres zeitlichen Ursprungs vertheis digt 298), die Welt für besecht und darum für gottlich, oder vielmehr weil sie göttlich sei, für beseelt erklärt 294), und wies berum auch den Thieren Bernunft beigemessen, da ihre Körper aus denselben Grundbestandtheilen wie die der Menschen zusammengesset, sie der Begehrungen und Affekte, der Ueberlegung und sinnlichen Wahrnehmungen theilhaft und selbst ähnlicher Naherung bedurftig seien; so daß nur Gradunterschiede unter ihnen und zwischen ihnen und dem Menschen statt fänden 298). Auch

<sup>298)</sup> Philo de mundi incorruptibilit. II, 510 Mang. Θεόψ ρασιος μέντοι φησί τους γένεσιν και φθοράν του κόσμου κατηγορούντας ύπο τειτάρων απατηθήναι των μεγίσιων τής (1. γής) άνωμαλίας, θαλάττης άναχωρήσεως, έκάστου των του όλου μερών διαλύσεως, χερσαίων φθοράς κατά γένη ζώων. κτλ. cf. de Mundo II, 619 agq.

<sup>294)</sup> Procl. in Plat. Tim. 177a, (418 Sohneid.) . . δ μεν Θεύφραστος είκότως άρχην κινήσεως την ψυχην είπων οὐδε άλλο προ αὐτης ύποθεμενος, άρχης οι'κ οἴεται δεῖν άρχην έπιζητείν (gegen bie Blatonifche Ronftruftion ber Beltseele) - ἔμψυχον γὰρ και αὐτος εἶναι δίδωσι τὸν οὐρανὸν καὶ διὰ τοῦτο Θεῖον - εἰ γὰρ Θείος ἐστι, φησί, καὶ την άριστην ἔχει διαγωγήν, ἔμψυχόν ἐστιν οὐδεν γὰρ τίμιον ἄνευ ψυχης, ως ἐν τῷ περὶ Οὐρανοῦ γέγραφεν . vgl. IV, 281, b (680), Platonis Theologia I, 13. 35 Hamb. u. Theophr. Metaph. 2. 9.

<sup>295)</sup> Porphyr. de abstin. III, 25. 278 aqq. Rhoer. Θ. δε καὶ τοιούτφ κέχρηται λύγφ... οὕτως δε καὶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἀλλήλοις τίθεμεν οἰκείους τε καὶ συγγενεῖς εἶναι δυοῖν θάτερον, ἢ τῷ προγόνων εἶναι τῶν αὐτῶν, ἢ τῷ τροφῆς καὶ ἢθῶν καὶ ταὐτοῖ γένους κοινωνεῖν. οὕτως δε καὶ τοὺς πάντας ἀνθρώπους αλλήλοις τίθειεν καὶ συγγενεῖς (?). καὶ μὴν πᾶσι τοῖς ζψοις αῖ τε τῶν σωμάτων ἀρχαὶ πεφύκασι αἱ αὐταί, — λέγω δὲ οὐκ ἔπὶ τὰ στοιχεῖα ἀναφέρων τὰ πρώτα εκτούτων μὲν γὰρ καὶ τὰ φυτά ἀλλ' οἶον σπέρμα, σάρκας καὶ τὸ τῶν ὑγρῶν τοῖς ζψοις σύμφυτον γένος, — πολὸ δὲ μᾶλλον τῷ τὰς ἐν αὐτοῖς ψυχὰς ἀδιαφόρους πεφυκέναι, λέγω δὲ ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ ταῖς ὑργαῖς · ἔτι δὲ τοῖς λογιςμοῖς καὶ μάλιστα πάντων ταῖς αἰσθήσεσιν. ἀλλ' ῶσπερ τὰ σώματα, καὶ τὰς ψυχὰς οὕτω τὰ μὲν ἀπηκριβωμέ-

bas tonnte fur jene Unnahme angeführt werben, bag er bie Ratur eines jeben (Befens?) fur die Borberbestimmtheit und biefe bann wieber fur eine ber Urfachlichkeiten erklart batte. 216 bie andren drei werden namlich Wahl, Bufall und Rothwendigfeit bezeichnet 296); ohne bag angegeben murbe, wie er je eine berfelben und ihr Berhaltnif zu ben übrigen naber be-Rimmt habe. Sat er etwa Ratur als bie urfprungliche Beflimmtheit ber Dinge und Befen, Rothwendigfeit als bas Ineinandergreifen von Urfache und Wirfung gefaßt, Bahl auf Freiheit ber Gelbstbestimmung jurudgeführt und Bufall in ahnlicher Beife wie Aristoteles erflart? Bie foll aber freie Selbstbestimmung Raum finden zwischen ber Rothwendigkeit ber Raturbestimmtheit und bes Rerus von Urfache und Birfung ? Die Sonderung jener zwiefachen Urt ber Rothwendigfeit mußte ihm noch mehr als bem Ariftoteles bie Begriffsbestimmung und Rechtfertignng ber Freiheit erschweren. Auch ob er biefe, gleich ber Ueberlegung (ober bem Schein berfelben), bei ben Thieren ju finden geglaubt, erfahren wir nicht, und burfen wohl, wie wir ihn tennen, taum mit Buversicht vorandfegen, er habe folche Probleme zu beutlicher und bestimmter Ebfung gebracht. In abnlicher Beife mag fiche mit feinen Lehren von ber Gottheit verhalten haben: ben Ariftotelischen

νως έχει των ζώων, τὰ δὲ ἦτιον τοιαύτας, πάσι γε μὴν αὐτοῖς αἰ αὐταὶ πεψύκασιν ἀρχαι· ὅηλοῖ δὲ ἡ τῶν παθῶν οἰκειότης. εἰ δὲ ἀἰηθές ἐστι τὸ λεγόμενον, ὡς ἡ τῶν ἢθῶν γένεσις ἐστι τοιαύτη, φρονοῦσι μὲν ἄπαντα ψῦλα, διαψέρουσι δὲ ταῖς ἀγωγαῖς τε καὶ ταῖς τῶν πρώτων κράσεσι, πανιάπασιν ᾶν οἰκείον εἶη καὶ συγγενὲς ἡμὶν τὸ τῶν λοιπῶν ζώων γένος κτλ. 296) Alex. Aphrod. de anima II, 27 162, b, Ald. (154 Or.) φανερώταια δὲ Θεόφο. δείκνυσι ταὐτὸν δν τὸ καθ' εἰμαρμένην τῷ κατὰ κρίσικ ἐν τῷ Καλλιαθένει. Stob. Ελ. Ι. 7 17 p. 206 Θ

<sup>296)</sup> Alex. Aphrod. de anima II, 27 162, b, Ald. (154 Or.) φανερωίτατα δε Θεόφο. δείχνυσε ταυτόν δν τό καθ' εξμαφμένην τοῦ
κατὰ φέσεν εν τοῦ Καλλισθένει. Stob. Ecl. I, 7, 17 p. 206 Θ.
προσδιαιρεί ταις αιτίαις την κατὰ προαίρεσεν. φέρεται δέ πως
είς τὸ εξμαφμένην είναι την έκάστου φύσεν εν β τόπον τεττάρων αιτιών ποικίλων, προαιρέσεως, (φύσεως add. Heeren),
τύχης και ἀνάγκης.

Begriff bes fich felber bentenben und burch feine Bebanten schaffenben Beiftes hat er schwerlich fich vollig verdeutlicht, noch weniger weiter entwidelt. Doch suchte er ohne 3weifel bas Gottesbewuftsein, wenn auch ohne Bestimmtheit bes Begriffe, festzuhalten. Ruhmend führte er vom Plato bie Burudfuhrung bes Bemeises fur Die Ginheit ber Belt auf Die Ueberzeugung von ber maltenden Borfehung an 297) und berief fich auf ben allen Menichen gemeinsamen Glauben an bie Bottheit; nur ein Geschlecht berfelben fei, hatte er angeführt, gottlos gemesen, bas ber Afrothoiten, und von ber Erbe verichlungen worden 298). Auch mahnte er zur Opferwilligfeit, jedoch nur fofern fie in ber (inneren) Berehrung bes Gottlichen, nicht in ber Reichhaltigkeit ber Gaben bestehe 299); und mit bem Pythagoras und Aristoteles foll er als Endzwed anerfannt baben, ber Gottheit moglichft fich zu verähnlichen 300). Belche Mittel Theophrast bagu empfahl, erfahren wir zwar nicht; boch ohne Zweifel hielt er, gleichwie Aristoteles, ben uns an-

<sup>297)</sup> Procl. in Tim. II, 138, e (328 Schneid.) ἢ γὰς μόνος ἢ μάλιστα Πλάτων τῷ ἀπὸ τοῦ προνοοῦντος αλιίς κατεκρήσατο, φησιν ὁ Θεόφε., τοῦτό γε καλῶς αὐτῷ μαςτυςῶν. vgl. Platon. Tim. 31, b, Minucii Felicis Octav. p. 153 ed. Ouzel. Theophrastus et Zeno et Chrysippus sunt et ipsi multiformes, sed ad unitatem providentiae omnes revolvuntur.

<sup>298)</sup> Simplio. in Epictet. enchirid. 38 (IV, 357 Schweigh) πάντες γὰρ ἄνθρωποι . . . νομίζουσιν είναι θεόν· πλήν Απροθοϊιών, ους ίστορει Θεόφρ. ἀθέους γενομένους ὑπὸ τῆς γῆς ἀθρόως καταποθήναι.

<sup>299)</sup> Stob. floril. III, 50 Θεοφράσιου. Χρή τοίνυν τον μείλονια θαυμασθήσεσθαι περί το θείον φιλοθύτην είναι, μή το πολλά θύειν άλλα το πυπνά τιμάν το θείον· το μέν γαρ ευπορίας, το δ' δσιότητος σημείον.

<sup>800)</sup> Iulian. orat. VI, 185a, Spanh. άλλά και Πυθαγόρας οί τε απ' έκείνου μέχρι Θεοφράσιου τό κατά δύναμιν διιοιούσθαι θεώ φασι· και γάρ και Αριστοτέλης· δ γάρ ή μείς ποτέ, τούτο ό θεὸς αἰεί.

gestammten und durch die Betrachtung der Schönheit, wie sie sich und felbst auf der Erde darstellt, entzündeten Wissenstrieb 301) für das geeignetste. Daher ihm denn auch das ruhige der Forschung zugewendete, dem der Götter ahnlichste Leben als das schönste erschien und er vor Allem den Werth der Bisdung pries 3021, indem er wiederum im Einklang mit dem Stagiriten, den Werth der praktischen Thatigseit nicht versannte. Bollstommen, sagte er, sei nur der Wann, der theoretisch dem Seiensden, praktisch dem Erforderlichen (dem Soll) sich zuwende 302).

7. Doch damit find wir bereits in die Theophrastische Ethit eingetreten, über die bei der Durftigkeit der Quellen zu sicherem Urtheil zu gelangen schwierig ist. Davon jedoch durfen wir ausgehen, daß sie in der Anlage und in sehr wesentlichen Bestimmungen der Aristotelischen sich angeschlossen habe, wie sehr sie auch in der naheren Fassung jener Bestimmungen und in der Darstellungsweise von dieser sich entfernt zu haben

<sup>301)</sup> Cic. Tuscul. I, 19 . . haec enim pulchritudo etiam in terris patriam illam et avitam, ut ait Theophrastus, philosophiam cognitionis cupiditate incensam (cf. de Finib. V, 25) excitavit.

<sup>302)</sup> Cie. de Finib. V, 4 vitae autem degendae ratio maxume quidem illis (Aristoteli et Theophrasto) placuit quieta, in contemplatione et cognitione posita rerum: quae quia deorum erat vitae simillima, sapiente visa est dignissima. ad Atticum II, 76 nune prorsus hoe statue, ut queniam tanta controversia est Dicaearche familiari tue cum Theophraste amico mee, ut ille tuus τον πραπτικόν βίον longe omnibus antepenat, hic autem τον θεω-ρητικόν, utrique a me mos gestus esse videatur. — Stob. Exc. Flor. 124 IV, 216 Mein. δοκεί γαρ ή παιδεία, καὶ τούτο πάντες όμολογούσιν, ήμερούν τὰς ψυχάς. κτλ. 3n biejem Sinn flagte et b. Plut. de sanitate praecepta 22. p. 185, e πολύ τοῦ σώματι τελείν ἐνοίπιον τὴν ψυχήν. υgί. Plut. fr. de anima 2. V, 2. 696. Wyttenb.

<sup>303) (</sup>Plut.) Decreta philosoph. procem. 4 Αριστοτέλης δε καί Θεόφραστος και σχεδόν πάντες οι Περιπατητικοί διείλον την φιλοσοφίαν οδίως άναγκαϊον τον τέλειον άνδρα και θεωρητικόν είγαι τών όντων και πρακτικόν των δεόντων.

scheint, b. h. in der außeren Darstellungsweise; benn die innere Gliederungsweise werden wir aus den sparlichen Angaben und schwerlich verdeutlichen können. Sollten seine ethischen Borträge nur aus einem Buche bestanden haben 301), so würden sie schwerslich mehr als Einleitung in die Wissenschaft, oder Grundris dersselben enthalten haben, durchwirft mit historischen Ansührungen, salls, was freilich sehr unwahrscheinlich ist, die Ansührungen, solls, was freilich sehr unwahrscheinlich ist, die Ansührungen dir totz 'HIxozz sich auf jenes Buch, und nicht auf ein ausssührlicheres Wert des Eresiers sich bezögen 305). Stwas mehr wird aus dem nicht blos bei den Stoitern übel berusenen Buche von der Glückseligkeit angeführt. Zwar erfahren wir daß Theophrast, gleichwie Aristoteles, mit den ältern Atademitern in der Ueberzeugung einverstanden gewesen, daß alles Rechte und Schöne an sich anzustreben sei 306): doch wird er

<sup>304)</sup> Diog. L. 47 'Hornor oxolor a. Daneben wird § 46 negl 'Ageris a angesührt. Beider Schriften erwähnt nur das zweite Berzeichniß. Anderweitig kommen Anführungen aus Berole des Th.
und aus role 'Hornols vor, d. h. aus ethischen Schriften und der
(hystematischen) Ethik. Daß aber die Sonderung durchgängig sestgehalten worden, möchte ich nicht mit E. Petersen (Theophr. abaractores p. 64 sq.) voraussetzen.

<sup>305)</sup> Plut. Periol. 173a, (c. 38) ο γοῦν Θεόφραστος έν τοὶς ήθικοῖς διαπορήσας εὶ πρὸς τὰς τύχας τρέπεται τὰ ἤθη καὶ κινούμενα τοὶς τῶν σωμάτων πάθεσιν ἐξίσταται τῆς ἀρετῆς, ἐστόρηκεν ὅτι νοσῶν ὁ Περικὶῆς κτλ. 3n derfelben und in andren Lebensbeschreibungen (3. B. Poriol. 164e, c. 23) sührt Biutarch manche andre historische Thatsachen aus Theophrast an, ohne jedoch die Bitcher, benen sie entwommen, zu bezeichnen. — Sohol. in Arist. Eth. ap. Cramer. in Anecd. Paris. I, 194 Σιμωνίδην τὸν μελοποιὸν λίγει· τοῦ γὰρ ὡς φιλαργύρου μέμνηνται άλλοι τε καὶ Θεόφριέν τοῖς περὶ Ἡθῶν. Bom Andrantus sührt Athen. XV, 673 e, πέντε βιβλία περὶ τῶν παρὰ Θεοφραστορ ἐν τοῖς περὶ Ἡθῶν καθὶ ἰστορίαν καὶ λέξιν ζητουμένων an.

<sup>306)</sup> Cic. de Legg. I, 18 unter benen qui omnia recta atque honesta per se expetenda dixerunt, et aut nihil omnino in bonis numerandum, nisi qued per se ipsum laudabile esset, aut certe nullum

beschulbigt bas Ansehen ber alten Schule gebrochen, bie Tusgend ihrer Burbe beraubt und geläugnet zu haben, in ihr allein bestehe die Glückseligkeit bes Lebens; mit Qualen, Schmerzen und Verlnst bes Bermögens könne sie nicht bestehn, und nicht alle sittlich Guten seien glückselig 307). Auch ein Wort seines Buches Kallisthenes: bas Glück, nicht die Weiß-

habendum magnum bonum, nisi quod vere laudari sua sponte posset, — werben außer ber alten Atabemie, Aristoteles und Theophrast ausgeführt.

<sup>307)</sup> Cic. Tusc. V, 9 . . hic autem elegantissimus omnium philosophorum et eruditissimus, non magnopere reprehenditur, cum tria genera dicit bonorum, vexatur autem ab omnibus, primum in eo libro, quem scripsit de vita beata, quod multa disputarit, quamobrem is qui torqueatur, qui crucietur, beatus esse non possit: in eo enim putatur dicere, in rotam (id est genus quoddam tormenti apud Graecos) beatam vitam non escendere; non usquam id quidem dicit omnino, sed quae dicit idem valent. caet. cf. de Finib. V, 5. 26. Acad. poster. I, 9. Theophrastus autem, vir et oratione suavis et ita moratus, ut prae se probitatem quandam et ingenuitatem ferat, vehementius etiam fregit quodam modo auctoritatem veteris disciplinae; spoliavit enim virtutem suo decore imbecillamque reddidit, quod negavit in ea sola positum esse beate vivere. cf. Acad. prior. II, 43, (310) de Finib. V, 29 . . tecum enim, ut ait Theophrastus, mihi instituenda oratio est. Omnis auctoritas philosophiae consistit in beats vita comparanda. Beate enim vivendi cupiditate incensi omnes sumus. Db nur bie Eingangsworte, ober auch: omnis auctoritas etc. bem Theophraft entlehnt worben, mage ich nicht ju beftimmen. - Auch aus bem Buche neol Ecoaiporlas, bas in ben Bergeichniffen bes Diogenes 2. unerwähnt bleibt, führt Athon. XII, 548 f., Gefchichtliches an, wie vom Barrhafius (ori) oude za κατά τήν τέχνην αηδώς έποιείτο, αλλά φαδίως, ώς και άδειν γράφοντα, ώς ίστορεί Θεόφο, έν τῷ περί Εὐδαιμονίας. (υρί. Aelian, V. H. IX, 11) u. XIII, 567a, Θεζμανδρον τον Κυρηναίον . . φησί Θεόφο. έν τφ περί Εὐδαιμονίας περιιόντα έπαγyellegdas didagreer edruglar. - Fulgent Mythol. II, 3, 69. Unde et Theophrastus in Moralibus ait ta alla neglyvadi, i. e. reliqua considera.

heit lenke bas Leben, wird ihm zum Borwurf gemacht 308). Ganz ohne Grund können diese Beschulbigungen nicht gewesen sein, da sein Bewunderer Sicero bis zu gewissem Grade ihnen nachgibt; Mangel an fester und scharfer Durchsührung der ethischen Grundlehren und Bedingtheit seines sittlichen Urtheils durch die besondere Bestimmtheit der außeren Berhältnisse unter denen gehandelt wird 309), dursen wir ihm wohl zutrauen; doch fragt sich, ob seine anstößigen Neußerungen nicht zunächstihren Grund in einer unbehutsamen Besehdung der Stoischen Uebertreibungen haben mochten 310), die seiner Eigenthümlichseit durchaus entgegen sein mußten. Seine Preitheilung der Güter, die er ja auch vom Aristoteles entlehnt hatte, ließ man ihm hingehn 311).

Lebhaft aber werben mahrscheinlich bie alteren und ftrengeren Stoiter seine vom Raiser Antoninus jedoch gebilligte Annahme über die Gradunterschiede zwischen sittlichen handlungen bestritten haben, jenachdem sie aus Leidenschaft ober aus sinnlicher Begierde, aus Schmerz oder Lustempfindung hervorgegangen 312). Auch daß er die Lust nicht schlechthin, sondern

<sup>308)</sup> Cic. Tusc. V, 9, 25 vexatur idem Theophrastus et libris et scholis omnium philosophorum, quod in Callisthene suo laudavit illam sententiam: vitam regit fortuna, non sapientia. Negant ab ullo philosopho quidquam dictum esse languidius. Recte id quidem: sed nihil intelligo dici potuisse constantius etc.

<sup>309)</sup> In dieser Beziehung ift seine Behandlung der Frage, et det sondetv zw glam naga to dixasov, xai pexes novov xai nota, im ersten Buche von der Freundschaft, sehr bezeichnend; s. Gellius Noott. Att. I, 3 (320 f.).

<sup>310)</sup> Daß Th. Zeno's Lehren nicht unberückficht ließ, glaube ich aus Cicero's Worten schließen zu dürsen, Acad. prior II, 43. sed ille (Zeno) vereor, ne virtuti plus tribuat quam natura patiatur, praesertim Theophrasto multa diserte copioseque (contra) dicente. — Sollte nicht auch in der Metaphysik des Theophrast (277) eine Stoische Lehre bestritten werden?

<sup>811)</sup> Cic. Tusc. V, 9 (307).

<sup>812)</sup> Antonini commentar. II, 10 φιλοσύφως ὁ Θεόφραστος έν τη

nur ihr Uebermaß verwarf 313), mochte von ben Giferern ber Schule migbilligt werden, jumal er ben von Plato behaupteten und auch von Briftoteles anerkannten Unterschied zwischen wahrer und falfcher Luft laugnete 314). Bas fonft noch von Meufferungen des Theophraft über Luft und Unluft angeführt wird, ift ju farblos um Aufschluß über bas Gigenthumliche feiner Lehre ju gemahren 315). Auch barf nicht außer Acht gelaffen werben, bag bas Buch uber bie Luft von einigen alten Rritifern bem Pontischen Chamalion, nicht bem Theophrast, beigelegt mard 816). Etwas mehr erfahren mir aus ben Buchern von ber Freundschaft ober Liebe; boch nicht eben Solches mas von hoherer, ibeeller Auffaffung ber Liebe zeugte. Sie foll ein Uebermaß vernunftlofer Begierbe fein, und auch wohl nur in Bezug auf biefe, bie finnliche Liebe, fann er in feinem Erotifos bie Borte bes Tragifere Charemon angeführt haben, gleichwie ber Bein, fei bie Liebe magig genoffen,

συγχρίσει των ήμαριημάτων, ώς άν τις χοινότερον τὰ τοιαύτα συγχρίνειε, ψησὶ βαρύτερα είναι τὰ χατ' ἐπιθυμίαν πλημμελούμενα των χατὰ θυμόν ... δρθως οὖν χαὶ φιλοσοφίας ἀξίως ἔφη μείζονος ἐγχλήματος ἐχεσθαι τὸ μεθ' ἡδονής . . άμαρτανόμενον ἡπερ τὸ μετὰ λύπης χιλ. υαί. Cramer. Anecd. Par. I. 174.

<sup>313)</sup> Aspasii Schol. in Ar. Eth. Classical Journal XXIX, 45 ου γάρ, εξτις, ως Θεόφραστος λέγει, γευσάμενος της αμβροσίας επιθυμεὶ αὐτης, μέμφεσθαι άξιον, άλλ' εξτις σφοδρως ήτταται των ήδονων, ως οξ πολλοί.

<sup>314)</sup> Olympiod. in Plat. Phileb. 269. Stallb. ὅτι ὁ Θεόφο. ἀντιλέγει τῷ Πλάτωνι περί τοῦ μὴ είναι ἀληθῆ και ψευδῆ ἡδονήν, ἀλλὰ πάσας ἀληθείς.

<sup>315)</sup> Id. ib. και τὸν ἀναξαγόραν αιτιάται ὁ Θεόφο, ἐν ἢθικοις λέγρων ὅτι ἐξελαὐνει ἡθονὴ λύπην ἐναντίαν, οἶον (ἡ) ἀπὸ τοῦ διψάν.

<sup>316)</sup> Athen. VI, 2730, . . . . ως Ιστορεί Χαμαιλέων ὁ Ποντικός εν τῷ περὶ Ἡδονῆς — τὸ σ' αὐτὸ βιβλίον καὶ ως Θεοφράστου φέρεται. κιλ. υgί. VIII, 347 a. An a. St. XII, 5110, 526d wird scheckiweg Θ. εν τῷ περὶ Ἡδονῆς angeführt. — Bon Diog. L. 44 wird angeführt: περὶ Ἡδονῆς ως ᾿Αριστοτέλης α. περὶ Ἡδονῆς άλλο.

willsommen, angespannt und verwirrend hochst peinlich 317). Seiner würdiger ist der Ausspruch, daß man Freunde nicht zuvor lieben und bann erst über sie urtheilen solle, sons dern erst nachdem man zum Urtheil über sie gelangt, sie lieben solle, Brüder aber umgekehrt; und sehr schon hat er sich über das Band der Liebe ausgesprochen, welches durch Gemeinssamkeit der Freunde, besonders unter Brüdern, geknüpft und gesichert werde 318). Seiner Abhandlung über die Freundschaft, die er allen übrigen Liebesverhältnissen vorzog (320), wird es schwerlich auch an anderweitigen sinnreichen Bemerkungen über die Arten und Verhältnisse derselben, deren Dreitheilung er vom Aristoteles entlehnte, gesehlt haben 319), und wir dursen

<sup>317)</sup> Stob. Florileg. LXIV, 27 έψως δ΄ έστεν αλογίστου τινός έπιδυμίας ύπερβολή κελ. υgί. ib. 29 π. 42. Athen. XIII, 5620, Θεός φ. δ΄ έν τῷ Ἐρωτικῷ Χαιρήμονα φησε τὸν τραγικὸν λέγειν ώς τὸν οίνον τῶν χρωμένων τοῖς τρόποις κεράννυσθαι, οὕτως καὶ τὸν Ἐρωτα, ὅς μετριάζων μέν ἐστιν εὕχαφις, ἐπιτεινόμενος δὲ καὶ διαταράτιων χαλεπώτατος. Μπεδοτίβηε αυδ δειμβείδει Βυιής εδ. 678b, 606c. υgί. Strabo X, 478.

<sup>318)</sup> Stob. Floril. LXXXIV, 14 Θεόφεαστός η ησιν δτι τους άλλοτρίους οὐ φιλούνια δεί κρίνειν, άλλα κρίνανα φιλείν, τους δὲ ἀδελφούς ξιπαλιν. Seneca epist. I, 3, 2 post amicitiam credendum est, ante amicitiam iudicandum. Isti vero praepostere officia permiscent, qui contra praecepta Theophrasti, cum amarunt, iudicant, et non amant cum iudicaverint. — Die aussihrlicheren Worte über ben Werth ber Gemeinsamseit ber Freunde, s. b. Plutarch. de fraterno amore 20. 490e.

<sup>319)</sup> Aspas. in Ar. Eth. (VIII, 8) λέγει δε και Εύδημος και Θεόφ εκστος δτι και καθ΄ ύπερβολήν φιλίαι έν τοις αὐτοίς (είδεσι) γίνονται, η δι΄ ήδονην η δια το χρήσιμον η δι΄ άξετήν κτλ. vgl. Stob. Ecl. II, 7.808. Db ihm auch gehöre was b. Stob. von den verschiedemen Arten der Freundschaft, der έταιρική, συγγενική, ξενκική, ερωτική angesührt wird, mit dem Busah, εί δε και τήν εὐεργητικήν και θαυμαστικήν συγκαταριθμητέον, λόγου δεί, — ift zweifeshaft. — Apophtegmen des Theophr. über die Freundschaft b. Gellius I, 86, b. Hieronym. in Hoseam III, 110 p. 1113 Vallars. Gualterus Burley de vita et morib. philosophor. LXVIII. ed. Colon.

es tem Bellins ichon glauben, daß Cicero bei Abfaffung feines entiprechenden Buches die Theophraftifchen vor Mugen gehabt babe, jedoch ohne die Krage, ob man bem Kreunde auch gegen bas Recht und wie weit und in welchen Dingen gn Sulfe tommen folle, gleich eingehend wie jener zu behandeln 320). Die Theophrastische Behandlung berfelben theilt und bann Bellius theils in lateinischer Paraphrafe, theils in ben Worten bes Erefiers mit. Gine geringe Unfittlichkeit folle, heißt es, nicht geschent werben, wenn bem Freunde großer Rugen baraus erwachsen tonne; jene muffe burch bie ber handlung fur ben Freund zu Grunde liegende Sittlichkeit aufgewogen mer-Auch burfe bie fpecififche Berichiebenheit gwischen Gittlichteit und Rugen und nicht beirren; es verhalte fich bamit wie mit bem (fpecififchen) Unterschiebe amifchen Gold und Erg; fonne ja ein überwiegend größeres Stud bes letteren Retalls hoheren Berth haben als ein fehr fleines Stud bes an fich fo ohngleich werthvolleren letten. Endlich hange auch wie Große und Rleinheit ber Dinge, fo auch sittliche Cchatung bon außeren ber miffenschaftlichen Reststellung fich entziehenden

<sup>820)</sup> Gellius I, 3 super hac quaestione (el del ponden to plum naga τό δίχαιον, και μέγρι πόσου και ποτα) cum ab aliis, sieuti dixi. multis, tum vel diligentissime a Theophrasto disputatur, viro in philosophia peripatetica modestissimo doctissimoque. Esque disputatio scripta est, si recte meminimus, in libro eius de amicitia primo. Eum librum M. Cicero videtur legisse, quum ipse quoque librum de amicitia componeret. Et caetera quidem, quae sumenda a Theophrasto existimavit, ut ingenium facundiaque eius fuit, sumsit et transposuit commodissime aptissimeque: hunc autem locum, de quo satis quaesitum esse dixi, omnium rerum aliarum difficillimum, strictim atque cursim transgressus est etc. - Dock liegt in bem was Cicero bartiber fagt, vielleicht eine Rritif ber Theophraftigen Lehre. Drei Bacher ber Schrift führen auch Diog. L. 45 u. Hieronym. in Mich. II, 517 Vallars an: scripsit Theophr. tria de amicitia volumina, omni cam pracferens charitati, et tamen raram in rebus humanis esse contestatus est.

Umstånden und Berhaltniffen ab 321). Augenscheinlich alfo hat Theophraft nicht die Sittlichkeit der Wollung ober Absicht,

321) Gellius l. l. Theophrastus autem in eo quo dixi libro anguisitius quidem super hac re ipsa et exactius pressiusque quam Cicero disserit; sed is quoque in docendo non de unoquoque facto siagillatim existimat, neque certis exemplorum documentis, sed generibus rerum summatim universimque utitur, ad huno, ferme mo-Parva, inquit, et tenuis vel turnitudo vel infamia subsunda est, si ea re magna utilitas amico quaeri potest; rependitur quippe et compensatur leve damnum delibatae honestatis maiore alia gravioreque in adjuvando amico honestate, minimaque illa labes et quasi lacuna famae munimentis partarum amico utilitatum solidatur. Neque nominibus, inquit, moveri nos oportet, quod paria genere ipso non sunt honestas meat famue et rei amici utilitas. Ponderibus haec enim potestațibusque praesentibus, non vecabulorum appellationibus neque dignitatibus generum dijudicanda sunt. Nam quum in rebus aut paribus aut non longe secus utilitas amici aut honestas nostra consistit, honestas procul dubio praeponderat; quum vero amici utilitas nimie est amplior, honestatis autem nostrae în re non gravi levis jactura est, tune quod utile amico est, id prae illo quod honestum nobis est, fit plenius, sicuti magnum pondus aeris parva lamina auri fit preciosius. Verba adeo ipsa Theophrasti super ea re adscripsi: ouz old el mou touto yenes aquestegor non και ύτιουν αν ή μερος τρύτου πρός τα τηλίκον θατέρου συγπρινόμενον, πίρετον έσται. λέγω δ' οίον, ού και χρυσίον τιμιώπερον γαλκού και πηλέκον του χουσίου πρός το τηλίκον γαλκού μέγεθος άντιπαραβαλλόμενον, πλέον φίξει, άλλά ποιήσει τινά φοπήν και το πλήθος και το μέγεθος. . . . Post deinde idem Theophrastus ad hane forme sententiam disseruit. Has tamen, inquit, et parvitates rerum et magnitudines atque has omnes officiorum aestimationes alia nonnunquam momenta exstrinsecus atque alia, quasi appendices personarum et caussarum et temporum et circumstantiae ipsius necessitates, quas includere in praecepta difficile est, moderantur et regunt et quaei gubernant, et nune ratas efficient nune itritas. Hace taliaque Theophrastus satis saute et sellicite et religiose eum discernandi magis disputandique diligentia, quam cum decernendi sententia atque fiducia disseruit etc.

fonbern lebiglich bie außere Sandlung: ine Auge gefaßt und bas Sittlichaute nicht scharf und bestimmt vom Ruplichen unterschieden. Deniger mochte fein bekanntes Cob bes ehelofen Rebend 322) von ber Roderheit feiner fittlichen Grundfate gengen, vielmehr nur zeigen, baß ihm mie feiner Beit überhaupt bad befriedigte Dafein bes Einzelmefend fur ben anguftrebenben Cebendamed galt und ber Ginn fur bie Gemeinschaft und ibre Berpflichtungen bereits fehr in Ubnahme begriffen mar, wie eifrig er felber, nuch mit ber Befchichte ber Befetanbungen aund ber Bochfelealle ber Staaten fich beschäftigt haben mochte. Auch Aristoteles hatte ja bas theoretifche Leben bem prattofchen vorgezogen, aber die Korfchung, woranf erftetes gerichtet ohngleich bober gefaßt als Thembraft, nub eben barum vielleicht bie Bebeutung bes praftischen Lebens und feine Auforberungen beffer zu wurdigen gewußt. Die Korfdung bes Theophraft beforenkte fich bach mindestens gum großern Theile auf Beobs achtung bed Thaefachlichen und Alles mas ihm barin fiden tonnte war ihm laftig, weil er bie ber boberen Forschung entsprechende Freis und Gelbstbestimmung ber Lebensverhalts niffe zu wenig fannte.

Sa viel last sich aus ben sparfamen und abgerissenen Anfahrungen aus ber Ethik bes Theophrast schließen, baß thr Werth nicht sowohl in scharf geglieberter Durchfahrung ber sittlichen Rormen als in forgfaltiger Beachtung und

<sup>332)</sup> Hieronym. I. adv. Iovianum p. 189 sqq. ed. Paris. anni 1702. Fertur auxeolus Theophrasti liber de nuptiis, in quo quaerit, an vir aapiens ducat uxorem; et quum definiaset, si pulchra esset, si bene morata, si honestis parentibus, si ipse samus aç dives, sic sapientem aliquando inire matrimonium; statim intulit: hace autem in nuptiis raro universa concordant: non est ergo uxor ducenda sapienti . . . Sapiens autem aunquam solus esse potest: habet sacum omnes qui sunt, qui unquam fuerunt, boni et animum liberum quocunque vult transfert. Quod corpore non potest, cogitatione complectitur, et ai hominum inopia fuerit, loquitur quam Deo, Nunquam minus solus exit quam aum solus fuerit.

Schilberung ber ins Gebiet ber Sittlichkeit fallenben Buftanbe und in Beranschaulichung berfelben burch Beispiele aus ber Beidichte und ber Beobachtung beftant. Go mufte benn auch fein Blid auf bie Affelte und ihre Wirkungen gerichtet fein und fehr möglich baf er in biefer Begiehung bie fcwachen Ariftotelischen Unfange einer Lehre von ben Affetten weiter entwickelt und ergangt habe. Bir erfahren leiber nur bag er ben Rorn bes Guten gegen bie Bofen fur nothwendig gehalten und behauptet habe, teinesmeges wiberfpreche alle Bemuthebewegung ber fittlichen Beharrlichfeit, und tonne gleichwie hunger und Durft u. f. m., in ber unteren Geelenthatigfeit ihren Brund habend, frei von falfcher Borkellung wie von Aufregung bofen Billens (bofer Bollungen) fein und ohne Berdunkelung des Beiftes jur Folge ju haben 323). Aber bas Rinben und Innehalten bes richtigen Mittelmafies wirb er in Bezug auf bie Affette, entschieben geforbert haben, wie er es überhaupt that 324). Beitere Anwendung von der Lehre von

824) Plutarch. vit. Agid. 2. 795 e, . . τό τε πατορθούμετον, ως φησι Θεόψο,, επιβεβαιούνται τοις επαίνοις, παι το λοιπόν αύξονιαι μετά φοργήματος επαφόμεται (αι άφεται)· το δε άγαν παντα-

<sup>323)</sup> Seneca de ira I, 14 non potest, inquit Theophrastus, fieri, ut ne bonus vir irascatur malis. vgl. ib. I, 12. - Barlaamus Hieracens. Ethica sec. Stoicos II, 13. D. Biblioth. max. veter. patr. Lugd. XXVI, 87, Theophrasto quidem post Aristotelem Peripateticorum principi non videtur omnem perturbațienem adversam esse constantise, sed sicut fames et sitis et huiusmodi naturales (commotiones?) contingunt homini sine falsa opinione, sine malefica voluntate, sine mentis obscuratione . . ita, ait, et in animo secundum infirmas eius partes contingit nomunquam ex aliquo casu turbida commotio nec a falsa opinione pendens, nec maleficam voluntatem excitans, nec menti obscurationem inferens. Cuius commotionis signa etiam in bre, in vultu, in oculis interdum apparent. Haec cum sit perturbatio, minime tamen constantiae adversatur. bgl. ib. o. XIV. - Bas bei Stobans bon ber betipatetifchen Eintheifung ber Affette in arreta, gaula u. pera fich finbet (Eolog. II, 7 p. 306 sq.) ift zweifelhaften Ursprunge und burftig.

ben Affetten fcheint er in feinen mufftalifchen Schriften gemacht m baben (3. 366 ff.).

Sehr begreislich daß Theophraft nach feiner gangen Geisers richtung die Aristotelische Lehre von den ethischen, durch das Mittelmaß bedingten Tugenden weiter durchzusühren sich angerept sand. Eine fest geschlossene Reihe bitdeten sie nicht und leicht mochte es getingen Wittelglieder einzuschieden und Ergänzungen zu sinden. Daß ihm das gelungen, ergibt sich; aus dem übrigens sehr unklaten Berichte des Stodaus, aus welchem wir so viel mit Bestimmtheit ersehn, daß auch Theophrast, bevor er zu den aussührlicheren Erdrterungen der Tugenden sich gewendet, jedoch nur einige derselben, vorläusig zur Beranschaulichung des Begriffs des Mittelmaßes, ohne weitere erhebliche Abweichung von Aristoteles, aber mit Einschluß der Gerechtigkeit, ausgesihrt habe 326). Daß er demnächst in der

gow que enzou alles. Stob. Bol. II, (326). Auch bas Gefchichtliche bes entfprechenben alten Spruches hatte er verfolgt.

<sup>326)</sup> Stob. Ed. II, 7. 300 Hoer. 18 our mpos ques ulcor apictor, oldy mader & Geogewatos, er tals ertuylais (er tois negl edtuylas Hooren coni.) odl nev nolla dielowy zal nangas adolegyjone, soi o dilya ner oude rarmymata, octos de auta à toes un zor zaspor elaper. (L. Beterfen (Theophrasti cheracteres p. 67sqq.) rechtfertigt die vulgata deruglais und faft bie folgenden Borte, ich glanbe, richtig, nicht als einen gegen Theophraft gerichteten Tabel, fondern als Cremplification das mesor er rate erruylais (L. o. r. Sustaus) und ber entfprechenben Extreme). aufen perdens noos ຖຸ້ມສ້ຽ, ສປົ້ນໆ γαρ ອີφ' ຖຸ້ມພັນ ພ້ອຍອາສະ ເຫຼື ໄດ້ງພູ. ວີເ' ວີ દેવາເນ ຖົ αρετή εξις προαιρετική έν μεσότητι ούσα τη πρός ήμας ώρισμένη λόγο και ώς αν ό φρόνιμος δρίσειεν. είτα παραθέμενος ระคลิร : สอใบชูโลร , สิมอโอย์ชื่อเร งลั ยัสกุรกุรกั , สมอกอัง อักอเรส มลชื่ Exector Endyor, Exceeden tor toutor toutor thipsycar de παραθείγματος γάριν αίδε. σωφροσύνη, άκολασία, άναισθησία. menorgs, devilorgs, dralygota. draela, seachtas, decla. dinasording . . ilevotepiding, dowila, drelevotepla. utyaloψυγία, μεκροψυχία, χαυνότης · μεγαλοπρέπεια, σαλαλωνία, μικρο-: : : noingia. rodrup. db. rup thub al-per to ibneopaller & illel-

eigentlichen Abhandlung in ver Sonderung der Lugendeichtungent über den Stagiriten hinausgegangen sei, täßt sich mit einiger Wahrscheintichkeit daraus folgern, daß die von Stobaus erwähnten Untereintheilungen, wenngleich nicht ausdrücklich auf Theophrast bezogen, den in dessen Charafteren geschilderten sehferhaften Extremen, freilich mehr mittelbar als ummittelbar, entsprechen, und daß in Abweichung von Aristoteles und Eudermus, die Schaam und Nemesis nicht als affestartige Mittelmaße, fondern als Lugenden gefast werden 346). In nahere

neu negi nadon paulal elain, al de anoudalai ro peadinies elvas dylordi. Theophraft scheint also, gleichwie Aristoteles und Eubenns, bevor er in aussichrliche Erörterung ber ganzen Reihe ber ethischen Tugenben einging, zur Beranschausichung bes Wesens bes Mittelmaßes, eine ausgewählte Auzahl vorangestellt zu haben, ber et, barin vom Stagiriten abgehend, nicht blos eine Tugend des Umgangs, sondern auch die Gerechtigteit zugesellt. In den darauf solgenden Erklärungen sinden fich, gleichwie in jener Lifte (valanwela), nur Abweichungen im Ausbruck.

<sup>326)</sup> Stob. 16. p. 316 ed. führt Speils wiederum theils bon neuem und mar in berfelben Ordnung wie die große Ethil (I, 20-38), a'rδρεία, σωμφοσώνη, πραστής, έλευθεριώτης, μεγαλοψυγία, μεγαλοngeneun, neutaic, seuraine, aldeic, edreuntha, wille, ali-Desa, dexacouly mit ihren Extremen auf (lettere hat Geeren für bie Extreme adoregea und encyacpenania das ihnen angehörige Mittelmaß vepeses aus Magn. Mor. I. 29 erganzt) und fahrt bann fort p. 318 neller de nat aller odowr doerer, ter mer nas auta's two de en eldede two elonueron, olor und men the de-- καιοσύνην, εθσεβείας, όσιδτητος, χρηστότητος, εθκοινωνησίας, ευθυραλλαβίας: ὑπὸ . δὲ τὰν σωφροσύνην, εὐποσμίας, εὐταξίας, αθταρχείας, έπιδραμείν οθα άτοπον και τους τούτων δρους. (Cic. de Finib. V, 23 justitis . . cui sunt adjunctes pietas, bonitas, liberalitas, benignitas, comitas, quaeque sunt generis eiusdam). Es folgen bann bie Definitionen biefer ber Gerechtigfeit und Dagigfeit untergeorbneten Tugenben, mit ihren Ertremen, und werben ergänzend hinzugefügt erwyzen und ernorien, ohne Bweifel Unterarten ber Tapferleit. Diese und die übrigen Unterarten ber Tugenben finben fich in ben brei peripatetischen Ethilen nicht, bagagen in ben

Erörterung jener Charakterschilderungen einzugehen, die ohnsteich mehr historisch mimisches 827) als wissenschaftlich ethissches Interesse gewähren, wurde über unsten Zwed hindussgehn. Anch die Frage, ob sie, jedenfalls von den Zusammenskellern oder Ercerptoren schlimm genug behandelt, der Ethik des Eresters entnommen, oder ursprünglich ein eignes Buch gebildet haben, muß ich unentschieden lassen. Allerdings hat schon Aristoteles seine Lehre von den ethischen Tugenden durch Ansührung von Beispielen und Thatsachen nicht selten veranschaulicht, und Theophrast, nach den erhaltenen Bruchstuden zu urtheilen, seine Bucher mit Erzählungen und Ansührungen auss reichlichste durchsetzt 328); möglich daher, daß seine Ethik

Charalteren des Theophraft, außer den sehlerhasten Extremen der owwsoosten, desdein, elevdezeichere, seurding, aldus, eitzement der owspoosten, desdein, elevdezeichere, seurding, aldus, eitzemella, seilen, dlisten, nämlich denosdnoten (d. 14), deilla (d. 25), drelevdezeia (d. 22), aldedein und desoxeia (d. 15.5), draioxuvela (d. 9), drovela (d. 4), xolanela (d. 2), dlasorela und elewela (d. 23. Monas. 1.), auch als Extrem der untergeordneten Tugend der erdeseen die deiocidaimorla (d. 16); dazu draisela, pepipipolela, drivela, duveleia, drovela, d

<sup>237)</sup> Daß Theophraft, glanzend geputzt, seine Borträge burch Bewegungen und Stellungen veranschaulicht, ju sogar bei Schilberung des Schlemmers die Mustelbewegungen, Junge und Lippen deffelben nachgeahmt habe, hatte Hermippus, wahrscheinlich sehr übertreibend erzählt, siehe Athen. I, p. 21 a.

<sup>338)</sup> Wie Aristoteles in dieser Beziehung dem Theophrast vorangegangen sei, hatte bereits Zell in zwei Abhandlungen de obaractorum Theophrasti indolo 1828 und 1824 (wieder abgebruckt in seinen opusoulis academies) besonders in Bezug auf die Definitionen der sehlerbaften Extreme, nachgewiesen. Ohngleich umsaffender hat E. Betersen a. a. D. So. 64 ff. die Bergleichung durchgestihrt. Mit Reiht hebt

in solche bem wissenschaftlichen Gehalt nicht sonberlich forderliche Schilderungen unsittlicher Charaftere sich verirrt hatte; möglich aber auch daß sein Sinn fur das Romische und sein mimisches Talent, vielleicht zugleich Beziehungen zu ben Dichtern der damaligen Komodie, ihn zur Entwerfung eines eigenen Buches der Charaftere veranlaßten 3:9).

er hervor, daß Abrantus ober Abrastus uach Athen. XV, 673 e, sünf Bücher περί των παρά Θεοφράσιω έν τοις περί ήθων καθ εστορίαν καὶ λέξιν ζητουμένων, geschrieben und nur in einem, dem sechsten Buche περί των έν τοις ήθικοις Νικομαχείοις Αριστοτέλους gehandelt hatte.

829) Darans bag bie große Ethit, bie bem Theophraft mehr als bem Mriftoteles ober Eubemus fich angeschloffen ju haben icheint, einige mal im Ausbrud (wie µ1xooloyla Magn. M. I, 25 Charact. c. 10), ober in ber Befchreibung (M. M. I. 33 Char. o. 1. M. M. I. 29 Char. .. o. 15) mit den Charafteren übereinstimmt, möchte ich noch nicht mit Sicherheit foliegen, es hatten unfre Charaftere in ben ethischen ... Schriften bes Theophraft fich gefunden. Rounte ja auch bie aroke . Ethif jene qualeich mit ben ethischen Schriften berudfichtigt, ober mas mahrscheinlicher ift, Theophraft in biefen abnlich wie in ben Charatteren fich ausgesprochen haben. - Allerdings möchte auch ich auf die Ermahnung andrer Schriften unter bem Titel "Charaftere" fein fonderliches Gewicht legen, da die vom Berallides Bontitus inmitten unter ben Tragobienbichter und Boetit betreffeuben angeführte febr mohl, wie Peterfen (p. 88) bemertt, verwandten Inhalts gewesen fein fonnte und wir von bem gleichnamigen Buche bes Catyrus nichts Raberes erfahren. Auch mochte die Schreibmeife ber Theophraftifchen Charattere, bie nicht ohne Brund Auftog erregt bat, fich leichter nach ber Borausjehung erflaren laffen, fie feien aus bem Bufammenhange geriffen, in welchem fie fich in ben ethischen Buchern gefunden batten, als nach der andren Annahme, fie feien aus einem eigenen, in fich jusammenhangenden Buche excerpirt (f. Beterfen ib.). Dagegen begreife ich nicht, wie wenn unfre Charafterschilberungen ben ethischen Schriften bes Theophraft entlehnt maren, nicht blos feine bie Tugenben veranschaulichende (benn möglich ja bag ber Erefter ju ihnen fich nicht veranlagt gesehn batte), sondern auch feine die eigentliche Schlechtigleit zeichnenbe fich barunter finden follten, fonbern nur Zeichnungen folder Charaftere, die mehr laderlich als felecht. Gin eigenes Buch

Hat aber, fragt sich, Theophrast wenngleich vorzugsweise auf Erörterung ber ethischen Augenden gerichtet, die dianostischen ganzlich außer Acht gelassen, oder auch die Aristoteslischen Bweitheilung der Augenden verworsen? Die große Ethissos, vom Aristoteles und Endemus sich entseruend, auf Entswicklung der dianostischen Augenden nicht eingegangen sein. Aber nähen betrachtet, sehlt nur der Ausdruck; Wissemschaft, Bernünfeigkeit, Geist, Weisheit werden in ahnlicher Weise wir bei Aristoteles, von einander unterschieden und auch vom der Weisheit wird nachgewiesen daß se Augend zu bezeichnen sei san. Seben so wenig ist nachweislich daß Theophrast Ursbeber eines solchen Verstümmelung der ursprünglich Aristotelischen Ethis gewesen. Die Bernünstigkeit (poornose) ist ihm wie dem Aristoteles, das die verschiedenen Augenden zusammen, haltende und ihnen ihre Wirksamkeit gewährende Band 331),

der Charaftere konnte auf solche sich ganz wohl beschränken; nicht so eine missenschaftlich ethischen Zwecken dienende Schilderung, und schwerlich würde der Bearbeiter, auch wenn er zunächst rhetorische Zwecke im Auge gehabt, draftische Darkellungen entschieden sittlich schlechter Charaftere außer Acht gesassen haben. Ich kann daher, mit völliger Anertennung der Gediegenheit nicht blos der philosophischritischen Untersuchungen Betersens, sondern auch der auf die besprechene Frage bezüglichen, das Ergebniß der setzteren noch nicht für völlig gesichert halten.

<sup>830)</sup> Magn. Mor. I, 35 vgl. ob. S. 1566 und die baselbst nachgewiesenen Stellen. — Magn. M. l. l. 4197, b, 5 el γάς ή φρόνησις άφετή έσιιν, ως φαμέν, του μορίου του έτέρου των λόγον έχώντων, έστι δὲ χείρων ή φρύνησις τῆς σοφίας . . . . εἰ οὖν τὸ χείρον ἀρετή έστι, τό γε βέλτεον εἰχός ἐσιιν ἀρετήν εἰναι, ωστε δῆλον ὅτι ἡ σοφία ἀρετή έστιν. Petersen (a. a. D. S. 66) wiederbolt die oben berücksichtigte Behauptung ohne meine Gegenbemertungen zu widerlegen.

<sup>331)</sup> Alex. Aphr. de Anima II, 20 f. 155 Ald. εί οὖν ἀδύνατον μὲν κατά τενα τῶν ἡθικῶν ἀρειῶν χωρὶς ψρονήσεως ένεργεῖν, ἡ δὲ φρόνησες οὖσα περὶ πάντα τὰ πρακιὰ συνάγει πάσας τὰς ἡθικὰς ἀρετῶς ἐαυτῆ .... οὐδὲ γὰρ ἡψδιον τῶν ἀρετῶν κατὰ

und selbst in den Auszigen aus der peripathetischen Ethit bei Stobaus, in denen Neues dem Alten beigemischt ift, wird noch eine Reihe, freilich willfurlich genug heransgegriffener Tugenden des vernäuftigen Seelentheils, als verschieden von den auf den vernunftlosen bezüglichen, aufgeführt 332). Eher möchte das Princip der Naturgemäßheit, wie es von Cicevo dem Absuts der peripathetischen Ethit zu Grunde gelegt und in dem Auszuge des Grobäus berücksichtigt wird 833), auf Theophrast sich zurücksichten Lassen. Doch sehlen mir auch dasur entscheisdend zurücksichten, das die Durchsührung eines solchen Princips der Eigensthundickseit Theophrasts ganz wohl angemessen gewesen seinen möchte und das der Sieeronische Piso den Eresiet als feinen

τον Θεόφραστον τὰς διαφορὰς οὖτω λαβείν, ὡς μὴ κατά τι κοινωνείν αὐτὰς ἀλλήλαις. Stob. Ecl. Π, 7. 270 Heer. . ἀλλὰ τὴν μὲν φρόνησιν εξάρχειν, ὥσπερ ἡγεμονικὴν οὖσαν καὶ τῶν ὑκὸ τὰς ἄλλας αἰρειῶν καὶ ψευκτῶν, καὶ πρακτῶν καὶ οὖ πρακτῶν, καὶ τῶν μᾶλλον καὶ ἦττὸν τῶν σ ἄλλων ἐκάστην ἀποτέμνεσθαι μόνα τὰ καθ' ἔαυτήν. Τὸ. p. 306 ἀλλ' ἡ μὲν φρόνησις ταις ἢθικαίς κατὰ τὸ ἐδιον (ἔχει τὴν ἀντακολουθίαν), αὖται σ ἐκείνη κατὰ συμβεβηκός. κιλ.

<sup>882)</sup> Stob. 1. 1. p. 294 και περί μεν το λογικόν την καλοκηγαθίαν γίγνεσθαι και την φρόνησιν και την άγχηνοιαν και σοφίαν και ευμάθειαν και μνήμην, και τας δριοίους περί θε το άλογον σωφροσύνην κελ. υχί. p. 244 f.

<sup>-853)</sup> Cic. de Finib. V, 6 constitit autem fère inter omnes id, in quo prudentia versaretur et quod adsequir vellet, aptum et adcommodatum naturae esse oportere, et tale ut ipsum per se invitaret et adliveret adpetitum animi, quem εξιμήν Grasci vocant c. 9 ergo instituto veterum, quo etiam Stolci utuntur, hino capiamus exordium. Omne animal se ipsum diligit et simul ac ortum est, id agit se ut conservet ect. vgi. Stob. I. I. p. 246 καὶ πρώτον μὲν δρέγεσθαι τοῦ είναι· φύσει γὰρ εἰκειῶθαι προεξάντον, διὸ καὶ προσηπόντως μὲν ἀσμενέξειν ἐν τοὶς κατὰ φύσιν, δυσχεραίνειν δὲ ἐπὶ τοὶς παρὰ φύσιν. κτλ. Doch ifi jenes Primip bei Stobāus afingleich weniger durchgeführt.

hanptfihrer mit einem Borbehalt bezeichnet, ber auf jenes Princip fich nicht bezieht; ferner baß er nicht ohne Geringsschänung ber späteren Peripatetifer erwähnt 316). Wie vie spätere peripatetische Ethil sich allmählig ausgebildet und wie weit Antiochus sie mit fremdartigen Bestandtheilen versetzt habe, wird sich schwerlich mit Bestimmtheit ausmitteln laffen.

Unter ben vom Theophrast angesihrten Apophtegmen fin ben sich zwar solche, bie von sittlichem Ginn and feiner Besodatung zeugen 233), doch ohne zur Wardigung seiner wissens schaftlichen Bearbeitung der Ethik wesentlich beizutragen. And and ber Ansührung, er habe eine breisache Art der Unwahrheit unterschieden, eine in Falschung der Sitte, oder Rede, oder der Dinge, (Thatsachen) sich zeigende 326), ergibt sich nicht, ob er die Sonderung weiter versolgt und diese verschiedenen Aeuserungsweisen der Luge auf ihren gemeinsamen Grund zurüczussähren versucht habe. Sen so wenig ersehn wir aus dem was über Wandelbarkeit der Tugend von ihm angeführt wird 337),



<sup>894)</sup> Cie. de Finib. V, 5 Theophrastum tamen adhibeamus ad pleraque, dummodo plus in virtuie teneamus quam ille tenuit, firmitatis et roboris. Simus igitur contenti his; namque horam posteri meliores illi quidem mes sententis, quam reliquarum philosophi disciplinarum, sed its degenerant ut ipsi ex se nati esse videantur. Es folgen lurge Charafterifilen bes Strato, Lylo, Atifto, Hieronymas, Aritslans, Dieborus. . . antiquorum autem sententiam Antiochus noster mihi videtur persoqui diligentissime. Unb ihm felgt ber Ciceronifce Pijo wohl verzugsmeije.

<sup>385) 3. 8.</sup> Stob. Floril. XXXI, 10 αἰδοῦ σαὐτόν, καὶ δίλον σὰν αἰσχυνθήσει. XXXVIII, 30 Θεόφο. ἔφη τοὺς μοχθηροὺς τῶν ἀνθοῶπων οὐχ οὖτως ἦδιαθαι ἐπὶ τοὶς ἐδίοις ἀγαθοὶς, ὡς ἐπὶ τοὶς ἀλλοτρίως κακοίς. bgl. 48.

<sup>226)</sup> Olympiod. in Plat. Philob. 169 Stallb. Ett, quolr o Geomo., rotant. ro handes n rae has hos intributer, h we have he had been had bee

<sup>337)</sup> Simpl, in Catogor. Schol. p. 86, b, 28 καὶ γὰρ Θεόφο, περὶ τζε μεταβολίζε αὐτίζε (τίς άρετης) Ικανώς ἀπέθειξε, καὶ Αρικετομέλει δοκετ οἰκ άκθρώπειος είναι το κίναι άβλησον...

wie er sie nacher bestimmt ober begrenzt habe. Hat er auch eine Theorie der Staatslehre ansgestellt, (mitgetheilt werden aus den politischen Schriften des Theophrast nur Einzelheiten), schwerlich wird sie sich von der des Aristoteles wesentlich untersschieden haben 328); ihm eigenthämlicher und bedeutender waren ohne Zweifel Theophrasis Schriften über die Lentung des Staates nach Maßgabe der sedesmaligen Berhaltnisse und über die Gesehe, bestimmt Aristoteles' Politik und aller Wahrescheinlichkeit nach auch dessen Samulung der Politien zu ers gänzen 339). And besterer besonderse sind und sehr bedeutende

339) Cic. de Fin. V, 4 omnium fere civitatum, nen Graeciae solum, sed etiam barbariae, ab Aristotele mores, instituta, disciplinas, a Theophrasto leges etiam cognovimus; cumque uterque corum docuisset, qualem in republica principem cese conveniret, pluribus praeterea cum scripsisset, qui esset optimus respublicae status: hoc amplius Theophrastus, quae essent in republica inclinationes rerum et momenta temperum, quibus esset moderan-

<sup>888)</sup> Diog. L. 45 Molereror a - \$7, ib. 50 Molereror & \$\overline{n}\$ and wies berum V, 24 im Bergeichnif ber Schriften bes Arifioteles : Moder .uis aupoaveus sie i Geograforou, a-n. - Borte bie bem Theoi phraft über bas bie Lebens- und Staatsgemeinschaft aufrecht Erhaltende beigelegt werben, batte ber Stagirit febr mohl fich gefallen loffen fonnen. Stob. XLVIII, 72 Θεόφρ. έρωτηθείς υπό τιρος, τί συνέχει τον ανθρώπων βίον έψη, εθεργεσία και τιμή και τιμωρία. Plut. v. Lyourg. c. 10 μείζον δὲ τὸ τὸν πλούτον ἄζηλον, ως where O., xai andorsor anegydoasous in norvother tor delnray zai if nepi tir dlanar edickle. Id. de oupid. divitiar. 6. 8 dll' απλουτος δ πλουτός έστιν, ως φησι Θεόφο., xai άζηλος αληθώς xtl. pgl. Porphyr. de abetin. IV, 4. 804 Roer. Ein Buch De divitiis führt Cic. de Offic. II, 16 an: itaque miror quid in mentem venerit Theophrasto in eo libro quem de divitiis scripsit, in quo multa praeclare, illud absurde: est enim multus in laudanda magnificentia et apparatione popularium munerum, taliumque sumtuum facultatem fructum divitiarum putat. Aus welchem Buche des Theophr. entnommen war was Cicero ib. II, 18 in Bezug auf ben Werth ber Gafifreunbicaft von ber Art amführt, in welcher Rimon diefe Engend gentt habe, erfahren wir nicht.

Beuchstüde, Auszuge und Angaben erhalten worben, burch beren forgfältige Benntung es bem Scharffinn Ufeners geslungen ift Anlage und Glieberung bes Werkes nachzweisen. Doffenelich wird er uns mit seiner reichhaltigen Sammlung sämmtlicher Bruchftude bes Theophrast, beren freundlicher Witztheilung ich die Kenntniß mehrerer ber von mir angezogenen Belegstellen verdanke, und mit einer berichtigten Ansgabe der Kleinen Schriften besselben recht balb erfreuen.

Je ludenhafter unfre Renntnis ber Arisbotelischen Run ftehre ift, um fo hoheren Werth mußte es fur und haben zu fehn, wie fie von dem Erester gefust, und weiter ausgeführt worden; und in der That hatte dieser sie keinesweges außer Acht gelassen. Es werden Schriften besselben über Poetik, aber die Romodie, über den Enthusiasmus, über das Lachersliche und über Aeschysus erwähnt, aber entweder ohne alle

<sup>-</sup> dum ut ounque res postularet. Cic. ad Attic. II, 9, 2 video iam que invidia transcat et ubi sit habitatura. Nihil me existimaris meque usu neque a Theophrasto didicisse, nisi brevi tempore desiderari nostra illa tempora videris. - Holsterar nostra illa tempora videris. - Holsterar nostra illa zargous a-d. hiftorifche Anführungen baraus f. bei Ufener G. 7 nachgewiesen. - Νόμων καιά στοιχείον Σξ. Νόμων έπιτομής me. Diog. 45 (negl Νόμων ib. 47.) - lleber andre ihm beigelegte Bucher, wie Enerous eng Midewrog nodereich a p, rouo-Berwy a-y (Ufener ergongt nodereumara, mit Begug auf Arist. Pol. II, 12). Nolitimor idar a-d, negt the detoine Nolitelas a, negi naidelas pasideus a (Diog. 45. 42), negi naldur ayupas a, allo deapogor a - erfahren wir nichts weiter. Das Bud negl βagilelas a, ober, negl βασιλέτας α β, neòs Kesardgor negt parelelag a (Diog. 42. 40. 49. 47) woraus Einiges liber bie Aefpmnaten (Dionys. Halio. Antig. V., 78) und Anbres angeführt wird, ward von Arift. bem Softbius beigelegt, Athen. IV, 144 e, Θεύφο, δ' έν το πράς. Κάσανθρον περί βασιλείας - εί γνήσιον το σύγγραμμα πολλοί γές αθιό φωσιν είναι Σωσιβίου. . Db es mehrere für Theophraftifch geltenbe Schriften über bas Ronig-. thum gab und mur bie Antenthicitat ber an ben Rafanber gerichteten bezweifelt marb?

weitere Angaben ihres Inhalt ober mit bedeutungslosen Anelboten aus ihnen 340). Rur über seine mustalische Theorie ersahren wir Räheres. Der Gehörsinn, hatte er bemerkt, sei von allen Sinnen der die lebhaftesten Eindrude der Seele mittheilende 341) und als die drei Principien wodurch die Modulation der Stimme (oder des Toucs überhampt) bedingt würde, und die ihrerseits wiederum durch die verschiedenen Musikweisen sich angeregt fänden, hatte er Trauer, kust und Euthusstasmus bezeichnet 342), und dies wahrscheinlich in ähnlicher Weise durchgesührt, wie wir es in der betreffenden Soelle des Plutarch sünden. Amf diese Affeste und die dadurch bedingse

<sup>340)</sup> Diog. 47 negi απιγιικής α. 1b. 48 negl ποιφιικής ölla α. ib. 47 , περί κωμφθίας. 43 negi ένθουσιασμού α (Athen. XIX, 524 4, (345)). — Athen. VIII, 348 a theilt etwas Sprichwörtliches Betreffendes aus Θεόφο. έν τῷ περί γελοίου u. VI, 261d, aus bem Buche über die Komödie oder Geschichthen von der Lachlust der Tirhnthier, mit. Bielleicht ist diesem Buche, wenn os ein eigenes Buch war, auch entlehnt was Plutarch Quaest. vonv. II, 1, 4 mittheilt: Δνειδισμός παρεσχημανισμένος τὸ σχώμμα καιά τὸν Θεόφραστον. — Zwar wird eine augebliche Definition der Tragödie von ihm augeschrz tragoedia est δρωικής τύχης περίστασις (Diomed. ars grammat. III, 9, 10); aber wir wollen ihm nicht die Schmach anthun zu glauben, er habe, nach Aristateles, mit solcher Vegriffsbestimmung sich begnügt.

<sup>. 841)</sup> Plut. do recta audiendi rat. α. 2 την απουστικήν αξοθησιν δ
Θεάφο, παθητικωτάτην είναι φησι πασών. «ύτο γας δρατόν
ουθέν (figt Plutarch hingu), ούτε γευστόν «ύτε άπιον εκστάσεις
εκιφέρει και ταραχάς απί πτοιάς τηλικαύτας ήλέκαι απταλαμβάνουσι την ψυχήν κτύπων τινών παί πατάγων και ήχων τή
ακοή προσπεσόντων.

Birffamteit ber Organe, wie ber naturlichen ber Stimme, fo berer ber musikalischen Instrumente, versuchte er benn auch bie besonderen Bestimmtheiten ber Tone und ihrer Intervalle. im Gegensat gegen bie blos quantitative Ableitung ber fie betreffenden Berichiebenheiten, gurudguführen. Doch fieht man nicht recht, wie ober wie weit er bie Abhangigkeit berfelben von ber Bahl ber entsprechenben Luftschwingungen in Abrebe gestellt habe. Weber bas Dag ber Starfe, noch bas ber Schnelligfeit, meint er, bestimme bie bobe ober Tiefe bes Zones; erftere fei gleicher Beife erforderlich jur hervorbringung bes hohen wie bes tiefen Tones, nur auf verschiedene Organe angewendet, und wolle man auf Berichiedenheit ber Schnelligkeit bie Berichiedenheit von boch und Tief gurud. führen, fo bebeute man nicht bag hobe und tiefe Cone. um jufammenguflingen, von gleicher Schnelligfeit fein, gleichartig gehort werben mußten. Bahlverhaltniffe follen baher nicht bie Urfachen ber Bobe und Liefe ber Tone, wie ihrer Intervalle, fondern nur geeignet fein, wie es fcheint, ber Raturbestimmts beiten ber Tone inne ju werben, ober fie festzustellen. Die Bebeutung ber großeren ober minberen Babl ber Luft= fcmingungen in gleicher Zeit, fcheint er fich nicht verbeutlicht m haben 343). Am Schluß bes ausführlichen und bemertens.

<sup>343)</sup> Porphyr. in Ptolemael Harmonica bei Wallis. Op. III, 241 sqq., Bohnerder, Theophr. Op. V, 188 sqq. αντε παντων δε μοι αξεσκει Θεύφο. διά πλειόνων απί Ισχυρών, ως γε έμαυτων πείθω, των δύγματος δείξας την ατοπίαν εν τῷ δευτέρφ περί Μουσιπής (περί Μουσιπής ᾱ β̄, Diog. 47) . . . ἐστι γὰρ τὸ γινόμενον πένημα μελφόητικὸν περί τὴν ψυχὴν σινόδοα ακοιβές, ἐπώταν η ωνῆ έθελλιση ἐρμηνεύειν αὐτό, τρέπει μὰν τήνδε, τρέπει δ τφ' δσον οδα τε ἐστί την άλογον τρέφαι καλὸ ἐθέλει. ης την άκριβειάν τινάς τινες ἐπιβάλοντο εἰς τοὺς ἀριθμούς ἀναπέμπειν, κατὰ τοὺς ἐν τούτοις λόγους τὴν ἀπρίβειαν τῶν διαστημάτων γίι εσθαι φήσαντες. . . . ἃ δὴ λέγοντες συνετώτεροι τισιν ἐφαίνοντο τῶν ἀρμονικών καὶ αἰσθήσει κρινέντων τοῖς τῶν γοητών ἀριθμών λύγους ἐπικρίντοντες, εξ οὐκ ἄριθμών δτι,

werthen, nur leiber verberbt auf uns getommenen Bruchftud's aus bem zweiten Buche von ber Musit finbet sich eine furze

εί μέν τοι ποσότης έστιν ή διαφορά, γίγνεται αξτη παρά τό ποσότητι διάφορον, και μέλος ή μέλους μέρος εξη (gleichwie fichs mit ber Rarbe verhalt) . . all' et under allo & apiques (f. allo में લેવ.), παν αυιθμητόη μετέχοι αν και μέλους, οσον και αφιδμού. εί δ' ώς τψ γρώματι συρβέβηπε τὸ πλήθος άλλο έντι, παί τοῖς φθύγγοις ἔστι τι ἄλλο φθύγγοις και ἄλλο το περί αὐτον nligos. Unterschiede fich nun der bobere ober tiefere Con nur ber Bahl nach, . . . 16 allo 10 tolov 195 quengs ar ein; . . . et de ως ηθύγγοι διοίσουσιν οξ δξείς και βαρείς, οθκέτι του πλήθους θεησόμεθα· ή γαιο αθιών φύσει διαφορά αθτάρχης έσται εξς The two medwe yeverer. . . . dilor de ex the blac the yevoulνης περί τούς μελωθούντας δε είς το την βαρεξαν αθέγξαθαι. Die Rraft wirft auf verichiebene Organe, ober wird auf berichiebene Theile ber mufitalifchen Inftrumente verwendet . . et yao ύ δξύς πλείους χινοίτο αριθμούς, πώς αν συνήχησις γένοιτο; . . . . . αλλ' έπει έστι τι σύμφωνον, Ισύτητα δηλούν αμφοίν toly a Borrow, lading Earling durauswr, diau soouga in toidτητι έχατέρα. το γάρ δξύτερον φύσει δν έχδηλότερον, ούχ ίσχυοδιερον, πορρωτέρω αντιληπτόν έστι του βαρυτέρου, ώσπερ το λευκόν αλλου του γρώματος ... ορτως διικνείται μέν καί ό βαρύς, ή δ' ακοή θάτιον αντιλαμβύνεται δια την Ιδιότηνα του όξεος, ου διά το έν αυτώ πλήθος . . . . δήλον δε και έκ των δργάνων . . . είς παν γαρ δ βαρύς μθύγγος διιχνείται πέριξ, ὁ đề όξος πρόσω η είς ο βιάζειαι ό α θεγγόμενος. εί οὖν ὖσφ πρόσω κινείται ὁ ἀξύς, τοσύνδι περί πάν κινοίτο. ὁ βαρύς, οὐχ αν ελάττους χινείτο αφιθμούς. Επες και τών αύλςτικών δήλον . . . αλλ' ουθέ τάχει αν διαφέροι ο οξώς. προκαιελάμβανε γάρ δν την ακοήν, ωσιε γίγνεσθαι σύμφωνον: εί δε γίγνεται Ισοταχούσιν όμφω. οθχε οθν εξειθμοί τινες άνισοι τον των διαφορών λόγον ποιούσιν, αδ δέ φύσει τοιαίδε φωναί, ψύσει συνηρμοσμέναι οδσαι· οδόλ γάρ τά διαστήματα, Es rivés pagir, atria rur diapoquer, di' 6 nal agrat- eneidà παὶ τούτων παραλειπομένων γίγνεται τάθε αίτια τοῦ είγαι (γίγγεται. τὰ δὲ αἴτια coni. Schneider) σύχ ως ποιούντα, αλλ' . ως μή πωλύοντα. . . . . μέγα οὖν δφέλος το περείστασθαι ταύ-. sets (f. toutois) the meladier, wate dreugideer tous avendAndentung über die Art, wie die Musik auf die Affekte zuruckwirken solle, auf benen sie beruhe; sie soll eine Erleichterung
oder Lösung der Uebel gewähren, die aus ihnen hervorgehen,
oder wo sie fehlen, sie erwecken 334), — die Letteres befagenden
Worte scheinen nämlich ausgefallen zu sein; — eine Aeuberung die
allerdings den oden erdrerten Worten der Aristotelischen Politik
(S. 169, 359) sich anschließt. :Sehr begreislich daß Theophrast
bei der so nahen Beziehung, in die er die Musik zu den organischen Funktionen sehte, auch große Einwirkung von ihr auf
den leiblichen Justand erwartete; durch Phrygische Musik sollten
Krankheiten und namentlich Hüstweh (Ischias) geheilt werden 245).

Bon ber Rhetorit bes Theophraft ift außer Buchertiteln nur die Angabe aufbehalten 316), er habe Rhetorit und Politit,

μοσμένους πρός άλλήλους φθόγγους άλλ' οὖτοι μὲν αἔτιοι τοῦ μέλους ἔντες, τὰ δὲ διαστήματα παραπεμπόμενα ἐπιδηλούμενα (?) ἐπμελείας αἴτιά ἐστιν. πτλ.

<sup>344)</sup> ib. μία δε φύσις της μουσικής, κίνησις της ψυχής, η κατά απόλυσιν γιγνομένη των διά τά πάθη κακών, η εί μη ην . . . (ob Erwedung derselben?)

<sup>345)</sup> Athen. XIV, 624, a. δτι δε και νόσους εάται μουσική Θεόφο. εστερήσεν εν τῷ περε Ένθουσιασμού, εσχιακούς φάσκων ἀνόσους διατελείν, εε καιαυλήσοι τις τοῦ τόπου τῷ Φρυγιστὶ άρμονές. Andre Achnliches besagende Stellen s. b. Schneider, Theophr. V, 199. Auch in andren Schriften muß Theophraft über die Music sich verbreitet haben; Plut. non posse suaviter vivi sec. Epleur. c. 13 έν δε συμποσερ Θεοφράστου περὶ συμφωνιών διαλεγομένου, wenn Plutarch nicht etwa auf Ueberlieserung von Tischreben sich bezieht. Diogenes L. 46 sührt noch an: Λομονικών α. ib. 50 περι Ύνθμών α.

<sup>346)</sup> Diog. L. 48 περί τέχνης 'Ρητορικής α. περί τεχνων 'Ρητορικων είδη ζζ. ib. 47 παραγγέλματα 'Ρητορικής α. — ib. 46 περί Επαινου α. ib. 47 περί Ενθυμημάτων α. ib. 48 περί Παραδείγματος α. (vgl. Usener p. 9), ib. περί Προθέσεως και διηγήματος α. περί Σολοικισμών α. περί Υποκρίσεως α. ib. 50 περί Δικονιών λόγων α. Βου ben μιξετι αυξαξθήττε Εφιτίτει ift εκ

als bestimmt auf die Zuhörer zu wirken, der auf die Sachen gerichteten Wissenschaft gegenüber gestellt 3-7). Doch wollen wir ihm nicht zutrauen daß er ganz unaristotelisch das Wesen der Beredtsamteit und Dichttunst lediglich in der Wahl edler Ausdrucke, ihrer harmonischen Berbindung und in der Kunst in turzer oder langer Rede, je nach den Umständen, den Zuhörer in Erstaunen zu verseizen und ihn für Gläubigkeit zuzurichten, das Wesen der Redes und Dichtsunst gesucht habe. Zu bemerken aber daß er diese beiden Kunste einander ohngleich näher als der Stagirit gerückt hatte. Wie er sie wiederum von einander gesondert, ersahren wir nicht. Daß er übrigens selber durch tressende Ausdrücke zu wirken wußte, zeigen einige von ihm ausbehaltene Wisworte 348).

348) 3. 3. Plut. quaest. symposiac. V, 5, 2 p. 679, a διό καὶ Θεόφο. ἄοινα συμπόσια παίζων ἐκάλει τὰ κουρεῖα, διὰ τὴν λαλίαν τῶν προσκαδιζόντων. vgl. ib. VII, 10, 2. Apostol. prov. III, 29. — Athen.

freilich zweiselhaft, ob sie ausschließlich rhetorischen Inhalts gewesen. Bielleicht ist irgend einer der rhetorischen Schriften entlehnt was bei Stob. append. Florent. (IV, 160 Meineke) sich findet: οὐ τὸν βίον έχ τῆς τοῦ λόγου δεινότητος πιστωσομέν, ἀλλὰ τὸν λόγον ἐχ τῆς περί τὸν βίον εὐταξίας.

<sup>347)</sup> Ammon. in Ar. de Interpr. f. 53. Schol. 108, b, 27 διτιής γὰρ οῦσης τής τοῦ λόγου σχέσεως, καθὰ διώρισεν ὁ φιλόσοφος Θεόφο,, τής τε πρὸς τοὺς ἀκροωμένους οἶς καὶ σημαίνει τι, καὶ τής πρὸς τὰ πράγματα ὑπὰρ ὧν ὁ λέγων πεῖσαι προτίθεται τοὺς ἀκροωμένους, περὶ μὰν τὴν σχέσιν αὐτοῦ τὴν πρὸς τοὺς ἀκροατὰς καταγίνονται ποιητικὴ καὶ ὑητορική, διότι ἔργον αὐταῖς ἐκλέγεσθαι τὰ σεμνόιερα τῶν ἀνομάτων ἀλλὰ μὴ τὰ κοινὰ καὶ δεδημευμένα, καὶ ταῦτα ἐναρμονίως συμπλέκειν ἀλλήλοις, ώσιε διὰ τοὐτων καὶ τῶν τοὐτοις ἐπομένων, οἶον σαψηνείας γλυκύτητος καὶ τῶν ἄλλων ἰδεῶν, ἔτι τε μακρολογίας καὶ βραχυλογίας, κατὰ καιρὸν πάντων παραλαμβανομένων, οἶσπί (f. θέλξαι) τε τὸν ἀκροατὴν καὶ ἐκπλήξαι καὶ πρὸς τὴν πειθώ χειρωθέντα ἔχειν. τῆς δέ γε πρὸς τὰ πράγματα τοῦ λόγου σχίσεως ὁ φιλόσοφος προηγουμένως ἐπιμελήσεται, τὸ τε ψεῦδος διελέγχων καὶ τὸ ἀληθὸς ἀποδεικνύς υgί. Anon. Coislin. Schol. 94, 16.

Es wurde uns über unfren 3wed hinausstuhren, wollten wir in Erdrterung der Thatsachen eingehen, die aus den bisber berückschigten und andren Schriften des Theophrast angessührt werden. Unbezweiselt sind sie für Kentuist der Gesegebungen griechischer Staaten und hin und wieder auch von Begebenheiten der eigentlich historischen Zeit von großer Bedeptung. Die von Timaus gegen ihn wie gegen Aristoteles gerichtete Beschuldigung der Luge, widerlegt Polybius 349). Was über das frühere Zeitalter aus ihnen angesührt wird, zeugt nicht eben von Begadung für höhere historische Kritis 350).

Theophrast war Zeitgenosse ber Begrundung der Epitus rischen und Stoischen Schule und konnte sie ohnmöglich underücksichtigt lassen, so wie denn auch umgekehrt Epitur gegen ihn geschrieben hatte 351). Aber leider erfahren wir so wenig über seine Beziehungen zu der gleichzeitigen Philosophie andrer Richtungen, daß es nicht gelingen kann sie in in ihren besonderen Bestimmtheiten und zu vergegenwärtigen. Selbst sein Berhältniß zur Stoa bleibt unklar, wiewohl er wahrscheinlich

XI, 465 b, καὶ Θεόφο. δ' έν τῷ περὶ Μέθης φησίν ἄτι τοῦ Διονύσου τροφοί αἰ Νύμφαι κατ' ἀλήθειαν αἰ γὰρ ἄμπελοι πλεϊστον ὑγρὸν χέουσι τεμνόμεναι καὶ κατὰ φύσιν δακρύουσιν.

<sup>349)</sup> Thatsächlich Geschichtliches wird nicht nur aus den ethischen und politischen Schriften, sondern auch aus den Commentaren (jedoch Ageorotelne & Gedpeagros er role Pnourhuager, Athen. IV, 173c. vgl. XIV, 654 d. vgl. Diog. 48), negi Kolazelas (a. Diog. 47) dem Zewren's, selbst negi Medns u. a. nicht näher bezeichneten Büchern angeführt. Bemerkenswerth ift seine Borliebe für Philipp v. Matedonien (Plut. Rag. apophthagm. p. 177c) und scheint auf persönliches Berhältniß zu demselben zu deuten. — Polyb. XII, 11. vgl. c. 23.

<sup>350)</sup> Ramentlich hatte er in ber Schrift neol Elonuarov (Diog. 47 a. 3)
Erfindungen unbedenklich auf halb mythische Personen zurückgeführt.

<sup>351)</sup> Plut. adv. Colot. 7 ὁ Ἐπίχουρας ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν πρὸς Θεόψοστον. vgl. ib. c. 14. Cic. de Nat. Deor. I, 33.. meretricula etiam Leontium contra Theophrastum scribere ausa.

im Gegensatz gegen bieselbe zu ber ihm nicht mit Unrecht vorgeworfenen Abschwächung ber ethischen Grundsatze bes Aristoteles gelangt war. Daß seine Polemit gegen bie Zeitgenossen, gleichwie gegen die früheren Philosophen eine leidenschaftlose gewesen 802), bafür bürgt und seine milbe Personlichteit.

Gollen wir bas bisher gerftrent Bemerfte in ein Enburtheil zusummenfaffen, so burfen wir wohl fagen, tag Theophraft zu ben rein theoretischen Untersuchungen ber Philosophie mehr burch Liebe und Bewunderung bes Ariftoteles als burch eigenen lebenbigen Trieb angeregt worben, und bag er fie pofitiv nicht wesentlich geforbert habe. Seine Starte lag in eindringlicher, jedoch oft im Zweifel befangen bleibender Rritif und einer nach allen Seiten bes Thatfachlichen gerichteten unermudlichen Beobachtung. Wie fehr er baher auch mit Aris ftoteles überzeugt mar, bag nur aus ber Zusammensegung von Begriff und Wahrnehmung Ertenntnig bervorgebe, ihm fiel bas Sauptgewicht auf Bahrnehmung, und von ihm lagt fich wohl mehr als vom Stagiriten fagen, er habe ein zwiefaches Rriterium ber Wahrheit angenommen, Wahrnehmung fur bas Bahrnehmbare und Denten fur bas Dentbare, vorausgefest baß er hinzugefugt, beiben gemeinfam fei bie Evibenz, und bie Wahrnehmung gewährte bie Principien fur bie Bernunft und bas Denfen 353). Er icheint baher auch abstratte Begriffe, wie bie ber Entelechie 354), nur felten angewendet ju haben.

<sup>352)</sup> Plut. adv. Col. c. 29 p. 1127, c stellt ihn in bieser Beziehung mit Plato, Aristoteles und Demokrit zusammen.

<sup>353)</sup> Sext. Emp. adv. Dogm. I, 217 διττον αὐτοὶ (ὁ Ἰρ. καὶ Θ.) το κριτήριον ἀπολείπουσιν, αἴσθησιν μὲν τῶν αἰσθητῶν, νόησιν δὲ τῶν νοητῶν. κοινὸν δ' ἀμφοτέρων, ὡς ἔλεγεν ὁ Θεόφρ., τὸ ἐναργές. Clem. Al. Strom. II, 2. 433, 19 Θεόφρ. δὲ τὴν αἴσθησιν ἀρχὴν εἶναι πίστεως φησιν· ἀπὸ γὰρ ταὐτης αἰ ἀρχαὶ πρὸς τὸν λόγον τὸν ἐν ἡμῖν καὶ τὴν διάνοιαν ἐκτείνονται.

<sup>854)</sup> Stob. Ecl. I, 41. 32 ην (ψυχην) έντελέχειαν καλεί Αριστοτέλης, ωσπερ δή έν ένίοις Θεόφραστος.

Sein Hauptaugenmert war auch in der Seelenlehre auf die thatsächlichen Erscheinungen gerichtet. Er zweiselte, ob die Phantase der vernunftigen oder vernunftlosen Seelenthätigkeit angehöre und scheint in dem dem gleichnamigen Aristotelischen sich anschließenden Buche vom Schlase und den Traumen, gefragt zu haben, wie es doch komme, daß wir erwachend zwar der Traumbilder, nicht aber im Traume dessenz und erinnerten was wir wachend (?) thun. Der sehr dunkel angegebene Grund soll darin zu sinden sein, daß dem Gedächtniß nur eigne was empfunden (wahrgenommen), oder von der Phantase vorgestellt werde; im Schlase aber weder Empsindung noch Phantasebild von der Thätigkeit in welcher wir begriffen sind, sich bilde (oder haste?) 356). Bon der Analogie scheint er einen reichlicheren Gebrauch als Aristoteles gemacht zu haben 356).

<sup>355)</sup> Ioh. Philop. in Arist. de An. (H, 7 L, 2s. την φαντασίαν καὶ Θεόφραστος έν τοις ίδίοις φυσικοίς απορεί πότερον λογικήν η άλογον 3ητέα. Priscian. solutiones ect. in calce Plotini ed. Didot p.565. Videtur quoque esse mirabile quia eorum quidem quae in somniis fiunt phantasmatum resurgentes recordamur, eorum vero quae agimus vigilantes (?) nullam in somniis phantasiam aut memoriam habemus. Causa autem, quia memoriae fiunt aut eorum quae sentiuntur aut phantasia videntur. Neutrum autem per somnos accidit: dormientes enim non sentimus et corum quae seoundum veritatem aguntur nullum est phantasticum; itaque consequenter neque somnium. Sunt autem corum quae per somnos fiunt quaedam non solum ex phantasia quadam sed et passione alia, sicut esurientes aut sitientes aut etiam saturati esca videntur manducare. Si vero phantasmatum aliquando memoriam habent dormientes, sed quae ab eis acta sunt ignorant etc. Bom Inhalt biefer Stelle, ber fich in ber unmittelbar vorher berudfichtigten Abhandlung bes Ariftoteles über ben Traum G. 565 nicht findet, nimmt Dubner mit vieler Bahricheinlichfeit an, bag er ber gu Unfang diefer Schrift S. 553 angeführten Theophrastischen Schrift de somno et somniis entlehnt fei.

<sup>356)</sup> Galen. de simplic. medicam. IV, 14. (II, 48. Basil. XI, 664 Kühne) άλλ' οι γε περί Θεύψ ραστον και Αριστοτέλην την τ' έμπειρίαν

Ihm gleich bem Aristoteles wird eine Sonderung eroterischer und esoterischer Schriften beigelegt, dem einen wie dem andren wohl mit gleich viel ober wenig Recht. Unter ben eroterischen Schriften mochte man die dialogisch abgefaßten verstehen, benen man, gleich benen bes heraklides Ponticus, vorwarf, daß ihre Eingange ohne Beziehung zu ihrem Gegenstande seien 267).

Im Uebergang vom Theophrast zu ben übrigen gleichartigen Peripatetitern, mussen wir mit einigen Worten auf ben Pontiter her aklides zurücktommen 368), ber ja zugleich Platoniker, wenigstend Schuler bes Plato genannt, in der Wahl und Art seiner Schriftstellerei vorzugsweise den Peripatetikern sich angeschlossen zu haben scheint. Es kann nicht unser Zweck sein die grossentheils wenig bedeutenden Bruchstucke aus seinen zahlreichen Schriften zu durchmuskern, oder in die Frage einzugehen, ob oder wie weit die ihm zugeschriebenen Beschreibungen der Athenischen, Spartanischen und anderer Staats-

έπι πιέον έκτείνοντες και διά την έν φυσιολογία γυμνασίαν άκριβέστερον απαντα διαρθρώσαντες άλλα τε τοιαύτα πολιά και περί των οίνων ημάς έδιδαξαν, ως δμοιόν τι τοις έμων αθιών πάσχειν σώμασιν. Was folgt scheint mehr dem Theophrast als dem Aristoteles entlehnt zu sein.

<sup>357)</sup> Cio. de Finib. V, 5 de summo autem bono, quia duo genera librorum sunt, unum populariter scriptum, quod έξωτεςικὸν appellabant, alterum limatius, quod in commentariis reliquerunt, non semper idem dicere videntur etc. vgl. Madwig zu ber Stelle S. 851 u. oben S. 101 ff. — Procl. in Platon. Parmenid. I. extr. p. 54 Cousin τὸ δὲ παντελῶς ἀλλότρια τὰ προοθμια τῶν ἐπομένων εἶναι, καθάπες τὰ τῶν Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ καὶ Θεοφράστου διαλόγων, πᾶσαν ἀνιῷ κρίσεως μετέχουσαν ἀκοήν.

<sup>358)</sup> f. ob. S. 5 f. Zu der bortigen Anm. in der angeführten Schrift von Roulez ist E. Deswert, dissertatio de Heraelide Pontico, Loven. 1830 und Fragm. historicorum Graecorum coll. C. Millerus II. p. 197 sqq. hinzuzufügen.

verfaffungen fein Wert fein mogen 369). Wir haben und auf einige Bemerkungen zu beschränfen. Buerft ift borvorzuheben baß in bem mas von ihm ober ans feinen Buchern ermahnt wird, feine Spur fich findet von Anschluß an irgend eine bet eigenthumlich Platonischen Lehren, wohl aber an einige Unnahmen bes Aristoteles über Raturerscheinungen und ihre Er-Harungen, mag er nun eigentlicher Schuler beffelben gewefen fein ober nicht 860). In ben Principien icheint er fich von beiben entfernt 361) und einerseits ber Atomistif, andrerfeits. falls er bas ihm Beigelegte als eigne Ueberzeugung ausgesprochen und nicht bielmehr einem ber Unterredner in ben Dund gelegt Batte, einer geläuterten Bebonit fich angenabert gu haben. In erfterer Beziehung fette er lette, jeboch weber untheilbare noch qualitatelose Roffliche Urbestandtibeile voraus, Die er als ursprungliche ungefüge (ober trieblofe ?) Maffen bezeichnete 362). In ber andren Rudficht hob er hervor, wie bie Luft auch bie geiftigen Rrafte beflugele, ohne jedoch Warnung vor bem Dif.

<sup>359)</sup> f. fragm. hist. Gr. l. l.

<sup>360)</sup> So in ber Lehre von ber Unbegrenztheit ber Welt, Stob. Eolog. I, 82. p. 440, über metebrische Erscheinungen, ib. I, 29. 578, über bie Fluth (ndunubea). vgl. Anm. 864. — Schüler bes Aristoteles hatte ihn Gotion genamt, s. Diog. L. V, 86.

<sup>361)</sup> Die Seele hielt er für lichtartig φωτοειδή, f. Stob. Ecl. I, 52.796 Tettullianus de Anima c. 9. Macrob. in somn. Scipionis I, 14. p. 81 Zeune.

<sup>382)</sup> Sext. Empir. Hypot. III, 32 'Ης ακλείδης δε δ Ποντικός και 'Ασκληπιάδης δ Βιθυνός αναφμους δγκους (είπον των πάντων άς χὰς εἰναι). adv. Mathem. Χ, 318 οι δε περί τον Ποντικον 'Ης ακλείδην και 'Ασκληπιάδην έξ άνομοιων μέν παθητών δε, καθάπες τών άναρμων δγκων (εδιξασαντήν τών πραγμάτων γενεσιν). Ps. Galeni hist. philos. Op. IV, p. 428. Basil. 'Ης ακλείδης δε δ Ποντικός και 'Ασκληπιάδης δ Βυθινός ανόρμους δγκους τὰς άρχὰς υποτιθέντες τών δρών. Μαι möchte versucht sein ανόρμους sür bie richtigere Lesart zu halten, zur Bezeichnung daß diese Urpartiseln teine δρμή in κάς haben. Doch redet Galen in andern Schriften wiederholt in Bezug auf Assiepiades von αναρμοις στοσχείοις, j. Fabricius zu der ersteren

brauch ausser Acht zu lassen und ohne mit den Epitureern einverstanden zu sein, deren einer Autodorus, gegen sein Buch über oder seine Begriffsbestimmung der Gerechtigkeit geschrieben hatte 303). Ueberhaupt zeigen sich bei ihm schon die Ausänge eines eklektischen Berfahrens. Bon seiner hinneigung zu den Pythagoreeen zeugt außer seinen darauf bezüglichen historischen Schriften, was aus seinen musikalischen Büchern angeführt wird. Wag er die Theorie des Theophrast vor Augen gehabt haben oder nicht, er unternimmt ausschhrlich zu zeigen, daß die Intervallen (und die Hohe und Tiefe) der Tone von Zahlen und daß der Einklang der Tone von dem Berhaltniß der Zahlen abhängig seien 363).

364) Porphyr. in Harmon. Ptolemei c. 3 p. 213 sqq. Wallis γράφει

Stelle des Sextus. Dionys. Alex. ap. Bused. Praep. Ev. XIV, 28 καλ τούτων φασλ των δμερων άνοματοποι ον Διόδωρον γεγονέναι, δνομα δέ, φασίν, άλλο Ηρακλείδης θέμενος έκαλεσεν δγκους, παρ' οὖ καὶ 'Ασκληπιάδης δ ίατρὸς έκληρονόμησε τὸ ὅνομα, ber, Zeitgenosse des Bompejus, freisich wiederum ganz zur Theorie der alten Atomistit zurüczeschrt sein muß, nach Coelius Aurelianus, acutar. Passionum I, 14, b. Fabricius a. a. D. — Stob. Ev. Ph. I, 15. 350 Σενοκράτης καὶ Διόδωρος άμερη τὰ ἐλάχιστα ώριτοντο, 'Ηρακλείδης θραύσματα. Clem. Alex. Protropt. 44 ο, τί γὰρ 'Ηρακλείδης δ Ποντικός; οὐκ ἐσθ' δημ οὐκ ἐπὶ τὰ Δημοκρίτου καὶ αὐτὸς κατασύρεται εἰδωλα; in Beziehung auf die Borstellung von den Göttern.

<sup>363)</sup> Athen. XII, 512 a 'Heanleidye & δ Πονικός έν τῷ περὶ 'Hoovig τάδε λέγει , οι τύραννοι καὶ οι βασιλεις, τῶν ἀγαθῶν ὅντες κύριοι καὶ πάντων εἰληφότες πείραν, τὴν ἡδονὴν προκρίνουσι, μεγαλοψυχοτέρας ποιούσης τῆς ἡδονῆς τὰς τῶν ἀνθρώπων φύσεις . . . καὶ ἡ 'Αθηναίων πόλις ἔως ἐτρύφα, μεγίστη τε ἦν καὶ μεγαλοψυχοτάιους ἔιρεψεν ἄνθρας . . . καὶ οι ψρονιμώτατοι δί, ψησι, καὶ μεγίστην δόξαν ἐπὶ σοφία ἔχοντες μέγιστον ἀγαθὸν τὴν ἡδονὴν εἰναι νομίζουσι κιλ. — 3π Ετζάφιπησε νετωεύτε Βατιμιαρεη gegen Uebermaß des Genusses enthalten die Ansührungen aus demselben Buche bei Athonaous id. p. 526 d. 533 c. 536 f. 552 f. — Diog. L. V, 92 ἀλλὰ καὶ Αὐτόδωρος ὁ Ἐπικούρειος ἐπιτιμῆς αὐτῷ, τοὶς περὶ δικαιοσύνης ἀντιλέγων.

Wenn die schon im Alterthum getadelte Unglaubwurdigkeit des Heraklides sich auch nicht auf die eigentlich historischen Thatsachen erstreckte, die Plutarch und Andre unbedenklich ihm entlehnen, — Unerhörtes und Wunderbares wahr zu halten oder doch zu berichten muß er überaus geneigt und seichtgläubig in Bezug darauf gewesen sein. Seine Schriften, eine willtommne Fundgrube für die spätere mahrchensüchtige Zeit, sollen großentheils dialogisch abgefaßt gewesen und die Eingange dazu nicht im Einklaug mit dem Inhalte gewesen sein, übrigens anmuthig und fesselnd 205).

δε και Ήρακλείδης και περί τούτων έν τη μουσική Είσαγωγή ταύτα. Πυθαγόρας, ως μησι Εενοκράτης, ευρισκε και τά έν μουσική διαστήματα οθ χωρίς αριθμού την γένεσον έχοντα. έστι γάρ σύγκρισις (f. σύγκρουσις) ποσού πρός ποσόν. κτλ. Die weitere Durchführung gehört ohne Zweifel bem Beraflibes, nicht bem Bothagoras ober ben alteren Buthagoreern, und auf jenen, nicht auf biefe, ift bas bemnachft wiederholte andl, zu beziehn. An Arifloteles Lehren erinnern die Borte S. 214 & nlaye de, waate, ev οὐδενί χρύνω έπτιν άλλ' έν δρω χρόνου του παραλελυθότος καὶ του μελλοντος ου γάρ, ότε προσφέρει τις προσκρούσων, τότ' έγενήθη πληγή, ούτε διε πέπαυται, άλλ' έν τω μειαξύ του τε μέλλοντος χρόνου και του παραλελυθότος έστίν πληγή, οίover roug tie tou polyou zat dioproude. Die Borte ib. u. 215 συνεχείς δε όντες οι φθόγγοι ένος ήχου ποιούνται φαντασίαν παρατεινομένου έπι ποσόν τινα χρόνον, καθάπερ και ή έν τῷ του δινωμένου κώνου γραμμή την έπιφανείαν διιόγρων δλην εποίει galve Sas (vgl S. 216), laffen fich gang wohl auf die Theophraftifche Einwendung (343) beziehen: el yao & obis nhelous nivolto agisμούς, πως αν συνήχησις γένοιτο; - p. 215 extr. σχοπείν οὖν χρή τίνος προσγενομένου τοϊς άριθμοίς το τοιούτον (το έχμε-Leis ή έμμελείς είναι) συμβαίνει ταίς φωναίς. Επεί οὖν συμφωνεί τοις αριθμοίς οὐδεν άλλο η λόγος, λόγου άρα προσγενομένου τη των φωνών χινήσει, γέγνεται το εμμελές χτλ.

365) Diog. L. V, 89 έστι δ' αθτώ και μεσότης τις δμιλητική φιλο-

Wir schließen bem Heraklibes in Bezug auf seine musikalischen Bestrebungen ben Tarentiner Aristo renus 306) an,
ber wohl mehr Peripatetiker als Pythagoreer, ber Musiker
im eminenten Sinne genannt zu werden psiegt; und als
Begrunder einer wissenschaftlichen Theorie der Musik macht
er sich oft genug und nicht ohne Selbstgefälligkeit geltend 307).
Dhne auf diese seine in einer Mehrzahl von Schriften entwickelte Theorie näher eingehen zu können, versuchen wir den
Standpunkt seiner wissenschaftlichen Behandlung der Musik zu
bezeichnen. Er tritt eben so entschieden denen entgegen, die mit
Beseitigung der Wahrnehmung, als der Schärse ermangelnd,
und im Gegensatz gegen dieselbe, intelligibele Ursachen an die

σόφων τε καὶ στρατηγικών καὶ πολιτικών ἀνδρών πρὸς αἰλήλους διαλεγομένων ... άλλως τ' έν ἄπασι ποικίλος τε καὶ διηρμένος τὴν λέξιν έστὶ καὶ ψυχαγωγείν Ικανώς δυκάμενος. Cicero bezieht fich auf seine Dialogen, ad Attic. XIII, 19 hos in antiquis personis suaviter fit (ut auctoris κωφόν πρόσωπον sit), ut et Heraclides in multis et nos sex de re publica libris fecimus. Seine Borliebe für Heraclides spricht sich mehrsach aus, wie ib. XV, 4. 27. XVI, 11. 12. Tuscul. V, 3, de Divinat. I, 28. — Proclus ob. Anmerf. 357.

<sup>366)</sup> Mudichtlich ber bürftigen Rachrichten über bie Lebensverhaltnisse bes Aristozenus, sowie ber Bruchstide seiner für uns verlorenen Schriften beziehe ich mich auf G. Loonardi Mahne diatrib. de Aristoxeno, Amstelod. 1793 u.C. Müller in den fragmentis historicor. Graecor. II, 269 sqq.

<sup>367)</sup> Aristoxen. harmonicor. element. I, p. 2 Meibom. αὐτῆς γὰρ τῆς άρμονίας ῆπτοντο μόνον, τῶν ở ἄλλων οὐθεμίαν πώποτε ἔννοιαν εἰχον. πτλ. p. 3 ἀλλ' οὐ ταὐτὸ εἰδος τῆς κινήσεως ἐκατέρας ἐστίν (τῆς τοῦ ὀξέος καὶ τοῦ βαρέος). ἐπιμελῶς ở οὐσενὶ πώποτε γεγένηται περὶ τοὐτου διορίσαι, τίς ἐκατέρας αὐτῶν ἡ διαφορά. πτλ. p. 4 ἀποδοτέον δὲ καὶ τοὺς τρόπους, έν οἶς κινοῦνται. τοὐτων ở οὐδεὶς πώποτε ἔσχηκε ἔννοιαν, οὐδ ἡντιναοῦν. p. 7 περὶ τούτου δὲ τοῦ μέρους ἐπὶ βραχὺ τῶν ἀρμονικῶν ἐνίους συμβέβηκεν εἰρηκέναι κατὰ τύχην. υgɨ. p. 35. 36. 37 n. folg. Μημ.

Sielle derfelben setten, und Hohe und Liefe der Tone (gleichswie ihre Intervalle) auf Zahlenverhaltnisse und Berhaltnisse ber Schnelligkeit zurücksuhrten, wie denen welche ohne alle Begründung und Beweissührung von der Musse handelten und auch die Erscheinungen nicht genau aufzählten 808). Er will vielmehr die Disciplin zugleich auf das Gehör und das vermittelnde Denken zurücksühren; ersteres soll die Größe der Intervalle bestimmen, letteres ihre deräuere. Die Schärse der Mahrenehmung soll daher die Stelle eines Princips einnehmen, und sie gleich dem vermittelnden Denken, gewöhnt werden das Beharrende und das Bewegte richtig (auszusaffen und) zu unterscheiden 309), letteres durch (scharse) Aussachen des Bersbenden und durch Erinnerung an das Gewordene 370) zum Bersbenden und durch Erinnerung an das Gewordene

<sup>368)</sup> ib. II, p. 32. φυσικήν γὰς δή τινα φαμέν ήμεῖς τὴν φωνὴν κίνησιν κινείσθαι καὶ οὐχ ὡς ἔτυχε διάστημα τιθέναι. καὶ τούτων ἀποδείξεις πειρώμεθα λέγειν δμολογουμένας τοὶς φαινομένοις, οὐ καθάπες οἱ ἔμπροσθεν οἱ μὲν ἀλλοτριολογοῦντες καὶ τὴν μὲν αἴσθησιν ἐκκλίνοντες ὡς οὐσαν οὐκ ἀκριβῆ, νοητὰς δὲ κατασκευάζοντες αἰτίας καὶ φάσκοντες λύγους τέ τινας άριθμῶν εἶναι καὶ τάχη πρὸς ἄλληλα, ἐν οἶς τό τε δξὺ καὶ βαρῦ γίνεται, πάντων ἀλλοτριωτάτους λόγους λέγοντες καὶ ἐναντιωτάτους τοῖς φαινομένοις· οἱ δὲ ἀποθεσπίζοντες ἔκαστα ἄνευ αἰτίας καὶ ἀποδείξεως, οὐδὲ αὐτὰ τὰ φαινόμενα καλῶς ἐξηριθμηκότες.

<sup>369)</sup> ib. p. 33 ανάγεται δ' ή πραγματεία είς δύο, είς τε την άποην και είς την διάνοιαν. 1 μεν γαρ άπο πραγματεία τις δύο, είς τε την άποην και είς την διάνοιαν. 1 μεν γαρ άπο πραγμεν τας τούτων δυνάμεις. Εδ νετήδι fith damit nicht wie in bet Geometrie... το δε μουσικο σχεδύν έστιν άρχης έχουσα τάξις ή της αισθήσεως άποβεια. πτλ. p. 34 τοιαύτην δ' έχουσης φύσιν της μουσικης, άναγκαίον και έν τοις περί το ήρμοσμένον συνεθισθήναι τήν τε διάνοιαν και την αισθησιν, καλώς κρίνειν τό τε μένον και το πινούμενον.

<sup>370)</sup> p. 38 sq. επ δύο γας τούτων ή της μουσικής σύνεσις έστιν, αίσθήσεως τε και μνήμης αίσθαι εσθαι μέν γας δει το γινόμενον, μνημονεύειν δε το γεγονός. vgl. die leider fehr verderbten Worte 6. 41 n. 43.

standniß der Musik. Dazu sei erforderlich, fahrt er fort, weber zu Anfang in ein fremdes Gebiet übergehend, von Stimme ober einer Bewegung der Luft auszugehn, noch innerhalb des Gebietes der Musik ihr Eigenthumliches außer Acht zu lassen 371). Man konnte daher mit Recht von ihm sagen daß er die Ersscheinungen auf empirische Wahrnehmung, das zu Beweisende auf die Bernunft zurückschre, daher zwei in seinem Gebiete gleich gültige Kriterien annehme, jedoch zugleich, daß in dem aus beiden sich Ergebenden die Wahrnehmung der Ordnung nach vorangehe. Die Bernunft also sollte das vom Gehor scharf und bestimmt Ausgesaßte auf die ihm zu Grunde liegenden Zahlverhältnisse zurücksühren und der Unterschied der Tone auf der Qualität, nicht auf der Quantität beruhen 372). Das

<sup>371)</sup> p. 44 καθόλου δε εν τῷ ἄρχεσθαι παρατηρητέον, ὅπως μήτ' εἰς ὑπερορίαν ἐμπίπτωμεν, ἀπό τινος ψωνῆς ἢ κινήσεως ἀξρος ἀρχόμενοι, μήτ' αὖ κάμπτοντες ἐντὸς πολλὰ τῶν οἰκείων ἀπολιμπάνωμεν.

<sup>372)</sup> Porphyr. in Ptolem. Harm. p. 211 Wall. (p. 174 bei Mahne) οδιος γάρ Αριστόξενος τα μέν των θεωρημάτων φαινόμενα είσάγει τη εμπειρική αίσθήσει, τα δε δεικνύμενα το λόγο θεωρήματα, και των μέν προτέρων την αζοθησιν μόνην είναί μησι χριτήριον, των δε ύσιερων τον λόγον. απαλλαγήν δε οὐδαμώς τούτων γίνεσθαι καὶ ἴσον ξκάτερον τούτων τών κριτηρίων δύνασθαι έν τῷ ἰδίφ γένει. ὅταν δὲ τὸ έξ ἀμφοῖν συνεστηχότων θεωρήται, προηγείσθαι μέν την αίσθησιν, Επεσθαι đề τὸν λόγον τη τάξει. 21λ. Boëthius de Musica p. 1417 Basil. Aristoxenus musicus iudicio aurium cancta permittens, haec semitonia non arbitratur esse secundum Pythagoricos contractiora dimidio, sed sicut semitonia dicuntur, ita esse dimidietates tonorum. Il. p. 1472 quidam enim qui Pythagoricis disciplinis maxime crediderunt, hanc intentionem harmonicae esse dicebant, ut cuncta rationi consentanea sequerentur; sensum enim dare quaedam quodammodo semina cognitionis, rationem vero perficere. Aristoxenus vero e contrario rationem quidem comitem ac secundarium esse dicebat, cuncta vero sensus iudicio terminari et ad eius modulationem consensumque esse tenendum. ib. Aristo-

Daß ber einzelnen Tone burch Rudgang auf bie Luftschwingungen, burch bie fie bestimmt werden, icheint er ganglich außer Acht gelaffen zu haben 373), jeboch eben fo wenig auf bie von Theophraft angebahnte Untersuchung ber Art eingegangen gu fein, wie bie verschiebenen Tone burch bie Wirtsamfeit ber babei thatigen Organe ju Stande tamen. Rur fehr uneigentlich tann er baher ale Pythagoreer bezeichnet werben, benen Ptolemans, im Gegenfat gegen ibn, fich wieberum mehr annaberte 374). Dag Ariftorenus aber bie Dufif lediglich auf Bemeanna in ber Stimme und bem Rorper gurudaefuhrt und im Unterschiebe von Theophraft, Die Uffette außer Acht gelaffen babe, ift taum glaublich, ba er gleichwie die fruheren Philofophen, ben Muffern anmuthete, Die Sitten gu bilben und gu verebeln, und im Begenfat gegen bie verweichlichenden Mufitweisen ber Beit, bie mannlich fraftigen feinen Schulern empfahl, die Runft hoher achtend ale die Gunft ber Menge 375).

xenus quippe sonorum differentias secundum gravitatem et acumen arbitrabatur in qualitate consistere, Pythagorei vero in quantitate ponebant.

p. 1476 Aristoxenus . . . voces ipsas nullis numeris notat, ut earum colligat proportiones, sed earum in medio differentiam sumit, ut speculationem non in ipsis vocibus, sed in eo quod inter se different, collocet, nimis improvide, qui differentiam se scire arbitretur earum vocum, quarum magnitudinem nullam mensuramve constituat. vgi. p. 1477 n. joig. Mun.

<sup>374) (.</sup> Ptolem. Harmon., besonders I, 13 οὖτος (δ Αριστόξ.) μεν οὖν κανιαύθα φαίνειαι μηθέν τι τοῦ λόγου φρονιίσας, ἀλλὰ τοῖς μεταξύ μόνοις τῶν φθόγγων διαστήμασι διορίσας τὰ γένη καὶ μη ταῖς αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους ὑπεροχαῖς, τὰ μεν αἴτια τῶν διαφορῶν ὡς ἀναίτια, καὶ τὸ μηθέν καὶ πέρατα μόνον παραλαμβάνων, τοῖς δ' ἀσωμάτοις καὶ κενοῖς προσάψαι τὰς παραβολάς.

<sup>375)</sup> Censorin. de H. N. c. 12 haec enim (musica) sive in voce tantummodo est, ut Socrates ait, sive, ut Aristoxenus, in voce et corporis motu, sive in his et praeterea in animi motu, ut putat Theophrastus, certe multum obtinet divinitatis. — Strabo I. p. 16

Auch beim Gelage sollte die Musik durch die ihr eigenthamliche Ordnung und Symetrie den nachtheiligen Wirkungen des Weins auf Körper und Geist begegnen 370). In welchem Umfange er die Musik faßte und behandelte, zeigen die Titel seiner darauf bezüglichen Schriften und vereinzelte Angaben, benen zu Folge er Anwendung davon auch auf die Grammatik, auf die Lehre von den Buchstaben, auf die Metrik und den Tanz machte. Auch von den musikalischen Instrumenten und von den Musikern hatte er gehandelt 377).

παιδευτικοί γὰς είναι φασι (οί μουσικοί) καὶ ἐπανοςθωτικοὶ τῶν ήθῶν. ταῦτα ο΄ οὐ μόνον παςὰ τῶν Πυθαγοςείων ἀκούειν ἔστι λεγόντων, ἀλλὰ καὶ ᾿Αριστόξενος οῦτως ἀποφαίνεται. — Orat. XXXIII. p. 364 Hard. ᾿Αριστόξενος ὁ μουσικὸς θηλυνομένην ἤδη τὴν μουσικὴν ἐπειραῖο ἀναρρωννύναι, αὐτός τε ἀγαπῶν τὰ ἀνδρικώτερα τῶν κρουμάτων καὶ τοῖς μαθηταῖς ἐπικελεύων τοῦ μαλθακοῦ ἀψεμένους φιλεργεῖν τὸ ἀξίξενωπὸν ἐν τοῖς μέλεσιν . . καὶ εἰ μὴ ὑπάρχοι ἄμα τοῖς τε νομίοις τῆς τέχνης ἐμμένειν καὶ τοῖς πολλοῖς ἄδξιν κεχαρισμένα, τὴν τέχγην εῖλετο ἀντὶ τῆς φιλανθρωπίας.

- 376) Plut. de Musica p. 1146 ο συνέβαινε γάς είσάγεσθαι μουσικήν ώς εκανήν άντισπάν και πραύνειν τήν τοῦ οἴνου ὑπόθερμον δύναμιν, καθάπες που ψησι και ὁ ἡμέτερος Αριστόξενος εκείνος γάς είκεγεν είσάγεσθαι μουσικήν πας ὅσον ὁ μὲν οἰνος σφάλλειν πέφυκε τῶν ἄδην αὐτῷ χρησαμένων τὰ τε σώματα και τὰς διανοίας, ἡ δὲ μουσική τῆ περί αὐτὴν τάξει τε και συμμετρία εἰς τὴν έναντίαν κατὰ στάσιν ἄγει τε και πραύνει.
- 377) περί Μουσικής, περί τής μουσικής 'Ακροάσεως, bie erhaltene Schrift περί μουσικών Στοιχείων, περί Αὐλών καὶ Όργάνων, περὶ αὐλών Τρήσεως, περὶ Αὐλητών, 'Ρυθμικά στοιχεία, benen wohl die von Doni entbectten und von Morclli Venet. 1785 herausgegebenen bedeutenden Bruchstilde περὶ 'Ρυθμικής angehörten. Die Belegstellen und ausbehaltenen Bruchstilde siehe bei Mahne l. l. Quintilian. I, 10 si quidem Archytas et Aristoxenus etiam subioctam grammaticen musicae putaverunt. Dionys. Halicarn. Rhet. et Crit. V, 72. Reiske πρωτημέν (διαφορά τών τε στοιχείων καὶ γραμμάτων) ώς 'Αριστόξενος ὁ μουσικός ἀποφαίνεται καθ' ήν τὰ μὲν φωνάς ἀποτελεί, τὰ δὲ ψύφους κτλ. ib. 1101 οὖτος δὲ (ὁ χρόνος) γίγνεται

Seine Borliebe fur Ruff mag ihn benn auch veranlaft haben auf die von Plato und Aristoteles miderlegte Unnahme gurudaugeben, Die Geele fei eine aus ber Bewegung ber per-Schiebenen Theile bes Rorpers hervorgebenbe Spannung, vergleichbar ber aus einer Mehrheit von Touen fich ergebenben Sarmonie 378). In welcher Beife er biefe Unnahme naber beftimmt ober zu begrunden versucht, erfahren wir nicht, und eben fo wenig, ob er an andren philosophischen Problemen fich versucht habe. Mus bem mas er im Leben bes Archytas einem Abgesandten bes jungern Dionpfius jum Breife ber Luft in ben Mnnd gelegt hatte 379), barf man noch weniger als beim Beraflibes (363) auf entschiedene hedonische Befinnung ichließen. Dehr ale bie philosophischen Untersuchungen zogen ibn ohne 3meifel bie Thatsachen ber Geschichte an, und hat fein nuchterner Ginn die Begeisterung fur große Perfonlichkeiten, wie die bes Gofrates und Plato, nicht theilen fonnen, ober ift er überhaupt geneigt gewesen bie Rehrfeiten herporzuheben, fo baß er für ichmahfüchtig galt, - boch ift mit bem Berluft feiner biftorifden Schriften, besonders ber Lebensbeschreibungen, Die Runde einer Menge von Angaben und abhanden gefommen, bie geborig gefichtet, gur Ausfullung bes Bilbes feiner und ber vorangegangenen Zeit bienen warben. Die unter feinem Ramen umbergetragene Uebertragung ber Feldzuge bes Sofrates auf Plato barf man ihm ficher nicht gutrauen 380).

φυθμός, είτε από δυείν αρξάμενος συνίσιασθαι βραχειών . . . είτε από τριών βραχειών, ώς τοις περί Άριστόξενον έδοξεν πιλ.

<sup>378)</sup> Cic. Tuscul. I, 10 Aristoxenus musicus idemque philosophus ipsius corporis intentionem quandam animam esse dixit; velut in cantu et fidibus quae harmonia dicitur, sic ex corporis totius natura et figura varios motus cieri tanquam in cantu sonos. bgl. c. 18. Lactant. VII, 13 de Opific. Dei c. 16, bti Mahne l. l. p. 201 srq.

<sup>379)</sup> Athen. XII, 545 a.

<sup>380)</sup> Diog. L. III, 8. vgi. Aelian. V. H. VII, 14. ib. Perizon.

Die rein praftische Richtung bes Ditaardus 381) aus Meffene in Sicilien fpricht fich in Allem aus mas wir uber ihn erfahren. Er begnugte fich nicht nur ber Lehre bes Aris ftoteles und Theophraft, ber hochfte Lebenszweck bestehe in ber Theorie, entgegen zu treten und bagegen bie Anforderungen bes prattifchen Lebens, wir miffen leiber nicht mit welchen Granben und mit welchen naheren Bestimmungen, geltend zu maden 382), fondern fcheint auch nicht ohne Geringschabung auf alle nicht unmittelbar ins leben eingreifende und auf Thatfachen gegrundete Forschung berabgesehen zu haben 383). Und boch wurde ber umfaffende, jede tuchtige Bestrebung, in welcher Richtung ter Wiffenschaft es fei, anerkennende Beift bes Uriftoteles biefen feinen Schuler fcmerlich verlaugnet haben. Ditaarche Sohenmeffungen ber Berge und andrer geographifchen Arbeiten, fein Leben ber Philosophen, feine Untersuchungen über Dichter, wie Alfaus und homer, über bie Dibastalien ber Pramatifer und über bie mnsischen Bettfampfe, vor allem aber fein Leben von und in Bellas, feine Politien und politifchen Schriften 384) lagen innerhalb bes Rreises, fur welchen

<sup>381)</sup> Außer Fuhr (Dicaearchi fragmenta Darmst. 1841, Buttmann, dissert. und Ofann's Beiträge zur röm. u. griech. Literaturgesch. Kassel 1839, zu vergleichen Müller, fragm. historicor. graecor. II, p. 225 seg-

<sup>382)</sup> Cic. ad Attic. II, 16. VII, 3. II, 12. 20. ob. 2nm. 302.

<sup>383)</sup> Plutarch. an seni gerenda resp. c. 26 1ους δε ταις στοαίς άναχάμπτοντας περιπαιείν φασί, ως έλεγε Διχαίαρχος, ουκέτι δε τους είς τον άγρον ή πρός φίλον βαδίζοντας. δμοιον δ΄ έστε τῷ φιλοσοφείν τὸ πολιτεύεσθαι. Σωχράτης γοῦν κιλ. benn auch in Kolgendem icheint Blutarch ben Diffaarch vor Augen gehabt in haben.

<sup>384)</sup> Γης περίοδος, 'Ορών κατομειρίσεις. — Βίοι, περί 'Αλκαίου. Homerisches fr. 33 b. Müller. — Διδασκαλίαι, περί 'Αγώνων μουσικών. — Βίος Έλλάδος γ. Πολιτεΐαι, Συλλογοί πολιτικοί. s. Müller p. 227 sqq. — Daß Diffarch im Bios Έλλάδος wie Jason, von den Anfängen des Menschengeschlechts ausgehend die ältesten befannten Staaten des Orients, dann die allmählige Entwicklung des griechischen Ledens dis auf die Perfischen Kriege und endlich die Zu-

ber Stagirit den Grundriß entworfen hatte, und die erhaltenen, wenngleich sehr sparlichen Bruchstade dieser Bucher zeugen von dem Ernste, mit welchem Dikaarch an der Lösung seiner Aufgaben sich versucht hatte. Wögen immerhin seine Wessungen sehr mangelhaft, seine Forschungen über die Wurzeln des griechischen Lebens im Orient und die ersten Anfänge jenes sehr unzureichend, seine Borliebe für Sparta, dem er stamms verwandt 385), übertrieben gewesen sein: sein Unternehmen das hellenische Leben von seinen Anfängen an dis in die Zeiten des Alexander zu versolgen und seine Beschreibungen einzelner grieschischer Staatsversassungen standen wahrscheinlich in nächster Beziehung zu den ethisch politischen Arbeiten des Aristoteles. Und war Dikaarch, wie sich freilich nur aus einigen Andeutungen, nicht aus bestimmten Angaben, mit einiger Wahrsschilichseit schließen läßt 380), Urheber der demnächst von

ftände deffesten bis auf seine Zeit habe schildern wollen, wie Miller annimmt, scheint mir mit den Bruchstiden des Wertes genauer überein zu Kimmen, als Osams u. A. Bermuthungen über die Dekonomie deffelben.

<sup>385)</sup> Suidas s. τ. Δικαίαρχος οὖτος ἔγραψε τὴν πολιτείαν Σπαςτιατών και νόμος ἐτέθη ἐν Δακεδαίμονι καθ ἔκαστον ἔτος
ἀναγινώσκεσθαι τὸν λόγον εἰς τὸ τών ἐγόρων ἀρχεῖον, τοὺς
δὲ τὴν ἡβητικὴν ἔχοντας ἡλικίαν ἀκροάσθαι. καὶ τοῦτο ἐκράτησε μέχρι πολλοῦ. — Cicero Ep. ad Attic. VI, 2 erat ἰστορικώτατος (Dic.) et vixerat in Peloponneso.

<sup>386)</sup> Des Ditäarchischen Τριπολιτικός ermähnt Cicero (ad Attio. XIII, 32), Athenäus (Deipnosoph. IV, 141 a) sührt baraus Angaben über die φειδίτια an, Bhotius (Biblioth. cod. 37) sagt von einem byzantinischen Dialog rebend: περιέχει δὲ ἡ πραγματεία λόγους ἔξ, ἐν οἶς καὶ ἔιερον
είδος πολιτείας παρὰ τὰ τοῖς παλαιοῖς εἰρημένα εἰσάγει, δ καὶ
καλεῖ Δικαιαρχικόν. ἐπιμέμφειαι δὲ τῆς Πλάτωνος δικαίως
πολιτείας ἢν δ΄ αὐτοι πολιτείαν εἰσάγουσιν, ἐκ τῶν τριῶν εἰδῶν τῆς πολιτείας δέον αὐτὴν συγκεῖσθαί φασι, βασιλικοῦ καὶ
ἀψισιοκρατικοῦ καὶ δημοκραιικοῦ, τὸ εἰλικρικὲς αὐτῆ ἐκάστης
πολιτείας συνεισαγούσης, κάκείνην τὴν ὡς ἀληθῶς ἀρίστην πολιτείαν ἀποτελούσης.

Polybius und Cicero weiter entwickelten Theorie vom besten Staate als einer harmonischen Berbindung bemofratischer, aristofratischer und königlicher Institutionen, so wurde ber Stagirit auch darin Entwickelung von Reimen haben anerstennen mögen, die in seiner Politik sich sinden.

Die wenig Ditaard auch im Uebrigen auf philosophische Untersuchungen fich eingelaffen zu haben icheint, ausführlich batte er die Wesenheit ber Seele 387), mithin auch ihre Forts bauer nach bem Tobe bestritten, ersteres in brei nach Rorinth, bem Drte mo fie gehalten fein follten, bezeichneten Dialogen (388), letteres in eben fo vielen nach Mytilene auf Lesbos benannten (390), bie beibe jusammengenommen ale Bucher von ber Seele angeführt werben. In ersteren hatte er mahrscheinlich junachst bie Lehre bes Aristoteles, sowie in letteren bie bes Plato (390) bestritten. Weber ben Menschen noch ben Thieren wollte er ein eigenthumliches Ceelenwesen zugeftehn und bie ihm beigelegten Thatigfeiten ber Bahrnehmung gleichwie bie bes handelns auf eine burch alle lebenben Rorper verbreitete Rraft jurudführen, burch welche ber (an fich) einige und eins fache Rorper fo gestaltet werbe, bag er in Folge einer Stimmung ber Ratur empfinde und lebe 888).

<sup>387)</sup> Plut. adv. Col. c. 14. 1114 c: Δικαιάρχου τὰ περί ψυχής. Cic. ad Attic. XIII, 32 περί Ψυχής utrosque velim mittas.

<sup>288)</sup> Plut. 1. I. (387). Cio. Tusc. I, 10 Dicaearchus . . . duodus (libris) Pherecraten quendam Phthiotam senem, quem ait a Deucalione ortum, disserentem inducit, nihil esse omnino animum et hoc esse nomen totum inane, frustraque animalia et animantes appellari; neque in homine inesse animum vel animam nec in bestia; vimque omnem eam, qua vel agamus quid vel sentiamus, in omnibus corporibus vivis aequabiliter esse fusam, nec separabilem a corpore esse, quippe quae nulla sit, nec sit quidquam nisi corpus unum et simplex, ita figuratum ut temperatione naturae vigeat et sentiat. vgl. Tusc. I, 11. Acad. II, 39. Sext. Emp. adv. Math. VII, 349 ol μὲν μηθέν ψασιν είναι αὐτιάν (τὰν ψυχὴν) παρὰ τὸ πῶς ἔχον σῶμα, καθάπερ ὁ Δικαί-

Daß er die Wefenheit ber Seele aufgehoben und fie fur nichts Undres gehalten als die besondere Bestimmtheit bes Rorpers, wird auch anderweitig berichtet und bie nahere Bestimmung hinzugefügt, mas man Geele nenne fei bie Mifchung und ber Ginflang ber vier Elemente, ober vielmehr ber ihnen ju Grunde liegenden Gegenfate bes Marmen und Ralten, Trodnen und Fluffigen 369), Angaben, woraus fich nur folgern lagt bag er die alte Unnahme, und schwerlich mit befferem Erfolg, neu ju ftugen versucht habe. Db Cicero (388) ju feiner Angabe, bie Geele fei bem Difagech' Richts als ber eine und einfache Rorper, burch bie Burudfuhrung ber ihr beigemeffenen Birtfamteit auf die harmonische Dischung ber einfachen Grundbestandtheile, wie jene Begenfate fie aus. sprechen, getommen fei, laffe ich babin gestellt fein. jener Boraussegung mußte Difdarchus allerdings ben Glauben an Unfterblichfeit ber Geele fur leeren Bahn halte 390). D6

Average, bal. Fyrrhon. Hyp. II. 31. Attieus ap. Euseb, Praep. Ev. XV, 9. 810. Jambl. ap. Stob. I. 870. Tertull. de anima o. 15 denique qui negant principale, ipsam prius animam nihil censuerunt: Messenius aliquis Dicaearchus, ex medicis autem Andreas et Asclepiades, ita abstulerunt principale, cum in animo (animali?) ipso volunt esse sensus, quorum vindicatur principale.

<sup>389)</sup> Nomesius de hat. hom. o. 2, 68 ed. Math. Δικαίαρχος (Δείναρχος libr.) δε άρμονίαν των τεσσάρων στοιχείων (την ψυχην είναι), άντι του κράσιν και συμφωνίαν των στοιχείων ου γάρ την έκ των φθόγγων συνισταμένην, άλλα την έν το σωματι θερμών και ψυχρών και ύγρων και ξηρών έναρμόνιον κράσιν και συμφωνίαν βούλεται λέγειν. δήλον δε δτι και τούτων οι μεν άλλοι την ψυχην ουσίαν είναι λέγουσι, Δριστοτέλης δε και Δικαίαρχος ανούσιον. Pseudo Plut. Placit. 1V, 2, 5 Δικαίαρχος άρμονίαν τεσσάρων στοιχείων (άπεφηνατό την ψυχην). Hermias irris. philos. οι δε άρμονίαν, Δείναρχος (1. Δικαίαρχ.)

<sup>390)</sup> Cic. Tusc. 1, 31 acerrime autem deliciae meae; Dicaearchus, contra hanc immortalitatem disseruit. Is enim tres libros scripsit, qui Lesbiaci vocantur, quod Mytilenis sermo habetur, in quibus vult efficere animos esse mortales. bgl. Lactant. Institut. VII, 18.

und wie weit er in einigermaßen grundliche Prufung ber fur bie Unfterblichkeit, befonders von Plato, geltend gemachten Grunde eingegangen, erfahren wir wieberum nicht. laft fich taum absehen wie er feine brei Lesbischen Bucher anders als burch Rritif, Die als eine febr hartnadige bezeichnet wird, ausgefüllt haben follte. Wie er dabei bennoch Bahrfagung im Traume und im Enthufiasmus, ober gar Theilnahme bes Menfchen am Gottlichen, fur möglich gehalten, begreift fich fdwer, auch wenn er auf jene beiben Urten bas Borberfeben beschrantte 391) und fich bamit troftete, nicht gu miffen mas erfolgen werbe fei beffer als zu miffen 392). Begreiflicher baß ihm ber Untergang ber Menschen ober wohl vielmehr Menschengeschlechter, ben er jeboch mehr auf Kriege und anbre Gewaltthat ber Menschen als auf Raturereigniffe gurud. führte 303), ale ein Analogon von ber ganglichen Bernichtung ber Individuen erscheinen mochte. Welcher ber 3med feiner Schrift "hinabsteigen in die Bohle bes Trophonius" gemefen, ob Entlarvung pfaffifden Betruges, ober Beiffelung ber Bollerei und Unzucht, ober beibes zugleich, mage ich nicht zu entscheiben. Doch sehen wir aus ben erhaltenen Bruchftuden, baß er, wenngleich entschiedener Materialift, ber in feiner Beit überhand nehmenben Luftsucht auf bas bestimmtefte entgegentrat. Als Korderung berfelben betrachtete er bag bie

<sup>391)</sup> Cic. de Divinat. I, 3 Dicaearchus Peripateticus cetera divinationis genera sustulit, somniorum et furoris reliquit. c. 50 nec vero unquam animus hominis naturaliter divinat, nisi quum ita solutus est et vacuus, ut ei plane nihil sit cum corpore, quod aut vatibus contingit aut dormientibus. Itaque ea duo genera a Dicaearcho probantur et, ut dixi, a Cratippo nostro. Ps. Plut. Plac. V, 1, 4 Αριστοιέλη, και Δικαίαρχος τὸ και' ένθουσιασμον μονον παρεισάγουσι και τους δνείρους, αθάνατον μὲν είναι, οὐ νομίζοντες τὴν ψυχήν, θείου δέ τινος μετέχειν αὐτήν.

<sup>392)</sup> Cic. de Divinat. II, 51. ut nostra interest scire ea quae eventura sint. Magnus Dicaearchi liber est, nescire ea melius esse quam scire.

<sup>393)</sup> Cic. de Offic. II, 5. Fragm. Consol. ad Tulliam.

Griechen fur Anlage ihrer Stadte durchgangig hafenorte gewahlt hatten 804).

Bu untersuchen, wie siche mit den ihm beigelegten Bruchftuden von Beschreibungen Attischer, Bootischer u. a. Stadte verhalte 395), liegt außer dem Bereich unsrer Aufgabe.

Beiftesverwandt bem Pontifer Beraflides icheint Rlear. ch us aus Soli auf Rypros gewesen ju fein. Daß er Schuler bes Ariftoteles gemefen, ergibt fich aus unzweifelhaften Beugniffen, jedoch ein von ibm, ober ber (achten) peripatetischen Beife fich entfernender, fest Plutarch bingu 396); - wir wiffen nicht, ob ober wie weit in ben Lehren, von benen überhaupt nichte irgend Erhebliches in ben ziemlich zahlreichen Bruchftuden feiner Bucher fich findet, aber in ber gangen Auffaffungs. und Behandlungeweise ber Gegenstande. Auch in feinen ben besonderen Biffenschaften, wie ber Boologie, angeborigen Schriften icheint fein Augenmert vorzugeweise auf ergopliche Beschichten gerichtet gewesen zu fein; felbst ber Abhandlung über bas Mathematische in Plato's Politif mußte er bergleichen einzuflechten und aus feinen Buchern über bie Freundschaft und ben Eroticis, über bie Bildung ober Erziehung und aus feinem Bergithios werden nur bergleichen angeführt; ebenfo aus ben "Leben", b. h. nicht Lebensbeschreibungen, fondern Lebensweisen, wie Carl Muller nachgewiesen hat 397). Diefe, Die ausführlichfte feiner Schriften, wie es icheint, hatte mahricheinlich ben 3med vor Uebermaß im Genugleben burch Beranschau-

<sup>394)</sup> f. b. Bruchstüde bei Müller, fr. hist. grago. p. 266 sqq.

<sup>395)</sup> bei Müller 1. l. p. 255 sqq.

<sup>396)</sup> bei Müller ib. p. 362. bgl. Diatribe inauguralis de Clearcho Solensi auct. L. B. Verraert. Gandavi 1828. — Plut, de facie lunae c. 2. 920, e ύμετερος γαρ ὁ ανήρ (ὁ Κλέαρχος), Αριστοτέλους τοῦ παλαιοῦ γεγονώς συνήθης, εί και πολλά τοῦ Περιπάτου παρέτεψεν.

<sup>897)</sup> f. b. Bruchftilde, wie aus ben übrigen, so auch aus biefen Buchern bei Miller p. 302 agg.

lichung ber fchlimmen Rolgen zu marnen, die er mit fich fuhre; und ba ergeht fich benn ber Berfaffer in ausführlichen, rhetorifd ausgeschmudten Schilberungen ber Abenteuerlichkeit und ber Unnatur, ju benen bie Genuffucht fuhre. Ale Gegenbild mirb bie Magigfeit bes Leontiner Gorgias angeführt und hervorgehoben, wie er, weil Richts um der Luft willen thuend, ein hohes, gefundes und fraftiges Alter erreicht habe 398). Cehr moglich auch bag Rlearchus biefen Sophisten als Mufter bes Stils betrachtet habe; in feiner Schreibweise entfernte er fich wenigstens augenscheinlich bon ber Ginfachheit bes Aris floteles und Theophraft. Doch wollte er feinesweges fynischer Strenge ber Enthaltfamfeit bas Bort reben 309), und hatte vielleicht in ber barauf bezüglichen Meußerung zugleich bie Stoiler im Ginne. Mus feinem Artefilaus erfahren wir Teiber Richts, woraus wir auf fein und ber Peripatetiter Berhaltniß gu biefem Urheber ber mittleten Mademie fchliegen tonnten; auch fteht nicht einmal vollig fest bag bie Schrift auf ben Atabemiter Arteflaus fich bezogen habe. In feinen Buchern über Rathfel, Scharaben (Griphen) fchlog Rlearch fich Beftrebungen an, Die icon auf Ariftoteles felber gurudgeführt merben; boch fuchte er auch bie Behandlung biefes Begenftanbes burch ergobliche Ergablungen ju murgen.

Roch weniger Ausbeute gewähren anbre als Schuler bes Ariftoteles bezeichnete Manner für Geschichte ber Philosophie, wie ber Matebonler Antipater, ber Milester Alptus, und ber

<sup>398)</sup> Athen. XII, 548, α πόσφ γὰς τούτων βελτίων Γοργίας ὁ Λεοντίνος, πέρι οῦ φηθίν ὁ αὐτός Κλέαρχος ἐν τῷ ἐγθόφ τῶν Βίων, ὅτι διὰ τὸ σωφρόνως ζῆν σχεθόν ὅγθοἡκοντὰ ἔτὰ τῷ φρόνειν ὑὐνεβίωσε. και ἐπεὶ τις κιδτον ῆρετο, τίνι διὰτη χρώμενος ὑδτως ἔμιελῶς και μετὰ κισθήσεως τοσούτον χυθνον ζησειεν, οὐδτν πώποτε, είπεν, ηδουῆς Ενεκα πράξας.

<sup>399)</sup> Athen. XIII, 611, η συνέκδοτι δε εξυείν, κατά τον Ζολέα Κλέαρχον, ου καρτερικόν βίον ασκείτε, κυνίκον δε το δίντι ζήτεκαίτοι του ζώου τουτου έν τέτταροι τήν φύσιν περιτιήν έχοντος, ώνπες θμείς τα χείρω μερισμώθου τηρέδιε.

Byjantier Lea, wenn überhaupt einer dieses letten Ramens Schüler bes Aristoteles gewesen; ber welcher mahrend ber Belagerung von Byjanj (a. Ch. 440) sich erhängt haben soll, konnte höchstens Schüler Plato's sein; auch sind die Bruchsstüde ber Bucher bes Leo, ber allenfalls Schüler bes Stagisriten hatte gewesen sein können, gleichwie was vom Alytus aufbehalten ist, ausschließlich historischen Inhalts, und von dem Briefwechsel bes Antipater mit Aristoteles ist Nichts aufsbehalten 400).

Dhngleich mehr Ausbeute als die gulest genannten und felbft ale Difaardus und Ariftorenus, murbe aller Wahrscheinlichkeit nach Phanias ber Ereffer 401), Landsmann bes Theo. phraft, ber Befchichte ber Philosophie gemahren, hatte nur nicht fo überaus Beniges aus feinen Schriften fich erhalten. Do er in ber That, gleichwie Gubemus und Theophraft, über bie Rategorien, bas Buch von ber Auslegung und bie Analytiten geschrieben 402), muffen mir bei ber Unficherheit bes Beugniges baruber, babin gestellt fein laffen; bie guverlaffigern griechischen Rommentatoren jener Bucher laffen ihn unermabnt. Schon bie Bruchftude feiner historischen Bucher über bie Eres fifchen Prytanen, über die Tyrannen in Sicilien und über die aus Rache hervorgegangenen Morbe ber Tyrannen, zeugen von ohngleich miffenschaftlicherm Beifte; er ift beftrebt, bebeutenbe Greigniffe auch in ber Attischen und allgemein griechischen Beschichte, und bie Chronologie berfelben festzustellen; fo bag Boedh vermuthet, ben Bestimmungen bes Parifchen Marmors lagen vorzugemeise Angaben bes Phanias zu Grunde. minder forgfaltig icheint er in feinen Buchern über bie Dichter, über bie Philosophen, nicht blos bie Gofratischen, und gegen bie Cophisten, unter benen er auch verfunftelnbe Dichter und

<sup>400)</sup> f. b. Brudftude bei Müller p. 338 sqq. 378 sqq.

<sup>401)</sup> f. Müller p. 293 sqq. vgl. Diatribe de Phania Ercaio, auct. Voisin. Gandav. 1824.

<sup>402)</sup> Ammon. in Categ. Schol. 28, 40.

Musiter begriff, verfahren zu sein und auch gegen Philosophen seiner Zeit Kritik geubt zu haben 403). Wie sein Pflanzenwerk zu ben Theophrastischen sich verhalten habe, lagt sich ans ben burftigen Bruchstuden beffelben nicht abnehmen; wohl aber baß es im Alterthum in Ansehen stand.

Bon ben Schilern bes Theophrast wollen wir bie beiben namhaftesten nicht übergehn, wiewohl ber bedeutendste unter ihnen, Strato, mehr als die bisher hervorgehobenen, ber Periode einer neuen Systembilbung angehort.

Wenden wir uns zuerst zu dem andren Schuler und Frennd des Theophrast, Demetrius dem Phalereer, dem einzigen unter den Peripatetifern, so viel wir wissen, der zu bedeutender politischer Wirksamkeit gelangte. Sollte er wirklich, wie gesagt wird, Sohn eines Stlaven im Hause des Konon geboren sein, so begreift sich nicht wohl, wie er schon so früh (als Harpalus nach Athen kam) zu politischem Ansehen gelangt sein sollte 403); und allerdings mußte er bereits ein Mann von politischer Bedeutung sein, als Kassander ihn zu seinem Stellvertreter (Enipskartis) in Athen wählte. Rach der vor-

<sup>403)</sup> Athen. AIV, 638, b. bei Müller fr. 19. — Alex. Aphrod. in Ar. Metaph. p. 62, 28 Bon. λέγει δε Φανίας εν τῷ πρὸς Διόδωρον, Πολύξενον τὸν σοφιστὴν τὸν τρίεον ἄνθρωπον είσάγειν, λέγοντα ατλ. Daß das Buch, vielleicht nur ein Abschnitt des προς τους Σοφιστάς, gegen Diodorus Chronos gerichtet war, ist wenigstens wahrscheinlich.

<sup>404)</sup> vgl. H. Dohrn, de vita et rebus Demetrii Phalerei, Kiliae 1825, S. B. Grauert, historische und philologische Anatesten I, S. 310 ff. und die historischen Bruchstüde bei Müller p. 362 sqq. — Diog. L. V, 76 οια εθγενής . . ην γάς έα της Κόι ωνος οιαίας, ως Φαβωςίνος εν πρώτφ των απομνημονευμάτων αποίν. Aelian V. H. XII, 53 nennt ihn οιαότριβα (Periz. emendirt οιαότριβος). Diog. L. 75 άρξασθαι δ' αυτόν της πολιτείας φησι Δημήτριος δ Μάγνης εν τοις Όμωνυμοις, δπότε φυγών Μεξανδρον είς Μόγνας έναν Μρααίος.

angegangenen ariftofratifden 3mangherrichaft unter Antipater fomte es bem mildgesinnten Demetrius (bie Milbe und Berftandigfeit feines Regiments erfannten auch feine Begner an) 106) nicht fdwer werben burch Berminberung bes Genfus, burch Bermehrung ber Staatseinnahmen, burch bebeutenbe Bauten und Forberung ber geistigen Bilbung 406), bas Bertrauen und bie Liebe feiner Mitburger ju gewinnen; boch fcheint Benugs und Prunffucht mehr und mehr fich feiner bemachtigt zu haben, fo bag ale Demetrius Poliorketes über bie Truppen des Raffander ben Sieg davon getragen und ben Athenern Berftellung ihrer alten Demokratie verheiffen hatte, Demetrius Phalereus in bemfelben Dage gehaft marb, in welchem er ju Anfang feiner Berwaltung geliebt mar. Er fant eine Bufinchtoftatte querft in Theben, bann bei Ptolemans Lagi in Aegypten, foll aber auf Befehl bes Ptolemaus Philabeiphus getobtet worben fein 407). Bon feiner Schrift über feine eigne zehnjahrige Berwaltung ift gar Michts, von feinen übrigen gahlreichen Schriften (er foll bie andren Peripatetiter an Fruchtbarkeit noch übertroffen haben) fehr Beniges auf und gefommen. Die bedeutenbsten unter feinen Schriften waren ohne Zweifel bie historisch politischen: Aufzeichnung ber Arconten, über bie Befeggebung ber Athener, fein Gofrates, ber and mehr auf die Lebensverhaltniffe bes Philosophen als auf beffen gehren eingegangen ju fein icheint. Mus den Bruch. Ruden berfelben burfen wir wohl schließen, bag es ihm ohngleich mehr als bem Rlearch und einigen andren Peripatetifern um Ausmittelung ber Thatfachen und dronologische Bestimmungen zu thun gewesen fei; in letterer Begiehung mochte

<sup>405)</sup> Demochares bei Polyb. XII, 18.

<sup>406)</sup> Unter ihm traten Homerische Ahapsoben zuerst im Theater auf, Athen. XIV, 620, b. — Seine Staatsverwaltung wird vorzüglich von Strabo IX, p. 398, jedoch auch von Cicero de Legg. II, 25 sq. III, 6 pr. Rabirio c. 9 und Andren gepriesen.

<sup>407)</sup> Dieg. L. 77. ib. Menag. J. Scaliger ad Euseb. a. MDCCIX.

er bem Phanias am nachsten stehn. Satte er gleich einigen anbren Perivatetitern fein Augenmert vorzugeweife auf abfonderliche Beschichtchen gerichtet, so murben Uthenaus u. 21. reichlich aus ihm wie aus jenen zu ichopfen ichmerlich unterlaffen haben. Geine übrigen Berte icheinen, außer ben rhetorifchen und politischen, und ben ben Bomer, vielleicht auch andre Dichter betreffenden, größtentheile Abhandlungen, jum Theil mohl in biglogischer Korm, über einzelne Begenftante und Zeitereigniffe gewofen zu fein, ohne Zweifel anmuthig geschrieben, gleichwie er als Rebner mehr burch Unmuth als burch Rraft fich auszeichnete 408). Aus feinem Buche vom Bus fall 409), beffen Wirtungen er in ben Wechselfallen feines Lebend aufs reichlichfte erfahren zu haben glauben mochte, ift und ein ben Gegenstand aus ber Befchichte ber Perfer und Matedonier erlauterndes Bruchftud erhalten worden, ohne bag fich eine Spur von begrifflicher Bestimmung fande. Much fonft horen wir Richts von irgendwie philosophischen Lehren beffelben.

Strato aus Kampsakus, Rachfolger bes Theophrast (Dl. CXXIII. gegen 288 a. Chr.) stand der Echule achtzehn Jahre vor. Er soll Lehrer (ober Rathgeber?) des Ptolemans Philadelphus gewesen sein und mit dessen Gemahlin in Briefwechsel gestanden haben aus). Schon der ihm beigelegte Zu-

<sup>468)</sup> Cic. de Orat. II, 25 genut ihn omnium opetorum politissionem, Orat. 27 in mediocri genere principem, de Off. I, 1 disputatorem subtilem, oratorem parum vehementem, sed dulcem.

<sup>409)</sup> Polyb. (Exc. Vatican.) XXIX, 6 bei Müller p. 368.

<sup>410)</sup> vgl. de Stratone Lampsaceno sor. C. Nauwerck. Berolini 1836. — Diog. L. V. 58 αλλά και καθηγέσατο Πτολεμαίου του Φιλαδέλφου κτλ. ib. 60 έπιστολαί, ων ή άρχή. Στράτων Αρφενόη ευπράττειν. — Ob Theophraft selber ben Strato zu spinam Nachfolger worden is maisthful l. Aribbe's Farihungen S. 251.

name, der Physiter 112), bezeichnet seine Rudtehr zu ben theoretischen Untersuchungen, in benen er freisich mehr aus den Theophrastischen Abweichungen von der Aristotelischen Lehre die Folgerungen zog als zu dieser sich zurückwendete. Bon seinem ethischen, politischen, zoologischen und einzelne Raturgezenstände oder Raturerscheinungen betreffenden Schriften erfahren wir nur die Titel und damit wenigstens, daß er doch nicht, wie Ciceronische Worte anzunehmen veranlassen konnten, sich so ganz von der praktischen und historischen Seite der Philosophie abgewendet habe 12. Hätte er jedoch seine Gegenstände nach dem Borgange verschiedener der gleichzeitigen oder etwas früheren Peripatetister mehr anesbotisch als wissenschaftlich bestandelt, so wurden Athenaus und Andre wahrscheinlich mehr Stoff zu Mittheilungen in seinen Bachern gefunden haben. Sein Hauptaugenmerk war aber wohl auf Physis und zwar

<sup>411)</sup> Diog. L. 58 .. και φυσικός έπικληθείς από του περί την δεωείαν ταυτην παρ' δντινούν έπιμελεσιατα διατετριφέναι. vgl. b. Ausleger. Bann ihm die Bezeichnung des φυσικός zuerst beigelegt sein mag, lasse ich unentschieden; bei Polydias σκο. Vat. KII, 12 fonintt se bereits vor; ob schon dei Crutostheues (Strado I, 8. 49), ift zweiselhaft. vgl. Reische Horithungen S. 854.

Live. L. V, 59 führt unter andren Schriften von ihm an: negl Anmissischen rela, negl rapadoù 7, negl Eddauerias, negl andres sela, negl andres pilotoko an. — negl Busileins rela, negl Busileins pilotoko an. — Tonor ngvolpea. — negl Blor. — negl Zwoyo-rius, negl rar anogorperur Dobor, negl rar pidologorperur Ziwr, negl vir diografien butaus bei Clem. Alex., f. Müller fragm. p. 369. — Cid. Adad. I, 9 nam Struto dius (Théophrasti) auditor, quamquam fult deri ingenio, tamen ab ed disciplina omnino semovendus est: qui quum maxime necessarism partem philosophiae, quae posita est in virtute et in moribus, reliquisset, totumque se ad investigationem naturae contulisset, in ea ipsa plurimum discedir a suis. Id. de Finid. V, 5 primum Theophrasti Strato physicum se voluit; in quo etel est magnus, tamen nova plevaque et perpanea de moribus. Vil. Seneda initit unit. 228).

ben allgemeinen Theil berfelben gerichtet, wenngleich seine Schriften sich auch über einzelne Principien und Erscheinungen ber Raturs und Seelenlehre verbreitet haben sollen 413).

Bon der einen Seite bestreitet er da die Atomistit und wohl nicht minder die des Epifur als die des Demofrit, welscher letterer nur ausdrücklich genannt wird, von der andren Seite will er in Absehr vom Aristoteles, Alles aus der Natur selber erklaren, ohne hyperphysische Principien zu hulse zu nehmen 414). Die Atomistik bestritt er durch Feststellung der unendlichen Theilbarkeit des Ausgedehnten 415) und durch Besseitigung theils eines die Welt umschließenden leeren Raumes oder überhaupt eines absoluten leeren Raumes 416), theils der Abseitung der Qualitäten aus qualitätslosen untheilbaren Körperchen. Aber in der Bestreitung des leeren Raumes ents

<sup>413)</sup> D. L. 59 περί τοῦ Οὐρανοῦ, περί τοῦ Κενοῦ, περί Μίξεως, περί τοῦ Πνεύματος, περί Δυνάμεων, περί Κούψου καὶ βαρέος, περί Χρόνου, περί Τροφής καὶ αὐξήσεως. — περί Δίαθήσεως, περί "Οψεως, περί Χρωμάτων, περί "Υπνου, περί Ένυπνίων, περί 'Ηδονής, περί Διμοῦ καὶ σκοτώσεων, περί Ένθουσιασμοῦ.

<sup>414)</sup> Cic. Acad. II, 38 negat (Strato) opera deorum se uti ad fabricandum mundum. Quaecunque sint, docet, omnia effecta esse natura; nec, ut ille, qui asperis et laevibus et hamatis uncinatisque corporibus concreta haec esse dicat, interiecto inani. Somnia censet haec esse Democriti, non docentis, sed optantis. Ipse autem singulas mundi partes persequens, quidquid aut sit aut fiat, naturalibus fieri aut factum esse docet ponderibus et motibus.

<sup>415)</sup> Sext. Emp. adv. Math. X, 155 λείπεται τοίνυν σχοπεϊν, εὶ δύναται χινείσθαί τι τινών μεν εἰς ἄπειρον τεμνομένων τινών δε εἰς ἀμερες χαταληγόντων. καὶ δὴ οῦτως ἢνέχθησαν οἱ περὶ τὸν Στράτωνα τὸν ψυσικόν τοὺς μεν γὰρ χρόνους εἰς ἀμερες ὑπέλαρον καταλήγειν, τὰ δὲ σώματα καὶ τοὺς τόπους εἰς ἄπειρον τέμνεσθαι, κινείσθαί τε τὸ κινούμενον ἐν ἀμερεῖ χρόνω δλον ἄθρουν μερισιὸν διάστημα καὶ οὐ κατὰ τὸ πρότερον πρέτερον.

<sup>416)</sup> Stob. Ecl. ph. I, 380 Στράτων έξωτέρω μέν έφη του πόσμου μη είναι κενόν, ενδοτέρω δε δυνατόν γενέσθαι.

fernte er fich boch auch wiederum einigermaßen vom Ariftoteles, nicht blos indem er die von biefem erwähnten und mis berlegten für bie Unnahme beffelben geltend gemachten Grunde auf zwei, auf ben von ber raumlichen Bewegung und ben von ber Ausbehnung und Bufammengiehung bergenommenen gurudführte und ihnen ale britten einen auf Erscheinungen ber magnetischen Ungiehung bezüglichen hinzufügte 417), sondern mehr noch burch die Behauptung bag ber gange Rorper von leeren 3wifchenraume burchzogen fein muffe, weil fonft bas Licht, bie Warme und überhaupt bie Rraft ben Rorper nicht zu burchbringen vermochte 418); jedoch follten bie Zwischenraume nimmer fchlechthin leer fein, vielmehr fontinuirlich wieberum von Stoff erfüllt werben, indem er fich barauf berief, bag wenn ein auf bem Boben eines Gefages befindlich gewesener Stein, burch Umfehrung bes Gefaffes zu bem Sals beffelben getrieben werbe, ber Raum, ben er vorher inne gehabt, fogleich wieder burch bas Baffer ausgefüllt merbe. Auch ben von ber angiehenden

<sup>417)</sup> Simpl. in Arist. Phys. 158. Schol. 381, 16 δ δε Λαμψακηνός Στράτων ταιτα μεν (τὰ επιχειρήματα) είς σύο συνήγαγε τὰ ιέσσαρα, είς τε τὴν κατὰ τόπον κίνησιν καὶ είς τὴν τῶν σωμάτων πίλησιν, τρίτον δε προστίθησε τὸ ἀπὸ τῆς δλκῆς τὴν γὰρ σιδηρίτιν λίθον ξιερα σιδήρια δι ξιέρων Ελκειν συμβαίνει, διαν έπισπάσηται τὸ έκ τῶν πόρων τοῦ σιδήρου ἡ λίθος, ῷ σώματι καὶ συνέλκεται ὁ σίδηρος, καὶ οὖτος πάλιν τὸν ἐψεξῆς Ελκει καὶ οὖτος ἄλλον, καὶ οὖτως δρμαθὸς σιδηρίων ἀποκρεμώννυται τῆς λίθου.

<sup>418)</sup> Simpl. ib. 163, b. Schol. 386, b, 11 δ μένιοι Σράτων δειχνύναι πειράται διι έστι το πενόν διαλαμβάνον το πάν σώμα, ώστε μη είναι συνεχές, λέγων διι ούκ άν δι δόατος η άξρος η άλλου σώματος έδύνατο διεχπίπτειν το φώς, ούδι η δερμότης ούδι άλλη δύναμις ούδιμία σωματική. πώς γαρ άν αι τοῦ ήλιου άπτινες διεξέπιπτον είς το τοῦ άγγειου εδαφος; εί γαρ το ύγρον μη είχε πόρους, άλλα βία διεστελίον αὐτό αι αὐγαι, συι εβαινεν ὑπερεχχεισθαι τὰ πλήρη τών άγγειων, και οὐκ άν αι μεν τών ἀπτινων ἀγεκλώντο πρός τον ἄνω τόπον αι δί κάτω διεξεπιπτον.

Rraft bes Magnet hergenommenen Grund wollte er nicht als Beweis für bas Dasein bes leeren Raumes gelten lassen 199). Er könnte sich daher auch ganz wohl des ihm nicht entschieden beigelegten Ausdrucks bedient haben, nur im Denken werde der leere Raum als an sich bestehend betrachtet 420). Im Grunde sührte er aber den Aristotelischen Gedanken von der avrinzgistasis nur weiter durch (423); und das hängt wohl wieder mit seiner dynamischen Raturerklärung, die er der mechanischen der Atomiker entgegenstellte, genau zusammen. An die Stelle der Atome setzte er ursprüngliche Beschassenheiten 421), saste wohl die Bermögen des Aristoteles als durch sich selber wirkende Kräfte 422) und entsernte sich auf die Weise ppn

<sup>419)</sup> Simpl. ib. 154, b. Sahol. 382, 15 προσφυέστερον οὖν έστὶ τὸ τοῦ Σιράιωνος παράθειγμα ταύτας τὰς ὑπονοίας ἐκψυγόν ἐὰν γὰρ εἰς ἀγγεῖον τις πεπληρωμένον ὕθατος ψηφῖθα ἐμβαλῶν καταστρέψη τὸ ἀγγεῖον ἐπὶ στόμα, ἐπέχων τὴν ἔκροιαν, ἢ ψῆφος ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ ἀγγείου φέρεται, ἀντιμεθισταμένου τοῦ ὕθατος εἰς τὸν τῆς ψήφου τόπον. τὸ θὲ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν νηχομένων συμβαίνει, καὶ ἰχθύος καὶ οὐιινοσοῦν. ib. 155, b. Sahol. 382, b, 15 ῷ δὲ Σιράτων καὶ τὸν ἀπὸ τῆς ἔμξεως ἀναλύων, οὐθὲ ἡ ἔλξις φησὶν ἀναγκάζει τίθεσθαι τὸ κενόν . . . . οὐθὲ γὰρ ἀποδεικνύουσιν ἀλλ' ὑποτίθενται τὸ κενὸν οἱ οὕτω λέγοντες.

<sup>420)</sup> Simpl. 144, b. Sahol. 380, 2 of δε (im Segenfat, gegen die Atomiser) εφιμετφον αυτό (τό κενόν) τῷ κοσμεκῷ μώματε ποιούσε, και δια τούτο τῆ μεν επυτού φύσει κενόν εξναι λέγουσι, κε- πληρώσθαι δε αυτό σωμάτων αεί, και μόνη γε τῷ ἐπικοίς θεω- ρείσθαι ώς καθ' αυτό τψεστώς, οδοί τινες οι πολλοί τῶν Πλακωνικών ψιλασίφων γεγόνασι, και Σιράιωνα δε οζμαι τὸν Λαμψακονὸν τῆς τοιαύτης γενέαθαι δόξης.

<sup>421)</sup> Sext, Emp. Hyp. III, 82 Στράτων δε δ φυσικός τὰς ποιότητας (είπε τὴν πάντων είναι σορήν) ib. Fabric.

<sup>422)</sup> Plut, de primo Frigido c. 9 έν υξς Εμπεδοκλής τε και Στοάτων και οι Στωϊκοι τὰς οὐσιας τίθενται τῶν θυνάμεων, οι μεν Στωϊκοι τῷ ἀέρι τὸ πρώτως ψυχρὸν ἀποδιδόντες, Βμπεδοκλής δε και Στράτων τῷ ὕδατι. (Plut.) Plac. V, 4 Στρά-

thm, wenngleich er fie auf ben Aristotelischen Gegensat bes Warmen und Kalten zurucksuhrte 423) und ihnen als gleichfalls ober vorzugsweise wirkende Principien die Schwere und die Bewegung 424) hinzusügte. Für die weidere Durchsuhrung dieser Theorie fehlt es und leider an sichern Anhaltspunkten. Rur so viel sieht man daß ihm, gleich dem Aristoteles, wahrscheinlich die Warme das eigentlich aktive Princip, die Kalte das passive gewesen 426), daß er dagegen, in Abkehr vom Stagiriten, die Schwere für die nothwendige Eigenschaft alles Stoffes hielt und zur Erklärung des Gegensates von Schwere und Leichtigkeit, auf die von jenem verworfene, von ihm ohne

των και Δημόκριτος και την δύναμιν σώμα. πνευματική γάρ. Bon Strato wird auch eine Schrift negt Δονάμεων angeführt; bei Diog. L. V, 59. (413).

<sup>423)</sup> Stob. Eel. phys. I, 298 Στράτων στοιχεία τὸ δερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν (ἀπεψήνατο). Senec. natur. Quaest. VI, 13 Strato ex eadem schola est, qui hanc partem philosophiae maxime coluit et rerum naturae inquisitor fuit. Huius tale decretum est: frigidum et calidum semper in contraria abeunt et una esse non possunt: eo frigidum confluit, unde vis calida discessit, et invicem ibi calidum est, unde frigus expulsum est. Die Arifiotstifche εντυπερίστασες.

<sup>424)</sup> Simpl. in Ar. de Caelo. Schol. 486, 5 δτι δε ούτε τἔ ὑπ' ἀλλήλων ἐκθλίψει βιαζόμενα κινείται, δείκνυσιν έψεξῆς (ὁ ᾿Αριστοτέλης). ταύτης δε γεγόνασι τῆς δύξης μετ' αὐτὸν Στράτων ὁ Λαμψακηνός τε καὶ Ἐπίκουρος, πᾶν σῶμα βαρύτητα έχειν νομίζοντες καὶ πρὸς τὸ μέσον φέρεσθαι, τῷ δὲ τὰ βαρύτερα ὑφιζάνειν τὰ ἦττον βαρέα ὑπ' έκείνων ἐκθλίβεσθαι βία πρὸς τὸ ἄνω, ὥστα εί τις ὑφείλε τὴν γῆν, ἐλθείν ᾶν τὸ ὕδωρ εἰς τὸ κίντρον, καὶ εί τις τὸ ὕδωρ, τὸν ἀέρα, καὶ εἰ τὸν ἀέρα, τὸ πῦρ. Stob. Ecl. ph. I, 348. Στράτων μὲν προσεώναι τοῖς σώμασι ψυσικὸν βάρος, τὰ δὲ κουψότερα τοῖς βαρυτέροις έπιπολάζειν, οἶον ἐκπυρηνιζόμενα. Cit. (414). quidquid aut sit aut fiat, naturalibus fieri aut factum esse docet ponderibus et motibus.

<sup>425)</sup> Spiphanias adv. Haeres. HI, p. 1090, a bezeichnet bas Warme affein eis b'n Grund der Erscheinungen.

Ameifel neu befurmortete Boraussegung bes Berausbrudens jurudging (424). Wie fich aber biefer Begenfat ju bem bes Kluffigen und Reften und wie jene und biefe Bestimmtheiten bes Stoffes gu ber Schwere und ber bewegenben Rraft, und miederum letiere beiben Principien ju einander fich verhalten follten, barüber fehlen und alle Angaben; benn bag er bie Ralte auf bas Substrat bes Waffers ober Aluffigen (422) gurudaefuhrt haben foll, bringt uns nicht weiter. Raturlich mußte er, wenn er die Welt ber Dinge, bas Werben, bie Buund Abnahme und bie Beranberungen lebiglich aus ber Ratur. b. h. aus ber Bewegung, ben urfprunglichen ftofflichen Bestimmtheiten und ber Schwere ableiten wollte 426), minbestens bie Bewegung und zwar mit Ausschluß bes hyperphysischen Begriffe eines unbewegten Bewegers, fur emig halten. her fie aber ihre Richtungen erhalten follte, ob von jenen gleichfalls als ewig gefetten Urbestimmtheiten bes Stoffes, ober ob diese erst vermittelft ber Bewegung verwirklicht merben und ursprunglich bloße Bermogen gewesen fein follten, erfahren wir nicht. Rur daß ihm die Bewegung bie schaffenbe und verandernde Bewalt mar, fieht man wohl 427). Daß er bie bier berührten Schwierigfeiten ganglich außer Acht gelaffen, ober zu lofen nicht wenigstens versucht habe, lagt fich von bem nicht erwarten, ber bie Nothwendigfeit ber Abfolge von Urfache und Wirfungen als Princip aller Erflarung ber Ra-

<sup>426)</sup> Cic. de Nat. Deor. I, 13. Nec audiendus eius auditor Strato, is qui physicus appellatur, qui omnem vim divinam in natura sitam esse censet, quae causas gignendi, augendi, minuendi immutandique habeat, sed careat omni sensu et figura. vgf. Lactant de Ira c. 10. ad Donatum c. 10 p. 1041 Bünem.

<sup>427):</sup> Simpl. in Phys. f. 191. Sohol. 395, b, 11 καλώς γε οἰμαι ὁ Στράτων την κίνησιν οὐ μόνον έν τῷ κινουμένο φησὶν εἰναι, ἀλλά καὶ ἐν τῷ ἐξ οὖ καὶ ἐν τῷ εἰς ὅ, ἄλλον δὲ τρόπον ἐν ἐκάστο. τὸ μέν γὰρ ὑποκείμενον, φησί, κινείται ὡς μεταβάλλον, τὸ δὲ ἐξ οὖ καὶ τὸ εἰς δ τὸ μὲν ὡς φθειρόμενον τὸ δὲ ὡς γινύμενον.

turericheinungen, b. h. Beranberungen anerkannt hatte, freilich, um boch nicht wiederum zu einem hoperpholischen Brincip gurudaetrieben zu werben, mit Anerkennung ber Unerforschlichkeit bes letten, unbedingten Grundes 428); benn Beiteres befagt mohl nicht ber ihm beigemeffene Ausbruck bafur, ber bes Bufalls ober Dhngefahre, - Ausbrude, die mohl auch fonft, jur Bezeichnung lebiglich bes letten Grundes, mit bem ber reglen Borberbestimmtheit ausammenfallen. Die aus fich felber gengenbe Ratur follte baber auch ohne Ginn und Bestalt, nicht mit ben Stoitern ale lebendes Wefen 429), fondern ale feelenlofe, blind mirfende Naturfraft gefaßt werben, bie Strato auch wohl ale bas Gottliche bezeichnet haben mag 430). Raturlich fonnte er benn auch menschenahnliche Gotter, wie bie Evifureer fle annahmen, nicht anertennen und mag burch feine Schrift über die Gotter ben in ber Ciccronischen Stelle (426) hervorbrechenben Born jener veranlagt haben.

Solchem Gegensatz gegen den allwaltenden und formenben Geist des Aristoteles, mußten sich auch anderweitige Abweichungen von der Tehre desselben anschließen. Die raumliche Begrenztheit der Welt und die durch Boraussetzung derselben bedingte Begriffsbestimmung des Raumes konnte er nicht anerkennen, und setze an die Stelle berfelben die der Platoniker, der Raum sei die stets Korperliches in sich begreisende und für jegliches geeignete Distanz 421).

<sup>428)</sup> Plut. (422). Cic. (426).

<sup>429)</sup> Plut. adv. Colot. c. 14 και μην των άλλων Περιπατητικών δ κορυφαιότατος Στράτων ουτ' Αριστοτέλει κατά πολλά συμφερεται, και Πλάτωνι τας έναντίας έσχηκε δόξας περί κινήσεως, περί νου και περί ψυχης και περί γενέσεως· τελευτών τον κόσμον αυτόν ου ζώον είναι ψησί, το δε κατά φύσιν επεσθαι τώ κατά τύχην· άρχην γαρ ένδιδόναι το αυτόματον, είτα ουτω περαίνεσθαι των φυσικών παθων ξαστον.

<sup>430)</sup> Maxim. Tyr. dissort. XVII, 5 καν ύπαλλάξης την φύσιν, ώς Σιράτων.

<sup>431)</sup> Simpl. ib. 140, b. Schol. 379, b, 33 οί δὶ διάστημα καὶ ἀεὶ 26

Un ber Uriftotelischen Begriffsbestimmung ber Beit, fie fei Zahlbestimmung ber Bewegung, nahm Strato Unftog, fofern die Bahl eine jedesmal bestimmte (bisfrete) Große, Bewegung und Zeit eine kontinuirliche, und bas Stetige nicht gahlbar fei. Ober, wolle man fagen, in ber Bewegung fei, ihrer Stetigkeit ohngeachtet, ber eine Theil fruber, ber anbre fpater, fo mußte man auch bie Lange (bie ausgebehnte Große) und alles Stetige als gahlbar fegen und zugeben baß es eine Beit ber Beit gebe. Kerner, Die Bahl unterliege nicht bem Werben und Bergehn, auch wenn bas Bahlbare vergehe, bie Reit bagegen werbe und vergebe unaufborlich. Auch enthalte Die Bahl alle ihre Theile in fich, nicht aber bie Beit, ba fonft bas Frubere und Spatere zusammenfallen mußte. Und Ginbeit und bas Jest murbe ibentifd fein, mare bie Beit Bahl. Wie follte auch die Beit, fahrt er fort, mehr Bahl bes Fruheren und Spateren in ber Bewegung ale in ber Ruhe fein? Sagt man aber, in ber Beit fei was von ihr umfaßt merbe, fo tonnte nicht bas Ewige (bie ewige Bewegung?) in ber Beit Strato faste baber ben Begriff ber Beit fo, fie fei bas Quantum in ben Sandlungen (Buftanden); burch welchen Ausbrud er theils bie außeren und inneren Bewegungen, theils bie Ruhe und Bewegung jufammenzufaffen beabsichtigt zu haben Jenachdem man bas Quantum auffaffe, fage man, es geschehe Etwas langsam ober schnell, b. h. bas Quantum ber Zeit fei Biel, bas in ihm Gefchehene Weniges, ober umgefehrt. Cbenbarum fanbe rudfichtlich ber Rube fein Schnell ober Langfam ftatt, weil fie immer ihrem Quantum gleich Ebenso redeten wir von mehr ober weniger Beit, nicht von ichnellerer ober langfamerer; benn bie Sandlung ober Bewegung fei ichneller ober langfamer, bas Quantum, worin

σώμα έχον και επιτήθειον πρός έκαστον, ώς οι κλεινοί τών Πλατωνικών και δ Δαμψακηνός Στράτων. Stob. Ecl. ph. I. 380 τόπον δε είναι (έφη) τό μεταξύ διάστημα τοῦ περιέχοντος και τοῦ περιεχοάνου.

sie statt finde, und die Zeit sei nur mehr oder weniger, nicht schneller und langsamer. Auch durfe man nicht Racht und Tag und Jahr als Zeiten oder Zeittheile bezeichnen, sondern nur das Quantum, worin sie statt fänden. Den Begriff ber Zeit musse man schon im Boraus haben, könne ihn nicht aus jenen Bestimmungen abnehmen; und offenbar sei das Quantum des Geschehenden von dem der Zeit verschieden. Darum aber sagten wir daß Alles in der Zeit sei, weil Allem, dem Werdenden und Seienden, ein Quantum zusomme. Doch sinde im Ausdruck oft eine Umstellung statt, wie wenn wir sagten, die Stadt sei in Berwirrung, der Mensch in Furcht oder Lust 432).

<sup>432)</sup> Simpl. ib. 187. vgl. Schol. 394, b, 34 δ μέντοι Λαμψακηνός Σιράιων αίτιασάμενος τον έπ' Αριστοτέλους τε καὶ τῶν 'Αριστοτέλους έταιρων αποδοθένια του χρόνου δρισμόν, αθιός καίτοι Θεοφράστου μαθητής ών του πάντα ακολουθήσαντος ιῷ 'Αρισιοιέλει, καινοιέραν έβάδισεν όδύν : άριθμόκ μέν γάρ πινήσεως είναι τύν χράνον ούπ αποδέχεται, διότι δ μέν αριθμός διωρισμένον ποσύν, ή δε πίνησις και ό χρόνος συνεχής, τὸ δὲ συνεγές οψα αριθμητύν. εί δε ύτι άλλο και άλλο το μέρος τής χινήσεως, και τούτων το μέν πρότερον το δε υστερον, κατά τούτο έστι τις της χινήσεως άριθμός, ούτω γε άν χαὶ τὸ μήπος αριθμητόν είη· και γάρ και τούτο ποσόν άλλο και άλλο έστί, και τών άλλων τών κατά συνεκείαν γινομένων και τύ μέν πρότερον το δε υσιερον. ωστε και του χρόνου είη αν γρώνου γρώνος. Ετι άριθμου μέν ούκ έστι γένεσις ή φθορά, κάν το αριθμητά φθείρηται, ό δε χράνος και γίνεται και φθείρεται συνεχώς. και του μέν άριθμου άναγκατον είναι πάντα τα μέρη · μή γάρ οιθούν των τριών μονάθων, ουθ' αν ή τριάς είη· του δε χρόνου αδύνατον· έσται γάρ δ πρότερος χρόνος και δ υστερος αμα. έτι το αψιό έσται μονάς και νυν, είπερ δ χρώνος αριθμός. ὁ μέν γάρ χρύνος έκ των νών σύνθετος, δ δε άριθμός έχ μονάδων. και τούτο δε άπορει, τε μαλλύν έστιν δ γρόνος άριθμός του έν κινήσει προτέρου και ύστέρου ή του έν ήθεμία; και γάρ έν ταύτη όμοίως έστι το πρότερον καί υσιερον. αλλά τούτο μεν έχ των είρημένων ήδη βάδιον απολύσασθαι .... πρός δε τό έν χρόνω είναι λεγόμενον καλώς

Strato erkannte alfo mit Ariftoteles an, daß ber Zeitbes griff jugleich einen objektiven und subjektiven Faktor in fich

ένίστασθαι δοχεί. εί γάρ τουτό έστι φησί το έν χρόνφ είναι τὸ ὑπὸ τοῦ γρόνου περιέγεσθαι, οὐθέν ᾶν δηλογότι τῶν ἀϊθίων έν χρόιφ είη, άλλ' ξοικεν 'Αριστοιείης το έν τφ παντί χρόνφ υφεσιώς αλώνιον λέγειν, αλλ' ούπ έγχρονον, ατε οδ περιεχόμεγον (έν) χρόνο ... καὶ άλλα δὲ πολλά ἀντειπών πρός τήν Αρισφοιέλους απόδοσιν δ Στράτων αυτός το έν ταζς πράξεσι ποσόν είναι τίθεται. πολύν γάρ φησί χρόνον φαμέν αποδημείν και πλείν και στρατεύεσθαι και πολεμείν, δμοίως δε καθήσθαι και καθεύδειν και μηθέν πράτιειν και πολύν γρόνον φαμέν και δλίγον. ών μέν έστι το ποσόν πολύ, πολύν χρύνον, ων δε δλίγον, δλίγον γρόνος γάρ το έν έκάστοις τούτων ποσόν. διό και φασιν οι μέν βραδέως ήκειν, οι δέ ταχέως τόν αὐτόν, ώς αν έκάστοις ψαίνηται τὸ έν τούτοις ποσόν. ταχύ μέν γάο είναι φαμεν, έν τφ το μέν ποσον δω' οδ ήρξατο καί είς δ επαύσατο, ελίγον, το δε γεγονός εν αθιφ πολύ το βραδύ δε τοθναντίον, δταν ή το μεν ποσον έν αθτώ πολύ, το δε πεπραγμένον δλίγον. διό φησίν ούκ έστιν έν ήρεμές τό ταχύ mel το βραδύ· πάσα γαρ ίση έστι το ξαυτής ποσο, και ούτε έν δλέγω τω ποσώ πολλή, οδτε έν πολλώ βραγεία. Θεά τούτο δε φησί και πλείω μεν είναι και έλάττω χρύνον λέγομεν, θάττω δέ και βραδύτερον χρόνον οὐ λέγομεν. πράξις μέν γάρ και zirngis fore darrwr zai Boaduripa, to de nogor to fr & h noaξις οψα έστι θάττον και βραθύτερον, άλλα πλέον και έλαττον, ωσπερ και χρόνος. ημέρα θε και νύξ φησι (add. και μήν) και ένιαυτὸς οὐχ ἔστι χρόνος οὐδὲ χρόνου μέρη, ἀλλά τὰ μὲν δ φωτισμὸς zal i gzlagic, tà để i tiệc geliphy zal i toũ illou neglodoc, allà χρόνος έστι τό ποσόν έν ῷ ταῦτα. ἀλλ' εί ἔτερον μὲν τὸ πεπερασμένον (πεπραγμ.?), ξιερον δὲ τὸ ποσον έν ῷ πέπρακιαι, καὶ τοῦιό έσιιν δ χρόνος, ειι μέν ιδ ποσόν εξρηται, δποδον δέ ποσόν, άδηλον. διὸ οὐδὲ ἔστιν ἀπὸ τούτου ἔννοιαν τοῦ χρόνου λαβεῖν τον μή προειληφότα. και δει μέν έσις τι Ειερον ποσόν παρά τό των κινήσεων και ήρεμιών ίδιον, δήλον, είπερ πολλήν κίνησιν έν δλίγω χρόνω γίνεσθαί φαμεν, διαν ταχεία ή, δλίγην δε έν πολλώ, διαν βρασεία. τι δε τούτο έστιν οὐ διεσάφησεν δ λόγος. δια τούτο δε φησε πάντα έν χρόνο είναι φαμέν, δτι πασι τὸ ποσὸν εχολουθεί και τοίς γινομίνοις και τοίς ουσι. begreifen muffe, fand aber ben Ausbruck Bewegung für ersteren und Zahlbestimmung für letteren zu eng, ba alle Zustände, innere und äußere, Sein und Werben, nicht blos die Bewegungen, in der Zeit statt fänden und Zahlbestimmung nicht aufd as Stetige, ins Unendliche theilbare, also nicht auf Bewegung und Zustände Anwendung leide. Daher faste er denn den Begriff nach beiden Selten hin allgemeiner und hob noch bestimmter als der Stagirit hervor, daß das Quantum der Zeitbestimmung von dem des Geschehens oder Zustandes verschieden sei.

Bas hier Simplicius in authentischen Auszugen uns mittheilt, fassen andre Berichterstatter sehr viel unbestimmter \*\*\* ; nur fügt Gextus der Empirifer hinzu, Strato habe ins Unendliche fortgehende Theilbarkeit der Korper und des Raumes angenommen, dagegen die Jehe als die untheilbaren Bestandtheile der Zeit betrachtet \*\*1). Untheilbarkeit des Jeht hatte

πολλά δε κατά τὸ έναντέον λέγομεν· τὰν γάς πέλιν έν ταραχη είναι και τὸν ἄνθρωπον έν φόρω και ήδονῆ· ὅτι ταὕτα έν έκείνοις. ταὕτα μὲν οὖν τὰ τοῦ Στράιωνος ὡς συνιύμως ἀπομνημονεύσαι, περί χρόνου δοξάσματά τε και ἀπορήματα. Den Busat και μὴν (404, 13) und die Konjestur πεπραγμένον (fb. 1.9) verdanle ich meinem Freunde Dr. Ueberweg.

<sup>488)</sup> Βαπί. Επρ. Χ, 176 'Αριστοτέλης δὲ χρόνον δφασκεν εξυαι άριθμόν τοῦ έν κινήσει πρώτου καὶ ὑστέρω, εἰ δὲ τοῦτό ἐστιν ὁ χρόνος συμμνημόνευσες τις τοῦ ἐν κινήσει πρώτου αιὶ ὑστέρου, τὸ ἠρεμοῦν καὶ ἀκινητίζον οὐκ ἔσται ἐν χρόνφ. ἡ εἔπερ ἐστὶν ἐν χρόνφ τὸ ἀκινητίζον, ὁ δὲ χρόνος ἐστὶν ἀριθμὸς τοῦ ἐν κινήσει πρώτου καὶ ὑστέρου, ἔσται τὸ ἐν χρόνφ ἡρεμοῦν καὶ κινούμενον ὁ δπερ ἀδύνατον. διόπερ Στράτων ὁ ψυσικὸς ἀποσιὰς τῆσθε τῆς ἐννοίας ἐλεγε χρόνον ὑπάρχειν μέτρον πάσης κινήσεως καὶ μονῆς · παρήκει γὰρ πάσι τοῖς κινουμένοις, ὅτε κινείται, καὶ πάσι τοῖς ἀκινήτοις ὅτε ἀκινητίζει, καὶ διὰ εσῦτο πάντα τὰ γινόμενα ἐν χρόνφ γίνεται υχί. ib. Ηγροτγρ. ΙΙΙ, 185.

<sup>454)</sup> Id. adv. Math. X, 155 λείπεται τοίνυν σκοπείν εί δύναται κινείσθαι τι τινών μέν είς ἄπειρον τεμνομένων τινών δε είς
αμεψές κατάληγόντων. και δή οδτως ήνεχθησαν οι περί τόν
Στράτωνα τόν φυστκόν · τους μέν γάρ χρόνους είς άμερες υπέλαβόν καταλήγειν, τὰ δε σώματα και τους τόπους είς άπειρον

ja auch Ariftoteles gelehnt, jedoch die Jete nicht als Bestandtheile ber Beit gelten laffen. Die Jete follten bie Beit nur unterbrechen, ihr Brengen fegen, ohne Die Stetigfeit berfelben aufzuheben. Auch barin entfernte fich Strato vom Ariftoteles, baß er ber Bewegung, wohl im weiteren Sinne ber nouges gefaßt, eine ibr an fich jufommenbe, nicht eine von ber Grofe, innerhalb beren fie wirfe, entlebnte. Stetigfeit beilegte, ba fie ein Quantum fei und als foldes ins Uneudliche theilbar und fo biefe ihre Stetigfeit eben fo wenig verlieren tonne burch Unterbrechung, wie die Große burch Berbindung mit einer andren fie verliere. Die Unterbrechungen und Berbindungen fanden an Quantis ftatt, ohne felber Quanta ju fein. Bebore aber bas Ablentenbe bem immer in ber Bewegung Gegenwartigen an, fo bag es auch ale Bewegung bezeichnet werbe, und folle boch felber tein Quantum fein, fo begreife fich bas, ba ia auch bie Bahl fonbere und boch biefes Conbern fein Quantum fei, fo wenig ale bas Berbinten in tem porber augeführten Beifpiele. Simplicius fragt, wie bamit bie Behauptung bestehe, wie groß die Bewegung fo groß fei auch Die Zeit, ba ja schnell biejenige Bewegung fei, welche viel in weniger Beit (burchlaufe, fo baß Gleichheit ber unenblichen Theilbarkeit rudfichtlich ber Bewegung und Zeit nicht ftatt finden fonne), begnugt fich aber mit ber Untwort, bag fiche hier nur um Gleichheit bes Berhaltniffes banble (wie eine Bewegung zu einer andren fich verhalte, fo eine Beit zu ber andren), gleichwie ja auch Aristoteles nicht Gleichheit sonbern Aehnlichkeit ber unendlichen Theilbarkeit verschiedener Quanta im Sinne gehabt habe 436). Simplicius fcheint (vgl. Unm. 432)

τέμνεσθαι, πινείσθαι τε τὸ πινούμενον ἐν ἀμεφεί χρόνο δλον άθουν μερισιὸν διάστημα καὶ οὐ κατὰ τὸ πρότερον πρότερον. 435), Simpl. 168, π. υgί. Schol. 389, 7 ὁ δὲ Δαμιμακηνὸς Σιρείων οὐκ ἀπὸ τοῦ μεγέθους μόνον συνεχή τὰν κίνησικ εἰναί ψησιν ἀλλὰ καὶ καθ' ἐαυτήν, ώς εἰ διακοπείη στάσει διαλαμβανομένη, καὶ τὸ μεταξὸ δύο διαστάσεων κίνησιν οὖσαν ἀξιάκοπον. καὶ πο-

außer Acht gelaffen ju haben, baß Strato ber Zeit die Stetige feit abgesprochen hatte.

Bu bemerten ift daß in ben bisher angeführten Unszugen ans Strato Simplicius im Lommentar jur Physit bas Buch ober die Bucher nicht angibt, bem ober benen sie entnommen waren, mahrend er an eiger anbern Stelle das Buch von ber

Bor de zi, monolv, & zlyntig xal Siaiperov els del Siaipera. el de tû kagratikov frot tel nagbytos, nas 6 nat oroμάζειαι χίνησις, χαι χατά τούτο οὐ ποσύν έστιν, οὐδεν θαυμαστόν · και γάρ ὁ άριθμὸς διορίζει, άλλ' οὐ ποσού τὸ διορίζειν, και το μέγεθος αλληλουχείται, αλλ' ούχ ή ποσών. διαφοραί γάρ αδται ποσού, άλλ' ου ποσόν. διό και το έκστατικὸν ἔστω διαφορά τῆς κινήσεως. ἀλλά πως είπεν, δση γάρ ή πίνησις, τοσούτος και δ γρύνος δοκεί γεγονέναι, είπερ ταχείαν λέγομεν χίνησιν την έν όλίγω χρύνω πολλήν; ουλέτι γάρ υση · ή πένησις, τοσούτος δ γρόνος, είπερ ή μέν πολλή έστιν, ὁ δὲ chlyos. n to scor nat boor oux er noowr tobinit Dewoettat μόνων, dliù rai er loywr radibenti. Boos yao e των δ πρός τὰ Β λύγος, τοσυπτις και δ των η πρίς τὰ δ · δι-- γρόνος πρός τον γρόνον, του τάγους και της βραθύτητος τών αυτών σνιων. και δ Αριστοτέλης δε ου διά την Ισύτητα του ποσού το δσον και ζσον παρελάβεν, αλλά διά την δμοιότητα τις συνεχείας. τὰ γάρ μη δμοίως συνεχή σύθλ συμβλητά έσειν, ώσπερ εξρηται πρότερον, αλλά μηθε τούτο παρώμεν προσθείναι τοις ζητουμένοις, δτι δ από του μεγέθους, έψ' οδ A ringuis, the guriyear int the ringular rat tor youror usταφέρων λύγος, και έκ ταύτης την ευρεσιν της οδσίας του γράνου ποιούμενος μόνην την κατά τύπον λαμβάνει κίνησιν. at yao alkas xerigers, olor allowars, authors uelware, yere-ซาร เออออล์, แลงสอลัง แล้ง อโซะ xivhgeis, อบี แล้งเอะ อิสโ แลงสอะπου διαστήματος γίνονται. ωστε και χρόνον ου πάντα, άλλά μόνον έπείνον τον τή κατά τόπον κινήσει συνόντα εδρίσκει ό long, all' o aer Aquaretelne coiner ex rou angeaucque nousσασθαι την επιβολήν, ό δε Σιράτων φιλοχάλως χαι αθίην χαθ' αφτήν την κίνησιν έδειξε το συνεχές έχουσαν, ζοως και πρός • τούτο βλέπων, Ένα μή μόνον έπὶ τής κατά τόπον κενήσεως άλλά zai ini των Kilων πασών συνάγηται τα λεγόμενα.

Bewegung und zu ben Rategorien bas Buch vom Früheren und Späteren benutt und bezeichnet. Der Schluß, er habe in jener Stelle bie betreffenden Bucher nicht mehr vor sich geshabt, wurde sehr mistlich sein, und mistlich auch bestimmen zu wollen, ob er hier ebenfalls bie Schrift von der Bewegung, ober etwa die von den Principien, ober vom himmel ober von der Zeit benutt habe 430).

Was aus jenem Buche vom Früheren und Spateren augeführt wird 437), zeigt wie Strato in ber forgfältigen Beach-

<sup>.486)</sup> Rur biese brei negt Aqxwr y, nest rod Odgavod, nest Xqurov, möchten unter ben von Diogenes L. (59 f.) angeführten Schriften bes Strato hier in Betracht tommen können. — Db bas von Prolius (in Tim. 243) Augezogene negt rou Orros ein eigenes Buch, ober ein Abschuitt jener gewesen, bleibt zweiselhaft.

<sup>437)</sup> Simpl. in Categ. v f. 8. Schol. 90, 12 and & Sigdiwy de & Λαμψακηνός έν τη περί του Προτέρου και Υστέρου μονοβίβλο πολλούς απηριθμήσατο τρόπους, ούς νομίζει δυνατόν είναι ύπὸ τούς πένιε τούς ένταυθα λεγομένους αναγαγείν οίον μερισμόν έχείνων όντας. ὑπὸ μὲν γάρ τὸ τῷ χρόνφ πρότερον ταχθήσεται τὸ ἀτελές τοῦ τελείου λεγόμενον (add. f. πρότερον), διότι έσχατον εν πάσι το τέλος. το δε αὐτο και ύπο την τάξιν. έτι δε ύπ' άμφω ταύτα και δ τη άξία και δυνάμει και τη αύσει πρότερον έστιν, οὖ έπιστήμη πρότερον, οἶον μονάδος ἢ δυάδος καὶ πλήθους ή άρτίου και περιττού - ταύτα γάρ οὐδι άντιστρέφει κατά την του είναι ακολούθησιν, ωσπερ ουθέ ή έπιστήμη αθτών. πρώτον δε και τφ χρόνφ και τη άξια, ών το έργον πρύτερον, olor to dyador tou xaxou. to her rap aminoles to de aboρας αίτιον, πρώτον δε το είναι του φθείρεσθαι και χρόνω και άξία. πρώτον δε τη φύσει ώς μή αντιστρέφον καιά την του είναι ακολούθησιν, δπερ δυματόν είναι θατέρου μή δυτος, ώς τύπος σώματος και σώμα γρώματος, δμοίως δε και εί θάτερον έν θατέρω πέφυκε γίνεσθαι, οίον ή ούσία ποιού και ποσού· ουτως δέ και τό κατά ψύσιν πρότερον του παρά ψύσιν, και δ νόμος της παρανομίας, και ή έξις της στερήσεως. ύπὸ đề το τη αξία πρότερον και το συνάμει τάττοιτο αν τα τφ τιμιωτέρω συγγενέστερα, ώς το ποσόν του ποιού προτάττοιτο άν, διότι τὸ μὲν ποσὸν μέρος τῆς οὐσίας τὸ δὲ ποιὸν οῦ. καὶ

tung ber Synonyma ganz Peripatetiker war, ohne daß ber Inhalt erhebliche Aufschlusse über seine Lehre enthielte, außer etwa daß er das Gute als Ursache ber Erhaltung, das Bose als die des Berderbens, und wicderum das Ewige als theilhaft des Guten, das Bergängliche als theilhaft des Bosen bezeichnet habe.

Der Physik bes Strato konnte nur eine sensualikische Erkenntnissehre entsprechen; jedoch auch darin entfernte er sich vom Aristoteles ohne dem Epikurcischen Materialismus sich anzuschließen. Simplicius ist hier gleichfalls unser sicherster Führer. Dem zusolge was er aus dem Buche von der Beswegung mittheilt, führte Strato alle Thätigkeiten der Seele, der vernünstigen wie der vernunftlosen auf Bewegung zurud.

εί το μέν μετέχει γενέσεως και φθοράς, ώς ο χρόνος, το δέ ού, ώς δ τόπος. και το μεν χωριστόν το δε ού. ανευ μεν γάρ αλσφήσεως είναι την ψυγήν αδύνατον, ανευ δε επιθυμίας είναι θυνατών. και το αμερές του μεριστού · άρχη γάρ δμοιύτερον. ωσιε και κύκλου το κέντρον. και το μαλλον του προτέρου μετέχον, ως τὸ ἀξδιον μέν τοῦ ἀγαθοῦ, τὸ φθαρτὸν θὲ τοῦ κακού, και τὸ άρτιον δυάδος τὸ δὲ περιττόν τριάδος. και εί το μέν μένει γρόνον τινά το δε οθ μένει, "οίον σώμα χινήσεως και χρόνου. υπό δε τη τάξει πρότερον είη αν τό του μεταξύ πρότερον, υστερον δε το του μεταξύ υστερον. ύπο δε το τοτς αντιστρέφουσιν, ώς αλτιώδες πρότερον αν είη το στοιγείον · και γάρ αὖ και τὸ μέρρς τοῦ ὅλου, ὡς τὸ πεπερασμένον του απείρου. και εί θάτερον έκ θατέρου, οίον δ χαλκός του ανθυιάντος. ύλικον γάρ και ούτος (f. ουτως) αίτιον. ότι δε και τὸ αὐτὸ και' ἄλλο και ἄλλο και πρότερον και υστερον ελιαι δυνατός, και αθτός δ Σιράτων ενεθείξαιο, τον χρόνον και ιδυ τόπου πρότερα και υστερα αλλήλων δεικυύς. Auger biefem Buche negl vou Mooregov nal Yoregov wird bei Diogenes L. 60 ein andres, mahrscheinlich abnlichen Inhalts, nege rov Mallor uni Heror angeführt. Gehr möglich bag beibe ber Topit angehörten, auch fie hatte Strato behandelt (Tonor ngoolpior, negi του Συμβεβηχότος bei Diog. L. l. l.), gleichwie einzelne Abschnitte ber zweiten Analytif, wie negt rou Opou, negt rou nooregou leyous, negl tou 'Idlou.

Das Denken sei, behauptete er, Bewegung bes Berstanbes (diavoia), gleichwie das Sehen Bewegung des Gesichts; jene gehöre der Selbstbewegung der Seele, diese der von den Sinnen ihr mitgetheilten an. Jedoch vermöge die Seele Richts zu denken was sie nicht früher gesehn (sinnlich wahrgenommen) habe 438). Diese zwiesache Bewegung und damit der Unterschied zwischen Seele oder Berstand und Sinnenvermögen läßt Sertus Empiritus außer Acht, indem er Strato als den Ursheber der Annahme bezeichnet, der zusolge die Sinnenwahrsnehmungen selber die Seele sein sollten, die wie durch Dessenungen, die Sinnenwertzeuge nämlich, wirke 430); wogegen der Lampsakener, nach Plutarchs Angabe 440), ausbrücklich

<sup>438)</sup> Simpl. in Phys. 225. vgl. Schol. 409, 32 και Στράτων δὲ δ Λαμψακηιός ὁ Θεοφράστου γεγονώς ακουσιής και (έν) τοίς άρίστοις Περιπατητικοίς αριθμούμενος, την ψυγήν όμολογεί κινεξοθαι ου μόνον την άλογον άλλα και την λογικήν, κινήσεις λέγων είναι τὰς ένεργείας τῆς ψυχῆς. λέγει οὖν έν τῷ περί Kirjoews πρός allois πollois και τάδε. "άει γάρ & νοών κινείται, ωσπερ και δ ύρων και ακούων και δσφραινόμενος. ένέργεια γάρ ή νύησις της διανοίας, καθάπερ και ή δρασις της όψεως". και πρό τούτου του όπιου γέγραφεν. "ότι οθν είσιν αί πλείσται των χινήσεων αίτίαι, ας ή ψυχή καθ' αύτήν πινεϊται διανοουμένη, ας και ύπο των αισθήσεων έκινήθη πρότερον, δήλον έστιν. όσα γαρ μή πρότερον ξώραχε, ταύτα οὐχ εδύνατο νοείν, οίον τύπους η λιμένας η ανδριάντας η ανθρώπους ή των άλλων τι των τοιούτων. άλλ' διι μέν ή ψυχή κινείται κατά τους άρίσιους των Περιπατητικών, κάν μή τήν σωματικήν κίνησιν, δήλον έκ τούτων.

<sup>439)</sup> Sext. Emp. adv. Math. VII, 350 οί δὲ αὐτὴν (τὴν ψυχήν φασιν εἶναι) τὰς αἰσθήσεις, καθάπες διά τινων όπων τῶν αἰσθητηρίων προκύπτουσαν · ἦς σιάσεως ἦςξε Σιράτων τε ὁ ψυσικὸς καὶ Αἰνησίδημος. vgl. ib. 364.

<sup>440)</sup> Plut. de solertia animal. c. 3. 141 καίτοι Στράτωνός γε τοῦ φυσικοῦ λύγος έστὶν ἀποθεικνύων, ὡς οὐθ' αἰοθάνεσθαι τὸ παράπαν ἄνευ τοῦ νοεῖν ὑπάρχει· καὶ γὰρ γράμματα πολλάκις επιπορευόμεια τῆ ὄψει καὶ λόγοι προσπίπτοντες τῆ ἀκοῆ διαλανθάνουσιν ἡμάς καὶ διαφεύγουσι πρὸς ἐιέροις τὸν νοῦν

hervorgehoben haben muß daß ohne Denken auch keine sinnliche Wahrnehmung statt sinde, mit Anwendung wie es
scheint, der alten Worte: der Seist sicht, der Geist hort, das
Andre ist taub und stumm. Auch scheint er die Träume auf
Uebergewicht des Sinnenlebens über das Seelenleben zurückgeführt zu haben 413). Doch suchte er für die Secle oder
das Leitende in uns wiederum ein körperliches Substrat und
glaubte es in dem Zwischenraum zwischen den Augenbrauen, —
wir erfahren nicht, warum? — zu sinden 442). Wahrscheinlich
rückt Sertus Empirisus den Strato dem Episur viel zu nahe,
wenn er ihm als Kriterien der Wahrheit lediglich was sich
eben darbiete und die Bezeichnung beilegt 443).

Wir finden demnach bei Strato die Unfange bes spateren Lodeschen Sensualismus, jedoch auf entschieden materialistischer Grundlage, deren Anfange sich bereits bei den vorangegangenen Peripatetikern nachweisen lassen, aber erst durch den Lampsafener zu folgerechter Durchsuhrung gelangt zu sein scheinen.

έχοντας· είτα αὐθις ἐπανῆλθε καὶ μεταθιώκει τῶν προϊεμένων ἔκαστος ἀναλεγόμενος. ἢ καὶ λέλεκται· νοῦς όρῃ καὶ νοῦς ἀκοὐει, τὰ δὲ ἄλλα κως ὰ καὶ τυψλά· ὡς τοῦ περὶ τὰ ὅμματα καὶ ὧτα πάθους, ἄν μὴ παρῃ τὸ γρονείν, αἴσθησιν οὐ ποιοῦντος. υgl. (Plut.) de Placit. IV, 23 Στράτων καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τὰς αἰσθήσεις ἐν τῷ ἡγεμονικῷ, οὐκ ἐν τοῖς πεπονθύσι τύποις συνίσιασθαι· ἐν γὰρ ταὐτη κεἰσθαι τὴν ὑπομονήν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν δεινῶν καὶ ἀλγεινῶν, καὶ ὥσπερ ἐπὶ ἀνδρείων καὶ δειλῶν.

<sup>441)</sup> Id. ib. V, 2 Στοάτων (δνείρους γίνεσθαί φησιν) άλόγφ φύσει, της διανοίας εν τοις υπνοις αίσθητικωτέρας μέν πως γινομένης, παρ' αὐτὸ δὲ τουτο τῷ γνωστικῷ πινουμένης.

<sup>442)</sup> Id. ib. IV, 5 το ἡγεμονικόν εν τῷ μεσοφούφ. Tertull. de Anim. c. 15 in superciliorum meditullio.

<sup>443)</sup> Sext. Emp. adv. Math. VIII, 13 οί δὲ περὶ τὸν Ἐπίχουρον καὶ Σιράτωνα τὸν ψυσικὸν δύο μόνον ἀπολείποντες, σημαϊνόν τε καὶ τυγχάνον, φαίνονται τῆς δευτέρας ἔχεσθαι στάσεως καὶ περὶ τῆ ψωνῆ τὸ ἀληθὲς καὶ ψεῦδος ἀπολείπειν.

Drud von Carl Georgi in Bonn.

# Sandbud ber Geschichte

ber

# Griechisch=Römischen Philosophie

b o n

Christian Aug. Brandis.

Dritten Theils zweite Abtheilung.

Berlin. Bei G. Reimer. 1866.

.

•

3-1-1-3

#### Rammort.

Eine gleichmäßig burchgeführte Geschichte ber britten Beriobe der älteren Philosophie habe ich nicht unternommen; und wie möchte ich auch einen Wettftreit mit Eb. Beller versuchen, ber in reiffter Jugendfraft, ausgerüftet mit hochft umfassender Belesenheit und forgfältig fritischer Brufung, icon in zweiter neu durchgearbeiteter Ausgabe, der Bearbeitung auch diefes mühfamen und schwierigen Abschnitts der Bhilosophie der Griechen sich unterzieht? 3ch beabsichtigte nur, jur Erganjung ber zweiten Salfte meiner Geschichte ber Entwickelungen ber griechischen Philosophie und ihrer Nachwirkungen im romischen Reiche 1864, einige überhaupt oder mir besonders anziehende Bartien weiter auszuführen und hoffte mit diefen Ausführungen den letten Band meiner ausführlicheren Geschichte ber griechisch-römischen Philosophie abschliefen zu können. Doch bin ich über ben Umfang eines mäßigen Bandes bereits hinausgegangen und muß, um ihn nicht zu fehr anzuschwellen, eine Anzahl anderer Ausführungen mir noch vorbehalten. Go moge es mir verftattet fein noch ein Bandchen nachgutragen; und ich gebente es zugleich zu einem Inhaltsverzeichniß über das ganze Werk zu benuten. Da es, mannichfach unterbroden, durch einen Zeitraum von breißig Jahren fich hindurchzieht, fo wird es in foldem Berzeichniß an Gelegenheit zu manchen turzen Berbefferungen und Nachträgen nicht fehlen.

23 onn d. 5ten Novemb. 1865.

Ch. A. Brandis.

# Inhalt.

|                                    |            |            |          |           |                | Geite |
|------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------|-------|
| Dritte Entwidelungs;               |            |            | er g     | riechi    | j <b>d</b> ) = | 1     |
| römischen Philosop                 | 911        | •          | •        | •         | •              | 1     |
| Erfte                              | r A        | b s chnit  | t.       |           |                |       |
| Die epikureische Lehre .           |            | •          | •        |           |                | 11    |
| Die fpateren Epitureer .           | •          |            | •        | •         | •              | 50    |
| Bwei                               | ter 9      | N b f chui | itt.     |           |                |       |
| Die Stoiler                        |            | •          | •        | •         |                | 55    |
| Beno's Grundlinien bes ftoifchen   | Lehr       | gebäube    | в.       |           | •              | 59    |
| Musban bes ftoifchen Lehrgeband    | c <b>s</b> | •          |          |           |                | 75    |
| Begriff und Glieberung ber         | Phil       | osophie    | •        | •         |                | 80    |
| Die Logit ber Stoiler              |            | •          |          |           |                | 83    |
| Ihre Phyfit                        |            |            |          |           | •              | 102   |
| Die ftoische Gotteslehre           |            | •          |          | •         | •              | 115   |
| Die floische Ethil .               |            | •          | •        |           | •              | 128   |
| Arifto ber Chier und Berillus      |            | •          |          |           |                | 162   |
| Bergleichung bes ftoifchen Lehrgel | bäube      | s mit b    | em epiti | ıreischen | und            |       |
| bem platonisch-aristotelischen     |            |            | •        | •         | •              | 165   |
| Pritt                              | er i       | a b j ch n | itt.     |           |                |       |
| Die griechische Stepfis .          |            |            |          |           |                | 174   |
| 1) Die Anfange berfelben.          | Phr        | chon un    | Timo     | n.        |                | 174   |
| 2) Stepfis ber neueren Ata         | bemie      |            |          | •         |                | 180   |
| Artefilans .                       | •          | •          |          |           |                | 181   |
| Rarneabes und feis                 | te G       | hule       |          |           | •              | 184   |
| 3) Aenefibemus .                   |            | •          | •        |           |                | 197   |
| Agrippa und Menebotus              |            |            |          |           |                | 208   |
| Sertus ber Empirifer               | •          | •          |          |           |                | 209   |
| Bergleidung ber Stepfis            | ber 2      | Tabemit    | r und b  | er Bvrr   | óonier         | 280   |

VI

|     |                                                                                                                  | Geite.       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | Bierter Abschnitt.                                                                                               |              |
| Die | Effeftit und Syntretistit                                                                                        | 235          |
|     | 1) Uebergang ber Stoiter bazu. Panatius und Bofidonius<br>Uebergang ber fleptischen Atademie gur Effettit. Philo | 285          |
|     | und Antiochus                                                                                                    | 241          |
|     | Effettit der Peripatetiter                                                                                       | 245          |
|     | Die griechische Philosophie in Rom. M. Tullius Cicero                                                            | 247          |
|     | Die Sextier                                                                                                      | 255          |
|     | 2) Beiterer Berlauf der Etleftit im erften und zweiten Jahr-                                                     |              |
|     | hundert. Die Stoifer diefer Jahrhimberte .                                                                       | 256          |
|     | L. Annäus Senela                                                                                                 | 257          |
|     | Musonins Rusus                                                                                                   | 259          |
|     | Epiktetus                                                                                                        | 2 <b>6</b> 0 |
|     | Martus Aurelius Antoninus und einige Andre .                                                                     | 264          |
|     | Die Thätigkeit der Beripatetiker diefer Jahrhunderte .                                                           | 267          |
|     | Platonifer ber fynfretistischen Richtung                                                                         | 268          |
|     | Plutarch                                                                                                         | <b>26</b> 9  |
|     | Maximus Chrius u. A                                                                                              | 271          |
|     | Rlaudius Galenus                                                                                                 | 278          |
|     | 3) Syntretistit unter Ginwirfung bes Driemts                                                                     | 278          |
|     | Plutarch u. e. A                                                                                                 | 273          |
|     | Einwirkung des Orients auf die griechische Philosophie                                                           | 276          |
|     | Reuere Pythagoreer                                                                                               | 277          |
|     | Apollonius von Enana                                                                                             | 279          |
|     | Die vom Orient ausgehende Richtung. Philo der Jude                                                               | 280          |
|     | Die Emanationslehre der Gnoftiter. Bafilides                                                                     | 293          |
|     | Balentinus u. A                                                                                                  | 296          |
|     | Der Manichäismus                                                                                                 | 301          |
|     | Fünfter Abschnitt.                                                                                               |              |
| Der | Reuplatonismus                                                                                                   | 302          |
|     | 1) Unmittelbare Borganger beffelben, Rumenius u. A                                                               | 303          |
|     | Uebergang zu Plotinus                                                                                            | <b>30</b> 8  |
|     | 2) Plotinus; fein Leben und feine Schriften . 810 m                                                              | i. 320 ff.   |
|     | Sein Berhältniß jum Ammonius Sattas                                                                              | 318          |
|     | Plotinus Erfenntniflehre                                                                                         | 322          |
|     | Seine Lehre von ben Principten; bas Unbebingte .                                                                 | 830          |
|     | Der Geift                                                                                                        | 340          |
|     | Die Beltiefe                                                                                                     | 346          |

Inhalt.

#### Juhalt.

| ,                                                   |     | Seite.      |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| Bon ber Belt ber Erfcheinungen und bem Stoffe; vo   | m   |             |
| Bosen und der Zeit                                  | •   | 348         |
| Die Welt und die Borfehung                          | •   | <b>35</b> 2 |
| Aftrologie und Dämonologie ,                        |     | 354         |
| Die Seelenlehre                                     | •   | 356         |
| Unsterblichteit der Seele und ihre Schickale nach d | m   |             |
| Code                                                | •   | 367         |
| Einleitung in die Sthit                             | •   | 370         |
| Plotins Lehre vom Schönen und von der Liebe         | •   | 375         |
| Die Dialettit als Mittel jur Erhebung des Geiftes   |     | 380         |
| Einigung mit dem Absoluten, als Auschauung Gotte    | 8   | 383         |
| Blotins Berhaltniß ju ben Gnoftitern, jur Theogon   |     |             |
| Mythologie und dem Bollaglauben, gum Gebet, g       | ut  |             |
| Magie und Mantil, zur Stoa und Emanationsleh        | re, |             |
| jum Orient und ju fpaterer Alleinheitslehre .       |     | 387         |
| 8) Die Schufe bes Plotin. Louginus                  |     | 399         |
| Amelius                                             |     | 400         |
| Porphyrius                                          |     | 401         |
| Samblidjus                                          |     | 408         |
| Roifer Julianus und seine Anhanger                  | •   | 413         |
| Ehemistins 11. A                                    |     | 416         |
| Die athenische Schule                               |     | 417         |
| Bertliufer des Presins, Plutarchus, Theoberus v     | OR  |             |
| Affine, Shriamus                                    |     | 418         |
| Peroffus                                            |     | 421         |
| Geine Schule                                        |     | 425         |
| Damescius                                           |     | 426         |
| Simplicius                                          |     | 427         |
| Existen ber griechischen Philosophie                |     | 428         |
| Boëthins                                            |     | <b>42</b> 9 |

Ansfahrungen jum erften Abschnitt, über bie epitureische Lehre S. 481. Epiturus' turze Abriffe seiner Lehre 482. Cicero's Darftellung berselben 484. Lutretius' Darftellung 439 und seine Auffassung ber Lehre 492.

Ansstührungen jum zweiten und theilweise zum vierten Abschnitte S. 501. Beno 501. Seine nächsten Rachfolger 510. Chrysipps Lehre von den Affekten 511 u. 521; von der Borstellung und ihren Arten 513. Beno's, Chrysippus' und Diogenes' Lehren von dem Sitze der Bernunft und von ben Affelten 516. Posidonius' Rritit berselben 528. Bruchstude ber Physit bes Posidonius 535. Posidonius' Aftronomie und Gelehrsamleit 540.

Die romifchen Stoiter. Seneta S. 541.

Senela's größere Abhandsungen S. 560. Seine Briefe und ihre Lehre 566. Seine Ellestif 582. Die Schranken seiner Ethik 508. Seine Schilderungen und verlorenen Werke 596.

Mufonius Rufus S. 599.

Epittetus; seine Bildung und die Grundlegung seiner Ethit S. 600. Sonderung dessen was im Bereiche unserer Selbstbestimmung liege und bessen was nicht 606. Die unserer Freiheit anheimgestellte Beherrschung unserer Borstellungen und die richtige Entwicklung unserer angeborenen Begriffe 607. Belebung und Reinigung unser Bernunft 612. Entwicklung und Sicherung unseres freien Bahlvermögens 614. Bereich und Schranken unserer Freiheit 616. Ergebung in die Fügungen der göttlichen Borsehung 618. Epittet's Gotteslehre und Frömmigseit 620. Sein eigenthümlicher Standpunkt 628. Die Ueberlieserungen seiner Lehre 628.

M. Aurelius Antoninus. Seine und der zwei andern römischen Stoiker Darstellungsweise 629. Die herallitische Grundlegung seiner Lehre 630. Das über den ewigen Fing der Dinge hinausreichende Leben der Bernunft 632. Sonderung des Körpers und des Handartigen von der Bernunft, und die höchste göttliche Bernunft 684. Der unbedingt nothwendige Kausalnerus in der Belt und das Bakten der göttlichen Borsehung über demselben. Realität der Best der Dinge. Harmonie und Einstang der Bernunft mit der Natur 635. Der wahre Gottesbienst 640. Der Tod und das Schicksal der Seele nach dem Tode 641. Das Eine was Roth thut 642. Die Liebe zur menschlichen Gemeinschaft 645. Die menschliche Gemeinschaft und der Staat 647. Antoninus' fromme Ergebung; sein Begriff von der Gottsteit 649. Seine Scheu vor theoretischen Untersuchungen, auch über unsere Fortentwickelung nach dem Tode 651. Schluß 652.

# Dritte Entwidelungsperiobe ber griechischen Philosophie.

Rann icon Gintheilung des Naturgebietes in Reiche, Rlaffen, Sattungen und Arten ohne Borbehalt der Ginschiebung mannichfacher Uebergangs- und Mittelftufen nicht gelingen, fo treten ber Geschichte ber Entwidelungen ber menschlichen Beifter in ber Sonderung von Berioden noch erheblichere Schwierigkeiten entgegen. finden fie ichlechthin neue Anfangspunkte, überall eine gemiffe Stetigfeit ber Uebergange; burchgangig geben bie neuen Erscheinungen aus ben vorangegangenen hervor. Und doch finden fich unverkennbar Benbepuntte in ber Geschichte, von benen eine neue Richtung ihrer Entwickelungen ausgeht. Ein folder Wendepunkt tritt mit Alexander bem Großen, allerdings nicht unvorbereitet, ein. Philipp von Makedonien begonnen hatte, vollenden Alexander und feine Nachfolger. Die Freiheit der griechischen Staaten mar unwiederbringlich verloren, und wie ehrenwerth auch ihre Nachwirtungen in den wiederholten Bersuchen, ber Berrschaft zuerst ber Epigonen und dann ber Römer sich zu erwehren, von dauerndem Erfolg konnten fie bei ber veranderten Weltlage nicht fein. war den Griechen beftimmt, mit Bergichtung auf ihre Selbständiafeit, ihre Sprache und ihre Bildung über einen großen Theil der bamals bekannten Welt zu verbreiten: die aus ber Erbichaft bes Alexander hervorgegangenen Monarchien und demnächft das Weltreich der Römer bedienten sich ihrer als Träger der Civilisation. Freilich mußte in dem Mage in welchem ihre Wirkfamkeit fich erweiterte, die Rraft bes Beiftes, die ihren besten Lebenssaft aus ber Selbständigkeit gezogen hatte, an Eigenthümlichkeit und Schwungfraft verlieren; er konnte nicht mehr Zwecke verfolgen, 'die aus Beid. b. gried. Philosophie. III. 2.

jener hervorgegangen waren. Die Boefie verlor ihren ursprünglichen Schwung; felbst die neuere Romödie, ihr icon ber Zeit ber beginnenden Rnechtschaft angehöriges Erzeugniß, verftummte; an ihre Stelle traten Mischaattungen und Früchte ber Belefenheit und Nachahmung. Die Stelle ber von politischem Beifte befeelten, mannlichen athenischen Beredtsamkeit vertraten rhetorische Uebungsftude ber rhodischen und affanischen Schulen. Ohngleich länger blütte die bildende Runft, immer von neuem in Anspruch genommen vom Schönheitssinn oder von der Bruntsucht ber Könige der alexandrinischen Reiche und später ber reichen Römer; boch auch fie mußte wenn fie nicht zur Reproduktion von Werken der großen Zeit verwendet murbe, mehr ober weniger bem Beitgeschmad, ber Borliebe für das Weiche und Lüsterne ober für das Manierirte, sich anbequemen. Und welchen Erfat erhielt man für die hemmungen bes frei schaffenden Geistes? wir tonnen ihn nur in der weiten Berbreitung Deffen finden mas er bis dahin gemirkt hatte, und in den Rückwirtungen, welche biese Berbreitung hervorrief. Als specifisch griechischer Geist konnte er sich im Wesentlichen nicht weiter entwideln; aber indem er schlummernde Reime in andren Böltern wectte und im Berkehr mit ihnen feinen Gesichtsfreis erweiterte, bereitete er eine neue Entwickelungsperiode vor.

Wie der Kunst und Poesie, so mußte es der Philosophie ergehn; auch sie war das Erzeugniß des eigenthümlich griechischen Geistes und in die Schicksale ihres Vaterlandes aufs engste versstochten gewesen; die Unabhängigkeit desselben hätte sie nicht überdauern können, auch wenn die Lösung der aus den vollendetsten Lehrgebäuden der hellenischen Philosophie erwachsenen Aufgaben minder schwierig gewesen wäre. Was Noth gethan hätte um die vorangegangene Stetigkeit der Fortschritte aufrecht zu halten, habe ich an einem andren Orte nachzuweisen gesucht 1), und damit zugleich daß neue Standpunkte hätten erreicht werden müssen, bevor an gedeihlichen Beiterbau zu denken gewesen wäre. Und doch konnte man auf Philosophie, dieses Triebrad aller vorangegangenen Wis-

<sup>1)</sup> Saudbuch ber Geschichte ber griechisch-römischen Philosophie III, 1. S. 204 ff.

senschaft, nicht verzichten. Sie war durch Blato und Aristoteles weit über die Bedürfnisse des zeitlichen Lebens hinaus geführt morben, und je meniger man fich Rraft gutrauen durfte, fie auf diefer Bahn weiter zu führen, um fo leichter konnte man mahnen, ce beburfe ber Rückfehr jum fofratischen Standpunfte; man muffe von neuem die Philosophie vom himmel jur Erde gurudführen, von neuem fürs Leben philosophiren. Und mas sollte sie dem Leben gewähren? völlige innere Befriedigung, war die Antwort. Da nun bas Staatsleben mit feiner Selbständigkeit allen Reiz verloren hatte, fo bezog man den Begriff der inneren Befriedigung lediglich auf das Einzelleben; von Allem außer ihm wollte man fich möglichft unabhängig erhalten, nur Das sich aneignen mas ihm, dem Einzelleben, forderlich fein konnte, und alle Gefährdung der Selbftandigkeit besselben möglichst abwehren. Zwar konnte man nicht außer Acht laffen daß Lebensgemeinschaft auch für Erreichung ber Amede bes Gingellebens erforderlich und ber Staat die natürliche Form berfelben fei: die Bhilosophie handelte daber auch nach wie por pom Staate; aber vom Staate, wenn ich fo fagen barf, in abstracto, abgelöft von den lebendigen Burgeln, die er im Bolksund Stammleben treibt; über ben Begriff eines Rechtsftaats tam man nicht hinaus, bis das Bild eines lebensfräftigen, aus einem eigenthümlichen Bolfsbewuftsein fich entwickelnden Staates, wie ber römische, hin und wieder zu tieferer Auffassung geführt zu haben Aus der Anschauung der despotischen Mischstaaten ber Epigonen konnte fie fich nicht ergeben. Man wurde Unrecht thun die platonische Bolitie für jene abstrakten Staatstheorien verantwortlich zu machen, wie weit man auch berechtigt sein mag fie als Bealftaat zu bezeichnen: seine Grundbestimmungen wurzelten in der hellenischen Lebensanschauung und waren bestimmt diese auf die ihr ju Grunde liegenden Ideen gurudguführen. Mur in dem hinausgehn über das in der Wirflichkeit Erreichbare befteht ihre 3beglität. Betrachtete man aber die Lebensbeftimmung. in der Ablöfung von ihrem höheren Zwecke ber Gemeinschaft, von ber nur durch das Zusammenwirten der Glieder dieser zu erreichenden fortschreitenben Bervollkominnung, und forschte man nach ber Bestim-

mung des Menfchen und seiner Busammengehörigkeit mit der Ratur nur soweit die Befriedigung des Einzellebens es zu forbern schien, fo mußte der Begriff diefer inneren Befriedigung nur nach Trieb und Neigung des ihn suchenden Individuums bestimmt werden. So gelangte man junächft zu ben zwei einander entgegengesetten Theorien ber Epitureer und Stoiter, je nachdem man für Luft und Genuß oder für die unbedingten Gebote des fittlichen Bewußtseins fich entschied. Gine britte Richtung tam biefen beiden bingu, indem man wähnte ben angestrebten Lebenszweck burch Berzichtung auf all und jedes Wiffen erreichen zu können. Was jene beiben andren Richtungen burch Beschräntung des Wiffenstriebes erreichen wollten, meinte diefe britte nur burch gangliche Befeitigung beffelben erlangen ju tonnen. Bu bem Ende mußte benn freilich jur Betampfung jebes Biffensstachels, die Ohnmöglichkeit ein Wiffen zu erreichen nachgegewiesen, oder doch an die Stelle deffelben ein bloges für Bahrscheinlichhalten gesetzt werden. So führte ein und dasselbe Bestreben zu drei von einander sehr verschiedenen Theorien. Aus bem Streben zu miffen um des Wiffens felber willen, welches die Theorien ber ersten und zweiten Beriode beherrscht hatte, ging teine jener Theorien hervor; das Wiffen foll allen breien zufolge nur Mittel zum Zwed werben, und diefer in der Erreichung völliger Befriedigung bes inneren Einzellebens fich finden. Bu Untersuchungen über das Wiffen und seine Formen, sowie über die Natur der Dinge fanden sie sich nur in dem Grade veranlaft, in welchem fie für Keftstellung ihres Zweds ihnen erforderlich erschienen, die Stoiter mehr als die Epiturcer und die Steptifer wiederum mehr als jene, um die Gitelteit und Unerreichbarkeit des Wiffens nachzuweisen. — Eben darum haben wir neue, von eigenthumlichem Princip ausgehende Entwidelungen der Logik oder Dialektik und der Physik bei ihnen nicht zu erwarten; sie konnten sich begnügen früheren Theorien diese Zweigwissenschaften ber Philosophie zu entlehnen und im Ginklang mit ihrem ethischen Brincip umzubilden, oder fritisch ihre Unhaltbarkeit nachzuweisen. Da sehen wir benn, und werden auszumitteln haben warum, die Stoiter zu der heraklitischen Lehre vom ewigen Fluß ber Dinge und, in Abtehr von Plato und Aristoteles, ju ber Logik

ber Megariter zurückfehren, die Epitureer zu ber Atomistif und bem Sensualismus des Demotrit. Grokentheils beschränten fie fich barauf die übernommenen Lehren im Einklang mit ihrer Ethik naber au beftimmen: boch treibt die Sache felber bin 'und wieder ju weitergreifenden Beränderungen. Die Steptiter verwenden besonders die in den vorangegangenen Theorien hervorgetretenen einander entgegengesetten Lehren zur Rechtfertigung ihrer Bergweifelung an all und jedem Wiffen und spalten fich wiederum in pprrhonische und atademische Steptiter, je nachdem fie auf Erreichbarkeit anch der Bahricheinlichkeit verzichten, ober diefe fest zu ftellen unter-Bare die Stepfis inmitten ber zweiten Entwickelungsveriode der griechischen Philosophie hervorgetreten, so würde sie aller Bahricheinlichkeit nach Berfuche hervorgerufen haben, durch genauere Beftimmungen die platonisch-aristotelischen Lehren gegen folche ihnen Gefahr drohende Zweifel zu fichern, mahrend die Theorien der britten Beriode zu ernftlichem Kampf gegen die gleichzeitig mit ihnen hervorbrechende Stepfis fich nicht ermannen. Biffen und Erkennen als folches hatte zu wenig Werth für fie und fie waren in Begriff und Form besselben nicht tief genug eingedrungen, als daß fie die Feststellung besselben gegen die Anfechtungen ber Stepfis mit Erfolg hatten unternehmen mogen. jur Aufrechthaltung ihres ethischen Brincips bedurften, ichien fich ihnen aus der Evidenz der finnlichen Wahrnehmung oder der mit Bulfe berfelben gewonnenen Borftellungen in hinreichender Sicherbeit zu ergeben: selbst ber burch die Stepsis erschütterte Begriff ber Urfächlichkeit und feiner Nothwendigkeit vermochte nicht bie Stoiter an ihrer dogmatischen Zuversicht irre zu machen, noch weniger die Epikureer, welche die Nothwendigkeit der Abfolge von Urfache und Wirtung nur so weit anerkannten, soweit sie die Rube ibres Lebensgenuffes nicht zu bebroben schien. Und wie lange hat es noch gedauert bevor die gegen das Princip der Urfächlichkeit gerichteten Angriffe der Stepfis ju gründlicherer Untersuchung führten.

Aus fortgehender fritischer Erwägung der vorangegangenen Theorien waren die Lehrgebäude des Plato und Aristoteles hervor-

gegangen; aber ein neuer Grundgedanke befeelte mas von den fruberen Lehren in der fritischen Sichtung fich als probehaltig ergeben Meue. unmittelbar aus ben höchften Aufgaben ber Wiffenschaft hervorgegangene Gebanten fehlen in der dritten Entwickelungsgeschichte der griechischen Philosophie; das Wiffen ift den im voraus festgestellten Lebenszwecken dienstbar geworden; man entlehnt daher aus früheren Theorien was zu theoretischer Entwickelung bes festzustellenden Lebenszweckes erforderlich schien, indem man die dazu geeigneten Modifikationen iener Theorien sich vorbebielt, und richtete die Schärfe der Pritit vorzugsweise gegen die in fich geschlossenen Lehrgebäude des Blato und Ariftoteles, deren man sich im Gefühl des Mangels an Kraft sie weiter zu entwickeln, in jeder Beise erwehren zu muffen glaubte. Nach und nach aber mufte Anerkennung des reichen Inhalts jener Spfteme der Berunglimpfung folgen; man suchte daher, ohne den maßgebenden prattischen Standpunkt aufzugeben, aus ihnen sich zu erganzen und die Berschiedenheiten die amischen ihnen und der eignen Theorie statt au finden geschienen hatten, auszugleichen. Go entstand die durch bie Stoa und den Epitureismus gewiffermagen schon angebahnte Efleftit und Spnfretiftit. Selbst die atademische Stepfis suchte mit der ursprünglich platonischen Lehre sich ins gleiche ju feten. Rubem war man mit orientalischen Anschauungsweisen bekannt geworden; man entlehnte auch ihnen was zweckbienlich erschien; zumal feit ein tieferes religiofes Bedürfnig erwacht mar. Grund zu diesem umfassenden Synfretismus mar in Alexandria, diefem Mittelpunkte zugleich griechischer und orientglischer Bildung. gelegt worden und ward gefördert durch die Ausbreitung der römiichen Berrichaft. Bom Drient aus tamen griechisch gebildete Juben, wie Aristobulus und vorzüglich der sinnvolle Philo den syntretistischen Bestrebungen entgegen, letterer überzeugt seine begeisterte Liebe ju Plato mit altteftamentlicher Glaubenstreue einigen ju können. Ohngleich weniger erheblich ift was wir von andren Bersuchen erfahren orientalische Anschauungsweisen in die Formen grie chischer Philosophie ju kleiden. Je weniger solche Mischtheorien Befriedigung gewähren tonnten, um fo begieriger griff man ju

mbftifchen Erganzungen und glaubte fie zunächft in ber ihmbolischen Rahlenlehre der Phthagoreer finden ju tonnen. Daber die zweite Erneuerung berfelben. — bie erfte gehörte bem Blato und feiner Soule an; boch trug auch fie bie Farbe bes funtretisch-eflettischen Geiftes des Zeitalters. Ueberall fehlt diesen Theorien ein ihre verschiedenen Bestandtheile au innerer Ginheit verbindender Grundgedanke, die Ginheit des Brincips; fie bildeten mehr oder weniger geschickt ausammengeschweißte Ronglomerate. Man darf bem Blotin das Berbienft nicht schmälern an die Stelle berfelben ein organisch gegliedertes Spftem au ftellen fich beftrebt und eingesehn au haben. daß jede Reubildung in der Philosophie, sofern fie mit dem Alterthum in Uebereinftimmung bleiben wolle, ihre beften Rahrungsfäfte bem Blato und Ariftoteles entnehmen muffe. Allerdings ift auch fein Lehrgebäude weder in Bezug auf das Princip noch auf den Anschluß an Blato und Ariftoteles ein schlechthin neues: Numenius u. A. waren ihm in beiberlei Beziehung vorangegangen; aber zu wissenschaftlicher Durchbildung und organischer Gestaltung ift es erft durch ihn gelangt. Es fteht auf der Grenzscheide der alteren und der neueren Philosophie, und während es darauf angelegt war ber Berbreitung ber driftlichen Offenbarung ben Weg zu vertreten, biente es, aus bemfelben tiefen Seelenbedurfnig hervorgegangen, welches jene Berbreitung in den Zeiten des finkenden Alterthums fo febr gefördert hatte, ber wiffenschaftlichen Geftaltung berfelben. Das bem Spfteme ju Grunde liegende innige religiofe Bedürfniß durchbrach die in ihm enthaltenen Beftandtheile orientalischer Emanationstheorien und mußte in driftlich gefinnten Geistern Anklang finden, jumal die reinere Chriftuslehre fie in Stand feste folche Beftandtheile auszuscheiden und bennoch ben wissenschaftlichen Gehalt sich anzueignen. So weiß die göttliche Lentung auch in den wissenschaftlichen Bestrebungen die Irrthimer berselben auszugleis den, oder zu allmähliger Annäherung an die ihnen vorgezeichneten Bwecke zu benutzen. Es mag zweifelhaft erscheinen, ob ber Reuplatonismus als Abschluß der alten oder als Anfangspunkt der neueren Philosophie zu fassen sei; für ersteres spricht feine allmählige Entwickelung aus ben philosophischen Beftrebungen bes Alterthums; für letteres der Impuls den er der driftlichen Philosophie gegeben hat. Für uns überwiegt der erstere Gesichtspunkt den letteren.

Wie wenig die philosophischen Theorien der dritten Beriode ben Bergleich mit den inhaltereichen und in fich abgerundeten Spftemen des Plato und Aristoteles verftatten, und wie wenia ihre Geschichte den Reiz der jugendlich aufftrebenden und kontinuirlich fortschreitenden Bhilosophie der ersten Beriode barbietet, huten wir uns dennoch vor geringschätziger Beurtheilung berfelben. ihnen auch die Tiefe, der Umfang und die einheitliche Bliederung ber Spfteme der vorangegangenen Beriode, nicht minder ber Rauber ber platonischen, die Gebrungenheit und Koncinnität der aristotelifchen Darftellung, - einzelne Brobleme haben fie zuerft geftellt oder umfichtigerer Erörterung entgegengeführt, ohngleich mehr freilich in ber Cthit ale in ber Physit und Logit, doch haben sie auch durch lettere zu eingehenderer Entwickelung ber sprachlichen Formen veranlagt. Bergeffen wir überhaupt nicht daß die fritisch historischen Untersuchungen ber alexandrinischen Schule und ihrer Ableger zuerst von der Philosophie angeregt und theilweise von Anhängern ber peripatetischen und stoischen Schule geführt murben, mögen auch die vorzüglichsten Dtanner jener Richtung, im Ueberbruß an den allgemeinen Fragen der Philosophie, fast ausschließlich philologischer Forschung sich zugewendet haben. Selbst Mathematik und Geographie wurzelten ursprünglich in der Philosophie und scheinen sich fast nie ganglich bavon entfernt zu haben. in diefer Beziehung muffen wir ber Bollendung der reichhaltigen und gebiegenen Geschichte ber griechischen Literatur von Bernhardy mit Berlangen entgegensehen und vorläufig auf den erften Band biefes Wertes verweisen.

Bor Allem dürfen wir nicht vergessen, daß in Jahrhunderten großen und weitverbreiteten sittlichen Berderbnisses durch die gleichzeitige Philosophie Ernst der Gesinnung geweckt und genährt wurde. Selbst Genußmenschen fanden in der Lehre des Epikurs, zu welcher eingewurzelte Neigung sie trieb, Beranlassung nicht blos zur Mäßigkeit, sondern auch zur Bergeistigung des Genusses. Lukre-

tius tonnte nicht Buftling fein, wenn er mit foldem Ernft ber Entwickelung bes von ihm ergriffenen Lehrgebäudes fich widmete. Aehnliches gilt von der Stepfis: Theilnahme an ihren Untersuchungen mußte über den Sinnengenug hinausführen. Ohngleich mehr vermochte die Stoa, Die welche fich ihr anschlossen, zu höherer und ernfterer Lebensanficht zu leiten. Dehrere ber ebelften Manner bes erften bis dritten Jahrhunderts unfrer Zeitrechnung gehörten ihr an. Und hat nicht auch ihr sittlicher Sinn zu ber erften wifsenschaftlichen Bearbeitung der Rechtskunde geführt? Freilich würde man Unrecht thun, die philosophische Richtung, welcher die Manner biefer Jahrhunderte fich angeschlossen haben, zum Magstab ihrer Sittlichkeit zu nehmen. Es liegt in der Ratur der philosophischen Bestrebungen dieser Beriode, daß fie nicht mehr wie die ber porangegangenen aus dem innersten Kern des Individuums hervorgingen, daß äußere Zwecke ihnen fich anhefteten und die Sucht burch rhetorische Runft zu glänzen in ihnen sich geltend machte; bie alteren Stoiter icheinen in biefer Beziehung ben Spitureern, Afademikern und Beripatetikern der Beriode Nichts nachgegeben zu haben.

Wir wollen nicht in Abrede stellen dag wir sehr verschiedenartige Bestrebungen in ber britten Entwickelungsperiode ber Phi= losophie zusammenfassen, und die Frage liegt nahe, ob nicht ein Theil derselben der zweiten Periode angehöre; wirken ja die fokratischen Anfänge berselben in ihnen noch nach. Ift ihre Richtung aber nicht eine wesentlich andere geworden? und wird nicht die Rontinuität der Entwickelungen durch entschiedene Abkehr von Blato und Aristoteles und durch Bergichtleiftung auf das Triebrad der früheren Philosophie, Forschung um ihrer felber willen, augenscheinlich unterbrochen? In der erften und zweiten Beriode entwickelt fich die Bhilosophie fast ausschlieklich aus und durch fich felber, in diefer dritten Beriode folgt fie überwiegend ben allgemeinen Zeitrichtungen. Gben barum werden auch fernere Blieberungen fo schwierig: und wollte man den Eintheilungsgrund in dem felbsteigenen Wefen der Philosophie selber suchen, so könnte mohl nur bie Frage fein, ob nicht bas neuplatonische Lehrgebäude einer vierten

Beriode vorzubehalten sei; denn allerdings erhebt sichs durch Sigenthümlichkeit und folgerechte Durchführung des Princips über die vorangegangenen Theorien. Jedoch hängt es durch die Ellektik und Synkretistik wiederum mit ihnen zusammen, und es mag als offene Frage bezeichnet werden, ob es besser mit diesen als vierte Entwickelungsperiode zusammenzusassen, oder als Abschluß der eklektisschen und synkretistischen Bestrebungen zu betrachten sein möchte. Für das Eine wie für das Andre lassen sich erhebliche, jedoch schwerlich entscheidende Gründe ansühren.

Die Ordnung in welcher die nunmehr zu betrachtenden Theorien zu erörtern sein werden, muß mehr durch Zusammengehörigsteit der Richtungen als durch Zeitabfolge bestimmt werden, und es kam nicht zweiselhaft sein, daß die Lehrgebäude des Epikur und der Stoa voranzustellen seien. Ich beginne mit ersterem, weil es das einsachere ist.

# Erfter Abichnitt.

## Die epitureifche Lehre.

Während Strato mit Beseitigung aller hyperphysischen Principien, die Lehren des Aristoteles zu der Theorie einer bewußtlos, jedoch dynamisch aus sich schaffenden Natur umbog, hatte der mechanische Materialismus in Epikurus bereits einen neuen Vertreter gefunden. Der Sohn des Neokles, der selber Athener, vielleicht mit der Ol. 107, 1 ausgegangenen Kolonie nach Samos übergesiedelt war, ward er, wenn auch nicht geboren, dort, und später in Teos erzogen. Frühzeitig mit Schriften des Demokrit bekannt geworden, soll er durch sie, oder durch Anstoß an dem Begriffe des Chaos, für das Studium der Philosophie gewonnen worden sein 19 und im 18. Jahre sich nach Athen gewendet haben, als Xenokrates in der Atademie gelehrt, Aristoteles bereits nach Chalkis sich zurückgezogen habe. Dann wiederum zu seinem Bater, der damals in

<sup>1)</sup> Apollodor. b. Diog. X, 14. 1. 2. 3. ib. Interprett. Strabo XIV, 1 τραφήναι φασιν ένθάδε (ἐν Σάμφ) καὶ ἐν Τέφ, καὶ ἐφηβεῦσαι Ἀθή-νησι· γενέσθαι δ' αὐτῷ συνέφηβον Μένανδρον τὸν κωμικόν. Demnach müßte er also als Jüngling längere Zeit in Athen sich ausgehalten haben. Menander stellt ihn in einem Epigramm (b. Meineke, Menandri et Philemonis rellquiae p, 299) mit dem Themistolies zusammen (beider Bäter hießen Neoslides). . ὧν ὁ μὲν ὑμῶν Πατρίδα δουλοσύνας ἡυσαθ', ὁ δ' ἀφροσύνας. Bäte Epiturs Bater schon Ol. 107 nach Samos übergegangen, so müßte auch dort der Sohn geboren sein, wenn seine Geburt Ol. 109, 8 (884½ v. Chr.), wie Apollodor angibt, statt gesunden. Lucretius VI, 1 st. n. M. bezeichnen ihn geradezu als Athener oder nach dem attischen Demos, als Gargettier, Clo. Ep. ad Fam. XV. 15.

Rolophon lebte, gurudgefehrt, habe er, wird erzählt, von feinem amei und breißigsten Jahre an, querft in Mitylene und Lampfatus gelehrt, und fünf Jahre fpater, gegen 307 v. Chr., in Athen eine Schule gegründet, anfangs als Demokriteer und bemnächst mit Berläugnung auch bes Demokrits, in eigenem Namen. Den Garten 2). in welchem er lehrte, vermachte er der Schule und ftarb 72 Jahre alt, Ol. 127, 28). Ruhigen Lebensgenuß burch Untersuchungen über bie dazu dienlichen Mittel und durch Berbindung mit gleichgefinnten Freunden sich zu sichern, war der Zweck der Spikureer, welchem auch leicht gehaltene schriftliche Darftellung ihrer Lehren dienen follte. Daber die große Menge der Schriften des Epitur, Metroborus u. A., deren Bruchftude feine genufftorende Anftrengung verrathen. Doch wollen wir nicht in Abrede stellen, daß in den von Spiturus uns erhaltenen drei Briefen nicht felten Zeichen genauer Beobachtung ber Erscheinungen und natürlichen Scharffinns fic zeigen. Tiefer einzudringen mußten die von vorn herein ihm feststehenden Grundlinien seiner Theorie und sein Mangel an mathematischen Kenntnissen ihn abhalten. Für solche welchen ausführliche Entwickelungen, wie seine größeren Werke fie enthielten, nicht aufagten, hatte Epifur durch langere oder furgere Abriffe geforgt; ber letteren find uns einige in den Briefen über Bhufit. Meteorologie und Cthit, sowie in feinen Sentengen (xvolat ober onrai δόξαι — maxime ratae sententiae) durch Diogenes Laertius erhalten worben. Mus feiner ausführlichen Phyfit enthalten bie bertulanenfifden Papyrusrollen febr ludenhafte Bruchftude 4). Gine

<sup>2)</sup> Diog. 1. 2. 13. Cio. de N. Deor. I, 26. Suid. s. v. — Plut. adv. Colot. 3. — Die Epikureer wurden baher auch of ἀπὸ τῶν κήπων genannt, Sext. Emp. adv. Math. IX, 64 u.A.

Diog. 17. vgl. Cic. Ep. ad Div. XIII, 1. — Diog. 14. 15. Cic. de Fato 9.

<sup>4)</sup> Sext. E. adv. Math. XI, 169. vgl. Epic. b. Diog. 122. — Diog. 27 will nur τὰ βέλτιστα (τῶν συγγραμμάτων) des Epitur aufgöhlen. Die von andren Schriftstellern aufgeführten Bicher des Epitur verzeichnet Gassendi, de vita et morib. Epicuri I, 10. — Epicuri fragmenta librorum II et XI de Natura ed. Orelli. Lips. 1818. Epicuri Physica et

tritische Bearbeitung fämmtlicher auf uns gekommenen eignen Worte bes Epitur thut noch Noth, auch nachdem G. Schneider burch seine ichatbare Ausgabe ber beiden querft genannten Briefe befonders für Erläuterung ber epitureischen Terminologie Sorge getragen Eine so sorafältig durchaeführte Darftellung ber epikureischen Bhpfit, wie wir fie in Lufretius' bewunderungswürdigem Lehrgebichte besitzen, bat schwerlich irgend einer der griechischen Epikureer au Stande gebracht (man vergleiche nur, um fich bavon au überzeugen, mas wir von den ihm gleichzeitigen griechischen Epifureern Bhaedrus und Philodemus in Bruchstücken ihrer Bücher und im Spiegelbilbe Cicero's befigen), und schwerlich ift es je wieder gelungen einen fo fproben Stoff in foldem Make poetisch au geftal-Dem Aristippus in ber Ethit nahe verwandt, trachtete auch Epitur, wie feine Schüler verfichern und Chrysippus, Cicero u. A. beftätigen, nach verftändigem Makhalten im Genuk, und wenn seine anblreichen Gegner ihn als heillofen Luftling ichilderten b), fo burfen wir nicht außer Acht lassen, wie Sag und Barteisucht bie ohngleich edleren Charaftere Blato's und Aristoteles' in damaliger Zeit In der Ueberzeugung die philosophischen Untersuvermalimpfte. dungen völlig abgeschlossen zu haben, wollte Epitur nur eine feine

Meteorologica duadus epistolis eiusdem comprehensa ed. I. G. Schneider. Lips. 1813. — Ueber Epiturs Lehren zu vergleichen: Steinhart in Ersch und Grubers Enchslop. Seot. 1. Bnb. 35. 459 ff. Reichhaltige Sammlungen über Lehre nnd Leben des Epitur in den darauf bezüglichen Abhandlungen Gaffendi's (Opera omnia V). Sein philosophiae Epicuri syntagma (Opp. III) enthält eine frei gehaltene Darstellung des atomistischen Systems, wie G. sichs zurecht gelegt hatte.

<sup>5)</sup> Diog. L. 10. 11. Chrysipp. b. Stob. Serm. 61. Cio. de Fin. II, 25. Tusc. II, 28. Seneca Ep. 21. 107. 18. — Diog. L. 6. 7. 4. Cio. de N. D. I, 83. Plato comic. b. Athen. VII, 279, c. lleber bas Leben bes Spitur hatten ichon zeitgenössische Anhänger besselben, Idomeneus, Herobotus, Aimokrates und später aubere, wie Apolloborus und Philodemus, um die Zeit Cicero's, sich verbreitet, f. Diog. 4. 5 u. 8. ib. Interprett. Die gegen Spitur gerichteten Anklagen weist aussuchtlich, wenn auch nicht immer siegreich, Gasendi (de vita Ep. III. spücher) zurück.

Lehren treu fortpflanzende, nicht sie fortbildende Schule gründen, ermahnte seine Sentenzen oder gar seine Schriften auswendig zu lernen; und in der That hören wir in ihr nicht von irgend erheblichen Beränderungen oder Erweiterungen der ursprünglichen Theorie. Auch wollte Ep. für den durchaus selbständigen Ersinder dersselben gelten, nicht zugeben daß irgend ein Lehrer Einstuß auf ihn geübt habe, und sprach sich über die vorangegangenen Philosophen, selbst über Plato und Aristoteles, höchst geringschätzig aus 6).

Die Richtung ber Bhilosophie dieser Beriode spricht fich aufs entschiedenste in der epitureischen Begriffsbeftimmung von Bhilosophie aus, beraufolge fie die Thätigkeit sein foll, durch Begriffserörterungen und Unterredungen eines glückfeligen Lebens theilhaft ju werden (4). Bon Wiffenschaft foll daber nur Berücksichtigung verdienen mas diesem Zwecke forderlich. Der Trieb zu miffen um bes Wiffens willen, welcher die vorangegangene Philosophie, auch noch die ber Beripatetiter, beseelte, war mehr und mehr abhanden gekommen. Ihrer felber wegen follte baber, nach Epikur, blos die Ethik bearbeitet werden, Physik (to govornor, oder negi yeresews xai φθοράς) nur um die den Lebensgenuß beeinträchtigende Furcht vor der Allgewalt oder der Strafgerechtigkeit der Götter, vor ftarrer Nothwendigkeit und vor unbeimlichen Naturereignissen zu befeitigen. Lutretius wird nicht mude feinen Beld als ben Wohlthater bes Menschengeschlechts zu preisen, der es von der Bucht des Aberglaubens (der religio) befreit und die engen Pforten der Natur burchbrochen habe 1). Die an die Stelle der Wiffenschaftslehre

<sup>6)</sup> Diog. 12. Cic. de Fin. II, 7. Seneca Ep. 33 omnia quae quisquam in illo contubernio locutus est, unius ductu et auspiciis dicta sunt. vgl. Numen. ap. Euseb. Pr. Ev. XIV, 5. Diog. 9. — Cic. de N. D. I, 26. Diog. 7. 8 ib. Interprett. S. Emp. adv. Math. I, 2. Plut. non posse suav. vivi sec. Ep. 18. Lucret. V, 5. vom Epitur: pectore parta suo quaesitaque praemia liquit. — Jedoch erlannte Epitur nach dem Bengniß vertrauter Schüler, Abhängigleit vom Demotrit entschieden an, Plut. adv. Col. 3.

<sup>7)</sup> Diog. 30 sq. — Lucret. I, 63. III. 1. V, 8. VI, 5. vgl. Epic. 5. Diog. X, 82. 85. 112 f. 143. Plut. non posse suav. vivi sec. Epicur. 21 u. A.

gesetzte Kanonik (rò \*avovixóv oder negi \* xqixqq'ov \*ai doxigc), in ersterer Beise vielleicht mit Rücksicht auf Polyklets Statue und Theorie so bezeichnet, war bestimmt zunächst in die Physik, dann aber auch in die Ethik einzuleiten. Daher von Einigen eine Dreitheilung, von Andren eine Zweitheilung der Philosophie dem Epikur beigemessen wird's). Berachtung der Wissenschaften als solcher spricht sich in seinen geringschätzigen Aeußerungen über Mathematik, Geschichtsforschung, Theorie der Musik u. s. w. aus').

## A. Die epitureifche Ranonit.

Die Grundvoraussetzung des Epikur, auf welcher unmittelbar seine Kanonik, mittelbar auch seine Physik und Ethik fußt, ist, daß alle Gewißheit auf sinnlicher Wahrnehmung und diese wiederum auf Empfindung beruhe. Alle sinnliche Wahrnehmung, oder genauer genommen, alle Empfindung, behauptet er, muß dem Empfundenen entsprechen, ist also wahr; und wäre sie es nicht, wie sollten wir da zur Entscheidung über Wahrheit und Irrthum gelangen können? weber durch Bergleichung mit andren Wahrnehmungen ist es möglich, da auch diese wiederum der Bewährung bedürsen wilreden, noch durchs Denken, welches selber aus Wahrnehmung beruht 10).

<sup>8)</sup> Diog. 30 το μέν οὖν κανονικον ἐφόδους ἐπὶ τὴν πραγματείαν ἔχει. — Zweitheilung b. Seneca Epist. 89. Zweis und Dreitheilung b. Diog. 30. Sext. adv. Math. VII, 14 sq. Ueber Epifurs Kanon vgl. Menag. 3. Diog. 1. 1.

<sup>9)</sup> Cic. Acad. II, 33. Sext. adv. Math. I, 1.49. VII, 27. Plut. non posse suav. vivi sec. Epic. 12 sq. Diog. 6. vgl. 121 ib. Interprett. Doch hatte er jugegeben ὅτι ἀνάγκη ἐστὶ τοῖς σοφοῖς μανθάνειν γράμματα, Sext. adv. Math. XI, 49. vgl. I, 292 f.

<sup>10)</sup> Cio. Acad. II, 32 Quod est caput Epicuri? si ullum sensus visum falsum est, nihil potest percipi. vgl. 46. de Fin. I, 7. 19. de N. D. I, 29. Sext. adv. Math. VII, 208 Ἐπιχ... την φαντασίαν, ην καὶ ἐνάργειαν καλεῖ, διὰ παντὸς ἀληθη φησὶν ὑπάρχειν. ὡς γὰρ τὰ πρῶτα πάθη, τουτέστιν ήδονὴ καὶ πόνος, ἀπὸ ποιητικῶν τινῶν καὶ κατ' αὐτὰ τὰ ποιητικὰ συνίσταται... οὕτω καὶ ἐπὶ τὼν φαντασιῶν, παθῶν περὶ ἡμᾶς οὐσῶν, τὸ ποιητικὸν ἐκάστου αὐτῶν πάντη τε καὶ πάντως φαν-

Auf alles Wissen aber verzichten, widerspricht der menschlichen Natur und dem Bedürfniß des Handelns, welches durchgängig Entscheidung und damit ein Wissen voraussetzt  $^{11}$ ). Was man als Sinnentrug bezeichnet, ist lediglich Täuschung der hinzutretenden Borstellung, welche der Wahrnehmung entnommen, über sie hinausreicht und den Eindruck, den wir von den Gegenständen empfangen, mit ihnen selber verwechselt  $^{12}$ ). Aus der Wiederholung ähnlicher Wahrnehmungen geht nämlich ein gemeinsames Bild des Wahrgegenommenen hervor, welches wir als Vorannahme ( $\pi \varrho \delta \lambda \eta \psi \iota \varsigma$ ) in der Erwartung bezeichnen, daß es auch künstigen Wahrnehmungen entssprechen werde  $^{18}$ ). Diese Gemeinbilder oder Gemeinvorstellungen

ταστόν έστιν, δ οὐχ ἐνδέχεται ὂν φανταστόν, μὴ ὑπάρχον κατ' ἀλήθειαν τοιοῦτον, οἰον φαίνεται, ποιητικὸν φαντασίας καθεστάναι. vgl. 210.

VIII, 9. Ερίο. b. Diog. 32 καὶ τὸ τὰ ἐπαισθήματα δ' ὑφεστάναι, πιστοῦται τὴν τῶν αἰσθήσεων ἀλήθειαν. b. Diog. 146 τὸ ὑφεστηκὸς δεῖ τέλος
λογίζεσθαι κτλ. vgl. Schneider p. 53 sq. Ερίο. ib. 146 εὶ μάχη πάσαις
ταῖς αἰσθήσεσιν, οὐχ ἔξεις οὐδ ᾶς ᾶν αὐτῶν φὴς διεψεῦσθαι, πρὸς τί ποιούμενος τὴν ἀναγωγὴν κρίνης; vgl. Diog. 31. Lucret. IV, 480 sqq. . . Qui
(sensus) nisi sunt veri, ratio quoque falsa fit omnis.

<sup>11)</sup> Epicur. I. I. 147. Lucret. IV, 467 sqq. Denique nil sciri siquis putat, id quoque nescit An sciri possit, quoniam nil scire fatetur cet. tgl. Cic. de Fin. I, 7. 19,

<sup>12)</sup> Epic. b. Diog. 50 τὸ δὲ ψεῦδος καὶ τὸ διημαρτημένον ἐν τῷ προσδοξαζομένω ἀεί ἐστι κατὰ τὴν κίνησιν ἐν ἡμῖν αὐτοῖς, συνημμένην τῷ φανταστικῷ ἐπιβολῷ, διάληψιν δ' ἔχουσαν καθ' ἢν τὸ ψεῦδος γίνεται κτλ. υgί. 51 u. 147. Lucretius, nach ber Erflärung mancher Augentäuschungen IV, 377 Nec tamen hic oculos falli concedimus hilum. υgί. Sext. adv. Math. VII, 206 sqq. 210. Plut. adv. Colot. 4 ff. Epic. b. Diog. 31 πᾶσα αἴσθησις ἄλογός ἐστι καὶ μνήμης οὐδεμιᾶς δεκτική. Sext. adv. Math. VII, 210 αἴσθήσεως ἔδιον ὑπῆρχε τοῦ παρόντος μόνον καὶ κινοῦντος αὐτὴν ἀντιλαμβάνεσθαι, οἶον χρώματος, οὐχὶ δὲ τὸ διακρίνειν ὅτι ἄλλο μέν ἐστι τὸ ἐνθάδε ἄλλο δὲ τὸ ἐνθάδε ὑποκείμενον. υgί. VIII, 9. — Selbst ben Träumen und Einbilbungen ber Bahnsinnigen soll Bahrheit zu Grunde liegen, s. Plut. adv. Col. 28 u. A.

<sup>18)</sup> Diog. 33 την δε πρόληψιν λέγουσι . . . μνήμην τοῦ πολλάπις εξωθεν φανέντος. Cic. de N. D. I, 16 πρόληψιν appellat Epicurus . . anteceptam animo rei quandam informationem, sine qua nec intel-

werden durch die Sprache festgestellt, sind an sich evident und müssen allen Untersuchungen zu Grunde gelegt werden  $^{14}$ ). Das Bedürfniß aus dem uns Bekannten das Unbekannte abzuleiten, erzeugt dann Meinungen ( $\delta\delta\xi a\iota$ ,  $\delta\pi o\lambda\dot{\eta}\psi s\iota\varsigma$ ), die nicht durch Eintheilung und Schlußversahren, sondern nur durch neu hinzukommende Wahrnehmungen sich bewähren oder widerlegen lassen  $^{15}$ ). Wan bewahre sie also als ein Bestätigung oder Widerlegung Erwartendes ( $\pi \varrho o \varsigma \mu \acute{e} v o v$ ), die diese durch Thatsachen der sinnlichen Wahrnehmung wirklich erfolgt  $^{16}$ ). Aehnlich verhält sichs mit den

ligi quidquam nec quaeri nec disputari potest; cuius rationes, vim atque utilitatem ex illo caelesti Epicuri de regula et iudicio volumine accepimus. — Daß Cicero bie  $\pi \rho \delta \lambda \eta \psi_{iS}$  als angeborenen Begriff gefaßt habe, ergibt sich aus dem Ausbruck praenotio c. 17 nicht, wie ja auch Epikur die anticipatio deorum ganz wohl als  $\pi \rho \delta \lambda \eta \psi_{iS}$  bezeichnen konnte.

<sup>14)</sup> Ερίο. b. Diog. 37 πρώτον μέν οὖν τὰ ὑποτεταγμένα τοῖς φθόγγοις δεῖ διειληφέναι . . . ἀνάγκη γὰρ τὸ πρώτον ἐννόημα καθ ἔκαστον φθόγγον βλέπεσθαι κτλ. vgl. Schneider p. 48 sqq. Daher der Berth welchen Epifur auf Bortertlärungen legte, Diog. 31. Epic. ib. 38, ohne je boch dem λεκτὸν als solchem Realität beizumessen; Soxt. E. Hyp. II, 107. adv. Math. 258. vgl. 18. Die Borte sollten dennoch nur in der Natur der Dinge, nicht in Uebereintunst ihren ursprünglichen Grund haben, Epic. b. Diog. 75 τὰ ὀνόματα ἐξ ἀρχῆς μὴ θέσει γενέσθαι, vgl. Lucret. V, 1027. Auch die auf den Bortsun gegründeten ἐπίνοιαι sollten sich δεικτικῶς bewähren, Soxt. VII, 267, und die προλήψεις ἐναργεῖς sein, Diog. 33. Epic. ib. 38. Soxt. adv. Math. XI, 21 (ἄνευ προλήψεως) οὖτε ζητεῖν ἔστιν οὖτε ἀπορεῖν. Der πρόληψις setst Ep. (bei Diog. 124) die ὑπόληψις entgegen.

<sup>15)</sup> Diog. 33 καὶ τὸ δοξαστὸν ἀπὸ προτέρου τινὸς ἐναργοῦς ἦρτπαι . . . τὴν δὲ δόξαν λέγουσι . . . ἂν μὲν ἐπιμαρτυρῆται ἢ μὴ ἀντιμαρτυρῆται, ἀληθῆ είναι · ἐὰν δὲ μὴ ἐπιμαρτυρῆται ἢ ἀντιμαρτυρῆται, ψευδῆ τυγχάνειν. vgl. 147 und Schneider p. 51 sq. Sext. Math. VII, 211 sq. — Cpiturθ gering|βάξιἰge Urtheile über Definitionen, Schüffe u. bgl. j. b. Cio. Fin. I, 7. 19. vgl. Sext. Math. VIII, 355 sqq. Diog. 31. য় δἰε Stelle ber ſεἰχ ετ περίπτωσις, ἀναλογία, ὁμοιότης und σύν-θεσις, ἰρδοά συμβαλλομένου τι καὶ τοῦ λογισμοῦ, Diog. 32.

<sup>16)</sup> Diog. 32 περὶ τῶν ἀδήλων ἀπὸ τῶν φαινομένων χρὴ σημειοῦσθαι. Epicur. ib. 38 . . εἴτε κατὰ τὰς αἰσθήσεις δεῖ πάντα τη-Φείδ. b. gried. \$hilojophic. III, 2.

Boraussetzungen über die verborgenen Ursachen; sie sind nur richtig, wenn alle Wahrnehmungen mit ihnen übereinstimmen, wie mit der Annahme des leeren Raumes <sup>17</sup>). Wie die den Gegenständen in der That entsprechenden Bilder von denen sich unterschieden, die es nicht thun, vermochte Epitur, wie wir in seiner Physik sehn werden, natürlich nicht anzugeben. Zwar gibt er zu, daß die Wärme von verschiedenen Individuen sehr verschieden empsunden werde, daß die Farbe den Körpern nicht anhafte, verläßt sich aber theils darauf daß der Weise richtig zu entscheiden im Stande sein müsse, theils liegt ihm wenig an der Erkenntniß des Einzelnen, so weit sie nicht sür unser Handeln erforderlich sei. Den Principien der Beweissührung, selbst dem des Widerspruchs, konnte Epikur keine unbedingte Gültigkeit in der Anwendung zugestehn <sup>18</sup>). Wenn die Schüler des Epikur den drei von ihm als Kriterien der Wahrheit

ρεῖν καὶ ἀπλῶς τὰς παρούσας ἐπιβολὰς τῆς διανοίας εἰδ' ὁτιδήποτε τῶν κριτηρίων. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ὑπάρχοντα πάθη, ὅπως ἂν καὶ τὸ προσμένον καὶ τὸ ἄδηλον ἔχωμεν οἰς σημειωσόμεθα. ταὶ. Diog. 33. 84 ὅθεν τὸ προσμένον (50. τὴν ἐπιμαρτύρησιν) εἰσήχθη κτλ. Bext. Math. VII, 218 ἔστι δὲ ἐπιμαρτύρησις μὲν κατάληψις δι' ἐναργείας τοῦ τὸ δοξαζόμενον τοιοῦτον εἰναι ὁποῖόν ποτε ἐδοξάζετο κτλ. ταὶ. Cic. Acad. Π, 82. 83. de Fin. I, 5.

<sup>17)</sup> Sext. 1.1. 213 οὐκ ἀντιμαρτύρησις δε εστιν ἀκολουθε τοῦ ὑποσταθέντος καὶ θοξασθέντος ἀθήλου τῷ φαινομένω, οἰον ὁ Ἐπίκου-ρος λέγων είναι κενόν, ὅπερ ἐστιν ἄθηλον, πιστοῦται δι' ἐναργοῦς πράγματος τοῦτο, τῆς κινήσεως κτλ.

<sup>18)</sup> Epie. bei Plut. adv. Col. 6. vgl. c. 7 sq. — Lucret. II, 730. vgl. Stob. Eol. phys. 366. Denn die sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften, sagt Epitur b. Diog. 68 οὖθ' τως καθ' ξαυτάς είσι φύσεις δοξαστέον (οὐ γὰρ δυνατόν ἐπινοῆσαι τοῦτο), οὖθ' ὅλως τως οὐκ είσίν, ohne die von Demotrit angebahnte Unterscheidung primärer und selondärer Eigenschaften weiter zu versolgen. — Epie. b. Diog. 50 sett μορφή und συμβεβηκότα einander entgegen. Tgl. Sext. E. adv. Math. VII, 204 sqq. — Cio. Acad. II, 15 Dixitque (Epicurus) sapientis esse opinionem a perspicultate seiungere. — Cio. de Fato 10 negat omnem enunciationem aut veram esse aut falsam. c. 16 (Epicurei dicunt) veras esse ex contrariis disiunctiones, sed quae in his enunciata essent, eorum neutrum esse verum. vgl. de N. D. I, 25.

aufgeführten (finnliche Wahrnehmung, Vorbegriffe und Affektionen oder Empfindungen) als viertes das vorstellende Ergreifen des Denkens hinzufügten, so scheinen sie eine vermeintliche Lücke auszufüllen gesucht zu haben 19).

## B. Die epitureifche Phyfit.

1. Auch die Physik hat nur Werth für Spikur so fern und so weit sie die den Lebensgenuß störende Furcht beseitigt; sie soll daher auf Ausmittelung der allgemeinen Gründe sich beschränken und Fragen die der Erreichung jenes Zwecks nicht förderlich sind, wie über die Gestalt der Welt, das Wesen der Sterne, dahin gestellt sein lassen. Mit Beseitigung jedes hyperphysischen Prinzips und des Begriffs der Zweckursächlichkeit, will Spikur alle Erscheinungen aus natürlichen Ursachen ableiten, die dann wiederum durch Wahrnehmung ermittelt werden sollen 21). Ihr zusolge sieht ihm sest das was durch sich selber sein, wirken und leiden solle, Körper sein müsse 22). Zur Ersorschung Dessen was als Urkörper den Erscheinungen zu Grunde liege, geht Ep. von dem Axiom aus,

<sup>19)</sup> Diog. 31 εν τοίνυν τῷ Κανόνι λέγει ὁ Ἐπίχουρος χριτήρια τῆς ἀληθείας είναι τὰς αἰσθήσεις καὶ προλήψεις καὶ τὰ πάθη· οἱ δ' Ἐπικούρειοι καὶ τὰς φανταστικὰς επιβολάς τῆς διανοίας.

<sup>20)</sup> Epie. b. Diog. 78 f. 87 f. οὐ γὰρ δῆ ἐδιολογίας καὶ κενῆς δόξης ὁ βίος ἡμῶν ἔχει χρείαν, ἀλλὰ τοῦ ἀθορύβως ἡμᾶς ζῆν κτλ. vgl. 142. 148. Lucret. u. A. vgl. Anm. 42. 44.

<sup>21)</sup> Lucret. II, 707... omnia quando Seminibus certis certa genetrice creata Conservare genus crescentia posse videmus: Scilicet, id certa fieri ratione necessust. 718 Sed ne forte putes animalia sola teneri Legibus hisce, eadem ratio disterminat omne. I, 1021 Nam certe neque consilio primordia rerum Ordine se suo quaeque sagaci mente locarunt etc. vgl. IV, 820. V, 156 sqq.

<sup>22)</sup> Epic. b. Diog. 39 τὸ πᾶν ἐστὶ οῶμα· τὰ μὲν γὰς σώματα cis ἔστιν, αὐτὴ ἡ αἴσθησις ἐπὶ πάντων μαςτυρεῖ. vgí. 67 u. Plut. adv. Col. 11. 18. Seine Begriffsbestimmung von Rötpet: ἀθςοισμός τις μεγέθους καὶ σχήματος καὶ ἀντετυκίας, Sext. E. adv. Math. XI, 226. vgí. I, 21. Lucret. I, 443 At facere et fungi sine corpore nulla petest res.

baß Nichts aus Nichts durch göttliche Kraft werden könne, umd versucht auch dafür einen Erfahrungsbeweis zu führen <sup>28</sup>). Um seiner Annahme untheilbarer Körperchen den Weg zu bahnen, beseitigt er die Boraussetzung der unendlichen Theilbarkeit des Räumlichen <sup>24</sup>) und den Einwurf daß das Untheilbare nicht wahrnehmbar sei <sup>25</sup>). Auch erneuert er die demokritische Beweissührung für die Boraussetzung eines leeren, allem Körperlichen entgegengesetzten Raumes, als Ort der Körper und ihrer Bewegungen <sup>26</sup>), und sucht zu zeisgen, daß Ableitung der Erscheinungen aus ursprünglich qualitativ bestimmtem Stoffe oder Stoffen ein Werden aus Nichts voraussetze, die Gesetzmäßigkeit in den Naturveränderungen aber ohne zu Grunde liegende unveränderliche Principien nicht statt sinden könns

<sup>28)</sup> Epic. b. Diog. 38 πρώτον μέν (συνοράν δεί) ὅτι οὐδέν γίνεται ἐκ τοῦ μὴ ὅντος πάν γὰρ ἐκ παντὸς ἐγίνετ' ἄγ, σπερμάτων γε οὐδὲν προσδεόμενον. Lucret. I, 150 Nullam rem e nihilo gigni divinitus unquam — ausführlich im Folgenden befürwortet. vgl. Euseb. Praep. Ev. I, 8.

<sup>24)</sup> Epic. b. Diog. 41 ταῦτα (τὰ ἐξ ὧν αἱ συγκρίσεις πεποίηνται) δ' ἐστὶν ἄτομα καὶ ἀμετάβλητα, εἴπερ μὴ μέλλει πάντα εἰς τὸ μὴ ὄν φθαρήσεσθαι κτλ. vgi. 54. 40. Plut. Plac. I, 3. Luoret. II, 751 Immutabile enim quiddam superare necessest, Ne res ad nilum redigantur funditus omnes.

<sup>25)</sup> Epie. b. Diog. 59 μικρότητι... διαφέρει τοῦ κατὰ τὴν αἴσθησιν θεωρουμένου. 55 παραλλαγὰς δέ τινας μεγεθῶν νομιστέον είναι, jedoch nicht von jeglicher Größe ib. 56. Lucret. I, 267 Ne qua forte tamen coeptes diffidere dictis, Quod nequeunt coulis rerum primordia cerni, Accipe praeterea quae corpora tute necessest Confiteare esse in rebus nec posse videri.

<sup>26)</sup> Epic. b. Diog. 40 εὶ μὴ ἦν ὁ κενὸν καὶ χώραν καὶ ἀναφῆ φύσιν ὀνομάζομεν, οὐκ ᾶν εἰχε τὰ σώματα ὅπου ἢν οὐδὲ δι' οὐ ἐκινεῖτο, καθάπερ φαίνεται κινούμενα. Lucret. I, 505 Corporis atque loci, res in quo quaeque geruntur, Esse utramque sibl per se puramque necessest cet. vgl. 532. 536. Plut. adv. Col. 11. Epitur unterscheidet bann bas Leere an sich (κενόν), bas von einem Körper eingenommene (τόπος) und bas den Körpern Durchgang verstattende Leere (χώρα), Sext. adv. Math. X, 2.

ten <sup>27</sup>), daß daher die Erscheinungen nur aus der Annahme einer unendlichen Menge der Gestalt, Größe und Schwere nach verschiebener, qualitätsloser, unweränderlicher und unzerstörbarer, untheils barer, wenn auch nicht theilloser, Körperchen sich ableiten ließen <sup>28</sup>). Der Schein der Stetigkeit sollte erst durch die Bewegung, in der Wahrnehmung sich ergeben <sup>29</sup>). Das Ausgedehnte als theillos, d. h. ohne ein Außers und Nebeneinander der Theile zu sassen, konnte man sich doch nicht entschließen <sup>30</sup>). Demokrit scheint sich nicht dars über ausgesprochen zu haben. Gleich diesem mußte Epikur Unend-

<sup>27)</sup> s. b. aussührliche Kritit der (heraklitischen) Annahme, Grund und Stoff der Dinge sei das Feuer, bei Lucretius (I, 635), oder die Lust oder das Wasser der Boraussetzung einer Zweiheit oder Bierheit der Elemente (v. 712) und der anaragoreischen Homoeomerien. Epio. d. Diog. 55 al δε ποιότητες οὐα ενυπάρχουσι, wie ja auch in absichtlich umgesormten Dingen τὸ σχήμα ενυπάρχον λαμβάνεται, nicht die Beschaffenheit. id. 43 επειδή αl ποιότητες μεταβάλλονται. 55 κανά οὖν τὰ ὑπολειπόμενα ταῦτα (τὰ σχήματα) τὰς τῶν συγχρίσεων διαφοράς ποιεῖν. 71 οὖα ἀιδίων τῶν συμπτωμάτων παρακολουθούντων. Lucret. II, 787. 842. I, 592 nam al primordia rerum Commutari aliqua possent ratione revicta, Incertum quoque iam constet quid possit oriri, Quid nequeat. Dieses Argument sür ein dem Lusretius eigenthümliches zu halten, scheint mit nicht Grund vorhanden.

<sup>28)</sup> Lucret. I, 528 Haec (primordia rerum) neque dissolvi plagis extrinsecus icta Possunt, nec porro penitus penetrata retexi, Nec ratione queunt alia temptata labare. 538 Ergo si solida ac sine inani corpora prima Sunt ita ut docui, sint haec acterna necessest. cet. v. 591 Inmutabili' materiae quoque corpus habere Debent, nimirum: cet. vgί. V, 351. Epic. bei Diog. 41 (24) . . πλήρη την φύοιν ὅντα καὶ οὐκ ἔχοντα ὅπη ἢ ὅπως διαλυθήσεται. ib. 42 καὶ μεστά.

<sup>29)</sup> Epic. b. Diog. 62 . . έως ᾶν ὑπὸ τὴν αἴσθησιν τὸ συνεχὲς τῆς φορᾶς γένηται τὸ γὰρ προσδοξαζόμενον περὶ τοῦ ἀοράτου, ὡς ἄρα καὶ οἱ διὰ λόγου θεωρητοὶ χρόνοι τὸ συνεχὲς τῆς φορᾶς ἕξουσιν, οὐκ ἀληθές ἐστιν ἐπὶ τῶν τοιούτων.

<sup>30)</sup> Lucret. I, 609 Sunt igitur solida primordia simplicitate, Quae minimis stipata cohaerent partibus arcte, Non ex ullorum conventu conciliata, Sed magis aeterna pollentia simplicitate, cet. vgl. Epitur b. Diog. 58. 59 (bit Erflärung vorzubehalten); u. Phys. II. col. 10.

lichkeit der Welt, nicht minder als eine unendliche Menge der Atome voraussetzen; nur unendliche Rleinheit derselben und daß ihrer unendlich viele in je einem endlichen Dinge enthalten seien, wollte er nicht zugeden <sup>81</sup>). Bestimmter als jener setzt er Verschiedenheit der Schwere der Atome, je nach Verschiedenheit ihrer Masse voraus <sup>82</sup>), will jedoch keine unendliche Mannichsaltigkeit der Formen anerkennen <sup>88</sup>). Die Dinge mußte er auf Complexionen von Atomen, ihre Veränderungen auf Zugang, Abgang und Umstellung derselben zurücksühren <sup>84</sup>). Unendlich wie die Menge der Atome,

<sup>31)</sup> Epic. b. Diog. 41 άλλὰ μὴν καὶ τὸ πᾶν ἄπειρόν ἐστι τὸ γὰρ πεπερασμένον ἄκρον ἔχει τὸ δὲ ἄκρον παρ' ἔτερόν τι θεωρεῖται . . . κωὶ μὴν καὶ τῷ πλήθει τῶν σωμάτων ἄπειρόν ἐστι τὸ πᾶν καὶ τῷ μεγέθει τοῦ κενοῦ. vgl. 39, Cic. de Divin. II, 50 und bie ausführliche Befireitung ber Eudlichleit ber Belt bei Lucret. I, 958 sqq — Epic. b. Diog. 59 (25). 55 οὐ πᾶν μέγεθος ἐν ἀτόμοις. 56 οὐκ ἄπειροι ὄγκοι ἐν τῷ ωρισμένφ σώματι.

<sup>32)</sup> Rach Plut. Plac. I, 3, 29 foll Epitur im Unterschiebe von Demokrit, ben Atomen Schwere beigelegt haben; boch führt schon dieser die Bewegung auf die Schwere zurud und Epitur längnet nur daß größere ober mindere Schwere größere ober mindere Schwelligkeit der Bewegung zur Folge habe, bei Diog. 43.

<sup>33)</sup> Epic. b. Diog. 42 ἀπερίληπτά ἐυτι τωῖς δεαφορωῖς τῶν σχημάτων . . . καὶ καθ' ἐκάστην δὲ σχημάτων ἀπλῶς ἄπειροι εἰσιν ἄτομοι, ταῖς δὲ διαφορωῖς οὐχ ἀπλῶς ἄπειροι. Lucret. II, 333 sqq. such the geigen, wie die nubegrenzte Berschiedenheit der Dinge und ührer Einwirfung auf unste Sinne eine entsprechende Berschiedenheit der zu Grunde liegenden Formen der Atome voraussetze. ib. 478 . . . pergam concecter rem quae Ex hoc apta sidem ducat, primordia rerum Finita variare sigurarum ratione. Quod si non ita sit, rursum iam somina quaedam Esse infinito debedunt corporis auctu. cet. v. 496 quare non est ut credere possis Esse infinitis distantia somina formis, Ne quaedam cogas inmani maximitate Esse, supra quod iam docui non posse probari. cet. d. h. weis sons mendliche Grade der Berschiedenheiten statt sinden müßten. 512 Quae quoviam non sunt, sed redus reddita certa Finis utrimque tenet summam, sateare necessest Materiem quoque sinitis disterre siguris. vgs. Cic. Nat. Deor. I. 24 u. A.

<sup>34)</sup> Epic. b. Diog. 54 συγκρίσεις (vgl. 40. 62 u. j. w.), μεταθέσεις,

muß benn auch der leere Raum sein (26), die nothwendige Bedingung der Sonderung der Atome und ihrer Bewegung; in so sern nämlich der leere Raum nicht ohne Nachgeben (elzis), der Körper nicht ohne Widerstand (adrestanta) denkbar, soll kontinuirliche Bewegung die nothwendige Folge der Schwere der Atome und diese die Folge ihrer Dichtigkeit sein 85). Auf die verschiedenen Grade der Dichtigkeit der aus den Atomen zusammengesetzten Körper sührt Ep. die verschiedenen Grade ihrer Schnelligkeit zurück, während die Atome in dem widerstandslosen Leeren mit gleicher Schnelligkeit und in keiner irgendwie bestimmbaren Zeit sich bewegen und erst in der Complexion, wie es scheint, eine bestimmte Schwingung erhalten sollen 36). Gleichwie die Atome im leeren Raume, müssen denn

πρόσοδοι καὶ ἄφοδοι. ib. 71 συμπτώματα πάντα τὰ σώματα νομιστέον, καὶ οἰκ άἰδιον παρακολουθοῦντα, οὐδ' αὐ φύσεως καθ' ξαυτὰ τάγμα ξχοντα, ἀλλ' δν τρόπον αὐτὴ ἡ αἰσθησις τὴν ἰδιότητα ποιεῖ, θεωρεῖται. Die in ber Complețion şuſammenbegriffenen Merimale: (ib. 68) οὔθ' ὡς καθ' ξαυτάς εἰσι φύσεις δοξαστέον.. οῦθ' ὅλως ὡς οὐκ εἰσίν, οῦθ' ὡς ἔτερά τινα προσυπάρχοντα τούτφ ἀσώματα, οῦθ' ὡς μόρια τούτου, ἀλλ' ὡς το ὅλον σῶμα καθόλου μὲν ἐκ τούτων πάντων τὴν ἐαυτοῦ φύσιν ἔχον ἀἴδιον. κτλ. 71. συμπτώματα πάντα τὰ σώματα νομιστέον. vgl. Plut. adv. Col. 16.

<sup>35)</sup> Epic. b. Diog. 44 η τε γὰρ τοῦ κενοῦ φύσις ἡ διορίζουσα ἐκάστην αὐτῶν κτλ. — ib. 43 κινοῦνταί τε συνεχῶς αἰ ἄτομοι (φησὶ δὲ ἐνδοτέρω καὶ ἰσοταχῶς αὐτὰς κινεῖσθαι, παρεχομένου τοῦ κενοῦ τὴν Ἐιν ὁμοίαν καὶ τῆ κουφοτάτη καὶ τῆ βαρυτάτη τὸν αἰῶνα). 61. 62. Epic. Phys. II, col. 2. Lucret. II, 238 Omnia quapropter debent per inane quietum Aeque ponderibus non aequis concita ferri. vgl. v. 95. V, 280 . . . adsidue quoniam fluere omnia constat.

<sup>86)</sup> Epic. b. Diog. 48 sq. (35) ib. καὶ αἱ μὲν μακρὰν ἀπ' ἀλλή-λων διίστανται, αἱ δ' αὐτὸν τὸν παλμὸν ἴσχουσιν, ὅταν τύχωσιν ἐπὶ τὴν περιπλοκὴν κεκλιμέναι ἢ στεγαζόμεναι παρὰ τῶν πλεκτικῶν. Lucret. II, 97 Sed magis adsiduo varioque exercita motu Partim intervallis magnis confulta resultant, Pars etiam brevibus spatiis vexantur ab iotu. — ib. 46 καὶ μὴν καὶ ἡ διὰ τοῦ κενοῦ φορὰ κατὰ μηδεμίαν ἀπάντησιν τῶν ἀντικοψάντων γινομένη πᾶν μῆκος περίληπτον ἐν ἀπερινοήτω χρόνω συντελεῖ. κτλ.

auch alle durch leere Räume von einander getrenuten Theile der Romplexionen in fteter Bewegung fein (35). Außer dem leeren Raume und bem Rörperlichen, behauptet Epifur, vermögen wir Nichts als wirklich nur einmahl zu denken, da alles Körperliche berührbar fei, das Nichtberührbare zurückweiche und damit leeren Raum poraussete. Mithin, ichlieft er, ift bas Seiende auf bas Rörverliche und seine Affektionen beschränkt, ba alles Seiende wirkend und ber Einwirkung zugänglich, und was wirkt ober leibet Rörper sei 87). Die Atome aber sollen in ihrer Unveränderlichkeit ohne alle Qualität, mithin alle Gigenschaften, die wesentlichen (συμβεβηκότα) wie die zufälligen (συμπτώματα), aus ihren Formen und Berbindungen abzuleitende Affektionen sein. Bu ersterer werden Warme, Geftalt, Farbe, Gewicht, ju letterer die Zeit und Bergangenheit, Reichthum, Armuth, Knechtschaft u. bal. gerechnet; jedoch wird auch von der Farbe zugegeben, daß die Dinge ihrer eben fo wenig theilhaft als nicht theilhaft seien, ba ihre Erscheinung vom Wechsel ber Berhältnisse abhängig sei. Ueberhaupt sind die setonbaren Eigenschaften und find auch nicht 38). Um die Entstehung

<sup>87)</sup> Epic. b. Diog. 40 παρὰ δὲ ταῦτα (τὸ κενὸν καὶ τὰ σώματα) οὐθὲν ἐπινοηθῆναι δύναται οὖτε περιληπτῶς οὖτε ἀναλόγως τοὶς περιληπτοῖς κτλ. υgl. 67 und 39 τὸ πᾶν σῶμα. Lucret. I, 443 . . At facere et fungi sine corpore nulla potest res, Nec prabere locum potro nisi inane vacansque. Ergo, praeter inane et corpora, tertia per se Nulla potest rerum in numero natura relinqui, Nec quae sub sensus cadat ullo tempore nostros, Nec ratione animi quam quisquam possit apisci. Epic. b. Plut. adv. Col. 11 ἡ τῶν ὄντων φύσις σωματά ἐστι καὶ κενόν.

<sup>38)</sup> Epie. b. Diog. 54 και μὴν και τὰς ἀτόμους νόμιστεον μηθεμίαν ποιότητα τῶν φαινομένων προσφέρεσθαι πλὴν σχήματος καὶ βάρους και μεγέθους, και ὅσα ἐξ ἀνάγκης σχήματι συμφυῆ ἐστί ποιότης γὰρ πᾶσα μεταβάλλει, αὶ δ' ἄτομοι οὐδὲν μεταβάλλουσι κτλ. 40 τὰ τούτων συμπτώματα ἢ συμβεβηκότα λεγόμενα. 68 συμβεβηκότα ἢ πᾶσιν ἢ τοῖς ὁρατοῖς . (69) ὡς τὸ ὅλον σῶμα καθόλου μὲν ἐκ τούτων ἀπάντων τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἔχον ἀἰδιον (δοξαστέον). 70 τὰ συμπτώματα οὖτι τὴν τοῦ ὅλου φύσιν ἔχειν κτλ. 71 οὐκ ἀϊδίων τῶν συμπτωμάτων παρακολουθούντων. Lucret, I, 449 Nam quaecumque oluent,

von Komplexionen der Atome denkbar zu machen, nahm Spikur an daß die Atome, obgleich kraft ihrer Schwere in senkrechter Linie mit gleicher Schnelligkeit nach Unten getrieben, etwas von der senkrechten Richtung abwichen, ohne mit Demokrit zu den Borausssetzungen von Abprall, Stoß und Wirbelbewegung seine Zuflucht zu nehmen. Die Annahme des Zufalls zur Erklärung der Ablenkung von der senkrechten Linie schien dem Spikur um so gerechtsertigter, da ohne jene Annahme von Freiheit des Willens nicht die Rede sein könne. Lukretius nimmt daher nicht Anstand auch den Atomen einen entsprechenden (blinden) Trieb beizulegen 39). Erst aus dem Zusammenstoß der Atome sollte dann Abprall (jedoch nicht

aut his coniuncta duadus Redus ea invenies aut horum eventa videbis. Coniunctum est id quod nusquam sine perniciali Discidio potis est seiungi seque gregari . . . Servitium contra, paupertas . . . Haec soliti sumus, ut par est, eventa vocare. Die Zeit nannte Ep. σύμπτωμα συμπτωμάτων, weil sie dem Tage und der Nacht, der Bewegung und Muhe u. s. w. anhaste, welche ja alle συμπώματά τισι συμβεβηχότα seien, s. Sext. E. Hyp. III, 137. adv. Math. X, 219 (nach Demetrius dem Lasonier). dgl. ib. 181. Ep. b. Diog. 72 τον δή χρόνον οὐ ζητητέον, ώσπες καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα ἐν ὑποκειμένω ζητοῦμεν κτλ. dgl. Lucret. I, 459. — Epic. b. Diog. 68 (18) und b. Plut. adv. Col. 7. In der Abseitung der Onastitäten aus den 3n Grunde liegenden Formen der Atome geht Episur über Demetrit nicht hinaus, s. Lucret. II, 334 sqq.

<sup>89)</sup> Epic. b. Diog. 43 (35) 47. 61 διὰ τοῦ κενοῦ . . μηδενὸς ἀντικόπτοντος. — Lucret. II, 216 Illud in his quoque te rebus cognoscere avemus, Corpora cum deorsum rectum per inane feruntur, Ponderibus propriis incerto tempore ferme Incertisque loci spatiis decellere paullum, Tantum quod momen mutatum dicere possis. Denn im lecren Ramme fönnen nicht, wie in ber Luft und dem Basser, die schweren Körper von der geraden Linie adweichen, id. 227. 243. Und 257 Unde est haec, inquam, fatis avolsa potestas, Per quam progredimur quo ducit quemque voluntas? 284 Quare in seminibus quoque idem fateare necessest, Esse aliam praeter plagas et pondera causam Motidus, unde haec est nobis innata potestas. I, 1021 Nam certe neque consilio primordia rerum Ordine se suo quaeque sagaei mente locarunt . . . Omne genus motus et coetus experiundo Tandem deveniunt in talis disposituras. vgs. Cès. de Fin. I, 6. Nat. Deor. I, 25. de Fato 10. 20. Plut. u. A.

Wirbelbewegung), und daraus die Berschiedenheit der abgeleiteten Bewegungen hervorgehn 40). Emigfeit der Belt oder vielmehr des Welthildungsprocesses wird aus der Ewigfeit der Atome und bes leeren Raumes, unendliche Bielheit ber Welten, b. h. Weltfusteme, aus der Unendlichkeit der Atome und des leeren Raumes gefolgert. Bei aller aus ber unerschöpflichen Mannichfaltigfeit der möglichen Atomenverbindungen und dem über sie waltenden unberechenbaren Rufall fich ergebenden unerschöpflichen Verschiedenheit der Beichaffenheiten ber Welten, die in der Belt felber und dem amischenweltlichen Raum entstehn sollen, muffen fie boch alle bem Werben und Bergehn unterworfen fein 41). Ins Ginzelne ber Erklärung geht Ep. nur rücksichtlich Deffen ein was man auf hpperphysische Brincipien gurudguführen und badurch ber Furcht und Beforgniß fich hinzugeben geneigt fein konnte, daher zunächst der aftronomischen und meteorischen Erscheinungen; doch befürwortet er fast burchgängig die Möglichkeit einer Mehrheit von Erklärungen folder Erscheinungen, beren Erkenntnig zum Lebensglud nichts austrage 42). Rein emiger Bestand irgend eines Theiles der Welt

<sup>40)</sup> Epic. b. Diog. 44 ή τε στερεότης ή ύπάρχουσα αὐταῖς (ταῖς ἀτόμοις) κατὰ τὴν σύγκρουσιν τὸν ἀποπαλμὸν ποιεῖ, ἐφ' ὁπόσον ἂν ἡ περιπλοκή τὴν ἀποκατάστασιν ἐκ τῆς συγκρούσεως διδῷ. 90 οὐ γὰρ ἀθροισμὸν δεῖ μόνον γενέσθαι οὐθὲ δίνον. pgl. Plut. Plac. I, 12 al.

<sup>41)</sup> Unenblich nennt Epitur (bei Diog. 73 sq. vgl. 89) bie Welt rücksicht der unenblichen Menge der Atome und der Unenblichteit des leeren Raumes, jedoch jede σύγχρισις πεπερασμένη id. 63, und ohne zwischen älov und πάν zu unterscheiden, Sext. adv. Math. IX, 333. — Epic. id. 45 άλλα μέν και κόσμοι άπειροι είσιν είτ δμοιοι τούτω είτ ἀνόμοιοι κτλ. vgl. 73 sq. id. 88 κόσμος έστι περιοχή τις οὐρανοῦ ἄστρα τε και πάντα τὰ φαινόμενα περιέχουσα κτλ. 89 και έν κόσμω και μετακοσμίω, δ λέγομεν μεταξύ κόσμων διάστημα (έστι καιαλαβείν). — id. 74 φθαρτοι οί κόσμοι, μεταβαλλόντων τῶν μερῶν. Lucret I, 1103 Nam quadunque prius de parte corpora desse Constituss, haec redus erit pars ianua leti: Hae se turba foras dabit omnis materiai. vgl. II, 1022. V, 92. 235. Cio. Nat. I, 25. II, 18. Acad. II, 40. de Fin. I, 6,

<sup>42)</sup> Epic. b. Diog. 78 και μην και την ύπερ των κυριωτάτων α

außer den Atomen und dem leeren Raume, keine über die Welt waltende und das Wohl der Menschen beabsichtigende Araft, möge sie als Weltgeist oder Geist der Gestirne gesaßt werden, soll vorausgesetzt, vielmehr alles Werden und Vergehn aus natürlichen Ursachen, d. h. aus dem Zusammentreffen der Atome im leeren Raume abgeleitet werden 48). Wie Spikur, unbekümmert um die Erforschung der wahren Ursachen, eine Mehrheit möglicher Erklärungen für Aufgang und Untergang der Sonne, für den Mondwechsel, Sonnen- und Mondssichen, Donner und Blitz, Erd-

τίαν έξαπριβώσαι φυσιολογίας έργον είναι σεί νομίζειν . . . έτι τε καὶ τὸ πλεοναχώς εν τοῖς τοιούτοις είναι καὶ τὸ ενδεχομένως καὶ ἄλλως πως έχειν. ib. 76. 77. 79. 80. 82. 85. 87. 94 sqq. Lucret. V, 526 Nam quid in hoc mundo sit eorum ponere certum, Difficile est: sed quid possit fiatque per omne In variis mundis varia ratione creatis, Id doceo plurisque sequor disponere causas cet. Die weitere Ansführung ber sogenannten Meteorologie fand sich, wie Diogenes 91 bezeugt und die hertulanenssischen Bruchstäde bestätigen, im eilsten Buche der Physik.

43) Epic. b. Diog. 81 τάραγος ὁ κυριώτατος ταῖς ἀνθρωπίναις ψυχαίς γίνεται εν τῷ ταῦτα (τὰ μετέωρα) μαχάριά τε δοξάζειν καλ αφθαρτα. val. 77. Lucret V, 114 Religione refrenatus ne forte rearis Terras et solem et caelum, mare aidera lunam, Corpore divino debere acterna manere cet. v. 146 Illud item non est ut possis credere, sedes Esse deum sanctas in mundi partibus ullis. v. 156 Dicere porro hominum causa voluisse parare Praeclaram mundi naturam . . . Desi 188 Ex infinito iam tempore percita plagis Ponderibusque suis consuerunt concita ferri Omnimodisque coire atque omnia pertemptare, Quaecunque inter se possent congressu creare, Ut non sit mirum, si in talis disposituras Deciderunt quoque et in talis venere meatus, Qualibus haec rerum geritur nunc summa novando. v. 195 Quod si iam rerum ignorem primordia quae sint. Hoc tamen ex ipsis caeli rationibus ausim Confirmare aliisque ex rebus reddere multis Nequaquam nobis divinitus esse paratam Naturam rerum: tanta stat praedita culpa. 377 neque enim, mortali corpore quae sunt, Ex infinito iam tempore adhuo potuissent Inmensi validas aevi contemnere vires. bgf. 419. 427. I, 262. II, 575. V, 259 Omniparens eadem rerum commune sepulcrum (terra sc.).

beben u. f. w. aufgezählt 44), können wir ganz wohl übergehn. Da er die Entstehung der organischen Wesen, zur Beseitigung aller Zweckursächlichkeit, ähnlich wie Empedokles dem Spiele des Zusalls Preis geben mußte, so konnte er zu eingehenden Untersuchungen über das Gebiet des Organischen sich nicht veranlaßt sinden. Wie die jugendliche Erde Thiere und Menschen erzeugt haben soll, so auch die Sprache ein Naturprodukt sein, und von der Natur geleitet, der Mensch aus dem Zustande der äußersten Rohheit und Hilfsbedürstigkeit zu allmähliger Gesittung durch Ersindungen und Kimste sortgeschritten sein. Doch wird vorausgesetzt, daß die einmal entstandenen Arten und Gattungen an die Gesetze ihrer Natur gebunden blieben 45).

2. Beschränkt sich alle Wirklichkeit auf das Körperliche und den leeren Raum, so muß auch die Seele aus beiden gemischt, d. h. ein Gesüge von seinen Atomen sein, die durch leere Zwischenräume von einander getrennt werden. Nun bewegt sie ja auch den Körper, berührt ihn und wird von ihm berührt, entsteht, wächst mit ihm und nimmt mit ihm ab, kommt außer sich im Wahnsinn, wenn der Körper in bestimmter Weise leidet: sie muß ihm daher gleichartig sein, und nur wenn selber körperlich, konnte sie mit dem Körper zu wahrer Einheit verbunden werden 46). Jedoch sollen

<sup>44)</sup> Epic. b. Diog. 92. 94. 95. 96 spq. 100 sqq. Lucret. V, 648. 708. 749. VI, 82 sqq.

<sup>45)</sup> Lucret. V, 837 Multaque tum tellus etiam portenta creare Conatast mira facie membrisque coorta cet. Jeboch II, 665 Dissimili vivont specie retinentque parentum Naturam cet. 780 sqq. vgl. II, 1150 sqq. — V, 1126 sqq. vgl. Epic. b. Diog. 75. — Lucret. ib. 922. ib. 1026. 1089 sqq. Der Dichter scheint sich zu freuen hier einen bankbaren Stoff für poetische Schilberungen zu gewinnen.

<sup>46)</sup> Epio. b. Diog. 67, Das ἀσώματον, b. h. τὸ καθ' έαυτὸ νοηθὲν, tann nur bem Leeren eignen, welches weber zu wirten noch zu leiden
vermag: ὅσθ' οἱ λέγοντες ἀσώματον είναι τὴν ψυχήν, ματαιάζουσιν
οὐθὲν γὰρ ᾶν ἐδύνατο ποιεῖν οὕτε πάσχειν, εὶ ἢν τοιαύτη. Dahet ib. 68
ἡ ψυχὴ σῶμα λεπτομερές . . τοῦτο δὲ πᾶν αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς
δηλοῦσι καὶ τὰ πάθη καὶ αἱ εὐκινησίαι καὶ αἱ διανοήσεις καὶ ων στερομενοι θνήσκομεν. καὶ μὴν καὶ ὅτι ἔχει ἡ ψυχὴ τῆς αἰσθήσεως

wir sie, oder den Geist, nicht mit Dikarchus u. A. für ein aus der Beschassenheit und Thätigkeit der Organe hervorgehendes Berhältniß halten, vielmehr für eine eigenthümliche Wesenheit mit einer gewissen Unabhängigkeit vom Körper, da sie wegen der Schuekligkeit ihrer Bewegungen aus den seinsten Atomen bestehen müsse, so daß bei ihrem Entweichen der Leichnam an Gewicht nicht versliere <sup>47</sup>). Weil sie den Körper belebt, bewegt und in Ruhe setz, muß sie ein durch denselben verbreitetes, obwohl ungleich vertheilstes Gesüge von Wärmes, Hauchs und Luftpartikeln sein; und so sehen wir auch bei'm Tode sie entweichen <sup>48</sup>). Aus dem Ueberges

τὴν πλείστην αἰτίαν, ὅεῖ κατέχειν. οὐ μὴν εἰλήφει ἄν ταύτην, εἰ μὴ ὑπὸ τοῦ λοιποῦ ἀθροίσματος ἐστεγάζετό πως κτλ. ταί. 65. 66. Sext. adv. Math. IX, 72 οὐχ ὡς ἔλεγεν ὁ Ἐπίκ. (αἰ ψυχαὶ) ἀπολυθεῖσαι τῶν σωμάτων, κάπνου δίκην σκίδνανται. Lucret. III, 161 Haec eadem ratio naturam animi atque animai Corpoream docet esse: ubi enim propellere membra, Corripere ex somno corpus, mutareque vultum Atque hominem totum regere ac versare videtur, Quorum nil fieri sine tactu posse videmus, Nec tactum porro sine corpore, nonne fatendumst Corporea natura animum constare animamque? v.179 Principio esse alo persuptilem atque minutis Perquam corporibus factum constare cet. tagí. 218.

- 47) Lucret. III, 98 Sensum animi certa non esse in parte locatum, Verum habitum quendam vitalem corporis esse, Harmoniam Grai quam dicunt... Magno opere in quo mi diversi errare videntur. Saepe itaque, in promptu corpus quod cernitur, aegret, Cum tamen ex alia laetamur parte latenti: Et retro fit cet. vgf. Epic. b. Diog. 64 sqq. (vor. Mnm.) Lucret. III, 218 Omnis ubi e toto iam corpore cessit, Extima membrorum circum caesura tamen se Incolumem praestat nee defit ponderis hilum.
- 48) Lucret. III, 281 Nec tamen hace simplex nobis natura putanda est. Tenuis enim quaedam moribundos descrit aura Mixta vapore, vapor porro trahit aëra secum; Nec calor est quisquam, cui non sit mixtus et aër . . . . Iam triplex animi est igitur natura reperta: Nec tamen hace sat sunt ad sensum cuncta ereandum Nil horum quoniam recipit res posse creare Sensiferos motus, quidam quod manticulantur. Quarta quoque his igitur quaedam natura necessest Adtribuatur: east omnino nominis expers, Qua neque mobilius quiequam neque tenuius exstat cet. (tgl. Stob. Eel. ph. 798). v. 186

wicht je eines der Beftandtheile sollen die verschiedenen Temperamente sich ergeben, gleichwie die hervorstechenden Eigenschaften der Thiere 49). Ihr kommt als Princip des Borstellens und Bollens, der Lust und Unlust, ja des (menschlichen) Lebens, ein aus den allerseinsten Atomen bestehendes, nur durch Bergleichung zu bezeichnendes Gestige hinzu, das um Körper und Seele beherrschen zu können, in der Brust seinen Six hat, dem wohl gemischten Hauche der Wärme am vergleichbarsten bo). So sah also auch Epitur sich

Nunc animum atque animam dico coniuncta teneri Inter se atque unam naturam conficere ex se, Sed caput esse quasi et dominari in corpore toto Consilium, quod nos animum mentemque vocamus, Idque situm media regione in poctoris haeret. Cetera pars animae per totum dissita corpus Paret et ad numen mentis momenque movetur. Epic. b. Diog. 63 ή ψυχή...παρ' όλον τὸ ἄθροισμα παρεσπαρμένον, προσεμφερεστατον δὲ πνεύματι θερμοῦ τινὰ χρᾶσιν ἔχοντι. Diog. 66 καὶ τὸ μέν τι ἄλογον αὐτῆς (τῆς ψυχῆς) ἐν τῷ λοιπῷ παρεσπάρθαι σώματι (λέγει ὁ Ἐπιχ.), τὸ δὲ λογικὸν ἐν τῷ θώραμ, ὡς δῆλον ἔχ τε τῶν φόβων καὶ τῆς χαρᾶς. Epic. 67 τὸ ἀσώματον λέγω κατὰ τὴν πλείστην ὁμιλίαν τοῦ ονόματος ἐπὶ τοῦ καθ' ἐαιπὸ νοηθέντος ᾶν κτλ. In tota lorica pectoris, Tertullian. de Anima c. 15. vgl. Plut. Plac. IV, 3 sqq. adv. Colot. 11.

<sup>49)</sup> Luoret. III, 288 sqq. vgl. bie vorige mb folgende Anm.

<sup>50)</sup> Lucret. III, 94 Primum animum dico, mentem quam saepe vocamus, In quo consilium vitae regimenque locatum est, cet. vgl. 98 (47). 136 (48). v. 141 Hic exultat enim pavor ac metus, hace loca circum Lactitiae mulcent: hic ergo mens animusquest cet. v. 396 Et magis est animus vitai claustra coercens Et dominantior ad vitam quam vis animai. Nam sine mente animoque nequit residere per artus Temporis exiguam partem pars ulla animai. vgl. Anm. 46 n. a. St. Diog. 66 (48) u. Epic. 68. (ib.) 68 και μην και ὅτι ἔχει ή ψυχη τῆς αλοθήσεως την πλείστην αλτίαν, δεί κατέγειν. οὐ μην ελλήφει αν ταύτην, εὶ μὴ ὑπὸ τοῦ λοιποῦ ἀθροίσματος ἐστεγάζετό πως . . . . διὸ απαλλαγείσης της ψυχής ούκ έχει την αϊσθησιν ού γάρ αὐτό έν έαυτο ταύτην έχέχτητο την δύναμιν. κτλ. Ep. beruft fich also in bem Briefe auf die finnlichen Bahrnehmungen und Affette, die obgleich nur in bem ihnen angeeigneten Rorper zu wirfen im Stande, boch in biefem nicht ihren Grund haben tonnten, ohne jeboch die Seele und den Beift (vone) ju fonbern. So mag biefer ober ein andrer turger Abrif feiner Lehre veranlaft baben

genöthigt, ähnlich wie später Gaffendi, Locke u. A, ein die Sinnenthätigkeiten beherrschendes höheres Seelenvermögen anzuerkennen; in welcher Weise und in welchem Umfange es aber seine Herrschaft üben sollte, scheint er nicht näher bestimmt zu haben. Sterblich mußte es ihm gleichwie jedes andre Gesüge aus Atomen sein, und über die Zerstörung der Seele wie des Geistes tröstet er sich durch die schon vor ihm sich sindende Schlußfolgerung, daß so lange wir leben, der Tod nicht sei, und komme er, wir dann nicht mehr seien; so wie daß durch die Leberzeugung von gänzlicher Auslösung, alle Furcht vor der Unterwelt und ihren Strasen beseitigt werde. Und doch muß der epitureische Sänger anerkennen, daß die Furcht vor dem Tode immer wiederkehre, aller Beweisstührungen spotte und Grund vieler Wunden des Lebens bleibe bi.).

ihm die Annahme beizulegen, die Empfindung gehöre den Sinnenorganen an, weil das sysponison leidenslos sei, Plut. Plac. IV, 23, 2. Stodaous (l. 1. 48). Lufretius solgt ohne Zweisel einer aussührlicheren Darstellung, vgl. III, 350. 56 At dimissa anima corpus caret undique sonsu.

<sup>51)</sup> Epic. b. Diog. 65 και μήν και διαλυομένου τοῦ όλου άθροίσματος ή ψυχή διασπείρεται πτλ. Lucret. III, 328 eqq. 402 At manet in vita cui mens animusque remansit . . . Si non omnimodis, at magna parte animai Privatus, tamen in vita cunctatur et haeret. Der Dichter bezeichnet fogar ben Geift als himmlischen, atherischen Samen, II, 991 Denique caelesti sumus omnes semine oriundi. vgl. 998. Es folgt III, 445 ff. eine ausführliche Befürmortung ber Sterblichteit ber Seele und bes Geiftes. Aufer ber Auflosbarteit ber Geftige, aus benen fie beftehn follen, wird Die angleich mit bem Körper flatt findende Entstehung, Bu- und Abnahme ihrer Whatigfeiten und Buftanbe u. f. w. geltend gemacht. vgl. Plut non posso suav. vivi sec. Epic. 27. Sext. Math. IX, 78. - Epic. b. Diog. 124 . . . . દેπεὶ πᾶν ἀγαθὸν καὶ κακὸν ἐν αἰσθήσει, στέρησις δέ ἐστιν αἰσθήσεως ο θάνατος. 125 οὐθὲν γάρ ἐστιν ἐν τῷ ζῆν δεινον τῷ κατειληφότι γνησίως τὸ μηθέν ὑπάρχειν ἐν τῷ μὴ ζῆν δεινόν . . . τὸ φειπωθέστεπον οθν τών πακών ο θάνατος οθθέν πρός ήμας, έπειδήπερ όταν μεν ήμεις ώμεν, ο θάνατος ου πάρεστιν. όταν δ' ο θάνατος παρή, 1όθ' ήμεις οὐκ ἐσμέν. vgl. 81. Cic. Fin. I, 15 qui (morte) affecti sunt, in eadem cames sunt, que antequam nati. Sext. Hypot. III, 229. Lucect. 111, 25, 37 u. M. — id. III, 68 hace vulners vitae Non minimum partem

3. In Uebereinstimmung mit seiner Lehre von der Körperlichkeit der Seele, mußte Epikur auch den ganzen Proces des Erkennens möglichst materialissen. Mit Demokrit nimmt er an, daß die Wahrnehmung, d. h. die Grundlage aller Erkenntniß, auf der Aufnahme der von den Gesügen (Dingen) kraft ihrer durchgängigen Beweglichkeit sich stets aussondernden Ausstüfse beruhe, die entweder die Formen der Dinge beibehielten, von denen sie ausgingen, als treue Bilder derselben, oder zu eigenen Gesügen sich gestalteten, oder zwar sich verwirrten, jedoch immer noch ihre Aehnlichkeit mit den Dingen bewahrten und durch ihre Schnelligkeit die Erscheinung der Einheit und Kontinuität hervorriesen. Die einen wie die andren sollen mit ungehemmter Schnelligkeit durch das keinen Widerstand leistende Leere sich bewegen und vom Auge, Ohr u. s. w. je nach ihrer Organisation dasür, ausgefaßt werden <sup>53</sup>). Auch die

mortis formidine aluntur. bgl. die schöne Abhandlung Reisaders, ber Tobesgebante bei ben Griechen, Trier 1862. S. XLII ff.

<sup>52)</sup> Epic. Phys. II, col. 1 . . ή λεπτότης μακράν τῆς ἀπὸ τῶν αλσθήσεων λεπτότητος απέγουσα ταγύτητα των ελδώλων κατά την φοφαν ανυπερβλητον ενδείχνυται. col. 2 ύπερβαλλόντως χουφα· εἰ δ' ύπερβαλλόντως κουφα, δήλον ώς και ύπερβαλλόντως ταχεία κατά την φοράν. bgl. col. 4 sqq. Epic. b. Diog. 46 και μην και τύποι όμοιοσχήμονες τοις στερεμνίοις είσι, λεπτότησιν απέχοντες μακράν των φαινομένων . . . οὖτε ἀπόρροιαι τὴν έξης θέσιν καὶ βάσιν διατηροῦσαι, ηνπερ και έν τοις στερεμνίοις είχον. τούτους δε τους τύπους είδωλα προσαγορεύομεν. καλ μην καλ ή διά του κενού φορά κατά μηδεμίαν απάντησιν τῶν ἀντιχοψάντων γινομένη, πᾶν μῆχος περιληπτὸν ἐν ἀπερινοήτφ χρόνω συντελεί. ατλ. 47 χρήσιμον δή και τουτο κατασχείν το στοιχείον, ήτοι ότι τὰ εἰδωλα ταῖς λεπτότησιν ἀνυπερβλήτοις κέχρηται : 🛉 μηθέν αντιμαρτυρεί των φαινομένων. ἢ ὅτι καὶ τὰ τάχη ἀνυπέρβλητα έχει, πάντα πόρον σύμμετρον έχοντα πρός τῷ ἀπείρφ αὐτῶν μηθέν άντικόπτειν η όλίν άντικόπτειν, πολλαίς δε και άπείροις εὐθυς άντικόπτειν τι (?). (48) πρός δὲ τούτοις ὅτι ἡ γένεσις τῶν εἴδωλων ἄμα νοήματι συμβαίνει και γάρ δεῦσις ἀπὸ τῶν σωμάτων τοῦ ἐπιπολῆς συνεχής συμβαίνει, ούκ ξπίδηλος αλσθήσει διά την άνταναπλήρωσιν, σώζουσα την έπλ τοῦ στερεμνίου θέσιν καλ τάξιν τῶν ἀτόμων ἐπλ πολύν χρόνον, ελ καλ ενίστε συγγεσμένη ύπάργει. κτλ. 49 δει δε καλ

Bildung von Spiegelbildern, den Wechsel der Form der Erscheinungen nach Maßgabe der Entsernungen, das Zusammenwirken
theils verschiedener je für sich nicht wahrnehmbarer Bilder, theils
der verschiedenen Sinne zur Wahrnehmung ein und desselben Gegenstandes u. s. w., suchte Ep. zu erklären, ohne zugeben zu wollen,
daß die Sinne selber täuschten. Er hob dabei hervor, wie die Form der Gesichtserscheinungen durch den Tastsinn und umgekehrt
bestätigt werde 58). Nicht ohne Sinn für Beobachtung der Erschei-

γομίζειν, ξπεισιόντος τινός από των έξωθεν, τας μορφας όραν ήμας και dearoeloga zrt. Denn meber bie amifchen uns und ben Gegenständen befindliche Luft, noch Sonnenstrahlen ober von uns ausgebende Strömungen (δεύματα) fonnten Farbe und Gestalt hervorbringen. 50 είτα δια ταύτην την αλτίαν (των ώχεως ταις φοραίς χρωμένων) του ένος καλ συνεχούς την φαντασίαν αποδιδόντος (του ξπεισιόντος), κτλ. Wir empfangen συμπαθείας από των έξωθεν. ib. 48 f. 53 ανευ γαρ αναφερομένης τινός ξχείθεν συμπαθείας οὐχ αν γίνοιτο ή τοικύτη ξπαίσθησις . . . και μην και την οσμην νομιστέον ωσπερ και την ακοήν ούκ αν ποτε πάθος ούθεν εργάσασθαι, εί μη δγκοι τινές ήσαν από τοῦ πράγματος αποφεφόμενοι σύμμετροι πρός τὸ τοῦτο τὸ αίσθητήριον χινείν, οἱ μὲν τοῖοι τεταραγμένως και άλλοτρίως, οί δε τοιοι άταράχως και οίκείως έχοντες. Lucret. IV, 29 Nunc agere incipiam tibi . . . esse ea quae rerum simulacra vocamus, Quae quasi membranae summo de corpore rerum dereptae, volitant ultroque citroque per auras cet. (simulacra auch bei Gell. V, 16. Macrob. Saturn. VII, 14 u. M. Bei Cicero de Fin. I, 6 imagines, bei Catius spectra, bei Quintil. figurae, f. Gassendi Op. V, 72). v. 102 Sunt igitur tenues formarum illis similesque Effigiae, singillatim quas cernere nemo Cum possit tamen, adsiduo crebroque repulsu Reiectae reddunt speculorum ex aequore visum, Nec ratione alia servari posse videntur, Tanto opere ut similes reddantur cuique figurae. pal. 65. 117. 127. 141. 184. 229. 780.

53) ib. v. 228 Praeterea quoniam manibus tractata figura In tenebris quaedam cognoscitur esse eadem quae Cernitur in luce et claro candore, necessest Consimili causa tactum visumque moveri . . . Esse in imaginibus quapropter causa videtur Cernundi neque posse sine his res ulla videri. v. 267 Nunc age, cur ultra speculum videatur imago Illis, quae reddunt speculorum ex acquore visum, Percipe cet. bgl. fiber Spiegelbilber 175 ff. v. 290 Nunc ea quae nobis membrorum dextera Griá. b. gricá. Spiicospie. III, 2.

nungen, zunächst der durch das Ange vermittelten, suchte er, gleich wie Demokrit, von den Ursachen derselben, wenn auch sehr unzureichend, Rechenschaft zu geben ba.). Weil von unendlich vielen Bildern umgeben und ihre noch seineren Abdrücke in uns bewahrend, vermögen wir sie willkührlich wieder hervorzurusen; jedoch sollen diese Bilder der Bilder eben ihrer Feinheit wegen slüchtiger umd vergänglicher sein und nur diesenigen, die wir uns angeeignet haben und denen wir die Schärfe unser Ausmerksamkeit zuwenden, sich uns erneuern bi, ihnen jedoch, auch den Traumbildern immer

pars est, In speculis fit ut in laeva videatur cet. v. 351 Quadratasque procul turris cum cernimus urbis, Propterea fit uti videantur saepe rotundae cet. v. 377 Nec tamen hic oculos falli concedimus hilum . . . Hoc snimi demum ratio discernere debet, Nec possunt oculi naturam noscere rerum. bgf. v. 460 sqq. 499. Epic. bei Diog. 50 (52). 53 sq. Sext. Math. VII, 265 sqq.

<sup>54)</sup> vor. Ann. — Lucret. IV, 520 Nunc alii sensus quo pacto quisque suam rem Sentiat, haudquaquam notio scruposa relicta est cet. Ueber d. Gehör vgl. Epic. b. Diog. 52. Plut. adv. Col. 5. Plac. IV, 19. Sext. adv. Math. VII, 204 sqq. — Wie Spitur von der verschiedenen subjektiven Auffassung der sinnlichen Wahrnehmungen Rechenschaft zu geben suche, s. bei Plut. adv. Col. 5 sqq.

<sup>55)</sup> Lucret. IV, 777 Quaeritur in primis quare, quod cuique libido Venerit, extemplo mens cogitet eius id ipsum cet. v. 792... quia tempore in uno Tempora multa latent, ratio quae comperit esse, Propterea fit uti quovis in tempore quaeque Praesto sint simulaora locis in quisque parata . . . Et quia tenuia sunt, nisi se contendit, acute Cernere non potis est animus: proinde omnia quae sunt Praeterea pereunt, nisi si quae ad se ipse paravit. cet. v. 811 Cur igitur miramet, arrimus si cetera perdit Praeter quam quibus est in rebus deditus ipse? Deinde adopinamur de signis maxima parvis, Ac nos in fraudem induimus frustraminis ipsi. — Plut. de defect. Oracul. 19 τὰ εἴδωλα . . . ποῦ μένουσιν (τῶν Ἐπιχουρείων) ἀπλέτους ἐτῶν περιόδους ἐπιφαινόμενα και περινοστούντα πάντη τὰ μέν έτι ζώντων τὰ δέ πάλαι κατακαέντων η κατασαπέντων απορρυέντα. - Epic. b. Diog. 51 η τε γαρ όμοιότης των φαντασμάτων . . . οθα αν ποτ' ύπηρχε τοις οθοι τε και αληθέσι προσαγορευομένοις, et mi fir rive nal romatra mode a pallomen. val. Sext. adv. Math. VII, 208 sqq. m. Aunt. 17.

noch eine gewiffe Aehnlichkeit mit den Dingen autommen, burch welche fie veranlagt worden 58). Bier also mußte Selbstthätigkeit des boberen Seelenvermogens und damit die über sinnliche Babrnehmung hinausschiekende Bewegung, die Spifur in der Ranonit als Grund des Jerthums bezeichnet hatte (12), jugleich als wefentliches Förderungsmittel der Erfenntnig anerkannt werden 57). Obaleich es nahe lag das jedesmalige Hervortreten der in uns vorhandenen Bilder auf die ursprüngliche Stärke der entsprechenden Bahrnehmung und ber fie bervorrufenden Reize gurudguführen: so finden sich boch weder darüber noch über den Bereich der Selbstthätigfeit bei ber Bildung neuer Borftellungen nabere Beftimmungen. Doch fieht man wohl daß Epitur die Gelbstthätigfeit möglichft zu beschränken suchte 58); nur der Weise muß ihrer vorjugemeife theilhaft fein, ba er im Stande fein foll die ben Dingen entsprechenden Bilber von den zufällig in der Luft fich bilbenden. teinen wirflichen Dingen entsprechenden, oder von folchen zu unterscheiden, die in der Luft sich verändert und zersetzt hatten, bevor fie an umfren Sinnen gelangt feien. In abnlicher Beife wird Die Bewegung der Glieder und ihre Richtung von vorangegangenen Bahrnehmungen abgeleitet, mit durchgängiger Beseitigung des Begriffs der Zwedurfachlichkeit 59); mithin wird das auf den oberften Seelentheil Aurudguführende in fehr enge Grenzen eingeschloffen.

<sup>56)</sup> Lucret. IV, 722 Principio hoc dico, rerum simulacra vagari Multa modis multis in cunctas undique partis Tenuia, quae facile inter se iunguntur in auris. so rüdsichtlich ber Bilber von Kentauren. vgs. v. 854 sqq. Sext. Math. VII, 207 . . . ιδιον ἀποδεχόμενον σχήμα πτλ. — Critarung des Schlafes und der Traumbilber, Epic. b. Diog. 66. Lucret. IV, 913.

<sup>57)</sup> Lucret. IV, 878 Dico animo nostro primum simulacra meandi Accidere atque animum pulsare, ut diximus ante. Inde voluntas fit: neque enim facere incipit ullam Rem quisquam, quam mens providit quid velit ante. v. 853 Quare etiam atque etiam procul est ut credere possis, Utilitatis ob officium potuisse creari.

<sup>58)</sup> f. ob. Ann. 50.

<sup>50)</sup> Hpic. b. Diog. 76 sq. Lucret. II, 1090 sqq. V, 195 sqq.

4. Satte nun die demokritische Atomistik durch die evikureische Bhufit irgend erheblich gewonnen? Die Bergleichung murbe, glaube ich, jum Rachtheil Cpiture ausfallen. Der urfprüngliche Unterschied in der Entftehung beider Theorien bestimmt auch die wefentlichften Unterschiede in der Durchführung derfelben. Bahrend Leufippus und Demofrit durch ein dem menfchlichen Geifte unveraukerliches Bedürfnik, das der Welt der Beranderungen zu Grunde liegende unveränderliche und ewige Sein zu erforschen, zu der Atomenlehre fich getrieben finden, schließt Epitur fich ihnen in der Uebergeugung an, nur in ihr eine Stuge für feine bedoniftifche Ethit finden zu können. Ift die Luft der Endamed aller unfrer Beftrebungen, so muß, wie schon die Ryrenaiter eingefehn hatten, all umfre Ertenntniß gleichfalls auf Empfindung und finnlicher Wahrnehmung beruhen. Nur tonnte Epitur ju ihrer Begründung nicht auf die heraklitische Lehre vom ewigen Rluffe ber Dinge guruckgreifen; daß aus ihr auch nicht einmal die Empfindung fich ableiten läft, mochte er dem Blato und Aristoteles zugeben. befriedigender fand er den Sensualismus bei Demotrit durchgeführt. und ihm fich anzuschließen, ward er zugleich durch das Beftreben veranlaft, Alles zu beseitigen mas Störung des ruhigen Lebensgenusses herbeizuführen drobe, und dazu schien ihm erforderlich die Furcht vor all und jeden in unfer Leben eingreifenden boberen Demokrit hatte versucht, ohne irgendwie Mächten aufzuheben. Zwedurfachlichfeit und die Voransfetzung einer fie bedingenden boheren Intelligeng zu Bulfe zu nehmen, die Welt der Dinge aus der Wirtsamkeit lediglich natürlicher Urfachen zu begreifen. Darin fand Epitur fich mit ihm im Einklang. Wird nicht aber die Seelenruhe and durch die Annahme einer unerbittlich nothwendigen Abfolge von Urfache und Wirtung, oder unbedingter Borberbeftimmung getrübt? fragt er und bedenkt fich nicht fie burch Boraussetzung des in fie eingreifenden Bufalls zu burchbrechen. auf die Weise den Nerv der Atomistik durchschnitten hatte und folgerecht auf alle Naturerklärung hätte verzichten muffen, kummerte ihn wenig; hatte fie ja an und für fich keinen Werth für ihn, sondern sollte nur einem ihr fremden Zwede bienen. Zugleich entledigte er sich der mühsamen Lösung eines schwierigen Problems, des Problems, wie doch Zusammentressen der gleichmäßig senkrecht sich bewegenden Atome statt finden könne, an welchem Demokrit nicht mit bestem Erfolge sich versucht hatte. Seine Abweichungen von Demokrit in der Begriffsbestimmung der Atome sind ohne Exheblichkeit, und ob oder wie weit er in der Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung und von der Fortbildung derselben zur Erstenntniß über Demokrit hinausgegangen sein möchte, müssen wir hier dahin gestellt sein lassen.

Darf uns als letter Grund der Weltbildung feine nach Zweden ichaffende oder ordnende Intelligeng gelten, fo mußte ber Glaube an Weltbildende oder Welterhaltende Gottheit, mochte man fie in der Einzahl oder Mehrzahl fassen, beseitigt werden. Blauben zu erschüttern schildert der epitureische Dichter mit lebhaften Karben eine Mannichfaltigfeit ber Uebel, die dem Balten eines vollkommnen Wefens zu widerfprechen icheinen, hebt die Schwierigfeit oder Ohnmöglichkeit hervor, das allgegenwärtige Birken folder Wefen in ber unendlichen Welt zu begreifen und mit ber ihnen beizumeffenden Glückfeligkeit zu einigen, oder die Annahme festzuhalten, der Mensch, deffen Dasein und Wohlsein so vielfach gefährdet werde, sei der Endzweck der Weltbildung. Wiewohl diese letztere Beweisführung, wie fie fich bei Lucretius findet (50) durch ent= sprechende Worte des Epikurs fich nicht belegen läßt, fo kann es boch teinem Zweifel unterworfen sein, daß fie der Lehre deffelben völlig entsprach; scheute er sich ja nicht die Vorstellung von der Borfehung als ein jum Schred von Rindern ersonnenes Marchen au erklären 60). Nicht ohne Polemit gegen die Stoifer, verspottete er auch den Glauben an die Damonen und an Wahrsagung, gleichwie, wie es scheint, die theologisirende Mathenerklärung und die Mathologie der Stoiter, und führte den Glauben an die Götter der Mythologie auf Furcht vor ungewöhnlichen und Schrecken er-

<sup>60)</sup> Plut. n. posse suav. vivi sec. Ep. 21 διαβάλλοντες την πρόνοιαν ώσπες παισίν ξιπιπτουσαν ("Εμπουσαν) ή Ποινήν άλιτηριώδη καὶ τραγικήν ἐπιγεγομμμένην. vgl. de def. Orac. 19. Cic. Nat. D. I, 8.

regenden Naturericeinungen und auf Unwissenheit 61), ober auf Erfindungen ber Dichter gurud, über die er barum febr geringichatia fich aukerte 62). Gottlos, fagte er, fei nicht wer die Gotter der Menge verwerfe, sondern wer die Bolksmeinungen auf den Begriff der Gottheit übertrage 68); denn den Glauben an göttliche Befen wollte er teincswegs befeitigen, fondern nur läutern und ben Aberglauben (religio) bekämpfen, der die gröften der Uebel jur Folge gehabt (1). Das Dafein von göttlichen, übermächtigen Wesen, soll die allverbreitete Vorstellung, ober vielmehr die deutliche Erkenntnif, bezeugen, und die gemeinsame Form diefer Borftellung die Menschenähnlichkeit diefer göttlichen Befen bewähren 64), bie bann in fast kindischer Weise naber beschrieben wird. follen unvergänglich und felig fein, mithin nur ein Analogon unfres Leibes, einen atherischen aus den feinften Atomen bestehenden Rorper haben, daher nicht in ber Welt, sondern in den zwischenweltlichen Räumen und in feligster Rube wohnen 65), ja unendlich viele ihrer

Plut. de orac. 19. — Diog. 115.185. Sext. adv. Math. VI, 19.
 Cie. de N. Deor. I, 20.

<sup>62)</sup> Herael. Alleg. Hom. c. 4.

<sup>68)</sup> Epic. b. Diog. X, 123. vg(. Cic. de N. Deor. I, 16.

<sup>64)</sup> Epic. 6. Diog. 123 Seol μεν γάρ είσιν εναργής μεν γάρ εστιν αὐτῶν ή γνῶσις. 3hr zu Grunde soll eine allgemeine πρόληψις liegen, aber diese πρόληψις wohl unterschieden werden von den ὑπολήψεις ψευδεῖς, wie die Borstellungen der Menge sie mit sich führten. ib. 124. vgl. Cic. de N. Deor. I, 16. ib. 18 a natura habemus omnes omnium gentium speciem nullam aliam nisi humanam Deorum; quae enim alia forma occurrit unquam aut vigilanti cuiquam aut dormienti? — vgl. de Divinat. II, 17. Sext. Hypot. III, 218 u. A.

<sup>65)</sup> Epic. b. Diog. 123 πρώτον μέν τὸν θεὸν ζῷον ἄφθαρτον καὶ μακάριον νομίζων . . . μηθὲν μήτε τῆς ἀφθαρσίας ἀλλότριον μήτε τῆς μακαριότητος ἀνοικεῖον αὐτῷ πρόσαπτε κτλ. 97 καὶ ἡ θεία φύσις πρὸς ταῦτα μηθαμῆ προσαγέσθω, ἀλλὰ ἀλειτούργητος διατηρείσθω καὶ ἐν τῷ πάση μακαριότητι. vgl. 77. 189. Cic. de N. Deor. I, 17. 19. de leg. I, 7. Lucret II, 646 Omnis enim per se divom natura necessest Immortali aevo summa eum pace fruatur Semota ab nostris rebus sciunçta-

fein, zur Erhaltung bes Gleichgewichts (ber Ronomie) gegen die unendlich vielen vergänglichen Wesen 66). Dit Recht ist die Annahme beseitigt worden, Epifur habe im Gottesglauben fich der Bolksmeinung anbequemen wollen, um der Beschuldigung der Gotteeläugnung zu eutgehn 67); wenngleich man wohl fragen möchte, wie es einem verständigen Manne mit so abenteuerlichen Borstellungen von den Göttern habe Ernst sein können. zeugt für ben Eruft berfelben einerseits die Berpflichtung, welche er fraft seiner Ranonik anerkennen mußte, von der allgemeinen Berbreitung des Götterglaubens Rechenschaft zu geben, andrerseits das Bedürfniß das Ideal eines völlig befriedigten Daseins zu veran-3mar die von ihm befämpften volksläufigen Borftelschaulichen. lungen von den Göttern führt er auf Furcht por Gefahr brobenden Naturereignissen und Untunde ihrer Urfachen, so wie auf liftig ersonnene Mittel zur Beberrichung ber Menge zurück, mußte aber für die allgemeine Berbreitung des Glaubens, in Folge der Brincipien feines Senfualismus, entfprechende Bilber, fei es daß fie im Bachen ober im Traume erschienen, und baraus hervorgegangene Borftellungen gelten laffen, ja diefe als fichere Erkenntnig bezeichnen; fie für einen allgemein verbreiteten Jrrthum zu halten, würde jenen Principien widersprochen haben. Und wie fehr ihm daran lag bas Bilb eines völlig befriedigten Dafeins möglichft ins Licht ju ftellen, wird feine Ethit zeigen.

que longe cet. III, 18 Apparet divum numen sedesque quietae, quas neque concutiunt venti cet. V, 146 sqq. VI, 58. bgl. Cic. de Divinat. II, 17. Seneca de Benefic. IV, 4. 19. Cic. de N. D. II, 23 Epicurus monogrammos Deos et nihil agentes commentus est. ib. I, 18 quasi sorpus, quasi sanguinem (habet).

<sup>66)</sup> Cio. do N. D. I, 19. Diog. 139. Ueber die Auslegung beiber schwierigen St. f. Schneiber 1. 1. p. 73 ff. u. Zeller III, 240, 2. auch Phaedri fragm. col. 7. 9.

<sup>67)</sup> Posidonius b. Cic. de N. Deor. I, 44. bgl. Plut. n. p. suaviter vivi. sec. Ep. 21. 9.

## C. Die epitureifche Ethit.

1. Rönnen wir nur um unfre finnliche Empfindung wiffen. ift fie daher ber Grund aller unfrer Ertenntnik, fo muß auch unfer Handeln durch fie bedingt werden. Da nun der Gegensat der Luft und Unluft alle unfre Empfindungen naber bestimmt, fo tann es nicht zweifelhaft fein dan Luft das an fich Anzustrebende, Unluft bas an fich zu Berabscheuende fei 68). Epitur halt biefe Behauptung für fo burch fich felber einleuchtend, daß er nur wie jum Ueberfluß auf die Thatsache sich beruft, die Lust werde von allen lebenden Wefen als das ihnen Gemäße (συγγενικόν), ober als basjenige angestrebt, wodurch sie ohne Rücksicht auf ein andres badurch zu Erreichendes, durch fie felber zu dem ihnen angemessenen Buftand gelangten 69). Da jedoch unverkennbar die Luftempfindungen dem Grade und der Art nach verschieden sind, so muffen wir jur Erreichung eines boberen und geficherten Genuffes, Unluft uns oft gefallen laffen und zur Bermeidung einer größeren Unluft, auf die fie zur Folge habende Luft verzichten 70). Wird nun aber

<sup>68)</sup> Sext. Math. VII, 208 (10). Das Streben nach Genuß foll baher auch Gesittung und Staatseinrichtungen, überhaupt alles Schone und Beise hervorgerufen haben, Colotes und Metroborus b. Plut. in Col. 30.

<sup>69)</sup> Epio. b. Diog. 128 sq. την ήδονην άρχην και τέλος λέγομεν είναι τοῦ μακαρίως ζῆν . . . πρῶτον ἀγαθὸν τοῦτο και σύμφυτον . . . παᾶσα οὐν ήδονη ἀγαθόν . . . καθάπες και ἀλγηδών πᾶσα κακόν . . . ταύτην γὰρ ἀγαθὸν πρῶτον και συγγενικὸν ἔγνωμεν και ἀπὸ ταύτης καταρχόμεθα πάσης αἰρέσεως και φυγῆς, και ἐπὶ ταύτην καταντῶμεν ώς κανόνι τῷ πάθει πᾶν ἀγαθὸν κρίνοντες. κτλ. bgl. 141. 137. Cio. Fin. I, 7. 9. 14. II, 10. Tuso. V, 33. Sext. Math. XI, 96. Plut. Col. 37. Seneca de Otio sap. 32. Plut. adv. Col. 27. — Stob. Ecl. II, 58 (τέλος) τὸ οἰκείως διατιθέναι ἐξ ἑαυτοῦ πρὸς ἑαυτὸν χωρὶς τῆς ἐπὶ ἄλλό τι τῆς ἀπάσης ἐπιβολῆς.

<sup>70)</sup> Epic. b. Diog. 129 . . ἔστιν ὅτε πολλάς ἡδονὰς ὑπερβαίνομεν, ὅταν πλεῖον ἡμῖν τὸ δυσχερὲς ἐκ τούτων ἔπηται καὶ πολλὰς ἀλγηδόνας ἡδονῶν κρείττους νομίζομεν, ἔπειδὰν μείζων ἡμῖν ἡδονὴ παρακολουθῆ, πολὺν χρόνον ὑπομείνασι τὰς ἀλγηδόνας κτλ. υgί. Cio. u. A. ll. ll. (68).

das Luftbedürfnif durch das Bewuftfein eines Mangels hervorgerufen, fo daß wir der Luft ohne vorangegangenes Unluftgefühl nicht bedürfen würden, fo muß, ichließt Epitur, bas befriedigende Gefühl ber Schmerglofigfeit, wenn jum unerschütterlichen Ruftand geworben, das Endziel unfrer Beftrebungen fein; also nicht, wie eine Richtung der Aprenaiker, die des Theodorus, behauptet hatte, eine burch die einzelnen erregenden Lustempfindungen zu erreichende Summe des positiven Genuffes, fondern die Empfänglichfeit für jeden Genug, der den befriedigten Buftand ber Rube (die foorn καταστηματική) zu fördern oder wenigstens nicht zu stören im Er wird als Unerschütterlichkeit ber Seele bezeichnet: erregende Freudigkeit und Bohlgemuthheit sollen in ihr in ihrer Wirksamkeit sich zeigen, als Faktoren in fie aufgenommen werden 71). So begreift sich wie Ep. die Herrschaft des Beiftes, die er hier ohngleich entschiedener als auf bem Bebiete der Erfenntniß anertennt, ale das zu erreichende Ziel, daher ale höchstes Gut die Ginficht, betrachten konnte, und andrerseits im Ginklang mit seiner Ranonik, behaupten mußte, daß unmittelbar das an fich Anzustrebende die Luft fei, wenn auch ale Mittel zur Erreichung jenes hochften 2weck; ja daß ein von der Sinnenluft völlig gesondertes Gut gar nicht bentbar fei, oder wie Metrodor es fchroff ausbrückte, daß das Gute fich auf den Bauch beziehe 72). Bur Bermittelung

<sup>71)</sup> Epic. b. Diog. 128 τούτων γὰρ (τῶν ἐπιθυμιῶν) ἀπλανής θεωρία πᾶσαν αἴρεσιν καὶ φυγὴν ἐπανάγειν οἰδεν ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος ὑγίειαν καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀταραξίαν, ἐπεὶ τοῦτο τοῦ μακαρίως ζῆν ἐστὶ τέλος . . . τότε γὰρ ἡδονῆς χρείαν ἔχομεν, ὅταν ἐκ τοῦ μὴ παρεῖναι τὴν ἡδονὴν ἀλγῶμεν ὅταν ἀλ μὴ ἀλγῶμεν, οὐκει τῆς ἡδονῆς δεόμεθα. 136 ἡ μὲν γὰρ ἀταραξία καὶ ἀπονία καταστηματικαί εἰσιν ἡδοναί, ἡ δὲ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη κατὰ κίνησιν ἐνεργεία βλέπονται. 139. 144. 181 μήτ' ἀλγείν κατὰ σῶμα μήτε ταράτιεσθαι κατὰ ψυχήν. Lucret II, 14 O miseras hominum mentes, ο pectora caeca! . . . . nonne videre Nil aliud sibi naturam latrare, nisi ut qui Corpore seinnetus dolor absit, menti' fruatur Iucundo sensu, cura semotu' metuque? vgl. Cic. de Fin. I, 11. 13. Plut. non p. s. vivì seo. Ep. 7. adv. Col. 27,

<sup>72)</sup> Epic. b. Diog. 6. Cic. Tusc. III, 18. de N. Deor. 1,40. de

bieses Gegensates wird hervorgehoben, daß zur Befriedigung der einfachen Lebensbedürfnisse und zur Erreichung der Schmerzlosigkeit nur Weniges ersorderlich sei <sup>78</sup>), namentlich gleichmitthige Erwartung der Zukunft und Abwendung des Gemüths von erduldeten
oder etwa zu erwartenden Uebeln; daher Epikur auch den Rath
ber Khrenaiker entschieden verwarf, zu leichterer Ertragung zukünftiger Uebel die Möglichkeit ihres Eintressen sich stets gegenwärtig
zu halten. Wir sollen vielmehr der Vergegenwärtigung von Uebeln
badurch widerstehn, daß wir den Geist mit der Erinnerung an die
mancherlei vorangegangenen und noch zu erwartenden Lustempsindungen erfüllen <sup>74</sup>), und uns gegenwärtig erhalten, daß der Grund,
der Slückseligkeit mehr in uns als in den Dingen sich sinde, mit
Ueberlegung Mißgeschick erdulden daher besser sei ja auch die Zulegung vom Glück begünstigt zu werden <sup>78</sup>). Sei ja auch die Zu-

Fin. II, 10. — Gegen Timofrates, ber nicht zugeben wollte, omnia quas ad beatam vitam pertineant, ventre metiri, und ber die Liebe zum Bater-lande nicht verläugnen mochte, schrieb sein Bruder Metrodorus, Clo. Tusc. III, 15. de N. D. I, 40. Plut. n. p. suav. vivi sec. Epic. 16.

<sup>73)</sup> Eplo. b. Dlog. 11. 180 καὶ τὴν αὐτάρκειαν δ' ἀγαθὸν μέγκ νομίζομεν, οὐχ ἕνα πάντως τοῖς ὀλίγοις χρώμεθα, ἀλὶ' ὅπως, ἐὰν μὴ ἔχωμεν τὰ πολλά, τοῖς ὀλίγοις ἀρκώμεθα, πεπεισμένοι γνησίως ὅτι ἤδιστα πολυτελείας ἀπολαύουσιν οἱ ἤκιστα ταύτης δεόμενοι· καὶ ὅτι τὸ μὲν φυσικὸν πᾶν εὐπόριστόν ἐστι, τὸ δὲ κενὰν δυσπόρισταν. bgl. 131. 133. 140. 144. 146. Stob. Serm. XVII, 23. 30. Aelian. V. H. IV, 18 ῷ ὀλίγον οὐχ ἐκανόν, ἀλλὰ τούτφ γε οὐδὲν ἐκανόν. Stob. Serm. XVII, 30. bgl. Seneca Ep. 9. de vita beata 12. Cic. Fin. I, 14. 19. Tuec. V, 9. Lucret. II, 16 (68). bgl. V, 1390. 115.

<sup>74)</sup> Cio. Tuso. III, 13 Epicuro autem placet opinionem mali aegritudinem esse natura, ut quicunque intucatur in aliquod maius animo malum, si id sibi accidisse opinetur, sit continuo in aegritudine. Cyrenaici non omni malo aegritudinem effici censent, sed insperato et non opinato malo.

<sup>75)</sup> Ερίο. b. Diog. 144 βραχέα σοφῷ τύχη παρεμπίπτει, τὰ δὲ μέγιστα καὶ πυριώτατα ὁ λογισμὸς διώκηκε. vgl. Stob. Ecl. II, 354. Cio. Fin. I, 19. Metrodórus b. Cio. Tuso. V, 9. 135 κρεῖττον εἶναι . . εὐλογίστως ἀτυχεῖν ἢ ἀλογίστως εὐτυχεῖν. Metrodorus ἐν τῷ περὶ

tunft weber ganz unfer (von unfrem Willen abhängig), noch auch ganz nicht unser, so daß wir weder zuversichtlich hoffend, noch auch verzagend ihr entgegenzusehn hätten <sup>76</sup>). Borzüglich aber sollen wir bebeuten daß der Schmerz theils je intensiver, von um so kürzerer Dauer sei, und theils durch das Bewußtsein seiner mächtig zu sein, sich überwinden lasse, so daß der Weise selbst auf der Folter sich glücklich sühlen kömte <sup>77</sup>). Einsicht mit Willenstraft gepaart ist daher das höchste Gut. Es zu erreichen oder ihm sich anzunähern, haben wir auf dem Gebiete des Handelns wie auf dem des Erkemens die auf leeren Borstellungen beruhenden Begehrungen zu beseitigen, daher die natürlichen von den unnatürlichen, und unter ersteren wiederum die auf wirklichem Bedürfniß beruhenden nothwendigen von den nicht nothwendigen zu unterscheiden, und letzteren keinen Werth beizulegen, den sie nicht haben <sup>78</sup>). Lucretius wird

τοῦ μείζονα είναι τὴν παρ' ἡμῖν αἰτίαν πρὸς εὐδαιμονίαν τῆς ἐκ τῶν πραγμάτων, b. Clem. Alex. Strom. II, 417.

<sup>76)</sup> Epic. b. Diog. 127 μνημονευτέον δ' ώς τὸ μέλλον οὐδ' ἡμέτερον οὕτε πάντως οὐχ ἡμέτερον, ενα μήτε πάντως προσμένωμεν ώς δεόμενον μήτ' ἀπελπίζωμεν ώς πάντως οὐχ ἐσόμενον.

<sup>77)</sup> Ερίο. b. Diog. 140 οὐ χρονίζει τὸ ἀλγοῦν συνεχῶς ἐν τῆ σαρκί, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄκρον τὸν ἐλάχιστον χρόνον πάρεστι, . . . al δὲ πολυχρόνιοι τῶν ἀρρωστιῶν πλεονάζον ἔχουσι τὸ ἡδόμενον ἐν τῆ σαρχὶ ἦπερ τὰ ἀλγοῦν. vgl. 140. Cio. Fin. I, 15. — Id. ib. robustus animus et excelsus omni est liber cura et angore et mortem contemnit. Diog. 117 sq. Cio. Tuso. V, 26. Seneca Epist. 66. Plut. n. p. suav. vivi a Ep. 3. — Αυτς νοι είνεμε Χοθε und unter den heftigsten Θάμετρεη βάνιεδ Εφίται (b. Diog. 22) ἀντιπαρετάττετο δὲ πᾶσι τούτοις τὸ κατὰ ψυχὴν χαῖρον ἐπὶ τῆ τῶν γεγονότων ἡμῖν διαλογισμῶν μνήμη. vgl. Cio. Fin. II, 30, Tuso. II, 7. Seneca l. l. Plut. n. p. s. vivi seo. Ep. 3 u. A.

<sup>78)</sup> Epio. b. Diog. 127 των ξπιθυμιών αξ μέν εξοι φυσικαξ αξ δε κεναί· και των φυσικών αξ μέν άναγκαζωι αξ δε φυσικαξ μόνον· των δε άναγκαζωι αξ δε πρὸς εὐδαιμονίαν εξοίν άναγκαζωι αξ δε πρὸς τὴν τοῦ σώματος ἀοχλησίαν αξ δε πρὸς αὐτὸ τὸ ζῆν. ib. 149 werben als nathrlide und nothwendige bezeichnet αξ τὰς άλγηθόνας ἀπολύουσαι (Lucrot. II, 21 quae domant cunque dolorom), als nathrlide und nicht nothwendige αξ ποικέλλουσαι μόνον τὴν ἡθονήν, als weder nothwendige

nicht müde, mit sittlicher Entrikstung über die Verderbtheit seiner Zeit, zu zeigen, wie in der Unersättlichkeit der Begierden der Mensch zu wahrem Lebensgenuß nicht zu gelangen vermöge, wie er in Bangen und Verlangen, in eitelen Hoffnungen und Besürchtungen sich verzehre, von Furcht und Begierde beherrscht werde, wie die Furcht vor dem Tode keine Freude ungetriibt lasse, und verbunden mit ungezügeltem Verlangen nach den Sütern des Lebens, zu den surchtbarsten Berbrechen sühre und dem Genuß eingebildeter Güter Hohn spreche 19).

2. Solche Betrachtungen konnten ein edles Gemith, wie das des Dichters, wohl veranlassen einer Lehre sich anzuschließen, welche, wenn auch weit entsernt die höhere Bestimmung des Menschen anzuerkennen, doch zeigte wie der Grund der drückendsten seiner Uebel in ihm selber liege und er durch Selbstbeherrschung ihnen zu begegnen vermöge. Selbstbeherrschung aber kann nicht bestehn ohne

noch natürliche, das Streben nach Ruhm aufgeführt, doch auch von den natürlichen und nicht nothwendigen manche auf xevi döfa oder xevodofla zurückeführt. vgl. Cio. Fin. I, 18. Tusc. V, 33. Bon der zweiten Art heißt es: obscoenss voluptates... forma, aetate, figura metlendas putant, ab iisque abstinere minime esse difficile, si aut valetudo aut officium aut fama postulet: omninoque genus doc voluptatum optabile esse, si non obsit. vgl. Plut. n. p. suav. v. sec. Ep. 3.

<sup>79)</sup> Lucret. V, 1428 Ergo hominum genus in cassum frustraque laborat Semper et in curis consumit inanibus aevom. vgi. II, 14. — III, 1080 Sed dum abest quod avemus, id exsuperare videtur Cetera: post aliud, eum contigit illud, avemus, Et sitis aequa tenet vitai semper hiantis. — V, 1149 Inde metus maculat poenarum praemia vitae. III, 37 Et metus ille . . . Funditus humanam qui vitam turbat ab imo, Omnia suffundens mortis nigrore, neque ullam Esse voluptatem liquidam puramque relinquit. — ib. 63 . . haec vulnera vitae Non minimam partem mortis formidine aluntur. — ib. 59 Denique avarities et honorum caeca cupido, Quae miseros homines cogunt transscendere fines Iuris cet. ib. 87 Nam veluti pueri trepidant atque omnia caecis In tenebris metuunt, sie nos in luce timemus Interdum, nilo quae sunt metuenda magis quam Quae pueri cet. vgi. bie oven (51) angentitet Abhandiung Reijaders.

Anerkennung einer die Begierden beherrschenden Gewalt der Einsicht 80), und um diese Gewalt ihr zu vindiciren, konnte Epikur, ohne seinen Standpunkt zu verlassen, hervorheben daß die sinnsliche Lust von kurzer Dauer, nicht ohne vielsache Störungen, und daß die geistige Lust zur Herrschaft über die sinnliche berusen sei, sosen sie, im Unterschiede von letzterer, theils die gegenwärtige Lust durch Erinnerung an vorangegangene und Erwartung zukünstiger zu erhöhen und dadurch ihre Dauer und Stärke zu steigern, theils die gegenwärtige Unlust zu überwinden vermöge und so rein und unvergänglich werde (ein xalpsiv statt des Hosodai) 81), wogegen denn auch die geistigen Leiden schmerzlicher und dauernder als die stunlichen seien 82).

Hat nun auch das epitureische Princip vor dem derzenigen Kyrenaiker, die das höchste Gut als Summe positiver Genüsse sakten, imsofern den Borzug, daß jenes nur durch die Erhebung über die Sinnlichkeit und die blos individuellen Zwecke u. s. w. erreichbar sein könnte: so würde die positive Durchführung deffelsben gleichen, wenn nicht größeren Schwierigkeiten erliegen. Wie die Auswahl unter den sich darbietenden Genüssen treffen, wenn

<sup>80)</sup> Lucret. V, 1423 Quo magis in nobis, ut opinor, eulpa resedit. vgl. 1480. — Epic. v. Dlog. 182 . . νήφων λογισμός και τὰς αἰτίας ἐξερευνῶν πάσης αἰρέσεως και φυγῆς και τὰς δόξας ἐξελαύνων ἀφ' ὧν πλεῖστος τὰς ψυχὰς καταλαμβάνει θόρυβος (τὸν ἡδὺν γεννῷ βίον). τοῦτων δὲ πάντων ἀρχὴ και τὸ μέγιστον ἀγαθὸν φρόνησις.

<sup>81)</sup> Cio. Tusc. V, 33 omniaque, iucunda quamquam sensu corporis iudicentur, ad animum referri tamen; quocirca corpus gaudere tam diu, dum praesentem sentiret voluptatem; animum et praesentem percipere pariter cum corpore, et prospicere venientem, nec praeteritam praeterfluere sinere cet. bgl. Plut. n. p. suav. vivi sec. Epic. b καὶ τὸ μὲν ἡδόμενον, είς φησι, τῆς σαφχὸς τῷ χαίφοντι τῆς ψυχῆς ὑπερείδοντες, αὐθις δὲ τοῦ χαίφοντος εἰς τὸ ἡδόμενον τῆ ἐλπιδί τελευτώντες. bgl. c. 3 u. Epic. b. Diog. 136 (71).

<sup>82)</sup> Epio. b. Diog. 137 ὁ δὲ (Epihur, im Gegenfat; gegen bie Lyremailer) τὴν γοῦν σάρχα τὸ παρὸν μόνον χειμάζειν, τὴν δὲ ψυχὴν καὶ
διὰ τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον· οὕτως οὖν καὶ μείζονας
ἡδονὰς είναι τῆς ψυχῆς.

nicht jene unerschitterliche Seelenruhe bereits erreicht wäre? bie bürftigen Unterscheibungen konnen ohnmöglich bagu himreichen. Daher benn auch Epitur, gleich ben Stoitern, jur Ausbildung eines Ideals des Weisen seine Buflucht nimmt, aber badurch mit feiner Grundvoraussetzung in Widerstreit gerath, der gufolge unfer Erkennen wie Handeln ledialich durch die Empfindung (das nulvoc) bestimmt werden foll, fo daß alle unfre Einsicht in ihr wurzele und über fie nicht hinausreiche. Die Unterscheidung von Seele und Geift tann nicht ausreichen, da letterer alles ihm eigenthümlichen Inhalts beraubt ift. Bober foll ber Geift gur Beberrichung ber Sinnlichkeit bie Rraft entnehmen, wenn er ohne allen eigenthumlichen Inhalt ift? Epiture Bolemit gegen bie Apathie ber Stoiler tonnte baber nur darauf beruben baf diefe diefem Begriff die lebenbigen Wurzeln entzogen, auf welchen ihrer Lehre zufolge imfer geiftiges Bewußtfein beruhen follte 88); und eines abnlichen Fehlers machte er, nur in andrer Beife, sich selber schuldig. Sagen wir baber lieber, ein die Folgerichtigfeit feines Spftems durchbrechendes fittliches Bewuftsein habe in ber Unterscheidung von Seele und Geift und in dem Ideal des Weisen sich geltend gemacht und eben bamit bas Spftem mit bem natürlichen fittlichen Befühl fich wieberum in Gintlang gefest, fo bag Lutretine die Qualen des Schuldbewußtfeins in einer Weise beschreiben tonnte 84), die über bas Bedauern, falschen Borftellungen fich hingegeben zu haben, weit binausreicht.

3. Aehnlich verhält sichs mit der epitureischen Tugendlehre und mit manchen Aeußerungen über sittliche Berhältnisse. Frei-

<sup>83)</sup> Plut. non p. s. vivi sec. Epic. 20 την είς τὸ ἀπαθές καθεστώσαν ἀλυπίαν ὑφ' έτερου χακοῦ μείζονος ὑπάρχειν (λέγουσιν), ὼμότητος ἢ δοξοχοπίας ἀχράτου καὶ λύσσης. Gegen die Steiler waren auch wohl Epiturs B. gerichtet (b. Diog. 186) ἡ μὲν γὰς ἀταραξία καὶ ἀπονία καταστηματικαί είσιν ἡδοναί, ἡ δὲ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη κατὰ κίνησιν ἐνεργεία βλέπονται.

<sup>84)</sup> Lucret. III, 1016... Quae tamen (bie Strafen ber Unterweit) etsi absunt, at mens sibi, conscia factis, Praemetuens adhibet stimulos terretque flagellis cet.

lich follen die Tugenden, als Mittel zur Berwirklichung der Glückseliakeit. keinen Werth an sich haben, jedoch untrennbar mit dieser verbunden fein. Der Bernünftigkeit (woornow) mußte die erste Stelle angewiesen werben : nur fie vermag une von eitlen Begierden und hoffnungen zu befreien, ben Schmerz ertragen zu lehren und au beiterem naturgemäßen Leben au führen 85). 3hr ichließen bie Besonnenheit und Tapferkeit sich an, die, wie es scheint, den Lehren der Weisheit die nachhaltige Rraft der Gewöhnung verleihen follen. Richt minder foll die Gerechtigteit unfre Beziehungen zu ben Göttern und Menschen feststellen und uns gegen die Folgen ber Ungerechtigkeit sichern 86). Bei biefer Abhängigkeit ber übrigen Engenden von der Weisheit mochte Epitur eingehendere Beftimmungen über diefelben für überflüffig balten. Um fo lieber aber ergeht er fich in Schilderungen bes vollfommen in fich befriedigten Durch die unerschütterliche Reftigkeit seiner Rebens des Beifen. Ueberzeugungen lebt er unter allen Berhältnissen glücklich, weiß die Gewalt der Begierden und Leidenschaften zu bemeiftern, überall bas Richtige in rechter Art zu thun, bankbar und mitleidig zu fein, ohne in feiner Rube fich ftoren zu lassen. Unter allen Ber-

<sup>85)</sup> Diog. 188 διὰ δὲ τὴν ἡδοτὴν καὶ τὰς τεχνὰς δεῖ αἰρεῖσθαι, οὐ δι αὐτὰς κτλ. Epic. b. Plut. adv. Col. 17 ἐγὰ δ' ἐφ' ἡδοτὰς συνεχεῖς παρακαλῶ, καὶ οὐκ ἐπ' ἀρετὰς κενάς, καὶ ματαίας καὶ ταραχώδεις ἐχούσας τῶν καρπῶν τὰς ἐλπίδας. Cic. Fin. I, 13. Seneca Epist. 85 Epicurus quoque iudicat, qui virtutem habeat, beatum esse, sed ipsam virtutem non satis esse ad beatam vitam, quia beatum efficiat voluptas, quae ex virtute est, non ipea virtus. — Epic. b. Diog. 140 οὐκ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως, οὐδὲ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως, οὐδὲ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως. bgl. 132. 138. Cic. Fin. I, 16. 19. Tusc. V, 9. Sen. Ep. 85. 33. de vita beata 12.

<sup>86)</sup> Epic. bri Diog. 132 sqq. vgl. Cio. Fin. I, 13. 19. — ib. 14 temperantia est enim, quae in rebus aut expetendis aut fugiendis, rationem ut sequamur, monet. Nec enim satis est indicare quid faciendum non faciendum ve sit; sed stare etiam oportet in eo quod sit iudicatum. — ib. 15. vgl. Diog. 120. — Epic. b. Diog. 144 ὁ δίκαιος ἀταφακτότατος, ὁ δ' ἄδικος πλείστης ταφαχῆς γέμων. Cio. Fin. I, 16.

hältnissen glücklich, wandelt er wie ein Gott unter den Sterblichen, der Gewalt des Schicksals entzogen, der Unverlierbarkeit seiner Weisheit sicher, und daß sie durch Zeitdauer weder vermehrt noch vermindert werden könne 87). So sehen wir, wie Ep., gleich den Stoikern, durch maßlose Ueberhebung die Blößen seiner Theorie sich selber verbirgt.

4. Diefelbe Gesinnung findet sich in den einzelnen vom Ep. ausbehaltenen Mahnungen und Borschriften. Bon eigentlicher Pflichtenlehre kann bei ihm nicht die Rede sein; möglichst ruhiger Lebensgenuß ist das von ihm angestrebte Ziel; was den fördert, sei es sinnlicher oder geistiger Genuß, wie der der Kunst, ist anzustreben, soweit er den inneren Gleichmuth und die Herrschaft über uns selber nicht bedroht 88). Das ihm zuträgliche Maß des Genusses nuss jeder selber bestimmen; allgemeine Maßbestimmungen versucht Episur nicht aufzustellen; er warnt nur einerseits vor den sich stets steigernden Verlangen und Begehren, und vor falscher

<sup>87)</sup> Cic. Fin. I, 19. Tusc. V, 27. 28. — Epic. b. Diog. 135 ζήση δ' ώς θεὸς ἐν ἀνθρώποις· οὐθὲν γὰρ ἔοικε θνητῷ ζῷφ ζῶν ἄνθρωπος ἐν ἀθανάτοις ἀγαθοῖς. vgl. Stob. Serm. XVII, 30. Seneca Ep. 25. — Diog. 117 τὸν ἄπαξ γενόμενον σοφὸν μηκέτι τὴν ἐναντίαν λαμβάνειν διάθεοιν μηδ' ἐπαλλάττειν ἐκόντα. Epic. b. Diog. 126 ἔσπερ δὲ τὸ σιτίον οὐ τὸ πλεἰον πάντως ἀλλὰ τὸ ἤδιστον αἰρεῖται, οὕτω καὶ χρόνον οὐ τὸν μήκιστον ἀλλὰ τὸν ἤδιστον καρπίζεται. 145 ὁ ἄπειρος χρόνος ἔσην ἔχει τὴν ἡδονὴν καὶ ὁ πεπερασμένος, ἐάν τις αὐτῆς τὰ πέρατα καταμετρήση τῷ λογισμῷ. vgl. Cic. Fin. I, 19. Seneca Ep. 8 philosophiae servias oportet, ut tibi contingat vera libertas. Diog. 121 μόνον δὲ τὸν σοφὸν ὀρθῶς περί τε μουσικῆς καὶ ποιητικῆς διαλέξεσθαι. ib. Menag. Plut. ad. Col. 19 μηδὲν ἀμεταπείστως πεπεῖσθαι μηδένα πλὴν τὸν σοφόν. Biele ἄḥπliche überjchwengliche Borte über bie Beißheit bei Gaffenbi und Menagius zum Diog. L. II. II.

<sup>88)</sup> ob. Anni. 85. Diog. 118. Nur bas leibenschaftliche Haschen nach Sinnengenuß und soweit er sich durch schlimme Folgen rächt, soll verwieden werben. Ebenso die Sorge um Erlangung von Mitteln für deufelben, sofern sie dem Genuß des nur einmal ums vergönnten Lebens entgegentritt, Epif. u. Metrodor. b. Stob. Sorm. XVI, 28. 20. vgl. Diog. 120. 121. — ib. 121.

Schätzung beffen mas Genuft gemähren foll, andrerseits por ber die Thätigkeit abtödtenden Apathie (88). Die Nothwendigkeit der Staatsgemeinschaft ertennt er an, jedoch nur soweit sie Schut gewähre, mithin gegen Störung bes Lebensgenusses fichere 89); und bas scheint ihm die monarchische Berfassung am sichersten au er-An den Staatsgeschäften sich ju betheiligen will er nur folden verstatten, die ihr Uebermaß an Kraft nicht besser zu verwenden ober gegen Erduldung von Unbilden sich nicht anderweitig zu sichern wissen 90). Gegen Frembherrschaft scheint sich sein Gefühl nicht gesträubt zu haben, wiewohl der Nationalstolz des Griechen in ihm noch nicht erftorben war 91). Bon der höheren Bebentung des Staates hatte er keinen Begriff und baher mohl auch nicht den Trieb an einer Staatslehre fich zu versuchen. Auch die Naturbestimmtheit des Kamilienlebens wollte er nicht anerkennen und fich ihm nur soweit fligen, soweit es ohne zu große Beläftigung geschehen könne 9%). Ohngleich mehr Sinn zeigte er für bas persönliche Berhältniß der Freundschaft, und wenngleich er es, sei-

<sup>89)</sup> Stob. Serm. LIII, 139 of νόμοι χάριν των σοφων κείνται οὐχ ὅπως μὴ ἀδικωσιν, ἀλλὶ ὅπως μὴ ἀδικωνται. vgl. Colotes b. Plut. adv. C. 30 u. 31. Daß die Menschen durch φυσική κοινωνία unter einsander verbunden seien, wollte er nicht zugeben, Eplotet. Diss. II, 20, 6, und ebenso wenig Naturbestimmtheit des Rechts: nur Furcht vor Strasen bestimme den bestehenen Gesehen, so lange sie bestehen, sich zu fügen. Diog. 150 sqq. Seneca Ep. 97. Plut. adv. Col. 34. So sührt auch Lucretius V, 1150 sqq. die Entstehung der Staaten auf das Bedürsniß gegenseitiger Sicherung zurück.

<sup>90)</sup> Epic. b. Diog. 140. — Seneca de Otio sap. 30. Plut. tranq. anim. 2.

<sup>91)</sup> Metrodor. b. Plut. adv. Col. 31 οὐσὲν οὖν ἔτι δεῖ τοὺς Ελληνας σώζειν ατλ. — Epitur wollte ben Griechen die Philosophie vorbehalten, Clem. Alex. Strom. I, 802 extr. ὁ δὲ Ἐπίχουρος ἔμπαλιν ὑπολαμβάνει μόνους φιλοσοφῆσαι Ελληνας δύνασθαι. vgl. Diog. 117.

<sup>92)</sup> Diog. 119. Lucret. V, 1009 sqq. Plut. adv. Col. 84. vgl. Eplet. Dissert. I, 23, 3. II, 20, 20. — Metroborns verspottet die Gesetzgeber und Urseber von Staatstheorien, Plut. adv. Col. 88. Id. non p. s. vivi sec. Epic. 8.

Gefd. d. gried. Philosophie. III, 2,

ner Grundansicht gemäß, doch wiederum als ein Mittel betrachtete, den felbstigen Benuf zu steigern, so fuchte doch ein Theil der Schule ihr eine höhere Bedeutung abzugewinnen, indem man hervorbob, daß die Freundschaft ihren Zwed nur in dem Mage erreiche, in welchem die Freunde einander nicht minder als sich selber liebten, und daß das auch von dem Beifen ftillichweigend anerkannt werde 95). Auch Evifur felber bezeichnet die Freundschaft als das höchfte der Lebensgüter, für welches der Weise die größten Schmerzen und felbst ben Tod zu erdulben bereit sein muffe. Ebenso erklärte er sich nur darum gegen Gütergemeinschaft, weil sie unter Freunden schon an sich statt finde 94). In der That scheint sich auch diese höhere Auffassung der Freundschaft im Leben der Epikureer bewährt zu haben, wenngleich die Grundanficht darin sich wiederum Bahn gebrochen haben mag, daß fie durch gegenfeitige Schmeichelei die Freundschaft zu mitrzen suchten 95). Doch wollen wir nicht verkennen daß ein nathrliches fittliches Gefühl auch in dem Rathe. ausgezeichnete Männer sich zu Borbilbern zu mahlen, sowie in ber Uebung und Empfehlung ber Milbe und bes Mitleibs, auch in bem Worte sich unverkennbar zeigt, daß es höheren Genuß gemähre Wohlthaten zu erweisen als zu empfangen 96). Bor ber Härte und Lieblosigkeit fittlicher Anforderungen, wie wir fie bei ben Stoifern nicht selten finden, wurden die Epikureer durch das bei ihnen ftattfindende Bormalten des Gefühlslebens gesichert.

5. Wie wenig auch die epikureliche Schule weitere Ausbildung bes Spftems sich angelegen sein ließ, so scheint doch schon früh

<sup>98)</sup> Epic. b. Diog. 148. agl. Diog. 120. Seneca Ep. 9. Cic. Fin. I, 20. — Cic. ib.

<sup>94)</sup> Epic. b. Diog. 148. vgl. Seneca Ep. 29 u. 11. -- Plut. adv. Col. 8. -- Diog. 11.

<sup>95)</sup> Cic. Fin. I, 20. II, 25. Plut. n. p. suav. vivi sec. Ep. 15. 16. adv. Col. 17. Diog. 5.

<sup>96)</sup> Senesa Ep. 11. 25. — Diog. 118. 121. vgl. 9 sq. Clc. Tusc. II, 19. Fin. I, 25. — Plut. non p. suav. vivi sec. Ep. 15. vgl. Senesa Ep. 85 Sed ne nobis fiat invidia, scito idem dicere Episurum; Metrodorus certe ait, solum sapientem referre gratiam soire. vgl. Diog. 118.

eine rechte und linke Seite in ihr auseinander getreten an fein. fofern die Ginen die Ronfegnengen bes Grundfates ungescheut 20gen, die Andren sie zu bemäntelen oder zu ermäßigen suchten. ersteren gehörte der von Epitur hochgehaltene und vor ihm gestorbene Metroborus, an leisteren beffen Bruder (72). Much fonst finden fich einige Spuren ber Abweichung von der Strenge des Brincips (98). Im Uebrigen erhalten wir nur ein durres Damenverzeichnif ber einander folgenden Schushäuwter: Hermachus. Bolyftratus, Dionyfins, Bafilides. Bon den darauf folgenden zehn bis auf Augustus werden nur Brotarchus, sein Schüler Demetrius ber Lakonier, Diogenes aus Tarfus, und als Epikureer (wir miffen nicht, ob unter ihnen auch Schulhäupter), aufer dem Schüter Epiturs Rolotes, charakterifirt durch Blutarchs gegen ihn gerichtete Schrift, die beiden Btolemaus aus Alexandria, ber weiße und fdwarze, Diogenes aus Selentia, Lyftas aus Tarfus, Apolloborus und sein Schüler Zeno aus Sidon genannt 97). Gelbst von dem vorauglich hochgehaltenen schreibseligen Metrodorus erfahren wir nur Allerdings ift uns mit ben Schriften dieser menia Erbebliches. Männer die Renntnif der Art verloren gegangen, wie sie angreis fend und vertheidigend gegen altere und neuere philosophische Theorien fich verhielten; boch ist der Berluft nicht boch anzwichlagen, wenn ihre Bolemit nicht eine eindringlichere war als die des Ros lotes, soweit Blutarch uns Runde bavon gibt. Dagegen eröffnen uns die herkulanenfischen Rollen Ginblid in die griechische Literatur ber Epikureer, wie fie um die Zeit Cicero's burch Phabrus und Philodemus vertreten ward; und so viel ersehen wir aus den allerbings fehr lückenhaft uns erhaltenen Büchern, bag eine traurigere Popularphilosophie taum jemals bestanden haben mag. mus, ber in feiner Zeit boch gehalten und als erotischer Dichter gerithmt ward, handelt von der Rhetorif, die schon Plato u. A. als ichlechte Runft (xaxorexvia) bezeichnet hatten 98), von Detonomit,

<sup>97)</sup> j. bas wohl noch zu ergänzende und zu berichtigende Berzeichnis bei Cassendi do vita et morib. Ep. II, 6.

<sup>98)</sup> Sext. Math. II, 12. vgl. Diog. 13. Dion. de cemp. verb. c. 24. --

von einzelnen Tugenden und den ihnen entgegengesetzten Lastern, indem er in schildernder Weise von den epikureischen Lehren Anwendung macht. In ähnlicher Art sucht er in den Charakteren der homerischen Iliade die Bortheile der Tugend und Nachtheile des Lasters nachzuweisen 99), und foll in einer andren gegen die Stoiker

Philodemi de Rhetorica lib. quartus, edidit Leonardus Spengel (in ben Abhandl. der philosoph. philol. Rlasse ber k. Baperschen Asabemie der Wissemschaften III, 1. 1840). Rhetorica ex Herculanensi papyro lithographice Oxonil excisa (lib. IV, es sommen hinzu zwei rhetorische zuerst von Scotti Neapol. 1832 herausgegebene Bücher.) restituit cet. E. Gros. Paris. 1840. Das erste unter diesen Büchern, das vierte der Rhetorische in einige Einzelheiten der späteren griechischen Rhetoris ein und enthält einzelne Angaben aus oder über Demetrius Phalereus, Heronhmus, Kalippus u. A.; in den beiden andren sinden sich saft nur weitschweisige Betrachtungen über die Werthlosigseit der Rhetoris wie überhaupt, so für Politis,— und Erhebung der Philosophie über beide.

99) Αριστοτέλους ολχονομικός, ανωνύμου ολχονομικά, Φιλοδήμου περί κακιών και τών άντικειμένων άρετών, confuncta edidit et adnotationem adiecit Carol. Goettlingius, Ienae 1830. Philodemus' Mbhandlungen aber bie Saushaltung und über ben Sochmuth 2c. griech, und beutsch von 3. A. Bartung. Leipzig 1857. Der Defonomilos enthalt Einreben gegen bie renophontisch-sotratische Detonomit und gegen die bes Theophraft (mahricheinlich biejenige, beren Abschnitt uns unter Ariftoteles' Namen erhalten ift, f. Schomann's Greifemalber Sommerprogramm v. 3. 1839); bemnachst Erörterungen über bas Berhalten bes Philosophen ober Beifen . bei bem Erwerb und ber Bewahrung bes Bermogens, gang im Sinne ber Spitureer, namentlich bes hermachus. - Auch die Abhandlungen liber bie Mufit (Heroulanensium voluminum tom. I., im Auszuge bentich b. Ch. G. von Murr, Berlin 1806) und neol rou xad' "Ounpor ayadou las (Oxf.) fowie περί ποιημάτων, nach bem Orforder Steinbrud, bon Friebr. Dubner (Philologis Gothas conventum agentibus, Paris. 1840) betraction ibre Begenstände lediglich vom Standpuntte ber epitureischen Ethit, jedoch bie mythologischen mit Charafterzeichnung homerischer Selben. - Dem Inhalte nach find erheblicher die Bruchftude aus dem Berte über die Tugenden und Lafter (f. oben). So wird bas Bild bes Hochmuths (unagmpavla) in ber Beife ber theophraftifchen Charaftere gezeichnet und werden ihm jur Seite gestellt und von ihm, wie unter einander unterschieben die Charaftere bes

gerichteten Schrift <sup>100</sup>) und im Gegensatz gegen die Volksvorstels lungen, die Maße der Körper der Götter, ihre Nahrung, ihre Wohnungen und Hausgeräthe, die Gegenstände ihrer Unterhaltung, ihre Sprache (denn die muß ihnen zukommen, nicht aber Schlaf) erörstern und die Zurücksührung derselben auf die Gestirne beseitigen. Auch Phädrus <sup>101</sup>) eisert gegen die Annahme der Stolker, daß die

Dochftunigen (ber ueyalowvyla), des Gelbftifchen (avdadns), des feine Deinungen für die allein richtigen baltenben (ausenaoros), des Allwissers (navτειδήμων), des Scheinheiligen (σεμνοχόπος), des icheinbar Beicheibenen (είρων), bes Wegwerfenden (εὐτελιστής) und bes Bernichtenden (οὐσενωτής). Es wird gezeigt, wie fie fich felber ichaben und ihren 3wed verfehlen. Borzüglich bie Charattere bes Arifto scheint Philodemus vor Augen gehabt zu haben. - Cicero nennt Tusc. II, 35 extr. Bhilobemus, nebft bem Spro: quum optimos viros, tum doctissimos homines. In ber Rebe in Calpurn. Pison. 29 bezeichnet er ibn, ohne ihn zu nennen, ale Graeous facilis et valde venustus . . . non philosophia solum sed caeteris ctiam studiis . . . perpolitus. Poema porro facit ita festivum, ita concinnum, ita elegans, nihil ut fieri possit argutius. Auch Horatius, Sat. I. 2, 120, ermabnt feiner ehrenvoll; bgl. bas ibm jugefchriebene Epigramm bei Jacobs II, 72. Athenaus X, 445, a führt von Philodemus, nicht Philomneftos, wie eine anbre Lesart befagt, eine Schrift neol rife rop welovoφων συντάξεως απ; and Dlog. 3 beruft sid anf Φιλόδημος . . εν τφ θεκάτφ της των φιλοσόφων συντάξεως.

100) περί τῆς τῶν δεῶν εὐστοχουμένης διαγωγῆς. Ich habe die Abhandlung nicht selber gesehn und berichte nach den Aussagen eines Articles im Edindurgh Review v. 1862.

101) περί φύσεως θεων. Daß Phadrus ber Berfaffer sei, ift höchst wahrscheinlich, s. Phaodri Epiourei, vulgo anonymi Heroulanensis, de natura Deorum fragmentum instauratum et illustratum a Chr. Petersen, Hamburgi 1883. Das Bruchstüd erhält einige Bebeutung burch die barin enthaltenen Angaben über die stoischen Deutungen der Götterlehre, entlehnt aus den Schriften des Chrysippus und des Diogenes von Babhson. Phabrus wird wiederholt als Freund Marcus Piso's und als sein eigner vom Cicero angestührt (ad Famil. XIII, 1. de Fin. V, 1. bgl. Philipp. V, 5), und ihm scheint Cicero in der Darstellung der epitureischen Lehre, namentlich in den Büchern von den Göttern, sich angeschlosen zu haben, vgl. Krische Korschungen S. 366 ss. In den neuertich erschienen heften: Hor-

(wahre) Gottheit mit dem All zufammenfalle und bie Mehrheit ber Götter auf die Elemente und Naturfrafte au beziehn fei. wandert in der Literatur, and der poetischen, find beide Epikureer, mid so auch diese ihre Bücher von einiger Wichtigkeit für die Gefchichte ber Literatur. Aber wie verkommen mußte die Zeit fein, in ber man faft ein Taufend folder Schriften auffpeicherte; mehr Rabrungsftoff enthält benn boch felbst unfre Romanenliteratur. wie unendlich erhebt fich Lutretius über seine epitureische Zeitgenoffen: freilich auch nicht wenig über die römischen Grofen, die bei Cicere das epitureifche Lebrgebande vertreten. In Rom gubtte bas epitureifche Syftem eine Angahl ehrenwerther Manner gu feinen Anhängern; außer bem &. Torquatus und R. Bellejus, ben Bertretern ber epitureischen Lehre bei Cicero, seinen vertrauten Freund, Bomponius Attitus, R. Kassius, R. Trebatius u. A. Borguglich Phadrus scheint auf fie eingewirft zu haben. Auch jur Beit ber Antonine und felbit bes Ambrofius, mar die Schule noch nicht erloschen, und Diogenes Laërtins handelt von ihr besser und ausführticher, als von irgend einer andren, mit unverkennbarer Borliebe.

culanensium voluminum neva collectio, Napoll 1861 og., die lediglich ben Text der seis lange gestochenen Tosell euthalten, sinden sich nem Bruchstilde des Wertes des Philodennes neol nausär net vär ärrexemelven ågerär, und doch wohl dagn gehörig: neol dorse, neol nadanelas (fuse. 1. 2. 3) und neben einigen unbezeichneten Fragm., noormanulan und noos rods. . . (fase. 3 u. 4). Alle diese Bruchstilde harren nech ihres Entrafferers und Erkärers.

## Zweiter Abschnitt.

## Die Stoifer.

## I. Zeno und die Anfänge ber Stoa.

Die Gegenfüßler der Spikureer und doch gleich ihnen, der von platenisch-aristotelischer Forschung sich abwendenden Periode der Philosophie angehörig, waren die Stoiker; ächte Sokratiker insofern allerdings, daß sie im Anschluß an die Kyntker, im sittlichen Handeln, nicht in irgend welchem Wohlergehn, das an sich Anzuftrebende, d. h. die wahrhaft und ausschließlich befriedigende Lebensbestimmung sinden zu können überzeugt waren. Die Licht- und Schattenseite dieser Richtung scheint sich schen in ihrem Urheber bestimmt ausgesprochen zu haben, wenngleich sie ihre wissenschaftsliche Ausbildung erst durch die sich an einander schließenden Bestre- bungen seiner Nachsolger erhielt.

Zeno, der Sohn des Mnaseas aus Kition, einer unsprünglich von Phönikiern gegründeten griechstehen Stadt ber Insel Kypros 1), soll schon früh durch ein ihm zu Theil gewordenes Orakel

<sup>1)</sup> Mnafeas wir Zeno's Bater ben ber Mehrzahl ber Berichterstatter genannt; andre ihm beigelegte Namen sind zweiselhaft, f. Monag. zu Diog. L. VII, 1. — Ueber Kition s. Strado XIV, 6. Wietvohl ältere Stoiler, wie Petsaus und Chrysppus, einzelner Lebentverhiltnisse Zeno's erwähnt und Apollonius der Tyxier, etwas älter als Strado, und Antigonus Karpfins (Athon. VIII, 346, d) ansschieftiger, wie es scheint, davon gehandelt hatten, so lassen sich doch nur wenige Thatsachen mit Sicherheit selben.

auf Philosophie hingewiesen 2), sich ihr gang gewidmet haben, nachbem er burch einen in ber Rabe bes Biraeeus erlittenen Schiffbruch, zwei und zwanzig ober nach Andren breißig Jahre alt 8), fich veranlagt gefehn nach Athen überzusiedeln. Mag er seine Sabe im Schiffbruch eingebüßt haben, ober, was ohngleich unwahrscheinlicher ift, im Besit eines fabelhaften Bermögens von 1000 Talenten geblieben fein 4), - feine Mäßigfeit und Bedürfniflofigfeit mar sprichwörtlich geworden 5), und bewundernde Anerkennung derfelben scheint felbst im Spotte ber Romiter burch 6). Wenn auch ursprünglich sein schwächlicher Körper zu Abhartung und einfacher Lebensweise ihn bestimmt haben follte 7), so scheint boch das Beftreben burch Unabhängigkeit von Bedürfnissen ber Selbständigkeit fich zu versichern, frühzeitig hinzugekommen zu fein und ihn zum Rrates geführt zu haben, bem er aber nur mit zwiefachem Borbehalte fich anschließen tonnte; benn weber mit ber der Sitte Sohn sprechenden Lebensweise ber Ryniker vermochte er fich zu befreunben, noch mit ihrer Nichtachtung freier und umfassender Wiffenschaft 8). Doch scheint er noch unter ihrem Einflusse seine Theorie vom Staate verfaßt zu haben 9). Wann er fich gegen die 26mahnung bes Rrates, jum Megariter Stilbo gewendet 10), erfahren wir nicht, und ebenso wenig Eingehendes über bas Berhaltnig zu

<sup>2)</sup> Rach Apollonins bei Diog. VII, 2. vgl. Suidas s. v.

<sup>3)</sup> Diog. ib. — Persaeus ib. 28, er sei zwei und zwanzig Jahre alt nach Athen gefommen.

<sup>4)</sup> Die verschiedenen Rachrichten von Zeno's Schiffbruch f. bei Diog. 2. 4. 5. vgl. die von Menagins zu Diog. 4 angeführten St. des Seneta und Plutarch. Ueber seine Bermögensverhältniffe ib. 5. 13.

<sup>5)</sup> Diog. 27 τοῦ φιλοσόφου Ζήνωνος έγχρατέστερος. vgl. ib. 28.

<sup>6)</sup> Diog. 23. Clem. Al. Strom. II, 177 extr.

<sup>7)</sup> Diog. 26.

<sup>8)</sup> Diog. 3. 17. 22.

<sup>9)</sup> ib. 4. vgl. τινές έλεγον παίζοντες έπι της του κυνός οὐφας αὐτην (την πολιτείαν) γεγραφέναι. Sie war zunächst gegen Blato's Bolitie gerichtet. Plut. de Stoio. rep. 8 ἀντέγραψε μέν πρός την Πλάτωνος Πολιτείαν.

<sup>10)</sup> Diog. 2. 24. vgl. II, 114.

feinen beiben andren megarischen Zeitgenoffen, Dioborus Kronus und Bhilo einerseits und zu ben Atademikern Xenokrates und Bolemo andrerseits 11). Nur aus ber logit ber Stoifer erfeben mir, bag fie in ihr ohngleich mehr ben Megarifern als ben Beripatetitern sich näherten. Rach vollendeten Lehrjahren - eine unverbürgte Rachricht behnt fie auf zwanzig Jahre aus 12) - eröffnete er seine Soule, für die er bereits vorher Unhänger gewonnen haben niufte, in ber durch Bolygnots Malereien ausgeschmückten Salle (Stoa Boitsle), die früher ein Sammelort der Dichter gewesen war 18). Bon ihr wurden feine Schüler, früher Zenonier genannt, als Stoifer bezeichnet, gleichwie vorher die in diefer Stoa fich versammeln= ben Dichter geheißen hatten und später mahrscheinlich die Grammatiter hießen, die eben daselbst vertehrt haben sollen 14). Ru den warmen Berehrern Zeno's gehörte Rönig Antigonus Gonatas von Makedonien; denn wenn auch ber auf eine vom Zeno abgelehnte Einladung bes Königs bezügliche Briefmechsel bas Machwert eines späteren Rhetors ift, fo doch nicht Grund ein amischen beiden ftatt gefundenes und burch Berfaus und Philonides, Schüler Zeno's und Begleiter des Konigs, unterhaltenes Berhältnig zu bezweifeln 15). Much die Aufmerkfamkeit des Btolemaus von Aeappten foll er auf sich gezogen haben 16). Ohngleich ehrenvoller aber ift das Bertrauen und die Berehrung, welche die Athener zu ihm dem Fremden begten; denn mag auch die bekannte Erzählung, fie hätten bei ihm als bem vertrauenswürdigften die Schlüffel ber Burg niedergelegt, spätere Erfindung fein, die Aechtheit des Boltsbeschlusses ju bezweifeln, dem aufolge ihm ein goldner Rrang und öffentliches Begrabniß im Reramitos zuerfannt ward, weil er die fich ihm anschlies

<sup>11)</sup> Diog. 16. 25. — 2. 35. Suid. s. v. Cic. Acad. I, 9.

<sup>12)</sup> Diog. 4. vgl. 2.

<sup>13)</sup> Eratofihenes bei Diog. 5. ib. Menag.

<sup>14)</sup> Diog. l. l. Hesych. s. v.

<sup>15)</sup> Diog. 6.17 sqq. ib. Aldobrandin. — vgl. Diog. 6. 13. 15. 36. Arrian. Epict II, 13. Simpl. in Epict c. 51. Aelian. V. H. IX, 26.

<sup>16)</sup> Diog. 24. Doch ift in Bezug auf bieselbe Geschichte bei Stob. Sorm. XXXIII, 10 von Gesanbten bes Antigonus bie Rebe.

kenden Rünglinge durch seine Lehre und fein biefer entsprechenbes Leben auf den Weg der Tugend und Besonnenheit geführt habe, icheint nicht Grund vorhanden zu fein 17). Das athenische Burgerrecht foll er abgelehnt haben, um feiner ihn gleichfalls hochehrenden Baterstadt nicht untreu zu werden 18). Im Uebrigen werden aus feinem Leben nur einzelne, zwar theilweife ben Schriften bes Berfaus. Rleanthes und Ehrnsippus entlehnte, aber wenig charatteristische Büge angeführt 19). Aus ihnen ergibt fich, bak er ernften, wenn auch nicht finftern Gemuthes, ber großen Menge fich ju entziehen, nur mit zwei oder brei Freunden zu lustwandeln und in Untersuchungen sich zu vertiefen geliebt habe, ausführlichen und geschmückten Reden abgeneigt gewesen sei, geschickt und bereit zu furgen schlagenden Antworten 20). Weber bas Geburts= noch bas Todesjahr Zeno's find wir im Stande festzustellen, und konnen die Angaben, er sei zwei und zwanzig ober gar breikig Jahre alt nach Athen gekommen, habe zwanzig Jahre lang philosophischen Stubien obgelegen und acht und fünfzig Jahre ber Schule vorgeftanben, nicht gelten laffen, felbst wenn wir die Nachricht, er fei acht und neunzig Jahre alt geworben, der glaubwürdigeren feines Schülers Berfaus, der ihn im Alter von zwei und fiebenzig Sahren fterben läft, vorziehn wollten 21). Um Ol. 130 foll er noch gelebt haben. und damit stimmt allerdings überein mas fiber fein Schülerverbaltniß jum Bolemo, ber Ol. 116, 2 die Leiting ber atademischen Schule übernahm, von seinem Bertehr mit Antigonus Gonatas (er tam Ol. 124 zur Regierung) und mit Artefilas, als füngerem Beitgenoffen 29), berichtet wird.

<sup>17)</sup> Dieg. 6. — ib. 10 sqq. vgl. 15.

<sup>18)</sup> Diog. 12. Plut. de Stoicor. repugn. 4.

<sup>19)</sup> Diog. I. 15 u. f. w. Stob. Sorm. passim.

<sup>20)</sup> Diog. 16. 26. — ib. 18. 24. başu Menag. vgl. Stob. Serm. XXXVI, 19. 23. — Diog. 19 sqq. 23 sqq. ib. Menag.

<sup>21)</sup> Diog. (ob. 3). — 28. vgl. Lucian. Macrob. 19.

<sup>22)</sup> Cic. Asad. I, 9. II, 24.

Aus dem Berzeichniß seiner Schriften 28), obgleich es augenscheinlich unvollständig ift und nur die nackten Titel anführt. läkt fich einigermaßen abnehmen, auf welche Gegenftande feine Forschung vorzugsweise gerichtet mar. Es enthält Werke über die Ethik des Krates, über das naturgemäße Leben, über den Trieb oder die Natur des Menschen 24), über das Angemeffene (περί του καθήκονvos), über die Affette 25), über das Gefet, über den Staat, über die bellenische Erziehung und über Runft der Liebe. Der Phyfit angehörige Schriften werben erwähnt: von ber Wesenheit 26), vom All 27), vom Geficht und von den Zeichen. Bon letterer Schrift ift es jedoch zweifelhaft, ob sie der Bhysit oder Logit angehört haben mag. Unbezweifelt loaifchen Inhalts waren wohl die Bücher vom Begriff 28), die Löfungen und Biderlegungen, feine Abhandlungen (διατριβαί), das Buch von den Worten (περί λέξεων). Außerdem werden ihm Allgemeines (xa Jodina), homerische Probleme und Bücher über Boetit (nepi nointixne axpoaoswe) beigelegt.

2. Die Schriften des Chrhsipp und späterer Stoiker scheinen die des Zeno verdunkelt zu haben und selbst die warmen Anhänger der Schule zu den Bücheru des Urhebers der Schule nicht häusig zurückgekehrt zu sein, weniger noch die auf und gekommenen Berichterstatter; sie geben, oft verworren genug, Abrisse des stoischen Lehrzebäudes, bezeichnen nur gelegentlich, keinesweges durchgängig, was jedem der Hauptbildner desselben angehörte, und worin sie unter einander und von späteren Stoikern sich unterschieden. Wir können daher nur sehr im Allgemeinen und oft blos muthmaßlich ausmitteln, wie weit Zeno selber die Lehre geführt und noch weniger, wie er allmählich zu den Grundlinien derselben gelangt war. Ansangs scheint er den Khuikern sich eng angeschlossen zu haben, wie schon

<sup>28)</sup> Diog. 4. ib. Monag. Sorgfältige Untersuchungen über biefes Berzeichnift und feine Bestandtgeile fehlen noch.

<sup>24)</sup> bgl. Diog. 87.

<sup>25)</sup> περὶ τῶν παθῶν, vgl. Diog. 110.

<sup>26)</sup> περί οὐσίας. vgl. Diog. 124.

<sup>27)</sup> magi roŭ ölov. vgl. Diog. 142. 143. 145.

<sup>28)</sup> περὶ τοῦ λόγου. vgl. Diog. 39. 40.

das Wenige zeigt was sich aus oder über seinen Staat erhalten hat <sup>29</sup>). Auch in seinen Abhandlungen scheint sich noch viel Kynissches gefunden zu haben <sup>30</sup>). Daher wohl die Behauptung der folgenden Stoa: der Kynismus sei der Richtweg zur Tugend <sup>81</sup>). Die Dreitheilung der Philosophie hatte er in seinem Buche vom Begriff auseinander gesetzt und die auch von Chrysippus angenommene Absolge: Logis, Physis, Ethik, befürwortet <sup>32</sup>). Gewiß aber ist er nicht Urheber des umfassenden Schematismus, in welchem wir die Logik und Physik der Stoiker behandelt sinden <sup>38</sup>). Mit Recht ward behauptet daß er in der Logik seinen Borgängern in Bearbeitung dieses Zweiges der Philosophie nachstehe <sup>34</sup>). Seine kurzen und knappen Schlußsolgerungen bedurften einer aussührlicheren Begründung, um der Kritik, besonders der Akademiker, Widerstand leisten zu können <sup>35</sup>). Für die Nothwendigkeit einer wissenschaftlichen Bearbeitung der Logik machte er geltend, daß der Weise den

<sup>29)</sup> ob. Anm. 9. vgl. Diog. 32. 121. 129. Plut. de Alexandri fort. I, 6.

<sup>30)</sup> Sext. E. Hypotyp. III, 245. vgl. 205. adv. Math. XI, 191.

<sup>31)</sup> Diog. 121 είναι γὰρ τὸν κυνισμὸν σύντομον ἐπ' ἀρετήν ὁδόν, ώς Ἀπολλόδωρος ἐν τῆ Ἡθικῆ. vgl. Menag. zu b. St.

<sup>82)</sup> Diog. 39 ούτω δε πρώτος διείλε εν τῷ περί Λόγου. 40 ἄλλοι δε πρώτον μεν τὸ λογικὸν τάττουσι, δεύτερον δε τὸ φυσικόν, και τρέτον τὸ ήθικόν, ὧν έστι Ζήνων εν τῷ περί Λόγου και Χρύσιππος κτλ. Anders in Bezug auf Chrystpp Plut. de Stoicor. rep. 9. ]. unten.

<sup>33)</sup> Diog. 84 ὁ μὲν γὰρ Κιττιεὺς Ζήνων καὶ ὁ Κλεάνθης, ὡς ἇν ἀρχαιότεροι, ἀφελέστερον περὶ τῶν πραγμάτων διέλαβον.

<sup>34)</sup> Cic. de Fin. IV, 4 de quibus etsi a Chrysippo maxime est elaboratum, tamen a Zenone minus multo quam ab antiquis. Ab hoc autem quaedam non melius quam veteres, quaedam omnino relicta.

<sup>85)</sup> Cic. de N. D. II, 7 atque haec quum uberius disputantur et fusius, ut mihi est in animo facere, facilius effugiunt Academicorum calumniam; quum autem, ut Zeno solebat, brevius angustiusque concluduntur, tum apertiora sunt ad reprehendendum. Die Richtung seiner Logis bezeichnet einigermaßen Plut. de Stoicor. rep. 8 έλυε δε σοφίσματα, και την διαλεκτικήν ώς τοῦτο ποιείν δυναμένην, έκέλευε παραλαμβάνειν τοὺς μαθητάς.

Täuschungen zu entgehn wissen müsse 86). Ohne Zweifel führte auch schon er die Erkenntnisse auf Wahrnehmungen und diese auf die von der Seele empfangenen Eindrücke gurud 87), deren nabere Beftimmung Pleanthes, Chrysippus u. A. von einander abweichend, unternahmen: ein ficherer Beweis daß fie bei Zeno noch fehlten. Chenfo möchte fich icon bei ibm die Eintheilung ber Borftellungen in alaubliche und nicht glaubliche, zugleich glaubliche und nicht glaubliche und weber glaubliche noch nicht glaubliche 38), gefunden haben. Sie lag ber Untereintheilung ber glaublichen Borftellungen in crgreifbare, d. h. nachweisbare, und nicht ergreifbare zu Grunde, die auf Beno gurudaeführt wird 89). Aber auch hier gehören die naberen Bestimmungen ber folgenden Stoa 40). Dagegen batte ichon Zeno die Zustimmung (συγκατάθεσις) im Unterschiede von dem blos Bahrgenommenen oder Empfundenen, dem freien Willen vorbehalten, und als verschiedene Momente, das Borftellen, die Zustimmung, bas Ertennen und bas Wiffen unterschieden, indem er ihr Berhaltniß zu einander durch bas bekannte Beispiel von der flach ausgeftrecten Sand und von bem fortschreitenden Busammenbrücken ber Finger veranschaulichte 41). Als Abschluß ber Wahrheit aber be-

<sup>36)</sup> Cic. Acad. II, 20 Sapientis autem hanc censet Arcesilas vim esse maximam, Zenoni assentiens, cavere ne capiatur, ne fallatur, videre.

<sup>87)</sup> Sext. E. adv. Math. VII, 230 αὐτὸς οὖν (ὁ Χρύσιππος) τὴν τύπωσιν εἰρῆσθαι ὑπὸ τοῦ Ζήνωνος ὑπενόει ἀντὶ τῆς ἐτεροιώσεως κτλ. vgl. 228. Cic. Acad. I, 11 (sensus) e quadam quasi impulsione, oblata extrinsecus.

<sup>88)</sup> Sext. ib. 242 sqq.

<sup>89)</sup> Cie. Acad. II, 6 . . visum (φαντασία) igitur impressum effictumque ex eo, unde esset, quale esse non potest ex eo unde non esset; id nos a Zenone definitum rectissime dicimus. vgl. c. 24.

<sup>40)</sup> Sext. adv. Math. VII, 258 οι μεν άρχαιότεροι τῶν Στωϊκῶν κριτήριόν φασιν είναι τῆς άληθείας τὴν καταληπτικὴν ταύτην φαντασίαν, οι δε νεώτεροι προσετίθεσαν και τὸ μηδεν έχουσαν ένστημα.

<sup>41)</sup> Cio. Acad. I, 11 sed ad hace quae visa sunt et quasi sensibus accepta, assensionem adiungit animorum, quam esse vult in nobis positam et voluntariam. Visis non omnibus adiungebat fidem, sed iis

zeichnete er die richtige Vernunft <sup>49</sup>), welchen dann Chrysppns n. A. wiederum in seine Bestandtheile zerlegen wollten. An der Ausbildung der stoischen Lehre von den Kategorien, den Schlüssen, den Redetheilen und der Rhetorit scheint Zeno keinen oder nur geringen Theil zu haben. Die Rhetorik konnte ihm nur als Erweiterung oder Anhang der Dialektik gelten, nach dem von Cicero angeführten Gleichnisse, und schwerlich einer besonderen wissenschaftlischen Bearbeitung bedürftig scheinen <sup>43</sup>).

3. An ber Spike der zenonischen Physit scheint der Sat gestanben zu haben, daß alles Wirkende wie alles Bewirkte körperlich sei, mithin die Wirklichkeit auf das Körperliche sich beschränke<sup>44</sup>). Die Wesenheit, d. h. den Grund alles Seienden, nannte er den weder sich vermehrenden noch vermindernden Urstoff <sup>45</sup>). Doch aber war sie ihm

solum quae propriam quandam haberent declarationem earum rerum quae viderentur; id autem visum, quum ipsum per se cerneretur, comprehensibile (καταληπτόν).. sed quum acceptum iam et approbatum esset, comprehensionem appellabat... quod autem erat sensu comprehensum... ut convelli ratione non posset, scientiam cet.—
II, 47 Et hoe quidem Zeno gestu conficiebat; nam quum extensis digitis adversam manum ostenderat, visum, inquiebat, hulusmodi est. Deinde quum paullum digitos constrinxerat, assensus huiusmodi; tum quum plana compresserat pugnumque fecerat, comprehensionem illam esse dicebat... Quum autem laevam manum adverterat et illum pugnum arcte vehementerque compresserat, scientiam talem dicebat.

<sup>42)</sup> Diog. 54 ἄλλοι δὲ τῶν ἀρχαιστέρων Στεικοῦν τὸν ὀρθὸν λόγον κριτήριον ἀπολείπουσιν, ὡς ὁ Ποσειδώνιος ἐν τῷ περλ Κριτηρίου φησίν.

<sup>43)</sup> Cie. Orator 32 Zeno quidem . . . quum sompresserat digitos pugnumque fecerat, dialecticam siebat etusmodi esse; quum autem diduxerat et manum dilatarat, palmae illius similem eloquentiam esse siebat. vgl. de Fin. II, 6.

<sup>44)</sup> Acad. I, 11 discrepabat etiam ab iisdem quod nullo modo arbitrabatur quidquam effici posse ab ea (natura), quee expers esset corporis . . . nec vero aut quod efficeret aliquid aut quod efficeretur, posse esse non corpus. Stob. Ecl. II, 90 ταῦτ' εἶναι φησὶν ὁ Ζήνων ὅσα οὐσίας μετέχει.

<sup>45)</sup> Diog. 150 οὐσίαν δέ φασι τῶν ὄντων ἀπάντων τὴν πρώτην

das Ineinander des an sich leidenden qualitätslosen Stoffes (anows  $\Im \lambda_\eta$ ) und der wirksamen Kraft, d. h. der Gottheit <sup>46</sup>). Die wirksame Kraft und den Grund aller Lebensthätigkeit meinte er im Feuer oder Aether zu entdecken <sup>47</sup>) und ward so veranlaßt auf Heraklits Lehre zurückzugehn. Ihr sich anschließend lehrte er, die Welt entstehe, wenn aus dem Feuer oder kraft desselben die Wesenheit durch die Mittelstusen der Luft und des Wassers, sich versstüßsige und dann das Dichte zur Erde werde, das Lockere zur Luft und endlich wiederum zum Feuer sich verflüchtige <sup>48</sup>). Auch die heraklitische Lehre von dem periodischen Wechsel der Weltbilbung und Weltzerstörung hatte Zeno sich angeeignet <sup>49</sup>). Die nä-

ύλην, ως και Χρύσιππος εν τῆ πρώτη τῶν Φυσικῶν και Ζήνων. bgl. Stob. Ecl. II, 70. I, 322.

<sup>46)</sup> Diog. 134 δοκεῖ δ' αὐτοῖς ἀρχὰς εἶναι τῶν ὅἰων δύο, τὸ ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον. τὸ μὲν οὖν πάσχον εἶναι τὴν ἄποιον οὐσίαν, τὴν ὕλην, τὸ δὲ ποιοῦν τὸν ἐν αὐτῆ λόγον, τὸν θέον τοῦτον γὰρ ὄντα ἀἴδιον, διὰ πάσης αὐτῆς δημιουργεῖν ἕκαστα ... Ζήνων .. ἐν τῷ περὶ Οὐσίας. ib. Monagius. Stob. Eol. I, 178 Ζήνων .. ἐν τῷ περὶ Φύσεως δύναμιν κινητικὴν τῆς ὕλης κατὰ ταὐτὰ καὶ ώσαύτως, ἥντινα μὴ διάφορον πρόνοιαν καὶ φύσιν καλεῖν.

<sup>47)</sup> Cio. Acad. I, 11 statuebat enim ignem esse ipsam naturam, quae quidque gigneret, et mentem atque sensus. II, 41 Zenoni et reliquis fere Stokois aether videtur summus Deus, mente praeditus, qua omnia regantur. 1916. de N. D. II, 9. III, 14. Stob. Ecl. I, 60.

<sup>48)</sup> Dieg. 136 κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν καθ' αὐτὸν ὄντα τρέπειν τὴν πᾶσαν οὐσίαν δι' ἀέρος εἰς ὕδωρ καὶ ὥσπερ ἐν τῆ γονῆ τὸ σπέρμα περιέχεται, οὕτω καὶ τοῦτον σπερματικὸν λόγον ὄντα τοῦ κόσμου, τοι-όνδε ὑπολείπεσθαι ἐν τῷ ὑγρῷ, εὐεργὸν αὐτῷ ποιοῦντα τὴν ὕλην πρὸς τὴν τῶν ἑξῆς γένεσιν εἰτ' ἀπογεννᾶν πρῶτον τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ... λέγει δὲ περὶ αὐτῶν Ζήνων τ' ἐν τῷ περὶ τοῦ Όλου καὶ Χρύσιππος κτὶ. υgl. 142. Stob. Eol. I, 322. 304. 370. 414.

<sup>49)</sup> Stob. Ecl. 1, 414 Ζήνων καλ Κλεάνθει καλ Χουσίππω ἀρεσκει την οὐσίαν μεταβάλλειν οἶον είς σπέρμα είς τὸ πῦρ, καλ πάλιν έκ τούτου τοιαύτην ἀποτελεῖσθαι την διακόσμησιν οία πρότερον ην. Auch bie Unterscheidung des πῦρ τεχνικόν und ἄτεχνον gehört schon dem Zeno, ib. 538. bgl. d. solg. Anm.

beren Beftimmungen gehören auch hier feinen Rachfolgern, wie bem Chrusippus, Bosidonius u. A. Das traftthätige oder künstleris iche Feuer (reguerov noo) mufte ihm mit der Gottheit gufammenfallen; mas aber Beraklit stillschweigend voraussetze, daß es bes Weltbewuftseins theilhaft sei, bas sucht Zeno naber zu beftimmen und zu erweisen, indem er an die Stelle der die Welt befeelenden Rraft die Welt selber fest, b. h. die Wesenheit derselben, und ihr Bernunft zueignet, sofern theils bas Bernünftige (ro doyexov) beffer fei als bas Bernunftlose, theils bem Gangen einwohnen muffe was in den Theilen sich finde 50). Aber nicht ein blos begleitendes Weltbewuftfein foll dem weltbildenden Reuer eignen, sondern ein vorsehendes, d. h. der ewige Gott durch die gange Welt verbreitet, foll Alles hervorbringen (dnulovoyeir) b1). Gegen Zeno's fernere uns nicht erhaltene Bestimmungen bes Begriffs ber Gottheit scheint Arifto's Zweifel gerichtet zu fein, ob Gott ein belebtes Wefen fein könne 52). Wieberum bezeichnet Zeno bie

<sup>50)</sup> Cio. N. D. II, 22 Zeno igitur naturam ita definit, ut eam dicat ignem esse artificiosum ad gignendum progredientem via; censet enim artis maxime proprium esse, creare et gignere. Diog. 156 δοχεῖ δ' αὐτοῖς τὴν μὲν φύσιν εἶναι πῦς τεχνικόν, ὁδῷ βαδίζον εἶς γένεσιν κτλ. — Sext. adv. Phys. IX, 104 καὶ πάμν δ Σήνων φησίν τὸ λογικὸν τοῦ μὴ λογικοῦ κρεῖττόν ἔστιν. οὐδὲν δε γε κόσμου κρεῖττόν ἔστιν λογικὸν ἄρα ὁ κόσμος κτλ. 101 Z. ὁ Κεττιεὺς ἀπὸ Εενοφῶντος τὴν ἀφορμὴν λαβών ούτωσὶ συνερωτῷ κτλ. vgl. Diog. 148. Cic. N. D. II, 8. Alexinus' Gegenargumentation b. Sextus E. l. 1. 108 sqq. Cic. de N. D. III, 9. Diog. 109 sq.

<sup>51)</sup> Cic. N. D. II, 22 Ipsius vero mundi, qui omnia complexu suo coërcet et continet, natura non artificiosa solum, sed plane artifex ab eodem Zenone dicitur, consultrix et provida utilitatum opportunitatumque omnium. I, 14 Zeno autem . . naturalem legem divinam esse censet, eamque vim obtinere, recta imperantem prohibentemque contraria. Diog. 184 τὸ δὲ ποιοῦν τὸν ἐν αὐτῆ (τῆ ῦλη) λόγον τὸν δεόν · τοῦτον γὰρ ἀἰδιον ὅντα διὰ πάσης αὐτῆς δημιουργεῖν ἔκαστα. τίθησι δὲ τὸ δόγμα τοῦτο Ζήνων μὲν ὁ Κ. ἐν τῷ περὶ Οὐσίας, Κλεάν-θης κτλ. υgi. 136. υgi. Seneca Ep. 65 u. A. Artifice a. a. D. 370 f.

<sup>52)</sup> Cicero N. D. I, 14.

Gottheit als bas stets bas Richtige bewirkenbe, bas Eutaegengesetzte abwehrende Naturgeset, als die durch sich selber bewegte, nach Gefeten ber Befaamung (λόγοι σπεφματικοί) wirkende Rraftthätigfeit (&Bic), und ibentificirt fie ober ben Beus, mit bem Beltgeifte und der Borherbestimmtheit, unbeschadet der ihr beigemessenen Borfebung und freien Selbstbeftimmung 58). Auf die verschiedenen Grundäußerungeweisen der einigen göttlichen Urfraft scheint er die verschiedenen Sauptgottheiten ber griechischen Mythologie in einer Auslegung der hesiodischen Theogonie gurudguführen versucht zu baben 84). Für feuerartig ober für einen burchwärmten Sauch (xxevua er 9equor) mußte er wie die Weltseele, so auch die Ginzelfeelen halten, daber für vergänglich, wenngleich den Körper überbauernd 55). Die ihm beigelegte Dreitheilung der Seele 56) ift dunkel, wenn nicht zweifelhaft. Aber wie er auch eingetheilt haben mag, die verschiebenen Thatigkeiten der Seele mußte er auf ein und diefelbe leitende Grundfraft ( ήγεμονικόν) zurückführen 57). Die

<sup>53)</sup> Cic. N. D. II, 22. 32. Diog. 148 οὐσίαν δὲ δεοῦ Ζήνων μὲν φησὶ τὸν ὅλον κόσμον ... ἔστι δὲ φύσις ἔξις ἐξ αὐτῆς κινουμένη κατὰ σπερματικοὺς λόγους κιλ. τgί. 88. 149 sq. — Id. 149 καθ' εἰμαρμένην δέ φασι τὰ πάντα γίνεσθαι Χρύσιππος . . . καὶ Ζήνων. Stob. Ecl. I, 178 (46). τgί. Cic. (51). Lactant. Inst. VI, 1.

<sup>54)</sup> Cic. N. D. I, 14 Idem astris hoe idem tribuit, tum annis, mensibus annorumque mutationibus. Quum vero Hesiodi theogoniam interpretatur, tollit omnino usitatas perceptasque cognitiones decrum cet. vgl. Diog. 147.

<sup>55)</sup> Diog. 157 Ζήνων δὲ ὁ Κ. καὶ . . . πνεῦμα ἔνθερμον είναι τὴν ψυχήν τούτω γὰρ ἡμᾶς είναι ξμπνόους καὶ ὑπὸ τούτου κινεῖσθαι. 156 ταύτην δὲ (τὴν ψυχήν) είναι τὸ συμφυὲς ἡμῖν πνεῦμα. διὸ καὶ σῶμα είναι καὶ μετὰ τὸν θάνατον ἐπιμένειν, φθαρτὸν δ' είναι, τὴν δὲ τῶν ὅλων ἄφθαρτον, ἡς μέρη είναι τὰς ἐν τοῖς ζφοις. υgί. Cio. N. D. III, 14. Tuscul. I, 9 Zenoni Stoico animus ignis videtur. υgί. Plut. philosoph. Plac. IV, 3 al.

<sup>56)</sup> Tertullian. de An. 14.

<sup>57)</sup> Sext. adv. Math. IX, 102 . . καὶ πᾶσαι αι ἐπὶ τὰ μέρη τοῦ οδιου ἐξαποστελλόμεναι θυνάμεις ως ἀπό τινος πηγῆς τοῦ ἡγεμονικοῦ Φείφ. δ. gried. Βρίτοιορδίε. III, 2.

von Zeno angeführten Annahmen über die sentrechte Bewegung des Feners, die Bewegung der Theile der Welt zu ihrem Mittelpumtte, über die Zeit, das Leero u. s. w. müssen wir hier ilbergehn und heben nur noch seine Unterscheidung der Ursache (aërsov) von dem Gewirkten  $(\sigma v \mu \beta \epsilon \beta \eta \varkappa d\varsigma)$  hervor  $(^{57})$ .

4. Die Unbedingtheit ber sittlichen Anforderungen und bag nur bas ihnen Entsprechende Werth an fich habe, ertannte Zeno in Uebereinstimmung mit den Rynifern und mit gleicher Strenge aufs entschiedenste an, entfernte sich aber von ihnen theils in ben näheren Bestimmungen besselben, theils barin, daß er burch Unbahnung der Unterscheidung der außeren und inneren Seite unfrer Bandlungen, für bas fogenannte Gleichgültige einen relativen Berth in dem was dem Naturtriebe angemeffen fei, nachzuweisen unternahm, um fo der roben Berachtung der Sitte zu begegnen. ohne jedoch der Befriedigung der blogen Raturbedurfnisse und den ihr bienenden äußern Gütern mehr als bedingten Werth zuzugestehn. Um ben unbedingten Werth des wahrhaft Sittlichen hervorzuheben, bezeichnete er, nach Borgang ber eretrisch-megarischen Schule, es als das einige, alleinige und einfache Gut, welches eben darum das allein an fich Anzuftrebende und Löbliche sei und mit beffen Erlangung die Glüdfeligkeit aufammenfallen muffe 58). Sie befdrieb

έξαποστέλλονται. bgl. Didymus b. Euseb. Pr. Ev. XV, 20. — Stob. Ed. I, 336 αΐτιον δ' ὁ Ζήνων φησίν είναι δι΄ ὅ · οὖ δὲ αἴτιον συμβεβηκός. και τὸ μὲν αἴτιον σῶμα, οὖ δὲ αἴτιον κατηγόρημα. ἀδύνατον δὲ είναι τὸ μὲν αἴτιον παρεῖναι, οὖ δέ ἐστιν αἴτιον μὴ ὑπάρχειν κτλ.

<sup>58)</sup> Stob. Ecl. II, 156 τὰ μὲν οὖν πολλὴν ἔχοντα ἀξίαν, προηγμένα λέγεσθαι, τὰ δὲ πολλὴν ἀπαξίαν ἀποπροηγμένα, Ζήνωνος ταύτας τὰς τὰς ὀνομασίας θεμένου πρώτου τοῖς πράγμασιν. — Cio. Acad. I, 10 Zeno igitur is erat qui... omnia quae ad beatam vitam pertinerent, in una virtute poneret, nec quidquam aliud numeraret in bonis, idque appellaret honestum, quod esset simplex quoddam et solum et unum bonum. Cetera autem etsi nec bona nec mala essent, tamen alia secundum naturam dicebat, alia naturae esse contraria. His ipsis alia interiecta et media numerabat; quae autem secundum naturam essent, ea sumenda et quadam aestimatione dignanda docebat cet. I, 2 Sive

er als völlige Ginftimmigleit bes Lebens, die fich wieberum als machinderter Abfluß bes Lebens bewähren follte 59). Ginftirmulafeit des Lebens tann aber nur in dem Grade erreicht werben, in welchem es seinerseite mit der übrigen Natur in völligem Ginklang fich findet, - fo scheint schon Zeno erörternd bingugefügt zu haben. wenn auch die näheren Bestimmungen und die weitere Ausführung dem Meanthes, Chryfippus u. a. feiner Rachfolger gehörten 60). Und wiedernm fann vollige Ginftimmigfeit des Lebens nur burch unbebingte Herrichaft der richtigen Bernunft zu Stande kommen, d. h. baburch baf nicht nur unfre Bernunft über unfre eignen Thatiateiten und Zustünde unbedingt herrscht, sondern auch mit der alls gemeinen, b. h. ber die Ratur lenkenben Bernunft zusammenfattt, welche ber Quell des Sittengesetzes, des gebietenden wie des verbietenden. Doch wissen wir nicht, wie weit schon Zeno biese Folgerung gezogen hat. Da nun nach der Lehre der Stoiker, welche wohl ohne Zweifel bis auf Zeno hinaufreicht, die bas ganze Leben hindurch mit sich einhellige beharrliche Stimmung der Seele, aus welcher die sittlichen Wollungen und Handlungen entspringen, Tugend ist, so tann das mahre Gut der Menschen nur in der Tugend bestehn, und fie felbstgenugsam, feiner außeren Gitter bedürfen 61).

enim Zenonem sequare, magnum est efficere ut quis intelligat, quid sit illud vertum et simplex bonum, quod non possit ab hemestate seiungi. 1961. Tusc. III, 6. Dig. 100 sq. Stob. Ed. II, 138.

<sup>59)</sup> Stob. Bel. II, 182 τὸ δὲ τέλος ὁ μὲν Σήνων οὕτως ἀπέδωκε, τὸ ὁμολογουμένως ζῆν· τοῦτο δ' ἐστὶ καθ' ἔνα λόγον καὶ σύμφωνον ζῆν, ώς τῶν μαχομένων ζῷων κακοδαιμονούντων. Cie. de Fin. III, 6. — Stob. Eel. II, 188 τὴν δὲ εὐδαιμονίαν ὁ Ζήνων ὑρίσατο τὸν τρόπον τοῦτον· εὐδαιμονία δ' ἐστὶν εὕροια βίου. vgl. Diog. 88. Sext. Hypot. III, 172. Stob. II, 182.

<sup>60)</sup> Dłog. 87 διόπερ πρώτος ὁ Ζήνων ἐν τῷ περὶ ἀνθρώπου φύσεως τέλος εἰπε τὸ ὁμολογουμένως τῆ φύσει ζῆν, ὅπερ ἐστὶ κατ' ἀρετὴν ζῆν . ἄγει γὰρ πρὸς ταύτην ἡμᾶς ἡ φύσις. ὁμοίως δὲ καὶ Κλεάν-Φης κτλ. vgl. 89. Stob. Ecl. II, 184 bagegen οἱ δὲ μετὰ τοῦτον προσ-διαρθροῦντες οὕτως ἐξέφερον, ὁμολογουμένως τῆ φύσει ζῆν.

<sup>61)</sup> Cic. Tuscul. IV, 15 . . virtus est affectio animi constans

Biewohl aber die Stva keinem Gegenskande der Begehrung Werth an sich zugestehn konnte, sondern nur der darauf gerichteten sittlichen Wolkung und der Kraft der Verwirklichung, so konnte doch schon Zeno den Kynikarn nicht zugebeu, daß das noch nicht zu sittlichem Werthe erhobene schlechthin gleichgültig sei, er suchte vielmehr maßebende Unterschiede zur Bestimmung eines relativen Werthes nachzuweisen, und saud sie in dem Verhältniß des Angestrebten zum ursprünglichen Triebe der Selbsterhaltung; was ihm entspricht wird mit Recht vorgezogen, ist ein noonyuéror, hat eine gewisse Würde und läßt sich als solches nachweisen, d. h. begrinden 62). Weil jedoch Alles was der Selbsterhaltung förderlich ist, gleich ihr selber, nur bedingten Werth hat, so kann es nicht Bestandtheil der Glückseligkeit sein, diese vielmehr lediglich auf der Sittlichkeit der Wollungen und Handlungen bernhen 68). Das Borzuziehende ist

conveniensque . . et ipsa per so, sua sponte, separata etiam utilitate, laudabilis . . . quamquam ipsa virtus brevissime recta ratio dici potest. Stob. Ecl. II, 104 κοινότερον δὲ τὴν ἀρετὴν διάθεσιν είναί φασι ψυχῆς σύμφωνον αὐτῆ περὶ ὅλον τὸν βίον — ib. 102 αἰ δ΄ ἀρεταὶ πᾶσαι καὶ ποητικά ἐστιν ἀγαθὰ καὶ τελικά καὶ γὰρ ἀπογεννιῶσι τὴν εὐσαιμονίαν καὶ συμπληροῦσι, μέρη αὐτῆς γενόμενα. bgl. 94. Diog. 127 αὐτάρκη τ΄ είναί αὐτὴν (τὴν ἀρετὴν) πρὸς εὐσαιμονίαν, καθά φησι Ζήνων καὶ Χρύσιππος κτλ. bgl. 102. Seneca Ep. 9.

<sup>62)</sup> Cio. de Fin. III, 15 itaque quum esset satie constitutum, id solum esse bonum quod esset honestum, et id malum solum quod turpe: tum inter illa quae nihil valerent ad beate misereve vivendum aliquid tamen quo differrent esse voluerunt, ut essent eorum alia aestimabilia alia contra, alia neutrum . . . exortum, quod Zeno προηγμένον, contraque quod ἀποπροηγμένον nominavit . . . Sed non alienum est, quo facilius vis verbi intelligatur, rationem huius verbi faciendi Zenonis exponere. vgi. c. 16. 5. 18. IV, 10. V, 9. Acad. I, 10 (58). Dieg. 85. Stob. Ecl. II, 152 πάντα δὲ τὰ κατὰ φύσιν ἀξίαν ἔχειν, καὶ πάντα τὰ παρὰ φύσιν ἀπαξίαν. (58). vgl. Dieg. 107 (65). — 860b. Ecl. 158 ὀρίζεται δὲ τὸ καθῆκον τὸ ἀκόλουθον ἐν ζωῆ, δ πραχθὲν εὐλογον ἀπολογίαν ἔχει.

<sup>63)</sup> Cio. de Fin. III, 18 ne eorum quidem bonorum, quae nos bona naturae appellamus, frequentia beatiorem vitam fieri, aut magis expetendam aut pluris aestimandam.

ein Angemessenes (xa 9 nxov), eine Bezeichnma die aleichfalls Rono querft einführte (58). Wie hatte aber Dem was den Forderungen. des Lebenstriebes entspricht, irgend ein Werth beigelegt werden tonnen, wenn er ursprünglich auf Lust und Genuk gerichtet ware? Daf bem nicht fo fei, vielmehr ber Gelbfterhaltungstrieb, nicht ber Lufttrieb, ber urspringliche auch ber thierischen Schöpfung fein muffe, hat aller Wahrscheinlichkeit nach schon Zeno zu zeigen unternommen, wenn auch das Rähere barkber einem Buche des Chrusippus entnommen fein mochte 64). Das Borzugiehende ift ein Angemeffenes. wie auch die Nachfolger des Zeno es bezeichneten, und soll sich als solches durch vernünftige Begründung bewähren lassen, jedoch auch in der vegetabilischen und animalischen Schöpfung nachweislich fein 65), fo bak es auf einem bem Menfchen mit diefen Stufen bes. Lebens gemeinsamen Grunde, d. h. bem Triebe zur Selbsterhaltung beruben muß 66). Der Gelbsterhaltmastrieb aber muß auf das bem Wefen Eigenthumliche gerichtet fein, mithin bei'm Denschen auf das ihn auszeichnende Vernunftvermögen, fraft deffen er zu bem vollendet Angeniessenen sich erheben tann und foll; und das ift bas den unbedingten Anforderungen der Bernunft Entsprechende. Die näheren Bestimmungen gehören dem Chrysippus und andren Stoitern. Schon Zeno jedoch betrachtete die Affekte als Beme-

<sup>64)</sup> Diog. 85 την δε πρώτην όρμην φασι το ζφον έσχειν επι το τηρείν εαυτό. — καθό φησιν ο Χρύσιππος εν τῷ πρώτφ περι τελῶν κτλ. 87 διόπερ πρῶτος ο Ζήνων . . τέλος εἰπε τὸ ὁμολογουμένως τῆ φύσει ζῆν κτλ. 3n ber weiteren Ausführung stimmt Cicero de Fin. III, 5 ganz mit Diogenes siberein und hat wahrscheinlich mit ihm aus derselben Onelle geschöhft. vgl. Diog. 168 und folg. Anm. Alex. Aphrod. de An. II, 2.154 seut bem Setbsterhaltungstriebe die Selbstliebe gleich.

<sup>65)</sup> Diog. 107 έτι δὲ καθηκόν φασιν είναι δ προαχθὲν εὕλογόν τιν ἔσχει ἀπολογισμόν, οἰον τὸ ἀκόλουθον ἐν τῆ ζωῆ, ὅπερ καὶ ἐπὶ τὰ φυτὰ καὶ ζῷα διατείνει . . . κατωνομάσθαι δ' οὕτως ὑπὸ πρώτου Ζήνωνος τὸ καθῆκον. κτλ. υgl. Stob. Eol. II, 158 (62).

<sup>66)</sup> Diog. 87 (60) .. δπερ εστί κατ' άρετην ζην' άγει γὰρ πρὸς ταύτην ήμᾶς ή φύσις. Marc. Aurel. VII, 11 τῷ λογικῷ ζώρ ή αὐτή πεὰξις κατὰ φύσιν εστί και κατὰ λόγον. vgl. Sen. Ep. 121.

aungen der vernunftlosen Ratur 67), nannte das Raturgeset ein göttliches und führte es auf die durch die gange natur verbreitete göttliche Bernunft zurud 68). Run muß allerdings ichon das Angemessene ein den Raturgesetzen, mithin auch ein der Beltordnung entsprechendes fein, und das vollendet Angemessene, wofür die Ausdrucke (releior na Inxor und narog Doma) fast unameifelhaft genonischen Gepräges find 69), konnte schwerlich von dem blogen Angemessenen durch etwas Andres unterschieden werden sollen als durch die die Entscheidung leitende Ueberzeugung, vermittelst derfelben in völligem Ginklang mit ber die Welt lenkenden unbedingten fittlichen) Bernunft zu stehn. Rur fo konnte Zeno behaupten, alle Tugend beruhe ausschließlich auf Bernnuft (Bernunftherrichaft), nicht auf Raturel oder Sitte; mahrscheinlich auch daß fie mit dem Biffen zusammenfalle 70). Ebenso wollte er als Mag der Tugend nicht ihre Anwendung, sondern lediglich die innere Beschaffenheit, oder wie wir fagen wurden, die Befinnung, gelten laffen 71). So

<sup>67)</sup> Dieg. 110 δστι δὲ αὐτὸ τὸ πάθος κατὰ Ζήνωνα ἡ ἄλογος καὶ παρὰ φύσιν κίνησις ἢ ὁρμὴ πλεονάζουσα. vgl. Cia. Acad. I, 10. Stab. II, 36. 166 u. A.

<sup>68)</sup> Cic. de N. D. I, 14 (51) aliis autem libris rationem quandam per omnium naturam rerum pertinentem vi divina esse affectam putat. vgl. Rrifche's Forschungen S. 366 ff.

<sup>69)</sup> Zena wird non tam rerum inventor, quam verborum novorum genannt (Cio. de Fin. III, 2. V, 29. 12 u. s. w. vgl. Galen. da Differ. puls. III, 1) und schon Chrysppus hatte ihn gegen diese Beschuldiegung in einer von Diogenes, 122, angeführten Abhanblung zu vertheidigen gesucht. Zudem wäre die entschieden zenonische Lehre vom xassixov mit der Grundlage seiner Cthis ohne Zusammenhang geblieben, wenn nicht abgeschlossen durch das xaroosvaxa als oberfte Stuse besselben.

<sup>70)</sup> Cia. Acad. I, 10 quumque superiores non omnem virtatem in ratione esse dicerent, sed quasdam virtutes natura aut more perfectas: hic (Zeno) omnes in ratione ponebat. Daher mith Tuso. IV, 15 bic Eugenb als reeta ratio bezeichnet. de Fin. III, 7 sola anim sapientia in se tota conversa est: quod idem in cetaris artibus non contingit.

<sup>71)</sup> Cio. Acad. I, 10 nec virtutis usum modo, ut superiores, sed

lange eine Sandlung fich blos als passend rechtfertigen läft, b. b. als entibrechend dem blogen Erhaltungstriebe, nicht aus den fie gebietenden unbedingten Anforderungen der Vernunft und damit aus bem Bewuftfein von ihrer Uebereinstimmung mit der göttlichen Weltvernunft, hervorgegangen ift, hat sie keinen wahrhaft sittlichen Berth, ift ein Mittleres, oder für den Menschen, der sich jur Stufe der Bernunft erheben foll, Gleichaültiges 72), mag fie auch der Erscheinung nach, in der äußeren That, mit der wahrhaft sittlichen übereinkommen. Auch so mußte ichon Reno gelehrt haben, wie menig wir auch entscheiden können, in welcher Weise er die von seinen Rachfolgern weiter ausgeführte Grundlage ber Unterscheidung ber Legalität und Moralität unfrer Sandlungen, ursprünglich ausgeibrochen habe. Ebenso burfen wir annehmen daß die unbedingte Entgegensetzung von Tugend und Lafter, volltommner Bernunftberrschaft und Abfall von der richtigen Bernunft, so wie die Lehren, daß unter den Tugenden und tugendhaften Sandlungen teine Gradverschiedenheiten, teine Zunahme und Abnahme ftatt finde, und daß alle von freier Zuftimmung abhängigen Sandlungen gut oder bose sein müßten, - bei Zeno, wenn auch unentwickelt, sich bereits fanden, gleichwie die von den Bolltommenheiten des Weifen; nicht minder die Biertheilung der Tugenden 78).

ipsum habitum per so esso praeclarum. Rebet Ciccro hier genau, so tann Zeno schwerlich die wahrscheinlich spätere Sonderung von Esis und dia-deois berücksichtigt haben.

<sup>72)</sup> Cio. Acad. I, 10 . . inter rocto factum atque poccatum, officium et contra officium, media locabat quaedam. cot. Cicero scheint in biesem Abschnitt mehr als sonft auf bie ursprüngliche Lehre Zeno's zurrückgegangen zu sein und nähere Bestimmungen ber folgenden Stoa vermieben zu haben.

<sup>78)</sup> Stob. Ecl. II, 198 ἀρέσκει γὰρ τῷ τε Ζήνωνι καὶ τοῖς ἀπ' αὐτοῦ Στωϊκοῖς φιλοσόφοις, δύο γένη τῶν ἀνθρώπων είναι, τὸ μὲν τῶν σπουδαίων, τὸ δὲ τῶν φαύλων καὶ τὸ μὲν τῶν σπουδαίων διὰ παντὸς τοῦ βίου χρῆσθαι ταῖς ἀρεταῖς, τὸ δὲ τῶν φαύλων ταῖς κακίαις.

— Geine Biertheilung ber Tugenden bei Plut. de Stole. repugn. 7.

Ausführlich hatte er in einer eigenen Schrift von den Affekten gehandelt, sie als eine vernunftwidrige und insofern auch der Ratur (des Menschen) widerstreitende Bewegung, oder als einen über seine Bestimmung hinausgehenden Trieb bezeichnet, die jedochdem Willen zu unterwersen und darum zuzurechnen seien, als Folgen falscher Urtheile. Bahrscheinlich fand sich bei ihm auch schon die Biertheilung der Afsette (Furcht und Bekümmernis, Begierde und Lust); vielleicht auch schon Andahnung der Oreitheilung der Geistes- und Willensrichtungen, durch welche sie überwunden werden sollen. Sienn Beschränfung derselben genügte ihm nicht, und er wird wahrscheinlich, gleich seinen Nachsolgern, sie für durchaus verwerslich gehalten haben.

5. Wir wollen nicht mit Polemo 77) fagen, Zeno habe beabsichtigt fremde Lehren zu entwenden, um sie in neuer Bekleidung sich anzueignen, auch nicht mit Andren, er sei Ersinder nicht sowohl neuer Sachen als neuer Worte (69), wohl aber, er sei nicht, gleichwie Plato und Aristoteles, im Stande gewesen, ein aus einem

<sup>74)</sup> Diog. 4 περὶ Παθῶν. id. 110 (67). vgl. Stob. Ecl. II, 86. 160. 166. Cic. Tusa. IV, 6. 21. — Cic. Acad. I, 10 · · · nam et perturbationes voluntarias esse putabat opinionisque iudicio suscipi cet. Tusc. IV, 7 opinatio, imbecilla assensio. Diog. 111 κρίσεις. Plut. virt. mor. 3 τὸ πάθος είναι λόγον πονηρὸν καὶ ἀκόλαστον. — Galen. de Hippocr. et Platon. V, 1 Ζήνων δ' οὐ τὰς κρίσεις αὐτὰς (wie Chryspuble behauptetc), ἀλλὰ τὰς ἐπιγιγνομένας αὐταῖς συστολὰς καὶ λύσεις, ἐπάρσεις τε καὶ τὰς πτώσεις τῆς ψυχῆς ἐνόμιζεν είναι τὰ πάθη. vgl. Bellet III, 133. 3.

<sup>75)</sup> So hatte er ber fiblichen Definition von Bestimmernis: aegritudinem esse opinionem mali praesentis hinzugesügt: ut illa opinio praesentis mali sit recens, Cio. Tusc. III, 81. — Diog. VII, 116 εἶναι δὲ καὶ εὐπαθείας φασὶ τρεῖς, χαράν, εὐλάβειαν, βούλησιν κτλ. vgl. Cio. Tusc. IV, 6.

<sup>76)</sup> Cio. Acad. I, 10 quumque perturbationem animi illi ex homine non tollerent . . . hic omnibus his, quasi morbis, voluit carcre sapientem.

<sup>77)</sup> Diog. 25.

Grundaebanten bervorgewachsenes, organisch gegliedertes Lehrgebanbe zu entwickeln; und was ihm fehlte, hat ber Scharffinn bes Ehrusippus u. A. zu erganzen nicht vermocht. . Ja, so viel ergibt fich aus den dürftigen Rachrichten über Zeno, daß er mit fefter-Sand die Grundlinien zu bem von feinen Nachfolgern ansgebauten fwischen Spfteme gelegt hat. In entschiedener Abtehr von Blato und Ariftoteles, - im beften Salle aus Schen por meitschichtigen und schwierigen Untersuchungen, welche die Gile, mit der er feiner Ethil zustrebte, batte bemmen muffen, - wendet er fich bem Genswalismus zu; zwar nicht dem der Atomiter, und wie hatte er damit seine Ueberzeugung von der Unbedingtheit der sittlichen Anforderungen und Werthgebungen einigen können? fondern bem Durch ihn glaubt er zugleich bem geschenten Intellektualismus ausweichen und im heraklitischen Beariffe vom Weltbewußtsein einen Saltpunkt für feine fittlichen leberzeugungen finden m tonnen.

Rur die Körperwelt in den emigen, stetigen Fluß der Dinge aufzulösen, tonnte er sich nicht entschließen; er mochte fürchten burch ftrenge Durchführung jenes Begriffs in ben Intellektualismus gurudgetrieben ju werden. Dit feinen Gegenfüßlern, den Epitureern, führte er daber alles Seiende auf forperliches Dafein Aber komte er nicht auch wähnen in Heraklits reinem Feuer ein Ineinander von Geist und Körper zu finden? scheint er sich weislich begnügt zu haben Grundpfeiler einer hera-Mitischen Naturlehre hinzustellen, ohne wie seine Nachfolger, an einer ausgeführten Phyfit fich zu versuchen. Logit und Phyfit hatten für ihn nur Werth als mumgänglicher Borban der Ethit; biefer war feine volle Liebe zugewendet. In ihr hatte er im Wefentlichen mit Plato und Ariftoteles fich einigen konnen, mare nicht die Schen por allen boberobpfifchen Brincipien bagmifchen getreten; vielleicht auch die Annahme, es bedürfe bei überhand nehmender Unsittlichteit der Beit, einer größeren Strenge der fittlichen Principien. Go wendete er fich benn ben Rynifern gu, allerdinge, wie wir gefehn, mit sehr bedeutendem Borbehalten. Aber wie die Strenge der sittlichen Anforderungen aufrecht halten, wenn man ihnen den Anhalt an eine unfinnliche intellektuelle Beltordnung entrog. wenn man die Rraft des Geistes lauguete, über der Welt der Erscheinungen binaus Ameckbegriffe zu bilden und in ihr zu verwirt-Wir wollen nicht in Abrede stellen, daß Zeno hier den einzig erdenklichen Ausweg anbahnte. Den Stoff und die Rielpuntte zu unfren Wollungen und Handlungen muß uns, feinen Boraussekungen nach, die Sinnenwelt gewähren; bem sittlichen Bewuftfein bleibt nur übrig, fein Geprage ben finnlichen Antrieben aufzudrücken, einen sinnlichen Stoff sittlich zu formiren. aber bedarf es, fah Zeno ein, einer Bermittelung awischen dem sinnlichen und sittlichen Gebiete; er glaubte fie in dem allen lebenben Wesen gemeinsamen Selbsterhaltungstriebe nachweisen zu konnen, welcher, je nachdem fie einer niederen oder hoheren Stufe angehören, in verschiedener Weise sich zu entwickeln habe. Das ber Selbsterhaltung je einer ber Stufen entsprechende ift bas Angemessene. Naturgemäße und verwirklicht sich in den Thieren, indem sie bem blinden Naturtriebe gehorchen; ihre Selbsterhaltung beschränft fich auf bas Einzelwefen, und mit demfelben und durch daffelbe wird die Art und Gattung erhalten, denen es angehört. Der Menfch foll und vermag die ihm angeborene Bernunft zu bewähren, traft ihrer sich über die sinnlichen Triebe zu erheben; er tann und foll fich bestimmen in Folge der ihm augunglichen Erkenntniß der Gesetze der sittlichen Naturordnung und um ihrer willen. — und doch auch wiederum gemäß der Naturbeftimmtheit, der er, gleich bem Thiere, fich fügen muß. So konnte er fich überzeugt halten, zu ber fofratischen Gleichsetzung von Ertennen und Sittlichkeit zurudgekehrt zu fein und fie durch Rückgang auf den Raturtrieb neu begründet zu haben. Wie weit er fich dabei ber Schwierigkeit bewußt geworben, die Freiheit der Selbstbestimmung mit der unabanderliden Naturtausalität zu einigen, wissen wir nicht; wir werden demnächst sehn, wie die folgende Stoa an der Lösung dieses Broblems fich versuchte.

In der folgenden Entwickelung der ftoischen Lehren unterscheiden wir zwei Spochen, in deren ersterer, den Griechen angehörigen, ein mehr oder weniger umfaffender Ausban des Spftems

angestrebt wird, in der zweiten, vorzugsweise römischen, der praktische Gesichtspunkt überwiegt und Untersuchungen der Logik und Physik nur sporadisch, zur Erklärung der ethischen Bestimmungen, herangezogen werden.

- II. Ausbau bes ftoifden Lehrgebäudes.
- 1. Manner, welche vorzugsweise ihn forberten.

Der hervorragende Theil an diesem Ausbau gehört den nächsften Nachfolgern Zeno's, Rleanthes und vorzüglich dem Chrystppus an.

Rleanthes aus Affos in Lyften foll, wir erfahren nicht wie, nach Athen getommen, in bitterer Armuth burch nächtliche Tagelöhnerarbeit feinen Unterhalt fich zu erwerben gehabt haben, um den Tag über Muße für Beno's Bortrage zu gewinnen 78). Mochte er auch ohne rafche und leichte Beiftesbewegung nur durch Fleiß und Ausdauer zu feinen Leiftungen gelangt fein 79), von poetifcher Begabung zeugt fein Symnus. Bon feinen gahlreichen Schriften erfahren wir faft nur die Titel; unter ben phpfifchen werben eine über Zeno's Physiologie, andre über sinnliche Wahrnehmung und Erklärungen ber Lehren bes Beraklit, über die Zeit. über die Bötter; unter ben ethischen namentlich über den Trieb. über das Angemeffene, über die Luft, über den 3med, über die Tugenden, über die Gesetze und ein Bolititos angeführt. Logischen Inhalts maren wohl nur die Abhandlungen über die Wiffenschaft. über die Meinung, über den Begriff, über Dialettit, über die Rategoremata, über die eigenthümlichen Merkmale, vielleicht auch die vorher angeführte über die finnliche Wahrnehmung, und über das

<sup>78)</sup> Diog. VII, 168 sqq. 170 und bazu Menagius. Seine Arbeitstraft bezeichnete ber Beiname eines zweiten hertules, die Art seiner Arbeit ber eines opearring. vgl. Arisches Forschungen S. 415 ff.

<sup>79)</sup> Diog. 170 ην δε πονεκός μεν άφυης δε και βραδύς ύπερβαλλόντως, daher als övog verspottet. vgl. die dort angeführten Berse Timons und die Worte Zene's bei Diog. 87.

Unlösbare 30). Außerbem wird noch eine Abhandlung über Bertanschung angezogen 81). Auch rhetorische, polemische und literarische Schriften sehlen nicht in dem Berzeichulß. Daß Aleanthes eine möglichst vollständige Uebersicht über das ganze Gebiet der Philosophie zu gewinnen suchte, davon zeugt seine — ob vielleicht im Protreptischs besürwortete? — Sechstheilung derselben, zu welcher er gelangte, indem er die Rhetorik von der Logik, die Politik von der Ethik, die Theologie von der Phhsik sonderte 88). Nachdem er 19 Jahre lang Zeno's Borträge gehört hatte, folgte er ihm, — wir wissen nicht anzugeben wann? — in der Leitung der Schule und starb hochbejahrt, wenn auch die Angabe, er sei 99 Jahre alt geworden, übertrieben sein mag 88). In den ihn betressenden Anekdoten sinden sich Beziehungen zu König Antigonus und zum Akademiker Arkesilas.

Unter den unmittelbaren, seine Lehre ausbildenden Schülern des Zeno (von den eine einseitige Richtung einschlagenden Aristo und Herillus wird später die Rede sein müssen) scheint Sphaerus vom Bosporus, der in Sparta gelehrt, später nach Alexandrien zu Ptolemäus Philopator sich gewendet hatte <sup>84</sup>), eine hervorragende Stellung eingenommen zu haben. Die ihm zugeschriebenen Schriften behandelten theils ähnliche Gegenstände wie die des Kleanthes, theils waren sie gegen die Atomistik gerichtet und gingen in Erörterung der eretrischen Lehren ein, theils beschäftigten sie sich mit der lakonischen Staatsversassung 85), und nicht unwahrscheinlich,

<sup>80)</sup> Diog. 174 sq. ib. Monag. — περί τῆς τοῦ Ζήνωνος φυσιολογίας δύο. περί αἰσθήσεως. τέσσαρα τῶν Ἡρακλείτου ἐξηγήσεις. περί χρόνου. περί θεῶν. — περί ὁρμῆς δύο. περί τοῦ καθήκοντος τρία. περί ἠδονῆς. περί τέλους. περί ἀρετῶν. περί νόμων. πολιτικός. — περί ἐπιστήμης. περί δόξης. περί τοῦ λόγου τρία. περί διαλεκτικῆς. περί κατηγορημάτων. περί ἰδίων. — περί τῶν ἀπόρων.

<sup>81)</sup> Athon. XI, 467, d. 471, b εν τῷ περί μεταλήψεως συγγράμματι. Es scient logisch-grammatischen Inhalts gewesen zu sein.

<sup>82)</sup> Diog. 41.

<sup>88)</sup> Id. 174. ib. Menag. — Lucian. de Macrobiis c. 19.

<sup>84)</sup> Diog. 177 sq. 185. Plutarch. (86) Athen. VIII, 355, a.

<sup>85)</sup> Cio. Tusc. IV, 24 definitiones erant Sphaeri (bit ber fortitudo),

daß seine Lehre auf Aleomenes, der als heranwachsender Jüngling ihn gehört haben soll, dauernd eingewirft habe 86).

And von Perfäus ans Kition, einem andren unmittelbaren Schüler Zeno's, wird eine Anzahl von Schriften angeführt und unter ihnen gleichfalls eine über den lakonischen Staat 87); fast scheint es, als hätten diese Stoiker in ihm oder seiner späteren Entwickelung ein Musterbild ihres Rechtsstaates zu finden oder daran knüpfen zu können geglaubt.

Der hervorragendste Antheil am Ausbau des stoischen Lehrgebändes 38) gehört dem Chrysippus aus Soloe in Lytien 30). In vielen Punkten soll er sich von seinem Lehrer Aleanthes gleich wie von Zeno entsernt haben und Antipater hatte es der Mihe Werth gehalten die Abweichungen von ersterem in einem besonderen Buche zu erörtern 30). Bezeichnend ist das ihm beigelegte an Aleanthes gerichtete Wort: er möge ihm nur die Lehrsäge mittheilen, die Beweise wolle er schon selber sinden 91). Die Vorträge des Kleanthes scheinen ihm dem auch wenig genügt zu haben; noch vor dessen Tode soll er sich von ihm entsernt und geringschätzig über ihn wie über Zeno sich geäußert haben 92). In der ungeheuren Masse

hominis inprimis bone definientis, ut putant Stoloi. — Diog. 178 περί ελαχίστων, πρὸς τὰς ἀτόμους καὶ τὰ είδωλα. Physichen Inhalts war wohl περί στοιχείων. περί σπέρματος. — περί Λακονικής πολιτείας. περί Λυκούφγου καὶ Σωκράτους.

<sup>86)</sup> Plutarch. vita Cleemen. c. 1. p. 805, c.

<sup>87)</sup> vgl. Rrifche S. 437 ff. — Diog. 86 sq.

<sup>88)</sup> εὶ μὴ γὰς ἦν Χρύοιππος, οὐκ ἄν ἦν Στοά, psiegte man zu sagen, Diog. 183 fb. Menag., und wenn die Götter der Dialettif sich bedienten, so müsse es die chrysippische sein; ib. vgl. Athen. VIII, 858, d. Gollius VI, 2.

<sup>89)</sup> vgl. Rriftht S. 445 ff. — Diog. 179 ib. Menag.

<sup>90)</sup> Diog. 179. vgl. Cio. Acad. II, 47. — Antipaters Schrift περί τῆς Κλεάνθους και Χρυσίππου διαφορᾶς, führt Plut. de Stoicor. repugn. c. 4 an.

<sup>91)</sup> Diog. ib.

<sup>92)</sup> Diog. ib. n. 182. Mit Recht wird er wohl als ineginens bezeichnet, ib. 185.

seiner Schriften war ein und berselbe Gegenstand wiederholt besprochen und ihr Umfang durch eine Menge wörtlicher Anfthrungen aus Enrivides u. A. angefchwellt worden 98). Daß er fichs leicht machte täglich fünf hundert Zeilen, wie gesagt wird, zu fdreiben. zeigen die ziemlich zahlreichen Bruchftude aus feinen Büchern 94). Man möchte ihn als Bhilosophen wie als Schriftfteller unfrem Chr. Bolff vergleichen. Wie von ihm gefagt werben tonnte, er habe zuerft in freier Luft Bortrage gehalten 95), verftehe ich nicht. Wann er dem Rleanthes gefolgt fei, wird nicht gefagt, fondern nur, er sei drei und siebenzig Jahre alt, Ol. 143, 3 (209 v. Chr.) gestorben 96) so daß sein Geburtsjahr Ol. 2248/4 (282 v. Chr.) ju fetsen mare. Er konnte baber gang wohl mit Arkefilas und Lakudes verkehrt haben, schwerlich noch mit Rarneades 97). Uebrigen wird nur Bedeutungsloses ober geradezu Ersonnenes aus dem Leben des Chrofindus angeführt. Zu letterem gehören ohne Zweifel die ihm beigelegten Trug- ober Fangschlüffe 28). Der Latalog seiner Schriften bedarf nach fehr ber Bervollständigung, und ber Grund der Anordnung derselben der Anshellung 99).

<sup>98)</sup> Chryfippus foll 805 Bücher verfaßt haben, Diog. 180. vgl. Suid. s. v. Brantl, Gefc. b. Logil I, 407, gablt 894. — Dieg. ib. u. 181.

<sup>94)</sup> Diog. 181 . . . την 1/6εν οὐ κατώς δωσε. vgl. Baguet p. 27 not. Ueber die Schwierigseit des Berständuisses der Bücher des Chr. Kagt Spictetus in Enchirid. 49. vgl. Arrian. Dissort. I, 17. Gasenus (de puls. different. II, 6) wirst ihm Unsunde der griechischen Sprache vor. — s. die noch sehr unvollständige Sammlung s. Bruchstücke b. Baguet de Chrysippi vita, doctrina et reliquits, Lovanii 1822.

<sup>95)</sup> Diog. 185 πρώπος εδάρρησε σχολήν έχειν υπαιδρον εν Δυκείω, πατή Demetrins εν Όμωνύμοις.

<sup>96)</sup> Diog. 184, nach Apollobor. vgl. Suid. Die Angabe bes Lucian in Macrob. 20, er sei 81 Jahre alt geworben, ift bagegen ohne Gewicht.

<sup>97)</sup> Diog. 183. Bas von Aeußerungen bes Karneades über Chryfippus erwähnt wird (lb. 182), seht keine personliche Bekanntschaft vorans.

<sup>98)</sup> Diog. 186. 87.

Unter ben Schillern bes Chrufindus werben Beno aus Darfus 100) und Diogenes aus Babylon ausgezeichnet, erfterer fein Nachfolger auf dem Lehrstuhle, letterer bekannt durch die Gesandtschaft, welche ihn zugleich mit bem Peripatetifer Kritolaus und bem Afabemiker Karnegdes nach Rom führte. Faft möchte man annehmen Athen habe durch die Wahl der Gefandten feine wissenschaftliche Ueberlegenheit über die es Beherrschenden geltend machen wollen; und in der That fanden manche hervorragende Römer durch das neue Bildungsmittel fich lebhaft angezogen, mahrend der alte Rato und die Seinen es als ein Berderben brohendes Uebel betämpften 101). Ohngleich mehr noch als Diogenes und seine Genossen wußte Panatins, der Schüler des Diogenes, Freund des jimgeren Scipio, ber griechischen Philosophie Eingang in Rom zu fichern, und mit ihm möchte die überwiegend praktische Richtung ber ftoifchen Philosophie beginnen, sowie mit Bofibonius, dem Schüler bes Antipater, ber felber wieber Schüler bes Banatius war, die Aneignung akademischer u. a. Elemente. Einige andre

περί τὰς λέξεις καὶ τὸν κατ' αὐτὰς λόγον σύνταξις 1—8. λογικοῦ τόπου πρὸς τοὺς λόγους καὶ τοὺς τρόπους σύνταξις πρώτη. 1—9 λογικοῦ τόπου τὰ τῶν προειρημένων τεττάρων διαφορῶν ἔπτος ὅντα καὶ περιέχοντα τὰ σποράδην καὶ οὐ σωματικάς (Brantl lieft σωματικώς) ζητήσεις λογικάς. Ἡθικοῦ λόγου τοῦ περὶ τὴν διάρθρωσιν τῶν ἠθικῶν ἔννοιῶν σύνταξις πρώτη 1—5. ἡθ. τόπ. περὶ τῶν κοινῶν λόγων κατὰ τὰς ἔκ τούτου συνισταμένας τέχνας καὶ ἀρετάς, συντ. πρώτη 1—8. ἡθ. τόπου περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν σύνταξις πρώτη. Damit bricht bas Berzeichniß ab. Auch Arrian Epiet. II, 17 erwähnt συναγωγὰς und συντάξεις bes Chrystophes, Antipater und Archibemus. vgl. Brantl's Gesch. ber Logit I, 404 ff. Unter ben ethischen Schriften werden auch wiederum grammatische aufgezählt, s. Brantl 407.

<sup>100)</sup> Zeno hatte zwar wenig geschrieben, aber eine große Anzahl von Schülern gebilbet. Diog. VII, 35. Bei Plut. de Exil. 14 und Stob. II, 134 wird er nicht mit ausgeschhrt.

<sup>101)</sup> s. Aber biese Gesandtschaft: van Lynden, de Panaetio Rhodio. 16. 31 aq. — Daß Diogenes bem Chrhstppus nicht auf dem Lehrstuhl nechgesolgt sei, zeigt Krische a. a. D. 360. — vgl. Mommsens römische Gesch. I, 925. 981 f. II, 481.

Stoiler werden noch in diefer Abtheilung gelegentlich zu erwähnen fein.

## 2. Begriffsbeftimmung und Glieberung ber Bhilofophie.

Ueber die verschiedenen Berfuche die genonische Begriffsbeftimmung und Gintheilung der Philosophie naber ober abweichend gu bestimmen, werben wir uns furg fassen konnen. Ohne nach bem Borgange bes Blato und Ariftoteles eine Debuktion au verfuchen, faate man, die Beisheit fei die Biffenschaft von ben göttlichen und menschlichen Dingen, b. h. das vollkommne Gut des Menschen, und Philosophie die Uebung der zureichenden Runft der Tugenden 102). Die Stoifer find also überzeugt daß der Endzweck unfres Dafeins nur burch vollkommne Entwickelung ber höheren geiftigen Thatigfeit, nicht burch Luft und Genug, erreichbar fei, wie biefe auch näher bestimmt werden möchten 108), und dag Tugend ohne Wiffen nicht bentbar fei; vielmehr foll jede Geiftesrichtung gur Tugend ausgebildet werben. Rur wollen fie ben Gelbftzwed des Wiffens und Ertennens nicht anertennen (103), fondern feinen Werth an der aus ihm hervorgehenden Frucht des sittlichen Sandelns messen, in dieser Beziehung augenscheinlich auf Sofrates zurückgehend. Folgerecht unterscheiden fie baber auch drei ben verschiedenen Zweigen entsprechende Tugenden, logische, physische und ethische ma). Jene Dreitheilung der Philosophie aber entnahmen fie gleichzeis tigen Atademifern und Beripatetifern, ohne fie zu begründen 106);

<sup>102)</sup> Plut. plac. procem. . . . την δε φιλοσοφίαν ἄσκησιν (είναι) τέχνης επιτηδείου· επιτήδαιον δ' είναι μίαν και άνωτάτω, την άφειήν. bgl. Chrysipp. b. Plut. Stoicor. repugn. (103. 105) u. Sen. Epist. 89.

<sup>103)</sup> Auch den σχολαστικός βίος (b. h. die δεωρία) will Chryfipp als Endzwed nicht gelten laffen, da er doch wiederum auf ήδεως ζην gerichtet sei, Plut. Stoio. rop. 2.

<sup>104)</sup> Sen. l. l. philosophia studium virtutis est, sed per ipsam virtutem. ib. nec philosophia sine virtute est, nec sine philosophia virtus. Ueber die Dreitheilung der Tugenden in phihfiche, ethische und logische, Plut. Plac. l. l. vgl. Diog. 47.

<sup>105)</sup> Chrysipp. b. Plut. Stoicor. rep. 9 πρώτον μέν οὖν δοκεῖ μοι

fie begnügten fich bas Berhältnig ber Logit und Phyfit jur Ethif au bestimmen. Dag bie Logit gur Unterscheibung bes Bahren vom Falfchen, des Wahrscheinlichen vom Unwahrscheinlichen und jur Erlangung völliger Sicherheit (bes antwror) erforderlich, und mit ihr baber bas Studium ber Philosophie au beginnen, jedoch auch mit ausschließlicher Richtung auf jenen Zweck zu bearbeiten fei 106), darüber maren die Stoiter mit einander einverstanden : nicht fo über das Berhältniß der Physik jur Ethik. Der Physik wiesen die Ginen die dritte, die Andren die zweite Stelle an. fceinen nämlich zwischen ber burch die Burbe bes Gegenftandes bedingten Abfolge und der dem Unterricht angemessenen unterschieden zu haben, fo daß ein und derfelbe die höhere Burbe ber bis jum Begriff der Gottheit vordringenden Bhyfit anerkennen und ihr daher die bochfte Stelle im Spftem anweisen, im Lehrvortrage fie der Ethit voranftellen tonnte 107), wie fcon aus den fpielenden Bergleichungen der philosophischen Disciplinen mit den verschiede-

κατὰ τὰ ὀρθῶς ὑπὸ τῶν ἀρχαίων εἰρημένα, τρία γένη τῶν τοῦ φιλοσόφου θεωρημάτων είναι κτλ.

<sup>106)</sup> Diog. 47. Soxt. adv. Math. VII, 23. — Richt wie bei ben Steptifern, soll die Logit περί πάντων handeln, sondern von dem was für das ὁμολογουμένως ζῆν Noth thue, Chrysipp. h. Plut. Stolc. rep. 10.

<sup>107)</sup> Nach Diog. 40 wird Chrysipp, gleich wie Zeno u. A. zu benen gerechnet, die πρώτον μέν τὸ λογικὸν τάττουσι, δεύτερον δὲ τὸ φυσικὸν καὶ τρίτον τὸ ἢθικόν, und bei Plut. Stoicor. repugn. 9 sagt Chrysipp: δεῖ γὰρ τούτοις (τοῖς φυσικοῖς) συνάψαι τὸν περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν. λόγον κτλ. In a. St. dagegen hatte er gesagt: ,,(δοκεῖ μοι) τάττεσθαι πρῶτα μὲν τὰ λογικά, δεύτερα δὲ τὰ ἢθικά, τρίτα δὲ τὰ φυσικά, τῶν δὲ φυσικῶν ἔσχατος είναι ὁ περὶ τῶν θεῶν λόγος." διὸ καὶ τελετὰς ἡγόρευσαν τὰς τούτων παραδόσεις bgl. d. Anf. b. Cap. Und in dieser Ordnung sühren auch Sext. adv. Math. VII, 22. Seneca natur. Quaest. praes. u. Diog. 39 die Discipsinen aus. Plutarch 1.1. wirst dem Chrysipp vor daß er dennoch τὸν περὶ θεῶν (λόγον) ἔθει προτάττει καὶ προυκτίθησι παντὸς ἢθικοῦ ζητῆματος, ohne Zweisel aus didastischen Gründen; und edendaselbst heißt es geradezu: ὁ Χρύσιππος οδεται δεῖν τῶν λογικῶν πρῶτον ἀκροᾶσθαι τοὺς νέους, δεύτερον δὲ τῶν ἢθικῶν, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν φυσικῶν κτλ.

Gefd. d. gried. Philosophie. III, 2.

nen Beftandtheilen des lebenden Wefens, oder des Gies, oder eines eingehegten wohlbestellten Actere fich ergibt 108). So menn man die Phyfit der Seele oder dem Gelben des Cies, die Ethit dem Rleifche oder dem Weißen des Gies verglich, wollte man die den göttlichften Theil der Bhilosophie enthaltende Physit bevorzugen (108); mogegen Andre umgekehrt bie Ethit der Scele ober bem Gidotter verglichen und in einem andren Gleichniffe die Phyfit den Baumen, die Ethif ben Früchten 109), mahrend in biefen verschiedenen Gleichniffen bie Logit als Fleisch und Sehnen, als Schale bes Ei's und als Umzäumung bes Ackers gefaßt wird. Sie wollten die Physik voranstellen, wie sie ja auch der Zeit nach die erfte ber Wiffenschaften gemefen und weil man über das Bange (nepi των όλων) sich verständigt haben muffe, bevor man zu dem Befonderen und bem bem Menschen Eigenthümlichen fich wende. Andre dagegen begannen mit der Ethik als dem Nothwendigen und unmittelbar auf die Glückfeligkeit Bezüglichen, mit Berufung auf Sofrates 110). Noch Andre icheinen, vielleicht um diefer Schwierigkeit zu entgehn und ohne an die Dreitheilung sich zu binden, aus allen drei Theilen aufammengefagt zu haben, mas zur Löfung des jedesmal porliegenden Broblems für erforderlich gehalten ward 111). Der Sechstheilung des Rleanthes ift schon vorher erwähnt worden (81).

<sup>108)</sup> Diog. 40. Sext. Math. VII, 22 sq.

<sup>109)</sup> Sext. ib. 18. So aud Posidonius (ib. 19), der jedoch befürwortete: τὰ μὲν μέρη τῆς φιλοσοφίας ἀχώριστά ἐστιν ἀλλήλων. vgl. Diog. 40.

<sup>110)</sup> Sext. l. l. 20 sq.

<sup>111)</sup> Diog. 39 ταῦτα δὲ τὰ μέρη ὁ μὲν Ἀπολλόδωρος τόπους καλεῖ, ὁ δὲ Χρύσιππος καὶ Εὔδρομος εἴδη, ἄλλοι γένη. 40 καὶ οὐθὲν μέρος τοῦ ἔτέρου ἀποκεκρίσθαι, καθά τινες αὐτῶν φασίν, ἀλλὰ μεμίχθαι αὐτά, καὶ τὴν παράδοσιν μικτὴν ἐποίουν. 41 ἄλλοι δ΄ οὐ τοῦ λόγου ταῦτα μέρη φασίν, ἀλλ΄ αὐτῆς τῆς φιλοσοφίας, ὡς Ζήνων ὁ Ταρσεύς.

## 3. Die Logit ber Stoiter.

Den Anfangen berfelben, wie wir fie bei Beno finden. ideint Rleanthes wenig Erhebliches hinzugefügt zu haben. Chryfippus unternahm mit unfäglicher Beitläufigkeit einen möglichft vollftanbigen Ausbau, junächst wohl um der Kritit der neueren Afademie Widerstand leisten zu können 112). Es lassen sich gegen 324 grokentheils logische Schriften besselben nachweisen 118), in benen er ein und denfelben Gegenstand in einer Mehrzahl von Büchern und ficher auch mit mannichfaltigen Wiederholungen bearbeitete. Doch werden auch vom Diogenes aus Seleukia, von Antipater und Bofibonius logische Schriften angeführt 114). Die Unterscheidung ber Rhetorit von der eigentlichen Logit oder Dialettit (letteren Ausbruck scheinen fie fich für die Logif in ihrer Sonderung von der Rhetorif bedient zu haben), nach der blogen Berschiedenheit ber fortlaufenden oder durch Frage und Antwort geführten Rede 115), zeigt wie die Dialektif in burchgängiger Beziehung auf die Rebe behandelt werden follte. Doch wollten fie im Gegensatz gegen bie Beripatetifer, nicht gegen Ariftoteles felber, die Logit für tein bloges Werkzeug, sondern für einen Theil der Philosophie gehalten wif-Die von der Rhetorik gesonderte Dialektik, d. h. die Wiffenschaft von Dem was mahr oder falsch oder keins von beiden fei, ward, wenn auch nicht von allen Stoitern, durch die Lehre von ber Entstehung und Fortbildung der Vorftellungen eingeleitet, oder wie sie es ausdrückten, durch die Lehre von den Ranones und Rri-

<sup>112)</sup> Cio. Nat. Deor. II, 7 Atque haec quum uberius disputantur et fusius . . . facilius effugiunt Academicorum calumniam.

<sup>113)</sup> Prantl, Beidichte ber Logit I, 407.

<sup>114)</sup> Prantl ib. 408 f.

<sup>115)</sup> Seneca Ep. 89. Diog. 41. 42. Schon Beno: rhetoricam palmae, dialecticam pugni similem esse dicebat, Cic. Fin. II, 6. bgl. Orat. 23.

<sup>116)</sup> Schol. in Arist. 140, b, 3. vgl. Philop. in Annal. pr. IV, a. Alex. ib. 2, a, bei Pranti 409 f. 29. 80.

terien 117). Die Rhetorik können wir hier ganz wohl außer Acht lassen. Die uns von Diogenes (42 f.) erhaltene Disposition zeugt einigermaßen von Anlehnung an Aristoteles. Die eigentliche Dialektik zersiel dann in die Lehre von der Bezeichnung, d. h. in Grammatik, welche auch Poëtik und Theorie der Musik in sich begriff, und in den Abschnitt von dem Bezeichneten, d. h. von dem durch die vernunskschie Einbildung (Phantasie) Ergriffenen, einem Mittleren zwischen Ding und Gedanken, dem Unkörperlichen, wie wir demnächst sehen werden (142). Dieser Abschnitt enthielt die Lehren vom Begriff, Urtheil und Schluß, und diese Logik im engeren Sinne des Worts ward wahrscheinlich durch die Kategorienlehre eingeleitet oder abgeschlossen. Die Wenge fernerer Untereintheilungen ist uns nicht ausbehalten worden 118).

## a. Die pinchologische Grundlegung.

1. In dem grundlegenden Theile der Dialektik soll gezeigt werden, wie die Wahrnehmungen der Einzeldinge (τυγχάνοντα) zu

<sup>117)</sup> Diog. 41 τὸ δὲ λογικὸν μέρος φασὶν ἔγιοι εἰς δύο διαιρεῖσθαι ἔπιστήμας, εἰς ἡπορικὴν καὶ διαλεκτικήν τινὲς δὲ καὶ εἰς τὸ ὁρικὸν εἰδος, τὸ περὶ κανόνων καὶ κριτηρίων. ἔγιοι δὲ τὸ ὁρικὸν περιαιροῦθιν.
τὸ μὲν οὖν περὶ κανόνων καὶ κριτηρίων παραλαμβάνουσι πρὸς τὸ τὴν ἀλήθειαν εὐρεῖν ἐν αὐτῷ γὰρ τὰς τῶν φαντασιῶν διαφορὰς ἀπευθύνουσι. καὶ τὸ ὁρικὸν δὲ ὁμοίως πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας διὰ γὰρ τῶν ἐννοιῶν τὰ πράγματα λαμβάνεται. 49 ἀρέσκει τοῖς Στωϊκοῖς τὸν περὶ φαντασίας καὶ αἰσθήσεως προτάττειν λόγον. κτλ. Μις eine etwas andre Stellung scheinen bie Borte ib. 43 zu beuten: καὶ τὸν μὲν τῶν σημανομένων εἰς τε τὸν περὶ τῶν φαντασιῶν τόπον καὶ τὸν ἐκ τούτων ὑφισταμένων λεκτῶν κτλ. τοςί. folg. Μππ.

<sup>118)</sup> Diog. 43 την διαλεκτικήν διαιρείσθαι είς τε τον περί των σημαινομένων και της φωνής τόπον και τον (117). 62 τυγχάνει σ΄ αυτη, ως ο Χρύσιππος φησι, περί σημαίνοντα και σημαινόμενα. Seneca Ep. 89 διαλεκτική in duas partes dividitur, in verba et significationes, i. e. in res quae dicuntur et vocabula quibus dicuntur. Ingens deinde sequitur utriusque divisio. Die Angaben des Diogenes (43 aqq. 65 aqq.) über diese ingens divisio sind sehr verworten.

bem herrschenden Theile der Seele, der Bernunft gelangen, d. h. wie bie Einzelvorstellungen zum Allgemeinen allmählig sich fort- und ausbilden und wie fie nach ficheren Rriterien zu beurtheilen feien. Die Stoifer gingen bavon aus, daß die Seele einer unbeschriebenen Tafel gleich, alle ihre Borftellungen durch die Sinne empfange 119). Die Borftellung, fagten fie, fest eine organische Affektion (nd-Jos) und biefe eine wirkende Urfache oder ein Borftellbares (wavταστόν) voraus, mag ihr, wie Rleanthes meinte, ein torperlicher Eindruck (τύπωσις εν ψυχή), oder wie Chrysippus Zeno's Behauptung verftand, eine bloße Beränderung (eregoiwois) zu Grunde liegen 120). Jedoch nicht aus jeder Affektion, lehrten fie, entwickele fich eine Borftellung mit entsprechendem Bilbe: mo biefes fehle. bleibe fie eine bloge Zudung (έλκυσμός), welche, jedoch nicht durchgangig, als Phatasma bezeichnet marb. Schon bei ber Borftellung follte bas leitende Bernunftvermögen fich wirtfam erweifen, nur nicht als Selbftthätigkeit, sondern in Bezug auf Einwirkung der Objekte, oder der innern Affektionen, die ja auch Borftellungen hervarrufen fonnen 121). Je nachdem die Bilber von wirklichen Gegenständen er-

<sup>119)</sup> Plut. Plac. IV, 11. vgl. Cic. Acad. I, 11.

<sup>120)</sup> Plut. Plac. IV, 12 nach Chrysipp. vgl. commun. not. 47. Diog. 50. — Sext. Matth. VII, 228. Recanthes bediente sich des Gleichnisse eines Siegeleinbrucks in Bachs. Χρύσιππος δὲ ἄτοπον ἡγεῖτο τὸ τοιοῦτον, zur Bermeidung der Annahme einer Gleichzeitigkeit verschiedener Eindrücke, Sext. ib. vgl. 371. VIII, 400. Diog. 50. 45. Sext. VII, 230 (Χρύσιππος) οὖν τὴν τύπωσιν εἰρῆθαι ὑπὸ τοῦ Ζήνωνος ὑπενόει ἀντὶ τῆς ἐτεροιώσεως.

<sup>121)</sup> Plut. Plac. IV, 124 πάθος έν τῆ ψυχῆ ἀπ' οὐδενὸς φανταστοῦ γενόμενον . . . διάκενος έλκυσμός . . . φάντασμα. υgί. Sext. Math. VII, 241 ἡ φαντασία γίνεται ἤτοι τῶν ἐκτὸς ἢ τῶν ἐν ἡμῖν παθῶν, ὅ δὴ κυριώτερον διάκενος έλκυςμὸς κτλ. υgί. 245. Diog. 50 φάντασμα . . . δόκησις διανοίας οἴα γίνεται κατὰ τοὺς ὕπνους, und ἡο lonnte c8 bet φαντασία wiederum subsumirt werden, υgί. Ritter III, 548. — Sext. Math. VII, 238 φαντασία οὐδὲ περὶ τῷ τυχόντι μέρει τῆς ψυχῆς γίνεσθαι . . . συμβέβηκευ, ἀλλὰ περὶ τῆ διανοία μόνον καὶ τῷ ἡγεμονικῷ. — Cinige Stoifer sudsten den Cinwendungen zu begegnen, indem sie b. Μ. ἐν ψυχῆ sinzussigned τὸς ἐν ψυχῆ sinzussigned τὸς ἐν ψυχῆς sinzussigned τος ἐν ἡγεμονικῷ, απότε

zeugt werden und mit ihnen übereinstimmen, d. h. alle Eigenschaften berfelben wiedergeben, oder ohne Ueberlegung zufällig entstanden find. wie im subjektiven Bahn, ift die Borftellung eine zu ergreifende ober nicht zu ergreifende (καταληπτική od. ακαταλ.). Die zu ergreifende foll bem Gegenftande in all feinen Ginzelheiten entfprechen, fo bag Die Entstehung von einem nicht Wirklichen ohnmöglich wäre. Jedoch auch die nicht ergreifbaren Borftellungen follen noch von den blogen Ructungen fich unterscheiben, und bie Gegenftanbe, nur unrichtig aufgefaßt, mit ihnen ausammentreffen; daher sie benn auch unter ben mahren Borftellungen aufgeführt, die Traumvorftellungen dagegen für objektlofe Gebilde ber subjektiven Phantafie gehalten werden 122). Hieran knüpft fich eine schon von Zeno angebahnte Unterscheidung alaublicher und nicht glaublicher, zugleich glaublicher und nicht glaublicher, weder glaublicher noch nicht glaublicher Vorftellungen, und wiederum wahrer und unwahrer, zugleich wahrer und unwahrer, weder mahrer noch unwahrer. Glaublich follen fie fein, menn sie eine glatte Bewegung (Lecor xivnua) in der Seele hervorrufen. wahr, wenn ihnen eine wahre Behauptung (xarnyogia) ent-

<sup>(</sup>γλαφυρώτερον) burch Unterscheibung zweier Bedeutungen von ψυχή, im engeren Sinne τὸ ἡγεμονικόν, und serner (239) κατὰ πεῖσιν, im Unterschiede von κατ' ἐνέργειαν. 241 [ἦτοι κατὰ τὴν ἐκτὸς προσβολὴν (τὴν πεῖσιν γίνεσθαι) ἢ κατὰ τὰ ἐν ἡμῖν πάθη.

<sup>122)</sup> Sext. Math. VII, 244 ἀληθεῖς μὲν οὖν εἰσιν ὧν ἔστιν ἀληθη κατηγορίαν ποιήσασθαι κτλ. 247 τῶν δὲ ἀληθῶν αἱ μέν εἰσι καταληπτικαὶ αἱ δὲ οὖ οὐ καταληπτικαὶ μὲν αἱ προσπίπτουσαὶ τισι κατὰ πὰθος . . . . ἔξωθεν καὶ ἐκ τύχης οὕτω συμπεσοῦσαι. 248 καταληπτικὴ δὲ ἐστιν ἡ ἀπὸ ὑπάρχοντος καὶ κατ' αὐτὸ τὸ ὑπάρχον ἐναπομεμαγμένη καὶ ἐναπεσφραγισμένη, ὁποία οὐκ ᾶν γένοιτο ἀπὸ μὴ ὑπάρχοντος (vgl. VIII, 10. 85. 88. XI, 220. Cio. Tubo. I, 7). Als οὐ καταληπτικαὶ werben (249) αἱ ἐπὶ τῶν μεμηνότων απαξήθητι. Bie beim Abbrud eines Siegels (251) οὕτω καὶ οἱ κατάληψιν ποιούμενοι τῶν ὑποκειμένων πᾶσιν ὀφείλουσι τοῖς ἰδιώμασιν αὐτῶν ἐπιβάλλειν. vgl. 402. 425. Hypot. II, 4. III, 242. Diog. 46. 50. 54. Cio. Acad. II, 11 comprehensibile, comprehensio. Doğ wirb hier jene Forberung etwas befchtänit: comprehensio . . . vera, non quod omnia quae essent in re comprehenderet, sed quis nihil quod cadere in eam posset, relinqueret.

fpricht 128). Die Glaublichkeit scheint sich also schon durch innere Affektion (Bewegung), die Bahrheit durch einen Denkatt erweisen ju follen. Aus der Bahrnehmung wird Erinnerung, aus diefer Erfahrung abgeleitet, und die ergreifbare Borftellung auf Buftimmung bes Dentens jurudgeführt, die theils unmittelbar theils durch dentende Bermittelung erfolge. Bon letterer werden Achulichkeit. Analogie, Umftellung, Bufammenfetung und Entgegenfetung 124), außerdem Uebergang und Beraubung, angeführt. Durch Naturbeftimmtheit foll Gerechtes und Gutes gedacht, alfo, wenn der Bericht zuverläßig ift, nicht unmittelbar ergriffen, solches vielmehr auf bas sinnlich Wahrnehmbare beschränkt werden 125); bie Wahrnehmung der Sinne felber wird auf einen zu ihnen vordringenben Sauch des Lenkenden, der Bernunft, guruckgeführt 126). Chrhfippus ober andre Stoiter biefe vorausgefeste Bechfelbeziehung amischen Empfindung und Vernunft irgend naber zu bestimmen versucht haben, müffen wir dahin gestellt fein laffen. Gben fo, wie fie den Unterschied von Vorannahmen (προλήψεις) und Gedanken (erroca) fagten. Erftere follten fich fcon in ben erften fieben Jahren des kindlichen Alters entwickeln, und werden beschrieben

<sup>123)</sup> Sext. Math. VII, 244 sqq. vgl. Ann. 122.

<sup>124)</sup> Plut. Plac. IV, 11. — Diog. 52 ή δὲ κατάληψις γίνεται κατ΄ αὐτοὺς αὐσθήσει μέν (bes Empfunbenen) .. λόγω δὲ τῶν δι' ἀποδείξεως συναγομένων ... τῶν γὰρ νοουμένων τὰ μὲν κατὰ περίπτωσιν ἐνοήθη, τὰ δὲ καθ' ὁμοιότητα, τὰ δὲ κατ' ἀναλογίαν, τὰ δὲ κατὰ μετάθεσιν, τὰ δὲ κατὰ σύνθεσιν, τὰ δὲ κατ' ἐναντίωσιν Cic. Fin. III, 10 (nach Diogenes bon Seleutia) cumque rerum notiones in animis fiant, si aut usu aliquid cognitum sit, aut coniunctione, aut similitudine, aut collatione rationis (burch leteters boni notitia). Achulich Sextus Math. IX, 393 sq. κατ' ἐμπέλασιν τῶν ἐναργῶν κτλ. a. a St. κατὰ περίπιωσιν.

<sup>125)</sup> Diog. 53 nach Angabe von Beispielen für die vorher angeführten Arten der Bermittelung: νοείται δὲ καὶ κατὰ μετάβασίν τινα, ώς τὰ λεκτὰ καὶ ὁ τόπος. φυσικῶς δὲ νοείται δίκαιόν τι καὶ ἀγαθόν· καὶ κατὰ στέρησιν, οἶον ἄχειρ. — 52 καὶ ἡ ἐνέργεια δὲ αἴσθησις καλείται.

<sup>126)</sup> Diog. 52 αΐσθησις .. τὸ τ' ἀφ' ἡγεμονικοῦ πνεῦμα ἐπὶ τὰς αἰσθήσεις διῆκον κτλ.

als naturgemäß fich entwickelnde Auffassungen bes Allgemeinen 127). fo daß, wenn fie überhaupt noch bon ben Bedanten unterschieden werben follen, jene als naturbeftimmt, diefe als Anlage zur methodischen oder wissenschaftlichen Entwickelung berselben gefaßt merben müßten 128). Redoch ward schwerlich ein solcher Unterschied inne gehalten. Un der Allgemeinheit hatten beide Theil (127). So redete Chrysippus von eingepflanzten Borannahmen bes Guten und Bofen, die ale folche auf ben borber angeführten naturbeftimmten Affociationen der Vorstellungen beruhen würden, mahrend Andre fie unmittelbarer auf eine Bernunftthätigkeit, d. h. wohl die Entwickelung jener, zurückführten 129); und wenn auch diese collatio rationis durch naturbeftimmte Affociation ju Stande tommen follte, fo wurde doch die Entwickelung in ber Ethit ein wiffenschaft= liches Berfahren voraussetzen. So follte benn wohl die leitende Bernunftthätigkeit in verschiedenen Abstufungen sich wirkfam erweifen; nur die Empfindung ift das ohne ihr Ruthun unmittelbar uns Angethane; die daraus gebildete gegenftändliche Wahrnehmung bedarf ichon der Zustimmung 180), sofern sie eine ergreifbare Bor-

<sup>127)</sup> Plut. Plac. IV, 4 ὁ δὲ λόγος . . ἐχ τῶν προλήψεων συμπληροῦσθαι λέγεται κατὰ τὴν πρώτην εβδομάδα. Doch sollte erst um bas vierzehnte Jahr die Bernunst sich recht entwicken, Stod. Ecl. I, 792. Diog. 54 ἔστι σ΄ ἡ πρόληψις ἔννοια φυσική τῶν καθόλου. Plut. commun. not. 3 sqq. will zeigen, daß die Stoiter παρὰ τὰς ἐννοίας καὶ τὰς προλήψεις τὰς κοινὰς þhilosophirten. Stod. Floril. IV, 236. Mein. Χρύσιππος τὸ μὲν γενικὸν ἡδὺ νοητόν, τὸ δὲ εἰδικόν καὶ προσπίπτον ἦδη (ἡδὺ) αἰσθητόν. Seneca Epist. 117 Multum dare solemus praesumptioni omnium hominum cet.

<sup>128)</sup> Plut. Plac. IV, 11, 3 τῶν ἐννοιῶν αἱ μὲν φυσικαὶ γίνονται κατὰ τοὺς εἰρημένους τρόπους καὶ ἀνεπιτεχνήτως, αἱ δ' ἤδη δι' ἡμετέρας διδασκαλίας καὶ ἐπιμελείας. αὖται μὲν οὖν ἔννοιαι καλοῦνται μόναι, ἐκεῖναι δὲ καὶ προλήψεις. Diog. 51 καὶ αἱ μὲν (τῶν φαντασιῶν) εἰσὶ τεχνικαὶ αἱ δὲ ἄτεχνοι.

<sup>129)</sup> b. Plut. Stoic. rep. 17 τὸν περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν λόγον . . . μάλιστα τῶν ἐμφύτων ἄπτεσθαι προλήψεων. — Cic. Fin. III, 10 collatione rationis . . . boni notitis facts est (122).

<sup>130)</sup> Sext. Math. VIII, 397 . . καταληπτικής φαντασίας συγκα-

stellung werden foll, auch so lange sie nur noch unmittelbar (\*axà nsqinxwoir) ergriffen wird (\*\frac{124}{2}). Ebenso verhält sichs mit den ersten Arten der Berbindungen der aus den Wahrnehmungen abzeleiteten Vorstellungen; sie kommen zwar durch eine naturbestimmte Association zu Stande, können jedoch gleichfalls ein bestätigendes Bewußtsein schwerlich entbehren (1\dangle 1.2\dangle 1.2\dangl

τάθεσις, ήτις διπλοῦν ἔοιχεν είναι πρᾶγμα, καὶ τὸ μέν τι ἔχειν ἀκούσιον, τὸ δὲ ἐκούσιον καὶ ἐπὶ τῆ ἡμετέρα κρίσει κείμενον. τὸ μὲν γὰρ φαντασιωθήναι ἀβούλητον ἡν, καὶ οὐκ ἐπὶ τῷ πάσχοντι ἔκειτο ἀλὶ' ἐπὶ τῷ φαντασιοῦντι τὸ οὐτωσὶ διατεθήναι ... τὸ δὲ συγκαταθέσθαι τούτω τῷ κινήματι ἔκειτο ἐπὶ τῷ παραδεχομένω τὴν φαντασίαν. υgί. VIII, 10 Diog. 49 (παὰ Diolles bem Magnefier) προηγεῖται γὰρ ἡ φαντασία, είθ' ἡ διάνοια ἐκλαλητικὴ ὑπάρχουσα ὁ πάσχει ὑπὸ τῆς φαντασίας. υgί. 51. Plut. Stoic. rep. 47 τὴν φαντασίαν βουλόμενος (ὁ Χρύσιππος) οὐκ οὕσαν αὐτοτελῆ τῆς συγκαταθέσεως αἰτίαν ἀποδεικνύειν, είρηκεν ὅτι κιλ. Clo. de Fato 19 (παὰ ⑤της) visum obiectum inprimet illud quidem et quasi signabit in animo suam speciem, sed assensio nostra erit in potestate. υgί. Acad. I, 11. II, 12.

<sup>181)</sup> Diog. 42 και τὸ ὁρικὸν δὶ ὁμοιως (προσλαμβάνουσι) πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας τοὰ γὰρ τῶν ἐννοιῶν τὰ πράγματα λαμβάνεται (117). 51 τῶν δὲ αἰσθητικῶν ἀπὸ ὑπαρχόντων μετὰ είξεως καὶ συγκαταθέσεως γίνονται . . . αὶ μὲν οὖν λογικαὶ (φαντασίαι) νοήσεις εἰσίν.

<sup>182)</sup> Diog. 47 αὐτήν τε τὴν ἐπιστήμην φασὶν ἢ κατάληψιν ἀσφαλῆ, ἢ ἔξιν ἐν φαντασιῶν προσδέξει ἀμεταπτῶτον ὑπὸ λόγου οὐκ ἄνευ δὲ διαλεκτικῆς θεωρίας τὸν σοφὸν ἄπτωτον ἔσεσθαι ἐν λόγφ. 53 κατὰ περίπτωσιν μὲν οὖν ἐνοήθη τὰ αἰσθητά. Stob. Eolog. II, 128 εἰναι δὲ

gelangten Begriffen reben nur neuere Stoiker <sup>183</sup>); bie älteren scheinen in dieser Beziehung sich dem Aristoteles genähert und gleich ihm nur das Bermögen zu ihrer Entwickelung zugegeben zu haben, freilich mit dem großen Unterschiede daß ihr Bernunstwers mögen immer ein den durch Wahrnehmung und Borstellungen gezgebenen Stoff formirendes, nicht freithätig schaffendes, blieb. Dens noch legten sie auf die Dialektik so großes Gewicht (<sup>182</sup>), und schon Zeno deutete die Steigerung der vorläusigen Annahme zur unerschütterlichen Ueberzeugung durch das bekannte Gleichniß an, welsches die Wahrnehmung mit den ausgestreckten Fingern, die Zustimmung mit der geschlossenen Hand, den Begriff mit der Faust, die Wissenschaft mit der Zusammendrückung der einen Faust durch die andre bezeichnete <sup>184</sup>).

2. Was aber sollte der wissenschaftlichen Erkenntniß zu Grunde liegen und durch welche Kriterien die Wahrheit derselben erkannt werden? Die Stoiker faßten die Beantwortung beider Fragen in Eins zusammen und Chrysippus bezeichnete sinnliche Wahrnehmung und ergreifbare Vorstellung als die Kriterien, konnte jedoch unter ersterer, wenngleich er sie ausdrücklich auch auf die inneren Zustände nicht nur der Freude u. s. w., sondern auch auf die sittlichen und unsittlichen ausdehnte 135), in ihrer Sonderung von letzterer, nur die erste Grundlage unsere Erkenntnisse, nicht ein Kennzeichen ihrer Wahrheit verstehn und scheint in a. St. auch nur die ers

την έπ. κατ. ἀσφαλη και ἀμετάπτωτον ὑπὸ λ. ἐτέραν δὲ ἐπιστήμην σύστημα ἐξ ἐπιστημῶν τοιούτων, οἶον ἡ τῶν κατὰ μέρος λογικὴ ἐν τῷ σπουδαίω ὑπάρχουσα· ἄλλην δὲ σύστημα ἐξ ἐπιστημῶν τεχνικῶν ἐξ αὐτοῦ ἔχον τὸ βέβαιον, ὡς ἔχουσιν αὶ ἀρεται ἄλλην δὲ ἕξιν φαντασιῶν δεκτικὴν ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου, ῆν τινά φασιν ἐν τόνω καὶ δυνάμει κεῖσθαι.

<sup>183)</sup> Sen. Ep. 120. Cicero (124) wohl schwerlich.

<sup>134)</sup> Cic. Acad. II, 47 (41).

<sup>135)</sup> b. Plut. Stoic. rep. 19 ,,οὐ γὰρ μόνον τὰ πάθη ἔστιν αἰσθητὰ σὺν τοῖς εἴδεσιν, οἶον λύπη καὶ φόβος καὶ τὰ παραπλήσια, ἀλλὰ καὶ κλοπῆς καὶ μοιχείας καὶ τῶν ὁμοίων ἔστιν αἰσθέσθαι ... καὶ φρονήσεως καὶ ἀνδρείας καὶ τῶν λοιπῶν ἀρετῶν.

greifbare Borftellung als Kriterium ber Wahrheit gufgeftellt zu haben. Schon por ihm hatte Boëthus fich damit nicht begnügen wollen und an die Stelle derfelben Beift, finnliche Bahrnehmung, Strebung und Wiffenschaft geftellt, - eine freilich schwerlich ju rechtfertigende Biertheilung. Beffer wohl wenn andre alte Stoiter, nach dem Zeugnisse des Bosidonius, der richtigen Bernunft die lette Entscheidung über Wahrheit zueigneten 186). Er felber hatte auch in Annäherung an Plato behauptet, bie Natur ber Dinge konne nur von einer stammvermandten Vernunft erariffen werden 187). Mußte ja schon die erfte Buftimmung durch einen Att der Bernunft erfolgen. Gie muß auch über bas objektiv gefaßte Merkmal der Wahrheit: Uebereinstimmung mit ihrem Gegenstande (199), entscheiden. Wie aber foll die ergreifbare Borftellung als folche fich bemahren? Die alteren Stoifer icheinen auf die ihr einwohnende unwiderstehliche Kraft sich berufen zu haben, neuere fügten als Mertmal hingu, fie durfe keinen Anftog finden 138), fie durfe in unfrem Bewuftsein nicht den mindeften Zweifel nachlaffen. fich ihrer Unfehlbarteit bewufte Bernunft muß hier, wie in Bezug auf die sittlichen Anforderungen, unbedingt entscheidend eintreten.

<sup>136)</sup> Diog. 54 κριτήριον δὲ τῆς ἀληθείας φασὶ τυγχάνειν τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν, τουτέστι τὴν ἀπὸ ὑπάρχοντος, καθά φησι Χρύσιππος . . . καὶ Αντίπατρος καὶ Απολλόδωρος. ὁ μὲν γὰρ Βόηθος κριτήρια πλείονα ἀπολείπει, νοῦν καὶ αἴσθησιν καὶ ὅρεξιν καὶ ἐπιστήμην · ὁ δὲ Χρύσιππος διαφερόμενος πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Λόγου κριτήριά φησιν είναι αἴσθησιν καὶ πρόληψιν . . . ἄλλοι δέ τινες τῶν ἀρχαιοτέρων Στωϊκῶν τὸν ὀρθὸν λόγον κριτήριον ἀπολείπουσιν, ὡς ὁ Ποσειδώνιος ἐν τῷ περὶ Κριτηρίου φησίν.

<sup>137)</sup> Sext. Math. VII, 93 ώς τὸ μὲν φῶς, φησὶν ὁ Ποσειδώνιος τὸν Πλάτωνος Τίμαιον ἐξηγούμενος, ὑπὸ τῆς φωτοειδοῦς ὄψεως καταλαμβάνεται, ἡ δὲ φωνὴ ὑπὸ τῆς ἀεροειδοῦς ἀκοῆς, οὕτω καὶ ἡ τῶν ὅλων φύσις ὑπὸ συγγενοῦς ὀφείλει καταλαμβάνεσθαι τοῦ λόγου.

<sup>138)</sup> Sext. Math. VII, 253 άλλὰ γὰρ οι μὲν ἀρχαιότεροι τῶν Στωϊκῶν κριτήριόν φασιν είναι τὴς ἀληθείας τὴν καταληπτικὴν ταύτην φαντασίαν· οἰ δὲ νεώτεροι προσετίθεσαν καὶ τὸ μηδὲν ἔχουσαν ἔνστημα. vgl. Stob. Ecl. II, 128 (182).

Die Stoiker beriefen sich baher zur Widerlegung der Skepsis auf die Nothwendigkeit der Entscheidung im Gebiete des Handelns 139); die Wissenschaft sollte gleich den Tugenden, die Sicherheit in sich selber tragen und zu vollkommen gewisser Erkenntniß nur der Weise gelangen; aber doch auch der Weise der Dialektik bedürfen (132). Wie also führt diese stusenweise sich entwickelnde Erkenntsniß zum unerschütterlichen Wissen?

## b. Die Dialettit im engeren Sinne bes Borte.

1. Sie begann, wie ichon gefagt, mit weit ausgesponnenen Untersuchungen über die Sprache  $(\phi\omega\nu\dot{\eta})$ ; denn darin näherten sich bie Stoiter wieder den Epitureern, daß auch fie von dem Worte als bem Substrate ber Gebanken ausgingen. Weder Sprachphilosophie noch vergleichende Grammatik darf man bei ihnen erwarten : aber mufte nicht auch Sonderung der verschiedenen Redetheile. Eintheilung ber Flexionsformen, ber grammatifchen Satformen und Erörterung ber falfchen Sat- und Bortformen, ben Anfangen einer Sprachphilosophie gleich wie ber vergleichenden Sprachlehre vorangeben? und griffen nicht bie grammatischen Arbeiten ber Stoiter in die philologisch fritischen Beftrebungen der beginnenden Gelehrfamteit aufs tieffte ein? Ihr Sinn für Boesie und Rhpthmit muß freilich ein fehr geringer gewesen fein, wenn fie die Betrachtung berfelben lediglich ber Grammatit zuwiesen 140), mahrend sie boch bie Rhetorit als eigenthümliche Disciplin behandelten. bie Geschichte der allmähligen Entwickelung der ftoischen Sprach-

<sup>139)</sup> Stoic. Repugn. 47 v. f. καὶ μὴν ἔν γε τοῖς πρὸς τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς ἀγῶσιν ὁ πλεῖστος αὐιῷ τε Χρυσίππῳ καὶ Ἀντιπάτρῳ πόνος
γέγονε περὶ τοῦ μήτε πράττειν μήτε ὁρμᾶν ἀσυγκαταθέτως κιλ. vgl.
c. 10 adv. Col. 26. Cio. Acad. II, 10 sqq. c. 12 quare qui aut visum
aut assensum tollit, is omnem assensionem tollit e vita.

<sup>140)</sup> Diog. 44. 56 sqq. — Schriften über bie stoische Grammatif: Laerich Sprachphilosophie b. Alten, Bonn 1840, und besond. Rud. Schmidt, Stoiscorum Grammatica, Hal. 1839.

lehre, in ihren Wechselbeziehungen zu den kritischen Bestrebungen der alexandrinischen und späteren Philologie, eine sehr lohnende Arbeit sein, die wir begreislich den Männern des Faches überslassen mussen.

Augenscheinlich sollte die Grammatit nur von dem Worte 2. als Bezeichnung, ohne Rudficht auf bas Bezeichnete, mithin von der bloken Form der Worte und ihrer Berbindung handeln; aber auch das Bezeichnete (σημαινόμενα, λεκτά), ohngeachtet feiner Beziehung auf die Dinge 141), nicht an das Wirkliche heranreichen, vielmehr ein abstratt Allgemeines und Gigenthum bes Beiftes, ja im Unterfciede von allem Wirklichen ein Unförperliches fein 142). Mit Recht fann man die Stoifer Urheber des Nominalismus nennen, nur allerdings derjenigen Form deffelben, die das Allgemeine auf die Funktion der Bernunft zurudführt; denn das Bild, welches uns mit den Thieren gemein ift, soll zum Gedanken (erronua) oder Ausgesprochenen (λεκτόν) werben, wenn es ber vernünftigen Seele gu Theil wird. Doch icheinen die Stoiter bas Ausgesprochene wieberum vom Begriff zu sondern beabsichtigt zu haben, indem fie es in die Mitte zwischen Ding und Begriff ftellten 148). Körperlich .

<sup>141)</sup> Diog. 57 προφέρονται μέν γὰρ αί φωναί, λέγεται δὲ τὰ πράγματα.

<sup>142)</sup> Sext. Math. VIII, 11 (8) οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς τρία φάμενοι συζυγεῖν ἀλλήλοις, τό τε σημαινόμενον καὶ τὸ σημαῖνον καὶ τὸ τυγχάνον .... τυγχάνον δὲ τὸ ἐκτὸς ὑποκείμενον. 12 τούτων δὲ δύο μὲν είναι σώματα, καθάπες τὴν φωνὴν καὶ τὸ τυγχάνον, ἐν δὲ ἀσώματον, ὥσπες τὸ σημαινόμενον πρᾶγμα καὶ λεκτόν, ὅπες ἀληθές τε γίνεται ἢ ψεῦδος τος. Hypot. III, 52. Sen. Ep. 117. — Die κοινὰ wurden auch als οὕτινα bezeichnet (Simpl. in Categ. b. βταπτί 420, 60. vgl. Diog. VII, 61), follen die Stelle der 3deen einnehmen Stob. Eol. I, 832, und weder wahr noch falsch fein, Sext. Math. VII, 246.

<sup>143)</sup> Plut. Plac. IV, 11, 4 ξστι δε νόημα φάντασμα διανοίας λογισοῦ ζώου τὸ γὰρ φάντασμα, επειδάν λογική προσπίπτη ψυχή, τότε εννόημα καλείται κτλ. — Ammon. in Arist. de Interpret. Schol. 100, 10 μεσον τοῦ τε νοήματος καὶ τοῦ πράγματος ὅπερ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ὑποτιθέμενοι λεκτὸν ἡξιοῦν ὀνομάζειν.

foll die Stimme, das ausgesprochene Bort (φωνή) und das Ding, bas Bezeichnete, als ein Allgemeines, unförperlich fein; nicht minder untörverlich das Wahr- oder Falfchsein des Bezeichneten: dagegen die Bahrheit felber als an Naturfunktionen Theil habend, körverlich 144). Es liegt auf der Hand wie willkürlich und gehaltlos folche Diftinktionen find 145). Aber nicht minder fo icheint Die ftoische Lehre vom Begriff gewesen zu fein. Zunächft mare erforderlich gewesen zu untersuchen, wie die aus Association hervorgegangenen Gemeinvorstellungen ju dem Bestande von Begriffen gelangten: ftatt beffen erhalten mir ein meit ausgesponnenes Schema von Eintheilungen, Unter- und Neben- oder Gegeneintheilungen 146), bei denen ebensomohl der ideale wie der reale Besichtspunkt auker Acht gelaffen und die Merkmale ohne Berücksichtigung ihres inneren Gehalts zugezählt oder abgezogen werden. 3. Was man in der Lehre vom Begriff vermift, wird man hoffen in der vom Urtheil au finden, da ja erst in der Form des Urtheils (des acioua) die Entscheidung zwischen Wahr und Unwahr zu Tage tommen und nur bas ein Ausgesprochenes (λεκτόν) sein soll was mahr oder unwahr ift 147). Leider fieht man fich getäuscht in dieser Erwartung. Buerst wird das Ausgesprochene in Mangelhaftes und Bollständiges eingetheilt, und ersteres wiederum in Aussage (xarnyoonua) und Attribut (προσηγορία, προσηγορικόν); jenes umfaßt die verschiebenen Formen des Zeitworts, dieses die Subftantiva und Abjet-

<sup>144)</sup> Sext. Hyp. II, 81 λέγεται διαφέρειν τῆς ἀληθείας τὸ ἀληθές τρίχῶς, οὐσία συστάσει δυνάμει κτλ. vgί. Math. VII, 88.

<sup>145)</sup> vgl. Sext. Math. VIII, 262 sqq. Bafilides, Lehrer des Mark Aurelius hatte auch behauptet: μηδέν είναι ἀσώματον. ib. 258.

<sup>146)</sup> διαίρεσις, αντιδιαίρεσις, ύποδιαίρεσις, μερισμός, u. f.w. Diog. 60. 61. u. A. f. b. erichöpfende Erörterung b. Pranti Geschichte ber Logik I, 422 ff.

<sup>147)</sup> Plut. Quaest. Platon. X, 2 ἀξιωμα προσηγόρευον, δ πρώτον λέγοντες ἀληθεύουσιν ἢ ψεύδονται. Diog. 66 ἀξιωμα μὲν γάρ ἐστιν δ λέγοντες ἀποφαινόμεθα ὅπερ ἢ ἀληθές ἐστιν ἢ ψεῦδος. — Sext. Math. VIII, 12 ἕν δὲ ἀσώματον, ὥσπερ τὸ σημαινόμενον πρᾶγμα καὶ λεκτόν, ὅπερ ἀληθές τε γίνεται ἢ ψεῦδος. vgl. VII, 38. Diog. 65.

tiva. Je nach dem Berhältniß des Rasus in welchem die Attribute jum Berbum ftehn, werden die faum überfetbaren Arten bes σύμβαμα, παρασύμβαμα und ασύμβαμα unterfcieden 148), - in augenscheinlicher Bermischung logischer und grammatischer Beftimmungen. Bom Urtheil werden bann unterschieden: zwei Arten bes fragenden Sates (έρωτημα und πύσμα), ein befehlender (προστακτικόν), ein beschwörender (δρκικόν), ein betender (αρατικόν), ein voraussender (υποθετικόν), ein verdeutlichender (εκθετικόν), ein anredender (προσαγορευτικόν), ein verwundernder (θαυματικόν), ein zweifelnder (ἐπαπορητικόν), und als ein dem Urtheile ähnlicher ein beschreibender 149). Doch scheinen die Stoiler hervorgehoben zu haben, daß auch biefe Gate einigen Theil am Ausbruck des Wahr- und Unmahrfeins hätten 150). Auch in der Durchführung ber Eintheilung der eigentlichen Urtheile in einfache und gufammengefette, werden die Eintheilungegrunde großentheile dem fprachlichen Ausbruck oder bem befondern Inhalte berfelben entlehnt. So werden theils bestimmte, unbestimmte und mittlere einfache Urtheile, theils überhaupt oder demonstrativ bejahende (xarnyogiκόν, κατηγαρευτικόν), und verneinende Urtheile unterschieden, jenachdem die bloße Berneinung "Nicht" (αποφατικόν), ober ein allgemein verneinendes Wort (άρνητικύν), oder ein a privativum (στερητικόν) angewendet wird, oder endlich aus doppelter Berneinung eine Bejahung entsteht (υπεραποφατικόν) 151). Die zusammengesetten Urtheile, d. h. solche in denen entweder Gin und das-

<sup>148)</sup> bie Beweisstellen in Prantl's reich ausgestatteter Gesch. b. Logik I. 438 ff.

<sup>149)</sup> Sext. Math. VIII, 70 sqq. Diog. 66 sq. 68 u. A. f. Prantl S. 441 f.

<sup>150)</sup> Ammon. de Interpret. b. Pranti 443, 117 απες απαντα δεκτικά όντα τοῦ ψεύδους τε καὶ άληθείας, falls biefe B. auf Stoifer zu beziehen find. Pen biefe Annahme aufstellenden Nifostratus hatten die Stoifer entschieden bestritten, Simpl. Categor. b. Pranti 443, 117.

<sup>151)</sup> ἀπλᾶ, οὐχ ἀπλᾶ. Sext. Math. VIII, 93 sq. ώρισμένα, ἀόριστα, μέσα Id. ib. 96 sq. — Diog. 69 sq. υgί. Prantí ©. 448 f.

felbe einfache zweimal gefett, ober ein einfaches mit einem andren einfachen verbunden wird, follen nach Berschiedenheit der dabei angemendeten Ronjunktionen in hppothetische (συνημμένον oder παρασυνημμένον), copulative (συμπεπλεγμένον), disjunttive (διεζευγμένον), urfächliche (αἰτιῶδες) und vergleichende zerfallen (διασαφοῦν τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ήττον) 152); so daß zwei die Art des Urtheils bestimmende Grundformen mit folden in eine Reihe geftellt werden, in denen die Konjunktion auf die Art der fachlichen Ausammengehörigkeit der Beftandtheile des Urtheils hinweift. Doch richten die Stoiter vorzugsweise ihr Augenmert auf die disjunktive und mehr noch auf die hypothetische Form des Urtheils, und zwar zunächft in Bezug auf den tontradittorifchen und den tontraren Gegenfat. Wie, fragte fich, foll bas Wahrfein ober falfchfein eines Urtheils erkannt werben? Sie gingen von der Behauptung aus. mahr fei bas Wirkliche und einem andren contradiftorisch Entgegengesetze, falsch das Nichtwirkliche und gleichfalls einem andren Entgegengefette 158). Auf zweierlei alfo follte es ankommen, auf das zu Grunde liegende Thatfächliche und auf Bergleichung mit dem kontradiktorischen Gegensat. Re nachdem nun bas eine ober andre Moment vorzugsweise hervorgehoben mard, tam es zu verschiedenen Anwendungsweisen diefer Bestimmung. Go fagte man in ersterer Beziehung: die unbestimmte Aussage, es fitt oder geht jemand, werde erft zu einer mahren, wenn thatfächlich jemand fige oder gehe 164); oder ein hypothetisches Urtheil sei mahr ( vyiés), wenn dem Bordersat (ήγουμένω) der Nachsat (ληγον) thatfächlich folge, wie fie durch die verschiedenen Rombinationen veranschaulichten 155). Philo schon sagte, mahr sei das hypothetische Ur-

<sup>152)</sup> Sext. ib. 95. 108. Diog 68 sq. u. A. vgl. Prantl 445 ff.

<sup>153)</sup> Sext. ib. 10 u. A. vgl. Prantl S. 451 f.

<sup>154)</sup> Sext. VIII, 98.

<sup>155)</sup> Ib. 112 . . . περί δε τοῦ πότε ἀχολουθεῖ και πῶς, στασιάζουσι πρὸς ἀλλήλους και μαχόμενα τῆς ἀχολουθίας εκτίθενται κριτήρια. — Id. Hypot. II, 105. vgl. Brantí S. 453 f. und über andre Wendungen ber Annahme S. 457 ff.

theil, welchen: nicht von einem wahren Bardersatz zu einem salschen Rachsatz führe <sup>156</sup>). Dagegen behaupteten Andre, mit Hervorhebung der zweiten Beziehung: richtig sei ein hypothetisches Urtheil nur, wenn der Uebergang von einem: wahren Bordersatze zu einem salschen Rachsatz schlechthin ohenwöslich sei, wie wiederum sichon den Megariker Disdurus behauptet hatte <sup>157</sup>); oder mit noch ausdrücklichenem Mikalgang: auf das Princip vom Widerspruch; wahr sei das hypothetische Uetheil, wenn der kontraditiorische: Gegensatz des Nachsatzes dem: Bordersatz widerspreche <sup>158</sup>). Mücksichtlich der Anmendung welche die Stoiker von ihren Principien in der Lehre von dem kunjunktiven, disjunktiven und kanfalen Urtheile machten, sowie röckschlich ihrer Begriffsbestimmungen des Mitglichen und Nachwendigen, muß ich mich begnügen aus Prantl (a.a. D. S. 459 ff.) an verweisen.

4. Ihre Lehre vom Schlußiveschirinkte sich mindeftensigrößten Theils: auf die hipothetische Form, die dichunktive mit eindegriffen, wie ausdrücklich bezeugt wird und schon aus ihrer: Desinion sich ergibte Schluß sei was aus einer Amahine (Aspera, auch rooneroo genannt), einer Hinzunahme (nooddspee): und einer Holges
rung (dnipage) bestehe 159). Der Grund diesen Bevorzugung der
ippothetischen Korm:vor der kategorischen ist wohl darin zu suchehen,
daß jene sich der Wahenehmung enger auschließt und an derselben
leichter geprifft werden: kann. One Grund der die: Ausmirtessanteit
den Aristoteles in: so hahene Vande aus das kategorische Schlusverschnen, lentte, kannte idie Schister, nicht des kategorische Schlusverschnen, lentte, kannte idie Schister, nicht des seinschlanz einfachens objettiven
Prüsel dies sich erhebende auch vermittelste dersehn das vernittelnde

<sup>156)</sup> Sext Hypotell, 110. Mathi Villette fin mit To. .

<sup>157)</sup> Sext. Math. 245 sqq. - ib. 115. bgl. Cic. Acad. II, 47.

Denten abichtiekende, fondern ein bem in Bahrnehmuma und Erfahrung Gegebenen lediglich auftimmendes und formirendes Ber-Bar Aristoteles überzengt durch forgfältige Anwendung des tategorischen Schlusses von Pramiffe zu Pramiffe bis zu bem unmittelbaren bentenben Ergreifen bes Ginfachen, Wefenhaften fich erheben zu können, so mußten die Stoiter nach einer Schlufform fich umfehn, welche die Austimmung ber Bernunft zu dem finnlich Gegebenen am leichteften und ficherften berbeiguführen gerignet Daher stellten fie gewiffe fich felber bewährende Formen als Mufterichlüffe auf, an benen als an fich einleuchtenben, bann die aufammengefetten geprüft werden follten. Es waren die fcon von Eudemus und Theophraft hervorgehobenen beiben Arten des hppothetischen (modus ponens und tollens) und die awei Arten bes disjunktiven Schluffes, in beren Mitte fie eine Abart bes letsteren einschoben: nicht zugleich ift bas Erfte und Zweite, bas Erfte aber ist, also nicht das Ameite 160). Diefe einfachen ober Musterschlisse murden als abschließende (neparrixoi und ovraxvenoi) ober ale fullogistisch im engeren Sinne bes Worts bezeiche net, und mit großer Ansführlichkeit die aufammengefesten (dodrauros und ansparros) aufgezählt und auf iene zurüchgeführt 161). Die jur Briifung ber buvothetischen Schliffe aufgestellten Mormen find gang im Gintlang mit ben für die Urtheile angegebenen Ariterien, theils von ber Thatfächlichkeit bes Inhalts theils von ber Form berfelben hergenommen. Alle einfachen oder Minfterschliffe kind awar ihrer Korm nach wahr, aber dem Anhalte nach nur, wenn fie durch die zu Grunde liegende Bahrnehmungen gewährleifiet werben 162); und fie find entweber beweistrüftig (amodeinrinol) ober nicht, je nachdem fie von Bekanntem auf Unbekanntes ober wieder nur auf Bekanntes führen 188). And soll bie Wahrheit

<sup>160)</sup> Sext. Hyp. II, 187. 156 sq. VIII, 308 u. A. Das Rähere bei Brantl S. 472 ff.

<sup>161)</sup> Prentí S. 476 ff.

<sup>169)</sup> Sext. Hypot. II, 138 sq. Diog. 79.

<sup>163)</sup> Sext. Hypot. II, 140 sqq. vgl. 125 adv. Math. VIII, 816.

bes Schlusses an der Wahrheit des ans den Prämissen folgenden Schlußsases und den Folgerungen daraus geprüft und so die hypothetischen Voraussetzungen bestätigt werden 164). Als schlußunstähig werden alle diesenigen Schlüßse bezeichnet, bei denen das kontradittorische Gegentheil des Schlußsazes keinen realen Gegensat gegen die Verdindung der Prämissen dilbe 166). Die Stoiker legeten daher großes Gewicht auf den apagogischen Beweis. Allessichtlich der Aufzählung der unschlußsähigen Formen, sowie der weitläusig ausgesponnenen Lehre der Stoiker von den Fehls und Trugschlüsse muß ich wiederum auf Prantls (S. 486 ff.) sorgfältige Untersuchung verweisen. Darin völlig einverstanden mit ihm, daß die stoische Syllogistik nicht im entserntesten einen Vergleich mit der aristotelischen aushalte, vermag ich doch seine Mißachtung hypothetischer und dissunttiver Schlußsormen nicht zu theilen.

5. Mögen auch die Stoiter, wenigstens großentheils, von ihren Kategorien in der Lehre vom Begriff gehandelt haben, so stehen sie doch in so enger Beziehung zu ihrer Physik, daß es wohl versstattet sein dürfte sie dieser als Einleitung voranzustellen, zumal wir nicht wissen, wie sie an die übrigen Erörterungen über den Bezgriff geknüpft waren. Die stoische Kategorientasel, vom obersten em sich noch bestimmungslosen Gattungsbegriff (åvorarov yévos oder yevexorarov) ausgehend, sollte die Hauptstusen nachweisen, durch die er fortschreitende Bestimmtheit erlange 186). Jenen obersten noch durchaus unbestimmten Begriff bezeichneten sie als Etwas (vi) oder Seiendes (öv) 186); denn auch das Untörperliche soll

<sup>411</sup> sqq. Diog. 45. Gegen die Stepfis wird angeführt, daß während sie Möglichteit der Beweisführung längne, sie dieselbe thatsächlich durch den für ihre Behauptung ausgestellten Beweis anerkenne, Sont. Math. VIII, 463 sq. Hypot. II, 186.

<sup>164)</sup> Sext. Math. VIII, 867. 875.

<sup>165)</sup> Diog. 77 . . ἀπέραντοι μὲν ὧν τὸ ἀντικείμενων τῆς ἐπιφορᾶς οὐ μάχεται τἦ διὰ τῶν λημμάτων συμπλοκῆ. vgl. Apul. de Interpret. 277 sqq. Oud.

<sup>166)</sup> Durch die Angaben bes Simplicius ju ben Rategorien, bes Blo-

noch Theil am Seienden haben 168). Seines erfte Befinnentheft foll es als Substrat (onoxx/uzvor) gewitmen, jedoch mur als Trager ber hingnfommenben Beftimmungen, beren erfte bann bie bet Beschaffenheit (bes nouse) ift; ohne biefe fallt es mit bem schlechtbin bestimmmaslofen Steffe aufammen 188). Durch ben Sauch ober Inftartige Spannungen (ribor deseiderg) ober and befaamenbe Berhältniffe (ansquarenoi doyor), erhält es die erfte; ob auch die folgenden nüheren Beftimmungen 169)? Schon diese erste Beftimmt! beit ift dann eine vorübergehende augenblickliche, ober zwar dauernde jedoch außere, oder auch eine innere, wesentliche; das Beschaffene wird aur Beschaffenheit (noiorns) 170), und diese, oder das durch fie Beftimmte Substrat, tann nur Bu- oder Abnahme der Rraft, teine qualitative Beranderung erleiben 171). Dann wird auch wieber ein gemeinsam und eigenthümlich Qualitatives (xvivas und 28/ws noch) unterschieden 178), und: die beberrschende Qualität (SE45) von den beberrichten (Exad), welche lettere wieberum an den andren Rategorien Theil haben follen 178). Die dritte Rategorie, die bes irgendwie Sichverhaltens (2006 exor), umfaßt die angeeigneten Zuftande, die im

tinus VI, 1 u. e. A., somie burch die gefindlichen Untersuchungen Trenden lenburgs (Gefchichte ber Lategorien 219 ff.), Bellers (Gefch. IH, 59 ff.) und Prantie (Gefch. ber Logit I, 426 ff.), find wir ju genauerer Renntnig ber Rategorienlehre ber Stoiler als andrer Theile ihrer Logit gelangt, Untersuchungen hat Betersen (philosophiae Chrysippeae fundamenta) eroffnet, jeboch burch gu weitgreifenbe Wolgerungen nicht felten fich fere leiten laffen. - Sext. Hyp. I, 138. II, 86. Diog. 61. - Schol. in Arist. 34, b, 10. Alex. in Top. 155.

<sup>167)</sup> Sonoca Ep. 58: - Das die fcheint bie aftere, bas it' bie menere Bezeichnung zu fein.

<sup>168)</sup> Simpl. in Categ. u. M., b. Brantt 430, 85 f. Plotin. VI, 1, 25,

<sup>169)</sup> Plut. Stoicor. rep. 43. Diog. 148.

<sup>170)</sup> Simpl. in Categ. u. A., b. Brant 431, 91 f.

<sup>171)</sup> Plut. de gommun. not. 44. Stob. Ecl. I, 432 eqq.

<sup>172)</sup> Stob. 1. 1. u. A. b. Brantl S. 432 f.

Unterschiede vom: den Mun, d. 18. Untörperliches, wofür die Stoister Zeit und Raum hielten, somern auch die rünmlichen und einzelne qualitative Bestimmtheiten, wie weiß, rechnen sie dahin 175), so daß man wohl kaum sagen kann, sie hätten nichts weiter, als die die Brädikate der Sätze dikdenden Ausdrücke (denta) sein sollen. Eine bestimmte Sonderung der hinzukommenden Zustände von den beharrlichen Beschaffenheiten, ganz abgesehn von den vorübergehenden und äußeren, konnte ihnen ohnmöglich gelingen. Das der vierten Kategorie Angehörige endlich (rà noos ri nos exonta) sollte statt sinden und nicht statt sinden können, ohne alle Beränderung des Substrats und seiner Beschaffenheit 176). Ihm subsumirten sie anch das einsache noos ri, welches abgesehn von seiner Bestimmtheit, auf ein Andres sich beziehe 177),

Wochte urspringlich die Absicht, die aristotelische Rategorienslehre zu vereinsachen <sup>178</sup>), wie ja auch schon Xenotrates sie auf eine Zweiheit zurückzuführen gesucht hatte, zu der stoischen Bierheit geleitet haben, augenscheinlich liegt dieser ein wesentlich verschiedener Begriff zu Grunde. An die Stelle des Zwecks, die zu möglichst umsichtiger Begriffsbestimmung erforderlichen Gesichtspunkte vollständig aufzustellen, tritt der Versuch die grundwesentlichen Stufen der Entwickelung des Seienden nachzuweisen, so daß denn auch jede solgende Kategorie eine nähere. Bestimmung der vorangegangenen enthalten soll, und wie der Onelität das Substrat, so den beiden

<sup>174)</sup> fb. 61 τὰς μεν γὰρ σχέσεις ταῖς επιπτήτοις παταστάσεσι χαραπτηρίζεσθαί πτλ bgl. Prantl 429, 84.

<sup>175)</sup> Plotin. VI, 1, 30 u. Simpl. in Categ. b. Brautl S. 436, 103 f. 176) Simpl. b. Brautl 435, 101 u. 106.

<sup>177)</sup> Simpl. 42, 6 (b. Pranti Anm. 101) ωστε δταν μεν κατά διαφοράν τι διακείμενον πρὸς έτερον νεύση, πρός τι μόνον τοῦτο έσται, ως ή έξις και ή επιστήμη και ή αἴσθησις δταν δε μή κατά τὴν ενοῦσαν διαφοράν, κατὰ ψιλὴν δε τὴν πρὸς ετερον σχέσιν θεωρῆται, πρός τι πως έχον έσται ό γὰρ υἰὸς και ὁ δεξιὸς έξωθεν τινῶν προσδέονται πρὸς τὴν ὑπόστασιν κτλ. υgί. Anm. 108 bei Pranti u. Sext. Math. VIII, 454 (109 ib.).

<sup>178)</sup> Simpl. f. 16, b.

letten Rategorien das qualitativ bestimmte Substrat voransgeseift werden muß. Auf die Weise aber leitet die Rategorienlehre der Stoiler ummittelbar zu ihrer Physik über.

- 4. Die Phofit ber Stoiter.
- a. Die Grunblegung berfelben.
- 1. Ueber die Gliederung derselben sind die Berichte sehr unzureichend und theilweise verworren: nur sehen wir wie weitschichtig sie war und dürfen schließen, daß in der Sonderung und Anordnung der Theile Berschiedenheiten unter den Stollern statt sanden 178). Am üblichsten scheint die Oreitheilung, Lehre von der Welt, von den Elementen und von der Begründung (alrodozisch) gewesen zu sein. Die Lehre von der Welt zersiel dann wieder in einen mathematischen und einen physikalischen Theil; ähnlich die Aetwologie, und zwar so daß in dem eigentlich naturwissenschaftlichen Theile von der Wesenheit der Natur, von der Seele und der Naturlehre bis zur Arzneikunde hinunter; im mathematischen Theile von der Optik, Meteorologie u. s. w. gehandelt ward 180). Der Inhalt des

<sup>179)</sup> Darauf beutet schon die Sonderung des eldixões und γενικός, bei Diogenes 132, und die Angaben des Sondea Ep. 89. In der Eintheilung nach Arten (Gegenständen?) werden aufgeführt: ὁ περί σωμάτων τόπος και περί ἀρχών και στοιχείων και θεών και τεράτων και τόπου και κενοῦ. Hier also teine Spur weder von der Zweitheilung Senela's in Körperliches und Unförperliches, wenn man nicht etwa περί τόπου και κενοῦ auf lehteres beziehen will, noch auch von Sonderung eines aitiologischen und zweier nicht aitiologischen Eheile, noch endlich von einer gesanderten mathematischen und physikalischen Behandlung jener nicht aitiologischen Theile. vgl. d. folg. Anmerkungen.

<sup>180)</sup> Diog. l. l. τὸν δὲ περὶ τοῦ χόσμου (τόπον) διαιρεῖσθαι φασίν εἰς δύο μέρη· μιᾳ γὰρ σχέψει ἐπικοινωνεῖν αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν μαθηματικῶν, καθ' ἣν ζητοῦσὶ περί τε τῶν ἀπλανῶν καὶ τῶν πλανωμένων, οἰον, εὶ ὁ ῆλιός ἐστι τηλικοῦτος ἡλίκος φαίνεται . . . καὶ περὶ δινήσεως κτλ. 133 ἔτέραν δ' αὐτοῦ σχέψιν εἶναι ἥτις μόνοις τοῖς φυσικοῖς ἐπιβάλλει, καθ' ἣν ζητεῖται ἥ τ' οὐσία αὐτοῦ . . . καὶ εἶ προνοίφ διοι-

erften Theils wird also wohl bem ber mei erften Blicher bes Ariftoteles vom himmel entstrochen haben und unfrer Rosmologie: wie aber ohne alle actiologische Betrachtung, zumal er auch bie mathematische Erbrierung nicht ausschloß, begreift fich nicht leicht. Reinen Ralls find wir im Stande aus ben fehr fparlichen Angaben auch nur die Grundlinien derselben uns zu verdeutlichen. Noch weriger klar ift die Ameitheilung bei Seneta 184) in Körperliches und Lintbeperliches und bes Körperlichen in Das was wirkt und bas was gewirft wird, b. h. die Elemente: mad die Eintheilung des letzteren Abschnitts wiederum, nach Ginigen, in die Lehre vom Stoff. von der alles bewegenden Urfache und von den Elementen. Sollte min ber Theil vom Unterperlichen, von Zeit und Raum und vom Leeren gehandelt ober in die Logit (die Lourd) fiberge-Ueberhandt find uns von diefem weitschichtigen ariffen haben? Gebanbe nur vereinzelte Bruchftiide erhalten. Wir werben am besten than sie in einer uns möglichst faglichen Weise und zwar fo ju verknüpfen, dag wir mit Dem beginnen, was fich ber Logik der Stoiter zunächst anschlieft, und mit Dem endigen, mas am unmittelbarften zur Ethit derselben überleitet, mit ihren gehren von der Gottheit, der Borfehung und der Nothwendigkeit.

. 2. Die stoifche Grundvoraussetzung war, daß Alles was zu wirken und zu leiden vermöge körperlich sei, mithin nur bieses das

κείται κτλ. τόν τ' αίτιολογικόν είναι και αὐτόν διμερή μιζ δε αὐτοῦ επισκέψει επικοινωνείν την τῶν ἰατρῶν ζήτησιν, καθ ἡν ζητοῦσι περί τε τοῦ ἡγεμονικοῦ τῆς ψυχῆς και τῶν ἐν ψυχῆ γινομένων και περί σπερμάτων και τῶν τούτοις ὁμοίων τοῦ δ' ετέρου και τοὺς ἀπὸ τῶν μαθημάτων ἀντιποιεῖσθαι, οἰον πῶς ὁρῶμεν, τίς ἡ αἰτία τῆς κατοπτρικῆς φαντασίας, ὅπως νέψη συνίσταται κτλ. αίρο Critatung physiologischer und meteorologischer Crichemungen.

<sup>181)</sup> Seneca Ep. 89 Naturalis pars philosophiae in duo scinditur, corporalia et incorporalia: Utraque dividuntur in suos, ut ita dicam, gradus; corporam locum in hos primum, in ca quae faciunt et quae ex his gignuntur; gignuntur autem elementa. Ipse elementi locus, ut quidam putant, simplex est; ut quidam, in materiam et causam omnia moventem et elementa dividitur.

Birtliche, das wahrhaft Seiende 182): alle Untorverliche ein biofics Anhaftendes und eine Musfage 183). Gang wominaliftifch annfide baher das; Allgemeine für ein Unwefenhaftes, Unwirkiames, für bloke Abstraktion gehalten werben, die nur mehr ober weniger Giele tung habe, je mehr oder weniger fie durch die Wirklichkeit bes : an Grunde liegenden Gingelnen und Rörverlichen gewährleiftet werbei Au die Stelle allgemeiner Naturgefetze traten die Berhältniffe ober Begriffe ber Befagmung. :: Rim erklätte zwar Apollodorus ben Börrier für bas mas brei:Dimensionen habe 184), buch im weiteren Sinne bielt man auch die die Rorver gufammenhaltenden Auftftrös mungen für win Körperliches 185); so daß, ich, mit Ritter (III, 377) behauptett: muß, die: Stoifer hatten den Beariff bes Körvers in einer liber jeite Definition hinausgehenden Bedeutung genommen Mur fo vermochten fie bas Gute, die Beisheit, die geiftigen und materiellen. Gigenschaften und Thattateiten, wie bas Geben und Tanzen, für Körper ober Rörperliches zu halten 186); ja bie Wahr heit selber, wiewohl das Wahre unkörperlich sein sollte, sofern jene unmittelbar auf dem felber forperlichen Weltgeift ( heuwind), dieses nur auf dem untörverlichen Urtheil (alloua) und der Ausfage (lextov) beruhe 187). Rur will Seneta diefe Unterscheidung nicht, wie anbre Stoiter, auf Beisheit und weife fein ausgebehnt wiffen 188). In der Zinrikaffithrung aller geiftigen und materiellen Thätigkeiten und Gigenschaften muften bie Stoiter allerdinge auf allgemeine Behauptungen sich beschränten; erfahrungeniäßige Durch-

<sup>182)</sup> ob. 20m. 44. vgl. Plut. commun. not. 30. Plac. IV, 20. Diog. 150.

<sup>188)</sup> Stod. Eq. I, 338 ού δὲ αϊτιον οὔτε ον οὔτε σῶμα, άλλὰ συμβεβηπὸς καὶ κατηγόρημα (noch Posidonius). vgl. Zeno's Unterscheid bung von αϊτιον und κατηγόρημα, ob. Ann. 57.

<sup>184)</sup> Diog. 135 τὸ τριχῆ διαστατόν.

<sup>185)</sup> Plut. Stoio. rep. 43 άέρες, πνείμιατα, τόγοι άερωθεις.

<sup>186)</sup> Saneca Ep. 117, 106, 102, 115. Plut. commun. not. 45.

<sup>187)</sup> Sehr ausführlich befürworteten die Stoiler diese Unterscheidung f. Sext. Math. VII, 88. Hypot. II, 81.

<sup>188)</sup> Seneca Epist. 117.

führung im Ginzelnen (und darguf hätten fie boch als Senfinkli ften Bedacht nehmen miffen) tounte ihnen ohnmöglich allingen : eben fo wenig die Rachweifung daß mas fie für unförperlich extlan ten, unwirtfam fei: Wirten nicht abstratte Borftellungen. Urtheile und; Musfagen, felbft menn fie falfch find? Die Bezeichnung berseiben als Anhaftendes aber Hinzugetonmnenes ober wie mir sonft thre συμβοβηκότα, fassen, migen, — cine begriffsiche. Bestimmung fehlt. - tonnte ohnmöglich austeichen, um von Raum auto Zeit bier noch nicht zu roden. Einige, wie Bafilides, gehrer Mark Aurels, wollten daher Riches für unkörperlich halten 189). über das Sein der Aussagen (des deurdy) fand bei ihnen endloser Streit ftatt 190). Beffer begreift fich, wie fie Tag und Racht, die Tages- und Madtgeiten, den Mount, die Monatstage, das Jahr und die Jahreszeiten für Körper und fürberlich halten konnten 194): beruben fie ja auf bestimmten Auftanden der Somne und bes Mondes, der Atmofphäre u. f. w.

8. Bersuchten nun anch die Stoifer alles wahrhaft Seiende auf das Körperliche gurückzusühren und bezeichneten sie daher den Urstoff als Wesenheit alles Seienden 192), so mußten sie doch ins nurhalb desselben eine Zweiheit des Leidenden und Wirkenden uns texscheiden, den an sich qualitätislosen Stoff und die aus ihm Jegeläches gestultende Gottheit 198); ersterer sallte weder wachsen noch abnehmen, wohl aber getheilt und gemischt werden können und zu Allem bereit sein, was die Bernunft, d. h. das schaffende Princip aus ihr bilden wolle 194). Bon der einen Seite sind die Stoiter

<sup>189)</sup> Sext. Meth. VIII, 258 th. Fabriel . . of test rev Busilelony, ols koofe under elmu assignator.

<sup>199)</sup> Sext. ib., 262.

<sup>191)</sup> Chrysipp. bei Plut. commun. not. 45. bgl. Steb. Bel.: I. 260 sq. 556.

<sup>199)</sup> Diog. 150. Stob. Eel. I, 825. Sent. Math. X, 819 ἀρχη γὰρ κατ' αὐτούς ἐστιν ἡ ἄποιος ὕλη και δι' ὅλων τρεπτή.

<sup>198)</sup> Sext. Math. IX, 11. Diog. 184. Stob. Ecl. I, 304.

<sup>· 194)</sup> Sem. Ep. 65. Stob. Ecl. 332. · Plut. comm. met. 48 ή (ϋλη)

bestrebt Rraft und Stoff auseinander zu halten 195), von der ans breu Geite fie au ein und berfelben hoberen Einheit au vertnitpfen 196). Der Stoff ift ihnen nimmer für fich gewesen, er ift von Ewigkeit zu Ewigkeit bas Substrat ber Kraft, und wieberum die Rraft ift eines Wefens mit dem Stoff, auch wenn Re din und wieder als geistiges Kener u. dal. bezeichnet wird 187). Aber boch tritt fie bem Stoffe dualiftisch entgegen : fie ift das ichaffende Brincip all und ieber Bestimmtheiten des Stoffes, deffen Befenheit allein in der widerftandslofen Empfänglichteit befteht. Dan tann nicht fagen, bak Stoff und Rraft ben Stoilern zwei aleich berechtigte Seiten ein und deffelben Urwefens gewesen waren; über eine dualistische Jumanenglehre tamen fie nicht hinaus. Bei all ihrem Beftreben über ben Dualismus fich zu erheben, zeigen fie, wie fremd dem eigentlich griechischen Geiste die strenge Immanenglehre war. Die dualiftische Richtung durchbringt ihr ganges Lehrgebäude; es oscilirt beftanbig zwischen Materialisums und Spiritualismus. Sind fie von der einen Seite bemilht die Urfraft an einen möglichst über das sinnlich Wahrnehmbare sich erhebenden Stoff an binden, den Zeno und Reanthes als Hinftlerisches Reuer. Chrusippus als ben sich selber aus sich selber bewegenden hauch, Andre als Aether, ober auch als Sonne ober als Fixfternhimmel n. f. w. bezeichneten 198): fo von der andren Gelte

καθ' αὐτὴν ἄλογος οὖσα καὶ ἄποιος. vgl. Stob. Ecl. 324 nach Bo-fibonins.

<sup>195)</sup> Seneca Epist. 65 bezeichnet fie als causa et materia. vgl. Plut. (194).

<sup>196)</sup> Steb. Ecl. 824 διαφέρειν δε την οὐσίαν της ύλης κατά την ὑπόθεσιν (τῶν Στωϊκῶν) ἐπινοία μόνον. nach Bofibonius.

<sup>197)</sup> Stob. Ecl. I, 56 Ποσειδώνιος (λέγει τὸν Φεόν) πνεύμα νοερὸν καὶ πυρώδες, οὐα ἔχον μὲν μορφήν, μεταβάλλον δὲ εξς ὁ βούλεται καὶ συνεξομοιούμενον πᾶσιν. Plut. comm. not. 48 σῶμα ποερόν. Senee. consol. ad Helviam c. 8 sive ille Dous est potens omnium, sive incorporalis ratio eset.

<sup>198)</sup> Stob. Ed. I, 414 (49). Cic. de Nat. Door. II, 15. — Stob. ib. 378 Chryslpous: elvau to or nreduce envoir écuro nois écuro nul le

die Urtraft von der nach Nothwendigkeit waltenden zur frei bestimmenden Borsehung zu potenziiren. Doch letzterer Pankt führt zu der Lebergange dur Ethik, im Sinne der Stoiler, vorbehalten.

Wir wenden uns vorher zu der

## b. eigentlichen Phyfit.

Auch hier finden wir wiederum baffelbe Schwanten ber Stoiter zwischen Sonderung von Stoff und Rraft ober Beift, und Ineinsbildung von beiden. Einerseits wird die Natur ober die Welt felber als technisches Feuer bezeichnet, aus Ginem foll Alles werben und in Gins sich auflösen, fo daß es mit ber ursprünglichen Befenheit, dem Urftoff, aufammenfallen milfte 199); andrerfeits foll Gott vor ber Weltbildung für fich gewesen sein und nach ber Weltzerftörung wieder in fich jurucklehren und ber Unterschied des Birtenden und Leidenden auch durch die Clemente hindurchgehn (200). Go tonnte benn freilich teine Theorie ihnen mehr ausagen als die heraklitische. Der in ihr sich geltend machende stete Wechfel bes Weges von Oben nach Unten und von Unten nach Oben fchien zugleich Sonderung und Einigung von Stoff und Rraft zu verftatten. Wir faben, wie ichon Zeno diefer Lehre fich anschloß und haben nur Einiges zu näherer Erörterung derfelben nachzubolen. In der Befchreibung des amiefachen Weges scheint amischen

έπατου, vgl. Stod. Ecl. 56. 180. Sext. Hyp. III, 218. — Diog. 18% ένωτάτω μέν ούν είναι το πύο, δ δή αλθέρα παλεϊσθάα vgl. Clo. Natu Deor. I, 18. II, 41. So and Boëthus, Stod. Ecl. 58. — Reanthés bie Sonne, Diog. 188. Clo. N. Deor. I, 14. vgl. Axische's Forschungen 428. — Boëthus den Figsenhimmel, Diog. 148. Sonne und Figsenhimmel wohl als die Subkrate gesaft, von welchen die Wirssamstie ausgehe.

<sup>199)</sup> Insti Lipsii physiologise Stoicorum libri tres. Antverpise
1604. — Diag. 136 (48). vgl. Stob. Eal. I, 64. — Stob. id. I, 872. :
ούτως έξ ένός τε πάντα γάγνεσθαι καὶ έκ πάνκων εἰς εν συγκρένεσθαι.
— Stob. Eal. 370 (200) ἐκ τῆς οὐσίας. — Unter Welt verfiehen die Stoiter balb die Allheit des Scienden, Gott und Welt zusammen, bald letztere als Inbegriff des Gewordenen. Stob. Eal. I, 444. Diagi 137.

Reno, und ber folgenden Stog fein wesentlicher Unterfchied: ftett gefunden ju haben. Befonders mit dem was Stabaus, anachlich authentisch, von der zenomischen Darstellung mittheilt 200), frimmen die fpateren Angaben im Wefentlichen überein; nur foll bem Chrufippus zufolge, der aus der verdünnten guft hervorgebende Aether Die Welt umtreisen 201). So entlehnen auch die Stoiter vom Beratlit die Annahme, das Baffer fei bie Mittelftufe bes Werbens und Beftehens ber Dinge. Nicht minder ichließen fie fich ihm in ber Lehre von bem periodifchen Wechfel ber Weltbildung aus bem reinen, für fich gewesenen Aether und der Rückfehr in denfelben. an. Erft in der Weltbildung foll, nach Chryfippus, Rorper und Seele fich fondern; vorher das All (κόσμος) durchweg feurig, Seele und Leitendes feiner felber gewesen fein, und als Beus machfen bis er Alles in fich felber verzehrt habe. Es tritt baber nicht, wie bei'm Tode, eine Trennung von Rörper und Seele ein, fondern Die Welt lebt bei der Weltverbrennung in ihrem Urgrunde, mie es Rumenius ausbrückt, als Saame fort, aus dem fie dann wieder, wie fie früher war, fich erzeugt. Rach der Weltverbrenaung ift bas Sanze verftandig und weise, alles Boje (und Unvollfommne) muß ausgetilgt sein 202). Soll aber im ewigen, Ginerlei die Welt immer

<sup>200) 3</sup>dy theile hier ble bort (48) nur angestührte Stelle bes Stobeus Eol. I, 370 wöttlich mit: Ζήνων δε ούτως ἀποφαίνεται διαρδή-δήν τοιαύτην βεήσει είναι έν περιόδω την τοῦ όλου διακόσμησιν ἐκ τῆς οὐσίας. ὅταν ἐκ πυρὸς τροπή εἰς ὕδωρ δι' ἀέρος γένηται, τὸ μέν τι ὑφίστασθαι καὶ γῆν συνίστασθαι ἐκ τοῦ λοιποῦ δὲ τὸ μὲν διαμέννεν ὕδωρ, ἐκ δὲ τοῦ ἀτμιζομένου ἀέρα γίγνεσθαι, ἔκ τινος δὲ τοῦ ἀέρος κῶρ ἐξάπτειν. Βεί Dìog. 142 wird noch bestimmter hervorgehoben bie Bestimg bes Basses ober ξάιβισει (ὑγρότης) in Grde und Lust, und die Bestsüdning dieser sum Fener: τὸ δὲ λεπτομερὲς (ὅταν) ἐξαερωθή καὶ τοῦτ ἐπὶ πλέον λεπτυνθέν πῦρ ἀπογεννήση. Seine Unichme dom Basser αἰς Brittessus Beno and auf das hestobische Chaos, welches für das erste Gewordene haltend, er don χεῦσθαι ableitete, Philo de incorrupti Mundi 941, d. Hossoh. Schol. ad Apollon. Rhod. I, 498 u. A.

<sup>201)</sup> Aehnlich Chrystop b. Plut. Stole. rep. 41, und λεπτυνομένου δε τοῦ άξρος ὁ αίθηρ περιέχεται χύχλω. vgl. folg. Anm.

<sup>202)</sup> I. Plut a. al D. Giokol prev yae wir o noomos reposens ev-

weiderum init allen ihren Unwillommenheiten sich erneuern? Solliten nicht wenigstens einige der Stoiter der Hoffnung sich getröstet haben, die Biederbringung der Dinge werde eine stels vollkomminere werken? Die Annahme einer schlechthin gleichen Wiederseht der Dinge, Wenschen und Berhältwisse, wie Nemestus sie den Stoilden, die den Stoilden, die ind Schriften wir nicht für eine in der Stoa zu ausschließlicher Gelltung gesangten halten 2018). Aber freilich konntv die ganze Lehre von Weltverbrennung und Wiedererzengung, welche auch Herakliten poetische Bezeichnungen, Sättigung und Berlangen, belbehalten hatte <sup>2028</sup>), zu missenschussen, Willistlich nucht gelungen. Willikelich nucht man die Dauer der Weltperioden bestimmen <sup>2038</sup>), und

θύς, καλ ψυχή έστιν ξαυτού και ήγεμονικόν. ὅτε δὲ μεταβαλών εξε τε τὸ ύγρον και την έναπολειφθείσαν ψυχήν, τρόπον τινά εξε σώμα και ψυχην μεταβάλλων ώστε συνεστάναι έχ τούτων, άλλον τινά έσχε λόγον. de Stoicor. repugn. 39 Chrysipp. έπει γαρ ο θανατος μέν έστι ψυχής χωρισμός ἀπό τόῦ σώματος, ἡ δὲ τοῦ πόσμου ψυχή οὐ χωρίζεται μέν, αίξεται δε συνεχώς μέχρις αν είς αύτην εξαναλώση την όλην, οδ δητέον ἀποθνήσκειν τὸν κόσμον. - Numen, b. Euseb. Pr. Ev. XV. 18 Ζήνων παλ Κλεάνθει καλ Χροσίπκο άρεσκοι πην, ούσιον μεταβάλλειν οίον είς σπέρμα είς πύρ και πάλιν έκ τούτου τοιαύτην αποτελείσθαι την διακόσμησιν οΐα πρότερον ην. - Plut. commun. not. 17 όταν έχπυρώσωσι τον κόσμον ούτοι, κακον μέν ουδ' ότιουν απολείπεται, το δ' Slov aporiuov fori typicavire nat socov. val. Cio. N. Deor. II. 461 Acad. II, 87. Seriec. Consol. ad Martiam c. 25 extr. Dieg. (200). 203) Nomesius matur. Hom. c. 38: Ohrys. 5. Lactant. Inst. VII, 28: bgl. Marc. Aurel. VII; 19. Dagegen Soneca natural. Quaest. III, 80 omne ex integro animal generabitur, dabiturque terris homo inscius scelerum et melioribus auspiche natus. ib. 24 cum Deb visum ordiri mellora, vetera finiri. The first that the gaq its interest that the 204) zógos imb zonopodon, Pfut. del El ap. Delph. c. 9. vgl. Philip Allegi MY 69 Mango tob a box buyon tob a fig ten tree 1205) Ruch Bluturch 1: 1. foll bie Epoche bes nodos, bes Beiftafeins bes reinen Feuers, itter bon langerer Batier feltt ale bie ber Bertiellfichung, ber χρησμοσθέή. Urber bie betichiebenen Berechnungeweifen und Bablenangaben f. I. Lipaius, Stoie. Physiol. II; 22. vgf. Reller S. 82, 3.

fehr natürlich, daß mehrere Stoiter die Lehre theils bezweifelten. theils verwarfen und an die Stelle berfelben die ariftotelifche Unnahme ber Weltewigfeit setten 206). Benn einige Stoiler (allaemeine Annahme scheint es nicht gewesen zu sein) mit ber Weltverbrennung, dem großen tullischen Sommer, einen entsprechenben Winker (Untergang durch Waffer) wechseln liegen 207), so scheinen fie Anhalt für die gehre vom veriodischen Bechsel in Thatfachen ber Erfahrung gefucht zu haben. - Die neue Belt folite im unendlichen leeren Weltraume entstehn, den fie als Bedingung der entstebenden und bestehenden Welt für nothwendig hielten, wührend fie Inmesenheit deffelben in der Welt durchaus läugneten und gangliche Durchdringbarkeit der Körper behaupteten 208), indem fie wohl auf den Alles durchdringenden Sanch fich verließen. Go wie in ber Welthildung bei Uebergang ins Reuchte. Borber und Seele aus einander treten follten, so auch das Wirkende und Leidende, und awar so daß erfteres der Luft und dem Feuer, letteres der Erde und dem Wasser einwohne 209). Dag die Stoifer vom Beraktit sich entfernend die Vierbeit ber Elemente annahmen und sie für qualitativ bestimmte Grundstufen des Daseins hielten, tann uns nicht befremben: mobl aber daß fie ohne Berücksichtigung ber aristatelischen Einreden, jedes derselben doch wiederum auf je ein Glied

<sup>206)</sup> Schan Bosthus soll Weltewigkeit angenommen und ihm sollen andre Stoiler gesolgt sein, Philo incorruptile mundi 947. Höseh. Arius Didymus b. Buseb. Prasp. Ev. XV, 18. Doch stehen mit diesen Angaben andre, namentlich rücksichtlich des Postdonius, nicht im Einkang, s. Zeller 88, Ann. Rur vom Panatius wird der Zweisel an periodischer Weltverbreupung bestimmt bezeugt, Clo. Nat. Door. II, 46. Diog. 142.

<sup>207)</sup> Seneca natur. Quaest III, 28 sq. Censor. de Die. Nat. nach Etpfins' Emembation, physiol. Stoicor. II, 21.

<sup>206)</sup> Plut. Placit II, 9. Stob. Ecl. II, 390 aq. u. A. — Plut. comm. not. 87 . . καὶ σῶμα χωρεῖν διὰ σῶματος, κενὸν μηδετάρου περιέχοντος κτλ. τgί. Stob. Ecl. I, 376. Didym. b. Euseb. Pr. Ev. XV, 15 κενὸν δὲ μηδὲν ὑπάρχειν ἐν αὐτῷ (τῷ κόσμφ).

<sup>209)</sup> Chrysipp. 5. Plut. (202). — Plut. commun. not. 49. Nemesius, nat. Hom. 5. Seneca Queest. Natur. III, 10.

ber beiden Gegenfätze des Warmen und Lalten, Festen und Kliff figen zurückführten, und zwar das Reuer auf das Barme, die Liekt auf das Ralte, das Waffer auf das Fluffige, die Erde auf das Refte 210). Gang abgesehn davon daß sie die Aluffigkeit ber Luft ganzlich außer Acht ließen, begaben fie fich auch alles Erklürungsgrundes rückfichtlich bes llebergangs ber Clemente in einander. Nach Maggabe ihrer Schwere sollten fie fich im tugelfürmigen Belegebande übereinander lagern, und wie die Erbe in der Mitte, fo and das gange Beltgebäude fraft seiner Schwere festgehalten werden 211). Durch die Amahme daß die vier Urftoffe in den Dingen nirgend rein vorkamen 212), mochten sie der Frage nach dem llebergang derfetben in einander begegnen zu können glauben' und unterschieden verfcbiebene Arten der Mifchung, jenachdem bie Theile uebeneinander gefendert blirben (augaGeoig), oder in durchgehender Ausbehnung (arremagenrages de' Skar) auf troduem (pe'ges) ober naffem Wege (xquac) fich durchdrängen, oder endlich ihre Eigenschaften in Gins miammengingen 213).

2. Erkärten die Stoiker Zeit, Raum und Leeres für Nichtfelens bes, well Untörperliches, so scheinen sie sich damit zugleich der Unstersuchung über diese schwierigen Begriffe überhoben zu haben. Während sie sich mit Namenerklärungen von Raum und dem Leeren begnügten \*\*14\*), ließ Erörterung des Zeitbegriffs sich nicht so leicht abweisen. Daß die Zeit Bewegung voraussetze, erkannten sie an, und Chrysippus faßte sie als Intervall der Bewegung, sofern sie

<sup>210)</sup> Diog. 137.

<sup>211)</sup> Diog. ib. n. 155. Plut. Plac. I, 12, 5 n. A. — Cic. N. D. II, 17 sq. Diog. 140. 127. 155 n. A. — Beno b. Stob. Mel. 496. Plut. def. Orac. 28.

<sup>212)</sup> Sences quaest. Nat. III, 10 in omnibus sunt omnis ... ex. omnibus omnis flust. Alex. Aphrod. de Anima II, 148. Stoc. Ecl. I, 814. Marc. Aurel. VII, 47.

<sup>218)</sup> Stob. Ecl. I, 876. vgl. Diog. 151.

<sup>214)</sup> Bext. Hypot. III, 124 Chrysipp. Stob. Kol. I, 890 sq. Die Unterscheidung von romos und xwoa ift unerheblich.

1.

bas Dagi ber Schnellinteit und Langfamteit fei, aber auch als bas ber Bewegnnn der Belt folgende Intervall 915), - Ertlärungen welche ihre Abhämpigteit von Ariftoteles vergeblich zu verläugnen ftreben. Gleich bem Locren foll die Zeit: unendich ausgedehnt der Bergangenheit wie der Ruftinft nath, bazu gleich dem Stoffe ins Unendiche theilbar fring ohne daß bas Theilbare jeboch aus unenblich vielen Thellen befrinde 116). Auch die Frage nach dem Realen int der Reit wird berithet und bieles auf bas Gegeswürtigt beschränft. Bergangenheit und Ruftunft ben bioken Ausfagen zugezühlt, jedoch anerkannt, auch bas Giegenwärtige bestehe nur ale Grenze mifdren Rufunft und Bergangenheit 217). Die Prage, ob Etwas vor der Reit gewesen sei, beante woutet: Seneta burch Unterscheidung von Beit und Ewigkeit. 246), Roch weniger Spuren eigener Forschung finden fich in ben allerbings fehr fparlichen Rachrichten über Die ftoifchen Borftellmaen vom Beligebände und von ben meteocologischen Erscheimungen. Die Unterscheidung awischen der Welt mit dem Leeren und ohne des felbe (dem Slov und nav), deren ersteres weber torpertich noch unforverlich fein foll, ift taum erwähnenswerth. And nicht die breifache Bedeutung von Welt 219). Auf Sichtung jener Rachrich-

<sup>216)</sup> Stob. I. I. ωστε μήθ' ένα κατ' απαφτισμον ένεσταναι χρόνον αλλά κατά πλάτος λέγεσθαι. Diog. 150 οὐκ απειρον δέ φησιν αὐτὴν (τὴν τομήν) ὁ Χρύσιππος οὐ γάρ ἐστι τι απειρον, εἰς ὃ γίνεται ἡ τομὴ αλλ' ἀκαταληκτός ἔστι.

<sup>217)</sup> Plut: commun. note 41 Χρύσιππος ... ..., το μέν πικρυχημένον ποῦ χρόνου και το μέλλον σὺχ ὑπάρχεικ ἀλλ' ὑφρονηκένου, φησες μόνον δὲ ὑπάρχειν τὸ ἐνεστηκός." Id. ib. ,,τοῦ ἐνεστηκόςος χρόνου τὸ μὲν μελλην: είναι τὸ ἀλ παρεληλοθέι" : Posidonius & Stob. Εὐτ. I, 258 ... τὸ ἀλ νῦν καὶ τὰ δμαια ἐκ πλάτει (χρόνον) καὶ οὐχὶ καιτ΄ ἀπαφαστο μὸν νοεῖσθαι. vgl. Soneca de brevit. Vitae a. 10:

ten müffen wir hier verzichten; auf einige wenige werden wir qurudzutommen Gelegenheit haben. An umfaffendem Schema für Betrachtung ber Dinge und Wefen fehlte es ihnen jedoch nicht. Sie unterschieden vier Arten gur Ginheit gelangter Rörper, Die burch Wirksamkeit der nackten (bewegenden?) Kraft (ψιλή έξις) jusammengehaltenen unorganischen, die von der Natur (ovois) burchdrungenen organischen der Bflanzen, die beseelten der Thiere und die mit vernünftiger Seele begabten 220), - also nach Boraus. setzung einer vierfachen Art der Wirksamkeit der Weltkraft. Der bochften Stufe der Wefen werden auch die himmelstörper, als vernünftige und felige zugezählt. Sie, die göttlichften und höchften Beltwefen, follen reinen atherischen Stoffes fein, jedoch burch die Ausdünftungen der Erde, der Rluffe und des Meeres genährt merben 221), je nach dem verschiedenen Range, den fie in den himmliichen Regionen einnähmen. — eine Ausbildung der heraklitischen Lehre, die der Ephefier schwerlich fich wurde haben gefallen laffen. Im Uebrigen ichloffen fie fich bem platonischen Blanetensuftem an. Die von Aristoteles und Theophrast angebahnten Untersuchungen über den Bau der Pflanzen und Thiere fortzuführen, fühlen die Stoifer fich nicht angeregt; nur auf Das mas letteren mit dem Menschen gemeinsam ift, richten fie ihre Aufmertsamteit, und scheinen auch nicht sonderlich bestrebt gewesen zu sein von den verschiebenen Wirtungsweisen jener vierfachen Stufen ber Weltfraft fich Rechenschaft zu geben.

3. Die Seele, die menschliche wie die thierische, mußten sie, nach Maßgabe ihrer Grundvoraussetzung, für körperlich halten und beriefen sich, gleich den Spikureern, darauf, daß nichts Unkörperliches das Körperliche zu berühren, mit ihm zu leiden und von ihm getrennt zu werden vermöge 222). Ferner darauf, daß Leben und

<sup>220)</sup> Sext. Math. IX, 81. - Plut. virt. mor. 12 u. M. Aurel. u. M. fügen die vierte Stufe hingu. vgl. Rrifche 883. Zeller 97, 5.

<sup>221)</sup> Cle. Nat. Deor. II, 15. 16. Acad. II, 37. Plut. Stoie. repugn.
41 u. v. A. s. vorzügsich Krische's Forsch. 385 ff. vgl. Zeller 98 f. 3. 1.
222) Recanthes und Chrysippus b. Nomes. de nat. Hom. p. 33 sq.
Gesch. d. griech. Philosophie. III, 2.

Bewegung nur aus Lebenswärme fich ableiten laffe und daß mit ber Zeugung auch die geiftigen Gigenschaften fich fortpflanzten 223). Mag die Ceele als Bauch oder warmer Sauch oder als Feuer bezeichnet werden, an bas Blut gebunden, foll fie von den Ausdunftungen beffelben genährt werben, und durch ben gangen Rorper verbreitet, ibn in inniafter Weise durchdringen. In Folge der Theilbarkeit alles Stoffes gebe, nehmen fie an, bei der Zeugung ein Theil des Seelenwefens auf das Erzeugte über, entwickele fich por der Geburt als Pflanzenseele und gestalte fich nach der Geburt, fraft ber Ginwirkung der äußeren Luft, jur Thierseele. Obgleich durch den gangen Rörper verbreitet, wird doch der Hauptsit ber Seele in der Bruft oder im Bergen als Centralorgan für den Athmungsproceft und die Stimme, oder nach ber Unnahme einiger andrer, im Gehirn gefucht 224). Bom Centralorgan follten dann, durch Luftströmungen vermittelt, die verschiedenen Seelenfunktionen ausgehn, beren fie fieben amahmen, die fünf Sime, das Beugungs- und das Sprachvermogen, beherricht von dem oberften Dentoder Bernunftvermögen 225). Wir wollen nicht in Bergleichung ber Physiologie der Stoiter mit der des Aristoteles eingebn, die, fo weit unfre Nachrichten von ersterer reichen, jum Nachtbeil jener gereichen mußte, burfen aber wohl uns freuen daß fie die Busammengehörigkeit von Sprach- und Vernunftvermögen fo entschieden anerkanuten und daß fie bie Einheit bes Seelenwesens fo bestimmt festhielten; auf die leitende oder Grundfraft, den Sit des 3ch, führen fie auch die Empfindung und Begehrung zurück 226).

<sup>223)</sup> Cic. N. Deor. III, 14. Diog. 156 sq. — Cleanthes b. Nemesius p. 32.

<sup>224)</sup> f. bie Belegftellen b. Beller S. 100 ff.

<sup>225)</sup> Galen. de Hippocr. et Plat. III, 1. Diog. 110. 157. Stob. Ecl. I, 878. Plut. Plac. IV, 4.

<sup>226)</sup> Cleanth. Hymn. 4. — Plut. de virt. mor. 3 . . . δ δή καλοῦσι διάνοιαν καὶ ἡγεμονικόν, διόλου τρεπόμενον καὶ μεταβάλλον ἔν
τε τοὶς πάθεσι καὶ ταῖς κατὰ ἔξιν ἢ διάθεσιν μεταβολαῖς κακίαν τε γίνεσθαι καὶ ἀρετήν. Den Thieren wollte Chrysppus daher keine κάθη μυ

In dieser Beziehung kam ihnen ihre materialistische Voraussetzung zu Hülfe. Gleichwie die Gottheit als Weltseele die ganze Welt durchdringen und lenken soll, so auch die menschliche Seele, ein Theil oder Aussluß derselben, alle ihre Thätigkeiten; und Posidonius hatte, im Anschluß an Plato's Timäus, die Erkenntniß der Natur auf die uns eingeborene göttliche Vernunft zurückgeführt 227).

## 3. Die ftoifche Gotteslehre.

1. Die von Zeno begonnene Jneinsbildung von Natur und Gottheit wird von den folgenden Stoikern fortgeführt, doch mit bestimmterer Beachtung der dabei hervortretenden Schwierigkeiten. Auf die von den verschiedenen Stoikern in von einander abweichender Weise versuchten Bezeichnungen des Fluidums näher einzugehn, in welchem sie die Wesenheit oder die Wirksamkeit der Gottheit suchten, verlohnt sich kaum der Mühe <sup>228</sup>). Es sollte der Sinnenwelt angehören und doch, deß mußten sie sich bescheiden, durch sinnliche Wahrnehmung nicht zu erreichen, durch Ersahrung nicht zu bewähren sein. Sie hätten immerhin sich begnügen können zu sagen, was sie im Sinne trügen, wäre das denkbar Feinste im ganzen Gebiete des Stoffartigen, zumal der Wechsel der Ausdrücke, deren sie sich zur Bezeichnung desselben bedienten (198), von ihrem Bewußtsein zeugt, die völlig entsprechende nicht sinden zu können. Das, worauf es ihnen hätte ankommen müssen, jenen göttlichen

gestehn und bezeichnet die σρεξις als όρμη λογική, b. Galon. l. l. V, 6. IV, 2. — Id. ib. II, 2 και το έγω λέγομεν κατά τοῦτο δεικνύντες αύτους έν τῷ ἀποφαίνεσθαι την διάνοιαν είναι.

<sup>227)</sup> Epictet. Diss. I, 18, 6. M. Aurel. II, 4. V, 27. IX, 8. XII, 30. Seneca, Ep. 41. — Posidon. nach Sext. Math. VII, 93 . . . οὕτω καὶ ἡ τῶν ὅλων φύσις ὑπὸ συγγενοῦς ὀφείλει καταλαμβάνεσθαι τοῦ λόγου. Auch Reanthes Hymn. v. 12 σὰ (Beus) κατευθύνεις κοινὸν λόγον, ὅς διὰ πάντων φοιτῷ κτλ. Roch entichiedener legt Jamblichus b. Stob. Ecl. I, 886 ben Stoilern die Lehre bei, εἶς τε ἐστιν ὁ λόγος καὶ ἡ αἀντὸς διανόησις.

<sup>228)</sup> ob. Anm. 198. vgl. Zeller S. 71, 2. 72, 1. 75, 1.

Stoff fo zu bezeichnen, daß mindestens hinweisungen barin auf die über alles Stoffliche binausliegenden Brabitate, die fie ber Gottheit beizulegen fich gedrungen faben, fich gefunden hatten, mar Eher mochten fie mahnen die Wirtungsweisen ber Gottheit durch das Bild von Sauch- und Luftströmungen veranschaulichen zu können, wie wenig fie auch diefes Bild in den Bereich erfahrungsmäßiger Borgange ju ziehn vermochten. verhält siche mit ben verschiedenen Bersuchen bie Stelle im Beltall ju bezeichnen, von wo aus Gott bie Welt lenke und durchdringe: Rleanthes behauptete, von der Sonne aus, Boëthus, wie es icheint, bom Fixfternhimmel aus, der eine mit nicht befferem Grunde als ber andre. Beno u. A. identificirten die Gottheit mit ber Welt, b. h. mit der inneren Wesenheit derfelben 229). Wie aber fassen sie bie wirkende Rraft Gottes? Bunachft in Uebereinstimmung mit ber ihm beigelegten Materialität, ähnlich wie der Beripatetitet Strato, ale die mit Nothwendigfeit wirkende Raturfausalität, ober auch als reale Vorherbeftimmtheit, und ichon Zeno foll diefe als bie den Stoff bewegende Rraft bezeichnet haben 280); woraus man jedoch wohl nicht ichließen darf, er habe fie auf die unterfte Stufe ber Wirksamkeit Gottes beschränken wollen. Jene Nothwendigkeit wird dann bem Naturgeset und dieses ber Bernunft gleichgestellt 231);

<sup>229)</sup> Cic. Acad. II, 41 Cleanthes . . . solem dominari et rerum potiri putat. Diog. 148 Βόηθος...οὐσίαν θεοῦ τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν (φησίν). — Id. ib. οὐσίαν δὲ θεοῦ Ζήνων μέν φησι τὸν ὅλον κόσμον καὶ τὸν οὐφανόν. fo auth Chrhsippus und Posibonius. Cic. de N.D. I, 14 Cleanthes . . . tum ipsum mundum deum dicit esse, et eius animi fusionem universam. Acad. I, 11 Zeno . . statuebat . . ignem esse ipsam naturam cet. Didym. b. Euseb. Ev. Pr. XV, 15 καὶ Ζεὺς λέγεται ὁ κόσμος.

<sup>230)</sup> Plut. Stoic. rep. 34 ή κοινή φύσις . . εἰμαρμένη. Seneca Nat. qu. II, 45 fatum, natura und mundus. Stob. Ecl. I, 178 ἀντίπατρος ὁ Στωϊκὸς θεὸν ἀπεφαίνετο τὴν εἰμαρμένην. — Id. ib. Ζήνων . . δύναμιν κινητικήν τῆς ὕλης κτλ. (τὴν εἰμαρμένην λέγει).

<sup>231)</sup> Cic. N. Deor. I, 14 Zeno autem naturalem legem divinam

wie hatte auch die Stoa an einem bewuftlos wirkenden naturgeset fich genugen laffen konnen? Damit ichien benn ber Uebergang ju einer Weltfeele, einem Beltgeifte und einer nach 3meden mirtenden Borsehung gewonnen zu sein; könnte ja sonst die Beltvernunft nicht für die Menschen vorsehend Sorge tragen. Es schoben bie Stoiter baber die Begriffe von Nothwendigfeit, Naturgefet, Geift, Bernunft und Borfebung unbedenklich in einander 282), geleitet durch die weit über die Grundfate ihrer Phyfit hinausreichenden Ueberzeugungen ihres sittlich religiösen Bewuktseins. Und doch mußten fie auch wieder versuchen jene verschiedenen Begriffe, unbeschadet ber porausgesetten Einheit, irgendwie aus einander zu halten. Chrysippus hatte bem Zeus (als ungetheilter und oberfter Einheit) die Welt und den Menschen verglichen, die Scele der Borsehung: und in der Weltverbrennung follte Zeus als der einzige unzerftorbare ber Götter in die Vorsehung sich zurücknehmen und beide follten ungetrennt in ber einigen Befenheit des Aethers beftebn; Bofidonius betrachtet den Zeus als erftes, die Natur als zweites, bie Borsehung als drittes Princip, — mehr nach begrifflicher als physifcher Abfolge; ben Stoitern zufolge, welche Didymus berücksich. tiat, follte Zcus, - identisch mit ber Welt, als Grund bes Lebens. -Borberbeftimmtheit, weil Alles von Emigfeit ber unausweichlich bewältigend, Adrastea zur Bezeichnung der Unentrinnbarkeit, Borfehung endlich, weil Alles jum Beilfamen führend, benannt wor-

esse censet (151). . . . animantem . . aliis autem libris rationem quandam per omnium naturam rerum pertinentem vi divina esse affectam putat. Seneca de Benefic. IV, 7 quid enim aliud est natura quam Deus et divina ratio toto mundo et partibus eius inserta? Diog. 83 ὁ νόμος ὁ κοινός, ὅσπες ἐστὶν ὁ ὀςθὸς λόγος κτλ. — Didym. b. Euseb. Pr. Ev. XV, 15 (ὁ λόγος) ἐστὶ φύσει νόμος, τὰ ở ἄλλα πάντα γεγονέναι τούτων (τῶν ἀνθρώπων) ἕνεκα. οἰς ἀκολουθῶς νομιστέον προνοεῖν τῶν ἀνθρώπων τὸν τὰ ὅλα διοικοῦντα θεόν. Plut. l. l. πρόνοια.

<sup>282)</sup> f. bes. Plut. a. a. D. Cio. N. Deor. I, 14. Lactant. de vera Sapientia 9. Stob. Eol. I, 178 u. A. vgl. Chrysippus' etymologische Deutungen b. Diogenianus, Euseb. Pr. Ev. VI, 8. Ann. 280 f.

ben fein 288), - ein schwacher Berfuch die verschiedenen Bezeich. nungen ein und beffelben höchften Brincips ju rechtfertigen. Rur theilweise versuchte man fie auf die verschiedenen ihm beigelegten Stufen ber Wirksamkeit gurudguführen, indem man diefe als verbindende und zusammenhaltende Kraft (Egig), als organifirende Raufalität (ovois), als befeelende und vernünftige Wefenheit fafte Diese verschiedenen Arten mochte man mahnen durch entfprechenbe Berhältniffe bes ftufenweis fich verflüchtigenden Stoffes ber Luft und des Aethers veranschaulichen ju können. Die Rothwendigkeit bes Naturlaufs auf die erste oder die beiden ersten Stufen zu beschränken und ber nach Zwecken wirkenden Borfebung Die höheren Stufen vorzubehalten, konnte die Stoa nicht versuchen; sie hatte fonft auf die fo scharf von ihr betonte Lehre von der Einheit der Welt und der durchgängigen Wechselbeziehung in allen Theilen derfelben (συμπάθεια) 284) verzichten muffen; und darauf konnte fie nicht verzichten, ohne den Haltpunkt ihrer gangen Physik und theilmeise auch ihrer Ethit aufzugeben. So mußte fie benn bei der Zwiespältigkeit ihres höchsten Princips zunächst nach Beweisgrunden für je eine feiner beiben Seiten fich umfehn. Bewährung seiner feurigen oder atherischen Natur berief sich namentlich Rleanthes barauf bag alle Theile der Welt durch Barme

<sup>233)</sup> Plut. comm. not. 86 λέγει γοῦν Χρύσιππος, ξοικέναι τῷ μὲν ἀνθρώπῳ τὸν Δία καὶ τὸν κόσμον, τῆ δὲ ψυχῆ τὴν πρόνοιαν · ὅταν οὖν ἐκπύρωσις γένηται, μόνον ἄφθαρτον ὄντα τὸν Δία τῶν θεῶν, ἀνωχωρῆσαι ἐπὶ τὴν πρόνοιαν, εἰτα ὁμοῦ γενομένους ἐπὶ μιᾶς τῆς τοῦ αἰθέρος οὐσίας διατελεῖν ἀμφοτέρους. — Stob. Ecl. I, 178 Ποσειδώνιος (τὴν εἰμαρμένην) τρίτην ἀπὸ Διός · πρῶτον μὲν γὰρ εἰναι τὸν Δία, δεύτερον δὲ τὴν φύσιν, τρίτην δὲ τὴν εἰμαρμένην. — Didymus b. Ευseb. Pr. Ev. XV, 15 διὸ δὴ καὶ Ζεὺς λέγεται ὁ κόσμος, ἐπειδὴ τοῦ ζῆν αἴτιος ἡμῖν ἐστί. καθόσον δὲ εἰρομένω λόγω πάντα διοικεῖ ἀπωραβάτως ἐξ ἀϊδίου, προσονομάζεσθαι είμαρμένην, Ἀδράσκειαν δὲ ὅτι οὐδὲν ἔστιν αὐτὸν ἀποδιδράσκειν, πρόνοιαν δὲ ὅτι πρὸς τὸ χρήσιμον οἰκονομεῖ ἕκαστα.

<sup>284)</sup> Sext. Math. IX, 78 sq. Diog. 140. Alex. de Mixt. 148 u. a. bgf. 3eller 87, f. 1 u. Anm. 245.

zusammengehalten würden und die Welt selber nur durch gleiche und ähnliche Natur in solcher Dauer, d. h. ewig, erhalten werden könne 285). Gbenso hatte er für die Annahme daß der Himmel, d. h. die Himmelskörper, seurig scien, wie schon Zeno angenommen, ihren Glanz und ihre erwärmende Kraft angeführt 286). Wenn dann wiederum schon Zeno behauptet hatte, Gott müsse nach unzweiselhaftem Begriff der Seele, ein beseeltes und zwar als das vollktommenste in der ganzen Natur gedacht werden 287), indem er zugleich den verwenschlichenden Borstellungen der Epikureer entgegengetreten war: so versuchte Kleanthes aussihrlich das Dasein Gottes und seine Fürsorge für die Welt und die Menschen zu erweisen. Zuerst berief er sich auf die Mantit und unser Borahnungsvermögen des Zuklünstigen, auf das Dasein der Gottheit als Urhebers desselben zurückschen zurücksend 288). Ein zweiter Beweis war

<sup>235)</sup> Cic. N. Deor. II, 9.

<sup>236)</sup> Stob. Ecl. I, 538. — Cic. ib. II, 11. — vgl. ib. II, 9 sq. III, 14.

<sup>237)</sup> Cic. N. D. II, 8. 17 sed quum talem esse deum certa notione animi praesentiamus, primum ut sit animans, deinde ut in omni natura nihil eo sit praestantius cet., was dann wiederum auf die Belt ausgedehnt wird und ib. c. 81 geschlossen, daß die Götter auch rationis compotes seien; und serner: ex quo intelligitur prudentiam quoque et mentem a diis ad homines pervenisse. vgl. II, 12. Sext. Math. IX, 101 Ζήνων δὲ ὁ Κ. ἀπὸ Εενοφωντος τὴν ἀφορμὴν λαβών οὐτωσὶ συνεφωτῷ. τὸ προϊέμενον σπέρμα λογιχοῦ καὶ αὐτὸ λογιχόν ἐστιν ὁ δὲ κόσμος προϊέται σπέρμα λογιχοῦ λογιχοῦ ἄρα ἐστὶν ὁ κόσμος. ib. 104 καὶ πάλιν . τὸ λογιχὸν τοῦ μὴ λογιχοῦ κρεῖττον κτλ. Θεἡτ schwach ein andrer dem Zeno beigesegter Beweis, ib. 133, wenn nicht etwa ein Mittelssied sehst; schwach anch die Art, wie Diegenes aus Babylon (ib. 184) es zu ergänzen sucht. Ein ähnliches Argument des Chrysippus ἀπὸ συμ-βεβηκότος b. Themist. in Top. Seholia 245, 23.

<sup>238)</sup> Cio. N. Deor. II, 5 Cleanthes quidem noster quature de causis dixit in animis hominum informatas deorum esse notiones (mutiomatici in feinem Buthe neol Gewy, Diog. 175). Primam posuit eam, de qua modo dixi, quae orta esset ex praesensione rerum futurarum. ib. c. 4 quorum enim interpretes sunt, cos ipsos esse certe necesse est,

von der Größe der Wohlthaten hergenommen, die durch die Lentung ber Weltverhältnisse, durch die Fruchtbarteit des Erdbobens und Aehnliches uns zu Theil werden; ein britter von den furchtbaren und neuen Raturereignissen, welche bie Menschen an eine bimmlifche und göttliche Gewalt mahnten; ein vierter von der gleichmäßigen Bewegung des Simmels, der Berfchiedenheit, Mannichfaltigkeit, Schönheit und Ordnung der Geftirne. Es bewährt fich burch diese brei letten bem teleologischen Beweise angehörigen Argumente, die von andren Stoitern fehr ins Einzelne durchgeführt sein müssen 239), daß man, was schon vom Zeno berichtet wird, junachft auf Sofrates, nach ben renophontischen Mittheilungen, zurückzugehn pflegte. Chryfippus hatte gleichfalls, wie es fcheint, hervorgehoben, daß die ewige Ordnung der Geftirne und ber Natur einen Urheber von höherer Rraft und höherem Geifte poraussete, und so auch der meufchliche Beift felber 240). Gigenthumlicher ichließt Rleanthes: wenn es Gradunterschiede der Bollkommenheit im Bebiete ber Natur und ber Seele (bes Lebensprincips) gibt, fo muß es auch eine vollkommenfte Natur und eine vollkommenfte Seele geben, ba Fortschritt ins Unendliche undenkbar ift; nun ift unter ben irbifchen Wefen ber Menich, rudfichtlich ber Seele wie des Leibes, das vorzüglichfte, und dennoch fcwach, ber Sünde unterworfen und hülfsbedurftig: alfo ift er nicht bas höchfte und vollkommenfte Wefen; ein foldes muß über ben Menichen binausragen, frei von allem Bofen und mit allen Tugenden (Volltom: menheiten) erfüllt, b. h. Gott fein 241): eine Beweisführung, in ber man nicht mit Unrecht die Anfange der erften Salfte des ontolo-

deorum autem interpretes sunt: deos igitur esse fateamur. bgl. Divinat. c. 5.

<sup>239)</sup> Cie. N. Deor. II, 5. vgi. III, 7. Plut. Plac. I, 6, 2. Seneca de Provid. 1. — Acad. II, 38.

<sup>240)</sup> id. N. D. II, 6. vgl. Zeno b. Cicero ib. 8.

<sup>241)</sup> Sext. Mathem. IX,88 sqq. Cic. N. Deor. II, 12 atque etiam, si a primis inchoatisque naturis ad ultimas perfectasque volumus procedere, ad deorum naturam perveniamus necesse est. cet. c. 13.

gischen Arguments für's Dasein Gottes erblickt hat. Doch mag Rleanthes auch hier die in Sokrates' Unterredung mit Aristodemus enthalten Spuren nur weiter verfolgt haben <sup>242</sup>). Auch Chrysippus, nachdem er nachgewiesen, daß das vollkommenste weltliche Wesen der Mensch sei und um seinetwillen das Uebrige, er aber doch nicht vollkommen, hatte auf ein vollkommen sittliches und weises Wesen, d. h. das göttliche, geschlossen 242).

Bard nun von den Stoifern Gott mit der Welt mehr 2. oder weniger ausdrücklich, als innerfte Wefenheit berfelben, identificirt, und die Bollfommenheit Gottes auf die Welt übertragen, fo mußten fie fich die Aufgabe stellen die Bollfommenheit der Welt nachzuweisen und die bagegen geltend zu machenden Bebenten zu Sind sie hin und wieder geneigt auf die Unvollkommenheit des Stoffes fich ju berufen, fo verfallen fie, im Biderfpruch mit ber Boraussetzung bag ber Stoff qualitätelos, allen Formen des bewegenden und formenden Princips widerstandslos fich hingebe, bem Dualismus 244). Hatten fie von der durchgängigen harmonie und Zweckmäßigkeit in der Welt der Dinge auf einen nach Zweden wirkenden intelligenten und einigen Urheber berfelben gefchloffen, fo fuchten fie nun umgekehrt die burchgangige harmonie und Zwedmäßigkeit ber Welt thatsächlich zu bewähren. Barmonie fest Mannichfaltigkeit und ein Ineinandergreifen ber mannichfaltigen Beftandtheile nach bem Berhältnig von Urfache und Wirkung, von Zwed und Mittel voraus. Die Welt befteht, unternehmen fie ju zeigen, weder aus ganglich gefonderten, noch blos (außerlich) verknüpften Theilen, findet fich ja auch tein leerer Raum innerhalb, ber Welt; vielmehr wirken Sterne und Mond auch auf die irdischen Dinge und ihre Berhältnisse ein; himmlifches und Irbisches ift zu durchgängiger Ginftimmung (σύμπνοια

<sup>242)</sup> Xenoph. Memor. I, 4. vgl. Sext. Math. IX, 92.

<sup>243)</sup> Cio. N. Deor. II, 14. vgl. c. 11.

<sup>244)</sup> Seneca Provident. 5 non potest artifex mutare materiam. Dagegen Chrysippus b. Plut. commun. not. 84 οὐ γὰρ ἥ γε ὕλη τὸ κακον ἐξ ἐπυτῆς παρέσχηκεν κτλ.

und overoria) mit einander verbunden, die ganze Wesenheit durch Einen sie durchdringenden Hauch zu durchgängiger Wechselbeziehung aller ihrer Bestandtheile geeinigt <sup>245</sup>). Daher denn auch überall das Eine als Mittel dem Andren zur Erreichung von Zwecken dient, die Frischte der Erde den Thieren, diese dem Menschen <sup>246</sup>). Unter den von der Natur beabsichtigten Zwecken wird auch die Schönheit nicht außer Acht gelassen; und eben so wenig die Mannichsaltigkeit der Welt, in welcher nicht je zwei Dinge einander völlig gleich seien <sup>247</sup>). Soll nun aber die Welt um der Menschen und Götter willen da sein, so doch nur, sosen der Meusch gedoren ist, um die Welt zu betrachten und nachzuahmen, selber ein Theil des Bollsommenheit sein <sup>248</sup>). Die gegen die Bollsommenheit ber Welt erhobenen Einwendungen hatten Ehrysippus in mehreren

<sup>245)</sup> Die schon vorher (234) angegebenen Beweisstellen ergänzen einander gegenseitig. Sext. Math. IX, 78 sq. hebt hervor daß der Weltförper nicht έχ συναπτομένων noch έχ διεστώτων bestehn tönne, wegen der in ihm stattsindenden συμπάθεια, mithin ήνώμενόν τι sei: έπλ μέν γὰς τῶν έχ συναπτομένων ἢ διεστώτων οὐ συμπάσχει τὰ μέςη ἀλλήλοις. Dlog. 140 bezeichnet die συμπάθεια näher als τὴν τῶν οὐςανίων πρὸς τὰ ἐπίγεια σύμπνοιαν καὶ συντονίαν, und beruft sich auf Apollodorus, Chrystopus, Postdonius u. A. vgl. 143. Alox. Aphr. de mixt. l. 142 sührt das συμπαθές είναι αὐτῷ τὸ πᾶν, auf das es durchdringende πνεῦμα zurück. Aehulich Andre, Beller bemerkt mit Recht (S. 88 Aum.) daß namentich bei den älteren Stoifern nur von einem ersahrungsmäßig nachweislichen instusus physicus, nicht von einer magischen Zusammenstimmung die Rede sei. Es sag ihnen daran die Einheit des Weltalls in den Wechselbeziehungen aller seiner Theise hervorzuheben.

<sup>246)</sup> Cio. N. Deor. II, 14. 45 sq. nach Chrysippus.

<sup>247)</sup> Plut. Stoicor. Rep. 21 nach Chrystpp.: Schönheit des Pfaues. vgl. M. Aurel. III, 2. — Cic. Acad. II, 26. Sen. Ep. 113.

<sup>248)</sup> Cic. Fin. III, 20. N. Deor. II, 53. 62. bgf. Diog. 183. Stob. Ecl. I, 444. — Cic. N. D. II, 14 ipse autem home ortus est ad mundum contemplandum et imitandum, nullo modo perfectus, sed est quaedam particula perfecti. Sed mundus quonism omnia complexus est, nec est quidquam quod non insit in ec, perfectus undique est.

Schriften 249) und nach ihm andre Stoiter ausführlich au wiberlegen unternommen. Bunächst beriefen sie sich darauf, daß bie Theile ber Welt nicht vollkommen fein konnten, eben weil fie nicht Selbstawecke feien, sondern durchgungig in Begiehung gum Gangen ftänden (249), sei es gemäß der nothwendigen Abfolge von Urfache und Wirfung, oder im Berhältnig der Mittel zum 3weck, ober auch als Folge des Bezweckten (κατά παρακολούθησιν). So fei Gefundheit der lebenden Wesen das Bezweckte, Krantheit und Bekümmernik die unabwendbare Bealeitung 250). Oder es wurde der Ruben hervorgehoben, der aus dem Läftigen, wie Mäufe und Bangen, ober aus dem Uebel, wie der Rrieg, fich ergebe 251). Auch erinnern fie, wie manches Uebel Folge und Strafe der Berschuldung sei 252). Schwieriger allerdings war das Bose mit der Bolltommenheit ber Welt in Ginklang zu bringen. Die Mitschuld ber Gottheit muften fie läugnen und das Bofe auf den Trieb, die Dentweise, ben Borfat des Schuldigen zurückführen und dennoch anerkennen baß auch der Bose nach unabänderlicher Borberbestimmtheit handle, wie er handle 258). So geftanden fie denn theils daß Befeitigung des Bofen nicht möglich und nicht wohl gethan gewesen sein würde,

<sup>249)</sup> Chrysippus namentlich in den Schristen περί τοῦ μηδέν έγχλητον είναι μηδέ μεμπτον χόσμφ (Plut. Stoic. Rop. 37) und περί Προνοίας, Goll. VI, 1, 7 agg.

<sup>250)</sup> Chrys. b. Plut. Stolo. rep. 44 τέλεον μεν ὁ κόσμος σῶμὰ ἐστιν. οὐ τέλεα δὲ τὰ τοῦ κόσμου μέρη, τῷ πρὸς τὸ ὅλον πως ἔχειν καὶ μὴ καθ' αὐτὰ είναι.

<sup>251)</sup> Gell. 1. 1. (249). vgl. Plut. de Animal. procr. 6.

<sup>252)</sup> Chrys. b. Plut. St. Rep. 21. 32. vgf. Marc. Aur. VIII, 50. Plut. l. l. 35. 15.

<sup>258)</sup> Chrys. b. Plut. Stoic. Rep. 83 ώς τῶν αἰσχοῦν τὸ θεῖον παραίτιον γίνεσθαι οὐκ εὕλυγόν ἐστιν. b. Gell. VI, 2, 7 sqq. quamquam ita sit, ut ratione quadam necessaria et principali coacta atque connexa sint fato omnia, ingenia tamen ipsa mentium nostrarum proinde sunt fato obnoxia... ὡς τῶν βλαβῶν ἐκάστοις παρὶ αὐτοῖς γινομένων καὶ παθὶ ὁρμὴν αὐτῶν ἀμαρτανόντων τε καὶ βλαπτομένων καὶ κατὰ τὴν αὐτῶν διάνοιαν καὶ θέσιν.

theils betrachteten sie das Böse als den nothwendigen Gegensat des Guten, theils hoben sie hervor, wie es durch die Gottheit zum Guten gesenkt und durch Strase gesühnt werde <sup>254</sup>). Zur Beseistigung der Einrede, wie doch in der vollkommenen Welt es so hänsig den Guten übel, den Bösen wohl ergehn könne, beriesen sie sich theils auf eine, dann freilich mit der göttlichen Borsehung nicht zu einigende Nothwendigkeit, theils darauf, daß die Glückseitigkeit des Guten durch kein Mißgeschick getrübt werden könne, theils, daß dieses ihm zum Mittel werden solle seine sittliche Krast im Kampse mit demselben zu üben und zu stärken <sup>255</sup>). Aber schon hier zeigt sich, wie sie die Boraussetzung unbedingt wirkender Nothwendigkeit mit den Ueberzeugungen von einer nach Zwecken waltenden göttlichen Borsehung und von Freiheit der Selbstbestimmung, als Besdingung der Zurechnung unsver Wollungen und Handlungen, nicht zu einigen vermochten.

3. Nicht ohne fichtbare Verlegenheit wenden sich die Stoiter zu dem Versuche, ihre Ueberzeugung von der Einheit des allwaltenden göttlichen Wesens mit dem Glauben des Polytheismus auszugleichen. Sie konnten den auf weitverbreitete Vorannahmen und Begriffe, d. h. auf Principien ihrer eignen Erkenntnistehre, sich

<sup>254)</sup> Chrys. 6. Plut. Stoic. Rep. 36 κακίαν δὲ καθόλου άραι οἴνε δυνατόν ἐστιν οὕτ' ἔχει καλῶς ἀρθηναι. — b. Gell. VI, 1 extr. . . vitia ibidem per affinitatem contrariam nata sunt. b. Plut. ib. 35 . . οὐκ ἀχρήστως (ἡ κακία) γίνεται πρὸς τὰ ὅλα · οὐδὲ γὰρ ἄν τἀγαθὸν ἡν. bgl. commun. not. c. 13. ib. c. 14, wie ja auch in einer Komödie ἃ καθ' ἐαυτὰ μέν ἐστι φαῦλα, τῷ δὲ ὅλφ ποιήματι χάριν τινὰ προστίθησιν. bgl. Gell. VI, 1. — Cleanth. hymn. 18 sqq. — Plut. Stoicor. repugn. 35. 15.

<sup>255)</sup> Plut. ib. 87 πολύ και τὸ τῆς ἀνάγκης μεμῖχθαι, und Achtelicies. vgl. Seneca Provid. 5. — Die übrigen Exostgründe aussührlich von Senela in der genaunten Schrift entwidelt. c. 2. nihil accidere dono viro mali potest . . . omnia adversa exercitationes putat. c. 3 . . ostendam quam non sint quae videntur, mala. Nunc illud dico ista quae tu vocas aspera . . primum pro ipsis esse, quidus accidunt, deinde pro universis . . . His adiloiam, fato ista sieri.

stützenben Glauben nicht schlechthin verwerfen, noch bie bunte Welt menschenähnlicher Götter fich gefallen laffen. Der einige göttliche Urgrund ber Welt aber wirkt ohne fich ju spalten, in verschiedenen Richtungen und auf verschiedenen Stufen. Go versuchte denn ichon Beno Besiods Theogonie mit feiner Gotteslehre in Ginklang au bringen und die homerischen Mythen zu deuten. Ihm folgte Rleanthes, Berfaus, Chryfippus, Diogenes u. A., bis in die letten Beiten ber Stoa. Ramentlich Chryfippus hatte feine gewohnte Schreib. seligkeit auch auf die Theologumena ausgedehnt, die man dem Orpheus und Mufaus beilegte 256). Dag die Gestirne vom reinften atherischen Stoffe und göttlichen Befens feien, ftand ihnen und fo ja auch dem Blato und felbst dem Aristoteles, im voraus fest 257). Ebenso legten sie dem Erstgeborenen und der Grundlage der Welt des Gewordenen, den Elementen, Göttlichkeit bei 258). Und warum nicht auch alle Dem, woran die Berioden der Entwickelung bafteten, wie dem Jahre, dem Monate und ben Jahreszeiten? oder worin die göttliche Fürforge für den Menschen vorzugsweise sich offenbare, wie den Früchten, dem Wein u. f. w. 259). Auch die den Heroen der Borzeit gewidmete Berehrung als bevorzugten Tragern des göttlichen Beiftes, fonnten fie für berechtigt halten 260). Dionyfius, Zeno's (?) Schüler, unterschied brei Arten gottlicher Befen, Geftirne, unfichtbare Götter und Beroen; Andre ihrer fieben 261). Aber wie nun aus dem bunten Gewirre der Mythen, nach Abstreifung bes Geschlechtlichen und andrer vermenschlichenden Bulle 262),

<sup>256)</sup> f. Krische S. 391 ff. 433. 479. — Roch bei L. Annaeus Cornutus, einem Zeitgenoffen Senela's, finden fich viele bergleichen Mythener-Marungen.

<sup>257)</sup> Cic. N. Deor. I, 14. II, 15 sqq. u. ob. Anm. 221.

<sup>258)</sup> Cic. N. Deor. I, 15. II, 26. Diog. 147 ib. Interprett.

<sup>259)</sup> Cio. N. Deor. I, 14. — Id. ib. II, 23 (Perfaus wird genannt). Plut. de Iside c. 66. vgl. Krische 442.

<sup>260)</sup> Cie. Il, 24. I, 15 nach Berfaus und Chryfippus.

<sup>261)</sup> Tertul. ad natur. II, 2, 14. — Plut. Plac. I, 6, 10.

<sup>262)</sup> Chrysippus verwarf ben Gefchlechtsunterschied, nach Phaedrus col. 2. vgl. Cio. N. Deor. I, 14. II, 17.

ben ihrer Lehre entsprechenden Kern nachweisen? Sie mußten natürlich zu allegorischen Erklärungen ihre Zuflucht nehmen und wenngleich sie anerkannten daß dabei mit Vorsicht zu verfahren sein 263), so überließen sie sich doch den abenteuerlichsten Ethmologien. Borzüglich mußten sie versuchen die Spuren zu verfolgen, die in den Beziehungen der übrigen Götter zum Zeus, den ja auch die Wythologie als Vater und Beherrscher der Götterwelt anerkannt hatte, einigermaßen, wenn auch oft gewaltsam genug, sich nachweisen ließen. Rücksichtlich des Einzelnen müssen wir hier auf Untersuchungen verweisen, deren weitere Verfolgung außer unsrem Zweck und Bereich liegt 264).

4. Bu bem alten Götterglauben, bem fie, von ihrem Standpuntte ihn läuternd, fich anzunähern suchten, gehörte auch Mantit und Damonologie. Erftere ward zuerft von Zeno und Reanthes, bann mit großer Ausführlichkeit von Chrysippus, Diogenes von Babplon, Antivater und Bosidonius behandelt : nur Banatius sprach fich zweifelnd barüber aus. Gie konnten die Zeichen, aus benen Die Wahrsager weiffagten, nicht für Borbedeutungen gelten laffen, fondern nur für Anzeichen Deffen, was geschehen sei, und woraus bie Folgen sich abnehmen ließen 265). Das Berftänbnig folcher Reichen, deren es ungählige, nur durch Deutung noch nicht erreichte, gebe, führten sie theils auf natürliche Anlage theils auf Runft gurud, und beriefen fich in erfterer Begiehung auf die ibm vorzüglich günstigen Buftande bes Schlafs und der Erftase 266). Und woher die Begabung, auf die sie augenscheinlich mehr Werth legten als auf die Runft? Sie mußten auf die die Welt der Dinge ausammenhaltende göttliche Kraft und die daraus sich ergebende durchgängige alle Theile der Welt durchdringende Sympathie zurudgreifen. Und fo konnten fie einerseits von der Mantik

<sup>263)</sup> Annaeus Cornutus de N. Deor. 80 sq. Osann.

<sup>264)</sup> f. befonders Rrifche a. b. a. D. und vgl. Zeller S. 115 ff.

<sup>265)</sup> Cic. Divin. I, 3. vgl. I, 7. II, 42. Acad. II, 33. Diog. 149.

<sup>-</sup> Ib. 52. 55. 8. Seneca quaest. Natur. II, 82.

<sup>266)</sup> Cic. 1. 1. I, 18. 56. 55. 59. Sen. 1. I. Plat. Plac. V, 1.

einen Beweisgrund fürs Dasein des oder der Götter hernehmen (238), andrerseits behaupten, aus dem Dasein der Götter folge die Gemährleistung des Bermögens der Divination 267). Doch muß auch so die Theorie ihrer Mantik ungereint genug gewesen sein. An Aufzählungen eingetroffener Träume und Orakel hatten Chryssippus und Antipater es nicht fehlen lassen 268).

Dieselbe Annahme, worauf der gesundere Theil der Mantik sich stützte, lag auch ihrer Dämonologie zu Grunde. Unter Dämonen verstanden sie nicht eigenthümliche, von den Menschen gesonderte göttliche Wesen, sondern die der Persönlichkeit zu Grunde liegende göttliche Kraft; jeder Einzelne soll seinen Dämon haben <sup>269</sup>). Wenn Chrhsippus von bösen Dämonen redete, so kann er wohl nur die Berkommenheit des ursprünglichen dem Menschen verliehenen persönlichen Geistes darunter verstanden haben <sup>270</sup>).

Muß man nun auch anerkennen daß die Stoa in ihrem Ansichluß an den polytheistischen Kultus, dem späteren die Philosophie überwuchernden Aberglauben Thür und Thor geöffnet hat, so doch zugleich, daß sie eine lauterere innere Gottesverehrung sich zu bewahren gewußt habe. Schon Zeno hatte gemahnt, sie nicht an Tempel, das Werk menschlicher Hände, zu knüpfen, und bei älteren und neueren Stoikern sinden wir Aeußerungen über das wahre Wesen der Frömmigkeit und deren Bedingungen: Reinheit und Unverderbtheit des Geistes, Gehorsam und Streben den Göttern sich zu verähnlichen 271).

<sup>267)</sup> Cie. l. L. II, 15. — ib. I, 5. 38.

<sup>268)</sup> Cie. l. l. I, 19. 20.

<sup>269)</sup> βοβίδοιταθ nennt bei Galon. de Hippocrat. et Plat. V, 1 ben Dämon συγγενής τε και την όμοιαν φύσιν έχων τῷ τὸν ὅλον κόσμον διοικοῦντι, Marc. Aurelius V, 27 ον έκάστω προστάτην και ήγεμόνα ὁ Ζεὺς ἔδωκεν· οὐτος δέ ἐστιν ἀπόσπασμα ἐαυτοῦ· οὐτος δέ ἐστιν ὁ ἐκάστου νοῦς και λόγος. Achulich Andere. — Seneca Ep. 110. pgl. 41.

<sup>270)</sup> Plut. Stoic. rep. 37. Def. Orac. 17 quilos dal mores.

<sup>271)</sup> Plut. Stoic. rep. 6. Diog. 33. - Cic. N. Deor. II, 28. Epict.

## 5. Die ftoif de Ethit.

Wenden wir uns nun zu dem von Chrpfippus und anbren Stoitern unternommenen Ausbau ber zenonischen Ethit, fo muffen wir wiederum beklagen von der Gliederung beffelben nur verwirrte und fehr von einander abweichende Nachrichten zu finden. Mur ameierlei läft fich feststellen, theils baf unter ben verschiebenen Bearbeitern auch hier nicht unerhebliche Berfchiebenheiten ftatt fanden, theils daß die den Brincipien entsprechendste Dreitheilung in die Lehre vom Triebe ber Selbsterhaltung und ber baraus fich eraebenden Unterscheidung bes der Natur beffelben Angemeffenen und Nichtangemessenen; bann in die Lehre vom Sittlichen ober Guten und von ber Tugend; endlich in die von den Affetten, fich Lettere scheint man bann bem erften Abschnitte unmittelbar angeschlossen oder auch ihr die lette Stelle angewiesen zu haben; und allerdings ift die Lehre von den Affekten, die ja bem Menschen im Unterschiede vom Thiere zukommen sollen, gang wohl geeignet, bem Begriff ber menschlichen Selbsterhaltung und bem bes Guten vorangestellt, oder auch als Quelle des Bosen, der Lehre vom Guten nachgeschickt zu werden 272). Die Unterabtheis

<sup>31, 1.</sup> Arrian. Dissert. II, 18. 19. Diog. 124. Seneca Ep. 41. Marc. Aurel. IX, 49.

<sup>272)</sup> Diog, 84 τὸ δ' ἡθικὸν μέρος τῆς φιλοσοφίας διαιρούσιν εἴς τὲν περὶ ὁρμῆς καὶ εἰς τὸν περὶ ἀγαθών καὶ κακῶν καὶ τὸν περὶ παθῶν καὶ περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ τέλους καὶ περὶ τε τῆς πρώτης ἀξίας καὶ τῶν πράξεων καὶ περὶ τῶν καθηκόντων προτροπῶν τε καὶ ἀποτροπῶν. καὶ οὕτω δ' ὑποδιαίρουσιν οἱ περὶ Χρύσιππον καὶ Αρχέδημον καὶ Ζήνωνα τὸν Ταρσέα καὶ Απολλόδωρον καὶ Λιογένην καὶ Αντίπατρον καὶ Ποσειδώνιον ὁ μὲν γὰρ Κιττιεὺς Ζήνων καὶ Κλεάνθης, ὡς ᾶν ἀρχαιότεροι, ἀφελέστερον περὶ τῶν πραγμάτων διέλαβον. Die erften brei Glieder scheinen auch mir die Grundeintheilung auszumachen, wie sie scheileicht schon bei Beno und Rleanthes fand, die andren sechs Glieder der ὑποδιαίρεσις dem Chrysippus und den folgenden anzugehören; nur fragt sich, ob sie nicht einem zweiten, gewissermaßen angewendeten Theile der Ethil eine gestigt wurden, der sich bei Beno und Rleanthes noch nicht fand. Rag sichs

lungen mußten bann, je nachbem die eine ober andre Anordnung gewählt warb, verschieden ausfallen.

2. Zuerst scheint man bas auf den Trieb der Selbsterhaltung gegründete Princip der zenonischen Ethik, im Gegensatz der
epikureischen Hedonik, weiter entwickelt zu haben. Wenn man den
Grundsatz der Selbsterhaltung weiter verfolgte, selbst wenn er ursprünglich als Uebereinstimmung des Lebens gefaßt ward, so waren
die näheren Bestimmungen: Uebereinstimmung mit der Natur und
mit der Vernunft oder der Gottheit, doch nur Entwickelung Dessen,
was in der ursprünglichen Formel, wenn auch nicht bestimmt ausgesprochen, schon enthalten war. Seenso die verschiedenen Formeln

aber fo verhalten, ober mogen fie ber Dreitheilung als Unterabtheilungen eingefügt gewesen sein, - bie angeführte Ordnung vermag ich mir nicht ju erflaren; eben fo wenig weber mit ber haupttheilung, noch mit ben Unterabtheilungen die roeis ronoi b. Epict. Dissort. III, 2 ju reimen: roeis είσι τόποι περί ους ασκηθήναι δεί τον εσόμενον καλον και αναθόν ο περί τὰς ὀρέξεις και τὰς ἐκκλίσεις, ΐνα μή τ' ὀρεγόμενος ἀποτυγγάνη, μήτ' εχχλίνων περιπίπτη ο περί τὰς όρμὰς χαι ἀφορμάς, χαι ἀπλος ό περί τὸ καθήκον, Γνα τάξει, Γνα εὐλογίστως, Γνα μὴ ἀμελώς τρίτος έστιν ό περί την άνεξαπατησίαν και άνεικαιότητα, και όλως ό περί τάς συγκαταθέσεις. τούτων κυριώτατος και μάλιστα επείγων εστίν ό περλ τὰ πάθη πάθος γὰρ ἄλλως οὐ γίνεται, εὶ μὴ ὀρέξεως ἀποτυγχανούσης η έχχλισεως περιπιπτούσης χτλ. Rur fo viel fceint mir flar zu fein, daß Die Anordnung, wie auch die Anfangsworte befagen, einen rein praftischbabagogifden 3med verfolgte, und mit ber Erörterung ber Affette als bem bie Begehrungen von ihrem richtigen Biele Ablentenden beginnen, bann bio fes Biel aus bem Begriff bes Naturtriebes und bamit bas ihm Angemeffene ableiten, und endlich ju bem unbedingten Berthe bes Sittlichen überleiten Einen umgefehrten Beg icheinen bie Bemahremanner bes Stobaus Bol. II. 7 eingeschlagen und zuerft von ben Butern, ben lebeln, bem Bleichgultigen und ben Tugenden (p. 90 sqq.), bann erft von bem Triebe, bem Angemeffenen, den Affelten und ber Freundichaft (p. 166 sgg.), und endlich bon bem fchlechthin Gnten und Bofen und von bem Beifen (192 sqq.) gehandelt ju haben. Bon ben bei Geneta (Ep. 95 nach Bofidonius, und Ep. 89) und bei Cicero (Offic. II, 5) burchscheinenben Behandlungsweise n ber ftoifchen Ethit, f. Beller 124, Anm.

Gefc. b. griech. Philosophie. III, 2.

Späterer 278). Denn es kann keinem Zweifel unterliegen (f. oben S. 67 f.), daß ichon Zeno die Uebereinstimmung bes Lebens als eine ber Ratur bes menschlichen Einzelwesens entsprechende gefaßt und wiederum die Gigenthumlichkeit des Menschen auf das ihm einwohnende Bernunftvermögen jurudgeführt babe: die Unterscheidung der blos angemessenen Lebensweise von der wahrhaft sittlichen, geugt unzweifelhaft bafür. Wenn bann Rleanthes unter ber Natur, mit welcher Uebereinstimmung erreicht werden follte, nur die gemeinsame, nicht die besondere. Chrysippus dagegen zugleich die gemeinsame und die bem Menschen eigenthümliche verftand 274), fo hat wahrscheinlich letterer nur ausbrücklich bervorheben wollen. was ersterer ftillschweigend voraussette. Rleanthes scheint auszufprechen beabsichtigt zu haben, daß auch der Mensch, seiner Bevorzugung vor den übrigen lebenden Wefen ohngeachtet, doch nichts besto weniger ein integrirendes Glied ber Naturordnung sei; und biese unnere Ginheit der gangen Natur zu betonen, mochte der Berfasser des Hymnus an den Zeus sich besonders gedrungen fühlen. Etwas anders verhält fiche wohl mit der ausführlichen Nachweifung, daß ber ursprüngliche Trieb der belebten Wesen nicht auf Luft, fondern auf Gelbsterhaltung gerichtet fei. Rein Zweifel gwar, daß icon Zeno den Erhaltungstrieb fehr bestimmt vom Luftriebe fonderte; hatte für ihn ja nur Werth die felbsteigene Thutigkeit, nicht bie Baffivität des Genusses, ober irgend Etwas aus der Gunft

<sup>273)</sup> διοδ. II, Eel. 184 (οδ. Μππ. 88) Κλεάνδης γὰρ πρῶτος διαδεξάμενος αὐτοῦ τὴν αἴρεσιν προσέθημε τῷ φύσει . . . ὅπερ ὁ Χρύσιππος σαφέστερον βουλόμενος ποιῆσαι, ἐξήνεγκε τὸν τρόπον τοῦτον · ζῆν κατὶ ἐμπειρίαν τῶν φύσει συμβαινόντων · Διογένης δὲ εὐλογιστίαν ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἐκλογῷ καὶ ἀπεκλογῷ · Μρχέδημος δὲ πάντα καθήκωντα ἔπιτελοῦντα ζῆν · Δντίπατρος δὲ ζῆν ἐκλεγομένους μὲν τὰ κατὰ φύσιν, ἀπεκλεγομένους δὲ τὰ παρὰ φύσιν διηνεκοῦς. vgl. Diog. 87.

<sup>274)</sup> Diog. 89 φύσιν δὲ Χρύσιππος μὲν ἔξακούει, ἢ ἀκολούθως δεῖ ζῆν τήν τε κοινὴν καὶ ἰδίως τὴν ἀνθρωπίνην ὁ δὲ Κλεάνθης τὴν κοινὴν μόνην ἐκδέχεται φύσιν, ἢ ἀκολουθεῖν δεῖ, οὐκέτι δὲ καὶ τὴν ἔπὶ μέρους.

ber Berhältnisse sich Ergebendes <sup>276</sup>); aber zu der Beweisssührung, daß auch der Trieb der Thiere ursprünglich nicht auf Lust und Genuß gerichtet sei, sand sich die Stoa, vielleicht schon Reanthes und vorzüglich Chrysippus, wohl erst in der Bekämpfung der epikureischen Lehren angeregt <sup>276</sup>). Sie wollte zwar nicht die Lust mit den Kynisern, als ein Böses oder Uebel schlechthin verwersen, auch wohl nicht Kleanthes (<sup>278</sup>), sondern betrachteten sie als ein Rachgeborenes der Thätigkeit (snigenvalua), das nimmer, selbst nicht als Folge tugendhafter Handlungen, Werth an sich haben solle <sup>277</sup>). Auch die Lehre von dem Angemessenen und Nichtangemessenen bedurfte und erhielt wahrscheinlich nähere Bestimmungen. Es konnte nur ermessen werden nach seinem Verhältniß zur naturgemäßen Selbsterhaltung. Man unterschied das an sich Natur-

<sup>275)</sup> f. ob. ©. 66 ff. vgl. Sext. Math. XI, 77.

<sup>276)</sup> Sext. Math. XI, 73 . . . ἀλλὰ Κλεάνθης μὲν μήτε κατὰ φύσιν αὐτὴν εἶναι (τὴν ἡδονήν) μήτε ἀξίαν ἔχειν ἐν τῷ βίφ κτλ. Diog. 85 τὴν δὲ πρώτην ὁρμήν φασι τὸ ζῷον ἔσχειν ἔπὶ τὸ τηρεῖν ἔκυτό, οἰκιούσης αὐτῷ τῆς φύσεως ἀπ' ἀρχῆς, καθά φησιν ὁ Κρύσιππος ἐν τῷ πρώτφ περὶ Τελῶν, πρῶτον οἰκεῖον εἶναι λέγων καντὶ ζῷφ τὴν αὐτοῦ σύστασιν καὶ τὴν ταύτης συνείδησιν. κτλ. Æcḥuiich Cio. Fin. III, 5 oḥne Cḥrhſippus ţu nennen: . . . fieri autem non posset ut appeterent aliquid, nisi sensum haberent sui, ecque se et sua diligerent . . . In principiis autem naturalibus plerique Stoici non putant voluptatem esse ponendam. cet. vgl. Offic. I, 4.

<sup>877)</sup> Diog. 85 δ δε λέγουσε τινες, πρὸς ήδονην γεγνεσθαι την πρώτην όρμην τοῖς ζώοις, ψεῦδος ἀποφαίνουσιν · ἐπιγέννημα γάρ φασιν, εἰ ἄρα ἔστιν, ήδονην είναι ὅταν αὐτη καθ' αὐτην ἡ φύσις ἐπιξητήσασα τὰ ἐναρμόζοντα τῆ συστάσει ἀπολάβη κκλ. Benn Reanthes geläugnet hatte, bie Luft fei κατὰ φύσιν, b. h. ber ursprüngliche Naturtried baranf gerichtet (276), so sagte Archebenns, sie sei κατὰ φύσιν ως τὰς ἐν μασχάλη τρέχας und Panätins unterschied missen solcher die κατὰ φύσιν mud die παρὰ φύσιν sei, Bext. Math. XI, 78. — Diog. 94 ἐπιγεννήματα δὲ τήν τε χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην καὶ τὰ παραπλήσια. Senega Vita beata 15 nec gaudium quidem, quod ex virtute oritur, quamvis boram sit, absoluti tamen boni pars est. bgl. c. 9. Benes. IV, 2. Cic. Fin. II, 21, nach Reanthes.

gemäße von dem durch Beziehung darauf (xarà ueroxiv) Raturgemäken: zu ersterem rechnete man Bewegung und bas den Naturperhältnissen (σπερματικοί λόγοι) entsprechende Berhalten, wie Besundheit, Starte und die zum Ergreifen geeignete finnliche Bahrnehmung; ju letterem geschickte Sand, gesunden Rorper und unverlette Sinne; also, in unerheblicher Sonderung, die Bedingungen naturgemäßer Selbsterhaltung und die Theilnahme des Einzelweiens baran. Die Stoifer begriffen barunter forperliche Borguge, Befundbeit. Stärke und bas leben felbit, nicht minder geiftige Anlagen. Runstfertigkeiten, als Borbedingungen zur Tugend, und endlich auch äußere Güter, Ehre, Reichthum, edle Abkunft, munichenswerthe Berwandtichaft; unter bem Berwerflichen das Gegentheil folcher Borzüge 278). Wenn fie aber biesem Angemessenen einen gewissen Berth querkannten. so doch immer nur als Mittel für Verwirklichung des der menschlichen Vernunft erreichbaren wahrhaft Guten, und im Bergleich mit diesem wird jenes als ein Gleichgültiges (adiapogor) bezeichnet. Bom unbedingt sittlichen Standpunkte ift meder der Befit deffelben, das Borzuziehende, ein Gut, noch der Mangel oder das Berwerfliche, ein Uebel 279). Doch unterscheiden fie noch von diefer Urt bes Gleichgültigen, b. h. des nur relativ Borgugiehenden oder Berwerflichen, eine zweite Art, b. h. ein in dem Sinne

<sup>278)</sup> Stob. Ecl. II, 142. 148. 60. Cic. Fin. III, 5. Gell. XII, 5. Diog. 105 sq.

<sup>279)</sup> Stob. Ecl. II, 144 το γὰρ διαφέρον και τὸ ἀδιάφορον τῶν περί πρός τι λεγομένων είναι . . πρὸς τὸ εὐσχημόνως ζῆν, ἐν ἡ πάρεστι τὸ εὐσαιμόνως, ἀδιάφορά φαμεν αὐτὰ είναι, οὐσὲ πρὸς ὁρμὴν και ἀφορμήν. ib. 242 διὸ και τὰ μὲν ἀξιαν ἐκλεκτικὴν ἔχειν τὰ δ' ἀπαξίαν ἀπεκλεκτικήν, συμβλητικὴν δ οὐσαμῶς πρὸς τὸν εὐσαίμονα βίον . . . ἀδιάφορα . . . τὰ μεταξύ τῶν ἀγαθῶν και τῶν κακῶν. υgl. Diog. 104. 105 ἀξίαν δὲ τὴν μέν τινα λέγουσι σύμβλησιν πρὸς τὸν ὁμολογούμενον βίον, ῆτις ἐστὶ περί κᾶν ἀγαθών: τὴν δὲ είναι μέσην τινὰ δύναμιν ἢ χρείαν συμβαλλομένην πρὸς τὸν κατὰ φύσιν βίον κτλ. Cio. Fin. III, 16 quod sit indifferens cum aestimatione mediocri . . . ea quae sunt praeposita referentur illa quidem ad ânom, sed ad chus vim naturamque nihil pertinent. υgl. Sext. Math. XI, 61.

Gleichaultiges, welches den Trieb weder erregt noch abstößt, für bas fittliche Leben, wie für die Selberhaltung baber gleichgültig ift 280). Auch das Borzuziehende unterscheidet fich von dem unbedingt Guten wesentlich dadurch, daß dieses immer, unter allen Umftanben: anzustreben und nutlich ift, jenes unter Umftanben auch fcablich und das Bermerfliche auträglich werden fann, wie Krantheit, Armuth u. dgl., ja daß es nur dem Tugendhaften nütlich ift 281). Ob Rachruhm nach dem Tode zu dem Vorzuziehenden gehöre, mar ftreitig unter ben Stoifern 282), und fehr begreiflich baf fie überhaupt über das Anzustrebende ober Angemessene und über das Maß beffelben fich unter einander nicht vereinigen konnten; fo über ben Berth des Reichthums, des erlaubten und nicht erlaubten Gewinnes und Erwerbes 288). Mit alle dem muffen wir anerkennen. bag es ber hauptfache nach an einem bestimmten Dag ihnen nicht fehlte; und dieses Mag war das unbedingt und unter allen Umftanben Anzustrebende, bas Gute ober bie Tugend.

3. Worin zeigt sich nun ber Fortschritt der Schule in der Begriffsbestimmung des Guten? Der Mensch unterscheidet sich von den vernunftlosen Wesen darin, daß seine Handlungen nach ber Zweiheit des Triebes, des vernünftigen und vernunftlosen 284),

<sup>280)</sup> Stob. Ecl. II, 142 καθ΄ ἔτερον δὲ (τρόπον ἀδιάφορα) το μήτε ὁρμῆς μήτε ἀφορμῆς κινητικὸν κτλ. vgl. Diog. 104. Cic. Acad. I, 10 his ipsis alia interiecta et media numerabat (Zeno) . . . in quibus ponebat nihil omnino esse momenti. Fin. III, 15 alia neutrum. vgl. Sext. Hypot. III, 191. Math. XI, 60.

<sup>281)</sup> Cio. Fin, III. 10 nad Zeno. f. c. 16. Sext. Math. XI, 61 φ γὰρ ἔστιν εὐ και κακῶς χρῆσθαι, τοῦτ' ἄν εῖη ἀδιάφορον. vgl. Hypot. III, 177. Stob. Eol. II, 90 sq. Plut. Stoic. rep. 31. Diog. 102 u. A. — Stob. Eol. II, 188 μηδένα δὲ φαῦλον μήτε ἀφελεῖσθαι μήτε ἀφελεῖν εἰναι γὰρ τὸ ἀφελεῖν ἴσχειν κατ' ἀρετήν κτλ. vgl. 204. Plut. Stoic. Rep. 12 (nad Chrysipp) u. A.

<sup>282)</sup> Cic. Fin. III, 17. Seneca Ep. 102.

<sup>283)</sup> vgl. Zeller 152 f.

<sup>284)</sup> Stob. Ecl. II, 160 starà rò pévos dè indrav dirrus dempe?

augleich ber Ratur und ber Bernunft entsprechen sollen: so batte ohne Ameifel schon Zeno im Wesentlichen gelehrt (ob. S. 67). Nun ift aber All und Jedes in der Naturordnung mit Rothwenbigkeit bestimmt; das Bernunftlose muß sich ihr fügen, das Bernünftige fügt fich ihr aus freier Gelbstbeftimmung 286) und in Folge ber Einsicht in den Grund berselben. Eben badurch wird ber Menich unabhängig von Allem außer ihm; umbedingten Berth bat für ihn nur was er traft ber Ginsicht in die nothwendige Ausammengehörigkeit deffelben mit der göttlichen Naturordnung ergreift. Man fann nicht fagen, daß amischen einer natürlichen und einer boberen sittlichen Weltordnung unterschieden würde; bas wahre schlechthin Borauziehende erhält diesen unbedingten und unvergleichlichen Werth nur durch die wissende Ueberzeugung daß es in volligem Einklang mit bem Weltgefet und ber Weltorbumg ftebe, ein integrirendes Blied berfelben fei 286). Ebenbarum follte man, nach Chryfippus, ju richtigem Berftandnig bes Guten und Bofen, ber Tugenden und ber Glückfeligkeit, gleichwie ber Gerechtigkeit von der

σθαι (την όρμην), την τε εν τοις λογικοίς γιγνομένην όρμην καλ την εν τοις αλόγοις. vgl. Clo. Fin. III, 6. 7 u. A.

<sup>285)</sup> Cleanth. b. Epict. Enchirid. 52 (vgl. Dissertatt. IV, 1, 131. 4, 34. Senec. Ep. 107) ἄγου δὲ μ' ω Ζεῦ καὶ σύγ' ἡ Πεπρωμένη ... ἔψομαί γ' ἄσκνος ἢν δὲ μἡ θέλω, κακὸς γενόμενος, οὐδὲν ἦττον ἔψομαι. Seneca Provid. 5 quae autem dementia est potius trahi, quam sequi. M. Aurel. X, 28 μόνω τῷ λογικῷ ζώω δέδοται τὸ ἐκουσίως ἔπεσθαι τοῖς γινομένοις τὸ δ' ἔπεσθαι ψιλὸν πᾶσιν ἀναγκαῖον.

<sup>286)</sup> Cio. Fin. III, 6 prima est enim conciliatio hominis ad ea quae sunt secundum naturam. Simul autem cepit intelligentiam vel notionem potius (quam appellant ἔννοιαν illi) viditque rerum agendarum ordinem et ut ita dicam concordiam, multo eam pluris aestimatit quam omnia illa quae prima dilexerat; atque ita cognitione et ratione collegit, ut statueret in eo collocatum summum illud hominis per se laudandum et expetendum bonum cet. vgl. Acad. I, 10 (58). Senec. Ep. 121. Diog. 85. — Id. 88 ὁ νόμος ὁ κοινὸς, ὅσπες ἔστὶν ὁ ὀρθὸς λόγος διὰ πάντων ἔρχόμενος, ὁ αὐτὸς ὧν τῷ Διὶ καθηγεμόνι τούτφ τῆς τῶν διων διωνήσεως ὄντι. vgl. Ωτίζας 870 fl. 475 f.

Einficht in die gemeinsame Natur und der Weltordnung (rov x6040v Sio(xnoic) ausgehn 287). Wir follen die richtige Wahl treffen unter Dem was naturgemäß Werth oder Burde hat und auf die Beife bes Guten und ber Glückfeligkeit theilhaft werden: jo erklären fich bie Stoiter, nicht ohne einige Schwantung in den naberen Beftimmmaen 288); wie diese Auswahl zu treffen sei, vermochten fie nicht Gleichwie Sofrates, lehrt baher die Stoa, daß alles anzugeben. fittliche Hanbeln auf dem Biffen beruhe, nur mit dem Unterschiebe baß jener bas Wiffen als bas unmittelbare und fich felber bewährende Innewerden der unbedingten fittlichen Anforderung fakte, biefe es auf Ertenntnig der gottlichen Weltordnung gurudführte. Bie wir aber biefe Ertenntniß zu erreichen im Stanbe fein mochten, da alle Erkenntniß auf simnlicher Wahrnehmung beruben follte. vermochte die Schule eben fo wenig als ihr Urheber anzugeben. Sie mußte fich auf die Ueberzeugung von der Theilnahme unfrer Bernunft an der göttlichen gurudgiehn 289), alfo ftillichweigend voraussetzen, jedes folches Wiffen fei eine Erweisung der reinen gottlichen Bernunft in und: von dem objektiven Gehalt deffelben vermochte man sich nicht Rechenschaft zu geben; und so hatte man

<sup>287)</sup> Drei Stellen bes Chryfippus bei Plut. Stoic. repugn. 9. vgl. Cic. Fin. III. 22.

<sup>288)</sup> Plut. commun. not. 27 extr. . . τέλος έστι τὸ εὐλογιστεῖν ἐν ταῖς ἐκλογαῖς τῶν ἀξίαν ἐχόντων πρὸς τὸ εὐλογιστεῖν ἄλλην γὰρ οὐσίαν τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς εὐδαιμονίας οὕτε ἔχειν φασιν οὅτε νοεῖν οἱ ἄνδρες ἢ κτλ. Diog. 88 ὁ μὲν οὐν Διογένης τέλος φησι ἡητῶς τὸ εὐλογιστεῖν ἐν τῆ τῶν κατὰ φύσιν ἐκλογῆ, Λρχέδημος δὲ τὸ πάντα τὰ καθήκοντα ἔπατελοῦντα ζῆν. Clem. Alex. Strom. II, 416 Κλεάνθης δὲ τὸ ὁμολογουμένως τῆ φύσει ζῆν ἐν τῷ εὐλογιστεῖν Ὁ ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἐκλογῆ κεῖσθαι διελάμβανεν ὅ τε ἀντίπατρος κτλ. Άτιψε bemus, βαι nātius, βρίbonius. vgl. Stob. (273).

<sup>289)</sup> So scheint schon Zeno vorangesescht zu haben (68), und so auch die stoische Erklärung (Cio. Fin. III, 8): quod est bonum omne laudabile est, quod autem laudabile est, omne honestum est. vgl. Positonius' Neußerung ob. Ann. 137 u. Seneca Ep. 66 ratio autem nihil aliud est, quam in corpus humanum pars divini spiritus mersa.

benn nur scheinbar über ben sofratischen Standpunkt fich erhoben. Je weniger die Schule in diefer Beziehung über Zeno hinausging und hinauszugehn vermochte, um fo mehr pries fie den unbedingten Werth des Guten und der lediglich auf Berwirklichung deffelben gerichteten Gefinnung und Thätigkeit, ber Tugend und das schlechtbinige Busammenfallen berfelben mit der Glückfeligkeit, so daß diefe burch Richts außer ihr weder vermindert noch vermehrt werden könne und im Bergleich mit ihr auch alles vom Standpunkte ber bloken Selbsterhaltung Borzuziehende ein Gleichgültiges fei, das eben fo wohl bem Guten wie dem Bofen bienen konne. Rann baber der Mensch nur gut und gluckfelig sein, indem er in Unabhängigkeit von allem Aeukeren, sich rein aus sich felber, d. h. aus der ihm einwohnenden göttlichen Bernunft bestimmt, so muß er auch Alles überwinden, mas seine Bernunfteinsicht zu trüben brobt, und als solches bezeichnete schon Zeno die Affette. Bevor wir daher in nähere Bestimmung über das Gute und was mit dem Begriff beffelben zusammenhängt näher eingebn, wenden wir uns zu ber stoischen Lehre von den Affetten.

4. Schon Zeno führt sie auf einen das Maß überschreitenben Trieb zurück (74), d. h. auf den Trieb vernunftloser Wesen, der bei diesen freilich nicht zu Affekten werden kann 290), eben weil er innerhalb der Grenzen der Naturgemäßheit bei ihnen sich halten muß; die Ueberschreitung kann nur beim Menschen statt sinden, indem er die ihm eigenthümliche Natur eines Bernunstwesens verläugnet. Dieselbe Begrifsbestimmung des Affekts sindet sich auch in der späteren Stoa 291), nur mit dem Unterschiede, daß diese sie auf falsche Urtheile, oder Berderbniß der Bernunst, Zeno sie auf die ihnen hinzukommende Zusammenzichung und Lösung, Erhebung und Zurücksinken der Seele zurücksührte 292), wahrscheinlich weil er

<sup>290)</sup> Cic. Tusc. IV, 14 bestize . . . in perturbationes non incidunt.

<sup>291)</sup> f. b. Belegftellen b. Beller 182, 1.

<sup>292)</sup> ob. Anm. 74. vgl. Cic. Tusc. IV, 6 est igitur Zenonis hace definitio, ut perturbatio sit, quod  $\pi \alpha \Im \sigma_{\mathcal{S}}$  ille dicit, aversa a recta ra-

Bebenken, trug fie unmittelbar aus ber Bernunftthätigkeit des Urtheils abzuleiten. Dagegen gehören die näheren Bestimmungen über bie Affette, wenn auch nicht durchgängig, wohl der Schule. bas Urtheil faliche Güter ober Uebel an die Stelle ber mahren (sittlichen), und wiederum in Bezug auf die Gegenwart ober Butunft, fo lägt fiche in den Sandlungen leiten von Luft oder Begierde, Betrübnif oder Furcht. Diese Biertheilung der Affette hat vermuthlich schon Zeno festgestellt (75). Begierde und Furcht murben vorangestellt, wir wissen nicht, ob schon von Zeno; Luft und Unluft follten ihnen hinzukommen 293), mahrscheinlich um diese nicht als folche anzuerkennen, worauf der Trieb ursprünglich gerichtet fein könne, wogegen es unbedenklich schien Begierde und Furcht als folche ju faffen, die burch die ju Grunde liegenden Borftellungen von Gütern und Uebeln unmittelbar auf den Trieb sich bezögen. Die fehr ausgeführten Untereintheilungen der Affette 294), in deren nahere Erörterung wir hier nicht eingehn tonnen, gehorten mahrscheinlich der Schule und zunächft mohl bem Chrysippus an. Beobachtung ber innern Buftande und bas Streben fie durch formale Begriffsbestimmungen aus einander zu halten, ift nicht zu vertennen; aber eben weil man bie von Plato und Ariftoteles angebahnten Untersuchungen über das Berhältnig der Luft- und Unluftempfinbungen zu der Thätigkeit nicht verfolgt hatte, konnte man zu einbringlichen Bestimmungen über bas Berhältniß der Affette jum

tione, contra naturam. Doch find bie Erflärungen Galens nicht völlig einstimmig unter einander, f. Zeller 133 Anm.

<sup>293)</sup> Stob. Eol. II, 166 ἐπιθυμία, φόβος, λύπη ἡδονή. ἐπιθυμίαν μὲν οὖν καὶ φόβον προηγεῖσθαι, τὴν μὲν πρὸς τὸ φαινόμενον ἀγαθόν, τὴν δὲ πρὸς τὸ φαινόμενον κακόν. ἐπιγίγνεσθαι δὲ τούτοις ἡδονὴν καὶ λύπην κτλ. Diese Unterscheidung findet sich bei Cicero (Tusc. III, 11) nicht: ergo haec duo genera, voluptas gestiens et libido, bonorum opinione turbantur, ut duo reliqua, metus et aegritudo, malorum.

<sup>294)</sup> Stob. Eol. II, 166 sqq. Cio. Tusc. III, 11. IV, 7 sqq. vgf. Fin. III, 10. — Tusc. IV, 10 Hoc loco nimium operae consumitur a Stoicis, maxime a Chrysippo.

Seelenleben nicht aelangen. Dan begnligte fich bamit fie als Rrantheiten (νοσήματα) oder Schmächen (αδόωστήματα) ber Seele au bezeichnen und anzuerkennen daß fie burch bloke Belehrung über ben zu Grunde liegenden Jrrthum fich nicht befeitigen ließen, inbem man zugleich festhielt, daß sie willentlich, mithin verschuldet und zuzurechnen seien 296). Daher denn das Gebot, apathisch lediglich durch richtiges Urtheil in der Bahl fich bestimmen zu laffen. Rur neuere Stoiter laffen die Gewalt ber Affette bis ju gewiffem Grade als Milberungsgrund ber Schuld gelten 296). Doch auch bie alteren erfennen an, daß es gur Energie unfrer Wollungen und Bandlungen eines den Affetten entsprechenden Bebels bedürfe und meinen ihn in einer den Affetten entgegengesetzten Rraft des richtigen Urtheils zu finden 297). 3m Grunde lag die Anerkennung einer solchen Rraft in den Forderungen, dem immer noch empfunbenen Schmerz ben Stachel ber Qual durch die Ueberzeugung zu nehmen, daß der Schmerg fein mahres Uebel fei, dem Born gu widerstehn durch die Ginsicht, daß das Umrecht mit Tapferkeit zu bekämpfen fei. Go foll auch wohl in ahnlicher Beise der Affett bes Mitleids und der Rachsicht ersetzt werden 298). Roch bestimmter verlangen fie daß die Begehrung in vernünftige Wollung, das finn= liche Luftgefühl in vernünftige Freudigkeit ober Erhebung, die Furcht in weise Borficht umgefett werde. Für die Unluft ober Befummerniß wissen fie kein entsprechendes Gegengewicht nachzuweisen; fie foll schlechthin ausgetilgt werden 299).

<sup>295)</sup> Diog. 115. Stob. Ecl. II, 182. Clc. Tusc. IV, 10 morbi, segrotationes. — Stob. 172 . . . of δ' ἐν τοῖς πάθεσιν ὄντες κᾶν μά-δωσι κᾶν μεταδιδαχθῶσιν ὅτι οὐ δεῖ λυπεῖσθαι ἡ φοβεῖσθαι . . ὅμως οὐκ ἀφίστανται τούτων ἀλλ ἄγονται ὑπὸ τῶν παθῶν κτλ.

<sup>296)</sup> Diog. 117 ἀπαθή είναι τὸν σοφόν. Achnlich Cicero in vielen St. und Galon de Hippocr. plac. V, 1 ἄλογον και παρά φύσιν (τὸ πάθος).

<sup>297)</sup> f. b. Belegftellen b. Beller 134, 2.

<sup>298)</sup> f. b. Belegftellen b. Beller 135, 1-5.

<sup>299)</sup> Diog. 116 elvai de unt eunadeias mad theis (75) . . unt

5. Wenden wir mes nun zurück zu den Begriffsbestimmungen des Guten. Es ist das Einzige was der Natur des Bernünftigen als Bernünftigem schlechthin entsprechend, unbedingten Werth für uns haben soll soo), das einzige wahrhaft Zuträgliche sol), weil der vernünftigen Natur des Menschen Entsprechende; und das wodurch es verwirklicht wird, die Tugend. Tugend und Glückseligkeit fallen daher zusammen sol); Nichts außer der Tugend, d. h. Nichts was seinen Bestimmungsgrund außer der Tugend hat oder durch gün-

300) Diog. 94 ἄλλως δ' οὖτως ὶδίως ὁρίζονται τὸ ἀγαθόν, τὸ τέλειον κατὰ φύσιν λογικοῦ ὡς λογικοῦ. ib. 101 μόνον τὸ καλὸν ἀγαθὸν είναι nach Chryfippus n. A. vgl. Stob. Ecl. II, 200 sq. Sext. Math. XI, 80 ἀγαθὸν τὸ δι' αὐτο αἰρετόν. Clo. Fin. III, 10. 16. Stob. Bel. II, 126. 186 τὸ ἔσχατον τῶν ὀρεκτῶν, ἐφ' ὁ πάντα τἄλλα ἀναφέρεσθαι.

301) Sext. Hypot. III, 169 φασίν οὖν οἱ Στωϊκοὶ ἀγαθὸν είναι το φελειαν ἢ οὖχ ἔτερον ἀφελείας κτλ. vgl. Math. XI, 23. Diog. 94. 98. Stob. Eol. II, 78. Daffelbe auf die Tugend übertragen bei Diog. 104. Stob. II, 202 ἀνυπέρβλητον ἔχει τὴν ἀξίαν, mit weiterer Durchführung ber der Tugend, mithin den Guten, zusommenden Bestimmungen, vgl. 126. Aechnich Cicero a. a. D. und Sonoca Ep. 71. 118 u. s. w.

302) Sext. Math. XI, 30 οἱ δ' οὕτως (οἱ Stoiler?), ἀγαθόν ἐστι τὸ συλλαμβανόμενον πρὸς εὐδαιμονίαν, τινὲς δὲ τὸ συμπληρωτικὸν εὐσαιμονίας. Εδ folgt bie floische Definition ber εὐδαιμονία, εὕροια βίου. Stob. Ecl. II, 200 τοὺς μὲν (σπουδαίους) τοσαῦτα ἔχειν ἀγαθὰ ὥστε μηδὲν ἐλλείπειν εἰς τὸ τέλειον εἰναι αὐτοῖς τὸν βίον κτλ. τοςί. Είτετο (πατ. Βεπο.) (58). Parad. 2. Seneca Ep. 74. 118. Diog. 127. 89 αὐττώρκη εἰναι τὴν ἀρετὴν πρὸς εὐδαιμονίαν.

τὴν μὲν χαρὰν ἐναντίαν εἰναι τῷ ἡδονῷ, οὖσαν εὕλογον ἔπαρσιν τὴν δ' εὐλάβειαν τῷ φόβῳ, οὖσαν εὕλογον ἔχχλισιν ... τῷ δ' ἔπιθυμία ἐναντίαν φασὶν εἰναι τὴν βούλησιν, οὖσαν εὕλογον ὄρεξιν. ઉ foigen Untereintheilungen. vgl. Cio. Tuso. IV, 7 sqq. — ib. 6 voluntas est quae quid cum ratione desiderat... quum ratione animus movetur placide atque constanter, gaudium dicitur: quum autem inaniter et effuse animus exsultat, tum illa lactitia gestiens vel nimia dici potest .. Quoniamque ut bona natura appetimus, sic a malis natura declinamus; quae declinatio, si cum ratione fiet, cautio appelletur... Praesentis autem mali sapientis affectio nulla est (aegritudo). vgl. III, 4 sqq.

ftige Rügung uns zu Theil wird, tann unfre Glütfeligfeit weber vermehren noch vermindern; alles Dergleichen ift ein Gleichgültiges für uns, im Bergleich mit den unbedingten Anforderungen der Tugend, felbst die Erhaltung des physischen Lebens 808). Stoiter bann wiederum die unmittelbar auf den Endamed gerichteten Büter (relixa) von denen unterscheiden, die fie hervorbringen, und ersteren die sittlichen Sandlungen, letteren die Freunde subsumiren : oder auch die der Secle eignenden, die Tugenden, por ben außer ber Seele, den Tugendhaften und den Freunden, und von bem was teins von beiben fei, wie ber Tugendhafte an fich 304): fo zeigt fich barin nur bas Beftreben ein und benfelben Begriff möglichst vollständig von perschiedenen Seiten aufzufassen. Tugend aber gehört einerseits fehllose Auswahl unter den jedesmaligen Impulsen bes (animalischen) Lebenstriebes, in Folge ber Einficht daß ber gemählte, und nur er, ber göttlichen Beltordnung entspreche; oder Tugend ift die richtige Bernunft felber 806), andrerseits die zur Verwirklichung derselben erforderliche Willenstraft 806). Befteht baber die Tugend in richtiger Ginsicht ober mahrem Wiffen, und ift fie eben barum lehrbar 807), so doch nicht im bloßen

<sup>303)</sup> Sext. Math. XI, 61 . . φ γὰρ ἔστιν εὐ καὶ κακῶς χρῆσθα, τοῦτ ᾶν εἴη ἀδιάφορον διὰ παντὸς δ' ἀρετῆ μὲν καλῶς, κακίς δὲ κακῶς . . . ἔστι χρῆσθαι. Hypotyp. III, 177. Plut. Stoic. rep. 31. vgl. commun. not. 4. 7. Stob. Eol. II, 91 ἀδιάφορα τὰ τοιαῦτα, ζωήν, θάνατον κτλ. vgl. Diog. 102. Chrysipp. b. Plut. Stoic. rep. 18. — Seneca Ep. 66. — Ueber die Freiheit und Unabhängigkeit des Menschen von allem Aeußeren, s. Zeller 131, 4.

<sup>304)</sup> Cio. Fin. III, 16. Stob. Eol. II, 124. etwas anders als ἀφ' οὖ und ὑφ' οὖ bezeichnet bei Diog. 94. — Sext. Hypot. III, 81. Diog. 95. Stob. Eol. II, 98. — In andren Eintheilungen bei Stob. 124. 130 werben die Güter im weiteren Sinne gesaßt und καθήκοντα mit darunter begriffen.

<sup>305)</sup> Cic. Tusc. IV, 15 ipsa virtus brevisalme recta ratio dici potest. (vgi. ob. 70.)

<sup>806)</sup> Cleanth. b. Plut. Stoic. rep. 7 τόνος, λοχύς καλ κράτος.

<sup>807)</sup> Encornun die burchgreifende Definition ber Tugend und ihrer

Wissen um des Wissens willen, sondern in dem zur Handlung treibenden, in ihr sein Ziel sindenden Wissen. In dieser Beziehung treten die übrigen Stoiker dem Herillus entgegen (s. unten). Mußten sie dennach, gleichwie Sokrates und Plato, die Einheit der Tugend, die ja durchgängig dasselbe Maß der untheilbaren sittlichen Gesinnung, der Erkenntniß und der Willenskraft voranssetze, scharf betonen, so doch auch verschiedene Richtungen oder Aeußerungsweisen derselben anerkennen. Zeno, der sich ihm in dieser Beziehung anschließende Aristo und Reanthes wollten diese Berschiedenheiten auf die Gegenstände beschränken, innerhalb deren die einige stets sich selber gleichbleibende Tugend, welche als erste leiztende oder Grundtugend poornais genannt ward, sich wirksam erweise, Ehrhsippus verschiedene eigenthümliche Willensrichtungen nachweisen <sup>808</sup>). Doch war diese Verschiedenheit des Gesichtspunktes

verschiedenen Arten, j. Diog. 92. Stob. Eol. II, 102 sq. Zeno Georgas. Plut. virt. mor. 2. — Diog. 91. vgl. Seneca Ep. 90.

<sup>308)</sup> Plut. virt. mor. 2. Menedemus hatte alle Berichiebenheit gelanguet. Αρίστων δε ό Χίος τη μεν ούσία μίαν και αὐτός άρετην έποιει, καὶ ὑγιείαν ἀνόμαζε: τῷ δὲ πρός τί πως διαφόρους καὶ πλείονας. Galen. de Hippoor. et l'lat. V, 5 κατά την πρός τι σχέσιν. . . . ξοιχε δε και Ζήνων είς τοῦτό πως ὑποφερεσθαι ὁ Κ., ὁριζόμενος τὴν φρόνησιν έν μέν ἀπονημετέοις, διχαιοσύνην, έν δε διαιρετέοις, σωφροσύνην, εν δε ύπομενετέοις, ανδρείαν ... Χρύσιππος δε κατά το ποιόν άρετην ίδία ποιότητι συνίστασθαι νομίζων, έλαθεν έαυτον κτλ. de Stolsor. rep. 7 Χρύσιππος Αρίστωνι μέν έγκαλων ότι μιας άρετης σχέσεις Lleye τὰς ἄλλας είναι, Ζήνωνι δὲ συνηγορών οὕτως ὁριζομένω (j. Anjang φ. Cap.) των άρετων έχαστην. ὁ δὲ Κλεάνθης (306) . . ἐπιφέρει κατά λέξιν' ή δε ίσχυς αυτη και το κράτος όταν μεν επί τοις επιφανέσιν ξμμενετέοις έγγενηται, εγχράτειά έστιν. ὅταν δ' εν τοὶς ὑπομενετέοις, άνδρεία περί τὰς άξίας δὲ δικαιοσύνη περί δὲ τὰς αίρεσεις καὶ έκκλίσεις, σωφροσύνη. Stob. Ecl. II, 102 mit einiger Abweidjung: φρόνησιν δ' είναι επιστήμην ών ποιητέον και οὐ ποιητέον . . . σωφροσύνην δ' είναι ξπιστήμην αίρετῶν καὶ φευκτῶν . . δικαιοσύνην δὲ ξπιστήμην άπονεμητικήν της άξιας έκάστφ. άνδρείαν δε έπ. δεινών και οὐ δειray rat ouderspary, and wiederum anders p. 104 rat the mer aporn-

bei der Eintheilung, von geringem Ginfluß auf die Begriffsheftimmungen der Gintheilungsglieder. Die Berschiedenheit der Richtungen (oxéoeic) auf die Gegenstände mufte Berichiedenheiten ber Willensrichtung zur Kolge haben, und umgekehrt diefe ber besonderen Bestimmtheit der Gegenstände entsprechen. Erheblicher der Unterschied, daß die alteren Stoiter fich begnugten, bie vier fogenannten Kardinaltugenden, die sie der früheren Bhilosophie entlehnten. ohne eine Debuktion berfelben ju versuchen, in ihrer Beife ju befiniren, Chrysippus 809) und mehr wohl noch seine Nachfolger je eine derfelben in Unterabtheilungen weiter durchführten. der Weise und nach welchen Gefichtspunkten, lagt fich bei ber Dürftigkeit der Ungaben nur mit fehr zweifelhaftem Erfolg ausmitteln. In der Untereintheilung der Bernunftherrschaft (ooonoic) soll, wie es scheint, ben verschiedenen Momenten der inneren Berathung, - der sittlichen Richtung bes Willens (eifovlia), der richtigen Berechnung (eddopioria), der schnellen und ficheren Auffassung der Berhältnisse (anxivora), dem beharrlichen Festhalten bes Zwecks (vovvéxeca), - die Ergreifung der richtigen Mittel Den das innere Befen der Mäßigung (σωφροσύνη) bezeichnenden Eigenschaften, der richtigen Ordnung der entsprechenden Sandlungen (edragia), bes Anftandes in ben Bewegungen (χοσμιότης), der Schamhaftigfeit (αίδημοσύνη), wird das unerschütterliche Festhalten bes ber richtigen Bernunft Entsprechenden (dyxpareia) hinzugefügt. In ähnlicher Beise ben grundwesentlichen Mertmalen der Tapferteit, - Ausharren im richtig gefaßten Beschluß (xaprepia), Bertrauen feinem mahrhaften Uebel begegnen zu konnen (θαρραλεότης), Seelengröße (μεγαλοψυχία) und Wohlgemuthbeit (svyvx/a), - die Arbeitsluft (φιλοπονία), zur Ueberwindung aller Den verschiedenen Seiten der Gerechtigkeit endlich -Miben. ber Frömmigkeit (εδσέβεια) und Redlichkeit (χρηστότης), d. h. dem

σιν περί τὰ καθήκοντα γίγνεσθαι· τὴν δὲ σωφροσύνην περί τὰς ὁρμὰς τοῦ ἀνθρώπου· τὴν δὲ ἀνδρείαν περί τὰς ἀπονεμήσεις.

<sup>309)</sup> Plut. virt. mor. 2 wirft dem Chryfippus vor: έλαθεν έσωνόν (808) . . . σμήνος άφετων οὐ σύνηθες οὐδὲ γνώφιμον έγείρας.

richtigen Berhalten gegen die Götter und Menschen, und ber auf dem Bewuftsein der Gleichheit gegründeten Erleichterung des Bertehrs (εὐκοινωνησία), — foll tabellofe Berftändigung im Umgang (εὐσυναλλαξία) hinzukommen 310). Obgleich in den Begriffsbestimmungen dieser besonderen Tugenden immer wiederum hervorgehoben wird, daß auch fie auf Wiffenschaft sich gründeten, fo icheint boch je einer Schicht berfelben als lettes Glied eine vorzugsweise Uebung und Gewöhnung voraussetzende hinzugefügt zu fein, wenngleich man ohne Zweifel festhielt, daß Naturell und Sitte nicht zur Tugend führen könne 811). Welchem Stoiter oder welden diese Tafel der Tugenden angehören moge, vermag ich mit völliger Gewißheit nicht zu bestimmen; zwar hören wir, daß bergleichen Eintheilungsversuche sich bereits bei Chrysippus, Antipater und fogar bei Rleanthes 312) fanden: aber bas Wenige mas barüber angeführt wird, berechtigt uns nicht jene durchgeführte Tafel ihnen beizumessen. Dit überwiegender Wahrscheinlichkeit bagegen dem Apollophanes; ihm wenigstens werden mehrere jener Zweigtugenden beigelegt und werden ebenfo bestimmt wie bei Stobaus 818), fo daß es wohl nur der Fahrläffigkeit des Diogenes und feiner Abschreiber juguschreiben ift, daß wir teine völlige Uebereinstimmung nachweisen können. Gleich den Tugenden wurden auch

<sup>310)</sup> Stob. Ecl. II, 106 sq. vgi. Diog. 92 sq.

<sup>311)</sup> Cic. Acad. I, 10 quumque superiores . . . quasdam virtutes natura aut more perfectas (dicerent), hic Zeno cet. (58).

<sup>312)</sup> Diog. 92 τέτταρας δὲ (ἀρετάς φασιν) οἱ περὶ Ποσειδώνιον, καὶ πλείονας οἱ περὶ Κλεάνθην καὶ Χρύσιππον καὶ Αντίπατρον. Plut. virt. mor. 2 (309) führt nur beispielsweise als bem Chrhsippus angehörig χαριεντότης, ἐσθλότης, μεγαλότης, καλότης an und fügt hinzu: ἐτέρας τε τοιαύπας, ἐπιδεξιότητας, εὐαπαντησίας εὐτραπελίας, ἀρετὰς τιθέμενος κτλ.

<sup>318)</sup> Dlog. 92 ό μεν γὰρ Απολλοφάνης μίαν λέγει, τὴν φρόνησιν τῶν δ ἀρετῶν τὰς μεν πρώτας, τὰς δε ταύτως ὑποτεταγμένας. πρώτας μεν τάσδε, φρόνησιν... ἐν είδει δε τούτων μεγαλοψυχίαν, ἐγχράττειαν, χαρτερίαν, ἀγχίνοιαν, εὐβουλίαν χτλ. Die ἐγχράτεια ſcheint Aleanthes als eine ber hauptingenden aufgeführt zu haben, Plut. Stoisor. repugn. 7 (308).

die Laster (xaxiai) in erste und untergeordnete eingetheilt und als direkte Gegensätze der Tugenden befinirt 814).

Soll num die Tugend, frei von allem außer ihr, mit der Glückseligkeit zusammenfallen, mithin ihren Lohn in sich selber tragen \$15), umd die Slückseligkeit nicht irgendwie auf einzelne Zustände beschränkt sein (208 ff.), so muß die Tugend in einer das ganze Leben aussillenden, mit sich einstimmigen Sesinnung (διάθεσις) bestehn und jede ihr entsprechende Handlung (κατόρθωμα) ein vollkommner Ausdruck des Gesetzes und der Gerechtigkeit sein <sup>816</sup>), so wie umgekehrt die Schlechtigkeit und Unseligkeit im durchgängigen Zwiespalt mit sich selber stehn. Daraus solgern die Stoiker daß Mittelzustände von Tugend und Laster oder Mischung beider undenkbar seinen, daß daher nicht von theilweiser Tugend oder auch nur von Fortschritt in ihr die Rede sein könne <sup>817</sup>), und daß wo eine Tugend sich sinde, da auch jede, ebenso wo eine Schlechtigkeit, da auch alle, und wo eine Tugend wirke, die Wirksamkeit der übrigen zugleich mit darin begriffen sei <sup>818</sup>). Gleichwie die Tugend aber

<sup>314)</sup> Stob. 104. Diog. 93.

<sup>315)</sup> Stob. Eol. II, 108. Marc. Aurel. IX, 42. — Dem entsprechend sagt Senela Ep. 87 maximum scolorum supplicium in ipsis est.

<sup>316)</sup> Stob. Ecl. II, 104 κοινότερον δὲ τὴν ἀρετὴν διάθεσιν είναί φασι ψυχῆς σύμφωνον αὐτῆ περί ὅλον τὸν βίον. Cio. Acad. I, 10 ipsum habitum per se esse praeclarum. Die Eugend wird als leine Grade zu lassend, διάθεσις, im Unterschiede von έξις, genannt Stob. 98. Simplio. in Categ. 61, b. 72, d. — Chrysipp. b. Plut. Stoic. rep. 15 πᾶν κατός-θωμα και εὐνόμημα καὶ διακαιοπράγημά ἐστιν. vgl. c. 11. Stob. Ecl. II, 192.

<sup>317)</sup> Diog. 127 . μηθέν μεταξύ είναι ἀρετῆς καὶ κακίας, αμός πιώς διε προκοπή. vgl. Stob. Ecl. II, 116. Senece Ep. 71 summum bonum . . nec remitti nec intendi posse. Diog. 101 τὰ ἀγαθὰ . . . μήτ' ἄνεσιν μήτ' ἐπίτασιν ἐπιδέχεσθαι. vgl. Cio. Tusc. III, 10.

<sup>318)</sup> Plut. Stoic. rep. 27 τὰς ἀρετάς φησιν (Χρύσιππος) ἀντακολουθεῖν ἀλλήλαις, οὐ μόνον τῷ τὴν μίαν ἔχοντα πάσας ἔχειν, ἀλλὰ καὶ τῷ τὸν κατὰ μίαν ὁτιοῦν ἐνεργοῦντα κατὰ πάσας ἐνεργεῖν κτλ. vgl. c. 7. Stob. II, 110. Diog. 125 u. A.

teine Gradverschiedenheiten zulasse, so auch nicht die Glückseligkeit; Länge oder Kürze der Dauer vermöge sie weder zu vermehren noch zu vermindern 1819). Daher sollte denn auch ein plötzlicher Uebergang vom Bösen zum Guten eintreten, eine Wiedergeburt, deren der Wiedergeborene oft gar nicht sogleich inne werde 1820), — eine Schärfung des Gegensates zwischen Gutem und Bösem, in der zugleich das mystische Element hervortritt, welches die stoischen Lehren durchzieht. Berglichen mit der christlichen Lehre von der Wiedergeburt sehlt der stoischen Annahme das wesentlichste Moment, das der freien Gnadenwirtung Gottes. Der stoisch Wiedergeborene soll ohne vorangegangene Uebergänge und ohne der Sinnesänderung auch nur sich bewußt zu werden, aus eigner Kraft sich selber wiedergeboren haben.

6. So spaltet sich den Stoikern das Menschengeschlecht in Gute und Böse, und da wiederum das Gute oder die Tugend auf vollkommner Vernunftherrschaft beruht, in Weise und Thoren. Sie gefallen sich diesen Gegensat mit ihrer Neigung zur Rhetorik, nach allen Hauptrichtungen auszubilden. Während sie den Weisen mit jeglicher Bollkommenheit des Wissens, des Handelns, der künstlerrisch bildenden Thätigkeit und mit dem Besitz aller wahren Güter ansrüssten, ihn als den nimmer irrenden, nimmer sündigenden, nimmer seine, d. h. die Vernunftzwecke, versehlenden bezeichnen, ihn den wahren König, Feldherrn, Redner, Dichter und Wahrsager, den alleinigen Priester, den alleinigen Freien, Schönen und Reichen, den allein der Dankbarkeit, Liebe und Freundschaft fähigen nennen: berauben sie den Thoren all und jeder Theilnahme am Wahren, Guten und Schönen; er ist ihnen ein Verrückter, weil des wahrshaft Menschlichen, der Vernunft, nicht theilhaft, und eben darum

<sup>819)</sup> Plut. Stolo. rop. 26 commun. not. 8. Der von Plutarch hervorgehobene Biderspruch ift nur ein scheinbarer.

<sup>320)</sup> Plut. comm. not. 9 τῆς ἀρετῆς και τῆς εὐδαιμονίας παραγινομένης πολλάκις οὐδ αἰσθάνεσθαι τὸν κτησάμενον κτλ. vgi. Stoic. rep. 19 Stoicos quam poetas absurdiora dic. c. 2 sqq. Stob. Ecl. II, 234. Philo de Agric. 325.

Gefd. d. gried. Philosophie. III, 2.

schlechthin unglückselig 821). Daß bas Ibeal des Beifen fich jemals verwirklicht habe, magten fie nicht zu behaupten, ohne doch die Nothwendigkeit des Begriffs und felbft die Möglichkeit feiner Berwirklichung aufgeben zu wollen. Er mar ihnen bas Bild ber Berwirklichung volltommner Bernunftherrschaft im Menschen. wie hatten fie auf die Möglichkeit berfelben verzichten konnen? da ihnen die menschliche Vernunft eine Ausstrahlung der göttlichen war, nicht blos gottverwandt. Sie scheuten fich daber auch nicht ju behanpten, an Glückfeligkeit ftebe der Beife dem Beus nicht nach 322). Gine Unnäherung an jenes Ideal glaubten fie im Gofrates, Antisthenes und Diogenes nachweisen zu tonnen 328), freilich nicht im Einklang mit ihrer Behauptung vom nicht zu vermittelnben Gegensatz zwischen Weisheit und Thorheit, Tugend und Lafter, und daß der Uebergang bom einen jum andren mit einem Schlage Die Belben ber Borgeit und die großen Staatsmänner follten über die Masse der Thoren sich nicht erhoben haben. Wollen wir auch nicht in Abrede ftellen, daß die Schilderung des Weisen geeignet mar das Bewuftfein vom Abel und von der hohen Beftimmung des Menschen zu beleben und zu veranschanlichen, so doch auch nicht, daß es junächst dem Hochmuth jur Nahrung bienen und die Reigung zu einem hohlen rhetorischen Bathos fordern mufte.

7. Wenn die Stoiter auch lediglich Das als wahrhaft sittlich und als Zweck der menschlichen Bestrebungen gelten lassen wollten, was als den Forderungen der göttlichen Weltordnung entsprechend erkannt und mit der lediglich darauf gerichteten Gesinnung und Willenskraft verwirklicht werde, so hatten sie doch, im Unterschiede von den Kynikern und dem in dieser Beziehung denselben sich wiesen

<sup>821)</sup> Das meiste hier Angeführte ist bekannt genug aus Cicero, vorzüglich seinen Paradoxis. Im Uebrigen s. I. Lipsii manuductionem ad stoicam philosophiam, drittes Buch, und vgl. Zeller S. 142 ff.

<sup>322)</sup> Plut. Stois. rep. 13. 31. vgl. Stob. II, 198. Sen. Prov. 1 u. A. 323) Diog. 91. Postdonius hatte behauptet γενέσθαι έν προχοπή τούς περί Σωχράτην, Διογένην χαι Άντισθένην.

berum annabernden Arifto, auch bem Naturgemaken ale foldem. ohne daß es aus jener Bernunfterkenntnif hervorgegangen fei, einen gewissen Werth ober einige Wurde querkannt. So ergab fich ihnen benn die schwierige Aufgabe, die eine Schicht ihrer Lehre mit ber andren in Einklang zu bringen. Sie mußten baber unterscheiden amischen der aukeren und inneren Seite der Sandlungen. aus dem reinen ungetrübten Naturtriebe bervorgeht, ift ein Angemeffenes; aber erft wenn bas Motiv der Sandlung ausschlieflich, um es turg auszudrücken, ihre Bernunftgemäßheit ift, erhebt fichs in die höhere Sphare der Sittlichkeit. Ein und biefelbe außere Handlung tann eine blos angemessene ober eine mahrhaft sittliche fein, und man konnte babei immerhin noch den Gegensat awischen Beisen und Thoren. Guten und Bosen aufrecht halten. Wer lediglich dem Naturtriebe folgt, ohne noch zur wahren Bernunfterkenntniß porgebrungen zu fein, handelt nach Naturnothwendigkeit, ohne jur Freiheit der Bernunftherrschaft fich erhoben zu haben. Mit Recht führt man baber die Unterscheidung von Legalität und Doralität unfrer handlungen auf die Stoiter gurud, und ich mochte nicht fagen daß ihre Lehre vom Angemessenen als Milberung ihres fittlichen Rigorismus ober Ibealismus zu betrachten fei. Gie unterfcbieben amei mefentlich verschiebene Betrachtungsweifen unfrer Sandlungen. Rur fragt fich, ob oder wie weit es ihnen gelungen ift, für jede von beiden ein entsprechendes Brincip nachzuweisen. Rudfictlich des wahrhaft sittlichen Gebietes mußten fie auf bas muftische Bewußtsein der vollkommnen Sicherheit ihrer Bernunfterkenntniß fich gurudgiehn und konnten nicht einmal wie im Bereich der theoretischen Erkenntnisse auf Ableitung aus ober Uebereinstimmung mit ber Erfahrung fich berufen. Freilich waren sie auch in diefem Bereich weit über die Grenzen ihrer Ertenntnifishre binausgegangen. Wie hatten fie in ber Erfahrung, der angeblich urfprünglichen Quelle unfrer Erkenntniffe, ihre Annahmen über das Beltbewußtsein, über den Wechsel der Bewegung vom fünstlerischen Reuer jur ftarren Erde und umgekehrt von biefer zu jenem, über die befaamenden Berhältnisse u. f. w. bewähren konnen? geblich das Gegebene der Erfahrung nur formirendes Bernunftver-

mögen ward ihnen unter der Hand zu einem selbstthätig aus fich erzeugenden, wie hartnäckig fie auch des platonisch aristotelischen Intellektualismus sich zu erwehren fortfuhren. Roch augenscheinlicher durchbrachen fie in der Ethit die Schranten ihrer fenfualifti-Das Innewerden der Bernunftzwecke, und barauf follte ja die Sittlichkeit ber Handlungen beruhen, fest eine durch keine Erfahrung zu erlangende Erkenntniß voraus. Etwas anders verhielt sichs mit der Lehre von dem Angemessenen; worauf der Erhaltungstrieb gerichtet fein muffe, ließ fich auch, ohne in tiefere phyfiologische Untersuchungen einzugehn, einigermagen durch Beobachtung ausmitteln, so weit es erforderlich schien zu zeigen, daß es nur in dem Mage Werth habe, in welchem es den Vernunftzwecken als Mittel ber Berwirklichung berfelben fich unterordne. Bezeichneten die Stoiter auch Dergleichen bin und wieder als Gitter 824), so doch gewiß nur im untergeordneten Sinn, b. h. als bedingte, von den unbedingten beftimmt unterschiedene Buter. Sehr begreiflich aber daß fie in der Werthbeftimmung der außeren Guter, wie Ehre, Reichthum. Erwerb u. dal. mehr oder weniger von einander abwichen 326); auch wohl je nach dem verschiedenen Ausammenhang, in verschiedener Weise sich barüber aussprachen (\$24). Das Mag ber Werthschätzung war abhängig von zeitlichen und perfönlichen Berhältniffen. Dazu ward ber Ausbruck berfelben wohl hin und wieder, namentlich bei Chrysippus (824), geschärft durch ben Gegenfat gegen die tynische Geringschätzung aller außeren Doch zeigt sich auch hier schon der Mangel an festen pofitiven sittlichen Rormen; fo wenn Chryfippus unter den erlaubten Erwerbsarten, außer dem Fürstendienft, auch Freundschaft mit Reichen aufführte 396). Ueber dem angeftrebten Bernunftwiffen von der göttlichen Weltordnung war ihm das Bewuftfein von der Aufrechthaltung der perfonlichen Menschenwürde abhanden getommen, wie augenscheinlich auch ohne diese das ftoische Ideal der

<sup>324)</sup> Plut. Stoic. rep. 30 nach Chrysippus.

<sup>. 325)</sup> f. b. Einzelne hierher Geborige b. Beller G. 167 ff.

<sup>826)</sup> Plut. Stoic. rep. 20. 30. Diog. 188 sq. Stob. II, 224.

Freiheit umd Unabhängigkeit unerreichbar sein muß. Hier und ba scheint auch die Annahme hervorzutreten, daß dem Reinen alles rein sei, den Weisen das Aeußere nicht berühre.

Wenn bas Angemessene einen, wenn auch nur relativen Werth hat, so muß es auch Bflicht fein, baffelbe nach Makgabe biefes feines Werthes zu verwirklichen. Go ergab fich ben Stoitern ber Unterschied der bedingten und unbedingten Bflichten. Schon bei ben alteren Stoitern, namentlich bei Beno und Chryfippus, fanden sich mancherlei Aeußerungen über das sittliche Moment ber ange-Indem fie aber porquasmeife die Relatimeffenen Handlungen. vität derfelben hervorhoben, gelangten fie zu fehr anftöftigen Beftimmungen über die geschlechtlichen Berhältniffe, über Ghe, über die Behandlung der Leichname. Sie verwarfen nicht das Gewerbe ber Betaren und die Anabenliebe, die eheliche Berbindung mit Blutsverwandten, uoch felbst ben Genuk von Menschenfleisch (825): ohne Zweifel um hervorzuheben, daß Dergleichen nicht unfittlicher fei als Manches für erlaubt gehaltene und daß es bei der Beurtheilung auf die Gefinnung und Bestimmtheit der Berhältnisse antomme 827). Ob sie aber dabei lediglich folche im Auge hatten, die überhaupt noch nicht zur Tugend und Weisheit vorgedrungen seien, oder dafür hielten, auch der Weise und Tugendhafte durfe, im Bewußtsein von ber Reinheit seiner Gefinnung, ohne Gefahr dieselbe badurch zu trüben, folche Sandlungen begehn, bleibt zweifelhaft, und schwerlich haben fie sich selber bestimmt genug darüber ausgesprochen. Nur fo viel fieht man, daß es ihrem ethischen Princip an Grundsäten der Bermittelung fehlte und fie noch weniger gur Anertennung eines an fich gultigen Inhalts sittlicher Bestimmungen gelangt waren. Go wollten fie bem Beisen unter gewissen Berbaltnissen die Lüge verstatten, wenn er ihr selber nur nicht zuftimme 828); baf fie aber nach dem Borgange des Blato und Ariftoteles, die Pflicht der Wahrhaftigleit entweder aus ihrem oberften

.;

<sup>827)</sup> f. namentlich die Aeußerungen Zeno's b. Soxt. Math. XI, 190. Hypot. III, 245.

<sup>828)</sup> Stob. Eal. II, 280.

Grundsate zu deduciren versucht, oder als an sich einleuchtend anserkannt hätten, wird uns nicht gesagt. Für ersteres war auch wohl ihr Princip zu abstrakt und zu hoch gegriffen, um Deduktion zu verstatten, und letzteres nicht im Einklang mit ihrer Lehre, daß nur wahrhaft sittlich sei, was als den Gesetzen der Weltordnung entsprechend erkannt werde. Ueber dem Haften an einem die Grenzen der menschlichen Bernunft übersliegenden Princip, war der Sinn für die unmittelbaren Aeußerungen des sittlichen Bewußtseins ihnen abhanden gekommen, oder geschwächt worden.

8. Doch scheint erst Panätius eine spstematische Durchführung der Pflichtenlehre unternommen zu haben 899), wenngleich schon vom Zeno, Rleanthes, Chrysippus, Diogenes aus Babylon und Antipater mehr oder weniger umfassende Bücher über das Angemessene angeführt werden 880), denen die berührten Einzelheiten entnommen sein mögen. Schon die Anlage der Schrift des Panätius zeigt, daß sein Bestreben auf eine umfassende und methodische Pflichtenlehre gerichtet war. Zuerst sollte von den unbedingten Pflichten (xaroq Ichuara), dann von den bedingten (xaIipiopra) gehandelt, letztere im Unterschiede von ersteren, auf das Nügliche zurückgesührt, und endlich gezeigt werden, daß das in der That Nützliche mit dem schlechthin Sittlichen zusammensalle 381). Zur Auss-

<sup>329)</sup> Cic. Offic. III, 2 Panaetius, qui sine controversia de officiis accuratissime disputavit cet.

<sup>330)</sup> Diog. 25. — Kleanthes' drei Bücher περί τοῦ Καθήκοντος, ib. 175. — Bon Chrhsippus' Schrift führt Plut. de Stoio. rep. das sechste und siebente Buch an, vgs. Sext. Hypotyp. III, 248. Math. XI, 194. — Diogenes und Antipater, Cio. Off. III, 12.

<sup>331)</sup> Cic. Off. III, 2 Panaetius, qui ... disput. (329) quemque nos, correctione quadam adhibita, potissimum secuti sumus, tribus generibus propositis, in quibus deliberare homines et consultare de officio solerent, uno quum dubitarent, honestumne id esset, de quo ageretur, an turpe: altero, utiline esset an inutile: tertio si id, quod speciem haberet honesti, pugnaret cum eo quod utile videretur, quo modo es discerni oporteret: de duobus generibus primis, tribus libris explicavit, de tertio autem genere deinceps se scripsit dicturum, nec id exsolvit quod promiserat cet. vgi. I, 3. III, 7. ad Attio. XVI, 11.

arbeitung der Schlufabhandlung mar er nicht gekommen, wiewohl er nach Bollenbung ber erften brei Bucher noch gegen breifig Jahre aelebt haben foll 882). Sollte er boch vielleicht inne geworben fein die beabsichtigte durchgängige Einigung awischen dem Muglichen und bem unbedingt Sittlichen vom Standpunkte ber Stoa aus nicht burchführen, b. h. nicht zeigen zu fonnen, wie die Forderungen bes Selbfterhaltungstriebes mit der Ginficht in die entsprechenden forberungen ber göttlichen Welterdnung durchgängig aufammentrafen? Daß er nicht mehr an der fich ftreng abschließenden Dogmatit der früheren Stoiter festhielt, sondern auch auf Blato, Aristoteles, Zenofrates, Theophraftus, Diffarchus und Krantor bewindernd jurudaing, wissen wir auch anderweitig 388). Eben so baf es ihm nicht sowohl um wissenschaftliche Scharfe als um leicht verftanbliche und gewinnende Darftellung zu thun gewesen sei 884), und nicht unwahrscheinlich, daß er Männer von der philosophischen Bildungsstufe seiner Freunde Scivio und Laelius zunächst dabei im Sinne gehabt habe 335). Auch darum, nicht blos wegen ber bei ihm sich findenden größeren Bollständigkeit der Bflichtenlehre, sah Cicero fich veranlagt in den feinem Sohne Martus bestimmten Buchern von ben Bflichten, bem Banatius fich angufchließen (884). 3mar läßt fich im Ginzelnen schwerlich burchgangig entscheiben, mas bem Banatius, mas Cicero's freier Bearbeitung angehöre; boch darf man mohl annehmen dag letterer erfterem in der hauptfache durchgängig folgte; eine freilich fehr wenig erhebliche Abmei-

<sup>832)</sup> So hatte Postbonius berichtet, f. Clo. Off. 1. 1.

<sup>398)</sup> Cio. Fin. IV, 28. vgl. Acad. II, 44. Neber einzelne Abweischungen besselben vom floischen Dogma f. d. vierten Abschnitt.

<sup>834)</sup> Cie. Off. II, 10 . . popularibus enim verbis est agendum et usitatis, quum loquamur de opinione populari (vgf. I, 8): idque codem mode fecit Pauactius. Fin. IV, 28 Stoicorum tristitiam atque asperitatem fugiens Pau. nec acerbitatem sententiarum nec disserendi spinas probavit. vgf. Leg. III, 6.

<sup>885)</sup> van Lynden de Panzetto Rhodio Lugd. Bat. 1802. p. 82. vgl. p. 5 sqq. 39 sqq.

dung, vergleichende Entscheidung amischen Berschiedenem mas als nütlich oder aut erscheine, macht Cicero ale fein Eigenthum gel-Folgte aber Cicero dem Banatius in der Anordnung tend 886). ber Untersuchung, so bürfen wir annehmen, daß auch biefer mit einer Ableitung der Bflichten aus der Tugendlehre begonnen, d. h. Die sittlichen Sandlungen nach Anleitung der verschiedenen Tugendrichtungen und gemäß der Begriffsbestimmungen derselben, entwickelt, in den Begriffsbestimmungen aber weder das Merkmal des unbebingten Wiffens als grundwefentliches vorangeftellt, noch auch die Sittlichkeit ber Sandlungen an dem Wiffen um die Uebereinstimmung berselben mit der göttlichen Beltordnung ermessen habe, biefes transcendente Maß scheint er ganglich aufgegeben und lediglich bas unmittelbare fittliche Bewußtfein zur Gewährleiftung feiner Bestimmungen in Anspruch genommen zu haben 337). mahrscheinlich ber Inhalt besjenigen Theils seines Werkes, welches von dem an fich oder schlechthin Sittlichen (dem honestum, nach Cicero) handelte, wenngleich auch Solches, beffen Sittlichkeit burch die Bestimmtheit der Verhältnisse bedingt wird, keineswegs ausgeschlossen ward, namentlich in dem Abschnitt über das Geziemende (πρέπον, decorum) 338), — ein Begriff der in folder Ausführlichkeit schwerlich von ber früheren Stoa behandelt worden war. Auch an Unterscheidung ber verschiedenen Richtungen innerhalb je einer ber vier Saupttugenden fehlt es nicht, ohne daß durchgangige Anlehnung an die anderweitig uns befannten Untereintheilungen

<sup>336)</sup> Cio. Off. I, 48 potest incidere saepe contentio et comparatio de duodus honestis utrum honestius: qui locus a Panaetio est praetermissus. vgl. I, 3. II, 25 utilitatum comparatio. vgl. I, 3 extr. Die Stellen, in denen Cicero des Panätius abweichend oder zustimmend namentlich erwähnt, hat van Lynden p. 100 sqq. zusammengestellt.

<sup>337)</sup> Cic. Off. I, 29 beguügt fich mit ber Mahnung: neo vero agere quidquam, cuius non possis causam probabilem reddere. Haec est enim fere descriptio officii.

<sup>338)</sup> ib. I, 27 sqq. — II, 3 werben als zwei rationes gefaßt, quae ad decus honestatemque pertinerent.

ber Tugenden barin erfichtlich mare 889). Bu dem Müslichen, movon der zweite Theil des Werkes zu handeln hatte, wird Alles gerechnet, was der Erhaltung und der Annehmlichkeit des Lebens förderlich ift, daher nicht blos Habe und Gut, sondern vorzüglich was zur Aufrechthaltung und Beredelung der menschlichen Gemeinschaft erforderlich ift; denn auch Besitz und richtige Benutung des Leblosen gleichwie der Thiere, und selbst Erhaltung der Gesundbeit u. bgl., ift ja abhängig von der gegenseitigen Sulfleiftung ber Menschen unter einander 840), mithin bon der richtigen Aufrechthaltung der Gemeinschaft. Wahrscheinlich hat daher auch Banatius 841), wie Cicero, diesem Gesichtspunkte untergeordnet, mas von den fogenannten äußeren Gütern zu fagen mar. Natürlich mußten auf die Weise Pflichten für die Gemeinschaft, die vorber aus dem Begriff des unbedingt Sittlichen abgeleitet maren, bier von Neuem in Bezug auf ihre Nütlichkeit in Erwägung gezogen werden. Für den dritten Theil der Abhandlung, der Nachweisung baß bas mahrhaft Gute vom Nütlichen nicht verschieden sei, fand Cicero nur einige wenige Bulfe beim Bosidonius; er mußte die Lude felber auszufüllen versuchen 842) und in kasuistische Erörterungen eingehn, wozu er jedoch ichon Beiträge in den die Schwierigkeiten nicht felten in von einander abweichender Weise lösenden Schriften alterer Stoiter, namentlich des Chrysippus, des Babplo-

<sup>339)</sup> Rur hier und da kommt eine solche Anlehnung vor, wie I, 40 edrakla und edracela.

<sup>340)</sup> ib. II, 1 sequitur, ut hace officiorum genera persequar, quae pertinent ad vitae cultum et ad earum rerum, quibus utuntur homines, facultates, ad opes, ad copias. c. 3 quae ergo ad vitam hominum tuendam pertinent, partim sunt inanima... partim animalia... Eorum autem alia rationis expertia sunt, alia ratione utentia.... Ea enim ipsa, quae inanima diximus, pleraque sunt hominum operis effecta cet. vgl. c. 6. III, 3 officia media.

<sup>341)</sup> ib. II, 5. 22.

<sup>342)</sup> ib. III, 2. 7 hanc igitur partem relictam explebimus nullis adminiculis, sed, ut dicitur, Marte nostro.

niers Diogenes, des Antipater und des Rhobiers Hetato, Schülers des Panätius, fand 848).

9. Erkannten die Stoiker (benn Panätius ift hierin mit ben vorangegangenen Lehren seiner Schule ohne Zweifel einverftanben) bie Nothwendigkeit der gegenseitigen Sulfleiftung ber Menschen unter einander für die Bedürfnisse des Lebens an: fo nicht minder die höhere Bedeutung der menschlichen Gemeinschaft für Entwicklung und Forderung der Sittlichfeit, d. h. für die Erfüllung der unbedingten Bflichten. Ift ja die Welt, fagen fie, der gemeinsame Staat der Götter und Menschen, deren Theil oder Glied wir felber find; mithin muffen wir bas gemeinfame Beil dem unfrigen, individuellen, porziehn 844). Mit den Thieren hat der Menfch feine Gemeinschaft des Rechts; aber alles Weltliche ift der Menfchen und Bötter wegen, und fie felber find um ihrer Bemeinschaft willen: nur unter einander und gegen die Götter konnen wir Gerechtigkeit üben, durch ein und daffelbe Bernunftgesetz mit einander verbunben 845). Bas schon Chrysippus u. A. als unbedingtes Naturgeset binftellten, führte Raifer Martus Aurelius mit der ihm eigenthümlichen Rraft und Wärme ber Ueberzeugung im Einzelnen weiter durch 846). Aus diefer Rechtsgemeinschaft awischen ben Menfchen und Göttern folgerten fie, daß die Frommigfeit dem Bereiche der Gerechtigfeit angebore 847). Re mehr die Menfchen von Bernunft durchdrungen find, um fo vollkommner ift auch die Uebereinstimmung (δμόνοια) unter ihnen; daher die Beisen ober Tugendhaften als falche einander befreundet find, auch wenn fie einander nicht tennen 848). Die Frage, wie die Behauptung, ber Beise bedürfe

<sup>849)</sup> ib. III, 10. 12. 15. 23.

<sup>844)</sup> Cio. Fin. III, 19. 20 nach Chrysippus. vgl. Offic. I, 7.

<sup>345)</sup> Cio. Fin. III, 20. Sext. Math. IX, 131 . . . επεὶ λόγον εχομεν τὸν ἐπ' ἀλλήλους τε καὶ δεοὺς διατείνοντα, οῦ τὰ ἄλογα τῶν ζφων μὴ μετέχοντα οὐκ ᾶν εχοι τι πρὸς ἡμᾶς δέκαιον. υgl. Dlog. 129 nach Chrysippus und Bosidonius.

<sup>346)</sup> f. Zeller S. 172 f.

<sup>847)</sup> Stob. Ecl. II, 106. vgl. cb. S. 142.

<sup>348)</sup> Cic. N. D. I, 44. Stob. Ecl. II, 184. Plut. commun. not. 22.

ber Freundschaft, mit ber von feiner Selbstgenugsamkeit bestehn tonne, sucht man denn mehr ober weniger befriedigend zu beantworten 849). Was aber von dem allaemeinen Grunde der Gemeinschaft gilt, muß auch auf ben Staat als Rechtsinstitut Anwendung leiden, insofern bas Gerechte auf Naturbestimmtheit, nicht auf Satung beruht. Daber die Mahnung fich an der Staatsvermaltung zu betheiligen, vorausgesett baf tein Hindernif vorhanden fei, - wmal bas theoretische Leben den Stoifern als Luftleben erschien 850). In ähnlicher Weise wird auch die Che und das Ramilienband als natürliches Berbältnik und als bedinate Bflicht betrachtet 851). Dekonomit und Bolitik geborten baher auch zu ben Gegenständen ihrer schriftstellerischen Thätigkeit und schon Reno hatte vom Staate, als Gegenbild ber platonischen Bolitie, wie es icheint, vom tynischen Standpunkte aus gehandelt 869). In der Politit follen fie, nach Borgang der Peripatetiter (ob. I. 577), eine aus Monarchie, Demokratie und Aristofratie gemischte Berfassung empfohlen haben 858). Ihr Hauptaugenmert aber war auf die die Menschheit, vorzüglich die Weisen in ihr, umfassende Gemeinschaft, ben Weltstaat gerichtet 854); und fehlte ihnen, wie ihrer Zeit, Sim, Berftandnig und Liebe für durch Gemeinschaft der Abstammung

Ib. 33 wo Chryfippus in seiner Uebertreibung sagt: ἀφελείσθαι τε ὁμοίως ὑπὸ ἀλλήλων τὸν Δια και τὸν Διωνα σοφούς ὄντας.

<sup>349)</sup> Seneca Ep. 91. 9. Stob. Ecl. II, 188.

<sup>850)</sup> Stob. Ecl. II, 208, nach Rieanthes. vgl. 184. — Plut. Stofcor. rep. 2. vgl. Anm. 277. — Diog. 121  $\tilde{a}\nu$   $\mu\dot{\eta}$   $\tau\iota$   $\kappa\omega\lambda\dot{\nu}\eta$ . Beibe nach Chrysippus. Ratürlich fehlt es auch nicht an Abmahnungen,  $\mathfrak{f}$ . Chrysipp. bei Stob. Sorm. 45, 29. Sonoca Ep. 29 u. A.

<sup>351)</sup> Diog. 121 nach Zeno. 120. u. A. Auch hier wiederum Abmahnungen. Epict. Dissert. III, 22, 67 seq.

<sup>852)</sup> Plut. Stoio. rep. 2 u. A. vgl. Zeller 178, 2. — Ueber Zene f. ob. Anm. 29. Auch Chrysippus hatte Gemeinschaft ber Weiber empfohlen, Diog. 181.

<sup>858)</sup> Diog. 131.

<sup>854)</sup> Dies tritt namentlich bei Sen. Ep. 69. Epiot. Dissert. III, 22, 83 sq. hervor.

und Geschichte organisch zusammengewachsene Staatsgebände, so setzte sie ihr Standpunkt in Stand, die Schranken der griechtschrömischen Ansichten von Bolksthum und Staatsgemeinschaft zu durchbrechen. Es fällt die Grenzscheide zwischen Griechen und Barbaren, Römern und Fremden (hostes), ja sogar zwischen Freien und Stlaven: das größere oder mindere Theilhaben am Reiche der Bernunft ist das Entscheidende. Die Khniker waren ihnen darin einigermaßen vorangegangen, und Alexanders sich weit erstreckende Monarchie mochte ferner dazu den Weg gebahnt haben 856); selbst Mark Aurelius, der sein Baterland so warm liebende Kaiser, welcher die Sorge sür den Staat ohngleich höher schätzte wie die übrige Stoa, neunt die Welt gleichsam Einen Staat 856). Noch entschiedener spricht sich dei Zeno und anderen Stoikern die Ueberzeugung aus, daß alle Menschen Bürger ein und desselben Staates, die besonderen Staaten nur Theile jenes Einen seinen setaates, die besonderen

10. Eine große ungelöste Schwierigkeit zieht sich durch alle Theile des stoischen Lehrgebäudes. Sie beginnt schon in der Fassung des odersten Princips; es soll allerdings kein blindes Verhängniß sein; wird es als Verhängniß (είμαρμένη) bezeichnet, so soll damit nur die Nothwendigkeit der Abfolge von Ursache und Wirkung im Weltlauf, sowie die alle Theile des Ganzen durchdringende Einheit ausgesprochen werden, und ganz wohl kann man die vorher angesührte Dreiheit des Posidonius (Unm. 233) mit Trendelenburg so fassen: "das lebendige Ganze heiße Zeus, das Walten seines Wesens in den Dingen sei die Natur und das Ergehn nach ihr das Verhängniß 858)."

<sup>355)</sup> Diog. VI, 63. 72. 98. — Plut. de Alex. virt. et fortuna I, 6. 856) [. Zeller &. 178. — Marc. Aurol. IV, 4. vgl. III, 11. VI, 44 πόλις και πατρίς ως μεν Άντωνινω μοι ή Ρώμη, ως δε ανθρώπο δ κόσμος.

<sup>857)</sup> Plut. l. l. (355). commun. not. 34. Seneca de otio Sap. 31 unb M.

<sup>358)</sup> f. Ab. Trenbelenburgs schöne Abhandlung: Nothwendigkeit und Freiheit in ber griechtschen Philosophie. Historische Beiträge jur Philosophie. Berlin 1855. S. 168.

Rur teleologischen Bantheismus möchte ich das Spftem nicht nennen. Daß die göttliche Bernunft nach nicht blos felbstbewußten, fondern frei und felbstgesetten Zweden wirte, ift eine den Stoitern frembe Lehre; ihre göttliche Bernunft ift nur eine Alles was geschieht abspiegelnde, nicht frei und felbst bestimmende; ihre Borsehung eine borhersehende, nicht das Borhergesehene nach frei von ihr entworfenen 2weden lenkenbe 859). In biefer Beziehung scheinen fie mir nicht über Heraklit sich erhoben, nicht die Reime, die sich von einer, wenn ich so sagen barf, realen Borsehung bei Blato und besonders bei Ariftoteles finden, weiter entwickelt zu haben. Die Gleichsetzung von Borsehung und Nothwendigkeit konnte ohnmöglich hinreichen: die Schwierigkeiten des Broblems konnten nur bemantelt, nicht gelöst werben. Ift aber die göttliche Bernunft ohne freie Gelbstbeftimmung, wie follte biese ba ber menschlichen zukommen? Und doch beruht die ftoische Ertenntniklehre und Ethit auf der Borausfetung freier Selbstbeftimmung. Wenn von der einen Seite unfre Babl burch bas Gewicht der Dinge, welche unfren Borftellungen, worauf die Wahl fich bezieht, zu Grunde liegen, unabanderlich beftimmt werben, und in gleicher Beise wie die Korper dem Gefet ber Schwere und Figur, die Beifter dem ihnen eigenthumlichen Gefete mit Nothwendigkeit folgen muffen 860), fo foll von der anbren Seite burch freie Buftimmung die Borftellung erft zu einer realen und diese zur Erfenntnig erhoben werben. - Roch entschiedener wird die Abhangigkeit der Sittlichkeit oder Unfittliche teit unserer Wollungen und Handlungen ausschließlich von der Freiheit der Zuftimmung und Wahl ausgesprochen; daher die Entgegensetzung dessen mas von uns abhängig sei (τά έφ' ήμεν) und beffen was nicht 861). Bu erfterem werben auch die Affette als

<sup>. 859)</sup> In ber Stelle Plut. do fato 11 tann ich nur finden, daß Richts ohne Urfache und die Welt in völliger Uebereinstimmung mit fich selber sei, nicht daß diese Uebereinstimmung in einem ihr vorgezeichneten Zwede gegrundet sei.

<sup>360)</sup> Chrysipp. bei Plut. Stoic. rep. 23. 84 und bei Gell. VI, 2.

<sup>861)</sup> vgl. Trenbelenburg a. a. D. 166 f.

überschießende Triebe gerechnet: konnten wir ja den Borftellungen. auf welchen fie beruhen, unfre Buftimmung verfagen. heit über unfre inneren Ruftande wird auch von der fpateren Stoa aufs entschiedenste feftgehalten. Lediglich der Unterschied des Inneren und Meugeren sondert die Bebiete deffen mas in unfrer Bewalt fteht und was nicht (861), des Freien und Unfreien. Wie aber ift diese Sonderung aufrecht zu halten? Das Innere unfrer Borstellungen und Annahmen (υπολήψεις) wird wiederum durch und burch bedingt burch die von Außen tommenden, unfren Borftellungen zu Grunde liegenden Bahrnehmungen und Antriebe. ter sind biefer Schwierigkeiten sich fehr wohl bewußt geworden, haben fie in je verschiedener Weise durch dialektische Erörterungen ju beseitigen gesucht. Und hier muffen wir auf die ftreitigen Beftimmungen über die Begriffe des Möglichen, Birklichen und Rothwendigen zurlickfommen. Ariftoteles 362) hatte versucht, die Gultigfeit des Sates vom ausgeschlossenen Dritten aufrecht zu halten, indem er fie auf die Disjunktion der Behauptungen beschränkte und bas faktische Gintreffen bes einen ober andren der einander miderstreitenden Fälle von der burch mancherlei Berhaltnisse bedingten Entwickelung des Bermögens (der divauic) abhängig feste. hatte also das Brincip als Dentgesetz feftgehalten, aber die Abhängigkeit bes Geschehens in der Welt der Objekte von einer Mannichfaltigkeit, wir können bingufegen, nicht zu berechnender Umftande anerkannt. Es sollte dadurch die Tragweite des seine ganze Bhysik beherrschenden Brincips der Rausalität teineswegs beschränkt oder es gar aufgehoben werden; jener Sonderung ju Grunde lag vielmehr die Ueberzeugung, daß zwar alle wirtende Urfächlichkeit von ben Zweckbegriffen ber Energie oder Energien abhangig fei, ihre Berwirklichung aber von der größeren oder minderen Beeignetheit bes dazu erforderlichen Bermögens. So wie die Stoiter der Anerkennung der Zweiheit von Stoff und Rraft oder Bernunft auszuweichen suchten, fo konnten fie auch ben Begriff bes Bermögens als eines realen Princips nicht anertennen. Es ward bas Pro-

<sup>362)</sup> Arist. de Interpret. 9.

blem in folgenden drei Gaten aufammengefaft, die ich nach Trenbelenburgs koncifer Form in folgender Weise wiedergebe: alles wirk lich Bergangene ift nothwendig; dem Möglichen kann nichts Unmögliches folgen; möglich ift was weder wirklich ist noch wirklich fein wirb. Der Megariter Diodorus macht gegen ben britten Sat geltend: da das Wirkliche in ber Bergangenheit nothwendig fei, fo muffe auch das Wirkliche in der Zufunft nothwendig fein, da jenes nicht zukimftig mar. Wenn alfo dem Möglichen nichts Unmögliches folgen kann, fo ift nur das Wirkliche und Nothwendige möglich und ein Mögliches, bas nicht wirklich wird, unmöglich 368). Ohne Aweifel war diese Schluffolgerung gegen die von den Degaritern auch fonft beftrittene ariftotelische Lehre vom realen Bermögen gerichtet. Giner folden augenscheinlich alle Freiheit aufbebenden Befeitigung des Möglichen suchten die Stoiter fich au erwehren. Rleanthes und nach ihm großentheils Antipater 864) behaupteten daher, auch das Bergangene sei nicht durchweg nothwendig. fondern nur möglich gewesen; doch wollte Rleanthes, wir feben nicht recht wie, ben zweiten Sat, daß dem Möglichen nichts Unmöglis ches folgen könne, aufrecht halten. Chrysippus 365) dagegen ließ fich ein Mögliches gefallen, das weder wirklich fei noch wirklich fein werde, und meinte, dem Möglichen könne auch Unmögliches folgen. Dem Ebelftein g. B. eigne die Möglichkeit zu gerbrechen; wenn er aber nicht gerbreche, fo fei das Berbrechen, das Mögliche der Bergangenheit, zur Ohnmöglichkeit geworben, weil es an ber bazu erforderlichen Ursache gefehlt habe. Freilich hätte er dem Rleanthes Die Möglichkeit bes Berbrechens für die Butunft zugeben muffen, wenn nicht inzwischen die Natur des Edelsteins fich geandert haben, er jum ungerbrechlichen geworden fein follte. Selbst Chryfippus naherte fich den Worten nach bem ariftotelischen Begriffe des Mög-

<sup>363)</sup> Epict. Diesertatt. II, 19 ὁ χυριεύων λόγος. vgl. Plut. Stoic. rep. 46. Trendelenburg S. 170 f.

<sup>364)</sup> Epict. 1.1. u. Trenbelenburg 171 f.

<sup>365)</sup> b. Plut. 1. 1. 46. vgl. Cic. de Fato 7. 9. und Trenbelenburg 172.

lichen  $^{866}$ ); nur fehlte ihm, gleichwie dem Kleanthes, die nothwendige Boraussetzung des Begriffs: die dualistische Sonderung von Bermögen oder Stoff und Kraftthätigkeit, und damit sehlte ihrer dialektischen Erörterung all und jeder Stützunkt für die Lehre von der Freiheit. Einen nicht gelungenern Bersuch, das Bermögen freier Selbstbestimmung mit dem nothwendigen Zusammenhang alles Geschehenden nach unbedingter Nothwendigkeit, zu einigen, machen die Stoiker, indem sie theils in einem Sorites von der Nothwendigkeit des Berhängnisses (είμαρμένη) auf Zutheilung (πεπρωμένη), von dieser auf Gebühr (αλσα), von ihr auf Bergeltung und endlich auf das die Bergeltung bestimmende Gesetz (νόμος) schließen  $^{867}$ ), — eine Schlußkette, in welcher eben das worauf es ankommt, die freie Selbstbestimmung sür oder wider das Gesetz, sehlt.

Etwas besser mochte es dem Chrysippus gelungen sein, den stoischen Determinismus gegen die Beschuldigung zu vertheidigen, er falle mit dem blinden Fatalismus, dem Argument der trägen Bernunst (å0705, λό705), zusammen. Es durste nur hervorgehoben werden, daß was in der Ordnung der Welt bestimmt sei, auch Das was wir dabei mitzuwirken hätten, in sich begreise, wie der Besitz des Mantels unsre Bewahrung desselben, die Rettung des Soldaten nach einer (verlorenen) Schlacht seine Flucht u. s. w. 368). Aber ist nicht auch die Wollung oder Handlung die zur Verwirklichung des von der Weltordnung Bestimmten erforderlich, gleichfalls mit Nothwendigkeit bestimmt? Ebenso verhält sichs mit Chrysippus? Unterscheidung von Hauptursachen und mitwirkenden oder nächsten Ursachen 368). Wir wollen der Stoa ihr Verdienst nicht schmälern, das

<sup>366)</sup> b. Plut. Stoic. rep. 46 τὸ ἐπιδεπτικὸν τοῦ γενέσθαι.

<sup>367)</sup> Alex. Aphrod. de Fato c. 35. 37.

<sup>868)</sup> Chrysipp. b. Diogenianus, Euseb. Praep. Ev. VI, 8. 265 το μὲν ἐξ ἡμῶν πολλὰ γίνεσθαι δῆλον είναι, οὐδὲ δὲ ηττον συγκαθειμάς-θαι καὶ ταῦτα τῆ τῶν ὅλων διοικήσει. Cicero Fat. 13 quaedam enim sunt, inquit (Chrysippus), in rebus simplicia, quaedam copulata...copulata enim res est et confatalis.

<sup>369)</sup> Cicero l. l. 18 causarum enim, inquit (Chrysippus), aliae

ihre gange Ethit beseelende Ueberzeugung von der freien Selbstbeftimmung mit ihrer Lehre von der unbedingten Nothwendigkeit alles Geschehenden zu einigen versucht zu haben: daf es ihnen gelungen wäre, ober hätte gelingen können, vermögen wir nicht zuzu-Den Beg, welcher dem Blato und Aristoteles zur Anbahnung ber Löfung des fcwierigen Broblems offen blieb, die Anerkennung eines von der finnlichen Wahrnehmung unabbängigen Brincips bes Dentens und bentenber Einzelwesen, hatten fie fich burch ihren Senfualismus verschlossen; und wenn fie bennoch, ju Sunften ihrer Ethit, ja ihrer Ertenntniklehre felber, bin und wieder bazu ihre Auflucht zu nehmen fich gedrungen faben, fo geschah es auf Roften der Folgerichtigkeit ihrer Grundvoraussehungen. Beachtung verdient noch ihr Berfuch die verschiedenen Grade der Bollung ju unterscheiben, als Arten bes jur Sandlung brangenden Triebes: Vorsat (πρόθεσις), Ansat (ἐπιβολή), Zurüftung (παρασκευή), Angriff (έγχειρησις), Wahl (αίρεσις), zwischen verschiedenen Impulsen entscheidende Bahl (προαίσεσις), Wollung (βούλησις) und zu völliger Entschiedenheit gelangter Wille (9έ-Anoic) 870). Es follten die verschiedenen psychologischen Momente, bie zu der endgültigen Sandlung führen, aus einander gelegt werben. Wir wollen nicht fragen, ob oder wie weit diese verschiebenen Momente thatfächlich fich unterscheiden laffen, zumal die Ueberlieferung eine wenig zuverläffige ift, fonbern nur hervorheben, daß darin einerseits die Abhängigkeit der Entscheidung von dem finnlich Gegebenen, andrerseits die allmählige Sinaufläuterung ju freier Wollung oder Selbstbestimmung bezeichnet wird. schiedene Wollung muß dann wohl, nach ber Lehre ber ftrengeren Stoa, in dem Biffen um Uebereinstimmung der beabsichtigten Sandlung mit ber göttlichen Weltordnung aufgehn.

sunt persectae et principales, aliae adiuvantes et proximae. Plut. l. l. 47 οτι Χρύσιππος οὐκ αὐτοτελῆ τούτων αἰτίαν, ἀλλὰ προκαταρκτικὴν μόνον ἐποιεῖτο τὴν εξμαρμένην.

<sup>870)</sup> Stob. Ecl. II, 162 τῆς δὲ πρακτικῆς ὁρμῆς εἴδη πλείονα εἶναι κτλ.

Gefd. d. gried. Philosophie. III, 2.

Aber schon unter den umnittelbaren Schülern des Zeno scheinen einige das sittliche Handeln von einem solchen Wissen um die göttliche Weltordnung abhängig zu machen Bedenken getragen zu haben. Aristo der Chier 871) legte dem Wissen als solchem nur geringen Werth bei, erklärte sich geringschätzig über die Begrifssphilosophie und über das Streben nach den allgemeinen Wissenschaften 872). Für die Tugend, lehrte er, sei der Mensch geboren und auf ihr allein beruhe die Glückseligkeit; die Bernunsteinssicht soll reinigend wirken und nur so weit angestrebt werden, so weit sie der Tugend die Stätte bereite, der Sünde entstemde und über das zwischen Tugend und Sünde in der Mitte liegende hinaushebe 878). Durch den der Sinne nicht bedürftigen Geist solle der Weiten einer die Schwankungen der Weinungen hinausgehoben werden; nur nicht wähnen zur Erkenntnis der Wesenheit Gottes

<sup>371)</sup> vgí. N. Saal de Aristonis Chii vita, scriptis et doctrina. 1852. Rrijche's Forschungen 405 ff.

<sup>372)</sup> Stob. Floril. 82, 16 ἐχ τῶν Ἀρίστωνος ὁμοιωμάτων. ὁ ἐλλέβορος ὁλοσχερέστερος μὲν ληφθεὶς καθαίρει, εἰς δὲ πάνυ σμικρὰ τριφθεὶς πνίγει οὕτω καὶ ἡ κατὰ φιλοσοφίαν λεπτολογία. ib. 15 Ἀρίστων τοὺς λόγους τῶν διαλεκτικῶν τοῖς τῶν ἀραχνίων ὑφάσμασιν εξκαζεν. υgί. ib. 11 u. 82, 7. (Diog. VII, 161.) ib. 4, 110 Ἀρίστων ὁ Κῖος τοὺς περὶ τὰ ἐγκύκλια μαθήματα πονουμένους, ἀμελοῦντας δὲ φιλοσοφίας, ἔλεγεν ὁμοίους είναι τοῖς μνηστῆρσι τῆς Πηνελόπης κτλ. ib. 80, 7 Ἀρίστων ἔφη τῶν ζητουμένων παρὰ τοῖς φιλοσόφοις τὰ μὲν είναι πρὸς ἡμᾶς, τὰ δὲ μηδὲν πρὸς ἡμᾶς, τὰ δ' ὑπὲρ ἡμᾶς. πρὸς ἡμᾶς μὲν τὰ ἡθικά, μὴ πρὸς ἡμᾶς δὲ τὰ διαλεκτικὰ μὴ γὰρ συμβάλλεσθαι πρὸς ἐπανόρθωσιν βίου ὑπὲρ ἡμᾶς δὲ τὰ φυσικά ἀδύνατα γὰρ ἔγνῶσθαι καὶ οὐδὲ παρέχειν χρείαν. υgί. Cio. Acad. II, 39. Diog. VII, 160. Sext. (374). Seneca Rpiet 89.

<sup>373)</sup> Sext. Math. VII, 12. Plut. recta rat. aud. 8 οῦτε λόγου μὴ καθαίροντος ὄφελός ἐστιν. — Stob. Ecl. I, 826 (παφ βοτρήγτια) Αρίστων ἀντιληπτικὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς θέμενος, ταύτην διαιρεῖ εἰς δύο, τὸ μέν τι μέρος φάσκων μετά τινος τῶν αἰσθητηρίων ὡς τὰ πολλὰ πινεῖσθαι, ὅ αἰσθητικὸν καλεῖ . . . τὸ δέ τι ἀεὶ καθ' ἐαυτὸ καὶ χωρὶς ᾿ργάνων, ὸ . . . νοῦν προσαγορεύεσθαι. — Diog. VII, 162 μάλιστα δὲ προσεῖχε στωικῷ δόγματι τῷ τὸν σοφὸν ἀδόξαστον εἶναι. — Cio. Nat. D. I, 14.

gekangen zu können (878). Anch von der Ethik foll ausgeschieden werden was nicht ummittelbar zu Herzen geht; sie soll sich begnüsgen den Begriff des höchsten Gutes festzustellen und daraus unerschütterliche und genaue Bestimmungen (für unsere Handlungen) ableiten <sup>874</sup>). Ist aber die Tugend das allein wahrhaft Anzustrebende, so muß uns Alles außer ihr gleichgültig sein, nicht unterschieden werden was der Natur nach vorzuziehn und was zu verwersen sei, sondern nur nach Waßgabe der Berhältnisse Eins dem Andren vorgezogen werden <sup>878</sup>). Eben daher darf auch die Einheit der Tugend nicht durch Unterscheidung verschiedener Richtungen geschlieden, sondern nur in Bezug auf ihre Anwendung gesondert werden <sup>876</sup>). Ich möchte nicht sagen daß Aristo, so weit sich aus den überlieferten Bruchstücken der Lehren desselben urtheilen läßt, zum Kynismus zurückzusehren, vielmehr nur solche Elemente der Stoa

<sup>374)</sup> Sext. Math. VII. 12 . . ἀλλὰ καὶ τοῦ ἡθικοῦ τόπους τινὰς συμπεριέγραφεν, καθάπερ τόν τε παραινετικὸν καὶ τὸν ὑποθετικὸν τόπον τούπους γὰρ εἰς τίτθας καὶ παιδαγωγοὺς πίπτειν, ἀρκεῖν δὲ πρὸς τὸ μακαρίως βιῶναι τὸν οἰκειοῦντα μὲν πρὸς ἀρετὴν λόγον, ἀπαλλοτριοῦντα δὲ κακίας, κατατρέχοντα δὲ τῶν μεταξὺ τούτων, περὶ ἃ οἱ πολλοὶ πτοηθέντες κακοδαιμονοῦσιν. Seneca Ep. 94 Sed Aristo Stoicus e contrario hanc partem (quae dat propria cuique personae praecepta) levem existimat et quae non descendat in pectus usque; at illam non habentem praecepta plurimum ait proficere, ipsaque decreta philosophiae constitutionem esse summi boni cet. vgl. Ep. 89. Stob. Floril. 82, 16. (372). Plut. de recta rat. aud. c. 8.

<sup>875)</sup> Sext. Math. XI, 64 sq. ξφησεν Αρίστων ὁ Χίος . . . καθώλου γὰρ τὰ μεταξὺ ἀρετῆς και κακίας ἀδιάφορα μὴ ἔχειν μηδεμίαν παραλλαγήν, μηδέ τινα μὲν είναι φύσει προηγμένα τινὰ δὲ ἀποπροηγμένα, ἀλλὰ παρὰ τὰς διαφόρους τῶν καιρῶν περιστάσεις κτλ. vgl. Cloero Acad. II, 42. Fin. IV, 16 occurentia nescie quae comminiscebatur cet. und an anderen St. Plut. commup. not. 27.

<sup>376)</sup> Plut. virt. mor. 2 Âφ. δὲ ὁ Χῖος τῆ μὲν οὐσία μίαν καὶ αὐτὸς ἀφετὴν ἐποίει καὶ ὑγιείαν ἀνόμαζε: τῷ δὲ πρός τί πως διαφόρους καὶ πλείονας κτλ. — ἐπιστήμη Galon. de Hippocrat. et Plut. deer. V, 5 extr. VII, 1. 2. Plut. Stoie. rep. 7.

abzumerfen beabsichtigt habe, welche ihm für Feststellung des ethiichen Rerns unnöthig oder ftorend erschienen. Er ertennt, im Unterschiede vom stoischen Monismus, die Zweiheit der Quellen unfrer Erkenntniffe, Sinnlichkeit und Bernunft an und getraut fich nicht aus letterer das porgebliche Wiffen um die Wefenheit Gottes und die Weltharmonie abzuleiten; und wenn auch er die Tugend als Wiffenschaft bezeichnet, so geschieht es aller Bahricheinlichkeit nach in sofratischem, nicht eigenthumlich stoischem Sinne, in der Ueberzeugung daß wir rudfichtlich der sittlichen Anforderungen und Werthgebungen zu festem unumftöklichen Wiffen gelangen können und follen. In diefer Beziehung möchte er bereits den Standpunkt gefaßt haben, auf welchem wir die edleren unter den späteren, römischen, Stoifern finden. Wollte er fein von Ratur Angemessenes und dennoch nicht mahrhaft Sittliches anerkennen, fo fonderte ibn von den Apnifern noch immer die Unnahme, daß rudfichtlich bessen wofür sich keine entschieden sittliche Anforderung geltend machen laffe, wir uns durch die Berhältniffe, mithin auch durch die Sitte, leiten laffen follen.

Schwieriger noch ist es über die eigenthümlichen Lehren des Karthagers Herillus ins Klare zu kommen. Die Unterscheidung des wahren Zwecks des Weisen von dem Scheinzwecke des Thoren 1877) (der thörichten Menge), läßt verschiedenartige Deutungen zu, und was sonst noch von ihm angeführt wird, nicht mit Sicherheit auf steptische Richtung sich beziehn 1878).

Die britte Schicht ber Stoa, die ber romischen Zeit, ift so

<sup>877)</sup> Diog. VII, 165 διαφέρειν δὲ τέλος καὶ ὑποτελίδα τῆς μὲν γὰρ καὶ τοὺς μὴ σοφοὺς στοχάζεσθαι, τοῦ δὲ μόνον τὸν σοφόν. Cic. IV, 5 facit (Herillus) duo seiuncta ultima bonorum.

<sup>378)</sup> Cie. Fin. V, 15 . . Herillus scientiam summum benum esse desendit. vgl. IV, 14. Clem. Alex. Strom. II, 416 κατ' ἐπιστήμην ζῆν. Diog. 165 είναι δὲ ἐπιστήμην ἔξιν ἐν φαντασιῶν προσδέξει ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου. ποτὰ δ' ἔλεγε μηδὲν είναι τέλος, ἀλλὰ κατὰ τὰς περιστάσεις καὶ τὰ πράγματα ἀλλάττεσθαι αὐτό. Die letten Borte tönnen sich ganz wohl auf die ὑποτελίς bezießet.

gefärbt durch die damals vorherrschende Eklektik, daß es gerathen sein möchte bei Erwägung dieser darauf zurückzukommen.

Berfen wir jum Schluß einen vergleichenben Blick auf bas ftoische Lehrgebäude, so können wir die Ueberlegenheit deffelben über das gleichzeitig hervorgetretene epitureische ohnmöglich vertennen, anch abgefehn von der ohngleich höheren Befriedigung, welche es bem sittlichen Bewußtfein gewährt. Beide traten ber Annahme hpperphysischer Principien, sei es in der Form platonischer Ideen ober ariftotelischer Energien, entschieden entgegen; fie wollten auf bem Boden nachweislicher finnlicher Wahrnehmungen fich halten und eben darum Nichts außer dem taftbaren Stoffe als wirklich gelten laffen. Epitur glaubte den letten Grund beffelben in untheilbaren Rörperchen nachweisen zu tonnen, Zeno sah ein mit ihnen nicht auszureichen, zumal er in ihnen für die unbedingten Attlichen Anforderungen einen zureichenden Grund ohnmöglich zu entbeden vermochte. Die Boraussetzung eines irgendwie geistigen Brincips war erforberlich; es follte aber an den Stoff gebunden Daber die Zwiespaltigkeit deffelben; man mußte je einer ber beiben Seiten, ber geiftigen und ftofflichen, entnehmen weß man bedurfte, und fich begnügen die Ginheit vorauszuseten. Untlarheit des Princips entging Spiturus; tonnte er fich aber ruhmen aus ihm abgeleitet zu haben mas feinen herabgeftimmten Anforderungen irgend genügt hatte? Schon in feiner fenfualiftischen Ertenntniflehre mußte er darüber hinausgehn. Das Denten, deß er bedurfte, um aus den einzelnen Bahrnehmungen bleibende Borftellungen, ihre Berbindung und Trennung, ihre Beftätigung oder Berwerfung abzuleiten, lag außer bem Bereich ber Atome und ihrer postulirten Bewegung. Er umging die Anerkennung eines vom Stoffe gesonderten Brincips des Dentens, indem er die ihm eigenthumlichen Formen und Gefete ganglich außer Acht ließ, ober ihre Gultigfeit in Abrede ftellte. Daber die Oberflächlichkeit feiner

Ranonik oder Erkenntnisslehre. Ohngleich mehr entspricht die ftoiiche Logit ben Forberungen ber Wiffenschaft. Gie geht, gleich ber epifureischen Ranonik, von der Sprache als dem Werkzeuge der Bedanken aus; aber an die Stelle einiger allgemeiner Bemerkungen tritt, was zunächst Roth that, die Grundlegung einer sprachlichen Formlehre. In ahnlicher Beise geht fie in ausführliche Erörterungen über die Formen des Denkens. Begriff, Urtheil und Ihre Boraussetzung von der Gebundenheit des ben-Schluß ein. tenden Brincips an den Stoff hindert fie nicht die Gigenthumlichteit ber Formen und Gefete bes Denkens anzuerkennen. - Ihre Physit erhebt sich über die epitureische durch Beseitigung des alle Wissenschaftlichteit aufhebenden Beariffe bes Aufalls und burch bas Beftreben ftrenger Durchführung des Brincips ber Raufalität, Auch Die in der naturertlärung unentbehrliche Zweckursächlichkeit tritt wiederum in ihre Rechte, und sett die Stoa an die Stelle der Ibeen und Naturgefete den etwas untlaren Begriff der befaamenden Berhältniffe, fo fucht fie doch in die Bahn wiffenschaftlider Untersuchung wiederum einzulenken, verschließt fich ihr nicht durch die Annahme, ein und dieselbe Erscheinung lasse aus den verschiedenartigften Ursachen fich ableiten. In der Physik haben bie Stoifer nicht zu bem Dachtspruch ihre Buflucht zu nehmen, die Bewegung muffe aus bem Sein unendlich vieler Atome im unendlichen leeren Raum sich ergeben; eben so wenig zur Ableitung der bentenben Seele aus erbichteten feinften Stoffpartiteln und gur Auflösung ber Borftellunge- und Dentbewegungen in das mechanische Getriebe feinster und bennoch sich erhaltender Abbilder des finulich Bahrgenommenen. Ein und dasselbe, je nach Berschiebenheit der Stufen seiner Wirksamkeit, bewegende und bentende Princip bot ihnen einen Ableitungsgrund für die räumlichen Bewegungen bes Seelenwefens und für feine verschiedenen Entwickelungsweisen dar. Noch entschiedener konnten fie ben Begriff der Ginheit der Welt, die Wechselbeziehungen in allen ihren Theilen, die Ueberzeugung von einem einigen, die Befammtheit der Beranderungen lenkenden und leitenden göttlichen Urwefen aufrecht halten. Der findischen Boraussetzung, sich ihres feeligen Daseins in zwischen-

weltlichen Rammen freuender, um den Lauf der Welt unbekinnmerter gottlicher Wefen, bedurfte es für fie nicht, um dem Gottesbewuftfein Befriedigung zu gemähren. Noch entschiedener erhebt fich Die ftoliche Ethit über die epitureische. Wir durfen amar nicht fagen bag lettere der Genuffucht habe frohnen wollen; fie trat ihr vielmehr burch ernstlichfte Mahnungen zur Mäßigung entgegen und hat in biefer Beziehung unzweifelhaft beilfam gewirkt. Ja, man tann Ernft der Gefinnung in ihrem Streben nicht vertennen, ihre Unbanger mit der Rraft auszuruften, durch Bedurfniflofigfeit und Entfagung über bie Wechfelfalle des Lebens fich zu erheben und jur Gelbftandigfeit freier Selbstbeftimmung ju gelangen. In bem Bilde, welches fie von der Unabhängigkeit des Weisen entwerfen, begegnen fie ihren Gegenfüßlern, den Annifern und Stoitern. Aber entfernen fie fich nicht in bem Dage, in welchem es ihnen bamit gelingt, von ber Folgerichtigfeit ihrer Grundvoraussekungen? Boher foll ihr Beifer die Rraft des Widerftandes gegen die Untriebe ber Sinnlichkeit entnehmen? abtobten darf er fie ja nicht, ba auf ihnen wiederum alles beruht, was von Wiffen und Wollen in ihm ift. Es fehlt ihm eben fo fehr an den erforderlichen Mitteln ber Begenwirfung, wie an dem Bermogen für bie leere Selbständigkeit einen irgendwie befriedigenden und belebenden Inhalt zu gewinnen: die felbstifche Freude an feiner Gelbständigkeit tann nicht lange ausreichen, und felbft mit ihr geht er über die Grengen bes Ch. ftems weit binaus. Bang anders verhalt fiche mit ber Ethik der Stoiter; ihre Anertemung unbedingter Anforderungen und bes umvergleichlichen Werthes der ihnen entsprechenden Wollungen und Sandlungen, verleihet ihnen die Rraft aller entgegenstehender sinnlicher Antriebe Berr zu werben, und die Ueberzeugung burch jene im Einklang mit ber göttlichen Weltordnung zu leben, erfüllt ihr Ibeal des Beifen mit einem positiven belebenden Inhalt. muffen wir fagen, auch wenn wir die innere Befriedigung anger Acht laffen wollen, die es gewähren muß feine wissenschaftlichen Ueberzeugungen im Gintlang mit bem tiefften Bedürfnig unfres gelftig fittlichen Wefens zu wiffen.

2. Wir müffen uns ein defen Grundlinien einer Bergleichung

bes ftoifchen und epitureischen Suftems genitgen laffen, um Beit für Busammenftellung bes ftoifchen Lehrgebäudes mit bem platonisch-aristotelischen zu gewinnen. Und hier freilich wird ein ber Stoa weniger gunftiges Ergebniß fich zeigen. Wir werden ben Berfuch fehr begreiflich finden, mit Beseitigung der hyperphysischen Principien und der daran fich fnupfenden Schwierigkeiten, aus bem unmittelbar Gegebenen der Empfindung und Wahrnehmung die Genefis unfrer Erkenntnig und die Welt ber Dinge abzuleiten; aber ift der Bersuch gelungen, fragt sich, und tonnte er gelingen? DiesStoa fah, wie gesagt, ein, mit bem tobten Stoffe, auch wenn man ihm Bewegung beilege, nicht ausreichen zu können; fie wollte aber keine nicht an den Stoff gebundene Wefenheit und Thätigkeit anertennen; daher ihre Ineinsbildung von Rraft und Stoff, Daterie und Beift. So follte unfre Ertenntnik nicht blos mit der finnlichen Wahrnehmung beginnen und ihren Stoff aus ihr fcopfen, sondern auch ihre Kormen in durchgängiger Wechselbeziehung mit ihr entwideln; daber die mechanische Busammensetzung ber Begriffe durch Abdition und Subtraktion ihrer der Wahrnehmung entwommenen Merkmale, die Berkennung der dem Denken als folchem angebörigen Formen des Urtheils, die Bevorzugung des hypothetifchen Schluffes und Bernachläffigung des tategorifchen. Wir mochten nicht behaupten, daß ihr Brincip folche Ablentung von der durch Aristoteles angebahnten Logif nothwendig gefordert hatte; warum follten fie nicht unmittelbar aus ber benkenden Seite ihres oberften Brincips die eigenthümlichen Formen des Denkens haben ableiten können? aber theils hielt mohl die Scheu fie ab, von dem unmittelbar in der Wahrnehmung Gegebenen sich zu entfernen, theils mochten sie fürchten auf die Weise doch wiederum zu haverphysifchen Brincipien gurudgeleitet zu merden, - eine Gefahr, der fie trot alles Widerstrebens doch nicht entgebn fonnten. Auf die Beife aber vermochten fie weder zu einem Brincip der Brufung unfrer Begriffe und Urtheile, noch zu einem Abschluß berfelben zu gelangen. Um in ber Physit ihrem Brincip treu zu bleiben, mußte die Stoa für die gange Mannichfaltigfeit wirfender Rrafte cinen boch immer nur bildlichen Ausbruck, Sauche ober Luftftromungen,

wählen und an die Stelle der Zweckursächlichkeiten besaamende Berhältniffe feben. Durch diefe Ausdrucke wollte man allerdings alle Wirtsamkeit auf ben Urgrund ber Welt zurückführen und ba man diefen als stoffartig gesett hatte, so mußten auch seine Wirtungs- und Entwickelungeweisen in entsprechender Beife gefaßt werden. Aber der Gefahr von der Erforschung der besonderen Beftimmtheiten, unter und mit benen die Urfachen sich wirkfam erweisen, abgelenkt zu werden, konnte man auf diese Weise nicht ausweichen. Und in ber That find auch die Stoifer weder die Gefete ber Bewegung, noch die Ginwirtung verschiebener Stoffarten auf einander, noch den organischen Bau der Bflanzen und Thiere auszumitteln, irgend ernftlich bemüht gewesen. Satten nun auch Blato und Aristoteles die hierher gehörigen Untersuchungen nur anzubahnen vermocht, fo geriethen fie boch bei ben Stoikern ganglich ins Stoden, weil sie mahnten mit wenigen armlichen Unnahmen über ben Beg nach Unten und Oben, über die Wirksamkeit von Sauden und befaamenden Berhältniffen, in der Raturertlarung ausreichen ju können. Auch hier zeigt fich wie ber Senfualismus geneigt ift, an die Stelle wirklicher Beobachtungen, allgemeine über die Grenzen der Erfahrung hinausgehende Begriffe zu feten. Waren aber nicht auch die platonischen Ideen und die aristotelischen Energien folche Begriffe? Allerdings, muffen wir antworten, jeboch von folder Art, daß besonders die Energien des Aristoteles Einblide in die besondern Beftimmtheiten des Geschehens nicht nur guließen, fondern nothwendig hervorriefen. Ihre Entwickelungsweife, im Berhältniß zu dem fich ihnen barbietenden Stoffe, mußte ausgemittelt und auf die Beise die Anwendbarteit des Begriffs nachgewiesen werden. Auch muß noch hervorgehoben werden daß ber für gründliche Naturforschung so wichtige Unterschied ber wirfenden und Amedursächlichkeit, - wichtig, wie sich auch immer die nabere Beftimmung beffelben ergeben mag, - in ber Stoa qua rückgetreten oder verdunkelt mar; nicht als wenn fie eine beider Arten in Abrede geftellt hatte, vielmehr erhielt ja ber Zweckbegriff eine gemiffermaßen tosmische Bedeutung, sondern weil fie in ihrer Anwendung nicht aus einander gehalten murden. Etwas anders

verhält siche mit der den Abschluß der Physik bildenden Gotteslehre ber Stoiter; fie haben die Entwickelung berfelben theils burch ihre Beweisführung für bas Dasein Gottes gefördert, wenngleich die ihnen eigenthümlichfte, zu bem ontologischen Argument überleitende, mit ihrer fenfualistischen Erkenntniglehre fich schwerlich einigen lägt, theils haben fie eingehend vom Grunde des Uebels und des Bofen gehanbelt, theils ben Begriff ber gottlichen Borfebung beftimmter bervorgehoben, durch ihr sittliches Gottesbewußtfein geleitet: aus ihrer Grundannahme von der Materialität des Urwesens vermochten fie ben Glauben an die göttliche Borfehung nicht abzuleiten; aus jener tonnte nur ber Begriff unbedingter Naturnothwendigkeit fich ergeben; biefe ber nach Zweden lenkenden Borfehung gleich gu feten, blieb ein ungerechtfertigter Machtspruch. Die Stoa fett stillschweigend zwei verschiedene Seiten ihres Urwesens voraus und leitet aus je einer von beiben ab, was eben Noth that, aus ber materiellen ben naturproces bes Wechsels und ber Beranderungen, aus ber geiftigen bie ben Naturproceg leitenben Begriffe ber besaamenden Berhältniffe und besonders der Borfehung; die vorausgesette Einheit beiber Seiten spricht sich in ber Annahme durchgängiger Sympathie aus; die eine Seite aus der andren abguleiten ober darauf gurudguführen, tonnte ihr nicht gelingen. Die nothwendige Abfolge von Urfache und Wirkung im Naturprocek als Schickfal oder Borherbeftimmtheit gefaßt, wird nach ben Anforberungen des religiös fittlichen Bewußtfeins, zur Borfehung. Dag bamit, gegen die Boraussetzung, die geiftige Seite ber materiellen in der Weise des vorangegangenen Dualismus, übergeordnet wird, hat man außer Acht gelassen; aus der blogen Einheit bes Brincips, ließ die Umsetzung unbedingter Raturnothwendigkeit in eine nach 3weden frei waltende Vorsehung sich nicht rechtfer-Bir wollen den Stoifern das Berdienft nicht fcmalern eines ber schwierigsten metaphysischen Probleme zu beftimmterem Bewußtfein erhoben zu haben; daß fie zur Lösung besselben mehr als Blato und Aristoteles den Weg angebahnt hatten, konnen wir nicht zugeben.

Wenden wir uns zur Ethil, dem eigentlichen Biel- und

Glangpuntt ihres Lehrgebäudes, fo tonnen wir ihr Berbienft um wiffenschaftliche Geftaltung berfelben mid um Bedung, Berbreitung und Läuterung sittlicher Gesinnung ohnmöglich verkennen. Die Reststellung der Unbedingtheit sittlicher Anforderungen tritt in ihr wenn nicht entschiedener, so boch burch Durchführung ine Ginzelne. eindeinglicher hervor als in der vorangegangenen platonisch-aristotelischen Ethil. Ihr Ausgangspunkt vom Triebe ber Seihfterhaltung war geeignet einerseits das Princip der vollkommenen Thatigkeit (eungasla) gegen das des Wohlergehens (eurvala) feftauftellen, da Selbsterhaltung Selbstthätigfeit voraussett, andrerfeits die Ausammengehörigkeit der Lebensbeftimmung des Menschen mit ber ber ührigen belebten Wefen, und zugleich die höbere Stufe jener mit den daraus fich ergebenden höheren Anforderungen ins Licht Und foll der Mensch zugleich nach den Bedinaumgen aller lebenden Wefen und nach denen die seine Bermunftfühigkeit mit fich führt, den Bestimmungen der Selbsterhaltung, genugen. fo mußte eine boppelte Sphare der Pflichten und gwar fo fich ergeben, daß die auf die animalische Selbsterhaltung gerichteten, denen der geistigen Selbsterhaltung schlechthin unterzuordnen wa-Schwankten bie Stoifer auch hin und wieber in der naren. heren Beftimmung bes Berhältniffes ber niederen Pflichten (zadhxorra) zu den höheren (xarogθώματα), so wird dadurch doch bie Bahrheit und Eindringlichkeit ihrer Ueberzeugung nicht gefährbet, daß unfer leben und außeres Wohlfein nur in dem Make Werth für ums haben folle, in welchem es der Bethätigung ber unbedingten sittlichen Anforderungen jum geeigneten Mittel Diene. So weit würden auch wohl Plato und Aristoteles ihre innerfte Ueberzeugung bei ben Stoitern wiedergefunden und der icharfen und bestimmten Entwickelung derfelben fich gefreut haben. fo möchte fiche mit ber Burücführung ihrer Etbit auf bie Brincivien ihrer Logit und Bhpfit verhalten. Alle Ertenntnig foll nicht nur mit ber Erfahrung beginnen, von biefer ihren Stoff erhalten, fondern in der Erfahrung anfgehn und diefe jur Erteminig werden durch freie Buftimmung der Bernunft, die Bernunft aber tein irgendwie von eignem Inhalt erfülltes, felbftschaffendes Bermögen

vielmehr nur ein das Gegebene der Bahrnehmungen formirendes, es beftätigendes fein. Go vermag die Bernunft ihre fittlichen Banda lungen nicht nach felbsteignen Zweckbegriffen zu lenten und zu leiten, fondern muß biefe vom Triebe und ber Babenehmung erwarten, und wenn fie fehlen, selber der Thatialeit sich begeben. Run, fie werben allerdings nicht fehlen, so lange die organischen Funktionen in uns wirten; wie aber foll die jur Buftimmung erforderliche Wahl zu Stande tommen? Doch mohl entweber nach Maßgabe ber Stärke ber jedesmal fich uns barbietenden Impulfe, ober nach selbständiger und freier Entscheibung der Bernunft. Für letteres mußte der tiefe sittliche Sinn der Stoiter fich entscheiben; fie vermochten es jedoch nur mit Durchbrechung der Folgerichtigkeit ihrer Brincipien. Sie setzten zu dem Ende eine nicht nur bas Bermsten ihrer fondern aller menschlichen Bernunft überfteigende Erkenntniß vom Berhältniß der jedesmaligen Entscheidung zu der göttlichen Weltordnung voraus, Chrofindus u. A. als ein über alle Erfahrung binausreichendes Biffen, die fpatere magwollere Stoa als eine unmittelbare Erweisung ber göttlichen Bernunft in uns. In ber Schilderung bes Ideals bes Weisen tritt bei jenen maglose Ueberhebung, bei diesen ein ihren übrigen Lehren lose angeheftetes muftifches Element hervor; jene mußten gur Bebedung einer wefentlichen Lude bes Shitems gur Rhetorit, biefe gu bem Bemuftsein innerer Offenbarung ihre Zuflucht nehmen (vgl. ob. S. 147 f.). So vermögen wir denn in diefer Beziehung ber ftoifchen Ethit nicht den Grad der wissenschaftlichen Folgerichtigkeit zuzugeftehn, ju welcher in ben bialettischen ober metaphysischen Principien des Blato und Aristoteles die Anlage fich fand. Die Bernunft diefer war eine felbstthatig 3mede fich fetenbe und mit ber Kraft ausgerüstete welche erforderlich ift sie im Rampf gegen widerstreitende Impulse ber Sinnlichkeit zu verwirdichen. Sie erkannten ausbrücklich und im Einklang mit ber ihr zu Grunde liegenden Erkenntniflehre an, was die Stoa im Biderftreit mit ber ihrigen, vorauszuseten fich genothigt fah: eine über bie Sinnlickleit hinausreichende Sphäre ber Erkenntnig und die aus ihr sich ergebende Kraft ber freien Selbfibeftimmung (pgl. ob. S. 157 ff.). Auch bas muß noch bervorgehoben werben, daß die Ueberzeugung Plato's und des Aristoteles von der Berschlungenheit des Einzellebens ins Staatsleben, ihrer Ethik ein zwischen Erfahrung und Vernunfterkenntniß stehendes Gebiet der Zwecke eröffnete, welches den Stoikern sehlen mußte, weil sie das unbestimmte Bild eines Weltstaates und Weltbürgerthums an die Stelle konkreter lebendig sich entwickelnder Staatssorganismen gesetzt hatten.

## Dritter Abschnitt.

### Die griechische Stepfis.

#### I. Die Anfänge berfelben.

Fast gleichzeitig mit den Lehrgebäuden Zeno's und Spiturs trat eine dritte in so fern ihnen verwandte Richtung der Philosophie hervor, daß auch sie ein in sich befriedigtes Leben als ihr Ziel anstrebte. Zweisel, die früher nur als Grenzpunkte der Erkenntniß hervorgetreten, oder zu selbstsüchtigen sophistischen Zwecken ausgebeutet waren, gelangten allmählig ins Gediet wissenschaftlicher Erörterung. Wag Phrrhon aus Elis auch Anregungen seines steptischen Geistes in einzelnen Aussprüchen des Demokriteers Westrodorus und bessen Schülers Anaxarchus gefunden haben, sie scheinen doch auf das Wissen um die Dinge der sinnlichen Wahrenehmung und die Subjektivität desselben sich beschränkt zu haben 1). Mit Recht wird er daher wohl als Urheber einer zu wissenschaftslicher Durchführung treibenden Zweiselsphilosophie bezeichnet, wie

<sup>1)</sup> Aristocl. b. Euseb. Praep. Ev. XIV, 19. 765, a γράφων γέ τα περί φύσεως (ὁ Μητρόδωρος) είσβολη ξχρήσατο τοιαύτη ,,οὐδείς ήμων οὐδεν οίδεν, οὐδ' αὐτὸ τοῦτο πότερον οίδαμεν η οὐχ οίδαμεν." Sext. Math. VII, 88 ἴσμεν. vgl. Cic. Acad. II, 28. Aristocl. ib. 766, a προβάς δέ φησιν, ὅτι πάντα ἔστιν ὁ ἄν τις νοήσαι, und vorher 766 ἀρχὰς δὲ ἀποφήνασθαι (φασί) τὸ πληρες καὶ τὸ κενόν, [ο baß jene steptiste Aeußerung ganz wohl bemostritist sich sassen sich und tein Grund vorhanden ist, mit dem Aristostes, Byrrhons Stepsis auf Metrodorus zurüczuführen. Auch nach Sextus 1. 1. 87 hatten nur οὐχ ὀλίγοι ihn, gleichwie den Anagarchus und Monimus zu den Steptisern gerechnet, letztere beiden, ὅτι σκηνογραφία ἀπείκασαν τὰ ὄντα κτλ.

wenia wir auch sehn, wie und wie weit er diese entwickelt hatte. Richt minder ungewiß ist was über sein Leben berichtet wird, auch so weit es dem Antigonus aus Karpftos, dem angeblich gleichzeitigen Lebensbeschreiber bes Burrhon und feiner nächsten Nachfolger entlehnt war 2). Er soll anfangs ein unbedeutender Maler, durch Bucher bes Demofritus und Bortrage bes Brufon (?), eines Sohnes Stilpo's, für Philosophie gewonnen, bem Angrardus, einem Schiller bes Demokriteers Metroborus, sich angeschlossen, mit ibm an den Zügen Alexanders sich betheiligt haben 8) und von feis nen Landsleuten zum Oberpriefter ermählt, das neunzigste Lebensjahr erreicht haben 4). Wie ummahrscheinlich auch die Zurlickführung feiner Stepfis auf Bekanntichaft mit indischen Gommofophiften ift 5), jum Streben nach einer burch ganglichen Bleichmuth zu erlangenden Unabhängigkeit und Selbständigkeit mag er burch fie veranlagt worden fein, wenn nicht noch mehr burch bas Beiwiel bes von ben Steptitern hochgehaltenen Sofrates 6); und biefe feine abttliche Seelenruhe fcheint von feinem begeifterten Schüler Timon als Kernpunkt der Gigenthumlichkeit Byrrhons gepriesen zu Kür diese seine Gesinnung (diadeoic), nicht für feine Lehre, hatte er Raufiphanes, ben mahrscheinlich späteren Genoffen des Spikurus gewonnen, und jener foll auch Spikurus felber seine lebhafte Anerkennung nicht versagt haben 8). Anger einem Gebichte an Alexander, gab es nichts Schriftliches vom Byrrhon, und auch dieses wird nicht einmal seinem Inhalte nach

<sup>2)</sup> Aristocl. 1. 1. XIV, 18. 763. Diog. IX, 62 sqq.

<sup>3)</sup> Aristocl. ib. 763, b. Diog. 61. 67. vgl. Lucian. 6. Acaus. 25.

— Buhörer bes Bryson, mahrend Timon Schuler bes Stilpo genannt wird?
Diog. 109.

<sup>4)</sup> Diog. 64.

<sup>5)</sup> Diog. 61.

<sup>6)</sup> Sext. Math. XI, 2. bgl. Cie. de Orat. III, 17.

<sup>7)</sup> b. Diog. 65. b. Aristocl. 1. 1. 761 sq. — b. Sext. I, 805 Pyrrhon bem unverrudt über ber Erbe schwebenben Sonnengott verglichen.

<sup>8)</sup> Diog. 64.

nather bezeichnet 9). Geine Lebre ward ausschlieftlich burch Bortrage fortgepflanzt, bie mahricheinlich die Grundlage ber Schriften bes bedeintenbften seiner Schiller, bes Timon aus Bhlins, bildeten: und auch von diefen haben fich nur fehr ungureichende Radrichten erhalten, aus benen fich kein deutliches Bild weber von den ursprünglichen Lehren Byrrhons, noch von der timonischen Fort-Borgüglich ber Buthon Tibildung derfelben entwerfen läft. mons icheint ber Verherrlichung bes Phrrhon gewibmet gemefen 10), und Timon den wahrscheinlich schon damals verbreiteten Sagen von kindischer Anwendung des Nichtwissenkönnens auf fürs Leben unerlägliche Entscheidungen, entgegengetreten zu fein. So auch Aenefidemus 11). Gleichwie spätere Steptiter in den Aussprüchen ber Dichter, der fleben Beifen und der älteften Philosophen, über die Unbeftändigkeit des Lebens, die Ungulänglichkeit menschlicher Ertenntniffe u. f. m., die Anfänge der Stepfis faben, fo beutete auch fcon Byrrhon Berfe homers, feines Lieblingsbichters, in flestischem Sinne 12); und Annäherung baran mochte er auch bei bem gern

<sup>9)</sup> Sext. Math. I, 282 λέγεται γὰρ αὐτὸν καὶ ποίησιν εἰς τὸν Μακεδόνα Ἀλέξανδρον γράψαντα μυρίοις χρυσοῖς τετιμῆσθαι. υgί. Plut. de Alex. fort. I, 10. — Aristool. l. l. 763, ο οὐδὲν ἐν γραφῆ κατέλτεν. υgί. 758, ο. Diog. 102.

<sup>10)</sup> Außer dem Timon werden noch der Athener Philon, Eurylochus und Helatäus aus Abdera angeführt. Diog. 68 sq. Lucian. vitar. Auct. 27. Auch Philon hatte, wie es scheint, über Phyrhon geschrieben, Timon besonders in seinem Phthon (πρὸς Πύθωνα Diog. 67) die mit ihm auf dem Wege zum Heiligthum des Amphiaraus gepstogenen Unterredungen aufgezeichnet; Aristool. 1. 1. 761, βαδίζοντο Πυθοϊδε scheint aus dem Titel der Schrift gesolgert zu sein.

<sup>11)</sup> Diog. IX, 105 δθεν καὶ ὁ Τίμαν ἐν τῷ Πύθωνί φησι μὴ ἐκβεβηκέναι τὴν συνήθειαν. κτὶ. 106 καὶ Αἰνεσίδημος . . . οὐδέν φησιν 
ὁρίζειν τὸν Πύρξωνα δογματικῶς . . . τοῖς δὲ φαινομένοις ἀκολουθεῖν. 
Timon. b. Sext. Math. VI, 30 ἀλλὰ τὸ φαινόμενον παντὶ σθένει, οὐπερ 
ἄν ἐλθῆ — fort. πάντη et οἰπερ Bekk.

<sup>12)</sup> Diog. 70 sqq. nach Theodofius. — Id. 67. vgl. Sext. Math. I, 272. 281. — Des Korinthiers Leniades hatte schon Demokritus als eines Alles für Erug haltenden ermähnt, Sext. Phys. VII, 58:

von ihm angeführten Demokrit zu finden glauben, gewiß aber nicht als wäre seine eigne Stepsis die Hülle dogmatischer Lehren gewesen, wie (der Steptiker) Rumenius behauptet hatte <sup>13</sup>). Daß er allen Unterschied von Gut und Böse, Gerecht und Ungerecht geläugnet und nur Sitte und Gesetz als Richtschnur unsrer Hand-lungen anerkannt habe <sup>14</sup>), ist wohl als eine schwerlich von ihm selber gezogene Folgerung aus seiner Behauptung von der Unerkennbarkeit der Dinge zu betrachten; und wir dürsen annehmen, auch in seinem Sinne habe Timon und nach diesem Aenestenus gesagt: der Verzichtung auf das Wissen (&noxý) solge gleich ihrem Schatten, die Unerschütterlichkeit <sup>15</sup>). So strebten die Steptiker, Epikureer und Stoiker ein und demselben Ziele, auf allerdings sehr verschiedenen Begen, zu.

2. Ob es dem, wie es scheint, unruhigen Gemilthe des Timon gesungen den Hafen innerer Befriedigung zu erreichen, ist sehr zweiselhaft. Die Lebensnachrichten, theilweise dem Kommentare des Apollonides (z. Z. des Tiberius) zu den Sillen des Timon entnommen, zeugen nicht dasür. Er scheint von Ort zu Ort wandernd, nirgend eine bleibende Stätte gesunden zu haben und nicht minder unruhig in seiner Thätigkeit gewesen zu sein 16). Bon den ihm beigelegten epischen, kinädischen, sathrischen Gedichten, dreißig Komödien und fünfzig Tragödien ersahren wir nichts Näheres. Bon seinen drei Büchern Sillen, in deren zweitem über oder vielmehr gegen die älteren, im dritten über die neueren Philosophen der Versassen dem Kolophonier Xenophanes, in Folge septischer Deutung der bekannten Verse desschuara) einige wenige Bruchstücke

12

<sup>13)</sup> Diog. 67. — 68.

<sup>14)</sup> Diog. 61 παή Aslanius aus Abbera. Dagegen 64 καταληφθείς δὲ ποθ' έαυτῷ λαλῶν και έρωτηθείς την αίτίαν έφη μελετᾶν χρηστὸς είναι.

<sup>15)</sup> Diog. 107. vgl. Timone Berje ib. 105. 65.

<sup>16)</sup> Diog. 109. — ib. 110. — 114. Gefā. d. gried. Philosophie. III, 2,

sich erhalten <sup>17</sup>), die von Geschick in der Anwendung parodisch zugespitzter Ausdrücke zeugen, ohne in ernste Kritik der Lehren der verspotteten Philosophen einzugehn. Er scheint die Geister der versstorbenen Philosophen (im ersten Buche?) herausbeschworen zu haben, wie Homer die der Helden der Borzeit in der Néxvia (Odhss. XII). Seinen weitschichtigen prosaischen Schriften scheint entlehnt zu sein was wir von seinen Lehren erfahren. Dem Titel nach wird nur eine angesührt <sup>18</sup>). Er soll gleichfalls ein Alter von neunzig Jahren erreicht und in Beziehung zu Antigonus, Ptolemäus Philadelphus, Arkesilaus und Aratus gestanden haben <sup>19</sup>).

Timon hatte, wahrscheinlich nach bem Borgange des Phrrhon, was zur Glückeligkeit Noth thue in die drei Fragen zusammengefaßt: wie die Dinge beschaffen seien, wie wir und zu ihnen zu verhalten und welchen Gewinn wir von folchem Berhalten zu erwarten hätten \*\*0'). Mit Berufung auf Phrrhon antwortete er: wir vermöchten die ununterscheidbaren, unstäten und unsaßbaren Dinge nicht zu erkennen, so daß unsre Wahrnehmungen und Meinungen weder wahr noch salsch seien \*\*1'), wir müßten daher nnsre Aussagen auf die Erscheinungen beschränken, nicht auf das Sein der Dinge ausdehnen, und dürsten nicht einmal behaupten daß sie in dieser oder jener Weise oder in keiner von beiden sich verhielten, und müßten uns aller Behauptungen über dieselbe wegen der möglichen entgegengesetzten Aufsassungen enthalten \*\*2'). Wollten wir über sinnliche Wahrneh-

<sup>17)</sup> Diog. 110 sqq. vgl. Ariflotles b. Euseb. Praep. Ev. XIV, 18. Die Bruchstäde f. b. Mullach fragm. philosoph. Graec. I, 84 sqq.

<sup>16) [.</sup> Meineke Exercit. in Athen. I, 6. — Diog. 111 πρὸς τοὺς φυσιπούς. Anm. 24.

<sup>19)</sup> Diog. 110. 113 sqq.

<sup>20)</sup> Aristocl. l. l. 758, d όποῖα πέφυκε τὰ πράγματα . . . τίνα μὲν χρὴ τρόπον ἡμᾶς πρὸς αὐτὰ διακεῖσθαι . . τί περιέσται τοῖς οὕτως ἔχουσι.

<sup>21)</sup> Atistoci. ib. τὰ μὲν οὖν πράγματά φησιν αὐτὸν ἀποφαίνειν ἐπίσης ἀδιάφορα καὶ ἀστάθμητα καὶ ἀνεπίκριτα, καὶ διὰ τοῦτο μήτε τὰς αἰσθήσεις ἡμῶν μήτε τὰς δόξας ἀληθεύειν ἢ ψεύδεσθαι.

<sup>22)</sup> Timon. b. Diog. 105 τὸ μέν ὅτι ἔστι γλυκὺ οὐ τίθημι, τὸ δὲ

mungen in Folge bes ihnen zustimmenden Geistes entscheiden, so würden wir Unvereinbares vereinen 28). Auch wollte er keine unbewiesene Boranssetzung gelten lassen, so daß ins Unendliche hin zu beweisen wäre, und leugnete die Realität der Zeit 24). Wir müssen daher, folgerte er zur Beantwortung der zweiten Frage, unerschütterlich und ohne Borneigung, der Behauptungen, daß die Dinge seien oder nicht seien, zugleich seien und nicht seien, weder seien noch nicht seien, uns enthalten; ja das Erscheinen oder Nichterscheinen, dürsen wir lediglich in Beziehung auf unsre individuelle Empfindung aussagen 25). Dieser Berzichtung auf all und jedes Wissen (åpaoia) soll gleich ihrem Schatten Unerschütterlichkeit solgen und diese oder die undewegliche Ruhe Besreiung vom Stolz und dem Wahne der Leichenschaften, diesem Ioche der leichtbeweg-lichen Geschlechter der Menschen, mit sich sühren 26). Nur wer

ότι φαίνεται όμολογώ. — βηττήση παή Gell. XI, 5, 4 οὐ μᾶλλον οὕτως ἔχει τόσε ἢ ἐκείνως ἢ οὐσετέρως. τη. Diog. 61. — id. 106 οὐσεν φησιν όρίζειν τὸν Πύρδωνα σογματικώς διὰ τὴν ἀντιλογίαν.

<sup>28)</sup> Diog. 114 συνεχές τε ἐπιλέγειν εἰώθει (ὁ Τίμων) πρὸς τοὺς τὰς αἰσθήσεις μετ' ἐπιμαρτυροῦντος τοῦ νοῦ ἐγπρίνοντας συνῆλθεν ἐπταγᾶς τε καὶ Νουμήνιος.

<sup>24)</sup> Sext. Math. III, 2 και γὰρ ὁ Τίμων ἐν τοῖς πρὸς τοὺς φυσικοὺς τοῦτο ὑπέλαβε δεῖν ἐν πρώτοις ζητεῖν, φημι δὲ τὸ εὶ ἐξ ὑπο-θέσεώς τι ληπτέον. — Id. VI, 66.

<sup>25)</sup> Aristocl. 1. 1. . . . ἀδοξάστους (δεῖν) καὶ ἀκλινεῖς καὶ ἀκραδάντους είναι περὶ ένὸς ξκάστου λέγοντας ὅτι οὐ μᾶλλον ἔστιν ἢ οὐκ
ἔστιν, ἢ καὶ ἔστι καὶ οὐκ ἔστιν, ἢ οὖτε ἔστιν οὔκ' οὐκ ἔστιν. Dlog. 76
οὐ μᾶλλων, i. e. τὸ μηδὲν ὁρίζειν ἀλλ' ἀπροσθετεῖν. — id. 106 τοῖς δὲ
φαινομένοις ἀκολουθεῖν. vgl. 105 (22). — ib. 103 sq. . . . μόνα δὲ
τὰ πάθη γινώσκομεν κτλ.

<sup>26)</sup> Aristool. 1. 1. τοῖς μέντοι διακειμένοις οὕτω περιέσεσθαι Τίμων φησί πρῶτον μὲν ἀφασίαν, ἔπειτα ἀταραξίαν. — ἀφασία gleichbe beutend mit ἀκαταληψία u. ἐποχή. vgl. Diog. 61. 107, ἀπαθία mit ἀταραξία, Diog. 108. Cio. Acad. II, 42. — Diog. 107 τέλος δὲ οἱ σκεπτικοί φασι τὴν ἐποχήν, ἦ σκιᾶς τρόπον ἐπακολουθεῖ ἡ ἀταραξία (Eimon und Aenefidemus). — ſ. Eimons den Phyrhon verherrlichende Berfe b. Aristool. u. Sextus Math. XI, 1, b. Mullach v. 147 sqq.

mit Gleichmuth Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit erträgt, legt der Tugend allein Werth bei; sie ist ihm die Natur des Göttlichen und Guten, aus welcher der Gleichmuth des Lebens ums zu Theil wird <sup>27</sup>). Wenn daher Pyrrhon Gutes und Böses, Gerechetes und Ungerechtes einander gleichgesetzt und lediglich auf Sitte und Satzung zurückgesührt haben sollte (<sup>15</sup>), so konnte sichs wohl nur um die von der Wissenschaft versuchten Begriffsbestimmungen handeln. — Wögen sich die Anfänge der zehn Zweifelsgründe schon bei Pyrrhon und Timon gefunden haben, die Form in welcher sie uns überliefert werden, gehört aller Wahrscheinlichkeit nach dem Aenessibemus <sup>28</sup>).

Bald nach Timon scheint die Schule ber pyrrhonischen Stepfis erloschen und die bis auf Aenesidemus reichende Liste der Steptiker entweder Zusammenreihung bedeutungsloser Namen oder ersomen zu sein 29).

#### II. Stepfis der neueren Atademie.

Der Sinn für theoretische Forschungen war nach dem Xenostrates in der Atademie erloschen, oder hatte auf Polemik, namentslich gegen die Stoa, sich beschränkt (ob. I, 384). Daß diese Polemik mit Arkesilaus einen steptischen Charakter annahm, davon ist wohl der Grund zugleich in der Richtung der Zeit und in der Einswirkung der phyrhonischen Theorie zu suchen. Rücksehr zu der ursprünglichen platonischen Ideenlehre war nicht zu erwarten, seitdem man den Bersuch sie durch Einigung mit der phthagorischen Zahlenlehre neu zu beleben, hatte ausgeben müssen; zur Gewinnung

<sup>27)</sup> Cio. Fin. II, 13. III, 3. Acad. II, 42. Epictet. bei Stob. Serm. 121, 28. — Cio. Fin. IV, 16 Pyrrho . . qui virtute constituta nihil omnino quod appetendum sit relinquat. vgl. II, 13. III, 4. Sext. Math. XI, 20 ὁ Τίμων ἐν τοῖς Ἰνδαλμοῖς . . . Ως ἡ τοῦ θείου τε φύσες καὶ τἀγαθοῦ αἰεὶ, Ἐξ ων ἰσότατος γίγνεται ἀνδρὶ βίος (v. 152 Mull.).

<sup>28)</sup> f. Beller S. 282, 1. vgl. unten.

<sup>29)</sup> Menodotus b. Diog. 115. Aristocl. l. l. Cicero Fin. II, 11 u. a. D. — Die Diabochenliste b. Diog. l. l.

eines neuen, jene mit den aristotelischen Lehren ausgleichenden Standpunktes fehlte die Kraft und der dazu ersorderliche Sinn für theoretische Forschung. Wie sollte da nicht die Bekanntschaft mit der pyrrhonischen Stepsis, welche ja Timon auch in Athen vertreten hatte, auf eine andre Bahn gelenkt haben? Zwar rückhaltslos sich zu ihr zu bekennen, war von denen nicht zu erwarten, welche das Ansehn der Atademie aufrecht zu halten sich verpflichtet fühlten. Dieser Berpflichtung glaubte man zu genügen, indem man die dogmatischen Bestandtheile des platonischen Lehrgebäudes fallen ließ und den antinomischen Zug seiner Dialektik weiter entwickelte, zunächst um die Unhaltbarkeit der zu großem Ansehn gelangenden stoischen Wissenschaftslehre nachzuweisen.

Arkefilaus aus Pitane in Aeolien war, fünf umd siebenzig Jahre alt Ol. 134, 4, 241 v. Chr. gestorben, also um 316 v. Chr. gestoren, hatte sich von dem Peripatetiter Theophrastus zum Atademiker Krantor gewendet umd war dem Krates in der Leitung der Schule gesolgt 30). Doch sollen auch Phrrhon und Diodorus Kronus nicht ohne Einfluß auf ihn gewesen sein 31). Aus den übrigen dürftigen Lebensnachrichten ist nur zu entnehmen, daß er ein Zeitgenosse des Antigonus, dem Attalus, König von Pergamos befreundet, reich und großmüthig gewesen und zu schlagenden Antworten in gebundener und ungebundener Rede immer bereit 32). Seine Lehren kennen wir nur aus Ueberlieferungen, denen keine Schristen desselsen zu Grunde lagen 33).

Arkefilaus scheint, nach der Richtung ber damaligen Philoso=

<sup>30)</sup> Diog. IV, 44. 61. vgl. Clintonis fasti hellen. 367. — Diog. 29. 32. Daß er mit Zeno ben Polemo gehört und mit jenem sich entzweit habe, war eine viel verbreitete, jedoch wenig glaubwürdige Sage, Cio. Acad. I, 9. Fin. V, 31. Numen. b. Euseb. Pr. Ev. XIV, 5. 729, b.

<sup>81)</sup> Diog. 33 άλλὰ και τον Πύζδωνα κατά τινας εξηλώκει. Schon Ariston sou gesagt haben: πρόσθε Πλάτων, ὅπισθεν Πύζδων, μέσσος Διόδωρος. Timon fügt ib. noch ben Menedemus hinzu. vgl. Numenius l.l. o.

<sup>82)</sup> Diog. 30. 38. 41 n. passim. Bom Attalus warb ber Atabemie ein Garten geschentt, ib. 60.

<sup>83)</sup> Plut. de Alex. fort. I, 4. Diog. 32.

phie, bem Senfualismus zugegeben zu haben, bag alle Ertenntniß auf finnlicher Wahrnehmung beruben mulffe, und bann im Wiberftreit gegen die Art, wie die Stoa burch. Boraussetzung eines formirenden Bernunftvermögens, aus jener ein unerschütterliches Biffen ableiten wollte, ju der Behauptung gelangt ju fein, daß wir weber burch die Sinne, noch burch die Bernunft jur Gewiftheit ju gelangen vermöchten 84), und wenn er auf zweifelnde Meußerungen des Sofrates, Blato, des Anaxagoras, Empedotles, Heraflit, Barmenides und Demokritus sich berief, so wird er mindestens vorzugsweise die auf finnliche Wahrnehmung bezüglichen im Auge gehabt haben 85). Borzüglich mufte baher seine Rritit gegen bie ergreifende Borftellung der Stoiter gerichtet fein (85). Gegen fie machte er geltend, daß die dazu erforderliche Auftimmung fich nicht auf die Wahrnehmung felber, fondern auf den Begriff beziehe, b. h. nicht jene, sondern die ichon im voraus feststehende Behanptung beftätige. Dann, bag die mahre Borftellung (parravia) ununterscheidbar von der falschen bleibe, baber auch die Zustimmung bes Weisen in Folge einer Meinung, nicht einer Erkenntnig, erfolge; er mithin (als mahrer Beifer) sich aller Zuftimmung enthalten, Zurückhaltung bes Urtheils (enoxy) üben milffe 36). Auch

<sup>84)</sup> Sext. Math. VII, 150 of δὲ περὶ τὸν Αρκεσίλαον προηγουμένως μὲν οὐδὲν ὥρισαν κριτήριον, οἱ δὲ καὶ ὡρικέναι δοκοῦντες τοῦτο κατὰ ἀντιπαρεξαγωγὴν τὴν ὡς πρὸς τοὺς Στωϊκοὺς ἀπέδοσαν. Cio. de Orat. III, 18 Arcesilas . . . hoo maxime arripuit, nihil esse certi quod aut sensibus aut animo percipi possit cet.

<sup>85)</sup> Cic. Acad. I, 12. Plut. adv. Col. 26.

<sup>36)</sup> Sext. 1. 1. 154 εἴπερ τε ἡ κατάληψις καταληπτικῆς φαντασίας συγκατάθεσις ἐστιν, ἀνύπαρκτός ἐστι, πρῶτον μὲν ὅτι ἡ συγκατάθεσις οὐ πρὸς φαντασίαν γίνεται ἀλλὰ πρὸς λόγον (τῶν γὰρ αξιωμάτων εἰσιν αὶ συγκαταθέσεις) · δεύτερον ὅτι οὐδεμία τοιαύτη ἀληθὴς φαντασία εὐρίσκεται οῖα οὐκ ἄν γένοιτο ψευδής, ὡς διὰ πολλῶν καὶ ποικίλων παρίσταται (υgί. Cio. Aoad. II, 24. N. D. I, 25) . . . μὴ οὕσης δὲ καταλήψεως πάντ ἔσται ἀκατάληπτα. πάντων δὲ ὅντων ἀκαταλήπτων ἀκολουθήσει καὶ κατὰ τοὺς Στωϊκους ἐπέχειν τὸν σοφόν. . . εἰ συγκαταθήσεται ὁ σοφός, δοζάσει ὁ σοφός. κτλ.

tonne ja bas Objekt bes Wiffens biefes nicht erzeugen, ba fonft mas nicht Wiffen fei (bas Obiett) Grund des Wiffens fein muffe 37). Rudem folle die Buftimmung im Mittelgebiete zwifthen Wiffen und Meinen fich finden, jenes allein dem Weifen, diefes bem Thoren eignen, und boch beiben gemeinsam die Buftimmung fein, fo bag der Gegensatz zwischen Beisen und Thoren aufgehoben werde 88). Diefe Einreden treffen den Rernpunkt der ftolichen Erkenntniflebre; benn fie zeigen daß eine lediglich von dem Gegebenen ber Bahrnehmung abhängige, nicht felbsteigner Formen ober Begriffe theilhafte Bernunft zu fester und sicherer Entscheidung über bas Wahre und Falfche unfrer Borftellungen nicht zu gelangen vermöge. Und von hieraus hatte Arkefilaus allerbings zu der Erneuerung einer theilmeise verbefferten platonisch-aristotelischen Erfenntnifilehre über-Doch war er einer folchen Aufgabe ichwerlich gegebn förenen. wachsen und mag daher ohne Rückhalt in bie Glepfis eingelenkt haben.

Auch die Stoiker vermochten zu ernstlichem Umbau ihrer durch solche Kritik tief erschütterte Erkenntnißlehre sich nicht zu ermannen, sondern begnügten sich der Stepsis mit der Behauptung zu begegnen, daß mit dem Wissen zugleich die Möglichkeit eines selbstbewußten, auf Zwecke gerichteten Handelns aufgegeben werden müsse (ob. S. 92, 139). Diese Einrede veranlaßte die Entwickelung der der steptischen Richtung der neueren Akademie eigenthümlichen Wahrscheitslehre. Bermuthlich behauptete schon Arkeilaus, daß der Trieb, ohne die Zustimmung der Bernunft abwarten zu dürfen, zu den Handlungen führe, und bestimmt wird ihm die Behauptung beigelegt, daß wer über alle Dinge sein Urtheil zurückhalte, Neis

<sup>37)</sup> Plut fr. de Anim, V, 2. 36 Wyttenb. ὅτι οὐ τὸ ἐπιστημέν αἴτιον τῆς ἐπιστήμης, ὡς Δοκεσίλαιος ὁτιω γὰο ἀνεπιστημοσύνη τῆς ἐπιστήμης αἰτία φανείται,

<sup>38)</sup> Soxt. 1. 1. 151 sq. Wie weit schon Arlessaus an ber ber neneren Alabemis beigelegten Argumentation gegen die Gültigkeit ber fünnlichen Wahrnehmung, Soxt. Math. VII, 40 sqq. Plat. adv. Col. 28 und anderweitig, sich betheilegt habe, wird sich schwertich entscheiden lossen.

gung und Abneigung und überhaupt die Handlungen nach der Wahrscheinlichkeit (des Erfolgs) bestimmen werde und zur Glückseligkeit zu gelangen vermöge, die nur aus der Vernünftigkeit hervorgehe, welche ja auch nach der Lehre der Stoa, in den sittlichen Handlungen das Bewegende sei 89). Damit hätte er denn wiederum der altakademischen Lehre sich annäheren und ein aus und durch sich selber entscheidendes Vernunftvermögen annehmen müssen. Ob oder wie weit er diese Beschränkung der Stepsis durchgeführt habe, ist aus den einzelnen ihm beigemessenen sittlichen Aussprüschen und Lebenszügen nicht erkennbar 40).

2. Als nächste Nachfolger des Artesilaus werden Latydes der Kyrenäer, Telekles, Hegesinus aus Pergamos genannt; aber erst der Schüler und Nachfolger des Hegesinus <sup>41</sup>), der vielgeseierte Karneades aus Kyrene <sup>42</sup>) scheint die Anfänge der akademischen Stepsis weiter entwickelt zu haben. Cicero u. A. reden mit Bewunderung von seiner Beredtsamkeit und seiner siegreichen Dialektik <sup>43</sup>). Obgleich er seine dialektische Stepsis nicht auf den Kampf gegen die Stoa beschränkte, sondern gegen die Lehren über das

<sup>39)</sup> Plut. adv. Col. 26 ... ή όρμη .. εξ ξαυτής άγωγὸς ξαλ τὰς πράξεις εφάνη μη δεομένη τοῦ προστίδεσθαι. — eine Behauptung, die schon Chrhstippus bestitt, Id. Stoicor. rep. 47. — Sext. Math. VII, 138 ... φησίν ὁ Άρχεσίλαος ὅτι ὁ περί πάντων ξαέχων χανονιεῖ τὰς αίρεσεις καὶ φυγὰς καὶ κοινῶς τὰς πράξεις τῷ εὐλόγῳ, κατὰ τοῦτό τε προερχόμενος τὸ κριτήριον κατορθώσει· τὴν μὲν γὰρ εὐδαιμονίαν περιγίνεσθαι διὰ τῆς φρονήσεως, τὴν δὲ φρόνησιν κινεῖσθαι ἐν τοῖς κατορθώμασι κτλ.

<sup>40)</sup> bgl. Beller 292, 1. 2.

<sup>41)</sup> Diog. 59 sqq. Cio. II, 6. — B. Clem. Strom. I, 301 statt Hegesseinus, Segestiaus. vgl. Numenius b. Euseb. Pr. Ev. XIV, 7.

<sup>42)</sup> Diog. 62 sqq. vgl. Rumenius b. Euseb. Pr. Ev. XIV, 8. Rach Apolloborus war Karneades fünf und achtzig Jahre alt Ol. 162, 4 (129 v. Chr.) gestorben, also 214/s v. Chr. geboren. ib. 65. — Cio. 1. l. u. Valorius Max. VIII, 7, 5 lassen ihn das neunzigste Jahr erreichen.

<sup>43)</sup> Cic. de Orat. II, 88. vgf. Numen. b. Euseb. Pr. Ev. XIV, 8, 788, c. Plut. de Garrul. 29.

Ariterium aller vorangegangenen Philosophen richtete, so doch vorzugsweise gegen jene, selber ein Zuhörer des Diogenes von Seleukia und so vertraut mit den Schriften des Chrysippus, daß er (oder man?) zu sagen pflegte, wäre nicht Ehrysippus gewesen, so würde Karneades nicht gekommen sein <sup>44</sup>). Und ohngeachtet des Gegensazes der Lehren, scheint doch eine gewisse Geistesverwandtschaft unter ihnen statt gefunden zu haben. Schriftliches hatte auch Karneades außer Briefen an den König Ariarathes von Kappadokien, nicht hinterlassen. Um so eisriger war sein Schrifter und Nachfolger der Karthager Klitomachus bestrebt, dessen kehren durch, wie es heißt, vier hundert Bücher ins Licht zu stellen. Schon Timon verspottete die Geschwätzisseit der Akademie <sup>45</sup>), und sie scheint auch dem Karneades bei allem Glanz der Rede nicht gesehlt zu haben.

Als Kriterium der Wahrheit wollte er weder Bernunft, noch finnliche Wahrnehmung, noch Borftellung gelten laffen, da fie alle drei der Täuschung ausgesett seien 46). Vorzüglich aber sucht er bas Bertrauen zu ber Borftellung zu erschüttern, b. h. er richtet feine Stepfis zunächst gegen die Ertenntniglehre der Stoa. zeigt, daß ber erft von Auken angeregte Sinn uns Dinge erscheinen laffe, mithin in der Gewißheit mit fich führenden Affettion ber Seele bas Rriterium ju fuchen fei, und biefe Affektion, b. b. bie Borftellung (parravia), zugleich fich felber und die fie bewirkende Ericheinung bewähren muffe, fo dag man einerseits als ergreifende Borftellung nur diejenige gelten laffe die ihrem Wegenftande volltommen entspreche, andrerseits biese Uebereinstimmung durch bie ergreifende Borftellung fich bewähren laffe, man baber einen Girtelbeweis führe; oder, folle ber Weise unbedingt entscheiden, man ja zugebe, daß er auf Erden nicht zu finden fei. Natürlich tann, ohne im Besitz ber zu ergreifbaren Borstellung zu sein, auch nicht von einem Mehr oder Weniger ber nicht ergreifbaren Borftellungen

<sup>44)</sup> Sext. Math. VII, 159. vgf. IX, 1. Euseb. Pr. Ev. 736, c. d. — Diog. 62. Cic. Acad. II, 27. 30. — Diog. 62.

<sup>45)</sup> Diog. 65. — ib. 67.

<sup>46)</sup> Sext. Math. VII, 159.

die Rede sein, zumal man Weise und Thoren einander schlechthin entgegensehe. Da nun aber die Sinne oft untreue Boten find, so kann nur die mahre Borftellung ale Rriterium gelten, und ba ferner jeber Borftellung, Die uns als mahr erscheint, eine falfche untrennbar anhängt, fo haben wir die Entscheidung über Wahr und Kalich in der Borftellung überhaupt zu fuchen. Läft fich diefe mun nicht als ergreifende Vorstellung nachweisen, so auch nicht als Ariterium; und eben so wenig die Vernunft, die, wie billig, auf die Borftellung gurudgeführt wird, da ihr Das, worüber fie entscheiben foll, erft erschienen fein muß, und bas nur durch finnliche Bahrnehmung gefchehn tann 47). Sehr ausführlich fuchte bann Rarneades und feine Schule die Ununterscheidbarteit ber mabren von der falschen Borftellung nachzuweisen, und zwar zunächst zur Biderlegung der stoischen Behauptung, daß die mahre Borstellung eine folche fei, die von einem Nichtseienden nicht ftatt finden könne. Man bob unmittelbar zu Handlungen im Wachen, im Traume, im Bahnsinne führende Vorstellungen hervor, in denen Richtiges mit Falfchem so verknüpft sei, daß das Gine und Andre in That ausbreche, wie wenn herfules nach richtiger Borftellung den Bogen ergreife, und im Wahn ibn auf die eignen Rinder, ftatt auf die des Eurystheus, richte 48). Dann machten sie die Ununter-

<sup>47)</sup> Sext. l. l. 160 . . . . δείχνυσιν ὅτι καὶ εἰ ἔστι τὸ χριτήριον τοῦτο, οὐ χωρὶς τοῦ ἀπὸ τῆς ἐναργείας πάθους ὑφίσταται. 161 . . . τοῦτο δὲ τὸ πάθος αὐτοῦ ἐνδεικτικὸν ὀφείλει τυγχάνειν καὶ τοῦ ἔμποιήσαντος αὐτὸ φαινομένου, ὅπερ πάθος ἐστὶν οὐχ ἔτερον τῆς φαντασίας ib. 426 πῶς δ' οὐχὶ καὶ εἰς τὸν δι' ἀλλήλων ἔμπίπτουσι τρόπον; — bie καταληπτικὴ φαντασία foll bem ὑπάρχον επί[prechen und wieberum, τί ποτ' ἔστι καὶ τὸ ὑπάρχον, ἀναστρέψαντές φασιν ὅτι ὑπάρχον ἐστὶν ὁ κυρῖ καταληπτικὴν φαντασίαν. — ib. 429. — 482 sqq. — 164 . . . (ἔπεὶ) πάση τῆ δοκούση ἀληθεῖ καθεστάναι εὑρίσκεταί τις ἀπαράλλακτος ψευδής, γενήσεται τὸ κριτήριον ἐν κοινῆ φαντασία τοῦ τε ἀληθοῦς καὶ ψεύδους. ἡ δὲ κοινὴ τούτων φαντασία οὐκ ἔστι καταληπτική. 165 μη-δεμιᾶς δὲ οὕσης φαντασίας κριτήριον οὐδὲ λόγος ᾶν εἴη κριτήριον ἀπὸ φαντασίας γὰρ οὖτος ἀνάγεται. καὶ εἰκότως κτλ. υgί. Cio. Λοαd. II, 28.

<sup>48)</sup> Sext. VII, 402 οἱ δὲ περὶ τὸν Καρνεάδην . . τὸ ,,οἴα οὐχ αν

scheidbarkeit von Borstellungen geltend, deren Gegenstände der Form nach einander sehr ähnlich seien, wie zweier Eier oder Zwillinge 49), gleichwie den mannichsaltigen optischen Schein 50). Wie letzteren schon mit den damals anwendbaren Mitteln zu begegnen sei, untersuchten die Akademiker eben so wenig wie die Stoiker, sondern hoben nur hervor, daß die Stärke des Eindrucks nicht geringer bei unwahren als dei wahren Borstellungen sei, daher kein Kriterium der Unterscheidung der einen von den andren sich sinde 51). Dann wendeten sie sich zu den aus den sinnlichen Wahrnehmungen abgeleiteten Grundvorstellungen und Begriffen, um zu zeigen daß auch rücksichtlich ihrer dieselbe Ununterscheidbarkeit der wahren von den salscheit sien statt sinde, indem sie zunächst den Mangel an sesten Grenzbestimmungen mit Anwendung des Sorites, hervorhoben. Die

γένοιτο ἀπὸ μὴ ὑπάρχοντος ἀσυγχώρητον είναι (λέγουσι). (403) καὶ τεκμήριον τῆς ἀπαραλλαξίας τὸ ἐπ΄ ἴσης ταύτας ἐναργεῖς καὶ πληκτικὰς εὐρίσκεσθαι . τὸ τὰς ἀκολούθους πράξεις ἐπιζεύγνυσθαι. κτλ. υgί. Cio. Acad. II, 18. 28 (49).

<sup>49)</sup> ib. 408 . . και ή κατά χαρακτήρα και κατά τύπον. vgl. Numen. 1. 1. 788, o. Cio. Acad. II, 28 zerlegt die alabemische Zweisesschere in vier Hamptstäde: esse allquod visum falsum, non posse id percipi, inter quae visa nihil intersit, sieri non posse ut eorum alia percipi possint, alia non possint (48), nullum esse visum verum a sensu prosectum, cui non appositum sit visum aliud, quod ab eo nihil intersit quodque percipi non possit. Da aber nur das erste (von den Epitureern allein) bestritten, das zweite und dritte zugegeben werde: omnis pugna de quarto est. Doch hatten, wie schon aus dem Bisherigen erhellet, die Alabemiser auch den zweiten und dritten Punkt aussührlich behandelt. vgl. Cio. 1. 1. 26.

<sup>50)</sup> Sont. 1. 1. 409 sqq. Cio. Acad. II, 26. 7. 25. Rarneades scheint baraus die praftische Unanwendbarkeit bes Sages gesolgert zu haben, daß zwei Größen, die einer britten gleich, auch unter einander gleich seien. Galon. do opt. Disc. c. 2.

<sup>51)</sup> Sext. 402. 408 άλλά γὰρ αὕτη μέν ἡ ἀπαραλλαξία τῶν τε καταληπτικῶν καὶ ἀκαταλήπτων φαντασιῶν κατὰ τὸ ἐναργὲς καὶ ἔντονον ιδίωμα παρίσταται. 3n Bejiehung auf ben Gestchtsstum, ib. 412 sqq. 424 sq. — 415. vgl. Cie. L. l. II, 15. 28...

Borschrift des Chrystppus, in zweifethaften Fällen sich der Eutsscheidung zu enthalten, mußten sie als eine die Folgerichtigkeit des stoischen Dogmatismus durchbrechende Ausstucht betrachten 62).

3. Auch in ber Bhufit hatte Karneades die Schärfe feiner Kritit. porzugemeise gegen die Lehren des Chrysippus gerichtet, jedoch fast ausschlieflich, wie es scheint, gegen die theologischen Beftandtheile berselben; mit der eigentlichen Bhpfit foll er weniger als mit der Ethif verkehrt haben 53). Gegen den vom consensus gentium bergenommenen Beweis fürs Dasein Gottes machte die Afabemie, und mahrscheinlich Rarneades an der Spite berfelben, die Unerweisbarkeit dieser Uebereinstimmung und die geringe Geltung derfelben, felbst wenn sie erweislich mare, geltend 54); gegen die Berufung auf Vorzeichen und Weissagungen, die Unficherheit der für diese angeführten Zeugnisse, den Mangel an urfächlichem Zusammenhang amischen Borbedeutung und Erfolg, die Ohnmöglichteit zufällige Erfolge vorherzusehn und die 3medlofigkeit des Borhersehens nothwendiger und unvermeidlicher 55). Vorzüglich aber richtete er feine Angriffe gegen die stoische Behauptung von der Befeeltheit und Bernünftigkeit des Weltalls und gegen den von beffen burchgängiger Zweckmäßigkeit abgeleiteten Beweis für bas Dafein eines mit Intelligenz und nach Zweden waltenben höchsten Befens. Satte die Stoa den Menschen als Endzweck der Beltbildung hingeftellt, fo hob die Afademie hervor, wie fein Dafein

<sup>52)</sup> Cic. II, 18 primum in sensus (dividunt), deinde in ea quae ducantur a sensibus et ab omni consuetudine, quam obscurari volunt cet. — Sext ib. 415 sqq. gegen Chrusspure. vgl. Cic. I. l. 29. Sext tus sonbert jene beiben Betrachtungsweisen nicht von einander.

<sup>58)</sup> Diog. 62 εν μεν τοῖς φυσικοῖς ἦττον φερόμενος, εν δε τοῖς ἦθικοῖς μᾶλλον. vgl. Clo. N. D. I, 2.

<sup>54)</sup> Cio. N. D. I, 23. vgl. III, 4.

<sup>55)</sup> Cio. ib. III, 5. vgl. Divin. II, 17. — Divin. I, 18. II, 21. 11. — I, 13. II, 21. 14 quid habere mundus potest eum thesauri inventione commune cot., selbst auch nicht wenn man die stoische Annahme von der durchgängigen  $\sigma v \mu \pi \acute{\alpha} \vartheta \epsilon \iota \alpha$  in der Ratur gesten läßt. — II, 25. In mehreren dieser St. wird Rarneades namentlich angefährt, vgl. de Fato 14.

burch Leiden und Gefahren ber mannichfachsten Art getrübt und bedroht werde, wie die ihm verliehene Bernunft dem schlimmften Digbrauch preis gegeben fei, und daß, da ber Beife auf Erden fich nicht finden folle, die Gefammtheit der Menschen im tiefften Elend der Thorheit schmachte. Rudem ergehe ce ja auch den verbaltnifmäßig Beifen und Tugendhaften feinesweges mohl, wie fie es verdienten 56). Und felbft augegeben, die Welt fei die schönfte und befte, so fei boch nicht erweislich daß fie nicht die Wirkung bloger Raturfrafte fein konne. Bas nothigt uns fie auf eine Beltfeele oder Gottheit zurudzuführen? ohnmöglich unfre fo mangelhafte Renntnig ber Natur 57). Daß die Welt befeelt und vernünftig fein musse, weil der Mensch es ift, darf nicht gefolgert merben; wenn die Bernunft für den Menschen das Beste ift, so folgt nicht daß fie es auch für die Welt sein werde<sup>58</sup>). Soll ferner die Gottheit ein lebendes Wefen fein, fo zugleich nach Unalogie mit allen lebenben Wefen, leibensfähig und zerftorbar. Auch ift, was finnenfähig, afficirbar, für Luft und Unluft empfänglich; also auch in diefer Beziehung veränderlich und dem Untergange ausgesett; desgleichen weil augleich mit ber Ginnesempfindung begehrend und verabfceuend, mithin der Einwirfung eines ihm Naturwidrigen unterworfen 59). Legt man nun der Gottheit zugleich mit der höchften Bernunft, volltommne Seligfeit und alle Tugenden bei, fo läft man außer Acht daß die Tugend Ueberwindung voraussetzt, und daß die Glückseigkeit, als fortdauernder Luftzustand, ohne Unluft, Lebensförderung ohne Lebenshemmung, undentbar ift; fo bag auch bier wiederum bas göttliche Wefen dem Gebiete der Endlichfeit und Bergänglichkeit anheimfällt. Und erkennt man nicht auch, wenn

<sup>56)</sup> Cic. Acad. II, 38. vgf. Porphyr. de Abstin. III, 20. — Cic N. D. III, 25 sqq. 31. — ib. 32.

<sup>57)</sup> Cic. N. D. III, 11. Acad. II, 38.

<sup>58)</sup> Cio. N. D. III, 8. 10. 11.

<sup>59)</sup> ib. e. 12. 14. — 13. b. Sext. Math. IX, 189 sqq. sehr weits schweifig ausgeführt.

man ber Gottheit Tugend beimift, biefe als ein Höheres an 60)? Nicht mindere Widersprüche ergeben sich, wenn wir allgemeiner fragen, ob die Gottheit als begrenzt ober unbegrenzt, forperlich ober untörperlich ju benten fei. Unbegrenzt tann fie nicht fein, weil bamit zugleich ohne Bewegung und Seele; nicht begrenzt, weil fonft in Schranten eingeschloffen; nicht forperlich, weil alles Rorverliche veränderlich und dem Untergange unterworfen ift 61). Gegen den Bolytheismus machte Karneades, durch Anmendung des Sorites, geltend daß ihm aufolge jeder Theil oder jede beliebige Bestimmtbeit des weltlichen Daseins zur Gottheit erhoben werden könne; vielleicht auch den Awiespalt unter den verschiedenen muthischen Ueberlieferungen 62). Am tiefften aber schnitt Karneades in die gange ftoifche Phyfit burch Erschütterung ihres Fatalismus ein. Den spärlichen Angaben aufolge, balt er mit ben Epitureern an der Freiheit der Gelbstbeftimmung fest, aber in Folge der fie gewährleistenden Thatsachen des unmittelbaren Bewuktseins. ohne mit jenen durch Boraussetzung des Rufalls, die Gilltigkeit des Brincips der Urfächlichkeit erschüttern zu wollen. Er faßt, mahrscheinlich nur hypothetisch, den Begriff der Freiheit fo, daß fle feine vorangehende äußere Ursachen voraussetze, vielmehr ihrer eigenthümlichen Natur gemäß fich beftimme, ohne von äußeren Urfachen abhängig zu sein es). Damit greift er ben Monismus ber Stoiter au und tonnte mit ihrer blogen Unterscheibung einer inneren und äußeren Seite unfrer Sandlungen nicht einverftanden fein.

4. Mögen auch Karneades' Vorträge und Reben auf Gegenstände der Ethik vorzugsweise eingegangen sein (58), so zengt, was wir von ihnen erfahren, doch wenig von tief eingreisender Kritik der sitt-

<sup>60)</sup> Sext. Math. IX, 152 sqq. Cio. N. D. III, 15. — Sext. 176.

<sup>61)</sup> Sext 148 sqq. 180 sq.

<sup>62)</sup> Sext 182 sqq. Cio. Nat. Deor. III, 17 sqq. — Cio. ib. III, 21—23.

<sup>63)</sup> Cic. de Fato 11 . . . motus enim voluntarius cam naturam in se ipso continet, ut sit in nostra potestate nobisque parcat: nec id sine causa. vgi. c. 14.

lichen Grundbegriffe. Er sprach in den im R. 158 in Rom geholtenen Reden für und gegen die Gerechtigkeit. b. h. für und gegen die unbedingte sittliche Geltung berfelben. Wir erfahren nur Giniges aus der Gegenrede zur Befürmortung der Bebauptung baf es fein natürliches Recht gebe und die Gefete nur auf Gicherheit und Erweiterung der herrschaft berechnete Satungen der Rugheit. baher wandelbar wie der Wechsel der Berhältnisse seien 64). An treffenden Beispielen tonnte es ihm auch in der romischen Geschichte nicht fehlen, und fcwerlich wird ber Eindruck ber diese Behauptung durchführenden Rede burch die der unbedingten Gültigkeit fittlicher Rechtsbestimmungen gewidmete Gegeurebe sonderlich geschwächt worben sein. Ebenso durfte er wohl ber Zustimmung der überwiegenden Mehrzahl seiner Ruhörer fich versichert halten, wenn er bas Streben nach selbstischem Genuß und Bortheil gegen Anertennung nubedingter Anforderungen des Rechts in Beziehung auf die verfonlichen Berhältnisse befürwortete 65), und leicht mochte es ihm getingen das Schwankende der stoischen Lehren vom Angemeffenen und schlechthin Sittlichen unfrer Handlungen nachzuweisen 66). Ebenfo gegen Chrysippus' von der Nothwendigkeit des Todes und der Uebel überhaupt hergenommene Troftgründe die von ihnen unberührte Gewalt der finnlichen Empfindung geltend zu machen 67). Die Reben bes Karneades hatten fich bermagen in beständigen Antinomien bewegt, daß Klitomachus geftand nimmer auszumitteln vermocht zu haben, wozu berselbe sich selber neige; nur die Unnahme bes Kallipho, Bereinigung der Rechtschaffenheit oder Tugend mit der Lust habe er sehr lebhaft vertheidigt 68); und sie mochte mit

<sup>64)</sup> Lactant. Inst. V, 14. vgl. c. 6, 9. 16. Epitom. 55. wieder abgebrucht in den Bruchfüden von Clo. de rep. III, 6. 7. 13. 15. vgl. Plut. Cato mai. 22. Quintil. Inst. XII, 1. 342 Bip.

<sup>65)</sup> Lact. Inst. V, 16 bri Cie. rep. III, 15. 20. Fin. II, 18. vgf. Offic. III, 23.

<sup>66)</sup> Cio. Fin. III, 12.

<sup>67)</sup> Cic. Tusc. III, 25.

<sup>68)</sup> Cic. Acad. II, 45. vgl. über die Behauptung des uns nicht weiter bekannten Kalipho Cic. Fin. V, 25. Fin. II, 6. 11.

seiner Bahrscheinlichkeitslehre ganz wohl vereinbar erscheinen. Doch bas Nähere und Bestimmtere muß der Erörterung der Anwendung vorbehalten werden, welche Karneades von seiner Wahrscheinlichteitslehre machte.

5. Wollte Karneades die Fähigkeit zum unbedingten Wissen und Erkennen zu gelangen weder im Allgemeinen noch in Beziehung auf Phhsit und Sthit anerkennen, so doch eben so wenig die Mögelichkeit der Entscheidung für die Bedürfnisse des Lebens und Wirkens ausheben. Der Weise soll zur Sicherung gegen Jrrthum auf all und jede dogmatische Behauptung, selbst auf die die Ohn-möglichkeit des Wissens aussagende und auf die des Wahr- oder Falscheins verzichten, nicht aber auf den Unterschied des Wahr- oder Falschesschen, nicht aber auf den Unterschied des Wahr- oder Falschessichen, zu Grunde liegende Objekt und nur von der subjektiven Art der Erscheinung sich Rechenschaft geben; damit bleibe ihm auch Alles, was zur praktischen Wahl noth thue 69).

Karneades versuchte daher an die Stelle der Bahrheitslehre, wie die dogmatische Philosophie sie beabsichtigt hatte, eine Bahrscheinlichkeitslehre zu setzen, und dieser Versuch veranlaßte, ihn als Urheber einer britten Atademie zu bezeichnen. Er scheint lediglich die Vorstellungen des wachen und gesunden Bewußtseins in Er-

<sup>69)</sup> Cic. Acad. II, 9. vgl. Attic. XIII, 21. Wogegen Sertus Hypot. I, 226 als unterschedes Mersmal der Asademiser von den Steptitern hervorhebt: jene διαβεβαιούνται περί τούτου (πάντα είναι ἀχατάληπτα), ὁ δὲ σχεπτιχὸς ἐνδέχεσθαι καὶ καταληφθηναί τινα προσδοχῷ. — Phys. VII, 166 ἀπαιτούμενος δὲ καὶ αὐτός τι κριτήριον πρός τε τὴν τοῦ βίου διεξαγωγὴν καὶ πρὸς τὴν τῆς εὐδαιμονίας περίκτησιν κτλ. (vgl. Cic. Acad. II, 21. 32.) 168 κατὰ μὲν οὖν τὴν πρὸς τὸ φανταστὸν σχέσιν ἢ ἀληθὴς γίνεται ἢ ψευδὴς (ἡ φαντασία) ... κατὰ δὲ τὴν πρὸς τὸν φαντασιούμενον σχέσιν ἡ μέν ἐστι φαινομένη ἀληθὴς ἡ δὲ οὖ φαινομένη ἀληθής, ὧν ἡ μὲν φαινομένη ἀληθής ξιμφασις καλεῖται παρὰ τοῖς Ακαδημαϊκοῖς καὶ πιθανότης καὶ πιθανή φαντασία, ἡ δ΄ οὖ φαινομένη ἀληθὴς ἀπέμφασις τε προσαγορεύεται καὶ ἀπειθὴς καὶ ἀπίθανος φαντασία. Cic. Acad. II, 31. 32 (παἡ βιἱτοπαἡμιβ): etenim contra naturam esset, si probabile nihil esset.

wägung gezogen und folde ausgeschlossen zu haben, die augenscheinlich falsch, uns auch nicht als wahr erscheinen 20). Bon ben als wahr erscheinenden Borftellungen tonnen die welche wegen Rleinbeit bes Gegenstandes oder wegen deffen Entfernung oder Schwäche des Anges dunkel bleiben (auvopai), unfre Buftimmung nicht in Anders, wenn sie Anhalt an einer hinreichend Univruch nehmen. Maren finden 71). Da nun überhaupt die Borstellung nie je für fich allein besteht (μονοσιδής), sondern eine mit den andern nach Art einer Rette verbunden ift, so entsteht ein zweiter Grad ber Wahrscheinlichkeit; die wahrscheinliche Borftellung wird, in Folge ihrer Berbindungen, zu einer nicht behinderten (nigary aua xai anepionaoros), indem bie Mertmale einander gegenseitig erganzen und feins den übrigen widerspricht 72). Der höchste Grad der Bahrscheinlichkeit der Borstellung (anepionaorog xai diegwdevμένη), wenn nach genauer Brüfung ber einzelnen Merkmale je für fich und ber babei in Anschlag zu bringenben Berhältniffe, fie fich als probehaltig ergibt 78). Wir follen alfo, ohne nns Behauptun-

<sup>70)</sup> Sext. VII, 169 οὖτε γὰο τὸ αὐτόθεν φαινόμενον ψευδὲς οὖτε τὸ ἀληθὲς μὲν μὰ φαινόμενον δὲ ἡμῖν πείθειν ἡμᾶς πέφυκεν. πτλ.

<sup>71)</sup> ib. 171 sq. — So glaubte ich die etwas dunkeln Worte 178 verstehn zu können. vgl. 175.

<sup>72)</sup> ib. 176—182. 179 . . ό Ακαδημαϊκός τῆ συνδρομῆ τῶν φαντασιῶν ποιεῖται τὴν κρίσιν τῆς ἀληθείας, μηδεμιᾶς τε τῶν ἐν τῆ συνδρομῆ φαντασιῶν περισπώσης αὐτὸν ὡς ψευδοῦς, λέγει ἀληθὲς είναι τὸ προσπίπτον.

<sup>73)</sup> ib. 182 .. ἐπὶ μὲν γὰς τὴς ἀπερισπάστου ψιλὸν ζητεῖται τὸ μηθεμίαν τῶν ἐν τῷ συνθρομῷ φαντασιῶν ὡς ψευθῷ ἡμᾶς περισπᾶν ... ἐπὶ δὲ τῆς κατὰ τὴν περιωδευμένην συνθρομὴν ἐκάστην τῶν ἐν τῷ συνθρομῷ ἐπιστατικῶς δοκιμάζομεν. κτλ. Βεὶ Sext. Hypot. I, 227 ff. state fich einige Berschiebenheit in der Bezeichnung der verschiebenen Grade der Bahrscheinlichseit; auf πιθαναί φαντασίαι solgen πιθαναί καὶ διεξωθευμέναι und auf diese π. κ. περιωδευμέναι καὶ ἀπερίσπαστοι. Cio. Acad. II, 11 probabilis visio et probabilis quae non impediatur. ib. 31 si nihil se offeret, quod sit probabilisati illi contrarium, utetur eo sapiens, ac sic omnis ratio vitae gubernabitur. 32 extr. neque tamen omnia elusmodi visa approbari, sed ea quae nulla re impedirentur. Gesch. Bhilosopic. III, 2.

gen über unfren Borftellungen entsprechende Obiette zu erlauben. bie Borstellungen lediglich als Borgange in unfrem subjektiven Bemußtsein betrachten und nach der größeren ober minberen Deutlichkeit berselben in ihrer Bestimmtheit je für fich ober in ihrem Berhältnif zu andren mit ihnen in Beziehung ftebenden Borftellungen, fie für mehr ober minder mahrscheinlich halten. Bas uns aber bestimmt den Grad ihrer Babriceinlichkeit auszumitteln, ift nicht das Interesse an einem psphologischen Biffen, sondern lediglich Rücksicht auf die in der Lebensführung und für Erlangung ber Glückfeligkeit (69) bavon zu machende Anwendung. Diefe muß baber maggebend fein für Bestimmung bes jedesmal zu erreichenben Grades ber Wahrscheinlichkeit. Re nach ber Wichtigkeit der zu treffenden Entscheidung wird ein höherer Grad ber Bahricheinlichkeit anzustreben sein, ober ein minberer genligen. Dazu läft bie Dringlichkeit ber Entscheidung nicht immer eine forgfältige Brüfung zu 74). Böllige Sicherheit und Gewigheit auch für Enticheis bungen im Leben und Handeln nicht erreichen zu können, mußten die Afademiter gestehn, und vermag, fragten fie, der stoische Weise fie zu erlangen? 75).

6. Aber auch sie erkannten Glückseit als Endziel aller unfrer Bestrebungen an, und baraus ergab sich ihnen die Aufgabe an einer Begriffsbestimmung derselben sich zu versuchen; nach ihrem Standpunkte natürlich nur in der Weise der Wahrscheinlichkeit?6). Wir durfen uns daher nicht wundern schwankende, mit einander nicht ganz übereinstimmende Bestimmungen ihnen beigelegt zu sinden, und schwerlich annehmen daß die Berschiedenheit der An-

<sup>74)</sup> Sext. Math. VII, 184 sqq.

<sup>75)</sup> Cic. Acad. II, 31 etenim is quoque qui a vobis sapiens inducitur, multa sequitur probabilia cet.

<sup>76)</sup> Id. Fin. V, 7... non dolendi Hieronymus; fruendi rebus iis, quas primas secundum naturam esse diximus, Carneades non ille quidem auctor, sed defensor disserendi causa fuit. Acad. II, 43 introducebat etiam Carneades non que probaret, sed ut opponeret Stoicis, aummum bonum esse frai iis rebus, quas primas natura conciliaviscot.

gaben lediglich ber Fahrläffigfeit ber Berichterftatter quanichreiben Eine aus Principlen abgeleitete eigenthümliche Begriffsbeſei. kimmung aufzustellen, konnten sie nicht unternehmen, da sie unbedingte Gewikheit der Brincipien von vorn herein läugneten. mußten fich beantigen unter ben verschiedenen aufgestellten Unnahmen nach dem Scheine der Bahrheit fich zu entscheiden. Rarneades und nach ihm Antiochus, hatten mit dem Anspruch auf Bollstänbigkeit ber Gintheilung 77), drei verschiedene Endzielpunkte unfrer Beftrebungen aufgeftellt : Luft, Schmerzlofigfeit, naturgemäßes Leben; und wiederum zwei Arten ihnen nachzustreben unterschieden: entweder wird der Besitz und Genug je eines diefer Guter angeftrebt, oder bas Anzustrebende in der barauf gerichteten Thätigkeit Letteres tann rudfichtlich ber beiben erften Rielfelber gefucht. puntte, Luft und Schmerglofigfeit, nicht ftatt finden, fondern nur rudfichtlich bes letten, naturgemaftes leben, und die Stog halt für bas allein an fich Unguftrebende und für das einzige But die barauf gerichtete Thätigkeit, auch wenn wir es nicht erreichen: fo daß also die ursprüngliche Sechstheilung zu einer Biertheilung wird, ba Raturgemäßheit allein in jener zwiefachen Beife, als Befit und Genuß derselben, oder die ihr gewidmete Thatigfeit, die Beschaffenbeit bes Sandelns, als das unbedingt Werthvolle angeftrebt werden Wenn nun Karneades bas Brincip ber Naturgemäßheit ben übrigen bypothetisch vorgezogen haben soll, so konnte er, im bestänbigen Rampfe gegen bie Stoa begriffen, ben Begriff nur in jener erften Beise vertheidigen; und damit stimmt auch, er habe bas bochfte Gut als den aus der Befriedigung der natürlichen Triebe fich ergebenden Genuß gefaßt (76). Wenn er bann wiederum behauptete, wie auch der Begriff bes Endzwecks gefaßt werden möge, fo fichere boch Tugend die Erreichung der Glückseligkeit 78); und

<sup>77)</sup> Cic. Fin. V, 6 aqq. vgi. Tusc. V, 30.

<sup>78)</sup> Id. Tuso. V, 29 et quoniam videris hoc velle, ut quaecunque dissentientium philosophorum sententia sit de finibus, tamen virtus satis habeat ad vitam beatam praesidii, quod quidem Carneadem disputare solitum accepimus cet.

ferner, der Weise möge auch bei schmerzlichsten Fügungen dem Kummer widerstehn können <sup>78</sup>): so mochte er unter Weisheit und Tugend auch die Klugheit <sup>80</sup>) und Selbständigkeit verstehn, welche durch Berzicht auf alles unbedingte Wissen erreicht werden sollte; und in dieser Beziehung konnte er nicht minder Kalliphons Lust und Tugend zusammenfassendes Princip (<sup>68. 76</sup>) vertheidigen, als Inbegriff bessen, was zur Befriedigung des Naturtriedes erforderlich sei. Anch durste er in Anerkennung der die Wahrscheinlichkeit gewährteistenden inneren Impulse, die sittlich religiösen nicht überhören und daher nicht nur, wie ihm nachgerühmt wird, ein durchaus braver Wann sein, sondern auch den religiösen Glauben als inneres Bewußtsein gelten lassen, wie scharf er immerhin den stoischen Vorstellungen von der Gottheit und dem polytheistischen Bolksglauben entgegentrat <sup>81</sup>).

So mochte er auf seinem Standpunkte sich ganz behaglich fühlen; gesunder Sinn und Klugheit (80) leiteten seine Entscheidungen und Handlungen; wollte er auch nicht die Qualität der Thätigkeit als das an sich Anzustrebende anerkennen, so befriedigte ihn doch der Genuß derselben, das lebendige Wechselspiel mit Antithesen, das Bewußtsein in Dialektik und Rethorik seinen Gegnern überlegen zu sein; und ein solcher Genuß ist zwar schwerlich je als Endzweck aller unsere Bestrebungen ausgestellt, aber nicht selten als das Bestimmende derselben thatsächlich geltend gemacht worden. Sein Nachsolger, der Karthager Klitomachus, ist uns mur als begeisterter Berbreiter und Bertheidiger der Lehren dessehren und er, zugleich mit seinem Schüler Charmidas, als Gegner un-

<sup>79)</sup> Aus Mitomachus' Exossicit an seine Landelente nach der Zerstörung Karthagos angeführt, Tuso. III, 22 Quum its positum esset, videri sore in aegritudine sapientem patria capta: quae Carneades contra dixerit, scripta sunt.

<sup>80)</sup> Cic. Fin. V, 6, 16 vivendi ars est prudentia — im Simme bes Rarneabes.

<sup>81)</sup> Quintil. XII, 1. — Soxt. Hypot. III, 2 τῷ μὲν βίφ κατακολοι θοῦντες ἀδοξάστως φαμέν είναι θεοὺς καὶ σέβομεν αὐτοὺς καὶ προνοεὶν αὐτούς φαμεν. vgl. Cio. N. D. III, 17.

Philosophischer Rhetorit betamt 83). Das Herabsinken der neueren Akademie zu unfruchtbaren Spitzsindigkeiten geisselt schon Polybius, der Zeitgenosse des Karneades, mit der Schärse und Einseitigkeit eines durchaus praktischen Geistes 83). Philo und Antiochus, die Urheber der sogenannten vierten und fünften Akademie, leiten dann zur eklektischen Richtung über; daher wir uns vorbehalten auf sie im solgenden Abschnitte zurückzukommen. Dem Zeitalter der Eklektik gehören freilich auch Aenesidemus und seine Nachfolger an; doch haben sie sich an derselben eben so wenig betheiligt als auf diesselbe einzuwirken vermocht, so daß es unbedenklich sein möchte diese britte Entwickelung der alten Skepsis sogleich hier, in ihren Bezieshungen zu den beiden vorangegangenen skeptischen Theorien, ins Ange zu fassen.

# III. Die Stepfis bes Menefibemus und feiner Rachfolger.

A. 1. Mögen immerhin Anhänger ber alten phrrhonischen Stepsis noch hie und da sich gefunden und mag Aenesidemus einige Anregung von ihnen empfangen haben, doch beginnt mit ihm ohne Zweifel eine neue Reihe wissenschaftlicher Entwickelung 84). Wir haben

<sup>82)</sup> Diog. IV, 67. Cio. Acad. II, 32. — Sext. Math. II, 20. Cic. de Orst. I, 18.

<sup>83)</sup> Polyb. Exc. Vat. XII, 26.

<sup>84)</sup> Menobotns, ein empirischer Arzt, bessen Galenus wiederholt erwähnt, ließ die phrehonische Stepsis mit dem Timon erlöschen und mit dem Aprender Ptolemans wieder beginnen; hippobotus und Sotion führten eine Anzahl von Schillern des Timon auf und Diogenes leitet durch einen derselben, Euphranor, und dessen Schiller, den Alexandriner Eudulus, die Reihe bis auf Aenesidenus fort. Heratides, ein Schiller des Sarpedon, Schillers des Ptolemans, soll Lehrer des Aenesidenus gewesen sein, Diog. L. IX, 115 sq. id. Monag. Der Peripatetiser Aristoties dagegen sagt, sürzlich erst sei die erloschene urprüngliche Stepsis durch Aenesidenus in Alexandrien wiederum erweckt worden, b. Busod. Pr. Ev. XIV, 18. 768, d. Soxt. Hypot. I, 222 .. xarà Myródorov nat Alvysichquov obror yàq paktora rairys nookorigan ris gräseus.

nur zu bebauern von bem bebeutenden Manne fo wenig Zuverläffiges zu erfahren, und bas Bild feiner Theorie nicht aus den eignen Schriften deffelben ichopfen ju tonnen, fondern aus den gum Theil verwaschenen Rachrichten Späterer uns zusammenftellen zu muffen. In Anolus oder Acage geboren lehrte er in Alexandrien 85). Bon seinen Schriften führt Sextus nur eine ausbrücklich an und von berfelben finden wir bei Bhotius einen febr turgen Auszug. war an den Atademiter Lucius Tubero, einen vornehmen Römer, gerichtet, hatte von der noch bamals vorhandenen Atademie gerebet und ber Berfaffer in fehr ausführlicher Beife feine Stepfis von der ihrigen gesondert, indem er jene als eine solche bezeichnete, bie gegen die Stoiter gerichtet, felber ju ftoifiren icheine. scheinlich baber daß Aenefidemus nicht lange nach Cicero gefdrieben habe, wenngleich diefer die eigentliche (pprrhonische) Stepfis für erloschen hält und auch Seneta teinen zu seiner Zeit blühenden Lehrer der pprrhonischen Philosophie fennt 86). Der Zwed der Schrift mar zu zeigen, daß zwar der Steptifer eben fo wenig als irgend einer ber andren Bhilosophen jum Wiffen ju gelangen vermöge, aber im Unterschiede von ihnen, nicht mahne zu wissen was nicht wißbar sei, d. h. daß er auf all und jedes Wissen verzichte, und daß eben darin seine Beisheit und Glückseligkeit bestehe. Ausführlich hatte Aenesidemus bann im erften Buche die Unterschiede ber atademischen und pprrhonischen Stepfis erörtert; lettere foll frei von allem Doama, die Erkennbarteit und Erreichbarteit (der Dinge) weder behaupten noch läugnen, und eben fo weder das Bahrnoch Falfchfein, weder das Glaublich- noch das Nichtalaublichfein, weder Sein noch Nichtsein; sondern fich auf das: nicht mehr das

<sup>85)</sup> Diog. L. IX, 16 neunt ihn Krwisios, Photius Bibl. Cod. 212. 170, 41. Bekk. & Alysiv. — Aristoel. b. Euseb. l. l.

<sup>86)</sup> Sext. Math. VIII, 215 εν τῷ τετάστῳ τῶν Πυβρωνείων λόγων. Phot. 169, 17 Πυβρωνίων λόγωνη. 1. 82 τῶν εξ Ακαδημίας τινὶ συναυρεσιώτη Λευκίῳ Τοβέρων κτλ. — p. 170, 16 Στωϊκοί φαίνονται μαχόμενοι Στωϊκοίς. — Cio. Fin. II, 11. 13. de Orat. III, 17. — Soneoa quaest. Nat. VII, 32.

Eine als das Andre. oder auf bas: bald verbalte sichs fo. bald nicht fo, oder dem Einen fo, dem Andern gar nicht fo, zurückziehn. Bogegen die Mademie über Bieles dogmatifch fich ausspreche, von Tuaend und Unverftand rede, Wahrheit und Lüge, Wahrscheinliches und Unwahrscheinliches, Sein und Richtsein voraussetze, vieles Andre fest bestimme, nur an der ergreifenden Borftellung zweifle und fo gleichen Ringen mit ben übrigen Philosophen anbeimfalle, mithin ohne fich deffen bewußt zu fein, im Widerstreit mit fich felber fich finde. Daran batte fich ein Umrif der pprrhonischen Stepfis geichloffen 87). Das zweite Buch batte dann die Durchführung im Ginzeinen begonnen, vom Bahren und den Urfachen. Affektionen und Bewegung. Werben und Bergebn und von dem allem diesem Entgegengefesten gehandelt; das dritte von Bewegung, finnlicher Bahrnehmung und ihren Eigenthümlichkeiten (ໄδιώματα); das vierte vom Erng der Zeichen (onuela), der auf die leere Mitleidenschaft (noognageia) bes Subjetts gurudgeführt mart, die, wie es icheint, Brund der burch die Sitte befestigten unhaltbaren Annahmen über Welt und Natur ber Götter fein foll. Das fünfte Buch entwickelt die Zweifel an der Gultigkeit des Princips der Urfachlichkeit; das fechste bandelte von den Begriffen des Guten und Bofen, bem ju Wählenden und zu Meidenden, dem Borzugiehenden und zu Ber-

<sup>87)</sup> Phot. 1. 1. p. 169. Sext. Hypot. I, 3 ώς δὲ περὶ ἀκαταλήπτων ἀπεφήναντο οἱ περὶ Κλειτόμαχον καὶ Καρνεάδην καὶ ἄλλοι ἀκα-δημαϊκοί, ζητοῦσε δὲ οἱ σκεπτικοί. vgl. 7, wo die σκεπτική ἀγωγή αυτή αιθ ζητητική, ἐφεκτική καὶ Πυθψώνειος bezeichnet wird, 8 αιθ Ziel derfeiben ἐποχή und ἀκαραξία, vgl. 13. 18. Sehr αυθήθητιτή begegnet Sextus dem Einwurf ὅτι ἀναροῦσι τὰ φαινόμενα οἱ σκεπτικοί. τὰ γὰρ κατὰ φαντασίαν παθητικὰ ἀβουλήτως ἡμᾶς ἄγοντα εἰς συγκατάθεσιν οὐκ ἀνατρέπομεν. 19. vgl. 13. Wenn Neu. die Atademiter beschuldigt zu dogmatistren (Phot. 169, 38) und zweisen mit den stoischen Annahmen zusammenzutressen (170, 15), so mag er unter der damaligen Atademie (ἡ νῦν) zunächst Antiochus oder bessen Schule, vielleicht auch Philon, im Sinne gehabt haben. — Den Begriff der Stepsis und die des Richtwissen desselected bezeichnenden Ansbrücke erörtert ausssührlich Sext. Hyp. I, 7 sqq. 187 sqq. 285 ὁ ἀντίοχος την στοὰν μετήγαγεν εἰς την ἀκαθημίαν.

werfenden, das siebente von den Tugenden, das achte vom Endzweck. Ein verständiger Plan liegt diesem Handbuche der Stepsis offenbar zu Grunde; in welcher Weise er im Einzelnen durchgeführt war, läßt sich nur einigermaßen aus vereinzelten Angaben schließen. Ohne Zweisel waren die zehn Zweiselsgründe in dem Werke entwickelt und vermuthlich im dritten Buche 88), nachdem im zweiten, wie es scheint, zu vorläufiger Uebersicht, die Probleme der solgenden Bücher kurz erörtert worden.

2. Wahrscheinlich hat sich schon Manches von den zehn Zweisfelsgründen in der früheren Stepsis gefunden; die zusammensassende Form, in der sie ums überliesert werden, gehört, die gelogentlichen weiteren Aussührungen abgerechnet, ohne Zweisel dem Aenessidenus 89). Wir versuchen nicht die Anfänge, welche er vorsinden mochte, auszumitteln, oder die etwaigen Erweiterungen auszuscheiden, und begnügen uns die Zielpunkte derselben hervorzuheben 90). Zuerst soll gezeigt werden daß in Folge der verschiedenen Entstehung der Thiere, durch und ohne Fortpslanzung, und nach Verschiedenheit der Einrichtung und Beschaffenheit ihrer Sinnenwertzeuge, gleichwie ihrer Triebe, ihre Aussassigung der Gegenstände und ihre Vorstellungen von denselben sehr verschieden sein müssen <sup>91</sup>),

<sup>88)</sup> Phot. 170, b, 9 και ὁ ỹ đề αὐτῷ λόγος περι κυνήσεως και αἰσθήσεως και τῶν κατ' αὐτὰς ἰδιωμάτων, τὰς ὁμοίας περιεργαζόμενος ἐναντιολογίας, εἰς τὸ ἀνέφικτον και ἀκατάληπτον ὑποφέρει και αὐτά.

<sup>89)</sup> Sext. Math. VII, 345 .. καθάπερ εδείξαμεν τοὺς παρὰ τῷ Λενησιδήμφ δέκα τρόπους επιόντες. Μικ λόγοι unb τόποι genanut, ib. 36. Aristool. b. Euseb. 1. 1. 760, b ὁπόταν γε μὴν Λίνησίδημος εν τῷ ὑποτυπώσει τοὺς εννέα (?) διεξίη τρόπους κατὰ τοσούτους γε ἀποφαίνειν ἄδηλα τά πράγματα πεπείραται.

<sup>90)</sup> Sie werden von Aristokles a. a. D. zum Behuf ber Widerlegung turz berücksichtigt, von Diog. IX, 79 sqq. bestimmter angegeben, von Soxt. Hypot. I, 36 sqq. sehr ansführlich eröttert. vgl. Math. VII, 846.

<sup>91)</sup> Sext. Hyp. 86 ὁ παρὰ τὴν τῶν ζώων ἐξαλλαγήν. 40 τοῦτο δὲ ἐπιλογιζόμεθα ἔχ τε τῆς περὶ τὰς γενέσεις αὐτῶν διαφορᾶς καὶ ἐχ τῆς περὶ τὰς συστάσεις τῶν σωμάτων παραλλαγῆς. Diog. 79 πρῶτος (τρόπος) ὁ παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν ζώων πρὸς ἡδονὴν καὶ ἀλγηδόνα καὶ βλάβην καὶ ἀφέλειαν.

und ohne Grund ihnen die innerlich wirkende wie die sich aukernde Bernunft abgesprochen und bem Menschen allein porbehalten werde 92). ber Mensch daber auch nicht berechtigt sei, sich eine von der thierifden verschiedene Auffassungs- und Borftellungsweise zuzueignen. 2) gleiche Berschiedenheit finden wir auch unter den Menschen rücklichtlich der Seele und des Leibes. mithin auch unter ihren Borftellungen und Strebungen, wie Sextus mit dem Aufwande vieler Beisviele zeigt und baraus ben Schluß zieht, daß die Borftellungen und Annahmen des Ginen denen des Andren vorzugiehn, burchaus willfürlich sei 98). Ober foll etwa der erträumte Beise bie wahren von den falschen Borstellungen unterscheiden, so ist 3) ju erwägen, wie die verschiedenen Sinne uns die Gegenstände in gang verschiedener Weise erscheinen laffen und von diesen verschiedenartig berührt werden, wie der Blind- und Taubgeborene keine Borftellung von andren Gigenschaften ber Dinge haben tann außer benen, die er durch die drei andren Sinne wahrnimmt, und daß die Dinge gang mohl Gigenschaften haben können, für die ums der Sinn fehlt; ober daß, auch wenn unfre Sinne die Eigenschaften ber Dinge auffassen sollten, wir doch nicht zu entscheiden vermöchten, in welcher ber von uns aufgefagten Gigenschaften bas Wefen ber Dinge bestehe: und eben so wenig vermag bie Bernunft es zu entscheiben 94). 4) Wie verschieden find auch unfre Wahrnehmungen und Borftellungen nach Berschiedenheit unfrer Auftande, ber naturlichen und abnormen, gefunden oder franken, im Wachen und Schlafen, je nachdem wir ftill ftehn oder uns bewegen, hungrig oder gefättigt find, trunken ober nüchtern, lieben oder haffen, nach

<sup>92)</sup> Sext. 65 & µèv erdiaseros & de noopoginds loyos. Das hierher Gehörige von Diogenes nicht berührt; für das Borangegangene ahnliche, jedoch wenigere Beispiele angeführt.

<sup>93)</sup> Sext. 36 ὁ παρὰ τὴν των ἀνθρώπων διαφοράν. 79 sqq. Diog. 80 ὁ παρὰ τὰς τῶν ἀνθρώπων ψύσεις καὶ ἰδιοσυγκρισίας.

<sup>94)</sup> Sext. 86 ὁ παρὰ τὰς διαφόρους τῶν αἰσθητηρίων κατασπευάς. 90 sqq. Diog. 81 τρίτος ὁ παρὰ τὰς τῶν αἰσθητικῶν πόρων διαφοράς.

Maggabe vorangehender Zuftande, des Muthes und ber Furcht, bes Rummers ober der Freude. Welche folder Auftande follen wir für maßgebend halten, welche nicht? woher ein Kriterium zur Entscheidung nehmen, ober wie ohne Kriterium entscheiden 96)? 5) Ebenso verschieden find unfre Borftellungen, je nach Berschiebenheit der Entfernung in welcher, des Orts an welchem wir fie auffassen, und ihrer Lage. Auch hier vermögen wir nicht unter ihnen zu entscheiden, sei es mit Beweisführung, die ins Unendliche geht, ober ohne biefelbe 96). 6) Auch werben die Gegenstände nie rein für sich wahrgenommen, sondern immer theils durch ein angeres Medium, wie Luft, Baffer u. f. w., theils durch ein in unfren Sinnenwertzeugen fich findendes, wodurch die Art der Bahrnehmung bedingt wird; und felbit unferem hingutretenden Denten (diaroia) möchte ein folches Medium eignen, auch abgesehn bavon bag die ihm die Borftellungen auführenden Sinne täuschen 97). 7) Rach Berschiebenheit ber Zusammensekung und Qualität ber Dinge erscheinen fie uns und wirken fie auf uns anders. So erscheinen die Theilden bes Ziegenhorns weiß, bas ganze ichwarz, umgekehrt bie Gilbertheischen schwarz, bas Silberstück weiß u. f. w. 98). ichon bisher im Ginzelnen fich gezeigt hat, gilt ganz allgemein, baß alles Seiende oder vielmehr uns Erscheinende, stets nur in Begiebung auf ein Andres aufgefaßt wird, theils im Berhaltnif bes

<sup>95)</sup> Sext. 36 τέταρτος ὁ παρὰ τὰς περιστάσεις. 100 περιστάσεις λεγόντων ἡμῶν τὰς διαθέσεις . . . (καλ) προσδιαθέσεις, Diog. 82 ὁ παρὰ τὰς διαθέσεις καλ κοινῶς παραλλαγάς. Es fommen einige Beippiele hinzu.

<sup>96)</sup> Sext. 36 πέμπτος ό παρά τὰς θέσεις καὶ τὰ διαστήματα καὶ τοὺς τόπους. 128 sqq. Dìog. 85 ἔβδομος ό παρὰ τὰς ἀποστάσεις καὶ ποιὰς θέσεις καὶ τοὺς τόπους καὶ τὰ ἔν τοῦς τόποις.

<sup>97)</sup> Sext. 36 εκτος ὁ παρὰ τὰς επιμιξίας. 124 eqq. επιμιγάς. Diog. 84 ὁ παρὰ τὰς μίξως καὶ κοινωνίας, καθ' δν εἰλικρινῶς οὐδὲν καθ' αὐτὸ φαίνεται.

<sup>98)</sup> Sext. 37 εβδομος ὁ παρὰ τὰς ποσότητας καὶ σκευασίας τῶν ὑποκειμένων. 139 εqq. Diog. 86 ὄγδοος ὁ παρὰ τὰς ποσότητας καὶ ποιότητας αὐτῶν κτλ.

auffastenben Subjett zu bem aufgefakten Gegenstande, theils rudnichtlich Deffen mas zugleich mit bem Gegenstande zu unfrem Bemuktfein gelangt (τὰ συνθεωρούμενα). Wie vermöchten wir ba ju fagen mas jeder der Gegenstände an fich fei, abgefehn von biefen Beziehungen 98)? 9) Wie verschieden ift auch ber Einbruck ben Gegenstände und Erscheinungen hervorrufen, je nachdem wir baufig ober felten ihnen begegnen, und wie vermöchten wir anzugeben mas Jedes unabhängig von diesem Umstande sei 100). endlich werden die Erscheinungen, mithin auch unfre Borftellungen von ihnen, bedingt durch die Berschiedenheit der Lebensführung (diaywyń), ber Sitte, ber Gefete, bes mpthologischen Glaubens. der doamatischen Annahmen, und diese unfre Auffassung ibeberrschenden Berschiedenheiten find wiederum oft im Biderstreit mit einander begriffen; so bag wir immer nur ju fagen vermögen, wie uns in Folge unfrer Lebensführung, Sitte u. f. w. die Gegenstande erscheinen, nicht mas fie ihrer Natur nach seien 101). Ueber die Reihenfolge biefer Zweifelsgrunde fand unter ben Berichterstattern einige unerhebliche Berschiedenheit statt; Sextus scheint dem Menefidemus fich angeschloffen zu haben. Bhavorinus und Diogenes weichen von ihnen ab, ohne unter einander einstimmig zu sein 102). Sextus führt die zehn Zweifelsarunde auf brei Haubtgesichtsbunkte zurück, die des Subjekts (xolrwv), des Objekts (xolrdusvov), Berbindung von beiden (if aupolv), und ordnet die ersten vier der Auffassung bes Subjetts oder bes Anffassenden unter, da diefes ent-

<sup>99)</sup> Sext. 37 δύδοος ὁ ἀπὸ τοῦ πρός τι. 135 sqq. Diog. 87 δέ-

<sup>100)</sup> Sext. 87 εννατος ὁ παρὰ τὰς συνεχεῖς ἢ σπανίους εγκυρήσεις. 141 sqq. Diog. 87 εννατος ὁ παρὰ τὸ ενθελεχες ἢ είνον ἢ σπάνιον.

<sup>101)</sup> Sext. 37 δέκατος ὁ παρὰ τὰς ἀγωγὰς καὶ τὰ ἔθη καὶ τοὺς νόμους καὶ τὰς μυθικὰς πίστεις καὶ τὰς δογματικὰς ὑπολήψεις. 145 sqq. Diog. 83 πέμπτος ὁ παρὰ τὰς ἀγωγὰς καὶ τοὺς νόμους καὶ τὰς μυθικὰς πίστεις καὶ τὰς ἐθνικὰς συνθήκας καὶ δογματικὰς ὑπολήψεις.

<sup>102)</sup> Diog. 87 τον ξυνατον Φαβωρίνος ὔγδοον, Σέξτος δὲ καὶ Αἰνεσίδημος δέκατον ἀλλὰ καὶ τὸν δέκατον Σέξτος ὄγδοών φησι, Φαβωρίνος δὲ ἔννατον. υgl. Anm. 98. 98. 101.

weber überhaupt als lebendes Wesen oder als Mensch oder als Sinnenwahrnehmung oder als solche in Bezug auf die Verhältnisse (&v \*\*squorásei) sich betrachten lasse; der Beziehung auf das Objekt soll der siebente und zehnte, dem Verhältnis von beiden zu einander der fünste und sechste, achte und neunte untergeordnet werden. Die in diesen letzteren vorzüglich hervortretende Relativität unsere Vorstellungen betrachtet er als den obersten, durch alle Zweiselsgründe hindurchgreisenden Gesichtspunkt 108).

3. In abnlicher Beise batte Aenesidemus die Gültigkeit ober Ammendbarkeit des Begriffs der Urfächlichkeit beftritten. Die acht Ameifelsgründe, welche Sextus nach ihm aufführt, waren wahrscheinlich im fünften Buche bes vorher bezeichneten Wertes entbalten. Aenesidemus macht geltend daß die in dem nicht zur Ericheinung Gelangenden (er agarear) verfirende Urfächlickkeit in den Erscheinnngen teine entsprechende Bestätigung finde, und 2) man wähne fie in einer bestimmten Beise zu finden, obgleich fie für ben jedesmal vorliegenden Kall in mannichfacher Beise sich fassen laffe: 3) daß man für das in bestimmter Ordnung Erfolgende Urfachen angebe, in denen teine Ordnung (entsprechende Abfolge) erscheine; 4) indem man das Erscheinende fasse wie es werde, wähne man auch bas Nichterscheinende aufgefakt zu haben, wie es werbe, da es doch vielleicht in ühnlicher Weise wie das Erscheinende, vielleicht auch in andrer eigenthümlicher Weise (λδιαζόντως) sich begebe. 5) bestimme man die Ursache in Folge der eignen Boraussetzungen über die Grundbeftandtheile, nicht nach gemeinsamen und anerkannten Methoden (¿podoi). 6) ergreife man oft das den eignen Boraussetzungen Entsprechende und beseitige was denselben widerspreche, obaleich es ben gleichen Grad der Wahrscheinlichkeit habe: ja 7) man ftelle oft Ursachen bin, die nicht nur den Erscheinungen, sonbern auch den eignen Voraussetzungen widersprächen, und 8) man erkläre häufig die mit Schwierigkeiten umgebenen Erscheinungen und Probleme durch nicht minder schwierige Annahmen 104). Ohne also

<sup>103)</sup> Sext. 138.

<sup>104)</sup> Sext. 180 και δη Αίνησίδημος δικώ τρόπους παραδίδωση

in Untersuchungen über Grund und Gilligfeit bes Beariffs der Urfachlichkeit einzugehn, entwickelte Aenefibemus, mahrscheinlich mit burchgangiger für uns verlorener Beruckfichtigung entsprechender Unnahmen der bogmatischen Philosophie, Die Schwierigkeiten, die der Anwendung des Begriffs entgegentreten, und wohl würde die Untersuchung der Mühe fich lohnen, ob oder wie weit die der Stepfis bulbigenden fogenannten empirischen Merate folden Schwierigkeiten au begegnen beftrebt gewesen seien. Bon den übrigen Bestandtheilen ber aenesibemischen Stepfis vermögen wir aus den vereinzelten Ungaben tein treues Bilb von ben ursprünglichen Gaten berfelben ju entwerfen, wie mahrscheinlich auch baf Sextus bas Beste in feinem weitläufigen Werte ihr entlebnt habe. Er erkennt auch an. in der Beweisführung daß das Wahre weder finnlich wahrnehmbar noch durche Denten zu ergreifen, noch beibes zugleich, noch teins von beiden fein könne, dem Aenefidemus, vielleicht dem zweiten Buche jener pprrhonischen Bücher, zu folgen 105). Ebenso gedenkt er seiner rücksichtlich der Aporien gegen die Denkbarkeit des Werbens, denen aufolge weder ein Rörperliches aus einem Rörperlichen, noch ein Unförperliches aus einem Unförperlichen, noch auch Unforperliches aus einem Körperlichen ober umgekehrt biefes aus jenem, follte werben tonnen 106).

4. Der Schärfe seiner Stepfis ohngeachtet, welcher zufolge wir lediglich um unsre subjektiven Erscheinungen wissen sollen, sah Aenesidemus sich doch nach einem objektiven Grunde derselben um und glaubte ihn in der heraklitischen Lehre vom ewigen stetigen Werden zu finden. Wahrscheinlich hat er dieses Gegenbild seiner

χωθ' ους οίεται πάσαν δογματικήν αλτιολογίαν ώς μοχθηράν ελέγχων άποφήνασθαι.

<sup>105)</sup> Sext. Math. VIII, 40 δυνά μει δὲ καὶ ὁ Δὶνησίδημος τὰς ὁμοιστρόπους κατὰ τὸν τόπον ἀπορίας τίθησιν. κτλ.

<sup>106)</sup> Soxt. Math. IX, 218 ... ό δε Ατησίδημος διαφορώτερον έπ' αὐτῶν έχρῆτο ταῖς περί τῆς γενέσεως ἀπορίαις κτλ. bis 227. vgl. unten E. 225 ff. Bahrscheinlich entlehnt Sextus hier aus dem zweiten Buche ber pyrthonischen Entwickelungen.

Stepfis in einer besonderen Schrift entwidelt 107); in der bisber berücksichtigten konnte fich Nichts bavon finden. Auch hier muffen wir die Dürftigkeit unfrer Quellen beklagen. Menefidemus batte also die Stepsis als Weg zur heraflitischen Bhilosophie bezeichnet und damit ausgefagt daß Entgegengefettes an Demfelbigen nicht nur erscheine sondern sei, Entgegengesetes stets in einander übergebe; jeboch um ju letterer Entscheidung ju gelangen, muffe man erstere porher festgestellt haben 108). Ferner hatte er behauptet der Theil sei zugleich verschieden vom Bangen und mit ihm identisch: die Wesenheit sei ein Ganges in Bezug auf die Belt, ein Theil rudfichtlich bes besonderen lebenden Wefens, wenn diefes nicht für fich, fondern in feiner Beziehung auf das Bange aufgefaßt werbe 109), In demfelben Sinne icheint er auch die Reit und die Rablen auf bas Seiende, bie Wefenheit oder den erften Rörper gurudgeführt und die Größen der Zeiten, sowie die Summen (xemalaca) ber Bablen für bloge Bervielfältigungen der Wefenheit, jenachdem fle als bas Sest ober als Monabe betrachtet werbe, gehalten zu baben 110). Für die Wesenheit oder ben erften Körper aber hielt er

<sup>107)</sup> Sext. Math. VII, 349 Δίνησίδημος κατὰ Ἡράκλειτον. **τα**ί. VIII, 8. IX, 337. X, 216.

<sup>108)</sup> Sext. Hypot. I, 210 . . οί περί τὸν Αἰνησίδημον ἔλεγον ὁδὸν εἶναι τὴν σχεπτιχὴν ἀγωγὴν ἔπὶ τὴν Ἡρακλείτειον φιλοσοφίαν, διότι προηγεῖται τοῦ τἀναντία περὶ τὸ αὐτὸ ὑπάρχειν τὸ τἀναντία περὶ τὸ αὐτὸ φαίνεσθαι χτλ.

<sup>109)</sup> Sext. Phys. IX, 387 ὁ δὲ Αἰνησίδημος κατὰ Ἡράκλειτον καὶ ἔτερόν φησι τὸ μέρος τοῦ ὅλου καὶ ταὐτὸν κτλ.

<sup>110)</sup> Sext. Math. Χ, 216 σῶμα μὲν οὖν ἔλεξεν είναι τὸν χρόνον Αἰν. κ.τ. Ἡρ. μὴ διαφέρειν γὰρ αὐτὸν τοῦ ὅντος καὶ τοῦ πρώπου σώματος . . . τὴν μὲν χρόνος προσηγορίαν καὶ τὴν μονὰς ἔπὶ τῆς οὖσίας τετάχθαι φησίν, ῆτις ἐστὶ σωματική, τὰ δὲ μεγέθη τῶν χρόνων καὶ τὰ κιφάλαια τῶν ἀριθμῶν ἐπὶ πολλαπλασιασμοῦ μάλιστα ἐπφέρεσθαι. κτλ. Die awischengeschobene Erwähnung einer πρώτη εἰσαγωγή, worin bie einsachen Aussagen (ἀπλαῖ λέξεις, b. h. bie μέρη τοῦ λόγου) aus seches Dinge (κατὰ ἔξ πραγμάτων) zurüdgesührt seien, — wage ich nicht zu beuten. — vgl. Hypot. III, 138.

die Luft 111), — mit welchen näheren Beftimmungen, wird nicht hinzugefügt.

Dieses Urmesen muß er augleich als geiftig oder Weltbewuftfein bezeichnet haben, ba er im Anschluß an Beraklit, vom Denken (διάνοια) behauptet, es finde sich nicht in dem (begrenzten) Rorber und falle bennoch mit den Sinnenwahrnehmungen aufammen 112). Wenn er zwei oberfte Gattungen der Bewegungen unterschied, die ben Ort und die ben Stoff verandernde (μεταβατική und μεταβλητική) 118), fo follten fie vermuthlich an die Stelle des heraflitischen Weges nach Unten und nach Oben treten; aber nähere Augaben darüber, sowie über andere Hauptvunkte dieser Theorie, feb-Auch die Urt, wie er zu berfelben von feiner Stepfis überleitete, tennen wir nicht. Nur so viel durfen wir mit Bahrscheinlichkeit voraussetzen, daß die Uebereinstimmung der einen mit ber andern nachzuweisen er durchgängig bestrebt gewesen sein werbe, b. h. burchgängig zu zeigen, wie die gangliche Relativität aller unfrer Borftellungen auch in der Welt der Objekte fich bewähre, die ihnen vorauszuseten man nicht umbin fonne, und wie man auf diese Beise auf die Theorie des Heraklit zurückgeführt werde, welche burch die Boraussetung des ewigen ftetigen Rluffes der Dinge, die Anwendung eben der schwierigften und zweifelhafteften Begriffe beseitige. — bie beharlichen Formen des Seienden, der Urfachlichkeit, bes Gegensates von Gut und Bofe u. f. f. Auch ber Sonderung von Denken und finnlicher Wahrnehmung, vom Ganzen und Theilen mochte er sich versichert halten auf diese Art entgehn zu können und bogmatisch nur die höchst bewegliche und veränderliche Natur bes Urwesens vorausgesett zu haben, alle übrigen Bestimmungen burch die unmittelbaren subjektiven Erscheinungen rechtfertigen zu Endlich unterschied er noch das Allen gemeinsam Erscheinende von Dem was dem einzelnen Subjette erscheine und hielt erfteres, im Unterschiede von letterem für mahr, indem er der ge-

<sup>111)</sup> Sext. Math. X, 233.

<sup>112)</sup> Id. VII, 849 sq.

<sup>113)</sup> Id. X, 38.

meinsamen Meinung sich anschloß <sup>114</sup>); — freilich nicht im Einklang mit seiner gegen die neuere Akademie gerichteten Skepsis; möglich jedoch daß er dabei mindestens zunächst das stete Umschlagen der Erscheinungen in ihr Gegentheil im Sinn hatte, ohne Bezug auf begrifflich sestgestellte Dogmen. So wollte er, im Gegensatz gegen die einander widerstreitenden Theorien, den Begriff des Guten auf das je die Menschen Anziehende beschränken <sup>118</sup>). Damit im Einklang komte er ganz wohl als das durch Berzicht auf Wissen zu Erreichende die Lust bezeichnen, die er dann als Unerschütterlichkeit näher bestimmt haben mochte <sup>118</sup>).

5. Seine heraklitische Wendung der Stepsis scheint keinen Ansklang gefunden zu haben <sup>117</sup>); wir finden vielmehr seine Nachfolger <sup>118</sup>) bestrebt den Schematismus der Zweiselslehre zugleich zu vereinfachen und in Bezug auf die Arten der Bewährung und Beweisssührung zu ergänzen. Agrippa, unter den Nachsolgern des Aenesidemus (<sup>118</sup>) nicht aufgeführt, wahrscheinlich weil nicht Schulbaupt, stellte, nicht in bester Ordnung, fünf Zweiselsgründe auf <sup>119</sup>):

<sup>114)</sup> Ib. VIII, 8 τῶν φαινομένων ... τὰ μὲν κοινῶς πᾶσι φαινεσθαι τὰ δὲ ἰδίως τινί, ὧν ἀληθῆ μὲν είναι τὰ κοινῶς πᾶσι φαινόμενα .. καὶ ἀληθὲς φερωνύμως εἰρῆσθαι τὸ μὴ λῆθον τὴν κοινὴν γνώμην.

<sup>115)</sup> ib. ΧΙ, 42 ώς ἄρα πάντες ἄνθρωποι, καθάπες ἔλεγε και ὁ Αἰνησίδημος, ἀγαθὸν ἡγούμενοι τὸ αίροῦν αὐτούς, ὁποῖον ἄν ποτ' ἡ, μαχομένας ἔχουσι τὰς ἐν εἴδει περὶ αὐτοῦ κρίσεις.

<sup>116)</sup> Aristocl. l. l. 758, d. — Diog. 107.

<sup>117)</sup> Der Ausbrud of περί τον Αίνησίδημον καθ' 'Ηράκλειτον, Sout. Math. VIII, 8, enticheibet nicht bagegen.

<sup>118)</sup> s. das Berzeichniß derselben bis auf Saturninus, den Schüler bes Sextus b. Diog. 115 sqq.; fie waren großentheils empirische Aerzte, wie Ritter IV. 264 f. gezeigt hat.

<sup>119)</sup> Diog. IX, 88 οἱ δὲ περὶ ἀγρίππαν τούτοις ἄλλους πέντε (τρόπους) προσεισάγουσι, τόν τ' ἀπὸ τῆς διαφωνίας καὶ τὸν εἰς ἄπειρον ἐκβάλλοντα καὶ τὸν πρός τι καὶ τὸν ἐξ ὑποθέσεως καὶ τὸν δι' ἀλλήλων κτλ. Sext. Hyp. I, 164 οἱ δὲ νεώτεροι σκεπτικοὶ παραδιδόασι τρόπους τῆς ἐποχῆς πέντε κτλ. Die Anordnung und Bezeichnung dieselbe wie b. Diog., die Erörterung ausführlicher und genauer.

ben unentscheidbaren Streit ber Annahmen über die Lebensverhaltnisse und philosophischen Lehren; die ins Unendliche fortlaufenden und dadurch sich selber aufhebenden Reihen der Beweisführung; die Relativität unfrer Wahrnehmungen und Gedanten 190), in benen nicht zu entscheiden sei mas bem Wahrnehmenden und mas bem Bahrgenommenen, den Objekten, angehöre: die Unzulässigkeit hupothetis icher Boraussekungen, um vermittelft derfelben ber ins Unendliche fortlaufenden Beweisführung Schranten zu feten; die Bergeblichfeit der Cirkelbeweise (Diallelen). Es ward dann gezeigt, wie biese fünf Zweifelsgründe auf Alles was in Frage tommen könne, Anwendung litten 120). Noch einfacher mar eine, Ritter vermuthet von Den obotus eingeführte, Buriicführung der Zweifelsgründe auf die Zweiheit, daß alles Ergriffene entweder durch fich felber oder burch ein Andres ergriffen werden muffe. Erfteres follte aus dem Widerstreit der Physiter über alles Sinnlichwahrnehmbare und Denkbare miderlegt merden, welcher weder burch ein finnlichmahrnehmbares noch ein bentbares Kriterium zu schlichten sei; letteres, weil eben darnm jede Beweisführung entweder im Rreisverfahren fich bewegen ober ins Unenbliche verlaufen muffe, und Berufung auf Zeichen eben so wenig ihren Zweck erreichen könne 191).

B. 1. Die ganze Errungenschaft der alten Stepsis faßt Sextus, ber empirische oder methodische Arzt, wahrscheinlich zu Anfang des dritten Jahrhunderts 122), in seinen weitschichtigen Werken zusam-

<sup>120)</sup> Sext. Hyp. I, 177 άλλὰ καὶ πρός τί ἐστι τὰ νοητά.

<sup>121)</sup> Menobotus wird von Pseudo Galen. Introduct. c. 4 ermähnt und von Sext. Hypot. I, 222 in Folge ber mit Recht in ben Text aufgenommenen Conjettur bes Fabricius, mit bem Aenesibemus zugleich als einer ber borzüglichsten Borsteher ber Steptiter genannt, vgl. Ritter IV, 286. — Bext. l. I, 178 nagadidoase de xal δύο τρόπους έποχης έτέρους. sqq.

<sup>122)</sup> Diog. IX, 116 'Ηροδότου δε διήχουσε Σέξτος δ εμπειριχός, οι και τὰ δέκα (ἔνδεκα?) τῶν σχεπτικῶν και ἄλλα κάλλιστα. Et selber würde sich lieber μεθοδικός genannt haben, Hypot. I, 236 sqq. — Perobotus wird in einer ber späteren Schristen bes Galenus erwähnt, nicht Eextus, der selber die Reuplatoniker noch nicht kennt. Daher die angegebene Zeitbestimmung. vgl. Ritter IV, 274 ff.

men, beren ersteres die Umrisse (υποτυπώσεις) der pprrhonischen Stepfis in brei Buchern enthält, bas zweite ober zweite und britte in seche Büchern (προς Μαθηματικούς) die Grundsate der Grammatit, Rhetorit, Geometrie, Arithmetit, Aftrologie und Mufit beftreitet, mahrend fünf gegen die Lehren ber bogmatischen Bhilosophie (πρός Δογματικούς) in der Logik (VII u. VIII), Physik (IX u. X) und Ethit (XI) gerichtet find 123). Besonders diese lets. tere Abtheilung ift reich an zuverlässigen Angaben über die fritifirten philosophischen Lehren und namentlich wichtig für Reuntnif bes immer noch vorzugsweise berücksichtigten stoischen Lehrgebäudes. Doch entschädigt uns ber Besit der Berte bes Sextus wohl nur in geringem Make für den Berluft ber anefidemischen Bücher. Ohne eignen Erfindungsgeist hat er die Leiftungen ber vorangegangenen Stepfis mit großem Fleiß, aber ohne Unterscheidung bes Bebeutenden vom Unbedeutenden, fehr weitschweifig, mit vielen Wiederholungen und keinesweges in bester Ordnung zusammengestellt.

2. Wir übergehn was Sextus über den Begriff der pyrthonischen Stepsis und ihren Unterschied von der akademischen sagt. Er solgt augenscheinlich dem Aenesidemus, und selbst tühne Ausdrücke, wie, die Stepsis gleiche dem Feuer, welches den brennbaren Stoff und sich selber verzehre 124), mögen diesem seinem hervorragenden Vorgänger entlehnt sein.

<sup>123)</sup> Schon Diogenes (116) scheint die Berbindung der beiden Schriften (προς Μαθηματ. und προς Δογματ.) zu einem Werte gekaunt, Sextus sie zu sondern beabsichtigt zu haben, s. den Schluß des Buches VII und den Ansang von VIII. Auf ein verlorenes Wert ift Sext. Math. VII, 202 έν τοις λατρικοίς ὑπομνήμασι διεξήλθομεν zu beziehn; wogegen die Erwähnung seiner σκεπτικά oder Πυβέωνεία ὑπομνήματα, id. VI, 52. 58 feinen sicheren Schluß auf andre als die vorhandenen Schriften zuzwlassen schein.

<sup>124)</sup> Soxt. Math. VIII, 480. Aehnliches von reinigenden Arzueimitteln, die fich selber und zugleich den nachtheiligen Stoff fortschafften, f. Hypot. 7, 206. II, 188.

Sextus beginnt die Grundlinien der pyrrhonischen Stepfis mit der Frage, ob überhaupt ein Kriterium denkbar fei; in der ausführlichen Widerlegung der Logiker stellt er eine ausführliche hiftorische Erörterung der verschiedenen Unnahmen der griechischen Bhilosophen über bas Rriterium voran und fommt dann am Schlusse ber erften Reihe ber hierher gehörigen Untersuchungen auf iene allgemeine Frage gurud. Bir folgen in diefer Beziehung den Grundlinien, um bemnächft vorzugsweise ben logischen Büchern uns anauschließen. Wie sollte es, fragt er, ein Kriterium geben, ba wenn nicht als solches erwiesen, es eine bloke Boraussetzung ift, und foll es erwiesen werden, ein Rriterium für die Beweisführung erforberlich ware, also entweder es ins Unendliche hin eines Beweises bedürfte, oder man in Preisverfahren sich verwickeln müßte 196). Diefelbe Burucführung auf Rreisverfahren und ins Unendliche verlaufenden Beweis wird dann auch in der Rolae häufig genug Das Kriterium aber fest ein es feststellendes und angewendet. anwendendes Subjekt, eine es feststellende und anwendende Thatiateit deffelben und eine ihm entsprechende Form, eine Beftimmtheit beffelben, voraus. Rach diefer dreifachen Rücksicht (bes  $\delta \varphi'$ οδ, δι' οδ und xa9' δ) und mit vielen unvermeidlichen Biederbolungen 196), wird dann die Widerlegung der Möglichkeit eines ftichhaltigen Rriteriums burchgeführt. Sagt man, ber Menfch fei Ariterium, fo fragt fich ob ber einzelne und welcher? oder welche Mehrheit der Menschen? - Und was ist der Mensch? Die aufgestellten Beariffsbestimmungen geben nur an mas ihm zukommt (τὰ συμβεβηχότα), nicht feine Wefenheit, welche weder in dem von ihm untrennbar Zukommenden, noch in wechselnden Bradikaten sich finden fann 127). Wie könnte auch der Mensch (feiner

<sup>125)</sup> Sext. Hypot. II, 20 sqq. Math. VII, 261 sqq.

<sup>126)</sup> Math. VII, 263 ολμαι γαο ως τούτου (τοῦ ύφ' οὖ) προαπορηθέντος οὐδεν έτι δεήσει περιττότερον περί τῶν αλλων αριτηρίων λέγειν. vgl. Hyp. II, 47. Doch geht Sextus mit fast gleicher Beitschweifigkeit auch auf die Durchführung ber beiben andren Beziehungen ein.

<sup>127)</sup> Hypot. II, 22 sqq. Math. 269-288.

Wesenheit nach) erkennbar sein? Sollte ber gange Mensch sich felbst erkennen und gang von sich erkannt werden, so würde Erkennendes und Erfanntes zusammenfallen 128). Der Mensch foll aus drei Theilen bestehn, aus Körper oder Masse (ognos), Sinnen und Berftand (diavoia). Der Körper vermag, ba er vernunftlos und taub ift, weder die Sinne noch den Berftand zu erkennen, müßte er ja sonst zu Sinn und Berstand werden. Auch die Sinne, die nur leidend Eindrücke empfangen, können weder den Rörper noch den Berftand erkennen. Bom Körper fassen fie nur das ihm Zutommende (συμβεβηκότα) auf, nicht das diefem zu Grunde liegende, die Wefenheit, und auch die Zusammenfaffung der Mannichfaltigfeit des Butommenden, ift Sache eines vernünftigen Bermögens, nicht bes vernunftlofen Sinnes; ja fogar bas einzelne Autommende, wie die Länge, die Tiefe, felbst die Farbe vermag bas Auge nicht zu ergreifen, und eben fo verhalt fiche mit den Babrnehmungen der übrigen Sinne; jeder weiß nur um die ihm eigenthumlichen Empfindungen; auch fie ergreifen die torperliche Daffe nicht, und eben fo wenig fich felber, oder ein Sinn den andren, bas Auge das Gehör u. f. w. 129). Soll endlich der Berftand ben Rorper, die Sinne und fich felber ergreifen, wie die Dogmatiker fagen. fo fragt fich, ob er mit Gins den Rorper ergreifen wird, ober durch Busammensetzung der Theile deffelben? wenn letteres (auf ersteres verzichtet man felber), so müßte er um das Bernunftlose zu fassen, selber vernunftlos werden; und ebenso um die vernunftlosen Sinne ju ergreifen, felber jum Ginn werden. Ober, fagt man, Gin und baffelbe fei Sinn und Berftanb, nur in verschiedener Beziehung, so fragt sich wie es, sofern es Beist ist, sich ergreife, sofern es

<sup>128)</sup> Math. 284—286. Hypot. 27 etwas anders: τά τε κείμενα έν τῷ ὅρῷ συμβεβηκότα ἦτοι κατ' ἐνέργειαν λέγουσιν ἢ δυνάμει κτλ. 3cdoch ib. 30 τὰ συμβεβηκότα τινὶ ἔτερά ἐστιν ἐκείνου ῷ συμβέβηκεν.

<sup>129)</sup> Math. 287—302. Hypot. 29 dagegen nur Zweitheilung: συνέστηκε μέν γαρ έκ ψυχης και σώματος. ib. 48 jedach αίσθησις und διάνοια gesondert.

Sinn ift 180). Auch fich felber erkennt ber Berftand nicht, meder als Ganges noch durch einen einzelnen Theil; ersteres nicht, weil fonft wiederum Ergreifendes und Ergriffenes. Subjekt und Objekt. aufammenfallen müßte; letteres nicht; denn wie foll der Theil sich felber erareifen? wenn als Banges, fo bleibt abermals fein Besuchtes ober Obiett; wenn durch einen Theil seiner selber, so ergibt fich Rückgang ins Unendliche und kein Anfang des Ergreifens. Auch mufte, wenn der Geift fich felber ergriffe, er zugleich ben Ort, worin er fich findet, ergreifen; und woher da die verschiedenen Annahmen der Dogmatiker über den Ort des Geistes 181)? Allgemein faflicher ergibt fich noch daß der Mensch nicht Kriterium ber Wahrheit fei, wenn man erwägt daß jeber ber Dogmatifer, im Gegensat gegen die übrigen, sich dafür ausgibt, und ba jede bloke Anssage Nichts vor der Andrer voraus hat, er entweder einen Beweis führen muß, der die Gultigkeit des Kriteriums ichon vorausfett, oder Ueberlegenheit, fei es an Alter oder Sorafalt der Foridung oder an Ginficht und Berftand oder an Bahl ber Anhänger, für sich geltend zu machen hat: eine Ueberlegenheit die von allen Uebrigen natürlich nicht anerkannt werden kann. Auch fagt ja jeber nur aus mas ihm fo fcheint und Dem werden Andre mit gleichem Recht entgegensetzen mas ihnen scheint. Ober, um co tura auszudrücken: die bloke Ausfage als unbewährt (aveningerov). ift unbeglaubigt und der Bersuch der Bewährung oder Beweisführung fest schon die Anerkennung des Rriteriums, also wiederum einen Rückgang ins Unendliche, voraus 182).

Fragen wir nun b) durch welche Thätigkeit oder welches Bermögen der Mensch das Wahre finden solle, ob allein durch die Sinne, oder allein durch den Berstand, oder durch beides zugleich. Ergibt sich nun, daß der Mensch in keiner dieser Weisen das Wahre zu finden vermag, so auch daß seine Natur nicht im Stande

<sup>130)</sup> Math. 303-309. Hypot 47 sqq.

<sup>131)</sup> Math. 310-313. vgl. Hypot. 58 sqq.

<sup>182)</sup> Math. 314-842.

ift es zu erreichen 188). Die Sinne vermögen nur bie einzelnen Eindrücke aufzufaffen, nicht fie ju einer Einheit zu verbinden und ben ihnen entsprechenden Gegenftand zu ergreifen; bazu täuschen fie vielfach und widerstreiten einander 184). Wäre der Berftand Ertenner (&nigroupor) des Wahren, fo mußte er vorher fich felber erkennen. Dag er das nicht vermag, zeigen die einander wiberfprechenden Behauptungen über feine Befenheit und feinen Git. Auch gibt es verschiedene unter einander uneinige Arten oder Weisen bes Berftandes, und die amischen ihm und den Dingen, wie man annimmt, befindlichen Sinne, verhindern ihn zu ergreifen 185). Was aber von den Sinnen und dem Berftande je für fich gilt, gilt auch von ihrer Bereinigung 186). Ober, fagt man, beide wirtten, ohne bag bas Seelenwesen getheilt mare, nur in je befonberer Beife aufammen, die vernünftige Seite werde von dem Dentbaren bewegt, die vernunftlose ergreife das Sinnlichmahrnehmbare, fo läßt man außer Acht daß je eine doch ihrem Bermögen nach von der andren fich unterscheide. Soll nun etwa ber Berftand burch die Sinnenporen hindurch und ohne dazwischen tretende Sinnenwahrnehmungen auf die äußeren Gegenftande (unmittelbar) treffen, fo fragt fich wie er diese als an fich evident (srapysc) ergreifen konne. ba Nichts durch fich felber, sondern Alles in Folge eines von dem fie Bemirkenden verschiedenen Affettes ergriffen wird und eben barum bas Bewirtende (ber äußere Gegenftand) uns ftete unerkennbar bleibt 187). Endlich müßte man auch zur Beautwortung der vorliegenden Frage, zuerst ben Streit unter den Philosophen entscheiden, ob alle Erscheinungen oder teine oder ob fie theilmeife wahr seien, und dazu bedürfte es eines Priteriums 188).

Möchte nun auch zugeftanden werden daß der Mensch, sei es

<sup>133)</sup> Math. 343. vgf. Hyp. 48.

<sup>134)</sup> Math. 344 sqq. vgl. Hyp. 49 sqq.

<sup>135)</sup> Math. 348 sqq. bgl. Hyp. 57 sqq.

<sup>136)</sup> Math. 854 sqq. vgl. Hyp. 63 sqq.

<sup>137)</sup> Math. 359 sqq.

<sup>138)</sup> Math. 369.

vermöge ber Sinne ober bes Berftandes ober beiber zugleich Rriterium der Wahrheit sei, so fragt sich noch c), wie sichs mit der Form bes Rriteriums, b. h. ber Borftellung, verhalte 189). Schon ber Begriff derfelben ift meder nach ber einen noch nach ber anbren Erklärung der Stoifer denkbar 140). Ferner da weder alle noch gar teine ber Borftellungen mahr fein tonnen (und im Grunde gilt bas Eine bem Andren gleich) 141), mithin einige mahr, andre falfch sein werden, so fragt sich, durch welches Kriterium die einen von den andren unterscheiden? Die stoische Annahme, die erareifenden Borftellungen seien die mahren, wird mit den Gegengründen bes Karneades widerlegt, und dann gegen die akademische Untericheidung mahrscheinlicher und unwahrscheinlicher Borftellungen, ich bente nach Antiochus, geltend gemacht daß foll fie blos gur Lebensführung (ή του βίου διεξαγωγή) dienen, es doch der Brüfung beburfe, weshalb die eine eine mahrscheinliche, die andre eine durchgegangene (διεξωδευμένη) und unveräußerliche (απερίσπαστος) fei. Soll fie aber Anwendung auf Auffindung des Bahren leiden, fo fest die mahrscheinliche schon die höhere Stufe der vollständig burchgegangenen poraus, ba jede Lücke in der Brüfung die Erkenntniß ber Wahrheit aufhebt, und da wird, gleich wie der ergreifbaren Borftellung, so auch der durchgegangenen mahrscheinlichen einiges Falfche fich anhängen, fo daß auch hier ein Kriterium fich ale nicht nachweislich ergibt 142).

Wie aber, fragt sich zum Schluß, tann der Steptifer behaupten daß es tein Kriterium gebe, ohne entweder eine unbegründete Meinung aufzustellen, oder bei der Begründung doch wiederum ein Kriterium vorauszuseten? 143). Doch wir behalten das hierher

<sup>139)</sup> Math. 370 ούτε γὰρ ἡ αἴσθησις σὖτε ὁ νοῦς δίχα τοῦ φανταστικος ἐτεροιοῦσθαι δύναταί τισιν ἐπιβάλλειν.

<sup>141)</sup> Math. 388 sqq. 398 Ισοδυναμεῖ γὰς τῷ πάσας εἶναι ἀληθεῖς και τὸ πάσας εἶναι ψευδεῖς. — υαί. Ηγροτ. 70 sqq. — 78.

<sup>142)</sup> Math. 401-439.

<sup>143)</sup> ib. 440—445. vgl. Hyp. 79.

Gehörige ber demnächstigen Erörterung des Standpunttes ber Stepsis vor.

Nach dieser ausführlichen Bestreitung der Möglichkeit ein Rriterium zu finden, soll nun auch noch als Anhang (et enquérpov) der Begriff des Wahren befeitigt werden. Auch bier wird der Widerstreit der Dogmatiker rucksichtlich desselben vorangestellt 144) und bann ber fleptische Angriff des Begriffs theils allgemein theils in Beziehung auf die besonderen Fassungeweisen deffelben geführt 145). In ersterer Rücksicht foll gezeigt werden a) daß das Wahre weder ein Erfcheinendes, noch ein Berborgenes (αδηλον), noch theils Erscheinendes theils Berborgenes sein könne. Ersteres nicht, da nicht alles Erscheinende mahr sei und eben so wenig Giuiges, weil bas zur Auswahl erforderliche Kriterium weber im Erscheinenben noch im Berborgenen gefunden werden könne. In ähnlicher Weise wird gezeigt daß das Wahre auch nichts Berborgenes, oder ein theils Berborgenes theils Offenbares fein konne 146). Der besonderen auf die einzelnen Auffassungsweisen des Wahren gerichteten Betrachtung vorgreifend will bann Sextus zeigen bag es auch nicht in dem (ftoifchen) Etwas gefunden werde 147). Dazu foll das Bahre weder in feiner ursprünglichen Beftimmtheit noch als ein Beziehungsweises fich nachweisen laffen 148), und eben fo. wie mit der Argumentation des Aencsidemus gezeigt wird, weder als ein Sinnlichwahrnehmbares noch als ein Intelligibeles, und nicht beides zugleich oder weber das eine noch andre 149). Auch hier tehren die bekannten Grunde guruck; doch begreift man nicht recht, warum Sextus neben diefem genesidemischen Gegensatz noch

<sup>144)</sup> Math. VIII, 1-13. bgl. Hyp. II, 80 sqq.

<sup>145)</sup> ib. 14 ποινότερον πρὸς πάσας τὰς ἐππειμένας στάσεις und εδιαίτερον πρὸς ἐπάστην. vgl. Hyp. 84.

<sup>146)</sup> Math. VIII, 14-31. vgl. Hyp. 85. 88-94.

<sup>147)</sup> Math. 32-36. vgl. Hyp. 86 sq.

<sup>148)</sup> Math. 37 καὶ μὴν τὸ ἀληθές ἦτοι τῶν κατὰ διαφορὰν καὶ φύσει ἐστὶν ἢ τῶν πρός τι κτλ. — ib. 89.

<sup>149)</sup> Math. 40-47.

ben seinigen vom Erscheinenden und Berborgenen hat durchsühren mögen. Endlich sollen auch noch die Widersprüche hervorgehoben werden, in die man sich verwickle, wenn man das Wahre nach einer von ihm verschiedenen Ursache fassen, oder das Glaubliche ( $\tau \hat{o}$   $\pi \iota \Im \alpha \nu \acute{o} \nu$ ) an die Stelle des Wahren setzen wolle <sup>150</sup>). Auch hier mußte man zu ähnlichen Wassen der Bekämpfung seine Zuslucht nehmen.

Richt minder verhalt fiche fo in bem zweiten auf Befeitigung ber besonderen Auffassungsweisen des Wahren gerichteten Abschnitte biefer Abhandlung. Sie ift umfassend genug angelegt; Sextus will die Geschichte von den Physikern an bis zu den Reueren durchgeführt baben 181); doch ift feine Kritif ins Gingelne eingehend faft nur gegen die Stoiter gerichtet 152). In der Beftreitung derer, welche in ihrer Beringschätzung der sinnlichen Wahrnehmungen die Sinnenwelt aufhöben, faßt er Plato mit Demofrit jufammen, ohne auf den Grund der platonischen Lehre näher einzugehn, und fest babei unbedenklich voraus daß alles Erkennen von finnlicher Bahrnehmung ausgehe 188). Den Stoitern begegnet er mit ihren eignen Baffen, mitunter in unverhüllten Sophismen; und da werben die Burudführungen des Unterschiedes von Wahr und Falfch entweder auf das unförperliche deutov, oder auf die Sprache, oder auf eine Bewegung des Denkens hervorgehoben 154), - nominalistische Berfuche, wie wir sie im Mittelalter wiederfinden. Gegen die Bahres ober Falsches behauptende Aussage, das Axiom oder Urtheil, wird eingewendet daß siche in feiner vorausgesetten Unterfcheidung von ben es aussprechenden Worten und ben ihnen zu Grunde liegenden Bahrnehmungen nicht fondern laffe, und nicht ohne Beimischung

<sup>150)</sup> Math. 48-54.

<sup>151)</sup> Math. VIII, 1 συναποδόντες δὲ αὐτοῖς καὶ τὴν ἄνωθεν ἀπὸ τῶν φυσικῶν μέχρι τῶν νεωτέρων καταγομένην ἱστορίαν.

<sup>152)</sup> Hypot. I, 65 κατὰ τοὺς μάλιστα ἡμῖν ἀντιδοξοῦντας νῦν δογματικούς, τοὺς ἀπὸ τῆς στοᾶς.

<sup>153)</sup> Math. VIII, 56. - 62.

<sup>154)</sup> Math. 69.

von Sophismen, daß es als unkörperlich weder Zusammensetzung noch Trennung verstatte; ferner daß die stoische Unterscheidung des wahren und falschen Urtheils nicht haltbar sei, und dergleichen mehr <sup>155</sup>). Nicht minder wird die stoische Lehre von den zusammengesetzen Urtheilen einer scharsen Kritit unterzogen <sup>156</sup>). Seen so wird die Annahme zurückgewiesen der Unterschied von Wahr und Falsch beruhe lediglich auf der Sprache <sup>157</sup>); und nicht minder die dritte, er werde durch die Bewegung des Denkens bedingt; setzeres sosen dadurch die Wahrheit der Dinge und die Gemeinsamkeit des Wahren ausgehoben werde <sup>158</sup>). Darauf solgt dann die steptische Prüfung der Lehren vom Zeichen und von der Beweissührung; dem durch sie wolle man sich den Zugang zu dem nicht unmittels dar (actosper) ergreisbaren Wahren eröffnen <sup>158</sup>).

4. An den verwickelten Abschnitten von den Zeichen und dem Beweise, in deren ersterem Sextus, jedoch mit der ihm eigenthilm-lichen Breite, dem Aenesidemus wiederum sich angeschlossen zu haben scheint, soll nicht wie im vorangegangenen vom Kriterium gezeigt werden, daß wir nicht zu behaupten vermöchten, die Dinge seien ihrer Natur nach wie sie und erschienen, sondern daß wir auch aus dem Offenbaren  $(\pi \varrho \delta \delta \eta \lambda a)$  das Berborgene  $(\tilde{a} \delta \eta \lambda a)$  nicht zu erschließen vermöchten; daher denn auch nur von Zeichen, die solches unternehmen, nicht von denen die Rede ist, die lediglich zur Erneuerung des früher Beachteten dienen; die letzteren sind Zeichen der

<sup>155)</sup> Math. 70—107. Daß er hier alteren Steptitern folge, gibt er wiederholt zu erkennen. 75 ol από της σχέψεως. vgl. 85. —99. ol απορητιχοί.

<sup>156)</sup> Math. 108-131.

<sup>157)</sup> Math. 132—136. Sextus führt ib. 13 Epiturus und Strato als Bertreter biefer Annahme an.

<sup>158)</sup> Math. 137 καὶ μὴν οὐδ' ἐν τῷ κινήματι τῆς διανοίας, ὡς ὑπενόησάν τινες κτλ. — 139. ib. 13 ἡ μὲν ὑστάτη δόξα . . . σχολαστικῶς ἔοικε πλάττεσθαι.

<sup>159)</sup> Math. 140 περί τῶν συντιθεμένων ἐφόδων ἀπὸ τοῦ κριτηρίου πρὸς κατάληψιν τοῦ μὴ αὐτόθεν ὑποπίπτοντος ἀληθοῦς, τουτέστι τοῦ τε σημείου καὶ τῆς ἀποδείξεως. vgl. Hypot. 96.

Erinnerung (υπομνηστικά), und fie ertennt die Stepfis als fürs Leben erforderlich an, die andren enthüllenden (dedeintund), follen von dogmatischen Bhilosophen und rationellen (dozenoć) Aerzten ersonnen sein 180). Die Stepfis will auch hier nicht zeigen daß es fchlechthin feine folche Zeichen geben könne, sondern nur daß die Bejahung und Berneinung berfelben und umgefehrt, von gleichem Gewicht (loog Sévera) fei 161). Wir faffen die ausführliche Beweisführung gegen die enthüllenden Zeichen ihren Sauptmomenten nach turz zusammen. Bu Grunde gelegt wird die Sonderung Deffen mas feinem eigenthumlichen Beftande nach (xur' lolay υπόστασιν) und abgesondert von Andrem (απολύτως), wie bie Sinnesempfindungen, und Deffen mas nur in feiner Beziehung zu einem andren aufgefaßt wird (τὰ κατὰ διαφοράν und πρός τί πως έχοντα oder πρός τι). 3m Bebiete des Ersteren soll es teine entbüllenden Zeichen geben, wie als zugeftanden von den Dogmatifern vorausgesett wird: im Gebiete des Letteren nicht, weil bas zugleich mit ihm Aufgefaßte nicht Zeichen bes Andren fein tonne, moge bas Reichen als vorher ober nachher ober augleich mit bem Bezeichneten aufgefaßt, gesett werden 162). Daffelbe ergibt fich wem man mit einigen (Steptitern) fragt, ob das ber Erfcheinung Entnommene Reichen eines Erscheinenden oder eines Berborgenen (douvec), oder auch bas Berborgene Reichen eines Erscheinenben oder eines gleichfalls Berborgenen fein folle 168). Eben fo, ob burch den Sinn oder durch ben Berftand aufgefaft, wobei benn ber unter ben Dogmatitern in biefer Beziehung ftattfindenbe Streit hervorgehoben wird 164). Aber auch angenommen, es sei finnlich wahrnehmbar oder bentbar, fo treten in Bezug auf erftere Annahme wiederum die einander widersprechenden Annahmen uns

<sup>160)</sup> Math. 156-158. Ueber ben auch von ben Dogmatifern anserkannten Unterschieb biefer beiben Arten ber Zeichen vgl. Hypot. 100. 102.

<sup>161)</sup> Math. 159 sq. vgf. Hypot. 103. 130-133.

<sup>162)</sup> Math. 161-170. vgf. Hypot. 117-120. 125.

<sup>163)</sup> Math. 171-175. bgl. Hypot. 97-100. 124. 127 sq.

<sup>164)</sup> Math. 176-182.

entgegen, ob keiner oder allen Wahrnehmungen oder einigen und andren nicht, ein Bahrnehmbares (Objekt) entspreche, und ob das funliche Zeichen ergreifbar fei oder nicht ergreifbar 165). Gegen bie Ginrede bak ein Sinnengegenstand, wie bas Feuer, je nach Berichiebenheit ber Stoffe, auf welche er treffe, in verschiebener Beise wirte, wird geltend gemacht, daß es eben darum nur ein erinnerndes, nicht ein die Wesenheit deffelben enthüllendes Reichen fein tonne 166), und bemnachft eingescharft daß ber Sinnengegenftand als folder, eben weil in seiner besonderen Gigenthumlichkeit aufgefaft, nichts Undres als fich felber bezeichne und teine Belehrung über irgend etwas Andres mit fich führe, möge diefes als ber gleichen ober einer andren Gattung angehörig angenommen Daran fnüpft sich die Schluffolgerung bes Menefibemus: wenn bas Erscheinende Allen in gleicher Beife Disponirten (δμοίως διακειμένοις) eben fo (παραπλησίως) erfcheine, die Zeichen aber nicht, fo könnten fie nichts Erscheinendes (finnlich Bahrnehmbares) sein 168). Diese Beweisführung auf eine ber teines Beweifes bedürftigen ftoifchen Schlufformen (avanodeixtoi) zurückgeführt, veranlaft zu einer Erörterung derfelben 169), in die wir hier nicht weiter eingehn können. Auch die folgende Abtheilung, welche den Beweis führen foll, daß das Zeichen eben fo wenig burchs Denken erreichbar (vonrov) sei, geht von einer Erörterung ber Urtheilsform (agloua) aus, in welcher, ben Stoitern zufolge, die Nachweisung des enthillenden Zeichens sich aussprechen sollte. Sie werden auch hier mit ihren eignen Waffen geschlagen, mit ihrer Erffärung von dem Ausgesprochenen (Aextor) als einem im Unterschiede von den bezeichnenden Worten, Bezeichneten und nichts besto weniger Unkörperlichen, mithin ihrer Annahme zufolge, weber au wirken noch au leiden Befähigten, fo daß das dem Ausgespro-

<sup>165)</sup> Math. 183-191.

<sup>166)</sup> Math. 192-202.

<sup>167)</sup> Math. 203-214.

<sup>168)</sup> Math. 215-232.

<sup>169)</sup> Math. 283-243. vgl. Hypot. 104-116.

chenen angehörige Urtheil, als Form des Zeichens, dieses als ein in der That bezeichnendes, nicht in sich enthalten könne, auch abgesehn davon, daß, verhielte sichs so, kein der Dialektik unkundiger, davon Anwendung zu machen vermöchte, und daß da Zeichen und Bezeichnetes als gleichzeitig vorhanden vorausgesetzt würden, keins von beiden aus dem andren sich erschließen lasse <sup>170</sup>). Gegen die in verschiedener Weise ausgesprochene Einwendung, daß die Skeptiker, gemäß der menschlichen Natur, auch in der Bestreitung des enthüllenden Zeichens, von ihm Anwendung machten, wird das Zweiselshafte der Berufung auf das angeblich dem Menschen eigenthümliche Vermögen des Vorhersehens und der Unterschied der von der Skepsis anerkannten erinnernden von den enthüllenden Zeichen geltend gemacht <sup>171</sup>).

5. Damit ift denn zugleich der folgende Abschnitt, von der Beweisführung angebahnt, welche ja auch durch zugeftandene Borderfate den verhüllten Schluffat, mithin ein Zeichen, enthüllen will. Rach Durchmusterung der verschiedenen stoischen einfachen Schlufformen, wird das Zweifelhafte der Prämiffen und die relative Ratur des Beweises hervorgehoben 172); dann untersucht, ob bem Dentatte (enivoia) und der Borannahme (nooknyis) auch der Beftand (Unapeic) folge. - mit Aurudweifung des epitureifden Rangfoluffes: menn die Steptifer bachten mas Beweis fei, fo ertennten fie den Beftand deffelben an; wenn fie es nicht dachten, fo vermöchten fie nicht zu suchen wovon fie ursprünglich feinen Gebanten Dann foll nicht diefer oder jener besondere Beweis, was ins Unabsehbare führen wurde, sondern das allgemeine Befen besselben (die γενική απόδειξις) aufgehoben werden. fragte fich zunächst, dieses, fei es burch fich felber ober burch andre besondere Beweise sich bemähren können? Auch hier war wieberum die Einrede eines Epitureers, des Lakoniers Demetrius ju

<sup>170)</sup> Math. 244-274.

<sup>171)</sup> Math. 275-298.

<sup>172)</sup> Math. 299-336. vgl. Hypot. 184-148.

<sup>173)</sup> Math. 387-836. vgl. Hypot. 144-158.

beseitigen 174). Eingehender wird die Rulanglichkeit der Borderfate, als Bedingungen eines richtigen Schluffates bezweifelt. Sind fie auch dem Erscheinenden entnommen, so fragt sich, ob diesem Wirklichkeit entspreche, und bas ließe fich nicht durch andres Erscheinenbes, sondern nur durch die Bernunft entscheiden; so daß wenn die Borderfate nicht offenbar find (adnau), es auch der Schluffat nicht fein tann. Wollen die Dogmatiker hier mit einer Borausfetung beginnen, fo darf fie doch nur auf die der Affektion entsprechende Erscheinung, nicht auf die Wirklichkeit fich beziehn 175). Und verhält siche nicht so überhaupt mit den Voraussetzungen, welche die Dogmatiter ihren Beweisführungen zu Grunde legen? Ist die Boraussetzung an fich als mahr zu ergreifen, wozu benn fie den Zweifeln einer hnvothetischen Korm preis geben? ift fie falich, fo tann auch bas aus ihr Abgeleitete nicht mahr fein. Ober foll fie, wie gesagt zu werden pflegt, burch bas aus ihr Abgeleitete Praft gewinnen (800000 Jai) und sich als mahr bewähren, wie will man zeigen daß das daraus Abgeleitete mahr fei? zudem gibt man zu daß auch ans Falfchem Wahres folgen könne, und jedenfalls bedarf es eines Kriteriums; man verwickelt fich in ein Kreisverfahren, und da die Beweisführung immer ein Objekt vorausfest, worauf fie fich bezieht, fo bedarf es auch dafür eines neuen Beweises, u. f. f. 176). Zum Schluß soll durch Brüfung der ftoiichen Beweisformen gezeigt werben, bag nach ben Boraussehungen leicht Alles unergreifbar (axaralnnra) fein moge, besonders aber die Beweisführung felber 177). Auch hier will die Stepfis gegen ben Schein eines bogmatischen Berfahrens sich vermahren und nur darauf bestehn daß die Gründe für und gegen die Gultigkeit bes

<sup>174)</sup> Math. 337a-356. vgl. hierzu und zu bem Folgenden Hyp. 159-203. Die Abweichungen ber beiben Darftellungen von einander mußfen wir hier außer Acht lassen.

<sup>175)</sup> Math. 357-368.

<sup>176)</sup> Math. 369-395.

<sup>177)</sup> Math. 396-463. vgf. Hyp. 145. 193. 198.

Beweisverfahrens von gleichem Gewicht seien <sup>178</sup>). Ins Einzelne dieses für Kenntniß der stoischen Dialektik wichtigen Abschnitts einzugehn, würde uns über unser Ziel hinaussühren. Sehr bezeichnend aber, daß während Sextus mit großer Aussührlichkeit die stoische Lehre von den hypothetischen Urtheilen und Schlüssen durchmustert, er die aristotelische Entwickelung der kategorischen Urtheils- und Schlüßsormen fast unberücksichtigt läßt <sup>179</sup>), und zwar in einer Beit, in welcher dieselben von den Peripatetikern sorgfältigst erörtert wurden. Aller Wahrscheinlichkeit nach folgt Sextus auch in dieser Beziehung seinen steptischen Borgängern.

Nur anhangsweise und in wenig erheblicher Weise wird von der Induktion und der Definition als den beiden andren Bestandtheilen der Dialektik, sowie von der Eintheilung und den Sophismen gehandelt <sup>180</sup>).

6. Kürzer dürsen wir uns großentheils in Bezug auf das aus den zwei phhsischen und dem ethischen Buche des Sextus Mitzutheilenden fassen, da ihr Inhalt noch mehr als der der logischen Bücher, der früheren Stepsis entlehnt, meistens auf die bereits hervorgehobenen Zweiselsgründe uns zurücksührt. Zwar will Sextus nicht, nach dem Beispiel des Klitomachus und des übeigen Chors der Afademiter, in fremdes Gediet und in Durchmusterung der einzelnen Lehren eingehn, sondern nur das Entscheidendste (xv-quorara) und sür den inneren Zusammenhang Unentbehrlichste (sverenzavaraa) berücksichtigen, worin der Zweisel an dem Uebrigen mit enthalten sei 181). Dennoch läßt er es an Aussührlichseit nicht sehlen und uns ahnen, mit welcher lästigen Umständlichkeit jene Afademiter versahren sein mochten. Nach einigen historischen Borbemerkungen über die Sonderung wirkender (deasriseoo) und

<sup>178)</sup> Math. 468-481. vgl. Hypot. 180-192.

<sup>179)</sup> Rur ganz gelegentlich werden die tategorifden Schlüffe ber Beripatetiter, mit Anwendung Deffen was sich über die hypothetischen ber Stoiter ergeben hatte, berührt, Hypot. II, 163—165.

<sup>180)</sup> Hypot. 204-259.

<sup>181)</sup> Math. IX, 1-3. bgf. Hypot. III, 1.

materieller Brincipien 182), wendet er sich zu der Lehre von den Göttern und zwar zuerst zur Durchmusterung ber verschiedenen, einander entgegengefetten Lehren vom Urfprung des Gottesglaubens und begnügt fich das Bielgestaltige (tò πολύτροπου) der Er-Märungen gegen ihre Wahrheit umftändlich genug geltend zu machen 188). Es folgt dann Kritit der Beweisführungen für bas Dafein (Unuogic) ber Götter, oder ihr Richtsein. Unter ben bas Dafein befürmortenden merden die von der Uebereinstimmung der Menschen im Glauben an dieselben, sowie von der Weltordnung (διάταξις) hergenommenen 184), und dann die indiretten der Briffung Lettere heben theils die Unentbehrlichkeit bes Götterglaubens für das sittliche Handeln, theils die Mantik hervor 188). Auch hier verfährt die Stepfis antinomifch, will Gleichheit des Gewichts (looo9éveia) der Gründe für und wider geltend machen und bebt annächft die Folgerungen hervor, die fich aus der Unnahme des Daseins von Göttern ergeben. Sie muften lebende Befen fein, als folche mit Sinnen begabt, der Beränderung und dem Wechsel ausgesetzt. Ferner das Göttliche würde entweder begrenzt oder unbegrenzt, forperlich oder unförperlich, mit allen Tugenden ansverüftet und glückfelig ober nicht fein, und mo follte, nach bes Parneabes Sorites, ber Bergötterung ber Naturbeftandtheile irgend eine Grenze gefett werden können 186)?

Demnächst soll ber allgemeinere Begriff einer wirtenben Ursache geprüft werben. Auch hier werben die Gründe für und wider die Ursächlichkeit einander antinomisch entgegengestellt, um ju bem Schluß zu gelangen, daß sie nicht mehr sei als nicht sei. Sextus

<sup>182)</sup> Math. 4-12. Hypot. l. l.

<sup>183)</sup> Math. 13-47. Hypot. 2-12 handelt fehr turz vom Dafein Gottes und ficht besonders ben Begriff ber Borfehung an.

<sup>184)</sup> Math. 48-122.

<sup>185)</sup> ib. 128—137. — ib. 60 werben als britter und vierter τρόπος angeführt: ἐχ τῶν ἀχολουθούντων ἀτόπων τοῖς ἀγαιροῦσι τὰ. Θεῖον und ἐχ τῆς τῶν ἀγτιπιπτόγτων λόγων ὑπεξαιρέσεως.

<sup>186)</sup> ib. 188-189.

eignet daher auch die Grunde gegen die Urfachlichkeit nicht als abichliekende fondern nur als foldie fich an, die Anrückhaltung bes Urtheils zur Folge haben müßten 187); jedoch legt er ihnen augenscheinlich größeres Gewicht bei als den die nothwendige Voraussetzung von Urfachen befürmortenden. Die Urfache, sagen die Zweifelnden (anognrixoi), ift Urfache von Etwas und für Etwas. daher fie den Relationen (ror noog ri) angehört; und doch fehlt Das bessen Ursache sie ift, da weder Werden und Bergehn, noch Leiden (neioic) und Bewegung denkbar ift. Damit ift der umfaffende Rahmen der folgenden Abhandlung angegeben. a) Weber Rörper fann Urfache eines Rörpers. noch Unförperliches des Unkörperlichen, noch Rörper bes Unkörperlichen und umgekehrt fein. Richt Körper des Körperlichen, noch Unkörperliches des Unkörperlichen, da was feiner Ratur nach fich gleich ift, nicht minder Wirtung ale Urfache fein könnte. Eben fo wenig kann Unkörperliches burch Rörperliches und umgekehrt dieses durch jenes bewirkt werden, weil in beiden Fällen Berührung erforderlich ware, welche von dem Untörverlichen nicht ftattfinden fann 188). - Aenefidemus hatte diese Aporie einfacher (doedeoregor) in Beziehung auf bas Werden gefaßt, welches nicht benkbar sei, moge man ben Körper als ungeworden, wie die Atome, oder als geworden und wiederum als für sich bleibend oder mit einem Andren ausammentreffend setzen, da im ersteren Kall es überhaupt nichts außer sich und seiner eigenthümlichen Natur zu wirfen vermöchte, im zweiten Fall bas Dritte, in ber Gemeinschaft mit einem Andren Gewirkte, fcon im voraus vorhanden gewesen fein mufte; denn konnte bas Eins Zwei werben, so auch jedes der gewordenen Eins wiederum Zwei und so ins Unendliche fort. Das Gewordene werde nicht,

<sup>187)</sup> ib. 195 και είναι μέν (τι τινος αίτιον) οι πλείστοι τῶν δογματικῶν ἢ πάντες σχεδόν, μὴ είναι δὲ οι τὴν μεταβλητικὴν και μεταβατικὴν κίνησιν ἀνελόντες σοφισταί. . . μὴ μᾶλλον δὲ είναι ἢ μὴ 
είναι τὸ αἴτιόν φασιν οἱ ἀπὸ τῆς σκέψεως. Đic Gründe für die Utlädlidleit Math. 196—206.

<sup>188)</sup> Math. 207—217. Gefc. d. griech. Philosophie. III, 2.

sondern sei schon in Dem woraus es geworden fein sollte. Eben fo hatte Aenesidemus bereits zu zeigen unternommen, daß eben fo menig weder ein Unkörperliches ein Unkörperliches oder ein Körperliches, noch auch ein Körperliches ein Unförperliches zu erzeugen Dann unternimmt Sextus b) ju zeigen bag weber ein Beharrendes Ursache eines Beharrenden, noch ein Bewegtes eines Bewegten oder eines Beharrenden fein konne : erfteres beibes nicht, weil bann beides, Urfache und Wirkung, einander gleich ftanben und nicht Grund vorhanden fei. das Gine für die Urfache. bas andre für die Wirfung zu halten (δι' απαραλλαξίαν); bas lette nicht, weil fonft das Bewegte jugleich ben Begriff des Beharrenden in sich tragen müßte 190). c) Kann auch weder ein Bugleichsein der Urfache mit der Wirtung, noch ein Früher- ober Spätersein stattfinden 191). d) Bermag weber die Ursache für sich (avroredoc) und allein mit ihrer eignen Kraft eine Wirtung zu erzeugen, noch gemeinsam mit dem leidenden Stoffe, weil in ersterem Falle fie durchweg und nicht nur zeitweife wirken mußte; im andren Falle, bei ber vorausgefesten durchgängigen Bufammengehörigkeit des Wirtenden und Leidenden, ein und derfelbe Begriff (Groca) nur verschieden bezeichnet wurde und die wirkende Rraft nicht mehr in dem Thätigen als in dem Leidenden fich finden könnte. Auch läßt fich nicht annehmen weder daß die Ursache ein und dieselbe wirkende Rraft habe, noch auch verschiedene. Qualeich wird die Einrede abgewiefen, daß je nach Berschiedenheit bes Leidenden und ber räumlichen Berhältnisse (διαστήματα) die Wirkungen ein und derselben Ursache verschieden würden. Wie follte auch die Urfache von bem leidenden Stoffe getrennt ober mit ihm zusammen fein können 198)? baran knitpfen fich e) die Schwierigkeiten, welche Einwirkung durch Berührung oder durch Durchdringung (διάδοσις) mit fich ju füh-Weder das Gange foll das Gange, noch ein Theil ren scheinen.

<sup>189)</sup> Math. 218—226. vgl. ob. €. 201 f.

<sup>190)</sup> Math. 227-231.

<sup>191)</sup> ib. 232-236.

<sup>192)</sup> ib. 237—257.

einen Theil, noch das Ganze einen Theil oder ein Theil das Ganze berühren können <sup>198</sup>). f) Nicht mindere Schwierigkeiten führen die Begriffe des Leidenden, der Zunahme (πρόσθεσις) und Abnahme (ἀφαίγεσις) mit sich, und zwar in Beziehung auf das Unkörper-liche (Gedachte) wie auf das Körperliche, auf das Ganze wie auf die Theile, auch rücksichtlich der Zahlen <sup>194</sup>).

Ihren Abschluß sollen die Zweifel an der Denkbarkeit der Bermehrung und Berminderung durch Hervorhebung der nicht minberen Zweifel erhalten, welche die Bestimmung des Berhältniffes bes Gangen zu den Theilen mit fich führe: weder als eigne von ben Theilen verschiedene Wefenheit (Endoragie) foll das Gange fich denken laffen, noch als Anhänfung (aSporoua) der Theile; und ersteres weder dem Begriffe (vonois) noch der Wirklichkeit (erapyeia) nach, letteres nicht, moge man bas Ganze einem ober einigen oder allen Theilen gleich setzen wollen; denn auch alle Theile feten den Begriff des Gangen icon voraus. Auch die Ausrede. daß der Unterschied der Theile zum Ganzen nicht in den Dingen fondern in unfrer durch aufammenfassende Erinnerung (ovunrnμόνευσις) bedingten Auffassung sich finde, wird zurückgewiesen 195). Es handelt fich hier eigentlich um das Princip der Wefenheit, und wiederum ohne daß auf Blato und Aristoteles zurückgegangen würde. Bon den wirkenden Principien geht bann die Untersuchung zu ben leidenden (ftofflichen) über. Doch follten nicht blos Die widerlegt werben, welche Rörper als Elemente des Seienden betrachteten, fondern auch solche die dasselbe aus Untörperlichem, mie die puthagorifchen Bahlen und platonischen Ideen, abzuleiten unternommen Ersteren werden die Schwierigfeiten in der Begriffsbebatten. ftimmung des Körpers entgegengehalten und dag die brei Dimensionen desselben mathematische Begriffe, mithin unkörperlich seien, aus benen der Körper nicht bestehn tonne; letteren, daß die Begriffe

<sup>193)</sup> ib. 258-266. vgl. 256.

<sup>194)</sup> ib. 267-329.

<sup>195)</sup> ib. 880-857. vgl. Hypot. III, 98-101.

von Linie, Fläche und Körper undenkbar (avenerdyra) seien <sup>196</sup>). Es folgt Entwickelung der skeptischen Zweisel gegen die Realikät oder Denkbarkeit der Begriffe von Raum <sup>197</sup>), Bewegung <sup>198</sup>), Zeit <sup>199</sup>), Zahl <sup>200</sup>), — Zweisel, die großentheils dem Eleaten Zenon, den Megarikern und älteren Skeptikern entlehnt, die Schwierigkeiten zusammenfassen, welche der Festskellung der jenen Begriffen entsprechenden Realikät entgegentreten. Schließlich wird die ganze Masse der das Werden und Vergehn und die Veränderung betressenden Zweisel gegen die Gesammtheit der Physiker geltend gemacht, mochten sie das All aus einem oder mehreren und wie immerhin bestimmten Urwesen abzuleiten versucht haben <sup>201</sup>).

7. In dem Buche gegen die Ethiker scheint die Zweiselsucht des Sextus ermattet zu sein und er weniger eifrig was sich dasür dei seinen Borgängern, namentlich bei'm Karneades, fand, benutz zu haben, wiewohl er auch hier sein Augenmerk vorzugsweise auf die Stoa gerichtet hat. Er beginnt mit einer logischen Prüfung theils der üblichen ethischen, wenn auch verschieden näher bestimmten Dreitheilung: Gutes, Böses und keins von beiden, — theils der Begriffsbestimmungen des Guten, gegen welche vorzüglich eingewendet wird, daß sie nur das dem Guten Zukommende oder die Wirkungen desselben, nicht was es an sich sei, angeben 202). Dann geht er zu einer steptischen Erörterung des realen Gehalts der Begriffe («napsic) über. Es werden zuerst die verschiedenen Einstheilungen der Güter, dann die einander widerstreitenden Annahmen über das den übrigen vorzuziehende höchste Gut aufgesicht, und

<sup>196)</sup> Math. 858—440: Hyp. III, 37—55. — Hyp. 56—62 wird gefragt, wie aus ben ersten Elementen die Wischförper (συγκρίματα) werden sollten, ba nicht blos Berührung, sondern auch Mischung undentbar sei.

<sup>197)</sup> Math. X, 1-36. Hypot. 119-135.

<sup>198)</sup> Math. 37-168. Hypot. 63-81. 115-117.

<sup>199)</sup> Math. 169-247. Hypot. 136-150.

<sup>200)</sup> Math. 248-309. Hypot. 151-167.

<sup>201)</sup> Math. 810-350.

<sup>202)</sup> Math. XI, 1—41. Hypot. 168—178. — Math. 85 οὐχ δ ἔστιν ἀγαθὸν διδάσκει, ἀλλὰ τὸ συμβεβηκὸς αὐτῷ παρίστησιν. Hyp. 173.

es wird geschloffen daß Nichts von Natur aut oder bofe fein konne. Auch würde ig, gabe es ein von Ratur Gutes, es weder in der darauf gerichteten Thätigkeit, noch in dem dadurch zu Erreichenden bestehn können (val. ob. S. 195), und zwar letteres nicht, moge es als ein forperliches ober feelisches gefagt werden. Gben fo wenig tann es ein von Natur Boses oder Uebles geben, und weder die Gpitureer noch die Stoiter haben die Naturbestimmtheit ihres höchsten Sutes nachweisen können 208). Eben so wenig haben die Dogmatiler je ihren Begriff von Glüdfeligkeit festauftellen vermocht, ja bie vorausgesette Blückseligkeit schlägt burch bie auf fie gerichtete Anstrengung in ihr Gegentheil um und mas pon Natur ein But fein foll, wird zum Quell von Uebeln, die durch die zeitweise Erreichung des 3weds nicht beseitigt werden 204). Glückselig lebt vielmehr nur wer ohne Erschütterung (aragazwe) der Windstille des Lebens (yalinn) sich erfreut, der Meinungen über Güter und Uebel, des Strebens nach ersteren und der Kurcht vor letteren fich entschlägt und rücksichtlich der finnlichen Empfindung und der vernunftlosen Bewegungen auf Vermuthung (elxaleur) sich beschränkt. Auch er zwar empfindet bas Uebel, aber erquickt fich durch die mancherlei Erleichterungen und Zeiten der Rube (Saorovat, Stavaπαύσεις), verdoppelt es nicht durch die hinzutretenden Meinungen. Auch er mahlt bas Eine und meidet bas Andre, aber nach unphilosophischer Beachtung (Tienois) und den angestammten Sitten und Gefeten fich anschließend 205). Fragt man ob es eine Runft bes Lebens gebe, so ist die Frage, im Sinne der Dogmatiker gefaßt, au verneinen, die auch darin unter sich uneinig, sie in fehr verschiebener Weise bestimmen. Wie soll man für die Einen oder Andren

<sup>203)</sup> Math. 42-109. Hyp. 178 ὅτι γὰς οὐδὲν τῆ φύσει ἐστιν ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἢ ἀδιάφοςον κτλ. bis 234.

<sup>204)</sup> Math. 110—140. vgl. 29 sq. 92 sq. Hypot. III, 273 sq.

<sup>205)</sup> Math. 141—167. Hyp. 235 ὁ σχεπτικὸς ἔπεται ἀδοξάστως τη βιωτική τηρήσει, και διὰ τοῦτο ἐν μὲν τοῖς δοξαστοῖς ἀπαθής μένει, ἐν δὲ τοῖς κατηναγκασμένοις μετριοπαθεῖ κτλ. bis 238. vgl. Hyp. I, 18. 28. Math. VII, 29.

fich entscheiden? Gesetzt, es solle die stoische sein, so fragt sich, wie sie ein System aus ergreifenden Annahmen sein könne, da die Stoa keine Vorstellung als die ergreisende nachzuweisen vermag und da das Gute und Böse als wesenlos (ἀνύπαρχτα) sich erwiesen hat. Zudem sinden sich mancherlei Widersprücke in den Bestimmungen dieser vermeintlichen Kunst und ihres Organs, der Bernünstigkeit (φρόνησις) 2008). Zum Schluß und wie Sextus selber gesteht, zum Uebersluß, werden dann noch in fast durchgängig sophistischer Weise die Widersprücke hervorgehoben, welche die Besgriffe des Lehrens und Lernens mit sich führen sollen 2017).

8. Die Stepfis der Byrrhonier, gleichwie die der Atademiter, tampft gegen alles bogmatische, b. h. auf Allgemeingültigkeit Unspruch machende Wiffen und gegen die Formen und Methoden, vermittelft beren man zu bemfelben zu gelangen beftrebt ift; nur spricht jene noch entschiedener als diese aus, daß fie auch die Ohnmöglichkeit bes Wiffens nicht mit dem Anspruch an Bahrheit und Gewikheit behaupten, fondern nur bas gleiche Gewicht der Gründe dafür und dagegen nachweisen und eben darum das Urtheil gurudhalten wolle 208). Ihre Gründe follen, gleich den abführenden Arzneimitteln oder dem Feuer, fich felber jugleich mit den beftrittenen Sie mag immerhin zugeben, baf eine Behauptungen aufheben. Beweisführung für jett ihre Buftimmung finde, jedoch mit dem Borbehalt dag bei der Bandelbarteit des menschlichen Dentens es ihr demnächft anders erscheinen moge 209). Dit diesem stillschweigenden Borbehalt tonnte der Steptiter bin und wieder auch mobil bestimmter fich ausbrücken; die Ausrede des Sextus, daß die Läugnung des Beweises die dafür angeführten Gründe selber ausnehme 210), wurde freilich die Buftimmung der ftrengeren Stepfis

<sup>206)</sup> Math. 168-215. Hypot. 239-251.

<sup>207)</sup> Math. 216-256. Hypot. 252-278.

<sup>208)</sup> f. ob. S. 198 f. vgl. Hyp. II, 103. 130. Math. VIII, 159 u. f. w.

<sup>209)</sup> Hyp. II, 188. I, 206. Math. 480. Diog. IX, 76. — Math. VIII, 473. Hypot. I, 4. 193. 200.

<sup>210) 3. 8.</sup> Math. XI, 140. — ib. VIII, 479 καθ' ὑπεξαίρεσιν λέγομεν τοῦ δεικνύντος λόγου ὅτι οὐκ ἔστιν ἀπόδειξις.

schwerlich gefunden haben. Jedoch ist wohl zu unterscheiden, was von Sfevtikern behauptet und mas entweder blos als Bestandtheil der zu widerlegenden Behauptung vorausgesett, oder als aus bem Augenschein sich ergebend angenommen wird: benn wie ent= fchieden auch die beiderseitige Stepfis den Schluf von der Erscheis nung auf das Sein der Dinge bekämpfte, die Erscheinungen wollte und tonnte fie nicht in Abrede ftellen. In letterer Beziehung mar fie baber mohl berechtigt auszusprechen, daß bas Seiende entweder feiner unterscheidenden Beftimmtheit (xarà diagogar) oder feiner Bezüglichkeit auf Andres nach gefaßt werde 211); daß erfteres ertennbar fei, laugnete fie, letteres ließ fie gelten als unmittelbar aus der Erscheinung sich ergebend 212). Wenn sie aber behauptete daß Nichts benkbar fei, bem nicht finnliche Wahrnehmung entspreche, so eignete fie sich freilich die Grundbehauptung ihrer vorzüglichsten Gegner an, jedoch weil fie ihrer auf die Erscheinungen fich beschränkenden Ansicht, so wie überhaupt der damaligen Zeitrichtung fo gang entsprach. Nur die Stoiter und Spikureer werden von ihr ernstlich bekampft und auch diese allein scheinen ben Rampf mit ihnen aufgenommen zu haben 218); Blato und Aristoteles, die älteren Afademiker und die Beripatetiker werden nur hin und wieber als abgethane Standpuntte, und, man möchte fagen, um mit feiner Gelehrsamkeit zu prunken, vom Sextus angeführt; ein ernstliches Studium, namentlich ber Hauptlehren bes Aristoteles, hat man nicht Grund ihm zuzutrauen. So werben denn auch wohl bie gründlichen Beripatetiker jener Jahrhunderte es schwerlich der Mühe werth gehalten haben die gleichzeitige Stepfis zu befehden.

Worin aber besteht die wesentliche Berschiedenheit zwischen ber akademischen und pyrrhonischen Stepfis? Was letztere darüber

<sup>211)</sup> Math. VIII, 161. vgl. 206. 56 sq.

<sup>212)</sup> Math. VIII, 58 καλ καθόλου οὐδὲν ἔστιν εύρεῖν κατ' ἐπίνοιαν δ μὴ ἔχει τις αὐτῷ κατὰ περίπτωσιν ἐγνωσμένον. vgl. Hypot. III, 51.

<sup>218)</sup> In welcher Beife? verbiente wohl eine eingehendere Erwägung.

anführen (S. 198 f. 210), ift nicht febr erheblich. Die Möglichkeit jum Wiffen über die Natur der Dinge und überhaupt zu allgemeinaultiger Erkenntnif zu gelangen, beftritt die eine wie die andre. Eben fo ertannte die eine wie die andre die Beltung ber Ericheinungen an und ftrebte ein und demfelben Safen nach, dem eines durch Wiffensbrang und hoffnung ober Furcht mit fich führende Borftellungen nicht getrübten, ruhigen, in das Unvermeidliche fich ergebenden Lebensgenuffes (26. 69. 205). Aber fo weit konnte Rarneades und die ihm folgende Atademie auf das Bedürfnig der Wissenschaftlichkeit nicht verzichten, um an einer Theorie des Wahrscheinlichen sich nicht zu versuchen, wogegen Aenesidemus und die ihm folgende Stepfis, gleichwie der atademische Untiochus, von der Unhaltbarkeit eines solchen Bersuchs überzeugt, zwar nicht wie biefer, einer eklektischen Dogmatit sich in die Arme warf, sondern ohne dem Standpunkte der Skepfis untreu zu werden, meinte durch Beachtung der erinnernden Zeichen, durch Befriedigung der Naturbedürfnisse, durch Anschluß an die Gefete und Sitten, durch Erlernung ber Rimfte 214), erreichen ju können, was jur Entscheidung in den Lebensverhältnissen erforderlich fei. Erinnernde Zeichen schienen in der Sphare ber Erscheinungen ju liegen; benn bag Borftellungen sich in uns reproduciren, mar ja gleichfalls eine Erscheinung, die man nicht in Abrede stellen konnte, und eben fo wenig daß Vorzeichen zwar nicht zu ficherem Schluß auf das was sich baraus ergeben murbe, berechtigten, wohl aber fo weit hinweisung auf den Erfolg enthielten, wie weit fie für ein teine Sicherheit in Anspruch nehmendes Sandeln erforberlich sei 216). Eben so konn=

<sup>214)</sup> Hypot. I, 23 ξοιχε δὲ αὕτη ἡ βιωτιχὴ τήρησις τετραμερὴς είναι, καὶ τὸ μέν τι ἔχειν ἐν ὑφηγήσει φύσεως, τὸ δὲ ἐν ἀνάγχη πα-δῶν, τὸ δὲ ἐν παραδόσει νόμων τε καὶ ἐθῶν κτὶ. υgί. Πί, 2.

<sup>215)</sup> Math. VIII, 291 . . τῆς δὲ ἐν τοῖς φαινομένοις στρεφομένης (τέχνης) ἔστιν ἴδιόν τι θεώρημα. διὰ γὰρ τῶν πολλάχις τετηρημένων ἢ ἐστορημένων ποιεῖται τὰς τῶν θεωρημάτων συστάσεις. υgί. 30. V, 163. VIII, 151 . . τὸ μέν τι ὑπομνηστιχόν, ὅπερ μάλιστα ἐπὶ τῶν πρὸς χαιρὸν ἀδήλων φαίνεται χρησιμεῦον. χτλ. υgί. 288. Hyp. II, 246

ten die Steptiter gang wohl durch Sitte und Gefet fich bestimmen lassen, ba sie eben so wenig sich berechtigt hielten ihren Inhalt schlechthin au verwerfen wie zustimmend au behaupten, mochten ja auch erinnernde Zeichen zu ihren Gunften sich anführen laffen. Auch würde der Rampf gegen dieselben ihren Lebensgenuß getrübt haben; und die Benutung ber Erfahrungen Andrer ließen fie volltommen gelten 216). Sie nahmen daher nicht Anstand auch die Frommigkeit als ein dem Leben forderliches Gut zu betrachten 217). An die Stelle von Runft und Wissenschaft ward von den Steptitern die Empirie gefett, welche lediglich den Bedürfniffen des Lebens bienstbar, nicht bas Sein der Dinge oder die verborgenen Urfachen der Erscheinungen zu ergründen unternehmen fondern fich begnügen folle, traft ber bem Menfchen verliehenen überleitenden Borftellung (μεταβατική φαντασία), die Abfolge der Erscheinungen an beobachten, um aus den früheren jur Bermuthung über die bemnächstigen zu gelangen; ohne jedoch mas fich auf die Weise ergebe, als feststehende Meinungen sich anzueignen 218). Daher richtet Sextus in ber flevtischen Erörterung ber fünf fogenannten Rünfte burchgängig seine Angriffe gegen ihre theoretische Begrundung, die au Grunde gelegten Principien und die theoretische Form, ohne die Unentbehrlichkeit derselben für die Lebensführung im geringsten gu verkennen; nur follen sie innerhalb der Grenzen der Anwendung sich halten 219). Sehr beareiflich daß er diese von ihm gestectte Grenze bennoch nicht felten überschreiten mußte. Go mußte die

άρχει γὰρ οίμαι, τὸ εμπείρως τε καὶ ἀδοξάστως κατὰ τὰς κοινὰς τηρήσεις τε καὶ προλήψεις βιοῦν κτλ. υgί. 244. Ι, 219.

<sup>216)</sup> Hypot. II, 256.

<sup>217)</sup> Hypot. I, 24 καθ' ἢν (ἐθῶν καὶ νόμων παράδοσιν) τὸ μὲν εὐσεβεῖν παραλαμβάνομεν βιωτικῶς ὡς ἀγαθὸν κτλ. ΙΙΙ, 2 τῷ μὲν βίῳ κατακολουθοῦντες ἀδοξάστως φαμὲν είναι θεοὺς καὶ σεβομεν θεοὺς καὶ προνοεῖν αὐτούς φαμεν.

<sup>218)</sup> Math. VIII, 288. — Daher ber stehende Borbehalt, ταῦτα δὲ πάντα φαμέν ἀδοξάστως, Hyp. I, 24 und häufiger.

<sup>219)</sup> Statt weiterer Citate beziehe ich mich auf Ritter IV, 299 ff.

pyrrhonische Stepsis durch das jedesmal als wahrscheinlich Erscheinende sich leiten lassen und konnte nur gegen den Versuch theoretischer Begründung desselben ihre Angrisse richten 320).

9. Doch waren die Grenzlinien schwer sestzuhalten. Favorinus aus Arelate, unter Raiser Hadrian und Lehrer des Gellius, scheint zwischen akademischer und pyrrhonischer Stepsis geschwankt zu haben. Hatte er auch über die pyrrhonischen Tropen, vermuthlich als Historiker, geschrieben 221), so hat doch andres von ihm Angesührte, wie Empsehlung der dialettischen Wethode und die Bestreitung der erfassenden Borstellung 222), ein mehr akademisches Gepräge und er selber scheint sich zur akademischen Schule gesrechnet zu haben. Es wird ihm Wankelmuth in seinen Lehren vorgeworsen und er mochte wohl überhaupt mehr Rhetor und Literat als Philosoph gewesen sein, ohngeachtet ihm diese Bezeichnung beigelegt wird 223). Um so eher konnte er von der damaligen Strömung der Eklektik ergriffen werden, die jenem Schwanken zu Grunde gelegen haben mag.

<sup>220)</sup> Math. VII, 435 sqq.

<sup>221)</sup> Gell. XI, 5,5 sqq. Philostr. vit. Sophist. I, 4. Diog. IX, 87. Diog. flihrt häufig feine ἀπομνημονεύματα und παντοδαπής Ιστορία απ.

<sup>222)</sup> Galon. do opt. disc. c. 1. ib. drei Bücher desselben περί τῆς καταληπτικῆς φαντασίας angesührt. — Goll. XX, 21. Galon. 1. 1.

<sup>223)</sup> Galen. 1.1. — Als Rhetor bezeichnet ihn mas Gell. XVII, 12 von ihm auführt, als Literat was Diogenes ben oben (221) erwähnten Berten entlehnt hat. — Gell. u. Philostr. a. d. angef. St.

## Bierter Abichnitt.

## Die Etlettit und Syntretiftit.

Wir haben gefehn wie der Ginflug bes Blato und Ariftoteles in der dritten Entwickelungsperiode der griechischen Philosophie mehr und mehr gurudgetreten mar, wie felbst die Stepfis der neueren Atademifer und der Pyrrhonier die Lehrgebäude jener Männer feiner eindringlichen Rritit unterzogen hatte. ber überlegene Beift solcher Danner auf die Lange verkannt werben tonnen? Nur die Spitureer verharrten bis jum Untergang ihrer Schule in ganglicher Abkehr von der durch Blato und Aristoteles eröffneten Bahn der Forschung; hatten sie ja bei Annaberung an biefelbe den Standpunkt materialistischer Luftlehre ganglich aufgeben muffen. Go vermieden fie auch ernftliche Befehdung bes platonifcharistotelischen Lehrgebäudes und richteten ihre Angriffe und ihre Bertheidigung gegen die Stoifer, mit benen ftammverwandt, fie es leichter aufnehmen konnten. In der Stoa begann querft Unnaberung an die Philosophie der porangegangenen Beriode. meinschaft mit ihr in wesentlichen Buntten ihrer Lehren, tam ihr freierer, auf fernere Entwickelungen ihres Lebrgebäudes bedachter Beift hinzu und vielleicht auch das Bedürfniß ihre ftarren Formen den auf umfassende Bildung und auf lebendige Anwendung der Lehren im wechselvollen Bandeln bedachten Römern juganglicher ju machen.

I. So hören wir denn daß schon Panätius aus Rhodos, ber Freund des Scipio Aemilianus und des Lälius, den Plato, Ariftoteles und seine nächsten Nachfolger hoch hielt und in seinen

Schriften häufig anführte (ob. S. 151, 333), die Annahme eines veriodischen Bechsels von Beltzerstörung und Biedererzeugung als unerweislich aufgab und damit zugleich die auf eine bestimmte Zeitperiode beschräntte Fortdauer der Seele, ohne jedoch die Unfterblichkeit berfelben anzuerkennen 1); daß er ferner die von den früheren Stoitern bemantelte Zweiheit von Beift und Stoff in feiner Binchologie bestimmter hervorbob, indem er das Fortpflanzungevermögen auf Naturfraft (ovois), im Unterschiede vom höheren Seelenleben (ψυχή), zurückführte 2), - eine ber alteren Stoa fremde Unterscheidung. In seinen gegen die Mantit geltend gemachten Zweifeln scheint er mit Karneades zusammengetroffen zu fein 8) und noch freier in ber Ethit die Schranken burchbrochen ju haben, wodurch die altere Stoa von den platonisch-aristotelischen Lehren fich fondern wollte. Zwar darf man, glaube ich, nicht fagen daß er nur vom Angemeffenen (xa9nxor), nicht vom schlechthin Sittlichen (xaroodwua), habe handeln wollen 4), wohl aber bag er den überspannten Begriff vom Beisen und feinem Biffen um bie Uebereinstimmung feiner Sandlungen mit den Gefeten der Weltordnung beseitigt habe (ob. S. 150 ff.). Bahricheinlich auch daß er in feiner Unterscheidung theoretischer und praktischer Tugenben, fowie in der Befchränfung oder näheren Beftimmung bes Begriffs der Apathie 5), dem Aristoteles sich angenähert habe.

2. Ohngleich entschiedener scheint fein Schüler Bofibonius

<sup>1)</sup> Cic. Nat. D. II, 46. Philo de incorruptib. Mundi 947, c. vgl. Zeller 82 f., 4. — Cic. Tusc. I, 32.

<sup>2)</sup> Nemes. de Nat. Hom. c. 15.

<sup>8)</sup> Cis. Off. I, 7. vgl. II, 42. Zwar behauptet Cicers nicht wie Diog. VII, 149, baß Pan. die Mantit gänzlich verworfen habe, sondern dubitare so dixit, jedoch zugleich: sod a Stoicis . . degeneravit Panastius, ib. I, 3.

<sup>4)</sup> Beller G. 346.

<sup>5)</sup> Diog. 92. — Gell. XII, 5, 10. Auf bie Angabe, Diog. 128, Ban. und Bosidonius hatten die Selbstgenugsamkeit der Tugend geläugnet, und auf die ersterem beigelegte Unterscheidung naturgemaßer und naturwidriger Luft, Soxt. Math. XI, 73, lege auch ich kein sonberliches Gewicht.

aus Apamea in Sprien, Rhobier von dem Schauplat feiner Lehrthätiakeit genannt 6). Anwendung von den Lehren der früheren Philosophie zur Berjungung der Stoa gemacht zu haben. Er hatte ben Timans des von ihm hoch verehrten Plato ausgelegt 7), und fehr zu bedauern bak wir nicht erfahren, in welcher Beise er die platonische Rosmologie mit der stoischen auszugleichen oder letztere burch erstere umzugestalten versucht habe. Auch auf die Buthagoreer 8), auf Demokritus und Aristoteles 9) war er zurudgegangen. Entschiedenere Abtehr von der alteren Stoa aber zeigt fich in der Art, wie er, wahrscheinlich im Anschluß an Panätius, die Zweiheit im Seelenleben hervorhob und behauptete daß der Rampf der Bernunft mit den Affekten eine ursprungliche Berschiedenheit ber wirtenden Rrafte poraussete. Er war hier aus Scheu einer offenbat falichen lehre ber andren Stoiter augustimmen 10), besonbers bem Chrysippus entgegengetreten, welcher um den Sat aufrecht zu halten, daß die im Bergen ihren Sit habende Bernunft auch Grund ber Affette sei und eben barum diese bei ben Thieren sich nicht fänden, fich auf die Krantheiten berufen hatte, denen auch gefunde Rörper unterworfen seien. Posidonius hatte diese Bergleichung mit Recht zurudgewiesen 11). Gben fo die Burudführung bes Af-

<sup>6)</sup> Bake, Posidonii Rhodii reliquiae dootrinae. Lugd. 1810. Pofibonius foll vier und achtzig Jahre alt geworden und nach Bate's Reck,
nung (p. 9) in d. CLXI Ol. geb., in d. CLXXXII, nicht lange nach 708
a. U. C. gestorben sein. Ueber f. weiten Reisen f. benselben p. 11 agg.

<sup>7)</sup> Sext. Math. VII, 93. Plut. Anim. procreat. 22 u. c. Anb. j. Bake 238 sqq.

<sup>8)</sup> Ramentlich in ber Auslegung bes Timous und, wie es icheint, wicht ohne hinneigung jur buthagorifchen Zahlenlehre (7).

<sup>9)</sup> Seneca Ep. 90. — Strabo II, 3 extr. πολύ γάρ έστι τὸ αἰτιολογιχὸν παρ' αὐτῷ καὶ τὸ ἀριστοτελίζειν.

<sup>10)</sup> Galen. de Hippoor. et Plat. V, 1. 285, 89. Basit. ὁ Ποσεκδώνιος . . . αίδεσθείς συναγορεύσαι ψευδεί φανερώς δόγματι τών αλλων Στωϊκών. βοβίδου. bestritt Chrusippus' vier Bücher περί παθών mit großer Aussührlichkeit.

<sup>11)</sup> Galen. l. l. V, 2. 285, 48. bgf. Bake p. 215 sqq.

fettes als überschiekenden Triebes auf falsches Urtheil (xoiacc) oder auf Schwäche des Geiftes. - auf Dichterftellen und die Geschichte fich berufend. Wie follten auch die gegenfätlich wirkenden Rrafte aus ein und derfelben Quelle, und wie die Affette blos aus Borstellungen von Bütern und Uebeln abzuleiten sein, da diese in sehr verschiedener Weise, oft auch affektlos, vorkommen, mit ober ohne eingreifende Bernunftthätigfeit 18). Im Rudigang auf die Buthagoreer, auf Blato, Ariftoteles und felbst auf Zeno und Rleanthes, unternahm er zu zeigen, daß der Grund der Affette nur in den Erregungen der vernunftlofen Bermögen, deren er mit Blato zwei. das begehrliche und zornartige annahm, zu finden sei. Sie sollen verschiedene vom Bergen ausgehende Bermögen einer und berfelben Befenheit sein und die Verschiedenheit des Borumuthes und bes Lufttriebes, mithin der Affette, schon bei ben Thieren, so wie bei Heinen Kindern und Erwachsenen sich finden; leibenschaftlicher Zug oder Bewegung (παθητική όλκή, κίνησις του παθητικού) oft auch Grund falfcher Annahmen fein und wiederum die Affette durch eigenthümliche Mischungsverhältnisse (xoáveic) des Körpers bedingt werden, wie sich in den physiognomischen Erscheinungen bewähre 14). Jedoch unterschied er psychische und forperliche Affekte, deren lettere nicht von der Seele ausgebend, die Seele ergriffen, erstere nicht vom Körper ausgehend, auf den Körper zurüchwirkten 15).

Bon der richtigen Einsicht in die Affekte werde, war Po- sibonius überzeugt, auch die Lehre vom Guten und Bosen, von den

<sup>12)</sup> Galen. IV, 3. 277, 41. c. 6. 283, 30. 284, 20 sq. c. 5. 280, 41. 48 sqq. vgi. Bake p. 199 sqq.

<sup>13)</sup> Galen. VIII, 1. 319, 20. IV, 4. 279, 35. c. 3. 277, 41. IV, 7. 284, 52. V, 6. 292, 55. 7. 295, 9. 6. 292, 33. V, 1. 285, 22.

<sup>14)</sup> Galen. VI, 2. 298, 30 ὁ δ' Δριστοτέλης τε καὶ ὁ Ποσειδώνιος εἴδη μὲν ἢ μέρη τῆς ψυχῆς οὐα ὀνομάζουσι, δυνάμεις δ' εἶναί φασι μιᾶς οὐσίας ἐκ τῆς καρδίας ὁρμωμένας. bgl. V, 7. 295, 9. — ib. IV, 7. 284, 42. V, 3. 290, 62. ib. 33. o. 5. 291, 5. 292, 40.

<sup>15)</sup> Plut fr. utrum animae an corporis libido c. 6. V, 2. 8. Wyttenb. Lips.

Endaweden und den Tugenden bedingt 16), und er machte Anwenbung babon in ber näheren Bestimmung des stoischen Grundsates vom naturgemäßen leben. Der Grundsat barf nicht auf die finnlichen Seelenthätigkeiten bezogen werden, die Urfache der Affekte, bie nur jum inneren Zwiespalt (avouodogia) und jum unseligen Leben (xaxodaluwr Blos), jum Leben der Luft oder Abwehr von Störungen, führen fonnen. Diefer falfchen Fassung ift ber Grundfat ausgesett, wenn man darunter Befriedigung der erften Naturbedürfnisse (των πρώτων κατά φύσιν) versteht; solche folgt zwar mit Nothwendigkeit bem Endzweck, und läßt fich, richtig verftanben, fehr wohl mit ihm vereinigen 17). Daber benn minbeftens Bosidonius gang mohl hatte behaupten können, die Tugend bedürfe ber Gesundheit, Stärte und ber außeren Mittel 18). Erfte Bedingung der Glüchfeligkeit ift vielmehr zu Richts durch die vernunftlofen, unfeligen und ungöttlichen Geelenimpulfe beftimmt zu werben, und ftets dem uns eingeborenen Damon zu folgen, der gleicher Natur mit dem die gange Natur durchwaltenden fei 19). Auch die Erscheinung daß die Affette burch Zeitbauer ermäßigt werben, weiß Bosidonius besser als Chrysippus, in Folge seiner oder der platonischen Ableitung derfelben, zu erflären; wie follte die Borftellung von Gütern und Uebeln durch Zeitbauer verändert und ber daraus abgeleitete Affekt vermindert werden? Eben fo vermochte Bofidonius die befänftigende und erregende Wirkung ber verschiebenen Musikweisen und daß es zur Einwirkung der Bernunft auf die vernunftlose Seele der Verfinnlichung (αναζωγράφησις) bedürfe, von seiner Annahme über die Affette aus, beffer zu erklären 30).

<sup>16)</sup> Galen. VIII, 1. 319, 23. V, 291, 29.

<sup>17)</sup> Clem. Al. Strom. II, 416, 6. Gal. V, 6. 291, 32 sqq. b. Bake p. 223 sq. 225 sqq.

<sup>18)</sup> Diog. VII, 128. vgi. Anm. 5.

<sup>19)</sup> Ann. 16. Gal. V, 6. 291. 49 μη μέντοι γε το κατ' έμπειρίαν των κατά την όλην φύσιν συμβαινόντων ζην. Ich febe nicht recht, ob Postdonius biese stoische Formel beseitigt ober nur richtiger berstanden wissen will.

<sup>20)</sup> Galen. V, 6. 292, 28. — 292, 5. — 292, 15.

Bon den Angaben über die Ethit des Bosidonius ift nur noch anauführen, daß auf ihn die wahrscheinlich dem Aristoteles nachgebildete Unterscheidung theoretischer und praktischer Tugend, und von bogmatischer und paränetischer Sittenlehre gurudgeführt wird 21). Andre Abweichungen von der älteren Stoa waren, fo weit wir Runde davon haben, unerheblich 22), so wie er auch in der Physit, jedoch mit sorgfältiger Beachtung ber aristotelischen Lehren 28), sich jener angeschlossen zu haben scheint; selbst ihre Theorie von ber Mantit vertrat er unbedenklich 24). Und boch dürfen wir fagen bag er einen neuen Beift in ber Stoa zu weden versuchte. ben Beift einer auf die Thatsachen und ihre Ursachen (9) gerichteten Forschung, welche über Bhpfit, Mathematit und Aftronomie, Meteorologie, Geographie in ihrem physischematischen Theile und als gander- und Bölkerkunde, so wie über Geschichte, Grammatik und Boesie sich erstreckte. Bieles hatte er ohne Zweifel auf seinen umfassenden Reisen selber gesehn und erfahren. Doch blieb Bhilosophie der Mittelpunkt seiner Bestrebungen; auch die Rünfte, selbst die des täglichen Lebens, ordnete er ihr unter 25). Sinneigung gur Etlettit fceint in ber Warnung fich auszusprechen, durch Zwiespalt innerhalb der Philosophie vom Studium derselben sich nicht ab-

<sup>21)</sup> Diog. V, 92. — Senec. Ep. 95.

<sup>22)</sup> Bake p. 185 sqq.

<sup>28)</sup> Ob Bofidonius in ber Berwerfung ber Unenblichfeit bes leeren Beltraumes und in ber Umbilbung ber Lehre vom periodischen Bechsel ber Beltzerftörung und Reubilbung, bem Ariftoteles fich angeschlossen habe, wage ich nicht zu entscheiden (s. die betreffenden St. b. Bake p. 50. 53 sqq.); burchgängige kritische Benutung ber ariftotelischen Schriften zeigt fich in ben Angaben aus bem weitschichtigen Gebiete ber Phifit bes Posidonius.

<sup>24)</sup> Cic. divin. I, 55 Quociros primum mihi videtur, ut Posidonius facit, a deo . . ., deinde a fato deinde a natura vis omnis divinandi ratioque repetenda ib. 57 Posidon. esse censet in natura signa quaedam rerum futurarum. vgf. ib. II, 15. I, 30. Ueber seine Annahme ber εἰμαρμένη, Cic. de Fato 3 vgf. ob. ©. 118, 233.

<sup>25)</sup> Seneca Ep. 88. 90.

schen der laffen, da man aus gleichem Grunde auf das ganze Leben verzichten muffe 26).

II. Wie aber hatten die Atademiter, bei unbefangener Rudtehr zu den platonischen Dialogen, nicht inne werden sollen, bag ibre Stepfis in benfelben teinen Anhalt finde? Zwar Philo ans Lariffa, Schuler des Klitomachus, im mithribatischen Kriege nach Rom gekommen und von Cicero gebort. Urheber ber fogenannten vierten Atademie, ftellte noch den Unterschied der alteren und neueren Atademie in Abrede und icheint den Standpunkt der letteren feftzuhalten beftrebt gewesen zu sein 27), beschränkte jedoch die Stepsis, indem er bie Erkennbarteit der Dinge nicht an fich, fonbern nur vermittelft ber ergreifenden Borftellung der Stoiter beftritt, nach Widerlegung der akademischen Zweifel fich sehnte und ein augenscheinlich der Natur nach Bahres (perspicuum, drapγές), im Unterschiede vom schlechthin Gewissen, anerkannte 28). Sein Sauptaugenmert aber icheint auf Ethit gerichtet gewesen zu fein, im Anfchluß an welche er die ganze Philosophie nach vier Besichtspunkten behandelt miffen wollte, nach bem protreptischen, bem therapeutischen, dem der richtigen Lebensführung und dem hypothetischen (kasuistischen) 29). Auch mar er mindestens eben so fehr Rhetor als Philosoph und pflegte seine Borträge durch Dichterstellen zu würzen 80).

<sup>26)</sup> Diog. VII, 129.

<sup>27)</sup> Cio Acad. II, 6. de Orat. III, 28. Brut. 89. Ep. ad Div. XIII, 1 u. II. — Cio. Acad. I, 4.

<sup>28)</sup> Sext. Hypot. I, 235 οἱ δὲ περὶ Φίλωνά φασιν ὅσον μὲν ἐπὶ τῷ στωικῷ κριτηρίω, τοιτέσιι τῆ καταληπτικῆ φαντασία, ἀκατάληπτα είναι τὰ πράγματα, ὅσον δὲ ἐπὶ τῆ φύσει τῶν πραγμάτων αὐτῶν καταληπτά. Numen. b. Euseb. Pr. Ετ. ΧΙΥ, 9 . . . ἡ δὲ τῶν παθημάτων αὐτὸν ἀνέστρεφεν ἐνάργειά τε καὶ ὁμολογία, πολλὴν δή τ' ἔχων ἤδη τὴν διαίσθησιν ὑπερεθύμει .. τῶν ἐλεγξόντων τυχεῖν κτλ. — Cic. Acad. II, 11. 12, oḥne jedoch veri et falsi notam angueriennen.

<sup>29)</sup> Stob. Ecl. II, 40 sq.

<sup>30)</sup> Cio. Tuso. II, 8. Auch die Beschuldigung des Antiochus, daß das Buch des Philo mit dessen Borträgen in Widerspruch stehe (Acad. II, 4) kann schwerkich ganz grundlos gewesen sein. — Tuso. II, 11.

Gesch. d. griech. Philosophie. III, 2.

2. Antiochus aus Astalon, langjühriger Schiller bes Bbilo, Begleiter des 2. Lufullus und gleichfalls von Cicero und anderen bervorragenden Römern geschätt, Urheber ber fogenannten fünften Alfademie, brach entschieden mit ber akabemischen Steviis, welcher er früher gehuldigt hatte 81). Er griff sie an ihrem empfindlichften Buntte an, an der Lehre vom Bahrscheinlichen, welches die neuere Atademie an die Stelle ber Wahrheit hatte feten wollen. zeigte daß die Entscheidung zwischen Wahrscheinlich und Unmahrscheinlich das Bemuktfein vom Wahren nothwendig voraussetse 32). und stellte, gleichwie die Stog, die Unentbehrlichkeit einer ameifellosen Entscheidung jum Behufe des Sandelns ins Licht 38); nicht minder die Möglichkeit und Nothwendigkeit zu wahren allgemeinen Begriffen zu gelangen, als Bebingungen der Fertigkeiten. ber Rimfte und gegenseitiger Berftandigung im Denten 84). Auch bas Beng. nif der Sinne, ihre Gesundheit und genaue Beachtung der erforberlichen Borfichtsmafregeln vorausgesett, nahm er in Schut 85). Gegen den von der Aehnlichkeit der Dinge für ihre Unerkennbarfeit bergenommenen Grund machte er geltend, daß aus der Aehnlichfeit nicht Ununterscheidbarkeit folge 36) und hob ben Wiberspruch bervor, in welchen die Stepsis fich verwickele, indem fie durch die Behauptung von der Ohnmöglichkeit zur Gewißheit zu gelangen, bie Möglichkeit felber anerkenne 87), - ein Argument, beffen fich

<sup>31)</sup> Cio. Acad. I, 3. II, 2. 4. 33. — Sext. Hyp. I, 285. Numen. ab Euseb. XIV, 9. — Çic. Acad. II, 19. 22. — Cicero berudfichtigt neben bem gegen Philo gerichteten Buche auch bie Bortrage bes Antiochus.

<sup>32)</sup> Cio, Acad. II, 11 sqq. febr ausführlich, nur nicht in bester Ordnung, erörtert, bgl. 10. 8.

<sup>33)</sup> ib. 8. 12. Der bem Menichen eingepflanzte Sinn für Ertenntniß ober Bahrheit wird gleichfalls geltenb gemacht, ib. 10.

<sup>34)</sup> ib. 7,

<sup>35)</sup> ib. 7. vgl. 15 sqq.

<sup>36)</sup> ib. 16 sq.

<sup>37)</sup> ib. II, 14. 34. vgl. 9. Auch die Anwendung von Eintheilnngen, Definitionen und Beweisführungen wird als Zugeftandniß Deffen was man bestreite, hervorgehoben, ib. 14.

bemnächst, wie wir gesehn haben, die phrrhonische Steplis bemachtiate (S. 250 ff.). Eben aber der Stepfis ihr vom Wiberstreit ber verschiedenen philosophischen Lebraebäude unter einander bergenom. menes Argument zu entziehn, versuchte er zu zeigen, bag bie in ibnen einander aufhebenden Behauptungen nur untergeordnete Bunkte oder den Ausbruck beträfen und in ber Sauptfache Ginftimmigfeit unter ihnen ftatt finde 38). Auch die bis dabin von der Atademie beftig befehdete Stoa sollte nur eine verhesserte Form der altaka. demischen Lehre sein, welcher Antiochus, besonders in der Erkenntniklehre, sich anschloß, und wohl nicht blos sich angeschlossen zu beben beschuldigt mard 89). Bur Bemahrung jener Behauptung versucht er sich an dem Aufbau eines aus Bruchstücken ber drei Souptinsteme (bas epitureische wird von vorn herein beseitigt) mufinisch aufammengesetten Lehrgebäudes. Dan das platonische und aristotelische einauder keinesweges entgegengesett maren, ist ihm und der folgenden Eflettit juzugeben; aber das Berhältnig derfelben au einander hat Antiochus nicht eingefehn, nicht erkannt daß Aristoteles um was Blato begonnen hatte, weiter aus- und fortzubilden, obgleich einverftanden mit ihm in ber wesentlichen Grundanschauung, nicht blos in einzelnen Bestimmungen von ibm sich entfernen sondern in allen drei Haupttheilen der Philosophie einen neuen Weg ber Worfchung einschlagen mufte. Gollten ja bie haverphyfifchen Brineipien Blato's, bie Ideen, in folder Weife gefaßt werben, daß fie im Stanbe ben Erfahrungen ju ficherem Anhalte zu dienen. Seine Aufgabe mar einen neuen Grund gur Erkenntniß der Belt der Dinge zu legen. Untiochus begnügt fich als beiden gemeinsam hervorzuheben, daß fie Kraft und Stoff, ein

β8) Agad. I, 4 una et consentiens duchus vocabulis philosophiae forma instituta est, Açademiçorum et Paripatetiagrum, ηςί. c, 5, 6, II, 5. Fin. V, 3, 5,

<sup>39)</sup> Acad, II, 5 a quibus (Peripateticis et Academicia) Stojei ipsi verbis magis quam sententiis dissenserunt. vgl. I, 4, 8, 12. Fin. V, 8, 25. N. D. I, 7. — Acad. II, 43 erat quidem (Antiochus) . . . germanissimus Stoicus. vgl. c. 45. 46 a Chrysippo pedem nusquam.

Wirkenbes und Leibenbes unterschieben und beibe auf diese Zweiheit die Körper und Qualitäten zurückgeführt hätten 40); als besonderes Eigenthum des Aristoteles erkennt er nur das fünste Element, den Aether, an. Lehren von solcher unbestimmten Allgemeinheit konnten denn freilich auch bei den Stoikern gefunden werden; nur hätten sie, wird bemerkt, das fünste Element wieder fallen lassen und alle Wirklichkeit auf das Körperliche beschränkt 41). Eben so konnte man mit Uebergehung der sondernden Unterschiede, die Lehre von der die Welt bewegenden und beseelenden Vernumst, als lehtem Grunde der Erkenntnisse, in allen drei Systemen wiedersinden 42), und sogar den stoischen Sensualismus in der platonisch-aristotelischen Erkenntnissehre 43). Auch dem Autiochus galt, gleich den Stoikern, Logik und Physik nur als Vordau der Ethik und lehtere scheint er denn auch am ausssührlichsten abgehandelt zu haben 44). Rücksichtlich des Princips vom naturgemäßen Leben 45)

<sup>40)</sup> Acad. I, 6. In eo quod efficeret vim esse censebant, in eo autem quod efficeretur materiam quandam, in utroque tamen utrumque...sed quod ex utroque id iam corpus et quasi qualitatem quandam nominabant cet — eine angenfafrintia floifa gefärbte Anffaffung.

<sup>41)</sup> ib. c. 7. 11.

<sup>42)</sup> ib. c. 7. — c. 8 mentem volebant rerum esse iudicem; solam censebant idoneam cui credoretur, quia sola cerneret id quod semper esset simplex et uniusmodi et tale quale esset. c. 9 Aristoteles primus species, quas paulo ante dixi, labefactavit, quas mirifice Plato erat amplexatus, ut in his quiddam divinum esse diceret . . . Sed Zeno . . . corrigere conatus est disciplinam.

<sup>48)</sup> ib. c. 8 quamquam oriretur a sensibus (tertia philosophiae pars), tamen non esse iudicium veritatis in sensibus. Mentem (42) cet. Ueber bie stoische Aussauffassung s. c. 11.

<sup>44)</sup> ib. 5 fuit ergo iam accepta a Platone philosophandi ratio triplex; una de vita et moribus, altera de natura . . . tertia de disserendo. c. 9 maxime necessaria pars philosophiae. vgl. Fin. V, 4, we Cicere gleichfeils bem Untiochus folgt, f. ib. c. 3. Acad. I, c. 5 morum autem putabant studia esse . . in quibus erat philosophia ipsa.

<sup>45)</sup> Acad. I, 5 ac primam partem iliam (44) bene vivendi a natura petebant . . . constituebantque extremum esse rerum expetendarum et

wollte er im Anfchluß an Philo, und im Grunde auch an die Stoiter Banatius und Bosidonius, bas Sinnen- und Bernunftmefen bestimmt gesondert wiffen und auch jenem fein Recht angedeiben laffen, da der Menfch aus Seele und Leib beftehe 46). Die Erreichung aller geiftigen, förperlichen und äußeren Güter follte baber als Endziel unfrer Beftrebungen von allen drei Spftemen anerkannt sein (45). Dem sich anschließend will er jedoch den Werthunterichied dieser verschiedenen Bestandtheile des höchsten Gutes beachtet und diejenigen vorgezogen wissen, welche die vollkommneren und in ihrer Urt löblicheren feien 47). Es scheint ein Mittelweg amischen ben Lehren ber Stoiter und Beripatetiter acfunden werden ju follen. und mit der Anerkennung, daß in der Tugend allein die Glückfeligfeit bestehe, foll zum glückseligsten Leben doch auch noch ber Besit von Schönheit, Besundheit, Starte geboren, als Guter, die um ihrer selber willen begehrt murden 48). Dabei wollte er fehr mesentliche Bestandtheile ber stoischen Ethit, das Ideal und die Apathie bes Weisen, den unbedingten Gegenfat zwischen Weisen und Thoren, aufrecht halten, ohne jedoch Bleichheit aller Sünden zugeben zu wollen 49). Zweifelhaft freilich bleibt, ob oder wie viel Cicero den weiteren Erörterungen (besonders in de Finibus) vom Eignen zugemischt habe.

III. Und die Beripatetiler? Auch fie scheinen der synfretistischen Richtung der Zeit nicht ganz fremd geblieben zu sein, wenn Diodorus von Tyrus, der Nachfolger des Aritolaus, und schon vor ihm Hieronymus, in der Begriffsbestimmung des

finem bonorum, adeptum esse omaia e natura, et animo et corpore et vita. eet. c. 6 utrisque (Academicis et Peripateticis) hie bonorum finis, adipisci quae essent prima natura cet. c. 10 Zeno . . . omnia quae ad beatam vitam pertinerent, in una virtute (posuit) . . . omnes virtutes in ratione ponebat, . . nec virtutis usum, sed ipsum habitum per se esse praeclarum. vgl. Fin. V, 9 sqq.

<sup>46)</sup> Fin. V, 13. 16. 17. 21 u. a.

<sup>47)</sup> Acad. I, 5. Fin. V, 12. 17 u. a.

<sup>48)</sup> Fin. V, 5. 24. 25. - Acad. I, 6. II, 48. Fin. V, 27. 24.

<sup>49)</sup> Acad. II, 44. 48.

hochften Ontes, ber Tugend die Schmerzlofigfeit hinzufugten 50). Die peripatetischen Zeitgenoffen ber zuletzt genannten Afabemiter, wie Rratippus, der Lehrer des jüngeren Cicero, müssen von geringer Bedeutung gewesen sein bi). Dagegen liegt uns in bem Buche bon ber Belt (nepi Koouov) ein nicht unerheblicher Berfuch vor, aristotelische Lehren mit stoischen Bestandtheilen zu burchfeten. Dag bas Buch bem Ariftoteles nicht gehören könne, ift längst anerkannt, aber nicht nur nicht der Berfasser deffelben, fonbern auch die Zeit seiner Abfassung noch nicht ausgemittelt worben. Daß ftoifche Borftellungsweisen eingewebt find, leidet teinen Zweifel, jeboch auch nur eingewebt; ben Grundton bilden ariftotelische Lehren, und fast unverkennbar ist die Absicht, das Buch als ein aristotelisches erscheinen zu lassen. Mit Recht ist daher die fehr gelehrt burchgeführte Annahme Dfanns 52) anrikagewiesen worden, Chrysippus fei der Berfasser besselben; eben fo die Bermuthung, es gehöre bem Bosidonius 58), oder gar, es sei eine griechische Rücfübersetung ber Schrift bes Apulejus und diefe bas Original, nicht die lateinische Uebertragung des griechischen Tex-Man barf mtt Sicherheit baffir halten bak es ber Zeit ber beginnenben Syntretiftit angehöre 55). Im Uebrigen sind bie

<sup>50)</sup> Cie. Fin. V, 5. - ib. II, 6. Acad. II, 42.

<sup>51)</sup> Fin. III, 12. . est enim eorum (Peripateticorum) consuetudo dicendi non satis acuta propter ignorationem dialecticae. — Off. I, 1. Ep. ad Div. XII, 16. Cio. Tim. c. 1. Kratippus' theilweise Rechtsertigung ber Weißsagung (Divin. I, 3. 32) scheint sehr schwach gewesen zu sein. Ben Staseas aus Neapet redet Cioere ziemlich geringschätzig.

<sup>52).</sup> In den Beiträgen gur griechischen und römischen Literaturgeschichte. I, 144 ff. wgl. Spengels heidelberger Programm 1842. Gieseler in der Zeitschrift für Alterthumswiffenschaft. 1888, St. 146 ff.

<sup>58)</sup> Ibelex, in Arist. Meteorologica II, 286; bagegen Spingel a. a. O. p. 17. vgl. Bake, Posidonius 287 sq.

<sup>54)</sup> Stahr, Ariftoteles bei ben Romern 169 ff.; bagegen Spengel ib. p. 10 und Hildebrand, Apuleii Opera I, \*Liveq.

<sup>55)</sup> Ich begnüge mich hier auf Zellers gründliche Erörterungen III, 856 ff. zu verweisen.

Perlpatetiker von Cafars Zett an, wie Sosigenes, Nikolans Damascenus, Andronikus Rhodius und bessen Schüler Boëthus, ja, durch
das erste und zweite Jahrh. u. Zeitr. hindurch, sast lediglich mit
ber Berichtigung und Auslegung ber zu neuer Anerkennung gelangten aristotelischen Schriften, mit ihrer Bertheidigung gegen die Angrisse der Stoiker und Akademiker beschäftigt und fast durchgängig bestrebt Aristoteles' und Plato's Lehren aus einander zu
halten 54).

IV. Schon nach Ende bes erften punischen Krieges fand griechtsche Literatur allmälig Eingang in Rom. Nachdem bereits Nävlus im Epos, Trauerspiel und Luftfpiel, nach griechischen Muftern sich versucht hatte, trat Blantns (254-184 v. Chr.) mit feinem ber neueren attischen Komobie mit Geift und Wit nachgebildeten Lustfwiel hervor. Im Tranersviel mard von Quintus Ennins (289-169) vorzüglich Euripides nachgeahmt; fein Epos batte ber Berherrlichung römischer Thaten fich zugewendet. bem griechischen Drama zogen zugleich Anklänge an Philosophie in Rom ein. Ennius will nur an ihr nippen, nicht sich in sie versenten, der censorische Rato fie verbannt wissen; selbst ben Gotrates halt er für einen Schwäter, ber am Glauben gefrevelt habe und mit Recht hingerichtet fei. Und wohl begreiflich Diefer Elfer für alten Glauben und alte Sitte; benn die von Ennius ins Lateinische übertragenen sogenannten beiligen Denkschriften bes Gubemerus (300 v. Chr.) und ähnliche Bücher brohten allen burch bie Sitte gebeiligten religiöfen Glauben zu untergraben. tomte felbft Rato ber griechischen Bilbung und Philosophie fich nicht erwehren. Andre bervorragende Romer, Scipio Aemilianus und seine Familie, Lälius n. A. traten mit geistreichen Griechen, wie Panätius, in engere Berbindung und die Erscheinung ber drei philosophischen Gefandten Athens (155 v. Chr.) machte griechische Phi-

<sup>58)</sup> vgl. m. Abhandl. Aber bas ariftotelifche Orgenon und die griechtichen Andeger beffelben, in ben Abhandlungen ber Bexliner Mabemie ber Biffenfchaften v. 3. 1888. S. 275 ff.

losophie zum Lieblingestudium ber jungen Römer 57). So entstand ein lebhafter Berkehr zwischen Rom und Griechenland; es marb Sitte daß junge vornehme Romer jur Bollendung ihrer Erziehung längere ober fürzere Zeit in Athen verweilten, wo die verschiedenen Bhilosophenschulen, die Evitureer, Stoiter, neueren Atabemiter und Beripatetiter, fie für fich ju gewinnen ftrebten. Schon vor Cicero überfette und bearbeitete man philosophische Schriften in romifcher Sprache, unbeholfen genug, wie es scheint 58); in ber That bedurfte es auch keiner Uebertragung; faft jeder gebildete Römer las und fprach damals griechisch. M. Tullius Cicero aber beabsichtigte die Philosophie in Rom einzubürgern und die lateiniiche Sprache für fie auszubilden. Begreiflich behielt der vielbeschäftigte Staatsmann und Redner nicht Zeit in philosophische Forschung tiefer einzugehn, mar auch wohl schwerlich von Natur barauf angelegt. Es lag ihm baran zu einigermaßen umfaffenber Einsicht in die hauptsächlichen philosophischen Probleme und zu eignem Urtheile darüber zu gelangen, sie nach dem Mufter der Griechen darzustellen. Er nennt, mit schwerlich ernstlich gemeinter Bescheidenheit, seine Bücher Abschriften 59), und freilich war er in fein Spftem ber griechischen Philosophie so tief eingedrungen wie Lutretius in bas epitureifche. Zwar hatte er die Dialogen Plato's einiges Aristotelische. Schriften bes Theophraft u. A. fleikig gelefen, vorzugeweise jeboch benutte er die Schriften und Bortrage zeitgenöffischer Griechen. Wie wenig wir auch Ciceros philosophische Bücher mit denen ber großen griechischen Philosophen vergleichen ober gar ihnen an die Seite ftellen burfen, immer noch bleibt ihr Werth ein bedeutender, nicht blos wegen der Bollendung der Darftellung

<sup>57)</sup> f. Th. Mommfens ramifche Geschichte I, 860 ff. 864. 929 ff. II, 418 ff. 487.

<sup>58)</sup> Ciceron. Tusc. I, 3.

<sup>59)</sup> ad Attic. XII, 52 ἀπόγραφα sunt; minore labore fiunt; verba tantum affero quibus abundo. vgl. jedoch Fin. I, 2. 3. Offic. I, 2. 3n einigen Beziehungen bie Griechen übertroffen zu haben, rühmt er sich felber (60).

und in so fern sie uns einen Einblick in manches aus der Entwickelungsgeschichte der griechischen Philosophie anderweitig uns nicht mehr Zugängliche eröffnen, sondern vorzüglich als Denkmäler der damaligen philosophischen Bewegungen. Wäre mehr von den gleichzeitigen griechischen Schriften erhalten, so würde die Vergleichung wahrscheinlich zu Cicero's Vortheil ausfallen und in Beziehung auf die Philosophen der dritten Periode mochte er mit Recht sich rühmen, sie in Manchem übertroffen zu haben, namentlich im Ausbruck und in der Anordnung 60); auch von der dilettantischen Philosophie der solgenden Zeiten können wir nur Weniges seiner Beshandlungsweise an die Seite stellen.

2. Fragen wir nach der durchgreifenden Richtung feiner Philosophie, so ist die Beantwortung der Frage nicht leicht. Nach feis nem eignen Zeugniß hatte Cicero von früh an der Philosophie, wenn auch zunächft als der Mutter vollkommener Beredtsamkeit 61), mit Liebe sich zugewendet und in ihr Trost gefunden, nachdem Amingherrichaft an die Stelle freien Staatslebens getreten mar. einen Troft, von dem er freilich wiederholt felber gefteht, wie unaureichend er in feinen Bekummernissen um Staat und Familie fei 62). And tonnte er fich auf feine Reben jum Zeugnig berufen, bak er nimmer der Philosophie sich entfremdet habe 68). Noch bevor er seiner staatsmännischen Thätigkeit entsagt hatte, unter dem erften Triumvirate, machte er in feinen feche Buchern vom Staate, von denen etwa der dritte Theil in vereinzelten Bruchstücken und durch den von 21. Mai entdecten Balimpfest auf uns getommen ist, Anwendung bavon, indem er zu zeigen unternahm, wie bas römifche Gemeinwefen, feiner Anlage nach, die Bedingungen eines vollkommnen Staates, in geeigneter Mifchung königlicher,

<sup>60)</sup> ad Attic. XIII, 13. pgf. Tusc. IV, 5. Offic. I, 8. 43. III, 8. Rep. I, 22. 28. II, 11.

<sup>61)</sup> Brut. 93.

<sup>62)</sup> Tuso. II, 1. V, 2. Offic. II, 1. N. Deor. I, 3. Tuso. IV, 38. V, 41. Offic. III, 1. ad Attic. XII, 46. V, 15 und mehrfach.

<sup>63)</sup> Offic. II, 1. N. Deor. I, 8. Tusc. II, 3 und anderwärts.

ariftotratischer und demotratischer Institutionen, besitze: benn wie boch er auch die entsprechende platonische Bolitie hielt. — ber von Beripatetikern angebahnte, von Bolybius angenommene Begriff eines aus gluctlicher Berbindung jener drei Hauptformen bervorgegangenen Staatswefens mußte bem Gleichgewicht ber Gewalten entsprechen, welches in Rom hervorzurufen er mit unzureichenden Rruften bestrebt gewesen war. Es folgten mahricheinlich bald barauf bie nicht gang vollendeten Bucher von den Gefeten. Als er unter ber Dittatur Cafars und bem Konfulate des Antonius fich überzeugt hatte bag Alleinherrschaft im römischen Staate unvermeidlich fei, verwendete er scine unfreiwillige Muke, um auch fo noch feinem Baterlande zu bienen und feines Rummers über hänsliche und offentliche Angelegenheiten Berr ju merden, zur Ausarbeitung einer Reihe von Werfen, die encyflopabifch, in ber Weise von Looi. über bas Gebiet ber Bhilosophie fich verbreiteten. Mit dem bas Studium derfelben warm empfehlenben, bis auf wenige Bruchftude untergegangenen Hortenfius hatte er den Anfang gemacht und bann in rascher Abfolge die vier Bücher der Atademita, wovon uur zwei und zwar das erfte in erfter, bas zweite in zweiter Bearbeitung, auf uns gekommen find, die fünf Bucher über die Brincipien (de Finibus) des Guten und Bofen, die gleichfalls fünf Bucher umfaffenden tustulanischen Disputationen über die die Glüchfeligkeit verzugsweise betreffenden Brobleme, die drei Bücher von ber Ratur der Götter, die sich ihnen anschließenden zwei von ber Divination und das Buch vom Schickfal veröffentlicht 64). Dazwischen eingeschoben waren die durch eigne schwere Erlebnisse veranlagte, uns nicht mehr augungliche, Troftschrift, Die Baradoxa, die Büchelchen vom Alter und von der Freundschaft, sowie feine auf den Bedarf des Rednere berechneten Topita. Schon hieraus ergibt fich daß Cicero

<sup>64)</sup> f. d. von Cicero selber aufgezeichnete Uebersicht Divin. II, 1. 2, welcher er hinzusität: sie parati ut... nullum philosophiae locum esse pateremur, qui non latinis literis illustratus pateret. vgl. Tuso. II, 1. V, 24. 25. — Die Busammengehörigkeit der verschiedenen Theise und Untersachungen der Philosophie erleicht er an, Tuso. II, 1. V, 24. 26.

eine inftematisch gegliederte Darftellung ber Philosophie nicht beabfichtigte, fondern fich begnügen wollte, durch beredten Bortrag zur Ueber- und Einsicht über und in diejenigen Fragen und Brobleme ber Philosophie anguleiten, welche jedem gehildeten und bentenben Menfchen nahe liegen muffen, jeboch mit burchgangiger Ruchicht auf bie prattifche Anwendung 65). An bie Stelle einer Biffens fcaftslehre oder Logit fest er die akademischen Untersuchungen über die Ertenntnife: von der Dialettit der Stoiter erwartet er wenig Forberung für bie in die Sachen eingehenden Untersuchungen 68); mit der aristotelischen Spllogistit scheint er fehr wenig vertraut Mus dem Gebiete ber Phyfit behandelt er nur gewesen zu fein. bas auf den Gottesglauben Bezügliche ober damit in nachfter Bermandtschaft stehende. Seine ethische Principienlehre, welcher auch die tuskulanischen Disputationen angehören, erganzt er bam burth die an feinen Sohn Martus gerichteten brei Bilder von ben Bflichten (ob. I. 577). Manches von Dem was er als Jungling. theilmeife burch lleberfetung fich aneignend 67), in Schriften ber Sotratifer, bes Blato und ber Blatonifer und Afabemifer, bes Arbftoteles und der Beripatetiter, ber Stoiter und Epitureer gelefen, ober was er in ben Borträgen der Afademiter Bhilo und Antiodus, bes Spikareers Beno, ber Stoiter Diobotus und Bofidonius achort hatte, mochte er in treuem Gebächtnif aufbewahrt haben; auch hatte er, mubrend er ben Staatsgeschäften ben größten Thell feiner Zeit widmen mußte, nicht aufgehort zur Erholung gelegent lich zu philosophiren 66); doch leibet es keinen Zweifel daß er bei ber Abfassung seiner Schriften Befanntschaft mit ben Werken ber griechischen Philosophen theils erneuerte theils ermeiterte.

3. Allerdings will er vorzugsweise für einen Afabemiker ober

11 11 1 1 1 13

<sup>65)</sup> Tusc. II, 3. Divin. II, 1. Fat. 2. Fin. IV, 3. — Off. I, 48.

<sup>66)</sup> Acad. II, 28.

<sup>67)</sup> Bie Tenophons Dekonomitus und platonische Dialogen, wie das noch erhaltene dem plat. Timäus nachgebildett Bruchstück, do Universitate. vgl. Offic. II, 24.

<sup>68)</sup> ob. Anm. 68.

vielmehr akademischen Steptiker gelten und hat die antinomische Betrachtungsweise ber Fragen und Brobleme bem Rarneades, nicht, wie er selber meint, den sokratischen Dialogen entlehnt 69): qu einer festen, in sich einhelligen und durch die verschiedenen Gebiete bnrchgeführten Ueberzeugung war er nicht gelangt. — es konnte jene Betrachtungsweise feiner prattifch-rhetorischen Richtung und jur Anlehnung an die Bolksmeinungen (Barad.) (69), am ficherften Rur in ganglicher Schwebe gwischen einander entgegengefetten Annahmen zu bleiben und die Ohnmöglichkeit ficherer Entscheidung zwischen ihnen anzuerkennen, tann er sich nicht entschlie-3mar trägt er die die Möglichkeit des Biffens beftreitenden Gründe ber Stepfis ausführlich vor und macht für fie vorzüglich die Uneinigkeit der Philosophen unter einander geltend 70), will aber funtretistisch bas bem Streitigen boch wiederum an Grunde liegende Bahrscheinliche hervorgehoben 71) und die Erhaltung vom Urtheil (die enoxi) auf das mahrhaft Streitige ober vielmehr auf Dasienige befchränkt miffen, mas über ben Bereich bes menschlichen Beiftes binausliege 72), allerdings mehr nach jedesmaligem Dafürhalten als nach einigermaßen entwickelten Grundfagen 78). Es foll aus ber Erwägung der einander entgegengesetten Unnahmen die mahrscheinlichste sich ergeben (70.78). Antiochus' eklektische Theorie scheint ihm nicht genügt zu haben. Eben so wenig die Bahricheinlichkeitslehre bes Rarneades; und doch legt er auf das Innewerden des Bahrscheinlichen fast noch entschiedeneres Gewicht als dieser, so fern in unfrem praktischen Leben die Entscheidung barauf sich gründe 14).

 <sup>69)</sup> Divinat. II, 1. Paradox. procem. Acad. II, 20. N. Deor. I, 5.
 Tusc. I, 4. V, 4.

<sup>70)</sup> Acad. II, 10 sqq. — ib. 48. bgl. 33. 36 sq. N. Deor. I, 1. 6. III, 15.

<sup>71)</sup> Tusc. I, 4. V, 4.

<sup>72)</sup> N. D. I, 21. Acad. II, 36. 39.

<sup>73)</sup> Tusc. V, 11 nos in diem vivimus; quodeunque nostros animos probabiliter percussit, id dicimus cet. vgi. c. 29. Offic. I, 2.

<sup>74)</sup> Acad. II, 31.

Im prattifchen Gebiete mochte er ben Zweifeln Schweigen gebieten und spricht sich innerhalb besselben über Fragen mit Entschiedenheit aus, über die er in andren Schriften die ffeptischen 3meifel entwickelt hatte 76), - mit einer Entschiedenheit, die freilich nur bas Innewerden einer überwiegenden Wahrscheinlichteit für fich anführen konnte 76), welches er bann wieder einerfeits auf bas Gefühl finnlicher Gewikheit, andrerseits auf ein uns irgendwie angeborenes inneres Bewußtsein gurudzuführen geneigt gewesen gu fein icheint. So wie er von uns eingeborenen Samen der Tugend und des Rechts redet, fo auch von ber uns angeborenen Begierbe bas Bahre zu finden, von einem natürlichen Gottesbewuftsein, einer natürlichen Ueberzeugung von der Unfterblichkeit der Seele und von der Willensfreiheit 77). So mag man wohl bei Cicero entschiebene Reime zu der Bhilosophie bes gesunden Menschenverstandes (common sense) finden. Nur darin zeigt sich der steptische Atabemiter daß er die Betrachtung der Gegenstände von entgegengefetten Seiten für das Mittel balt bas natürliche Bewuftfein ju entwideln und zu läutern 78). Eine folche Betrachtungsweise wenbet er daher auf die oberften Grunde des sittlichen Sandelus an, wiewohl in diesem Gebiete das angeborene Bahrheitsgefühl am unmittelbarften sich bewähren foll. In der vergleichenden Kritif der ethischen Principien der Spifureer, Stoiter, Atademiter und Beripatetiter ergibt fich entschiedene Berwerfung des epitureifchen;

<sup>75)</sup> Logg. I, 13. — So fpricht er fich über die gottliche Borsehung und Beltregierung, über das Wesen und die Unsterblichkeit der Seele aus, Logg. I, 7. 8. Rop. VI, 24. Tusc. I, 22 u. a.

<sup>76)</sup> N. D. III, 40 extr. vgl. Divinat. I, 5. II, 72.

<sup>77)</sup> Acad. II, 31. 87. — Tusc. III, 1 sunt enim ingeniis nostris semina innata virtutis Legg. I, 13 ius quod dicam natura esse. vgi. Fin. II, 14. V, 21. II, 14 eadem natura cupiditatem ingenuit homini veri inveniendi. Tusc. I, 16 deos esse natura opinamur. vgi. 13 omni in re omnium gentium consensio lex naturae putanda est. unb anterweitig.

<sup>78)</sup> Tusc. I, 4.. haec est enim, ut scis, vetus et socratica ratio contra alterius opinionem disserendi; nam ita facillime quid verisimillimum esset, inveniri posse Socrates arbitrabatur. bgí. V, 4. Offic. III, 4.

bagegen schwantt bas Urtheil über das Berhältnif der brei andren au einander und welches den übrigen vorzuziehen sei. Rwar stellt Cicero mit Antiochus wesentliche Berschiedenheit nicht blos amischen ber afademischen und peripatetischen, sondern auch zwischen biesen und der stoischen Ethit in Abrede 79), tann doch aber fehr erbebliche Abmeichungen ber stoischen von der akademisch-peripatetischen nicht verkennen 80); er will bem jedesmal Wahrscheinlicheren den Boraug geben 81). Was er als bas Gemeinsame aller brei ethischen Theorien anerkennt, das Brincip des naturgemäßen Lebens und bie unbedingte Werthhaltung der Tugend, ergreift er mit fester Uebergeugung 82); rudfichtlich der Differenabuntte kann er au feiner völligen Entschiedenheit gelangen. Zwar halt er bie ftoifche unbedingte Selbstgenugsamkeit ber Tugend zur Glückfeligkeit und bie Apathie als gangliche Befeitigung ber Affette, gegen bie peripatetische Beschräntung berfelben und gegen bie Unterscheidung der Glückseligkeit des Tugendhaften von einer durch äußere Begünftigung darüber binausgebenden aufrecht 88), erkenut jedoch an daß die Strenge bes ftoischen Spftems, die unbedingte Gleichsebung ber entschiebenen Schlechtigkeit und ber leichten Bergehn, das Ideal des Beisen, mit bem Grundsat bes naturgemäßen Lebens sich nicht einigen und noch weniger in ihm burchführen lassen; so daß er sich in der Anwendung doch wiederum den Beripatetifern annährt 84). Der cicerontanischen Darstellung der Ethit ift wohl nur eigenthümlich die Uebertragung griechischer Termini, wie des xalor durch honestum, die Sorgfalt in der Bahl der Ausdrude und die An-

<sup>79)</sup> Acad. I, 6. Fin. V, 3. 5. 25. Tusc. IV, 8. V, 30. Offic. III, 4. --- Fin. III, 3. IV, 20 sqq. V, 8. 25. 29. Offic. I, 2. Tusc. V, 11.

<sup>80)</sup> Acad. I, 10.

<sup>81)</sup> Tusc. V, 11.

<sup>82)</sup> Acad. I, 6. Fin. IV, 20 sqq. vgl. Tuso. V, 1. 25. Offic. III, 4.

<sup>88)</sup> Fin. V, 27 sq. Tusc. V, 8 sqq. 26. — IV, 18 sqq. Offic. I, 25. Acad. I, 10.

<sup>84)</sup> Fin. IV, 9. 19. 28. Offic. I, 8. — Fin. IV, 9. — Fin. IV, 11 mqq. Tusc. II, 13. Senect. 14.

mendung der ftolich-verivatischen Brincivien auf romische Berhältniffe. - Gigenthumlichfeiten, in benen fich mehr die Berfonlichfeit Ciceros als eine besondere Richtung feiner Bhilosophie ausspricht. Aehnlich verhält siche mit feiner Logit und Bhpsit: in ben wissenichaftlichen Bestimmungen durchaus abhängig von feinen griechischen Quellen, durchbricht er namentlich in den Lehren von der Gottheit. der Seele und der Freiheit, ihre Schranken durch die jedesmaligen Uebergenaumgen feines unmittelbaren Bewuftfeins 85), unbefümmert barum dag diefes nach Berichiedenheit der Berhältnisse und der Stimmungen in verschiebener Weise sich ausspreche. tend daher auch eine ins Einzelne gebende Erörterung ciceronianiicher Philosophie für Charafteriftit des Mannes und feiner Zeit fein tann 86), - für eine Geschichte ber Entwickelungen der griechifchen Philosophie und ihrer Ableger, ift fie von geringem Be-Dennoch mag das Studium der philosophischen Schriften lana. Ciceros als Einleitung in das Studium der Philosophie empfehlens. werth sein 87).

4. Bon dem um jene Zeit in Rom sich äußernden Bedürfniß zur Abwehr des sittlichen Berderbens der Philosophie sich zuzuwenden, zeugt die Schule der Sextier. Für Philosophie entschied
sich Quintus Sextius, ein Zeitgenosse des Cäsar und Augustus,
mit Berzichtung auf politische Wirksamkeit 28). Seine Schule, die
auch Redner und Grammatiker unter ihren Zöglingen zählte, durch
seinen Sohn und durch Sotion aus Alexandria, den Lehrer Senekas, fortgepflanzt, scheint anfangs großen Anklang gefunden zu haben und demnächst, ohne in die ferneren philosophischen Bewegungen
eingegriffen zu haben, erloschen zu sein 29). Die von Sextius und

<sup>85)</sup> Tusc. V, 11. vgl. V, 1. Off. III, 3.

<sup>86)</sup> vgl. R. Kühner, M. Tullii Cleeronis in philosophism merita, und besonders Ritter IV, 108—170.

<sup>87)</sup> vgl. herbart fiber bie Philosophie bes Cicero im Sinigsberger Archiv. Jahrg. 1811. 1. St. und in den Werten.

<sup>88)</sup> Seneca Ep. 98. Plut, de Profic. in virtut. 5.

<sup>89)</sup> Sen. quaest. nat. VII, 32. Controv. praef. II. Sueton. de claris grammaticis 18.

Sotion aufbehaltenen Sittensprüche 30) sind, auf Belebung und Läuterung des sittlichen Sinnes gerichtet, vorwiegend stoischen Gepräges 31), jedoch mit Annäherung an phthagorische Satzungen. Zum Kampf gegen Ueppigkeit und Sünde wird tägliche Selbstprüfung und Enthaltung von Fleischspeisen gefordert; Sotion empfahl auch die Lehre von der Seelenwanderung 32).

Konnten aber solche philosophische Bestrebungen dem einbrechenden Berderben wehren? Begreiflich daß wohlgesinnte aber nur praktisch einsichtige Männer, wie Terentius Barro, ihrer spotteten 98).

## 3weite Abtheilung.

Wenden wir uns von diesen Anfängen der Eftektik zu ihrem weiteren Berlauf im ersten und zweiten Jahrhundert unser Zeitrechnung. Allerdings bestehen noch immer die vier hauptsächlichen philosophischen Schulen und werden sogar durch den Staat, vorzüglich unter den Antoninen, aufrecht gehalten <sup>94</sup>), mehr oder weniger aber lassen sie von der Strenge ihrer früheren Sonderungen nach und nähern sich einander. Nur die Epikureer verharren in ihrer ursprünglichen Starrheit, ohne weber ihre Lehren

<sup>90)</sup> Ursprünglich griechisch geschrieben (Son. Ep. 59) mögen die Sentenzen des Q. Sextius auch in sateinischer Uebertragung verbreitet gewesen sein; doch sehr zweiselhaft ob oder wie viel davon in der einem Sextus bei gesegten Sammlung (bei Gale p. 645 sqq. Orelli Opusc. veter. sentontiosa I, 244 sqq.) sich erhalten habe. Ohngleich authentischer was Seneta (Ep. 59. 64. 108. de Ira II, 36. III, 86) daraus mittheist. — Die Bruchstide des Sotion b. Stob. Floril. III, 124. 126 Mein. Ob das Buch περι Οργής (ib. I, 137. 312. IV, 41. 66) ihm angehörte, ist zweiselhaft.

<sup>91)</sup> Seneca Ep. 64.

<sup>92)</sup> Seneca Ep. 108.

<sup>93)</sup> Mommfens rom. Gefch. III, 587 ff.

<sup>94)</sup> f. Zumpt über ben Bestand ber philosophischen Schulen in Athen. Abhandl. b. Berl. Atab. 1842. philosoph. Rl. 47 ff.

weiter zu entwickeln, noch auch, wie es scheint, gegen die übrigen Schulen mit Erfolg zu vertheidigen; blos die Stoa und Stepsis erweckt sie zu einiger Abwehr. Auch von den Stoikern dieses Zeitalters kann man nicht sagen daß sie an den synkretistischen Bestrebungen sördernden Theil genonnnen hätten; sie bleiben auf dem Standpunkte stehn, welchen die Stoa unter Panätius und Positionius eingenommen hatte und beschränken sich nur noch mehr als diese auf das praktische Gebiet.

I. 1. Ueber Q. Annaus Seneta, ben Lehrer bes Rero und Opfer der Graufamkeit desselben, ist es schwer in wenigen Worten sich auszusprechen. Auf ber einen Seite vertritt er die Sate ber alten Stoa von der unbedingten Selbftgenugfamfeit der Tugend jur Glückfeligkeit und ihrem Grunde in ber richtigen Bernunft 95), von der Erhabenheit des Weisen, die selbst über die der Götter hinausreiche, da er Alles der Freiheit feiner Selbstbestimmung verdante 96), vom unbedingten Gegensatz zwischen bem Sittlichen und Unsittlichen, dem Weisen und Thoren, von der schlechthinnigen Gleichheit des Werthes aller sittlichen Sandlungen, sowie von der gleichen Berschuldung bei all und jeden Bernachlässigungen und Uebertretungen der fittlichen Anforderungen, von der Ausrottung ber Affette 97): von ber andren Seite macht er ber menschlichen Schwäche wiederum Zugeftandniffe, welche von der alten Stoa entschieden verworfen murben. Er unterscheibet Guter ber Seele, bes Körpers und der aukeren Berhaltniffe, will amar die der Seele. b. h. die von der richtigen Bernunft ausgehenden, den übrigen unbedingt vorgezogen miffen, legt boch aber auch diefen bedeutenden

<sup>95)</sup> Seneca Ep. 71 unum bonum est quod honestum est: caetera falsa et adulterina bona sunt. cet. 74. 76 u. j. w. vgi. de Provid. c. 2. de Constant. 2. 5. 7. — Ep. 41 animus et ratio in animo perfecta . . . rem facillimam (ratio haec exigit) secundum naturam suam vivere cet.

<sup>96)</sup> Seneca Ep 53 extr. est aliquid quo sapiens antecedat deum; ille naturae beneficio, non suo sapiens est. 78 Solebat Sextius dicere: Iovem plus non posse quam bonum virum. de Provid 1.5.

<sup>97)</sup> Ep. 66. 71. de Benef. III, 1. IV, 26. — de Ira I, 14. Ep. 116. — Ep. 41. 75. 116. 87. de Ira III, 42. Gefá. 8 Stillojophic. III, 2.

Werth bei 98). Er sondert noch bestimmter als Banatius oder Bosidonius, Tugenden welche die Sobe erreicht haben und folche die sie anstreben 99). Bu Grunde lag mohl, mit hinneigung gur platonifchen Dreitheilung, die icon von Banatius befürwortete Sonderung der vernünftigen und vernunftlofen Seelenrichtung, de ren lettere Gen, auch zu Recht kommen laffen will. In feinen ausführlichen, wennaleich nicht instematisch durchaeführten Abbandlungen von ben Bflichten schwankt er oft genug zwischen ben ftrengen Unforderungen der ftoischen Cthit 100) und den Zugeftandniffen, bie er ber menschlichen Schwäche machen möchte; - lettere ichildert er wiederholt mit lebhaften Karben 101). Die Logit will er teinesmeges verwerfen, jedoch auf das unmittelbar für Berfittlidung des Lebens Unwendbare beschränken 102). Die Physik preift er nicht nur, namentlich in ihrem bochften Theile, von der Gottheit, als Grundlage der Tugend, sondern auch als Befreierin des Beiftes und Leiterin zu Erkenntnig des himmlifchen 103), geht aber in seinen Quaestionibus naturalibus nur auf Erflärung einzelner. besonders meteorologischer Erscheinungen ein, nicht ohne Sinn für Beobachtung. An die Stelle bes Glanges und Ebenmages ber ciceronianischen Beredtsamfeit tritt bei Seneta das Bathos einer oft hohlen Rhetorik, in welchem jedoch nicht felten die Barme fittlicher Ueberzeugung durchbricht. Seine edlere Natur ringt mit ben Berlodungen feiner fcblüpferigen Stellung in einer verberbten Beit,

<sup>98)</sup> Benef. I, 1 (deos) sequamur duces quantum humana imbecillitas patitur. de Vita beat. 17 sq. vgf. Ep. 57—111. 65. 102. Consol. ad Polyb. 27.

<sup>99)</sup> de Vita besta c. 17. --- ib. c. 20. Ep. 72. 75. bgl. 94 umb I. Lipsii Manuduct. ad stoicam philosophiam II, 8 sq.

<sup>100)</sup> vgl. Zeller S. 391 ff. Ritter 193 ff.

<sup>101)</sup> Benefic. I, 10. de Clement. I, 6. quaest. Natur. VII, 39. pgf. III, 30. Ep. 11. 57.

<sup>102)</sup> Ep. 106. 113. 117. vgl. 89. In ahnlicher Beife fpricht er über Grammatit, die Ginzelheiten ber Geschichte und bie Theorien ber Cleaten und Steptiler fich aus, do brovit. Vit. e. 18. Ep. 88. 106 extr. 89.

<sup>103)</sup> Quaest. Natur. procem. vgf. Ep. 117. 65.

und er felber bezeichnet fich als einen Weisheit anstrebenden, nicht Weisen (99). Ohne den eigentlichen Eflektifern anzugehören, bat er mit ihnen doch Anerkennung auch andrer von der feinigen verschiedener philosophischer Richtungen gemein, felbst der evitureischen, und will feine Entscheidung durch tein Lehrspftem binden laffen 104). Besonders in den Bricfen spricht sich seine edlere natur oft in fehr erfreulicher Beife aus, eben weil fie Gegenftande der fpeciellen Sittenlehre behandeln, deren Unenthehrlichkeit er gegen Arifto nachzuweisen fucht 105). In ihnen findet sein sittlicher Sinn Belegenbeit frei von den Reffeln des Spfteme fich ju äufern. Luft an rhetorisch geschärftem Ausbruck verbirgt auch in ihnen nicht felten die ju Grunde liegende Lauterkeit des Gefühls und veranlagt zu mit einander nicht einstimmigen Meugerungen; fo daß es oft schwer ift zu entscheiden mas von den Widersprüchen, in welche der Philosoph sich verwickelt, seinem rhetorischen Bathos, mas dem Mangel an Folgerichtigkeit des Denkens auguschreiben fei.

2. Bom Musonius Rufus, einem römischen Ritter aus Bolsinii, der von Nero aus Rom vertrieben, nach dessen Tode dahin zurückfehrte, noch unter Bespasianus und Titus dort lehrte, und mehrsach von Tacitus als philosophischer Reduce erwähnt wird, gewähren die Angaben seines dankbaren Schülers Epiktetus und die von ihm ausbehaltenen Bruchstücke ein ziemlich treues Bild 106). Augenscheinlich war bei ihm, gleichwie bei'm Epiktetus, theoretische Ableitung und Entwickelung der Principien hinter sorgsfältiger Beachtung und Läuterung des unmittelbaren sittlichen Bewußtseins zurückgetreten; so daß wir uns begnügen können, seine Richtung in der seines Schülers zu charakterisiren.

<sup>104)</sup> Seine Briefe schließen oft mit Aussprüchen des Epikur, wenn fich in ihnen eine magnifica vox findet, wie Seneca fie jenen als Siegel aufzudrucken liebt, Ep. 13. — do Vita boata 3 oxtr. Ep. 12 u. anderw.

<sup>105)</sup> Ep. 94. 95.

<sup>106)</sup> Stob. Serm. 48, 67. 67, 20. 79, 51 u. s.w. — Epictet. Dissert. I, 1. 7. III, 6, 15 u. s.w. vgl. Moser in den Studien von Daub und Krenzer VI, 74 ff. Zeller 395 ff. Nieuwland de Musonio Ruso philosopho Stoico. Amstelod. 1783.

3. Epittetus aus Bierapolis in Phrygien, Freigelaffener eines Freigelaffenen des Nero. Epaphroditus, lebte und lehrte querft in Rom, dann nach Bertreibung der Philosophen unter Domitian, in Nitopolis im Epirus. Unter bem ihn bochhaltenden Sabrian nach Nom zurudzutehren fonnte er fich nicht entschließen 107). Seine von Arrianus als Handbuch (Enchiridion) und als Abhandlungen (διατριβαί), von welchen letteren nur noch vier Bücher vorhanden find, vier andre, außer einzelnen Bruchftuden, fich verloren haben, aufgezeichneten Unterredungen hatte er als Greis in Nikopolis gehalten; Schriftliches felber nicht hinterlaffen 108). Epiktetus' Bemunderer Dt. Aurelius Antoninus führt einen Schüler beffelben, Junius Ruftitus, unter feinen Lehrern auf und Gellius, jur Reit der Antonine, ermähnt des Epiftetus als der nächften Bergangenheit angehörig 109). Das Ziel seiner Richtung bezeichnet was er von seinem Lehrer Musonius Rufus rühmt: er habe so eindringlich geredet, so das Bose geschildert, daß jeder sich selber getroffen gefühlt habe, wie wenn es ihn perfonlich gegolten 110). Gern von Verachtung der Wiffenschaft, weiß er die Wichtigkeit ber Lehre von den Schluffen zu schäten; nur sollen die darauf bezüglichen und ähnliche Untersuchungen, gleichwie Bücherftudien und das Streben nach Wohlredenheit, vom Zwecke, dem fie als Mittel zu bienen hatten, nicht abführen, noch weniger bem Stolz, bem Hochmuth, ber Gewinnsucht frohnen 111). Für Erörterungen, die nicht unmittelbar oder mittelbar Erwedung, Belebung und Läuterung der Sittlichkeit forderlich fich erweisen, bat er nicht

<sup>107)</sup> Suid. s. v. Entring. Gell. II, 18. XV, 11. Spartian. Hadr. 16. — vgl. m. Ertifel Epictetus in b. Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. Lond. 1846.

<sup>108)</sup> Beide Berte hat Schweighäuser mit dem Kommentar des Simplicius und einigen späteren Paraphrasen herausgegeben, Epictotoas philosophias monuments. Lips. 1799. 5 volumins.

<sup>109)</sup> Gell. VII, 19.

<sup>110)</sup> Arrian. Dissertatt. III, 23. 29. vgl. Arr. Ep. ad Gellium.

<sup>111)</sup> Dissertatt. I, 7. III, 2, 6. II, 23. II, 12, 25. — I, 4. Man. 46. — Dissert. I, 8, 6. 29, 55 und andersmo.

Muke 118). Der mahre Stoiter, und bem gilt ihm ber mahre Annifer gleich, b. h. ber Philosoph, ift ihm ein Bote bes Zeus, ben Menschen gesendet sie von irrigen Annahmen über das Gute und Bofe, über Glückfeligfeit und Unfeligfeit zu befreien, fie auf fich felber (ihr mahres, göttliches Sch) jurudzuführen; und bagu bedarf es natürlicher Anmuth und Scharfe des Beiftes mit lebenbig ergreifender Rede 118). Anfang der Philosophie ift Selbfter= tenntnif, b. h. das Innewerden seiner eignen Schwäche und seines Unvermögens in Bezug auf bas mas noth thut; diefes feststellen beift philosophiren 114). Rur was unfrer Bahl und Entscheidung anheimfällt, ift gut ober bose; alles llebrige, weder gut noch bose, liegt außer unfrem Bereich, ift ein Meuferce, bloker Stoff für unfre Wahl und an fich gleichgültig; nicht aber die Anwendung besselben diese vielmehr naturgemäß oder naturmidrig 115). Bahl, b. h. unfre Borftellungen, beherrschen wir, in ihr find wir frei; fie tann durch Richts außer uns überwunden werden, felbst nicht durch Zeus; nur wir felber vermogen uns zu überwinden 116). Die Wahl aber wird durch das Bernunftvermögen bestimmt, welches allein fich felber und alles Andre ichaut und prüft, im Stande alle außer ihr gelegenen Gewalten zu überwinden. Wer der Entischeidung der Bernunft entsagt, ift gleich dem Menschen der sein eignes Antlit vergeffen bat 117). Das Bernunftgemäße fällt mit

<sup>112)</sup> Dissert. II, 19, 10 sqq.

<sup>113)</sup> Dissert. III, 22.

<sup>114)</sup> Dissert. II, 11, 1 sqq. 17, 1. III, 10, 6. vgl. fragm. 3.

<sup>115)</sup> Dissert I, 1. 4, 19. Man. 1, 5. 6. Dissert I, 25, 1. II, 5, 4. — I, 29, 1. II, 16. IV, 10, 26.

<sup>116)</sup> Dissert. I, 1, 23. 29, 12. II, 1, 22. 23, 19. III, 3, 10. — I, 1, 7 sqq. II, 1, 4. 16, 24. III, 3, 18. 26, 34. Fragm. 180. Man. 6 τί οὖν ἐστὶ σόν; χοῆσις φαντασιῶν. — die Bernunft ή χοηστική δύναμις τῶς φαντασίαις, Dissert. II, 1, 18. — jedoch will Ep. ben stoisschen Determinismus nicht ausheben, ib. I, 28, 6. vgl. III, 3, 2. 7, 15.

<sup>117)</sup> Dissert. III, 3, 1 ὕλη τοῦ καλοῦ, καὶ ἀγαθοῦ τὸ ἴδιον ἡγερονικόν. bgl. Man. 29, 7. 48. — Dissert. I, 2. 14 ὁ γὰρ ἄπαξ εἰς

bem Naturgemäßen und Gottgefälligen jufammen; in ber Bernunftgemäßheit und ber Freiheit befteht unfre Gottahnlichkeit: fraft ihrer find wir mit der Gottheit so verbunden als maren wir Theile berfelben; denn Geift, Erkenntnig und Bernunft ift die Wefenheit Gottes und fällt mit bem Guten gufammen 118). Rufen wir daher im Streben nach bem Guten, Gottes Bulfe an, eifern ihm nach, läutern wir bas Leitende in uns, feien wir rein mit bem Reinen in uns und der Gottheit; benn in uns lebt ber Wahrfager, der die Wefenheit des Guten und Bofen uns verfündigt; er ift ber Damon, das Göttliche in uns 119). Um jedoch jur Rertiafeit in ber Anwendung bes sittlich Guten zu gelangen, bedarf es der Uebung, und diese muß fortmährend auf Beberrichung unfrer Borftellungen und damit zugleich ber Affette gerichtet fein, welche selber wiederum Borftellungsweisen find, die uns drangen und druden. Diefer erften wefentlichften Uebung muß eine zweite auf das Angemeffene (die Bflicht) gerichtete hinzukommen, und ihr eine dritte, die Gewigheit und Wahrheit feststellende, jedoch lettere nicht die ersteren verdrängen wollen 120). Alles was außer unfrer Bahl liegt, follen wir gemäß ber uus in ber Weltordnung angewiesenen Stelle, in vertrauensvoller Ergebung der Lenkung und Leitung der Borsehung anheim stellen, beren All und Jedes beherrschendes Walten ber unbefangenen und bantbaren Betrachtung der Ereignisse nicht entgehn fann 121). In diesem gläubigen Ber-

την περί τῶν τοιούτων σκέψιν καὶ τὰς τῶν ἐκτὸς ἀξίας συγκαθεὶς καὶ ψηφίζων ἐγγύς ἐστι τῶν ἐπιλελησμένων τοῦ ἰδίου προσώπου.

<sup>118)</sup> Dissert. I, 14, 6. II, 8, 1. 11. II, 10, 4. — I, 14 οὐ θέλεις οὖν καθ' ἃ ἴσος εἶ τοῖς θεοῖς, ἐκεῖ ποὐ τίθεσθαι τὸ ἀγαθόν; I, 3. 9. 12, 26. 13, 3. 14, 5 sqq.

<sup>119)</sup> Dissert. I, 14, 14 ὁ θεὸς ἔνδον ἐστὶ καὶ ὁ ὑμέτερος δαίμων ἐστί καὶ τίς τούτοις χρεία φωτὸς εἰς τὸ βλέπειν τί ποιεῖτε; vgl. II, 18, 29. 19. — 14, 18. III, 22, 19. — Gottes sollen wir gebenten, ihn als Hesser und Beistand anrusen (123). Damit hängt auch Mahnung zur Demuth zusammen, Man. 22.

<sup>120)</sup> Dissert. II. 18, 1. 29. III, 2, 6 sqq.

<sup>121)</sup> Daß nicht auf, bem außeren Erfolg unfere Giftafeligfeit bernhe,

trauen und dem Bewußtsein dessen zu bedürfen, um in allen Firgungen des Lebens, unter Entbehrungen mot Leiden die innere Seelenruhe unwandelbar zu bewahren, spricht sich der Geist dieser neueren, man darf wohl sagen veredelten, Stoa aus. Sie verzichtet auf Ableitung der Principien unsres Handelns und unsres Gottesbewußtsein, so wie auf organisch gegliederte Theorie; anstatt das Wissen um das Sittlichgute auf ein Innewerden des Einklangs desselben mit der göttlichen Weltordnung zurückzusühren, schöpft sie jenes Wissen aus dem ummittelbaren sittlichen Gewissen und ist nur bestrebt dieses in seiner Reinheit zur Bestimmtheit des Bewußtseins zu erheben 122); ist aber, sern von dem Hochmuth der älteren Stoa, der eignen Schwäche sich bewußt und bestrebt, sich der höheren göttlichen Hülse zu versichern 122), indem sie ähnlich das Gottesbewußtssein als ein sich durch sich selber bewährendes unmittelbares Innewerden saßt 124), ohne an Ableitung oder dialektischer Entwickelung

schärft Ep. burchgängig, hin und wieder auch in Bezug auf die Schicksale unser Angehörigen, ein, ohne jedoch die Liebespstichten zu verläugnen, und mit durchgängiger Beziehung auf das Bertrauen zu der göttlichen Borsehung, vgl. Ritter S. 222 ff. — So wird auch Unterwerfung unter die Beltvordnung und die Pflicht, in ihr die angewiesene Stelle auszufüllen, eingesschäft, Dissert. I, 12. I, 2. Man. 24. 37.

<sup>122)</sup> Dissert. I, 22. II, 11. Das Gute auf eine έμφυτος διάνοια zurückgeführt, im Unterschiede von erwordenen Kenntnissen, wie die mathematischen. — I, 22, 1 μανθάνειν τάς Φυσικάς προλήψεις έφαρμόζειν ταϊς έπλ μέρους οὐσίαις καταλλήλως τῆ φύσει. κτλ. vgl. II, 17, 1 sqq. 12, 5. ib. I, 2, 30 sqq., wie der Stier, der Löwe seiner Bestimmung (παρασκευή) folgt, so auch der Mensch der seinigen. — Rücksichtlich des Glaubens an die göttliche Borsehung begnügt sich Ep. auf die überall sichtbare Einheit, Ordnung und den Zusammenhang im Weltganzen hinzuweissen, Dissert. II, 14. — Man. 31, 1 u. anderw.

<sup>123)</sup> Man. 48 ένι δε λόγφ ώς εχθούν εαυτόν παραφυλάσσει και επίβουλον (ὁ προκόπτων). vgl. fragm. p. 741. Dissert. III, 14. — II, 18 τοῦ θεοῦ μέμνησο εκείνον επικαλοῦ βοηθόν και παραστάτην. vgl. I, 3. und fr. 119 συνεχέστερον νόει τὸν θεὸν ἢ ἀνάπνει. ib. 120.

<sup>124)</sup> Der Menich ift bestimmt das Lob Gottes zu flugen, Dissort. 1, 16. ein Schauer (Bearis) und Ausleger (Fenynris) feiner Werte zu fein, 1b. 1, 6. vgl. (V, 1.

besselben oder gar, wie die ältere Stoa, an der Nachweisung sich zu versuchen, wie es mit dem polytheistischen Volksglauben vereindar, ohne darum denselben ausheben zu wollen; Spuren der Wahrbeit und Motive zur Sittlichkeit erkennt er auch in ihm an 125). In dem Grade, in welchem Epiktet der anmaßlichen Weisheit der älteren Stoiker entsagt und die Härte ihrer Bestimmungen milbert, namentlich dem Mitgesühl und der Liebe Raum gibt, nähert er sich dem Sokrates und Plato an; in dem durchgängigen Rückgang auf die unmitkelbaren Anforderungen des Gewissens auch den Kynikern, ohne deren Verläugnung der Sitte zu theilen: so daß wir Hinneigung zu der Richtung der Eklektik auch bei ihm nicht verkennen können; eine Theorie derselben zu unternehmen, würde seinem Standpunkte widersprochen haben.

4. In ähnlicher Beife fast ber Raifer Dartus Murelius Untoninus die ftoifche Lehre in feinen Selbstunterredungen auf. Er schließt fich vorzugsweise dem Epittetus an, ist der Abficht ' seiner Schrift zufolge, noch weniger ale dieser auf miffenschaftliche Glieberung feiner Lehren bedacht, bagegen mehr auf Beachtung feiner inneren perfonlichen Buftande und Angelegenheiten. er legt kein Gewicht auf theoretische Forschung, die nicht unmittelbar auf Bertehr mit dem eignen Damon, Gintehr in denselben und feine Pflege guruckführen, und ichon er ftrebt nach ber beme nachft von Blotinus und feiner Schule verfolgten Bereinfachung feiner felber 126). Bei ihm diefelbe Sonderung bes Bebietes unfrer freien Selbstbestimmung, b. h. ber Berrichaft über unfre Borstellungen und Affette, von den äußeren Fügungen unfres Lebens und rucfichtlich letterer diefelbe fromme Ergebung in die göttliche Borfehung, nur noch entschiedener ausgesprochen; nicht äußeres Behagen, überhaupt nichts Meußeres, tann Rube und Wohlsein gewähren, sondern das Innere allein ift die unverfiegbare Quelle

<sup>125)</sup> Dissert. II, 20, 32 sqq. c. 7. Man. 31, 5. c. 32.

<sup>126)</sup> vgl. Nic. Bach, de Marco Aurelio Antonino. Lips. 1826. — I, 7 und an a. St. — II, 13. 11. III, 12. IV, 3. VII, 28. 59. XII, 3. V, 5. XII, 83. VIII, 148. — IV, 26 απλωσον σεαυτόν.

ber Glückfeligteit 197). Um die Beftands und Werthlofigkeit der äußeren Güter zu veranschaulichen, bedient er fich bes Bilbes vom ewigen ftetigen Klusse der Dinge, ohne jedoch in die entsprechende ftoifch heraklitischen Lehre irgendwie weiter einzugehn und mit Bervorhebung der darin, als Gesetz und Ordnung der ewigen Bernunft, waltenden göttlichen Borfehung 198). Auch den Dämon in unfrem Innern führt er feinem Wefen und Urfprung nach unmittelbar auf die Gottheit zurud 129). Streng gegen fich felber, ift der taiferliche Stoiter noch milber als Epittet in der Beurtheilung der Kehler Andrer; er will auch die Undankbaren und feindlich ihm Entgegentretenden lieben, ihnen zur Rückfehr auf den rechten Weg behülflich sein 180). Und wie hatte ber Herrscher, gleich bem Epiftetus, sich ausschlieklich in sich felber guruckziehn. wie nicht die Berpflichtung entschiedener betonen follen, als Blied der Menschheit, für die Menschheit und junachst für sein engeres Baterland zu mirten? Er fpricht burchgängig zugleich als Mensch und Römer 181). Nur der Glaube an persönliche Fortdauer fehlt auch biefen Stoifern; fie getroften fich ber Rückfehr bes 3ch ju seinem Urquell, der Gottheit, ohne auf die weiteren Annahmen der alten Stoa zurückzugehn 138).

Man möchte diese späteren Stoiker den Mystikern des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts vergleichen, die im Uebersdruß an der Scholastik und ausschließlich bedacht auf das Seelensheil, zur Bertiefung und Berinnerung der geoffenbarten Lehren zurrückkehrten. Und ihre Wirksamkeit ist eine ähnliche gewesen; die

<sup>127)</sup> V, 19. II, 13. III, 12. V, 19 u. f.w. X, 1. III, 12. II, 3. IV, 28.

<sup>128)</sup> VII, 19. II, 14. — IV, 43. V, 23. VI, 17. IX, 19. 28. — II, 3. 11. 16. III, 11. VI, 44. XII, 5 u. s. w. Mit Hervorhebung ber burchgängigen Einheit ber Ratur II, 1. IV, 40. IX, 8. 9. III, 2. XII, 30. — IX, 27. I, 17.

<sup>129)</sup> II, 1. 4. 5. III, 6. 16. V, 27. 23. XII, 26.

<sup>130)</sup> VII, 22. 26. VIII, 8. II, 1. III, 11.

<sup>131)</sup> V, 1. VI, 7. III, 4. 5. 29. II, 5. 6. 18. 16. 17. III, 16 u. s.w.

<sup>132)</sup> Epict. Dissert. III, 13, 14. 24, 93. — M. Aurel. IV, 21. 14. V, 18. 21. 83.

ins spätere griechische Mittelalter waren ihre Schriften, namentlich bie epittetischen, Bücher der Erbauung. Bon einer Wiedererweckung ber altstoischen Theorie hören wir Nichts; die Schrift des Kornutus (S. 125, 256) über die Götter ist lediglich eine historisch literarische Zusammenstellung der stoischen Versuche mit dem polytheistischen Volksglauben sich zu einigen.

5. Neben dieser Bereinfachung ber ftoischen Ethit macht fich in berfelben Zeit eine urfprünglich aus gleichem fittlichen Bedurfnig herporgegangene Erneuerung der kunischen Lehren geltend. fonliche Selbständigkeit burch Bedürfniflosigkeit und Abkehr von bem Berberbnift der Zeit, ift bas angestrebte Ziel biefer Richtung. Manner ernften, wenn auch beschränften Sinnes, suchen in ihr Schutz gegen die furchtbar anwachsende, bodenlose Entsittlichung. Ohne Hoffnung die Massen zu bekehren, wollen sie nur sich felber retten und burch ihr Beispiel auf Gingelne mirten. Go ichilbert uns Seneka seinen und des Baetus Thrasea Freund Demetrius 138) und Lucian ben Demonar gur Zeit ber Raifer Babrianus und Antoninus Bius 184). Bom Denomaus aus Babara, Zeitgenossen bes Hadrian, ift nur zu bemerken, daß er dem polytheistischen Aberglauben entgegentrat 185) und die Freiheit der Selbstbeftimmung durch ben ftoischen Determinismus nicht beschränkt wiffen wollte 186). Die vorherrschend negative Richtung diefer Manner ward durch andre ju Uebertreibungen und eitlen Schauftellun-

<sup>133)</sup> Seneca de Benefic. VII, 1.8 sq. Ep. 62 und anderw. Tac. Annal. XVI, 34. Beniger günstig urtheilen Tac. Hist. IV, 40 und Sueton. Vespas. 13 über ihn.

<sup>184)</sup> f. Lucians Demonar und Chnitus. — Er wird (Demon. 5) als Effektiter bezeichnet. Auch er, gleichwie Denomaus, entfagte bem polytheisfifchen Bolleglauben. ib. 11. 65 sq.

<sup>135)</sup> Ueber bie Zeitbestimmung Syncell. p. 659 Dinb. — Iulian. Orat. VII, 209 sq. Spanh., bezeichnet bie gegen ben Polytheismus gerichtete und von ihm verspottete Schrift als το κατά τῶν χρηστηρίων, Euseb. Praep. V, 18 extr. VI, 6 extr. γοήτων φορά. Gegen ben Glauben an die Orafel gerichtete Bruchstüde aus berselben ib. V, 19—86.

<sup>136)</sup> Euseb. ib. Vi, 7.

gen mißbraucht, hiuter benen nicht felten schnutzige Hab- und Genußsucht sich verbarg 187).

II. Die Thätigfeit ber Beringtetiter biefer Sahrhunderte. Alexanders von Aegae, Lehrers des Rero, Adraftus aus Aphrodifias, Berminus, Ariftotles von Meffene, Alexanders Aphrobifienfis, mar. wie früher bemertt worden, gleich der ihres Borgangers, Andronitus von Rhodus, vorzugsweise auf Erklärung der schwierigeren ariftotelischen Schriften und Berbefferung der Texte gerichtet, und ihr nüchtern tritischer Beift wirft nicht nur in ben vortrefflichen Paraphrasen des Themistius (im vierten Jahrh.) nach, sondern hat auch die Mischsucht der späteren neuplatonischen Ausleger einigermaßen zu zügeln vermocht. Doch konnte tiefer eingehende Erorterung einzelner Lehrpunkte auch in den Rommentaren und hiftorischen Darftellungen der aristotelischen Lehren nicht fehlen, wie rucksichtlich des Sosigenes und Nitolaus dem Damastener aus einzelnen Angaben fich nachweisen läft 138) und wie wir aus den erhaltenen Büchern Alexanders bes Aphrodifiers erfchn. Er vertheidigt bie ariftotelische Ethit gegen stoische Ginwürfe 189), die Lehre von der Weltewigkeit gegen die Platoniker 140), die von der Willensfreiheit wiederum gegen die Stoifer 141), fern von Syntretistif, wenn auch ohne die Brobleme gerade in ihrer Tiefe ju fassen. Nur in seiner Lehre von den allgemeinen Begriffen, von der Seele, vom Berhaltniß Gottes gur Belt, mochte fich einige Annaherung an Strato ben Lampsatener, wenn nicht an die Stoiter, finden 149). Bestimm-

<sup>137)</sup> Bie Lucian, de morte Peregrini u. an a. St. es schilbert.

<sup>136)</sup> vgl. meine (56) angeführte Abhanblung.

<sup>139)</sup> Απορίαι και λύσεις ed. Spengel, passim. vgl. de Fato 17. Orell.

<sup>140)</sup> Aporiae I, 18.

<sup>141)</sup> de Fato. vgl. de Anima II, 159 sqq. Apor. I, 4. Das Rabere barüber bei Ritter IV, 256 ff. und Zeller S. 421 f.

<sup>142)</sup> Alex. will bie allgemeinen Begriffe auf Abftrattion aus ben Gingelbingen gurudführen, ihnen teine Subfiftenz zugeftehn, do Anim. I, 189, b. II, 148; wie Strato, teine vom Rörper trennbare Seelenthätigleit und nichts Ewiges, Unvergängliches in biefer anertennen, fondern nur bie Unterfcheb

tere Hinneigung zu letzteren scheint beim Lehrer des Alexander, bem Messenier Aristokles stattgefunden zu haben 148), verbunden mit dem Versuch die wesentliche Uebereinstimmung des platonischen und aristotelischen Lehrgebäudes nachzuweisen. Zu bedauern daß sein Werk von der Philosophie, welches eine kritische Uebersicht über die philosophischen Theorien und Lehrgebäude der Griechen enthalten zu haben scheint, nur in Bruchstücke auf uns gekommen ist 144).

III. Finden wir nun schon bei den Peripatetikern des zweiten Jahrhunderts einige Hinneigung zu Ergänzung und theilweiser Umbildung der aristotelischen Lehre, so tritt noch entschiedener bei den Platonikern eine synkretistische Richtung, freilich in sehr verschiedener Weise und in verschiedenem Grade, hervor. Arius Didymus, von unbestimmtem Zeitalter und schwerlich schon Zeitgenosse Siero's, ist wahrscheinlich in den beiden von ihm anzgeführten Schriften vorzugsweise historisch versahren 146). Der-

bung eines blos möglichen (vovs úlixós) und eines durch Entwickelung der Anlagen verwirklichten Geistes; er setzt an die Stelle des aristotelischen energetischen Beistes die jedesmalige Einwirkung der Gottheit (de Anima passim), und hält mit der Ston das herz für den Sitz der Bernunft, id. Eben so führt er die Berschiedenheiten der Lebensprincipien auf die Berschiedenheit des unreineren oder reineren Stosses, und diese wiederum auf das kleinere oder größere Maß des beigemischten göttlichen Feuers zurück, Apor. II, 3. Sehr unklar sind seine Bestimmunngen über den Unterschied von Naturkausalität und Borsehung. vgl. Zeller S. 426 f.

143) de Anima f. 144—145. Die Beziehung dieser Stelle auf Aristolles, und daß mithin anstatt Aquororelovs mit Zeller (429, 1) Aquoronleove zu lesen sei, scheint mir unzweiselhaft. Eben so die in d. St. bezeichnete Erklärung des energetischen Geistes als Wirkung des göttlichen Geistes in einem zu seiner Aufnahme geeigneten Organe, welche Geeignetheit dann wieder auf das Uebergewicht des Feuers in der materiellen Mischung zurückgeführt wird, — mit Annäherung an die Stoa.

144) Die Bruchftude b. Eusob. Pr. Ev. XI, 3. XIV, 17 sq. XV, 14. — Es wird die Ideenlehre als nur der Ergänzung bedürftig und als Bollender berfelben Aristoteles bezeichnet.

145) Bruchstüde aus f. Schrift περί των αρεχόντων Πλάτωνι, b. Euseb. Pr. Er. XI, 28, aus f. έπιτομή ib. XV, 15. 20.

thllides und Thrashllus, letterer zur Zeit Tibers, hatten mit Eintheilung und Anordnung der platonischen Dialoge sich beschäftigt, Eudorus dagegen, wahrscheinlich unter Augustus, scheint in seinen Kommentaren zu dem platonischen Timäus und einigen aristotelischen Schriften Plato's Lehren gegen Aristoteles aufrecht zu halten bestrebt gewesen zu sein, und Alexander Aphrodisiensis ihn, wenn nicht den späteren Attikus, zu berücksichtigen 146). Entschieden dagegen treten aller Mischung platonischer, aristotelischer und stoischer Lehren Kalvisius Taurus unter Antoninus Pius, Lehrer des Gelsius, und der etwas spätere Attikus entgegen 147). Und freilich mochten diese Männer sich wohl gedrungen sehn dem unkritischen Bersahren zu widerstreben, mit welchem selbst Plutarch aus Chäronea (in der Mitte des ersten und wie es scheint den ersten beiden Decennien des zweiten Jahrhunderts) die Disserenzen zwischen Plato und Aristoteles auszugleichen bemüht war.

2. Er bestreitet zwar mit nicht sonberlich zugespitzten Waffen, nicht blos die epikureischen sondern auch die stoischen Lehren 148), tritt als ächter Platoniker auf, will nur sein Ausleger sein 149), jedoch bei Plato schon eigenthümlich aristotelische Lehren finden, wie die von den Kategorien 150), gibt hin und wieder der Skepsis nach

<sup>146)</sup> Zum Timäus v. Plutarch de an. procreat. 3. 2. 16, 1. 8 angeführt. Ueber s. Kommentare zu aristotes. Schriften s. m. Abhandlung (56) S. 275. Strabo sührt einen Eudorus als seinen Zeitgenossen an XVII, 1, 5. Dessen Schrift, Διαίρεσις τοῦ κατὰ φιλοσοφίαν, Stob. Eol. II, 46 sq. scheint vergleichend versahren zu sein. — Alex. Apor. I, 10. vgl. Attitus bei Euseb. Pr. Ev. XV, 5. 11.

<sup>147)</sup> Suid. s v. Tavoos. Gell. XII, 5. I, 26: VI, 13. 14. — Attitus bekämpft bei Euseb. Pr. Ev. XV, 4 sqq. 12. 13 besonders die von ben platonischen abweichenden Lehren des Aristoteles.

<sup>148)</sup> vgl. zum Folgenden R. Eichhoffs Programme über Plutarchs Moralia Dulsb. v. d. 3.1839 f. — Plut. in f. Schriften adv. Colotem, non posse suaviter vivi sec. Epic. — de Stolcorum repugn., de commun. notionibus adv. Stolcos und anderwärts.

<sup>149)</sup> Qu. conviv. IX, 5, 2. de facie in Luna 6. de Virt. moral. 8 u. j. w.

<sup>150)</sup> de An. procreat. 23.

und nähert sich wiederum ben Stoitern an, indem er die Beltfeele bem Berhangnik gleich ftellt, unendlichen Preislauf bes Berbens und Wiederbringung der Dinge behauptet 151). Die Richtung feines Zeitalters zeigt fich auch barin bei ihm, baf er Erforschung des Sittlichen für das Endziel aller Philosophie halt und ber Logit und Ethit einen nur untergeordneten Werth zugesteht 152). In feiner Ethit und ber ihr ju Grunde gelegten Gintheilung ber Seelenvermögen verbindet er Blatonisches mit Aristotelischem und schließt sich namentlich ber Lehre vom Mittelmaß an 153). jedoch will er nach dem Vorgange des Antiochus an einer Theorie der Eflektik fich versuchen, sondern nur den Platonismus bie und da erganzen, das Aristotelische auf ihn zurückführen und Uebereinftimmung beffelben mit einzelnen wefentlichen Lehren der Stoa nachweisen. Ihm in Bergleich mit den bisher berüchichtigten Etlettitern eigenthümlich ift, daß er, indem er auf Erkenntnig der Gottbeit verzichtet 154), gur Befriedigung feines religiöfen Bedurfniffes, obgleich den Aberglauben bestreitend 155), nicht blos zur griechischen fondern auch zur ägnptischen Mythologie seine Zuflucht nimmt und auf die Beise die demnächst zu betrachtende Mischung orientalischer und griechischer Anschauungsweisen vorbereitet. Gein Lehrer Ammonius wird als Urheber oder Erneuerer der Syntretiftit bezeichnet 156), - ob mit Recht, und in welcher Weise er verfahren

<sup>151)</sup> de sera num. Vind. 4. 14. de primo Frigid. 22. Quaest. conv. VII, 1. — de Fato 2. Stoic. rep. 38 sq. commun. Not. 31. u. s. w. Auch in seiner Ethis sindet sich hier und da Anlehnung an die neuere Stoa; vgl. Schreiter de doctr. Plutarchi theol. et morali, in Jugens Zeitschrift für histor. Theologie. v. J.

<sup>152)</sup> de prof. in Virt. 7. vgl. die untergeschobene Schrift Educpuer. 10.

<sup>153)</sup> de El ap. Delph. 13. 15. — Def. oracul. 36. vgl. de virt. moral. 3. — ibid. 4. 5 sq. vgl. c. 12. de prof. in virt. 3. 13.

<sup>154)</sup> de sera num. Vind. 4. 14.

<sup>155)</sup> in feiner Schrift περί Δεισιδαιμονίας. vgl. Ritter IV, 563 ff.

<sup>156)</sup> Aus ben häufigen Anführungen beffelben bei Plutarch ergibt fiche nicht.

sein mochte, vermögen wir nicht zu bestimmen. Tiefe der Forschung und gründliche Kritik wird man in Plutarchs philosophischen Schriften vergeblich suchen; aber nicht blos durch die ihnen zu Grunde liegende außerordentliche Belesenheit sondern auch durch die Zuverlässigfigkeit der Angaben haben sie unschätzbaren Werth für uns, und das in ihnen sich aussprechende treue und warme Gemüth muß ansprechen, auch wo es in seiner eigenthümlich gelehrten Wystik einem unklaren Ziele nachstrebt.

3. Nicht minder will der mit Plutarch in mancher Beziehung aufammentreffende Rhetor Maximus Thrius, unter den Untoninen und Kaifer Kommodus, Platonifer fein, und durch Abichmädung der platonischen Lehren gelingt es ihm leicht, die gleichfalls abgeschwächten ariftotelischen, stoischen und knnischen mit jenen in Uebereinstimmung zu bringen. Der platonischen Idee des Guten ichiebt er die fontinuirliche unbedingte Deufthätigkeit des aristotelis fchen absoluten Beiftes unter und ftoffirt wiederum in andren Beziehungen 157). Aber por Allem auf die jedesmal beabsichtigte rhetorische Wirkung bedacht, erflart er fich nach Maggabe der Beranlaffung über denfelben Gegenftand in fehr verschiedener Beife. Einhelligkeit feiner Unfichten scheint er nicht einmal angestrebt gu haben. Mag er den Plutarch an Korrettheit und Eleganz der Dittion überlegen und das Studium feiner Reden für Geschichte der Sprache von Wichtigkeit fein, für Philosophie und ihre Gefchichte find fie von ohngleich geringerer Bedeutung als die plutarchischen Abhandlungen, und unerfreulich durch die fast durchgängig hervortretende Unterordnung der Gedanken unter den Bug und Glang ber Worte. Gine ähnlich schillernde Darstellung der platonischen Lehren finden wir in der Ginleitung bes Albinus und dem dem Alkinoos zugeschriebenen Abriffe der platonischen Theorie 158), in dem Bruchftude bes Geverus (um die Mitte des zweiten

<sup>157)</sup> Dissortat. XVII, 1 extr. 11. anderw. — vgl. Ritter S. 245 ff. Zeller 438 ff.

<sup>158)</sup> vgl. Ritter S. 244 f. Beller 443.

Jahrhunderts) 159) und den philosophischen Abhandlungen des Apuslejus (um dieselbe Zeit). Auch bei letzterem, dem dichterischen Rhetor, findet sich Orientalisches eingemischt 160).

4. Selbständiger verfährt ber gelehrte Argt Rlaudius Balenus; geboren 131, lebt er bis unter Raifer Severus. Er will sich keinem ber verschiedenen Lehrgebäude anschließen, kommentirt ariftotelische, platonische und chrysippische Schriften, neben ben hippofratischen, will gegen bie Angriffe ber Stepfis Sinnesmahrnehmungen vermittelft der ihnen einwohnenden Evidenz (eraoyeia), die Benunfterkenntnif durch Nachweisung der wesentlichen Uebereinstimmung in der Auffassung der allgemeinen Begriffe aufrecht halten, fügt ben ariftotelischen vier Arten ber Urfächlichfeiten als fünfte die der Mittel (di' of) hingu, beftreitet die ftois fche Unnahme von der Korverlichkeit der Qualitäten, begt Bedenken gegen die Unförperlichkeit ber Seele und will die Unfterblichkeit berselben weder behaupten noch verneinen; die Untersuchung über ihren Sit behält er ber Arzneiwissenschaft vor. Die Fragen nach der Einheit ber Belt und ihrer Ewigkeit befeitigt er, weil bie Entscheidung berselben werthlos für unser sittliches Sandeln sei; ja auch die nach ber Wefenheit ber Gottheit und ob die Welt burch blindwirkende Urfachen, oder burch die Gottheit gebildet morben fei. Dagegen halt er die Ueberzeugung vom Dafein der Gottbeit und vom Balten der göttlichen Borfebung feft; benn die nach Zweden gebildete und aufrecht erhaltene Weltordnung trete uns überall unverkennbar entgegen. Und eben fo ift er überzeugt daß die übrigen Urfächlichkeiten ber der Zweckurfächlichkeit untergeordnet sein mußten 161). Seinen Schriften (die erhaltenen find nur



<sup>159)</sup> Euseb. Pr. Ev. XIII, 17. Es tommen einige Anführungen bei Jamblichus und Proflus hinzu, f. Zeller 442.

<sup>160)</sup> f. Beller 541 f.

<sup>161)</sup> Auch hier muß ich mich begnügen auf die weiteren Ausführungen und bazu gehörigen Belegstellen bei Sprengel, Beitrage 3. Geschichte ber Medicin I, 117—195, Ritter 263 ff. und Zeller 446 ff. zu verweisen.

ein Bruchftück der von ihm verfaßten) 162) verdanken wir gleich benen des Plutarch, sehr bedeutende Beiträge zur Geschichte der vorangegangenen Philosophie; aber bei aller Anerkennung seiner umfassenden Gelehrsamkeit, seines behutsam prüsenden Sinnes und theilweisen Scharssinns, können wir doch nicht sagen daß es ihm gelungen sei einen neuen Beg der Forschung anzubahnen oder früher betretene zu vertiesen. Er ist ein vorzugsweise dem Plato und Aristoteles sich anschließender, jedoch auch hie und da von der Stoa entlehnender Etlektiker, nur freier von dem unkritischen Streben andrer Männer dieser Richtung das Verschiedenartige zu einigen.

Auch die neuere Stepsis scheint, wie schon bemerkt worden ist (S. 234), Vermittelung mit der dogmatischen Philosophie hie und da angestrebt zu haben; doch ist was wir über Phavorinus, unter Hadrian, namentlich durch Galenus erfahren, zu aphoristisch, um seinen Standpunkt genau ermessen zu können.

## Dritte Abtheilung.

1. Die Anfänge einer andren Richtung der Eklektik, wenn man nicht lieber die bisher betrachtete als eine vorzugsweise eklektische und die gegenwärtig zu erörternde als eine synkretistische bezeichnen will, treten schon bei Plutarch hervor.

Plutarch geht von platonisch-aristotelischen, hie und da stoisch gefärbten Begriffsbestimmungen aus und in der Lösung der baran sich knüpsenden Probleme zu Anschauungsweisen über, die mehr dem Orient als dem Occident angehören. So wenn er das Wesen Gottes als das Seiende, Eine und Gute, als die reine Bernunft faßt und gegen die Berwechselung desselben mit den versinnlichenden Borstellungsweisen, anthropopathischen Mythen und Zurücksührung der Götter auf Naturwesen und Naturprocesse eifert, dann aber sich nicht begnügt der göttlichen Kausalität einen ewigen

<sup>162)</sup> Das Berzeichniß bei Galenus de libris propeiis. Gefc. d. spilosophie. III, 2.

bestimmungslosen Stoff, wie immer naber gefaßt, vorauszuseben, fondern gur Erklärung des Bofen in ber Welt, um ben Begriff ber vollkommnen göttlichen Raufalität rein zu halten, ein bofes Brincip vorausfett und nun baffelbe aus dem Andren (Saregor) Plato's und besonders aus deffen vorübergehender Erwähnung einer bofen Weltfeele herauszudeuteln fucht, vorzüglich jedoch Anhalts. puntte dafür im parsischen Ahriman, dem ägnptischen Typhon und den Muthen vom Hades und Ares findet. Gelöst hatte die griechische Philosophie allerdings das Problem nicht und ben Mangel befriedigender Löfung lieber burch nicht gang flare Andeutungen bezeichnen als ber ihr antipathischen, wenngleich bamals schon bekannten, Borftellung von einem radikal bofen Brincip fich hingeben Die Schen por frembartigen Borftellungsweisen mar ju mollen. Blutarche Zeit bereits überwunden und er bemüht fich nur, nicht ohne grübelnben Scharffinn, die gewählte Erflärungeweise mit ben platonisch-aristotelischen Lehren einigermaßen in Ginklang zu brin-Er kehrt zurück zu ber Annahme eines ungeordneten, jedoch nicht schlechthin qualitätelosen, regellos bewegten Stoffes, welcher gegen Gutes wie Boses indifferent, nicht ohne Sehnsucht gum Guten und Göttlichen fei, dem bofen Princip dagegen weift er eine Meittelstellung an amischen ber mit göttlicher Rraft erfüllten Beltfeele und jenem Urftoff, und burch den platonischen Ausbruck einer bosen Weltseele, ben er als die der Ordnung entgegenstrebende Rraft faßt, veranlagt, unterscheibet er einen guten und befen Theil der Weltseele, indem er aus erfterem die Bernunft und die Willensfreiheit, aus letterem die Sinnlichkeit und die vernunftlofen Triebe ableitet, mit näheren Beftimmungen, in die hier einzugehn nicht der Mühe lohnen möchte. Daran knüpft fich ihm dann die Borftellung von Mittelwefen, die nicht wie der höchfte Gott fclechthin vollkommen, sondern auch dem Unvollkommnen, ja dem Bofen, zugänglich seien; von der bas Weltall erhaltenben Borfehung bes oberften Gottes unterscheibet er bie ben himmlischen Göttern anvertraute Fürsorge für die fterblichen Wesen und für Aufrechthaltung der Gattungen; von diefer wiederum die ben Damonen angewiesene Führung der menschlichen Sandlungen. Die Damonen,

für Luft und Unlust empfänglich, find denn auch der Berführung burch's bose Brincip ausgesett und zerfallen in gute und bose, Mit besonderer Borliebe bildet er feine phantaftische Damonologie und die Lebre von ben bamonischen Ginwirfungen auf die menfchliche Seele aus; namentlich führt er bas Beißsagungsvermögen darauf jurud. Der Glaube an Damonen mar allerdings bem griechischen Alterthume keinesweges fremd und auch bie und ba in die Philosophie eingedrungen; zu einer Theorie aber entwickelt, wie wir fie bei Blutarch und in wachsender Willfürlichkeit in der fpateren griechischen Bhilosophie finden, mar fie nicht. Wenn Blutarch ferner, nach Blato, die Berdunkelung ber Seele burch bie Berkörperung berfelben bervorhebt, so genugt ihm nicht bas von diesem ergriffene Beilmittel, Erhebung zu der Welt ber ewigen unveränderlichen Ideen, er verweift auf leidentlich enthusiaftische Singabe an höhere göttliche Erweisung, Die awar nicht ohne Selbstthatigkeit, jeboch um so reiner in uns hervortrete, je mehr die eigne Thätigkeit zurückgedrängt werde. Da werden benn die Damonen als Bermittler bezeichnet und äußere Mittel, wie die Dampfe der pathischen Sohle und enthaltsames Leben, wie das der Isispriefter, jur Erregung des leidentlichen Enthusiasmus und der Empfänglichkeit für die göttliche Ginmirfung, empfohlen. er nun auch den verfinnlichenden Borftellungsarten bes Bolytheismus und dem Glauben an Nationalgottheiten entschieden entgegentreten, - in der Ueberzeugung von der ju Grunde liegenden Einheit bes Göttlichen und der göttlichen Borsehung, mill er die Gottheiten aller Bölfer verehren, und um die Identität der griechischen und barbarifchen, befonders ägnptischen nachzuweisen, durch gewaltsame ber griechischen Sprache entlehnte Etymologien, die Ramen ber letsteren auf die der ersteren zurückführen 168). Go erweitert er das Bebiet der vorangegangenen Synfretistit und leitet zugleich zu dem bemnächft so eifrig verfolgten phantaftischen Spiele mit mpthologis ichen Dentungen über. Gehr natürlich daß diefer awischen Okci-

<sup>168)</sup> Rudfichtlich ber Belegstellen verweise ich auf bie vorher (151) angeführte Schrift Schreiters und auf Ritter 503 ff. Zeller 424 ff.

bent und Orient oscilirende Standpunkt Plutarchs nicht frei von Widersprüchen durchgeführt werden konnte.

Einen ähnlich schillernden und orientalischen Borstellungsweissen entgegenkommenden Platonismus finden wir bei Apulejus und Maximus Thrius 164).

2. Man sucht junachst hinter bem offenbaren Gim ber philofophischen Lehren einen ihnen zu Grunde liegenden tieferen Gebeimfinn, unternimmt burch Deutung ber Mythen und Rulte griechiicher und nicht griechischer Religionen jene zu erganzen und febnt fich unmittelbarer göttlicher Offenbarung theilhaft zu werden. letterer Rudficht fieht man nach Mitteln fich um, über ben Bereich bes vermittelnden Dentens hinaus, bem Göttlichen fich ju naberen und glaubt burch asketisch beschauliches Leben, burch Opfer und Gebeimbienfte, namentlich burch Sinwendung zu göttlichen Mittelwefen ben 3med erreichen zu können. Es genügte nicht mehr dem bisberigen Lehrgebäude angehörige, aus ihrem Rusammenhang genommene Blieder au gemifchten Theorien au einigen: man griff über fie hinaus und hoffte burch Ergründung des verborgenen Sinnes ber überlieferten Mythen und Myfterien, wenn man fie in ihren Wechselbeziehungen und ihren vielfach verschlungenen Faben nach auffasse, bem Ziele fich anzunäheren. Da war nun längst burch die aus Alexanders Eroberungen hervorgegangenen Monarchien und vermittelft der römischen Weltherrschaft der Orient dem Occibent näher gerückt. Bu jenem wendete man fich mit fehnsüchtiger Erwartung und ward so mehr und mehr zu eigenthümlich orientalischer Anschauungsweise hingezogen, von der man früher nur vereinzelte Anregungen erhalten, welche burch das Uebergewicht bes jugendlich griechischen Geiftes fehr bald ein diesem entsprechendes Geprage empfingen. Auch jest freilich wollte man auf eigenthumlich griechische Aneignung bes vom Orient Entlehnten nicht verzichten; nur mar die bagn erforberliche schöpferische Rraft erloschen; man verschmolz Griechisches und Richtgriechisches, statt letteres burch erfteres umzubilden.

<sup>164)</sup> f. Ritter 524. Beller 539 ff.

Bas dem Orient erborgt, mas ursprünglich Griechisches nur bann wieder zu Tage gefördert worden, ift im Ginzelnen schwer ju entscheiben, und wie man früher ju geneigt war und bin und wieder auch jett noch ift, auf den Orient guruckzuführen, mas gang wohl als Fortbildung griechischer Anfänge fich begreifen läßt, fo verkennt man hie und da auch umgekehrt den großen Ginfluß, welchen ichon in den erften beiden Jahrhunderten unfrer Zeitrechnung der Orient auf den Occident ausübte; und zwar zuerst daburch daß nicht nur orientalische Gottheiten und Rulte sondern auch einzelne orientalische Borftellungen, die dem griechisch-römis fchen Alterthume fremd waren, jest in ihm Fuß fagten; demnächft baburch bag bas Bestreich auch in die orientalische Anschauungsweise ber Emanation allmählig sich einlebte. So lange ber griedifche Geift ftark genug war bes ihm Frembartigen fich ju erwehren, konnte bas ihm urfprünglich Antipathische, wie die Emanationslehre, in die Theorien des erften Jahrhunderts und felbft der erften Salfte bes zweiten nicht eindringen; weber in der früheren und späteren Stog noch in der Spnfretistit jener Zeit finden fich Spuren bavon. Der bualiftische Pantheismus ber Stoiter, wenn man diefer Bezeichnung fich bedienen will, nimmt zu ihr nicht feine Zuflucht, wiewohl er burch Annahme berfelben manche Rathfel feiner Unschauungsweife wenigftens scheinbar batte lofen, manche Dunkelheit hatte aufhellen kommen. Ja, die stoische Theorie zeigt, wie fremd bie Emanationslehre dem griechischen Geiste war. Auch Zeller (S. 493) gesteht, daß das Streben nach übernatürlis der Offenbarung und die Sehnsncht nach einer über das Selbstbewußtsein hinausgehenden enthusiaftischen Berührung des Göttliden der griechischen Philosophie fremd geblieben mar. Jene Gehn= fucht und jenes Berlangen aber fanden ihre Befriedigung in den Anschauungen der Emanationslehre, von denen der Orient so durchbrungen war, daß es schwer sein möchte zu bestimmen, von weldem Theite deffelben fie in die griechische Philosophie junächft eingebrungen fei.

3. Rur fehr wenig bestimmt laffen zwei verschiedene Richtungen fich unterscheiben, eine vom Ofcident ausgebende und zum Orient

fich binneigende, und eine unmittelbar vom Drient aus in ben Ofcibent eindringende. Namentlich ift es von der Richtung ber Reuphthagoreer amelfelhaft, von welcher Seite fie urfpringlich ausging. Cicero 165) nennt feinen Zeitgenoffen Rigibius Figulus Erneuerer pythagorischer Philosophie. Wie fich bei ihm schwerlich orientalische Mustit gefunden haben wird, von welcher Cicero nichts weiß, fo tritt fie auch nicht in den den Bythagoreern untergeschobenen Schriften, Timaus, Okellus Lufanus, den unachten Bruchftuden bes Archptas u. a. bervor, mag zu diefen Salfchungen bie Liebhaberei des libyschen Kbnigs Jobates 166) (nach Ritter, Juba II unter Augustus Ronig von Mauritanien) ober Anderweitiges veranlast baben. Auch bei Moberatus (mahrscheinlich unter Rers), bem Araber Ritomadus Gerafenus (mahricheinlich um bie Mitte bes zweiten Jahrhunderts) und in den Theologumenis arithmetiois ist bas ursprünglich Griechische noch vorherrschend: bas Orientalifche bagegen bei dem ruthselhaften Appollonius Bei jenen neuen Bythagoreern findet fich Ineinsbildung ber Bablen und Ibeenlehre, wie fie von ben alteren Ale-Die Zahlen find ihnen Symbole der bemikern angebahnt war. unfinnlichen Ibeen, die beiben erften Rablen Zeichen ber oberften Brincipien, des göttlichen und weltlichen, die bann in verschiedener Weife naber bestimmt werben. Der angebliche Arch ptas unterscheibet zwei Urwesen, das bildende und erhaltende (40001), das zerftörende und verändernde (ovola oder Bly); Moberatus fast fie als Gottheit und unbeftimmte Zweiheit, führt auf erftere bas Gute und die Bernunft, auf lettere bas Bose zurud; Ritomachus zufolge foll die Welt nach ben bem göttlichen Beifte einwohnenden Rahlen geordnet worden sein. Willtürlicher noch ist die weitere Entwickelung diefer Zahlensymbolik; auch aristotelische Begriffe werben ihr eingeflochten. In ihrer Ethik tritt besonders Gleichsetung von Glückeligkeit (εὐδαιμονία) und Wohlergehn (εὐτυχία) hervor, und als Endziel, Wiebervereinigung mit der Gottheit durch

<sup>165)</sup> Cic. de Univ. c. 1.

<sup>166)</sup> David. Schol. in Arlst. 28, 13. vgl. Stitter 513.

Enthaltung von allem Unreinen; letzteres namentlich bei Rikomaschus dem Araber. Ein ähnlicher Geist spricht in den in der Lesdensbeschreidung des Atheners Sekundus (wahrscheinlich unter Hasdrian) enthaltenen Antworten auf ihm vorgelegte Fragen sich ans. Entschiedener Orientalisches sindet sich in den Ueberlieserungen aus dem Leben des Phthagoras; in der Unterscheidung guter und böser Dämonen dei Okellus dagegen nicht mehr als dei Plutarch u. A. 167).

4. Ohngleich bestimmter spricht sich ber Beist bes Drients in bem Benigen aus was wir authentisch vom Appollonius aus Thana in Bhrugien (zur Zeit des Nero) erfahren. Er foll Schüler eines Buthagoreers Eurenos gewefen fein, jum Erwerb tieferer Erkenntnig zu ben Magiern, den Symnosophiften Indiens und nach Oberägppten sich gewendet und behauptet haben, auch Buthagoras habe feine Lehre burch Bermittelung Aegnotens aus Indien erhalten. Als Magier, welcher Domitians Ermordung aleichzeitig in Phrygien geschaut habe, wird er auch anderweitig ermabnt: die Lebensbeschreibung aber welche Bhilostratus unter Septimins Severus für beffen Gemahlin, angeblich nach ben Aufzeichnungen eines Damis aus Ninive, ausarbeitete, beabsichtigt augenscheinlich ihren Belden als gottbegeisterten Philosophen, den thnisch-ftoischen, namentlich bem Euphrates (angeblich unter Sabrian), wahrscheinlich auch bem Erlöser, entgegenzustellen, und zugleich in ihm das Steal eines von den magischen Rünften des übrigen Orients freien, indisch-griechischen Weisen zu fchildern. Auch die ihm beigelegten Briefe find aller Wahrscheinlichkeit nach aefalfcht; acht ift wohl nur bas Bruchftuck bei Gufebius 168). Es wird barin der höchste, über alle Berührung mit der Welt erha= bene Gott von den untergeordneten Gottheiten unterschieden; jener foll ohne alle Opfer, auch ohne lautes Gebet, nur geiftig angebetet werden, letteren Berehrung burch Angundung von Weihrauch,

<sup>167)</sup> f. die weiteren Aussahrungen und Belegstellen b. Zeller 510 ff. 168) Praop. Ev. IV, 18. Im Uebrigen begnitge ich mich auf Ritter 494 ff. und vorzäglich Zeller 501 ff. du verweisen.

Aufstellung von Bilbern u. dgl. zu Theil werden. Als seinen, d. h. bes Philosophen, Beruf habe er, heißt es, Verbreitung der wahren Gottesertenntniß und Gottesverehrung betrachtet, und in letzterer der Sonne als reinster sichtbarer Offenbarung der Gottheit sich zugewendet. Bon Reinheit der Gesinnung und Abtödtung der Bezgierden will er den Menschen zu höherer Stufe bis zur Erlangung der Bundertraft und Allwissenheit hinausläutern.

### Bierte Abtheilung.

I. 1. Die andre entschieden vom Orient, aber dem edelsten Theile desselben, ausgehende Richtung eklektischer Philosophie wird von einem Manne angebahnt, der an Tiese des Geistes, Umfang des Wissens und selbst an Methode, die Philosophen des ihm vorangegangenen Jahrhunderts und des ihm solgenden weit überragt. Wir kommen erst hier, mehr als ein Jahrhundert zurückschreitend, auf den alexandrinischen Juden Philo, weil nicht nachweissich daß er Einfluß auf die die jest erwähnten Männer geübt habe.

Versuche die griechische Philosophie auf orientalische Beisheit zurud zu führen, finden wir schon bei alexandrinisch-griechifchen Siftoritern; ju methobischer Durchführung dieser Annahme ift es mahrscheinlich erft burch alexandrinische Juden getommen, beren schon viele unter Alexander und Btolemaus Lagi nach Aeghpten und vorzüglich in die hauptstadt übergeführt waren, fo bag fie in ber erften Salfte bes erften driftlichen Jahrhunderts, jur Zeit Philo's, fcon zwei von den fünf Stadttheilen Alexandrias inne hatten und zerftreut auch andre Stadttheile bewohnten. Durch bas von den Btolomäern Soter und Philadelphus errichtete Mufeum, die Bibliothefen und den Bertehr mit den dortigen Gelehrten gur griechischen Philosophie berangezogen, begannen wiffenschaftlich gebildete Juden fehr bald an Ausgleichung derfelben mit den Offenbarungen ihrer heiligen Bücher fich zu versuchen. Je fefter fie aber vom göttlichen Urfprung der Lehren derfelben überzeugt maren, um so weniger komten sie weber als diefen widersprechend noch als ursprünglich und neu gelten laffen mas fie in der griedifchen Bhilosophie für mahr hielten. Daher von der einen Seite die Boraussetzung, das Bahre in ihr muffe ein wemmaleich entfernter Ausfluß aus ben geoffenbarten Buchern fein, von der andren Seite ihr Bestreben, durch tieferes Eindringen in den verborgenen Sinn diefer, die von ihnen für mahr gehaltenen Bbilofopheme als in jenen enthalten nachzuweisen. In ersterer Beziehung nahmen fie zu untergeschobenen ober gefülschten Buchern ihre Buflucht, in der zweiten zur Unterscheidung eines Gebeimsinns von bem buchftäblichen, und zu allegorischer Auslegung. ren folder Anbequemung an griechische Borstellungsweisen schon in der griechischen lebersetzung des alten Testaments der LXX fich finden, muffen wir babin gestellt fein laffen. Mit Aristo. bulus unter Bhilometor, um 150 v. Chr., tritt Richtung des Jubenthums auf griechische Philosophie enschieden hervor. behauptete theils. längst por den LXX habe es eine griechische Uebersetzung des A. T. gegeben, aus welcher Plato und Bythagoras ihre Lehren geschöpft hatten, und führte zur Bemahrung feiner Behauptung ersonnene Berse des Orpheus, Linus, homer und Befiodus auf, theils suchte er anthropomorphistische Ausbrücke des A. T. allegorisch umzubeuten. So wollte er in den orphischen Bedichten, gefälschten natürlich, die mosaische Lehre von der göttlichen Beltschöpfung nachweisen. Bei ber auf bestimmte Grundfate (Ranones) zurückgeführten allegorischen Auslegung ging er von der Annahme aus. daß alles im Gefets Enthaltene unmittelbaren Ginfluß auf Belehrung ber Menschen haben mulfe, und bag ber gesammte Inhalt bes Gesetzes in einem verborgenen, durch tieferes Berftandnik zu eröffnenden Zusammenbang ftebe. In Erorterungen über Arifteas Entstehungsgeschichte der Uebersetzung der LXX (von unbestimmter Zeit), das vierte Buch der Mattabaer, bas Buch ber Beisheit, die Sette ber Therapeuten konnen wir bier nicht eingehn 169).

<sup>169) 3</sup>ch muß mich begnügen auf Dahne's gefchichtliche Darftellung

2. Bhilo ber Jude war von priesterlichem Geschlecht in Alerandrien geboren. Bon früher Rugend an gang ben Biffenschaften lebend, ward er wahrscheinlich schon in vorgerücktem Alter durch bie Bebriidungen welche feine Stammgenoffen befonbere unter Raifer Rajus (Raligula) zu erdulben hatten, genöthigt den öffentlichen Angelegenbeiten fich zu widmen und mit vier andren feines Bolles eine Gesandtschaft nach Rom zu übernehmen, um Zurudnahme des Befehls, welcher auch von den Juden göttliche Berehrung für bie Bilbfaule bes Raifers in Anspruch nahm, auszuwirten und fernere Berfolgungen abzumenben. Die Gefandtichaft lanate im Binter 39-40, nach Beenbigung bes Krieges gegen bie Germanen, in Rom an und war noch dort als der Statthalter Spriens, Petronius den mahrscheinlich im Friihling 40 erlassenen Befehl erhielt, die boloffale Bilbfaule des Rajus im Tempel au Jerufalem aufftellen zu laffen. Philo bezeichnet fich felber ale ben Alteften ber Gefandten und in bem erft unter Rlaudins abgefakten Bericht als einen Greis, fo daß die Annahme, er fei zur Zeit der Gefandtschaft gegen 60 Jahre alt gewesen, mithin ohngefähr 20 Jahre v. Chr. geboren, Bahrscheinlichkeit für fich hat. nig die Gesandtschaft ihren 3med erreichte, beweist außer jenem Befcht, ber Born bes Ruifers über bie Bitte bes mild gefinnten Betronius die Bollftreckung des Befehls bis zu vollendeter Erndte verschieben zu blirfen. Rur der im Januar 41 erfolgte Tod des Raisers rettetete den Betronius, welchen bingurichten er befohlen hatte. Bon Bhilo's übrigen Lebensverhaltniffen fteht nur noch fest feine Reise nach Jerusalem. Gusebius' Behauptung, Bhilo sei woch unter Rlaudius in Rom gewesen und mit dem Apostel Betrus bekannt geworben, gleichwie die des Photius, er set zum Christeuthum übergegangen, entbehren ber Beglaubigung.

ber jabisch-alexandrinischen Religionsphilosophie. 1834. Gfrörers Philo und die jadisch-alexandrinische Theosophie. 1835. 2te Aust. L. Georgii's Abhandl. Aber die neuesten Gegensätze in Auffassung der alexandrinischen Religionsphilosophie, in Ilgen's Zeitschrift für historische Theosogie 1839, 8tes Deft 69 ff. und auf Zeller's Gesch. III, 559 ff. zu verweisen.

3. Bhilo's Schriften, langere und Mirgere Abhandlungen, gerfallen in mehrere Abtheilungen, beren erfte und der Zeit nach auch muthmaklich frühefte, allgemein philosophisch und philosophisch-biftoriiden Inhalts ift. Gine zweite mahricheinlich erft im Greisenalter von Philo verfafte, bezieht fich auf bie Bedrückungen, welche bie Inden bamale zu erdulben hatten. Alle übrigen Abhandlungen Bhilo's betreffen die mosaischen Bücher. Boran fteht eine Auslegung ber Schöpfungegeschichte; bann folgt nach ber gewöhnlichen Anordnung eine Reihe allegorischer Erklärungen der folgenben Abschnitte ber Genesis bis c. XLI, theils unter bem Titel Legis allegoriarum 1. I-II, theils unter besonderen Ueberschriften; jedoch ift es nicht unwahrscheinlich, daß diese Ueberschriften erft fpater hinzugefügt murden und die entsprechenden Abschnitte ursprünglich ienem Werke mit fortlaufender Blicherzahl, wovon fich noch einige Spuren in ben Excerpten bes Mönnichs Johannes und anderweitig finden, eingereiht maren. Diese Reihenfolge allegorischer Auslegungen scheint schon ursprünglich tein stetig fortlaufenber Rommentar gewesen zu fein und einzelne Stude fpater eingebüßt zu haben 170). Als 3med feiner Auslegungen bezeichnet Philo zu Anfang des erst genannten Werkes (de Mundi opificio) ju zeigen, wie das Gefet und die Welt übereinftimmend feien und wie der bem Befet gemäß lebende ein Beltbürger fei. Mofes behandelt, heifit es im Leben beffelben, die alten Geschichten fo, daß nachgewiesen werbe, wie berfelbe Schöpfer und Bater bes Alls und der mahre Gefetgeber fei, baher mer diefen Gefeten nachlebe, dem Gange ber Natur fich anschließe, wer fie verlete, burch Raturereignisse, wie Sündfluth, Feuerregen u. dgl. geftraft werbe, - fraft ber Uebereinstimmung der Worte mit den Werken und diefer mit jenen. Es follten baber aus den in der Genefis enthaltenen Rachrichten von guten und bofen Menschen, Belehrungen über bie Anlagen bes Menfchen und feine Seelenzuftande burch allegorische Auslegungen geschöpft, die betreffenden Bersonen theils als Rrafte theils als Zustande ber Seele nachgewiesen werden, um

<sup>170)</sup> f. Dahne a. a. D. S. 1014 ff.

wie durch Berlegung, jur Anschauung ber Seele zu gelangen. Bon ben bisher berücksichtigten Schriften werben gefondert die auf die Gesetsgebung felber bezüglichen, und die Gesetse wiederum in ungeschriebene, b. h. folche eingetheilt, die lebendige Mufter (xavovec) bes untabeligen Lebens, wie Enos, Henoch und Moah, Abraham, Ifaat, Jatob, Joseph und Mofes, und in die einzelnen oder gefdriebenen, Gefete im engeren Sinne des Borts. Bon jenen Musterleben finden sich in den vorhandenen Werten nur die des Abraham, Roseph und Moses in besonderen Schriften bearbeitet 171). Auch in ihnen fehlt es nicht an einzelnen allegorischen Deutungen; boch kommen fie nur beiläufig vor und find nicht bestimmt, wie die der eigentlichen Allegorien, die Anlagen und Zustände der Menfchen, der guten wie der bofen, auf allgemeine Naturverhaltniffe gurud zu führen. Die geschriebenen Gesetze werden querft im Detalogus, bann in verschiedenen befonderen Abhandlungen ihren näheren Bestimmungen nach erflärt. Bu ben in den alteren Ausgaben, namentlich der großen Mangepschen enthaltenen philonischen Schriften find einige von Angelo Mai in florentiner Bandschriften aufgefundene Bruchstücke jur Erörterung der Gefete und audre aus der armenischen Uebersetzung ins Lateinische übertragene neuerlich hinzugekommen, unter letteren einige die nicht für philonisch gelten tonnen 172). Für entschieden unacht ift auch das für Ge-

<sup>171)</sup> In ber Boraussetzung baß die allegorischen Schriften vorzugsweise für Juden, die die personlich verwirklichten und die geschriebenen Gesetze betreffenden für Hellenen verfaßt seien, will Grorer die einen von den andren ganzlich gesondert halten und auf das Buch do mundi Opisicio die letzteren, historistrenden, nicht die allegorischen, solgen lassen. Dahne S. 994 ff. widerlegt die Auslegung der für diese Annahme angeführten Stellen und weist die Zusammengehörigkeit der allegorischen Bücher mit dem Werke von der Schöpfung nach; — Grörers Giurede in der Borrede zu s. zweiten Ausg. des Philo XII ff. ist als mißlungen zu betrachten.

<sup>172)</sup> Mangey's Ausg. London 1742. 2 voll. fol. s. über dieselbe Kreuzer in UUmanns und Umbreits Studien und Kritisen 1832 S. 1 ff. — Die neu hinzugesommenen Abhandl. in E. Richters Ausg. Lips. 1838—40. VIII vol. 12.

schichte ber Philosophie nicht unwichtige Buch, de Mundi incorruptibilitate zu halten, bessen in arge Berwirrung gerathenen Text Jacob Bernays mit gewohntem Scharffinn neuerlich geordenet hat 178).

Durch die verschiedenen Arten der philonischen Schriften giebt fich ein und biefelbe Bebantenreibe; nur läft ber Berfaffer ben Rünften und Runfteleien fymbolifcher Auslegung um fo freieren Lauf, je mehr er an porliegende biblische Terte fich bindet. Bermeffenheit der Erklärung derfelben bat er feinen Borgangern schwerlich nachgestanden, und war gleich ihnen überzeugt, dag die von ihm fo hoch gehaltene griechische Philosophie aus mosaischer Offenbarung abgeleitet sei 174). Er schöpft aber feine Uebergengungen nicht aus verkünftelter Auslegung; diefe foll ihm nur dienen mit ihnen feine Offenbarungsgläubigleit, feinen ftrengen Begriff von Inspiration ber geoffenbarten Schriften, bis auf den Buchftaben bin, in Uebereinstimmung au feten. Steht er in diefen Begiehungen mit feinen Borgangern auf gleichem Grund und Boben, so übertrifft er sie ohne Zweifel an gründlicher Kenntniß der griedifchen Bhilosophie, an Tiefe und Umfang der Weltanschauung, an Befdid in begrifflicher Durchführung berfelben.

4. Als Ausgangspunkt seiner philosophischen Ueberzeugungen dürfen wir wohl die Sehnsucht betrachten ganz im Gottesbewußtsein anfzugehn; Philosophie mußte ihm zur Theosophie werden; um nur in Gott, als einzigen Gegenstand unsres Wissens, zu leben, wollte er, wohl im Anschluß an die Essener und Therapeuten, der Welt absterben. Die erste Aufgabe, die er sich daher stellte, war Entschräntung des Gottesbegriffs. Wie sollte er da nicht Befriedigung seines Bedürfnisses zunächst in der Transseendenz der platonischen Lehre sinden? Zwar der Bezeichnung der Gottheit als Idee des Guten bedient er sich nicht; sie mochte ihm dem Weltbewußtsein zu nahe zu stehn scheinen. Dagegen ist ihm Jehovah

<sup>173)</sup> f. Sitzungsberichte ber Berliner Atademie ber Biffenfchaften, Januarheft 1863. S. 34 ff.

<sup>174)</sup> vgl. Beller 600 ff.

bas mahrhaft Seiende (6 dr, rò or), Ewige, Unveranderliche, bas folechthin Ginfache und im Gegenfat gegen alle Beftimmtheit bes Weltlichen, das Qualitätslofe, eben darum auch über alle Brabifate Erhabene, das Unaussprechliche, nicht blos Unvorftellbare (axaralneros) sondern auch durchs Denten Unerreichbare (anequionτος), fo dak wir, nur von seinem Dasein (υπαρξις), nicht von feinem eigenthümlichen Sein (loia Unapeic) ju miffen vermbgen. Nur ohne Berfönlichkeit konnte der altteftamentgläubige feinen Jeborah nicht benten, und zeugt bafür auch noch nicht die ihm zugeeignete unbedingte Freiheit, fo boch bag er feliger als die Geligkeit fein foll: denn nur fo glaubte er den Begriff völlig entschränken zu können, wenn er mas für uns das Bochfte ift, Wiffen, Gute, Tugend, Schönheit, reine Einheit und Seligkeit burch ein "mehr als" zu überbieten suchte. Ift er aber dennoch Endziel alles Wiffens, fo tann er nur burch ein unmittelbares Schauen des Seienben. d. h. Gottes, ergriffen werden (f rop orrog 96a, f ouic Geor), und biefer unmittelbaren Erscheinung (eupavig dragyng) vermag ber Mensch fraft seiner Gottahnlichfeit theilhaft zu werben.

5. Und boch mußte Philo das Welthemußtsein mit dem Gottes. bemuftfein irgendwie ju einigen bestrebt fein. Der Menfch foll ben Urgrund alles Seienden ju erforschen unablässig beftrebt fein; bie fichtbaren Erscheinungen sollen ihn zur unfichtbaren Welt binüberleiten und ihm die lleberzeugung gewähren, daß bie weise und künftlerisch schön gestaltete Welt eine welfe intelligente Ursache voransfete: jene foll uns jur Staffel werben, Gott burch Gott kennen zu lernen, zu unmittelbarer Anschauung zu gelangen. Die Belt zeugt von der Gute und Macht ihres Urhebers, und zwar von der Gute als Boraussetzung der Macht, so daß Bhilo bier ber platonischen Ibee des Guten sich annähert, ohne sie jedoch als die innere Wesenheit der Gottheit zu betrachten. Wie vermöchte aber die mandelbare unvollkommene Welt unmittelbar auf die unmanbelbare volltommene Wirkfamkeit Gottes zurückgeführt werben? Da greift Philo zu der platonischen Ideenlehre, sett eine unfichtbare geistige Welt (xόσμος αόρατος, νοητός) der sichtbaren als Musterbild voraus und faßt sie platonisch als Inbegriff der Ideen

ober geiftigen Formen, beren Birtfamteit zu veranschaulichen er fie, in Annäherung an Die Stoa, als wirksame Rrafte fich bachte. Sie, diese unsichtbaren Rrafte (dovaueis), sollen ben oberften Gott als fein Befolge umgeben, Diener und Statthalter beffelben fein, die Bermittler amischen Belt und Gott. Sie werben den griechischen Damonen und ben Engeln ber mofaifchen Bucher verglichen. Gehr begreiflich daß er fie bald als perfonliche Wefen balb als gleich unenbliche Bestandtheile ber göttlichen Wesenheit (runuara) bezeichnete, so daß auch die höhere Rraft die niedere in sich befassen foll; burch feine Rrafte foll ja Gott in den Dingen und boch wieberum frei von aller Bemeinschaft mit ihnen fein; daher ben Ideen oder Rraften bei aller Inwesenheit in der Gotthett doch auch wieberum eine gewiffe Sonderung von ihr, ein gewiffes Burfichfein quaeschrieben werben mufte. An einer Gliederung der Belt ber Ibeen ober Rrafte versucht fich Philo nur in fo fern, in wie fern er sie ber göttlichen Macht und Gute unterordnet, und als einigenbes Band unmittelbar biefer, mittelbar ber Ideenwelt überhampt, ben Logos bezeichnet, der höher als Macht und Gute sei und alle andren Krufte in fich begreife. Er foll weber ungeschaffen, wie die Gottheit, noch geschaffen, wie endliche Dinge, ber den Willen Gottes vollziehende Statthalter, ber erftgeborene Sohn Gottes fein (Deog ober deuregog Deog, nicht o Deog), und in letterer Bexiehung wird die göttliche Weisheit seine Mutter genannt. Es wird ein in der überfinnlichen und ein in der finnlichen fich offenbarenber Logos unterschieden, nicht aber eine boppelte Existenzweise beffelben 178); fo daß auch hier wiederum, wie rücksichtlich der Welt ber Ideen, die oberfte Einheit berfelben einerseits der Gottheit gleichgesett, andrerfeits von ihr gefondert wird. Seine Lehre vom Logos fcheint Philo auf unmittelbare göttliche Offenbarung gurud ju führen 176), sei es daß er überhaupt den Begriff ober boch die

<sup>175)</sup> vgl. Beller 623 ff.

<sup>176)</sup> vgl. Zeller 628 ff. Rur möchte bie Einwirfung ber ftoifchen auf die philonische Lehre bier, wie überhaupt, überschätt fein.

Ausbildung deffelben, die Anwendung die er davon macht, in der früheren Theosophie nicht vorfand.

6. In welcher Weise die die göttliche Wirksamkeit auf die Welt ber Beränderungen übertragenden Kräfte von der Gottheit ausgingen, vermochte Philo nur durch Gleichniffe auszusprechen. rend er die geiftige Welt als Gott vollkommen abnlich, als feinen Schatten bezeichnet und auch in der finnlichen Welt, fraft ber in ihr enthaltenen geiftigen Formen, göttliche Kraft anerkennt, sucht er von ber andren Seite ben Unterschied amischen ber Gottheit und ben von ihr ausgehenden geiftigen Formen, und wiederum ben Unterschied biefer von ihren weltlichen Abbildern, aufrecht zu halten. Alle pantheistische Auffassung wehrt er entschieden ab und scheint dadurch veranlagt worden zu fein der Emanationslehre fich nicht hinzugeben. Er faßt das Berhältniß der Welt zur Gottheit theils als das der Erweiterung diefer zu jener, theils als Erfülltwerden des Leeren durch die unendliche Fülle Gottes, theils als Ausstrablung. In letterer Beziehung ift ihm Gott das ringsum ausftrablende reine Licht, ber Logos ber junächst baraus hervorgegangene Lichttreis. So finden wir bei'm Philo die Anfange der Emanationslehre und boch wiederum entschiedene Abkehr von derselben; amar fett er größere oder mindere Entfernung der göttlichen Botengen von ihrer Wefenheit voraus, aber ohne fie weiter, geschweige benn bis jum Stoff, herabzuführen; Die göttliche Wefenheit foll frei von aller unmittelbaren Gemeinschaft mit der Welt bleiben. Eben so wenig jedoch eignet er sich mehr als die Bezeichnungen von der Stoa an; die Grundanschauung derselben, der ju Folge ein und dieselbe Urwesenheit in die Welt sich verwandeln, durch und durch unmittelbar, nur in verschiedenen Weisen und Graden in ihr wirken foll, verwirft er mit all und jeder pantheiftischen Erklärungsweise, auf bas entschiedenste; bie göttlichen Ideen ober Rräfte muffen als Triebrader ber Welt der Erscheinungen von ihrem Urquell doch immer irgendwie gesondert bleiben. Die lebenbige Ueberzeugung von der Transscendenz Gottes ergänzt oder verbirgt ihm die Mängel feiner Theorie.

Noch entschiedener wendet er von der Stoa in der Lehre vom

Urftoff fich ab; ibn für die eine gewissermaßen Rachtseite der einigen ursprünglichen Urwesenheit zu halten, hatte er fich nicht entschließen tonnen, ohne seine Grundüberzeugung aufzugeben. Er fehrt lieber zu der dualiftischen Boraussetzung eines todten, an fich nicht feienben und unbeweglichen, schlechthin leidenden, qualitätes und forms tofen Urstoffs zurück, und indem er ihn benn boch wiederum als eine die vier Urftoffe mentwickelt in fich enthaltende, ungeftaltete und ungeordnete Maffe fich vorstellt, bezeichnet er ben weltbilbenben Beift Gottes als ben Bertheiler (τομεύς) und als die Satung (θεσμός) des MIS. Alles Wefenhafte, wahrhaft Seiende in der Belt wird auf die Birtfamteit ber göttlichen Rrafte und Ideen jurudgeführt, Belticopfung und Belterhaltung einander gleichgefest, alle Unpolitommenheit und alles lebel dagegen nicht blos auf Ungeeignetheit bes Stoffes zur Berwirklichung ber göttlichen Amede, fondern auch auf Widerstreben desselben gegen die göttliche Ordnung; wogegen in a. St., in demen das Nichtsein des Stoffes hervorgehoben wird. Gott als Beltschöpfer, im Unterschiede vom bloken Weltordner, bezeichnet wird: den Beariff der unbedingten Schöpfung festzuhalten, verhindert ihn theils die Scheu vor dem alten Werden aus Nichts, theils die Schwierigkeit die Unvolltommenheit der Welt mit der Bollfommenheit der göttlichen Wirkfamkeit Eigenthümliche Bersuche den Begriff eines folchen au einigen. Urftoffs benkbar zu machen, finden sich bei ihm nicht; auch der aristotelische scheint ihm entgangen zu fein; so wie er benn überhaupt das aristotelische Lehrgebäude nur sehr unvollkommen gekannt haben möchte.

7. Bon einer Theosophie, wie sie bei Philo an die Stelle der Philosophie getreten war, können wir ein tieferes Eingehn in logissche und physische Untersuchungen nicht erwarten und dürsen die hierhergehörigen, aus der griechischen Philosophie übernommenen Bestimmungen ganz wohl übergehn. Solche Untersuchungen hatten für ihn kein unmittelbares Interesse. Dagegen mußte seine Grundsüberzeugung in der Ethik zu völligem Durchbruch gelangen. Zwarschließt er sich auch hier wiederum den Formen der griechischen Philosophie, namentlich der stoischen an, aber wie haucht er ihnen Gesch. Philosophie. III, 2.

boch seinen eigenthümlichen Beift ein. Die reinen und vollkommen Seelen find ihm die ben fernen Beltraum belebenben, in völliger Beiftigfeit Gott allein zugewendeten: nur bie von der Erde angezogenen verkörvern fich und verfallen damit den finnlichen Begierben und der Sunde, ju der fie mit der Sinnlichkeit den Sang empfangen; und diefer Bang ift ihnen eingeboren, nicht etwa anergogen oder Kolge von äukeren Ginflüssen. Die Erbfünde ist die ungusbleibliche Kolge der Berkörverung und damit der Berfinnlichung. Aber ihrer ursprünglichen Wesenheit nach ift auch die menschliche Seele mit der göttlichen Bernunft verwandt, ein Abbild oder Theil der göttlichen Wefenheit; darin befteht ihre Gottähnlichkeit und ihre Kähigfeit zu ihrem Urzuftaude fich wiederum hinaufzuläutern, darin bas Denkende und frei Wollende in ihr. Ihre Sonderung von der blogen Lebensfraft zu bezeichnen, bedient Philo sich des ariftotelischen Ausbrucks, fie tomme uns von Augen, und nenut fie ben Beift (vous) oder das unmittelbar von Gott tommende Bneuma in une, mahrend er die ernahrende und empfindende Seele auf die luftartigen Beftandtheile bes Samens zurückführt und als ihren Sit bas Blut zu betrachten geneigt ift. Ihm liegt nur barau die Rluft amischen bem unsterblichen und fterblichen, dem rein geiftigen und finnlichen Seelenwefen aufs icharffte hervorzuheben, und in Diefer Beziehung folieft er fich junachft ber platonischen Lebre an: in ber ferneren Sonderung der verschiedenen Seelenvermogen icheut er fich nicht balb den Stoilern, balb dem Aristoteles fich anzundbern. An jener unbedingten Sonderung zweier Seelentheile ober Seelenwesen entwickelt fich dann feine gange Ethit und feine Lebre von menfchlicher Erkenntnik und Beisbeit. Nur Sinaufläuterung bes Beiftes zu feiner ursprünglichen Wefenheit, zu feinem Urquell. über die göttlichen Mittelftufen, felbst die des Mus, hinaus, fann bas Endziel aller unfrer Beftrebungen fein. Bie aber vermöchte Die fündhafte, mit allen ihren Thätigkeiten, auch denen bes Dentens und Wollens, in die Sinnlichkeit eingetauchte menschliche Seele bies Riel zu erreichen? Borbebingung ift, bem finnlichen Leben abzusterben und nicht nur die Lustreize und Affette in fich abzutodten, fondern auch fich felbft aufzugeben, in Gelbftprufung feine einne Richtigkeit, das Unvermögen zu wahrer Erkemtniß zu gelangen, anzuerkennen: und in dieser Beziehung nähert Philo fich ber akademischen Skepsis, wie fehr und aufrichtig er auch die Bhilosophie als höchste Gabe der Gottheit preift. Durch fich felber vermag der Mensch auch jene Borbedingungen nicht zu erfüllen. Der Gegenstand aller mahren Biffenschaft ift die Gottheit, und ihr näheren wir uns nur durch den Glauben, der allein burch Gott felber in uns gewirft werden fann; follen wir Gott ichauen, fo muß er fich felbft une offenbaren; aus teiner feiner mittelbaren Birtungen tann er rein und vollständig erkannt werden : benn reine und vollständige Ertenntnig Gottes ift nur diejenige, die ihn in feinem ungeschwächten Lichte, in feiner reinen Ginbeit anschaut: und dazu bedarf es der höheren Erleuchtung und vollkommner ekitatifcher Selbstentäuferung bes zur Anschanung gelangen wollenben. fein menschliches Licht inuß in dem göttlichen verschwinden, an die Stelle des eignen Bewuftseins und Lichts, die willenlose Singabe an den ihn bewegenden göttlichen Geift getreten fein; und nur bas Streben nach diefer Anfchauung tann ber Weg gur vollendeten Glückseligkeit fein. So mußte denn Philo das Streben nach diefem Biel, wie die Erreichung deffelben, als eine in feiner Weife durch Berdienft zu erlangende Gnadenwirtung betrachten und verzichtete auf Anwendung äußerer zn ihrer Erlangung anzuwendender Mittel. In diefer Beziehung findet fich bei ihm eine Reinheit der Auffassung, wie wir sie nicht nur bei Neuphtbagoreern und beinnächft bei Reuplatonitern, sondern auch bei manchem driftlichen Bhilosophen vermiffen. Doch ift er weit entfernt ein quietiftisches harren auf folche Eintehr Gottes in den menfchlichen Geift zu empfehlen. Sehr bezeichnend ift in diefer und jener Beziehung, wie er die Stufenfolge ber Tugenden faßt. Er weiß bas aftetische Streben der Effener und Therapeuten, der Sinnlichkeit in fich Herr zu werden, fehr wohl zu schätzen, und doch fagt er von ber afletischen Tugend nicht blos, fie muffe muhfam erkampfen, was Andren als göttliches Beschent mübelos zu Theil werde, sondern auch, fie unterliege den Schwankungen und Rückfällen, welche ein durch Unterricht oder Ginficht zur Tugend gelangender nicht zu befürchten

habe. Am höchsten steht ihm daher die durch Gottes Gnade erlangte Tugend, jedoch weil sie wie alles Bollendete im Menschen. ummittelbare Babe ber Gottheit ift; und dabei läft er die Rothwendigteit der Mitwirfung unfrer Thätigkeit und ber freien Gelbstbeftimmung keinesweges außer Acht, ja auf lettere ift er geneigt ben Gintritt der Seele in die Sinnenwelt, als intelligibelen Att, jurudzuführen und halt die Freiheit ber Gelbftbeftimmung auch im gegenwärtigen Leben gegen den Determinismus oder Ratalismus der Stoa aufs entschiedenfte aufrecht. So begreift fich, wie er von ben Stoitern Formeln und Begriffe entlehnen konnte, ohne boch mit ihnen mehr als die Bezeichnung gemein zu haben. Sein aur Anschauung Gottes und jum Leben in Gott Gelangter war auch ihm der über alle finnliche Regungen und Affette erhabene, und gang wohl mochte er ihn in ftoischer Sprachweise ben allein freien, wahren König u. f. f. nennen. Auch tonnte er die Unterscheidung des zur Weisheit Fortschreitenden und des Weisen, wie fie namentlich seit Banatine in der Stog üblich geworden mar, fic aneignen; eben fo das Brincip bes naturgemagen Lebens. aber hatte er mit der Stoa das Bertrauen auf die eigne Rraft und die Annahme theilen können, die Weisheit beruhe auf ber Einficht ber Uebereinstimmung unfrer Sandlungen mit der Beltord-Die Bermeffenheit folder Annahmen widersprach feiner innerften Ueberzeugung, der Ueberzeugung daß Erhebung über die Welt der Erscheinungen nur durch Gottes unmittelbare Ginwirkung pon uns erreicht werden könne. Und dennoch kannte er eine Freiheit ber Selbstbeftimmung bes menschlichen Geiftes, wie bie Stoa fie ganglich in Abrede stellte. Sie mar ihm als transscenbentale Freiheit, ber Grund ber Berendlichung und Berfinnlichung bes menschlichen Beiftes; als gegenwärtige, ber in unfrem Erbenleben wirkende nothwendige Roefficient jur Erhebung des menfchlichen Geiftes zur Gottheit. Wiewohl er baber mit Ariftoteles u. A. bas kontemplative, ju jener Erhebung vorbereitenbe Leben für ohngleich höher als das praktisch politische hielt, so verkannte er doch auch den Werth des letteren nicht, und betrachtete nicht nur die prattische Thätigteit als nothwendige Borübung für die

theoretische, sondern faßte auch den Inbegriff der Tugenden als Frömmigkeit oder Liebe zu Gott, und als Liebe und Gerechtigkeit in Beziehung auf die Menschen zusammen.

8. Mit der Effettit hat Philo das Bestreben gemein aus den Lehren ber verschiedenen philosophischen Theorien eine Auswahl zu treffen und verschiedenartige mit einander zu verbinden; er erhebt fich aber über die Etlettit feiner Zeit und der beiden folgenden Jahrhunderte, indem er nicht durch fritische Bergleichung ber verschiedenen Dogmen ein Kriterium der Auswahl zu finden sucht, oder nach dem blok äußeren Grunde größerer ober minderer Uebereinstimmung der verschiedenen Theorien, für diese oder jene Lehrfate, oder gar nach Reigung oder Abneigung fich beftimmen läßt, sondern von einer entschiedenen, ihm unverrückt feststehenden Grundüberzeugung ausgeht und in ber griechischen Philosophie nur nach Mitteln ihrer begrifflichen Durchführung fich umfieht. was er von Andren entlehnte, mit seiner Grundanschauung in Gin-Klang zu feten und zugleich von pantheiftischer Auffassung und von ber ber Emanationelehre fich fern zu halten fuchen: ba konnte er ben Schein von Wibersprüchen nicht wohl vermeiden; und boch barf man behaupten daß sie nur in den Augenwerten seiner eigenen Theorie fich finden, in das Innere berfelben nicht eingebrungen find: was darin als Widerspruch erscheinen möchte, ist, näher betrachtet, Innehalten in ber Durchführung feiner Theofophie, in Folge ber Anerkennung, Die Rluft awischen bem Unendlichen und Enblichen, bem ewig Seienden und bem Werdenben, nicht ausfüllen au können 177). Wir werben febn, wie man in biefer Begiehung weit über ihn hinaus zu gehn versucht hat.

II. 1. Wie tief die Emanationstheorie in die Anschauungsweise des Orients eingebrungen war, ersehn wir am augenscheinlichsten aus dem bunten Gewebe, womit die Gnostik die christlichen Beilslehren zu überziehn bestrebt war. In jener glaubte sie den Schlüssel zum tieferen Verständniß der geoffenbarten Bahrheiten

<sup>177)</sup> vgl. außer ben vorher angeführten Werten (169) m. Artites Philon im biographical and mythological Dictionary.

au finden; sie griff, um die beabsichtigte Deutung diefer au erreichen, zu fühnster Anwendung der Künfte allegorischer Deutungen, und mo diefe nicht ausreichten, jur Berufung auf besondere perfönliche göttliche Offenbarungen. Die Gnoftit ift nicht vom Chriftenthum ausgegangen, sondern mit der weit im Drient verbreiteten Anschauungsweise ihm entgegengekommen. Je nach der besonberen Gesinnung der Männer, die in diefer Richtung begriffen waren, gewann bas Chriftliche ober bas Emanatiftische die Ober-Doch auch in jenem Kalle mußte ersteres durch letteres überwuchert werden. Spuren von der Berbreitung folcher Beftrebungen finden fich schon in einigen Stellen der Bucher des Neuen Teftaments. Go ift in der Apotalppfe (II, 24) von folden die Rede, welche die Tiefen Satans erkennen zu können wähnten. In ber Apostelgeschichte (VIII, 9 ff.) wird ber samaritanische Magier Simon als ein folder aufgeführt, welcher jur Erweiterung ber Berrichaft über Menschen und Ratur bie driftliche Bundertraft erfaufen wollte. Durch einen Schüler deffelben, Menander, gleichfalls Samaritaner, foll eine Schnle gegründet worden fein, aus welcher Saturninus und Bafilides hervorgegangen feien, erfterer in Antiochia, angeblich zur Zeit des Raifers Habrianus, letterer in Megubten Beibe führen die Bilbung und Erhaltung bes mahrhaft Realen in ber Welt ber Beränderungen auf vom Bolltommneren jum Unvolltommneren allmählig fich abstufende Ausfluffe aus ber Gottheit gurlid, - Bafilibes in fehr ausgeführter Beife, inbem er durch fühne Auslegungen ben heiligen Schriften fich anguschließen fucht. Der ewige Bater, heißt es, habe ben Ins, blefer ben Logos, und der Logos die Bernunftigkeit (poornois), Beisheit und Rraft (Sovapus) erzeugt; die beiden letteren, die Tugenben, Filtrften und Engel als Werkmeifter ber Welt. Rach andrer Ueberlieferung wird die ursprüngliche Emanation burch die Gerechtigkeit und den Frieden zur erften Achtzahl ergungt. Die weltbilbenden Ausflitsse erreichen bie Bahl 365. Obgleich bier noch Einiges zweifelhaft ift, fo sieht man doch daß die aus der ihrem Wefen nach von une unerkennbaren Gottheit zuerst fich entwickelnben Ausflüsse den menschlichen Tugenden au Grunde liegende

ethische Botenzen fein follen. - wobei einige nicht gang Mare Umdeutungen der alten Bierheit ber Tugenden. Dan Rraft an die Stelle der Tapferleit geset und der Friede als Riel der tugendbaften Gefinnung und Borbild der Gerechtigfeit bingugefügt murbe. ift sehr glaublich; minber die Kassung ber Bernünftigkeit als ow-Poodon: diefe, die Rampf mit widerstrebender Sinnlichkeit porausset, konnte schwerlich unter den vorbildlichen, intelligibelen Tuaenden einen Blat finden. Anders verhielt fiche mit ber Rraft, dem Kesthalten als Ueberzeugungstreue, die auch den Mustertugen-3ch möchte daber die Bernünftigfeit lieber den einwohnen muß. als Uebergangeftufe vom Logos zur Weisheit faffen. folgenden Emanationen bahnen den Uebergang von der sittlichen jur natürlichen Beltordnung an. Jede Stufe ber Emanation wird burch einen bestimmten Abstand (διάστημα) von der übergeordneten gesondert, und nach Maggabe ber Stufe die Gotteberkenntnig, ber Glaube, ber betreffenden intelligibelen Wefen, als eine höhere oder niedere bezeichnet. Woher aber die Sinnenwelt und bas allen Menschen anklebende Bose? Uranfängliche Bermirrung und Bermischung wird vorausgesett und daraus Entstehung ber Begierben und Leidenschaften (προσαρτήματα, πνεύματα) abgeleitet, denen Die auch in den menschlichen Seelen noch wirkfame Bernunft wiberfteben tonne und folle. Die Seelenwanderung wird zugleich als Strafe und als Weg zur Läuterung gefaßt. Der oberfte ober wahre Gott, rein von aller Unvolltommenheit und allem Bofen, icheint die Bermischung des Lichtreiches mit der Finfternif gur Bervielfältigung des geiftigen Lebens lenten zu follen. Wie aber jene Bermischung entstanden sei, etwa durch Durchbrechung der den nieberen weltlichen Botengen gesetten Grengen und ordnungslose Erhebungeluft zu den boberen? ift nicht klar. Der Annahme eines an fich bofen Brincips scheint Bafilides fich erwehrt und die allwaltende göttliche Borfehung auch auf die Belt des Wechfels und der Uebel ausgedehnt zu haben, ohne jedoch erklären zu können, wie aus ber blogen Sehnsucht nach höherer Stufe ber Erkenntnig und bes Dafeins, und der daraus hervorgegangenen Ueberichreitung der je ben verschiedenen Wesenheiten gesetten Grengen (vorausgesett bag eine solche Annahme zu Grunde lag), das Bose sich entwickelt habe, oder wie vielmehr jene Auflehnung gegen die göttliche Weltsordnung die Wirksamkeit des Bosen nicht schon voraussetze.

Fest aber hielt er die Ueberzeugung, daß Hinaufläuterung des Geistes, der Bernunft, zum wahrhaft Seienden, des Glaubens zur Gnosis, das uns vorgesteckte Endziel sei und dieses nur erreicht werden könne durch Abtödtung der sinnlichen Begierden und Leidenschaften. Die Erlösung faßt er als Befreiung der Auserwählten von der Herrschaft der weltbildenden Geister und sührt sie aus Christus als den erstgeborenen Sohn der Bernunft zurück. Basilies Sohn Isidorus scheint die Theorie des Baters nur im Einzelnen weiter durchgeführt, eine spätere Generation dieser Richtung den Besitz des ihnen als Auserwählten beschiedenen Lebens im Geiste für so sicher gehalten zu haben, daß sie in ihrer Ueberhebung wähnte, dem Reinen sei Alles rein, und Bersündigung in der ihrer Natur nach vergänglichen Welt vermöge das Heil der Seele nicht zu beeinträchtigen.

2. Gine zweite Richtung ber Gnofis ging von Balentinus aus, der in Alexandria gebildet, um 138 nach Rom und später nach Eppern übergesiedelt sein foll. Der Angabe seiner Schüler zufolge, hatte er den Theodas, einen Schüler des Baulus, gehört und beabsichtigte aus den auf das Berftandnig der Menge berechneten Barabeln des Erlöfere die zu Grunde liegende tiefere Lehre zu entwickeln. Das Bofe und das Uebel, behauptete auch er, konne ohnmöglich auf bas ichlechthin vollkommene göttliche Wefen, ben in unerreichbarer Bobe thronenden Borvater oder das über alle Gegenfäte erhabene Vorprincip, sondern nur auf allmählige Abschwächung deffelben gurudgeführt werden. Er, der höber als alles Seiende, habe mit bem von Emigteit her bei ihm gemefenen Schweigen (σιγή), auch Gedanken (εννοια) und Gnade (χάρις) genannt, ben Rus und mit diesem die Wahrheit gezeugt. Diese erste Bierheit fei das Urmefen und Brincip alles Seienden: denn erft vermittelft des Rus und der Wahrheit fonne die unergründliche gottliche Tiefe sich offenbaren, wiewohl auch jene, durch eine Grenze von derselben noch getrenut, sie zu ermessen nicht vermöchten, son-

bern aleich den übrigen Aeonen nur in emiger leidender Sehnsucht ju ihr begriffen feien; jugleich aber wohne ihnen ein Streben ju bem Riederen, ihnen Untergeordnetem, ein, und daher die ferneren Reugungen. Bon dem Mus und der Wahrheit foll bann bas Bort (loroc) und das leben, und von ihnen der Mensch und die Rirche, d. h. das Urbild der vernünftigen Wefen und der für fie vorher bestimmten geistigen Gemeinschaft, gezeugt worden fein. Die beiben erften Snapgien murben puthagorisch ale Die Bierheit (rerpantic). die ersten vier als die Achtzahl bezeichnet; der weibliche Genosse wird das Bermögen (divauic) des Männlichen genannt, und die Berbindung je eines weiblichen und manntichen Genoffen foll wohl die Aufammengehörigkeit der phyfischen mit den rein intelligibelen Bengungen andeuten. Mus diefer Achtzahl, dem Borbilde der gangen Welt, werden dann die übrigen Zeugungen abgeleitet. erfte Baar ber letten Bierheit habe, heißt es weiter, zehn Aeonen in fünf Baaren, bas zweite zwölf Aeonen in feche Baaren erzeugt, jur Erfüllung der volltommnen Rahl Dreifig, der göttlichen Fülle (des πλήρωμα). In der Zehnzahl werden Mifchung, Bereini= gung, Durchdringung, Luft und Seligkeit, in der 3molfzahl ber Baratlet und Glaube, Soffnung und Liebe, Berftandnik und Weisheit und wiederum Glückfeligkeit (μακαριότης) in von einander, in den verschiedenen Berichten, abweichender Bezeichnung und Ab-Um zur Sinnenwelt zu gelangen, mußten bie folge, aufgeführt. Boraussetzungen ber machsenden Entfernung von der göttlichen Tiefe und der fich steigernden leidenden Stimmung der Sehnsucht geltend gemacht werden. In der zur Bermeffenheit (rolua) gefteigerten Sehnsucht bas Unerfennbare unmittelbar zu ergreifen, will bie Weisheit ihre Grenze überschreiten, wendet fich von ihrem Chegenoffen ab und vermag, für fich fortzengend, zu wefenhaften Geburten nicht zu gelangen; an die Stelle von ben mit Sein erfüllten (nangoματα) treten leere Abbilder (είκονες), benen jedoch immer noch Seelenartiges und Beiftiges beigemischt fein foll, und endlich entfteht ber formlose weibliche Stoff. Die Weisheit muß von der Grenze auf ihren Bereich gurudgeführt werben. hier also ein über Bafilides binausgebender Berfuch, ohne ein bofes Princip zu Bulfe zu nehmen,

aus der blogen Abstufung ibeeller Brincipien und ihrer Sehnsucht. mit Ueberschreitung der ihnen gefetten Grenzen, die unendliche göttliche Tiefe zu ergreifen und mit bem vermeintlichen Wiffen bavon fortzuzeugen, die Unvollkommenheiten der Welt der Ericheinungen, die Uebel und bas Bofe in ihr, zu erklären. mußte Balentinus amischen der Beisheit der erften Bierheit, der göttlichen Weisheit, und diefer der Zwölfheit der Aconen angeborigen tollfühnen; ihre Grengen überfcreitenden Beisheit (der Achamoth) fehr beftimmt unterscheiben; aber auch lettere, fraft ihrer Meonennatur, foll zugleich feelische und geistige Reime in die Welt ber Erscheinungen senten; sie find das Reale in ihr, alles Uebriae Bilder und Schemen. Wie boch wiederum andre Balentinianer fich auf folder Sohe bes Idealismus nicht halten konnten und irgendwie dem Stoff ein Fürsichsein beigulegen geneigt gewesen au fein scheinen, muffen wir bier übergebn. Gben fo ihre Annahmen über die Entstehung der Elemente, über den die Welt nach einem boheren, von ihm felber nicht begriffenen Blane bilbenden Demiurgos u. dal. Die Berichte über die verschiedenen bier ftatt gefundenen Deutungen und Erweiterungen sind fehr unficher.

Was aber ist das Endziel unfrer Bestrebungen, und mas bas Endziel der Welt der Erscheinungen? letztere muß verschwinden, sobald die Harmonie in der Welt der Geifter hergestellt fein wird, und diese in dem Grade erreicht werden, in welchem jenes leidenschaftliche Streben der Beifter, in Bermeffenheit die ihnen gefetten Grenzen ber Erfenntnig zu überschreiten, überwunden wird. Nach ber Boraussetzung daß auf allen verschiedenen Stufen wenigftens ber menschlichen Geisterwelt ein Ineinander von Geistigem, Bipdifchen und Sinnlichen, jeboch in ber Weife ftatt finde, bag je eins jener drei Elemente das vorherrschende werbe, so bag nicht blos in Einzelwesen je eins berfelben bas entscheibenbe fei, sondern auch in ben verschiedenen Bolteftammen, - nach diefer Borausfetung foll endliche hinaufläuterung des Pfpchischen und felbft des Sinnlichen jum Pneumatifchen ftatt finden, fo daß nur bas Seinlofe und Leere vergebe, alle lebendigen Reime in der Welt der Erscheinungen gerettet und jum Ginklang mit bem Bleroma jurudgeführt würden.

Daß fraft der Kreiheit der Selbstbeftimmung, durch Abtödtung der Begierben und Leidenschaften und durch Steigerung bes Glaubens jum Biffen (grodes) - wiewohl er fie als nothwendige Borftufen forderte, jenes Endziel nicht zu erreichen fei, fah Balentinns ein umd wendete fich daber der chriftlichen Lehre von der Erköfung. jedoch mit Borbehalt feiner Anschauungsweise, ju. Den Erlofer denkt er fich ausgestattet mit aller Herrlichkeit der göttlichen Rulle nebit der entiprechenden Ertenntnik, und bei feiner Ericbeinung aualeich mit ben edelften Beftandtheilen ber finnlichen Belt, um auf dieselbe wirten zu können. Durch ihn foll benn auch der Demiura (die Weltfeele) die die Butunft enthüllenden Offenbarungen empfangen haben, denen er bis bahin als blindes Wertzeug wedient hatte. und die Bollendung aller Dinge in der Befreiung der Geifter von allen leidenden Gemuthestimmungen, in der Erlangung der ihnen beschiedenen Ertenutnik und in der Auflösung der Belt des Scheines bestehn.

3. Mit fühnem Gelbstwertrauen versuchen diese Gnostifer sich an der gofung der schwierigften Brobleme, ohne die Tiefe derfelben ermessen und ber Mittel in dieselben einzudringen fich verfichert zu Zwar verzichten sie von vorn herein darauf die mahre baben. Befenheit des oberften Brincips zu ergründen; aber der Ertenntwiß der daraus abgeleiteten Welt der Geifter und der Dinge wollen fie keine Grengen feten. Sinnreich konftruiren fie herabsteigende Reihen der Bolltommenheiten, beginnen mit den rein geiftigen, wie wir ihrer im Gelbstbewußtfein und in ben Rormen ber fittlichen Berthgebung inne werden; bom Allgemeinen foll auf das Besondere fortgeschritten werden. Sie toumen babei eben fo wenig ber Entlehnung von Begriffen entbehren, die fie in ber griechischen Philosophie vorfanden, wie der Ergänzung und Umdentung derfelben. Die Begriffe muffen ja über die Sphäre des Abbildlichen zu der des Urbildlichen erhoben werden. Bafilides fieht in einer zweis ten Reihe der Ausflüffe aus ber göttlichen Befenheit, nach folden fich um, die geeignet ben Uebergang jur Welt ber Erscheinungen anzubahnen, jeboch gleichfalls als intelligibele Urbilber Deffen mas in ber Welt des Werbens wirten foll, gefaßt werben und muß

um biefe mit dem ihr zu Grunde liegenden Stoff, nicht felber wieber als Emanation der vollkommnen, allem Wechsel entrückten Gottheit zu faffen, zu der Annahme einer urfprünglichen Berwirrung im Reiche ber intelligibelen Botengen feine Buflucht nehmen. Aber wie diese Berwirrung erklären, obne die verborgene Wirtfamteit bes Bofen vorauszuseben? Balentinus hielt fich strenger an dem Brincip monistisch ideeller Erklärung, indem er aus einer grundwefentlichen Eigenschaft ber geiftigen Wefenheiten, aus der Sehnsucht nach unmittelbarer Erkenutnik der Gottheit, die Ueberschreis tung der ihnen gesetten Grenzen und baraus die Belt ber Beränderungen und Unvollkommenheiten abzuleiten unternahm. bem Ueberschreiten ber Grenze Auflehnung gegen die göttliche Beltordnung, mithin eine Berführung jum Bofen, ju Grunde liegen muffe, batte freilich auch er nicht in Abrede ftellen konnen. Œ8 handelte fich bei diefen Gnoftitern freilich durchgangig von Begriffen, aber von Beariffen, die von der Bhantafie nicht nur hppoftafirt, fondern auch vielfach näher beftimmt und umfleibet wurden. Wie hatte ba die Bhantafie Solcher bie bemfelben Ziele nachftrebten, nicht selbstthätig der Erreichung beffelben auftreben follen? Durfte man nicht auch hoffen, geeignetere Mittel der Berfinnlichung und Feststellung der Abfolge zu finden, als jene der platonischen und stoischen Philosophie entlehnt hatten? Martus, der in wilber Schwärmerei die ihm angeblich zu Theil gewordene perfönliche Offenbarung höher als die driftliche stellt, versinnlicht die dreißig Meonen der überfinnlichen Welt und ihre Abfolge durch die dreißig Buchstaben, und dann wiederum durch pythagorische in jener Zeit gang und gabe Bablenfpiele. Btolemäus legt ber göttlichen Tiefe zwei Rrafte bei. Gebanken und Willen, und icheint besonnener verfahren zu fein, ihm Beratleon fich angeschloffen Man tann auf die Gnoftifer überhaupt die Bezeichnung der Fliefenden (oi beorreg) anwenden und die Befchreibung der-Reine Theorie kann dauernd fich feststellen; felben bei Blato. jeder hängen verschiedene Auffassungs- und Bezeichnungsweisen fich an; daber dem wenigstens jum Theil die Schwierigkeit, sie geschichtlich aufzufassen 178). Wie die uns wenigstens den Grundzugen nach längst bekannten gnostischen Theorien von einer Menge verschiedenartiger Schößlinge umwuchert waren, ersehen wir auf das anschaulichste in der nun wieder ans Licht gezogenen Schrift des Hippolytus (Pscudo Origines) gegen die Häretiker. So wenig wir die Gnostiker zur Veranschauung des Einflußes, den die emanatistische Anschauung des nicht ifraelitischen Orients auf die griechische Philosophie wie auf Auffassung der christlichen Offenbarung im zweiten und dritten Jahrhundert unsver Zeitrechnung übte, hier übergehn dursten, eben so wenig können wir auf die Einzelheiten ihrer Lehren und kritische Untersuchungen über dieselben eingehn.

4. Wogu aber die verwickelten, mehr oder weniger moniftischen Lösungsversuche, welche die Ableitung des Bofen und der Uebel in der Welt der Dinge mit fich führt? Rebren wir, fagten tragere Geifter, zum Dualismus des parfifchen Drients zurud. Danes ober Mani, in ber zweiten Salfte bes britten Sahrhunderts von den monotheistischen Saffaniden aus Berfien vertrieben, durchzieht als Apostel ber alten Berferlehre Sprien und, wie es heift, auch ben fernen Orient, um die handgreiflicheren Lehren vom Rampf ber einander entgegengesetten Machte, bes Guten und Bosen. Gottes und der Materie, zu verkündigen. Sebe von beiden foll lebendige Rrafte erzeugt und die Rrafte ber Finfternig eine Begierbe jum Licht ergriffen haben und fo ber Rampf entbrannt fein. In ihm habe, heißt es weiter, auch das Gute der Bermischung mit dem Bosen sich nicht entziehn können und vermöge nur durch ftrenge Aftefe zu feiner ursprünglichen Reinheit fich wieder hinauf zu läutern. Endziel bes Rampfes foll ber Sieg bes Guten fein 179).

Obgleich ber Manichäismus ursprünglich nicht gleich ber Gnosis, der christlichen Lehre sich zu bemächtigen versuchte, so vermochte diese sich seiner doch nur nach langem und hartnäckigem Kampfe zu erwehren.

<sup>178)</sup> s. das Rähere in den Monographien (Neanders gnoftische Syfteme und Baurs christiche Gnofis) und bei Ritter V, 118 ff. und 191 ff. vgl. Aber Balentinus' Theorie s. christi. Philosophie I, 272 ff.

<sup>179)</sup> f. Baur, bas manichaische Religionsspitem u. Ritter V, 151 ff.

# Fünfter Abidnitt.

#### Der Reuplatonismus.

Vorhereitet war das neuplatonische Lehrgebäude durch die gange Reihe sufretistischer Bewegungen, sowohl berer die von der griechischen Phisosophie ausgüngen, als berer die ihr vom Orient Es bedurfte nur eines tieferen missenschaftlichen entgegentamen. Geiftes burch geschickte Ausscheidung und Berbindung, und por Allem durch Feftstellung und folgerechte Durchführung einer Grundanschauung, die disiecta membra der vorangegangenen synfretiftischen Bersuche zu einer in sich einhelligen Theorie zu geftalten. Wit ihr, wie tief sie auch schon in die chriftliche Philosophie eingreift, folieft die Entwickelung der alten ober griechischen Biffen-Wir haben hier zuerft die nächsten Borläufer ber neuplatonischen Lehren (ber Rame bezeichnet ben beabsichtigten Rückgang auf den Urheber aller instematischen Philosophie) in Betracht zu giebn, demnächst die abschliefende Form uns zu verdeutlichen, die fie durch Plotinus' überragenden Geift erhielten, und endlich einen flüchtigen Blid auf die Ausartungen zu werfen, welche der gritbeind phantaftische Scharffinn feiner Rachfolger baran tnitpfte.

## Erfte Abtheilung.

1. Allerdings ließ die Belefenheit Plotins' und feiner Schule auch verschiedene der bisher erwähnten Eflektiter nicht außer Acht; vorzugsweise aber fnchte man Anknüpfungspunkte in den Schriften bes Pronius. Harpofration und vorzüglich bes Numenius: ia Blotinus mußte bon seinen Schillern gegen die Beschuldigung vertheidigt merben, den Schriften besonders des letteren, die wesentlichen Beftandtheile feines Spftems entwendet zu haben 1). weise haben aus den Büchern des Numenius Bruchftucke, ergangt burch vereinzelte Angaben bei Origines, Jamblichus, Broffus u. A., fich erhalten. Die wie unzureichend auch uns Ginficht in die Glieberung, den Umfang und die Kaffungsweise feiner Bedankenreihen au gewähren, doch genügen bas Berhältnig berfelben au den plotinischen einigermaken zu bestimmen. Go viel Anklange an die vorangegangene Smiretiftit und zwar der orientalischen und occidentalis schen Richtung, bei Numenius sich auch finden (felbst Lehren bes Bhilo scheint er gekannt zu haben), so lenkt er doch in eine wif= fenschaftlichere Bahn ein, burch bas Beftreben an die Stelle einer nur finnlich zu veranschaulichenden Abfolge von Ausflüffen aus der in fich beharrenden Gottheit, eine beschränktere absteigende Reihe von Grundbegriffen zu feten; und fehr dentbar, daß er auf die Beife ftillschweigend Bolemit gegen das bunte und zum Theil willfürliche Gewebe ber anostischen Theorien üben wollte. Er entfaate dem Berfuch ein ausgeführtes Bild der geiftigen und finnlichen Welt ju entwerfen, um die Grund- und Angelbegriffe für beide in dialettischer Abfolge festzuftellen. Und in dieser Beziehung mochten Blotinus und feine Schule ihn als einen ihrer nachsten Borganger betrachten.

2. Numenius will die platonische Lehre in ihrer ursprünglischen Lauterkeit herstellen, verwirft die aus der Verbindung der Bestandtheile verschiedenartiger Systeme entstandenen Mischlinge?) und rühmt an der epitureischen Schule, er der entschiedenste Gegensüßler derselben, daß sie sich von solcher Mischlust frei gehalten

<sup>1)</sup> Ueber Amelius' Bertheibigungsschrift f. Porphyr. vita Plot. c. 17.

<sup>2)</sup> Die Bruchstide aus seiner Schrift περί της των Δααδεμαϊκών προς Πλάτωνα διαστάσεως b. Euseb. Prasp. Ev. XIV, 5 sqq. zeugen von geringer Schärfe ber Auffassung und der Kritis. Er liebt Anesotisches einzuweben.

babe <sup>8</sup>). Dennoch ist er, ohne dessen inne zu werden, vom Geiste der Synkretistik so ergriffen daß er für die Quelle des ganzen Platonismus den Phthagorismus hält <sup>4</sup>) (daher er auch als Phthagorerer bezeichnet wird) und beide auf die Weisheit der Brahmanen, Magier, Aegyptier und Juden zurücksühren will <sup>5</sup>), ja Plato einen attisch redenden Moses nennt <sup>6</sup>). Auch in den Bruchstücken seiner eigenen Theorie, die er, mit Beziehung auf Plato, als Abhandlung vom Guten (neqù rov 'AyaIov') bezeichnet, ist Rückgang auf den Orient unverkenndar, zugleich jedoch wie er das Entlehnte mit griechischer Dialektik umprägte.

Ausführlich sucht Numenius mit fast durchgängiger Beziehung auf Ploto, zu zeigen daß Allem ein unzeitliches, ewiges, stets sich selber gleiches, räumlich unbewegliches, unveränderliches, undörpersliches, einsaches Seiendes vorausgesetzt werden müsse, und daß Seiendes die eigentlichste und ursprünglichste Bezeichnung dieses Absoluten sei. Der Versuch, wahrscheinlich der Gnostiter, über das Seiende hinauszugehn, wird turz zurückewiesen. Schon aus dieser Begriffsbestimmung des unbedingt Seienden ergibt sich, daß es nicht in den Elementen und noch weniger in der unendlichen, bestimmungslosen Wateric und der an sich todten, nicht in sich selber beharrenden Körperwelt sich sinden könne, diese vielmehr ein sie zusammenhaltendes, unkörperliches Princip voraussetze, wie er vorzüglich gegen die Stoa nachzuweisen bestrebt gewesen zu sein scheint.

<sup>8)</sup> Euseb. XIV, 5. 727, d. ouodosia foll bemahrt werben, ib. c.

<sup>4)</sup> b. Euseb. IX, 7. XIV, 5. 728, c. ὁ Πλάτων πυθαγορίσας. ib. 729, d. 727, d ὁ Πλάτων οὐκ ἀμείνων μὲν Πυθαγόρου τοῦ μεγάλου, οὐ μέντοι ἔσως οὐδὲ φαυλότερος ἐκείνου. 729 μεσεύων Πυθαγόρου καὶ Σωκράτους κτλ. vgl. XI, 10. 526, c.

<sup>5)</sup> ib. IX, 7. vgl. Orig. c. Cels. I, 15. p. 13. IV, 51. p. 198 Spenc.

b. Clem. Al. Strom. I, 342, c. τί γάρ ἐστι Πλάτων ἢ Μωσῆς ἀττικίζων; vgl. Euseb. XI, 10. 527, a.

<sup>7)</sup> b. Euseb. XI, 10.

<sup>8)</sup> Euseb. XI, 10. 525, d.

<sup>9)</sup> b. Euseb. XV, 17. vgf. Nemes. nat. Hom. c. 2, 29.

bende Princip? In dem ewig in sich Seienden dürsen wir es nicht suchen, wenngleich doch alles Wesenhaste zulet auf dieses, den obersten Gott, zurückgeführt werden muß 10). Numenius will nach streng methodischer Begriffsbestimmung die Frage beantworten und rüstet sich dazu durch Gebet <sup>11</sup>); doch würden wir ihm wahrsscheinlich Unrecht thun, wollten wir nicht annehmen, Eusedius habe in seinen Auszügen aus verschiedenen Theilen des Werkes, sehr wessentliche Punkte außer Acht gelassen. Nur so viel sieht man, der zweite Gott oder Demiurg, soll in der ganzen Welt herrschen, zu dieser sich wendend durch seine Strahlen (ἀπεοβολισμοῖς) Alles beleben und beseelen, und wenn er in Anschauung Gottes sich auf sich selber zurückziehe, soll das Licht der Körperwelt erlöschen <sup>12</sup>). Er ist im Unterschiede vom ersten Gotte der Bewegung theilhaft und Princip des Werdens, jedoch der Grund dazu muß in dem Vesharren jenes sich sinden <sup>13</sup>). Der erste Gott geht auf im Intelligis

<sup>10)</sup> b. Euseb. XI, 17. 537, a ὁ θεὸς ὁ μὲν πρῶτος ἐν ἑαυτῷ ὅν ἐστιν ἀπλοῦς, διὰ τὸ ἑαυτῷ συγγινόμενος διόλου μή ποτε είναι διαιρετός. ib. α ἀργὸς ἔργων ξυμπάντων. p. 539, a ἐστώς. ib. XI, 22. p. 543, d αὐτὸ δὲ (τὸ ἀγαθόν) ἐν εἰρήνη, ἐν εὐμενεία, τὸ ἤρεμον, τὸ ἡγεμονικόν, Γλεων. ἐποχούμενον ἐπὶ τῆ οὐσία. Sein Berhältniß zum zweiten Gott oder Demiurgos soll durch ein vom Samann hergenommenes Gleichniß veranschaulicht werden; ib. p. 538, c, und serner, daß die göttlis then Gaben, wie die schöne Wissenschaft und das Licht, mitgetheilt werden und zugleich Dem bleiben, der sie mittheilt, ib. d παραμένει μὲν (ἡ ἐπιστήμη) τῷ δεδωχότι, σύνεσιι δὲ τῷ λαβόντι ἡ αὐτή. Doch schent R. sich vom ersten Gott zu reden, XI, 18. p. 537, c ἀφοσιοῦμαι δὲ τὰ λεχθέντα καὶ ἔστω μὲν ἐκεῖνα ἄρρητα. vgl. Anm. 12 u. 13.

<sup>11)</sup> b. Euseb. XI, 18 pr.

<sup>12)</sup> ib. p. 537, d. vgi. Anm. 20.

<sup>13)</sup> ib. XI, 22. 544, d εὶ ὁ μὲν ὁ δημιουργὸς θεός ἐστι, γενέσεως ἀρχή, τὸ Αγαθὸν οὐσίας ἐστὶν ἀρχή ... . ἡ γένεσις εἰκὼν αὐτῆς (τῆς οὐσίας) οὐσα καὶ μίμημα. ib. XI, 18. p. 539, b ἀντὶ τῆς προσούσης τῷ δευτέρφ κινήσεως, τὴν προσούσαν τῷ πρώτφ στάσιν φημὶ εἰναι κίνησιν σύμφυτον, ἀφ' ἦς ἥ τε τάξις τοῦ κόσμου καὶ ἡ μονὴ ἡ ἀἰδιος καὶ ἡ σωτηρία ἀναχεῖται εἰς τὰ ὅλα, — jedoch vermittelft be8 Demiurgu8; p. 539, d τὴν ἀρμονίαν δὲ ἰθύνει ταῖς ἰδέαις οἰακίζων. vgl. 537, b. 538, c. Ueber ben Begriff be8 waḥthaft Geienben ib. XI, 10.

belen, ift über ber Belt erhaben und lenkt ihre Sarmonie durch die (ihm einwohnenden) Ideen, der zweite hat zugleich Theil au Diefem und dem Sinnlichmabrnehmbaren; feinem Befen nach aehört er der intelligibelen Belt an, feiner Birffamteit nach ber finnlichen 14); er ftreut (als Weltfeele) die Samen aus; feine Mugen auf den oberften Gott gerichtet, empfängt er feine Ginficht (τὸ χριτικόν) durch die Schauung, die Strebung (τὸ δρμητικόν), burch das Berlangen (Epeais), welches ihn mit dem der Dyas entsvrechenden Stoffe verbinden foll 15). Und in dieser Beziehung wird der zweite und dritte Gott zusammengefaßt, mahrend boch fonst der dritte, als geordnete Welt, von dem zweiten als ordnenbem Geift, bestimmt gesondert wird 16). Man fieht, den Stoff irgendwie aus der intelligibelen Welt abzuleiten, hat Rumenius nicht gewagt, und diefer sein Dualismus liegt auch seinen Annahmen über das Seelenwesen zu Grunde. Er mochte wohl von einer breifachen Bernunft, entsprechend ber Dreiheit der Götter, geredet haben, doch unterschied et bestimmter zwei verschiedene Seelen, eine vernünftige und eine vernunftlose, die in beständigem Rampfe mit einander begriffen feien. Die vernunftlose aber beschräntte er auf bas unmittelbar vom Körper, d. h. vom Stoffe Abhängige, dem Grunde alles Schlechten 17); benn auch die Sinnenthätigkeit führte

<sup>14)</sup> b. Euseb. XI, 22 544, b ὁ γὰρ δεύτερος, διττὸς ὧν αὐτὸς, ποιεῖ τήν τε ἰδέαν έαυτοῦ καὶ τὸν κόσμον, δημιουργὸς ὧν ἔκειτα θεωρητικὸς δίως. vgl. Procl. in Tim. V, 299, d.

<sup>15)</sup> b. Euseb. XI, 18. 538, ο ὁ μέν γε ὧν σπέρμα πάσης ψυχῆς κτλ.
539, d. — 537, a συμφερώμενος δὲ τῆ ὕλη δυάδι οὖση ένοὶ μὲν αὐτήν, σχίζεται δὲ ὑπ' αὐτῆς, ἐπιθυμητικὸν εἰδος ἐχούσης καὶ ὁεούσης.

<sup>16)</sup> ib. 537, a ὁ θεὸς μέντοι ὁ δεύτερος καὶ τρίτος έστιν εἶς. — Schon Sekrates soll drei Götter unterschieden haben, ib.. XV, 5. 728, c. Rach Prool. in Tim. II, 99, a bezeichnete Rumen. sie als πάπκος, έγγονος (eingeboren) und ἀπόγονος. dgl. Numen. d. Eused. XI, 22. 544, d. Vacherot hist. de l'école d'Alexandrie I, 329 und Zeller S. 549 s.

<sup>17)</sup> Prool. in Tim. IV, 468, a. — Porphyr. b. Stob. Ecl. I, 836. — Iambl. ib. 896 των . . . ἀπὸ των ἔξωθεν προσφυσμένων προστεδέντων ὁπωσοῦν τῆ ψυχῆ τὸ κακόν, ἀπὸ μὲν τῆς ῦλης Νουμηνίου καὶ Κρόνου κτλ. υgί. Prool. l. l. I, 24, c.

er auf die vernünftige Seele gurud'18); fo bag er alfo den Stoff nur für ein amar emiges jedoch lediglich passives Substrat ber intelligibelen Rräfte gehalten haben konnte, beren Ginmirkung alle Harmonie und alles Leben vorbehalten werden mußte (12. 13. 15). Bei biefer Annahme von der Nichtigkeit und zugleich Bermerflichkeit alles Stoffes als foldem mußte bem Numenius und seinen Gefinnungsgenossen, Kronius und Barpofration, die Berkörperung als ein Uebel erscheinen; boch unterschieden fie awiichen folden Beiftern, die viel des Seienden geschaut habend rein und affektlos in die Körper eingingen, und folden die von Begierben und Affesten erfüllt, fich verförverten 19). Den Grund ber Bertorperung mußten fie baber wohl in der vorangegangenen Entwickelung der Geifter fuchen. Die durch Begierben und Affette zur Verkörperung gelangten icheinen burch oder in Seelenwanderung sich läutern, die reinen zur Ginbeit mit ihrem Urfein gurudtehren zu sollen 20). Als ächter Pythagoreer fich zu bewähren, führte Rumenius, wie es icheint, in febr fpecieller Beife, die Seele auf Bahlverhältniffe gurud'21). Aber wie weit hatte er von der Lehre der alten Buthagoreer fich entfernt, wie fehr der Anschauungs= weise seiner Zeit, auch ber ber Gnostiter, sich hingegeben! Wiederhinaufläuterung zu ber ursprünglichen Reinbeit bes Geistes fonnte auch ihm zufolge nur burch völlige Entfinnlichung, Leben bes Geiftes

<sup>18)</sup> jedoch unmittelbar nur die συγκαταθετική δύναμις. σύμπτωμα αὐτῆς φησίν είναι τὸ φανταστικόν, οὐ μὴν ἔργον τε καὶ ἀποτέλεσμα, Porphyr. b. Stob. Ecl. I, 832.

<sup>19)</sup> Iambl. b. Stob. Ecl. I, 910.

<sup>20)</sup> Wenigstens Kronius nahm Uebergang der Geister in Thierseelen an, Nomes nat. Hom. II, 51 Κρόνιος εν τῷ περί παλιγγενεσίας. Die bon B. Cousin aus einem ungedruckten Kommentar jum plat. Phaedon im Journal des savants 1835. 184 mitgetheilten Worte wage ich nicht ju benten. — Iambl. b. Stob. I, 1066. Wenn der Demiurgos sich von der Welt zurückziehe und seinen Blick ganz auf die Gottheit richte, so erstische, sagt Numenius (b. Eused. XI, 18. 587, d.), das Körperliche, der Geist aber bleibe, glücksiehen Lebens theilhaft.

<sup>21)</sup> Procl. in Tim. III, 187, a. 226, b.

in der Anschauung des an sich Guten, und diese nur mit Hilse der Gottheit selber, durch wahre Erkenntniß, unsres Bandes mit der Gottheit, erreicht werden 23). Doch will er als Pythagoreer wiederum darin sich bewähren, daß er Durchdringung der Zahlgeheinmisse als Weg zu jener Erkenntniß empsiehlt 28).

Mit seinem Genossen Kronios<sup>24</sup>) und dem gleichfalls wiederholt mit ihm zusammengestellten Harpokration scheint er in der Hauptsache einverstanden, im Einzelnen verschiedener Ausicht gewesen zu sein <sup>25</sup>). Die Differenzpumkte nicht genauer zu kennen, werden wir schwerlich für einen erheblichen Mangel in unster Kenntniß dieser Beriode zu halten haben. Mögen Plotin und seine Schule im eifrigen Studium der Schriften derselben, so wie derer des Attikus u. A., manche Anregung gefunden haben, und mögen jene Schriften gehaltreicher gewesen sein als sie uns nach den dürftigen Auszugen und Angaben daraus erscheinen, — zu wissenschaftlicher Durchssührung gelangte die ihnen zu Grunde liegende Anschauungsweise sicherlich erst durch die eigentlichen Neuplatoniker und vor Allem durch Plotinus.

## 3weite Abtheilung.

1. Mit der christlichen Offenbarung war ein neues Zeitalter eingetreten und die Philosophie ihm entgegengekommen, wie feindlich sie auch später ihr gegenübertrat. Philo will durch Entsunlichung der geoffenbarten Lehre des A. T., sie mit einer geläuterten Philosophie, namentlich der platonischen, einigen und durch Bertiefung der Gesinnung ihre beseeligende Kraft erhöhen; die Eklektik

<sup>22)</sup> Nicht durch Bergleichung (ober Reflexion) sondern nur μιξ βολή fann das Gute ergrissen werden; man muß όμιλησαι τῷ Άγαθῷ μόνφ μόνον, in völliger göttlicher Einsamkeit u. s. w. b. Eused. XI, 22. 548, o. d. θείας δὲ πρὸς αὐτὸ δεῖ μεθόδου. d.

<sup>28)</sup> b. Euseb. XI, 22. 548, d.

<sup>24)</sup> Porphyr. d. antro Nymph. c. 10.

<sup>25)</sup> Iambl. b. Stob. I, 910.

vom Ende des ersten Nahrhunderts an und durch die beiden folgenden hindurch, die Widersprüche in den verschiedenen philosophifchen Spftemen ausgleichen und zur Erganzung ber auf die Weife gewonnenen Ergebniffe zuerft bie griechische, bemnächst auch bie orientalische Muthologie mit ihnen verschmelzen. Und ist die griechifche Philosophie beftrebt, die Vorstellungsweisen des Orients ju vergeistigen, so kommt auch ber Orient ihr mehr und mehr entgegen; griechische Sprache und Bilbung mar ja fcon tief in ihn ein-Wie hatte er aber ber ihm eigenthumlichen, weit verbreiteten emanatistischen Unschauungsweise sich entkleiden können? fie sucht sich mit der griechischen Philosophie und selbst mit der geoffenbarten Lehre des Chriftenthums ins gleiche zu feten. entstehen auf diese Beise Mischlinge der verschiedensten Art; burchgangig aber will man, wenn auch in fehr verschiedener Beise und in verschiedenem Grade ber mehr und mehr überhand nehmenden Entsittlichung einen Damm entgegenseten und die theoretischen Lehren fruchtbar fürs Leben machen. Es zeigt fich in jenen Bewegungen mehr oder weniger lebendige Sehnsucht nach geistiger Wiedergeburt. Bas dem Chriftenthum jum hauptfächlichen Mittel feiner weiten und rafchen Berbreitung dient, ift felbst in der Philosophie dieses Zeitaltere unverfennbar. Auch die spnfretistischen Beftrebungen beruhen wenigstens jum Theil auf jener Sehnsucht; mas nicht je eins ber philosophischen Lehrgebäude für sich erreicht hatte, wird burch Berschmelzung ausgemählter Bestandtheile jund ihre Erganjung vermittelft des religiöfen Glaubens, angeftrebt. Wie wenia auch die Theorien diefer Zeit, rucksichtlich ihrer Begründung und Durchführung, ben aus einem Grundgebanken hervorgegangenen früheren Lehrgebäuden an die Seite gefet werben konnen, ein tief gefühltes Bedürfnig lag ihnen zu Grunde und den Ernft des Lebene haben fie unftreitig gefordert. Ihren Abschluß erhielten biefe fyntretiftifchen Beftrebungen im Lehrgebäube bes Blotinus, und wie dieses auf Gefinnung, nicht blos auf theoretischen Borausfetzungen beruhte, und jugleich bie in feiner Zeit verbreitete Sehnfucht nach einem über unfer Sinnenleben hinausreichenben geiftigen Sein, verauschaulichen die Nachrichten über das Leben des mertwürdigen Mannes. An dieselben knüpft sich zugleich was sich über seine nächsten Borganger und philosophischen Zeitgenossen mit einiger Sicherheit ermitteln läßt.

2. Blotinus lebte fo ansichlieflich in feiner Spekulation bag er sich der Verforperung zu schämen schien 26) und weder von feinen Aeltern ober seinem Baterlande, noch von seinem Geburtetage, jur Bermeibung ber Feier deffelben, reben mochte. Der Bitte fic portraitiren zu laffen, ftellte er bie Frage entgegen: ob es nicht genüge bas Bild zu tragen, womit die Natur mis umhüllt habe? und wie man begehren folle, ein Bild bes Bilbes auf die Rachwelt kommen zu laffen? fo daß es feinem begeisterten Freunde Amelius nur dadurch gelang ein ähnliches Abbild von ihm zu erhalten, daß er einen Runftler veranlagte mahrend feiner Jedem juganglichen Bortrage ihn genau zu beobachten, und bann aus ber Erinnerung zu zeichnen 27). Nach Suidas u. A. war er aus Infopolis (Sigouth) in Aegupten gebürtig. Daf er von romifder Abfunft ober der Freigelassene eines Römers mar, läft fich mit Wahrscheinlichkeit aus feinem Namen schließen. Nur Weniges weiß Porphyrius nach den eignen Erzählungen des Blotin zu berichten, wie daß er bis jum achten Jahre, obgleich ichon jur Schule gehend, an der Bruft der Amme getrunken habe, daß der Trieb jur Philosophie in seinem acht und zwanzigsten Jahre erwacht, er aber, nicht befriedigt burch die bamaligen namhaften Lehrer in Alexandria, in Trübfinn verfallen fei und bann von einem Freunde jum Ummonius Sattas geführt, biefer, nachdem er fich mit ihm unterhalten, ihn mit den Worten begrüßt habe: diefen fuchte ich. sei er ununterbrochen bei bem geliebten Lehrer geblieben, bis nach eilf Jahren in seinem neun und dreißigsten Jahre das Berlangen die Philosophie der Inder und Perfer kennen zu lernen, ihn veranlagt habe, bem Rriegeszuge bes Raifers Gordianus (im 3. 242) sich anzuschließen. Nach Gorbianus' Rieberlage gelang es bem Blo-

<sup>26)</sup> Porphyr. vita Plot. c. 1 ξώκει μέν αλσχυνομένω ότι έν σώματι είη. vgl. Ennead. I, 4, 14. 15.

<sup>27)</sup> Porphyr. ib. c. 1. 2.

tin nach Antiochia sich zu retten, von wo er in feinem vierzigsten Rabre nach Rom sich wendete. Dort theilte er sich zwar Einzelnen mit, hielt aber die Lehren des Ammonius gebeim, wie er mit den beiben andren hervorragenden Schülern beffelben, herennius und Origenes, verabredet hatte. Auch nachdem zuerst Herennius und bemnächft Origenes, gegen biefe Abrede bie Lehre in Schriften ju veröffentlichen begonnen hatten, fuhr Blotinus fort die Theorie bes Ammonius nur mundlich vorzutragen und feine Schüler zu Unterfuchungen zu veranlassen, in benen nach Borphprins' Andsage, Mangel an Ordnung und Ueberfluß an Worten zu herrschen pflegte 28), bis er gehn Jahre fpater, im erften Regierungsfahre des Galienus (254), durch Freunde verantaft ward, über die in ben Unterhaltungen angeregten Gegenftände schriftlich fich auszu-Auf die Weise waren als Porphyrius nach Rom kam und dem Blotinus sich anschloß, bereits ein und zwanzig Bücher fehr verschiedenen Inhalts von bemfelben verfakt worden, welche mit Borficht und nur Gereifteren mitgetheilt wurben. Während der feths Jahre welche Porpharius in Rom mit bem Blotinus que brachte, schrieb biefer, besonders auf Antrieb jenes und des Amelius, andre brei und amangia Bucher über bie in den gemeinsamen Befprechungen lebhaft verhandelten Gegenstände. Ihnen tamen, nachbem Porphyrius fich nach Sicilien gurudgezogen hatte, noch neun bingu. Bon diefen den verschiedenen Berioden angehörigen Abhandlungen urtheilt Borphprins, daß die zuerst verfasten ein und zwanzig leichteren Gehalts feien und nur die bemnächst ausgearbeiteten drei und zwanzig von der völligen Reife ber Kraftentwickelung bes Berfaffers zeugten, die letten neun und besonders die letten vier von herannahender Altersschwäche 29). Sein Urtheil möchte sich in der Hauptfache rechtfertigen laffen. Borphyrius hat nämlich die Titel, wie fie fich mit geringen Abweichungen in ben Enneaden

<sup>28)</sup> Porphyr. 1. 1. ο.8 ξχ τῆς Αμμωνίου συνουσίας ποιούμενος τὰς διατριβάς . . . ἦν δὲ ἡ διατριβή . . . ἀταξίας πλήρης καὶ πολλῆς φλυαρίας.

<sup>29)</sup> Porph. c. 4-6.

wiederfinden, für alle drei Abtheilungen forgfältig angegeben. Dit ber Berausgabe und der Berbefferung der Schriften mar Borphyrius pom Blotinus beauftragt worden. Schwäche des Gefichts verbinderte letteren sie durchzusehn oder zu überarbeiten: auch war er unbefümmert um Orthographie und Theilung der Splben, dazu feine Bandschrift fehr undeutlich. Er pflegte aber die Betrachtungen vom Anfange bis jum Schluf fo genau zu burchdenten, baf er mas er in der Seele entworfen hatte, wie von einem Buche abzw schreiben schien. Mit Sicherheit nahm er den Kaden der Unterfuchung, wo er ihn abgebrochen hatte, von neuem auf, ohne das Borangegangene vorher wiederum lefen zu muffen, wie frandartige Untersuchungen auch bazwischen getreten sein mochten 30). Blotin lebte in fortbauernd angeftrengter Thätigkeit, fei es im Gefprach mit Andren ober im einsamen Rachbenten: bie innere Spannung feines Beiftes hörte nur mahrend des Schlafes auf; und bazu ließ es jene Anspannung und die Kargbeit der Rahrung, an bie er sich gewöhnt hatte, nur wenig kommen. Selbst Brod genoß er nicht häufig und weigerte fich bei gaftrifchen Beschwerben, an benen er litt. Bader und Theriat (ein mit Bivernfleisch bereitetes Defott von Mohn u. dgl.) zu nehmen; letteres, weil er fich überhaupt aller Fleischnahrung enthalten wollte 81).

Sein Ausdruck war gespannt gedankenschwer, kurz und enthussiastisch, sich ganz in seinen Gegenstand versenkend 32). Beredter noch war er wahrscheinlich in seinen mündlichen Borträgen als in seinen Schriften, und sehr geschickt das geeignete Wort zu finden. Dazu ward die Schönheit seiner Gestalt durch die Rede erhöht, sein Gessicht glänzte von Geist und ward mit leichten Schweißperlen besbeckt. Wie er sanft und freundlich die Fragen aufnahm, so wußte er sie, ohne zu ermüden, mit gespannter Ausmerksamkeit zu beants

<sup>30)</sup> ib, c. 24. — c. 7. 8.

<sup>31)</sup> Porph. c. 8 extr. — c. 2 ib. Kreuser.

<sup>32)</sup> ib. c. 14 εν δε τῷ γράφειν σύντονος γέγονε καὶ πολύνους, βραχύς τε καὶ νοήμασι πλεονάζων ἢ λέξεσι, τὰ πολλὰ ενθουσιῶν καὶ εκπαθῶς φράζων

worten. So hatte er brei Tage lang mit Borphyrius über die Inwesenheit der Seele im Körper verhandelt. Ueber gelungene Bersuche seiner jüngeren Freunde äußerte er sich mit lebhafter Anerkennung; unsittlichen Behauptungen trat er durch Aufforderung zur Widerlegung entgegen 38).

In einer Zeit, in welcher ber furchtbaren Sittenlosigkeit ber Menge ohngeachtet, ein tieferes sittlich religiofes Bedurfnig bei Manchem erwacht mar, mußten ernstere Gemuther, benen Befriedigung in der driftlichen Seilelehre noch nicht zu Theil geworben war, einer für den Ernst der Betrachtung begeisterten und gang ihr fich hingebenden Berfonlichkeit, wie die des Blotinus, mit Liebe und Bertrauen sich zuwenden. Auch waren nicht nur Männer ber Biffenschaft, wie die Bhilosophen Amelius, Borphprius, die Aerzte Baulinus, Euftochins, ber Araber Bethus u. A., fondern auch Senatoren und andre Staatsmänner mit warmer Berehrung ihm zugethan; einer berfelben, Rogotianus, in dem Make, daß er feiner Burben (er mar bis zur Stufe bes Prators vorgeruckt) fich entfleidete und auf alles Wohlleben verzichtete, - ju feinem auch leiblis chen Beile; denn vorher an Sanden und Fugen gelähmt, gewann er durch die einfache Lebensweise, der er sich zugewendet hatte, den Gebrauch feiner Glieder völlig wieder. Auch Frauen ichloffen fich bem Blotinus an 34) und fein Saus füllte fich mit Anaben und Mädchen, welche sterbende Aeltern seiner Obhut anvertraut hatten. Für sie Sorge zu tragen, scheint es ihm an prattischem Beschick nicht gefehlt zu haben: namentlich wird scharfer physiognomischer Blid, feiner Sinn für die Berhältniffe ihm nachgerühmt und die Sorgfalt gepriesen mit welcher er die Abrechnungen über bas Bermögen der ihm Anvertrauten überwacht habe 35). Oft zum Schiederichter zur Ausgleichung von Streitigkeiten gewählt, hatte er boch mahrend feines fechs und zwanzigjährigen Aufenthalts in Rom mit feinem ber Staatsmänner (rov nodirixov) fich ver-

<sup>38)</sup> ib. c. 13. 15.

<sup>34)</sup> ib. c. 7. — c. 9, 11.

<sup>86)</sup> lb. c. 9.

feindet. Der Gunft bes Raifers Galienus und ber Raiferin Sa-Ionina erfreute er fich in dem Mage, daß er fast ben Wieberaufbau einer zerstörten Stadt in Rampanien mit ber Beftimmung erlanat hatte, als Blatonopolis nach ben Gefeten Blatos fich an Feinde und Reider aber mußten feine Ueberlegenheit So foll der Bersuch des Alexandriners Olympius. anertennen. ber turze Zeit Schüler des Ammonius gewesen war, ihn burch magifche Rünfte zu beschäbigen auf biefen felber zurückgefallen fein und durch Busammenziehen der Glieder fich an ihm geracht haben. Gin ägyptischer Briefter, wird ferner erzählt, habe in Plotins Gegenwart im Ifistempel in Rom beffen Damon erscheinen laffen wollen, und ftatt feiner habe ein Gott als Schutgeift beffelben fich gezeigt, beffen höhere Bürde ber Aegyptier nicht habe in Abrede stellen können 37): Erzählungen die bei bem verhältnismäßig nüchternen Porphyrius fich finbend, für Charatteriftit ber Richtung jener Zeit bemertenswerth find, wie wenig fich auch ausmitteln läßt, wie fiche mit folden Borgangen ober dem Glauben daran verhalten haben moge. Dbaleich Blotinus den Borbersagungen der Aftrologie nur mit prüfender Borficht Glauben beimag, an Schutzgeifter höherer oder niederer Ordnung glaubte er nicht minder als jener Aegoptier, und mahrscheinlich eben fo an das Bermögen durch Bertiefung des Geiftes fie berauf ju beschwören, ober burch magische Runfte auf Entfernte einguwirken 38). Freilich nicht seiner selbeigenen soudern der durch Schauung ergriffenen göttlichen Beiftestraft traute er folche Machtvollkommenheit zu und wollte eben barum Ueberlegenheit der Götter über fich nicht anerkennen, ja wies des Amelius Aufforderung zur Theilnahme an einem Opfer mit den Worten ab: jene (die Götter) müffen zu mir kommen, nicht ich zu ihnen 89). Nach Blotins Tode

<sup>36)</sup> ib. c. 9 extr. — c. 12.

<sup>37)</sup> Porph. o. 10 ώστε καὶ ἀστροβολήσαι αὐτὸν μαγεύσας ἐπεχείρησεν. vgl. Procl. in Alcibiad. p. 198 Cous.

<sup>38)</sup> Porph. c. 15 extr. — vgl. vorläufig Ennead. III, 4.

<sup>89)</sup> Porph. c. 10.

befragte Amelius den (belphischen) Apollo, wohin beffen Seele gewandert fei, und erhielt in ein und fünfzig hinkenden Hexametern einen schwülftigen Lobgesang auf ben Philosophen, worin er als fauft und gut, mit reiner Seele dem Göttlichen fich zuwendend, von der Gottheit geliebt und als glucklicher Spaher der Wahrheit gefeiert und seinen Berehrern offenbart wird, jetzt weile er, gleichwie Minos. Rhadamanthns, Meatus. Blato und Bothagoras, da wo Freundschaft, Berlangen, Beiterkeit (edogooown) und die auf Die Gottheit gerichtete Liebe throne, - in Gemeinschaft mit ben seligften Dämonen 40). Daß Blotinus nicht ohne Erfolg bem erften und jenseitigen (enexeiva), im göttlichen Lichte thronenden Gotte feinen Beift zugewendet, und ber Gott, ber über Form und Geftalt, über bas Denken und das Denkbare erhabene, ihm viermal mahrend Borphyrius' perfonlichen Verkehrs mit ihm, erschienen und er auf biefe Beife, burch überschwengliche Energie, zu völliger Einheit mit bemfelben gelangt fei: - berichtet Porphyrius und gefteht felber nur einmal im Leben, in feinem acht und fechezigften Jahre, an folder Einigung mit der höchsten Gottheit gelangt zu fein 41). Noch mehr als der hochtrabende Avoll und des Borphprius begeifterte Liebe, sprechen die anerkennenden Worte des Longinns für bie Gewalt, welche Blotinus über die Geifter seiner Zeit fibte. Anfangs hatte ber treffliche Krititer, früher felber ein beharrlicher Buhörer des Ammonius und Origenes, Geringschätzung gegen Blotinus gezeigt und bekannte noch nach beffen Tode mit den meiften feiner Lehrfätze nicht einverstanden zu fein, hatte auch gegen die plotinische Auffassung der Ideenlehre geschrieben und den Erwidermaen des Amelius und Borphprius nicht nachgegeben, war aber eifrig bemüht fehlerfreie Abschriften der Bucher des Blotinus fic zu verschaffen und rühmte die gedankenschwere Schreibart desselben und die philosophische Behandlung ber Untersuchungen 49). Aehulich außert er fich in bem feiner Schrift vom Endawed vorgesetten,

<sup>40)</sup> ib. c. 22.

<sup>41)</sup> Porph. c. 28. vgl. Plotin. Ennead. V, 5, 3 sq. ib. Kreuzer.

<sup>42)</sup> Porph. 20. - f. feinen an Borphyrins gerichteten Brief, ib. o. 19.

noch vor dem Tode des Plotinus geschriebenen Zueignungsbriefe, indem er den Lykopoliten nicht nur den übrigen Philosophen feiner Beit, Blatonitern, Stoitern und Beripatetitern, fondern auch dem Numenius, Kronius, Moderatus und Thraspllus unbedingt porzieht, in Beziehung auf Fulle ber behandelten Gegenstände, wie auf Gebrungenheit ber Darftellung und auf Gigenthümlichkeit der Betrachtungemeife: nur einigermaßen wird Amelius ihm an die Seite gestellt 48). Unterleibsleiden unterworfen wendete Blotinus feine andre Mittel als tägliche Reibungen an und unterließ auch diese als die ihm diefen Dienst leistenden Männer an der Best (im 3. 262) gestorben maren. Dag ihn felber die Seuche ergriffen habe, erzählt nur Suidas. Borphprius dagegen daß die Entziehung der gewohnten Reibungen ein Halbübel (xbrayxos) zur Folge gehabt habe, das nach und nach bosartig geworden fei, so daß er kontrakt an Banden und Fugen, auch ben Gebrauch ber Sprache verloren Plotinus hatte sich auf das Landgut eines verstorbenen Freundes in Rampanien jurudgezogen und fei, heißt es ferner, als Euftochius von Buteoli ihm zugeeilt (Borphyrius mar im ficilifchen Lilybaum, Amelius im fprifchen Apamea), mit den Worten geftorben: dich erwartete ich und versuche jest das Göttliche in mir ju dem Gotte im All jurudauführen. Bei feinem letten Athemauge fei ein Drache unter bem Bette hervorgekommen und in eine Maueröffnung geschlüpft 44). Er ftarb feche und fechzig Jahre alt, am Schluß des zweiten Regierungsjahres des Raifers Rlaudius (270), wäre demnach im 3. 204 geboren worden.

3. So gewährt uns die Lebensbeschreibung Plotins ein treues Bild von dieser höchst eigenthümlichen Persönlichkeit und ihrer Zussammengehörigkeit mit der Zeitperiode, wie wir es von keinem ansbren griechischen Philosophen besitzen; zugleich eröffnet er uns schon Borblicke auf verschiedene wesentliche Punkte seines Lehrgebäudes. Nur wie dieses allmählig sich in ihm ausgebildet habe, erfahren



<sup>48)</sup> τρόπφ δεωρίας ίδιφ χρησάμενος, b. Porph. c. 20.21 pr. Der Brief enthalt fehr bemertenswerthe Angaben über bie Philosophen jener Zeit.
44) lb. c. 2.

wir nicht. Mit den Lehren des Heraklitus und der Eleaten, der Buthagoreer, des Anaragoras und Empedofles, der Stoiter und des Aristoteles mar er augenscheinlich vertraut: Manches eignet er sich von ihnen an, Andres widerlegt er mit oft eindringlichem Scharffinn, namentlich in den Büchern von den Gattungen bes Seienden, den Rategorien 45). Plato aber ift fein Führer und Meister; bei ihm findet er die Grund- und Angelbegriffe feines eignen Spftems ausgesprochen, oder doch mehr oder weniger beftimmt angedeutet, wie er durch oft klibne Ausdeutungen der platonischen Mythen nachzuweisen sucht; ihn führt er häufig durch ein bloges er fagt an, liebt feine Untersuchungen an Worte beffelben zu knüpfen und durch Auslegung berfelben fein Einverftandniß mit dem großen Athener zu bewähren. Anschluß an Blato ift ihm mit dem Numenius gemein, schwerlich die von Aristoteles entlehnte fritische Benutungsweise ber andren griechischen Theorien und Lehrgebäude; aber Blato ift ihm nicht, wie jenem der attiftfirende Moses: fast absichtlich scheint er die Berucksichtigung orientalischer Glaubens- und Wissenstehre zu vermeiden. In den Bullen griechischer Mathen versucht er bin und wieder seine eignen religiös-philosophischen Ueberzeugungen wiederzufinden; von ägpptischer und andrer orientalischer Götter- und Religionslehre macht er fast gar teine Unwendung, und boch tonnte es ihm dem Aegyptier und in Afien eingedrungenen, an Renntnig derfelben nicht fehlen. Bon bem unfritischen Mischen und Fälschen orientalischer Mythologie und Mpftit, wie fiche bei andren Neuplatonitern, namentlich bei Jamblichus, findet, trägt Plotinus nicht die Schuld. Bahricheinlich auf seine Beranlassung hatten Amelius und Borphprius gegen ben Migbrauch geschrieben, der mit den Lehren Boroafters getrieben ward. Borphprius ermähnt diefer Schriften in Berbindung mit dem von Blotinus gegen die Gnoftifer gerichteten Buche (Enn. II, 9) 46). Dag Blotin barin mit ben chriftlichen Gnoftikern es ju

<sup>45)</sup> Enn. VI, 1-3. vgl. Trenbelenburge hiftorifche Beitrage jur Philosophie I, 282 ff.

<sup>46)</sup> Porph. c. 16.

thun hatte, leidet teinen Zweifel; aber nur ihre millfürlichen Emanationedichtungen, ihre Lehren von der Materie und vom Bofen, ihren aftrologischen Fatalismus widerlegt er; die von ihnen mehr verhüllten ale enthüllten driftlichen Beilelebren laft er unberührt. Auch in den verschiedenen Auseinandersetzungen seiner Dreiheit der Brincipien enthält er fich alles Rückblicks auf die chriftliche Dreieinigkeitslehre. Erft Borphyrius trat gegen die driftlichen Dogmen entschieden in die Schranken, und bag er in die von ihm redigirten und herausgegebenen Abbandlungen Blotins feine mikliebige Bezugnahmen auf das ihm felber verhafte Chriftenthum eingeschoben bat, barf wohl als ein Reichen feiner gemiffenhaften Behandlungsweise ber'ihm amvertrauten Schriften betrachtet werden. Auch die Buder der neueren griechischen Philosophie lieft Blotinus feinesmeges unberückfichtigt, vielmehr die Rommentarien des Severus, Kronius, Rumenius, Gajus, Attitus, fo wie die der Beripatetiter Afpafius, Alexander, Adraftus, in ben Zusammenkunften lefen 47); so weit aber aus den erhaltenen Bruchstücken, namentlich des Numenius, fich urtheilen läßt, hatte er nicht nur in einzelnen wefentlichen Beftimmungen, fondern in der gangen Behandlungsweise über jene Blatoniter fich weit erhoben. Nur bem Ummonius Gattas hatte er, nach bem oben angeführten Zeugniß des Porphyrius, mahrend ber erften Jahre feines Aufenthaltes in Rom ganglich fich angeschlossen und auch später den Geift jenes feines Lehrers in feinen Untersuchungen walten lassen 48). Db er aber mehr als allerbings tiefgreifende Unregungen von ihm empfangen und nicht ibr Ber-

<sup>47)</sup> ib. o. 14.

<sup>48)</sup> Anm. 28. vgl. Porph. 0. 14. Der angebliche Urheber bes New platonismus, ber etleftische Botamo, sann hier nicht in Betracht sommen: ετι δε πρό όλεγου, sagt Diogenes L. I, 21, και εκλεκτική τις αξρεσις εδσήχθη ύπο Ποτάμωνος τοῦ Αλεξανδρέως, εκλεξαμένου τὰ ἀρέσκοντα εξ έκάστης τῶν αξρέσεων. Das von ihm Angesührte unterscheibet sich nicht wesentlich von den Lehren der uns bekannteren Etlestisern. Suidas erwähnt eines ohne Zweisel andren Alexandriners Botamo als Zeitgenossen des Augustus und sührt von ihm nur Kommentare zur platonischen Politie au, nicht die vom Diogenes angezogene στοιχείωσις.

baltnik zu einander ein ahnliches gemefen fei wie das zwischen Sofrates und Blato? Bu entschiedener Beantwortung diefer Frage find unfre Rachrichten über Antmonius ungenügend. lichen Aeltern geboren, foll er jum Bolytheismus jurudgefehrt fein. Schriftliches hatte er nicht hinterlassen 49). Nach dem Berichte bes späteren Bierofles, alteren Zeitgenoffen bes Broflus, batte er die Lehren des Blato und Aristoteles in ihrer ursprünglichen Reinheit hergestellt und ihre Uebereinstimmung in allen wesentlichen Bunften nachgewiesen 50), - gang im Sinne des fpateren Neuplatonismus; wogegen die unter ihnen stattfindenden Berschiedenheiten Blotinus nicht außer Acht liek. Dak Ammonius aller materialis ftischen Auffassung des Seelenwesens entgegengetreten fei, ift febr glaublich und gang im Geifte der damals herrschenden Philosophie, wenn auch das Nähere darüber in feiner Ausführlichkeit und Beftimmtheit, Zweifel an der Authentie des Berichts erweden muß 51). Er scheint sein Augenmert vorzüglich auf Erklärung der Art und Weise gerichtet zu haben, wie die Seele mit dem Korper geeinigt werden könne, ohne fich mit ihm zu vermischen, mit ihm zu entstehn und abzufterben und ihre Wesenheit einzubugen. ruft fich auf bas Bermögen ber Seele anch im Schlafe und in ber betrachtenden hinwendung jum Intelligibelen vom Körper fich los au machen 59), und folgert baraus, daß bie Seele nicht im leibe fei, sondern in fich selber oder in einem Soheren, dem Intelligibe-

<sup>49)</sup> vgl. Vacherot I, 342 ff. Porphyr. b. Euseb. Hist. eccles. VI, 19, 3. — Porphyr. v. Plot. c. 3.

<sup>50)</sup> b. Phot. Bibl. cod. 251, p. 461. vgl. cod. 214, p. 172, a. 173, b.

<sup>51)</sup> Möglich daß dem Remesius de Nat. Hom. c. 2. p. 69 sqq. u. c. 8. p. 129 sqq. Auszeichnungen über die Lehren des Ammonius vorlagen, die uns nicht mehr zugänglich sind, aber ohnmöglich daß ihnen Alles entlehnt sein sollte, was dort uno tenore nach Nennung des Ramens des Ammonius vorgetragen wird. Die gesehrte und nicht ungeschickte Aritis geht nicht blos über die Annahmen hinaus, die vor dem Ammonius aufgestellt waren, sondern stimmt anch nicht mit der von ihm berichteten Ineinsbildung platonischer und aristotelischer Lehren.

<sup>52)</sup> Nemes. c. 3. 181 sq.

len, und fich nur in Beziehung jum Leibe fete, b. h. in ihm wirte; benn die Einigung der Körper finde burch Beranderung der fich einigenden ftatt, im Intelligibelen trete Ginigung ein ohne daß fiche verandere 58). Sier allerdings Bunkte ber Uebereinstimmung in den Lehren des Blotinus und Ammonius, die jedoch mehr oder weniger bestimmt auch bei anderen Philosophen jener Zeit sich finden. Dagegen hören wir nicht nur nicht, daß Ammonius bereits die unbedingte Transscendenz bes oberften göttlichen Brincips und Erhebung des Geiftes zu demfelben durch gangliche Bereinfadung gelehrt habe, wie Blotin, wir horen vielmehr dag bei Oris genes, nicht dem Kirchenvater, wenn auch dieser den Ammonius gehört haben mag 54), vielniehr dem Freunde Blotins, diefe Lehren fich noch nicht fanden 56). Noch weniger können wir sie bei Longinus erwarten, der gegen Plotin die platonische Lehre von den Ideen ale für fich feiende Wefenheiten, nicht Subsiftenzen im Rus, fefthielt 56). Bon Herennius' Lehrmeinungen erfahren wir gar Nichts.

4. Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit dirfen wir daher annehmen, daß nicht nur die wissenschaftliche Gliederung der früherer Philosophie entlehnten Anschauungsweisen, sondern auch Ergänzung derselben zu einem in sich abgeschlossenen Systeme, das eigene Werk des Plotinus gewesen. Als solches dürfen wir es bezeichnen, wenngleich es nur in vereinzelten, gelegentlich veranlaßten und kaum lose verbundenen Abhandlungen, in denen ein und derselbe Gegenstand wiederholt verhandelt wird, auf uns gekommen ist. Nur

<sup>58)</sup> ib. 133 sqq. 135 . . . . ως ή ψυχή ποτε μεν εν ξαυτή εστιν, όταν λοχίζηται, ποτε δε εν τῷ νῷ, ὅταν νοῦ ατλ. — p. 129 sq. Bou p. 137 au scheint Nemefius selber die Betrachtung sortzuspinnen, erwähnt des Borphprius u. s. w.

<sup>54)</sup> vgl. Beller 683, 8.

<sup>55)</sup> Nach Porphyr. v. Pl. c. 3 u. Longinus ib. c. 20 gab es von dem Origenes nur zwei Schriften περί δαιμόνων und διι μόνος ποιητής δ βασιλεύς. — Procl. theol. Plat. II, 4.

<sup>56)</sup> Porphyr. l. l. c. 20. 19. vgl. Syrian in Ar. Metaph. 59 Bagol.

wenige berfelben find als Anfänge einer instematischen Darstellung ju betrachten, namentlich bie brei Bucher über pfpchologische Brobleme (IV. 3-5) und über die Gattungen des Seienden (VI. 4-6); boch möchte es taum gelingen fie ju einer nur einigermaßen ftetig fortlaufenden Reihe der Untersuchungen zu verbinden ; noch weniger die übrigen, besonders die in der ersten Beriode abgefaften, die fo ganz und gar den Charafter einzelner Betrachtungen tragen, paffend ihnen einzufügen. Wir wollen baber Borphprius nicht tabeln, bag er auf folche Berfuche verzichtend, nach Aehulichkeit ber behanbelten Gegenstände, den Nachlaf bes Blotinus gesondert und geordnet hat \*). Die Schwierigkeiten der uns obliegenden Retonftruttion können wir nicht verkennen; Porphyrius' Anordnung gewährt jur Losung unfrer Aufgabe wenig Sulfe und mit Recht hat der neuefte Herausgeber bie dronologische Abfolge nach den eignen Angaben des Borphyrius hergestellt; doch auch sie ift nicht von solder Art dag fie uns Ginficht in die allmählige Entstehung und Fortbilbung des Lehrgebäudes gewährte, eben weil Blotinus bei ber Abfassung von ber iedesmaligen Beranlassung, nicht von einem gleich aufangs entworfenen Blane sich leiten ließ. Die allmählige Bildungegeschichte bes Lehrgebäudes im Geifte bes Blotinus, nachzuweisen wird schwerlich je gelingen. Die Grund- und Hauptlehren scheinen ihm als er zu schreiben begann (auch begann er ja in vorgerücktem Alter) festgeftanden zu haben und in der erften Beriode nur hinter dem jedesmal ihn beschäftigenden Gegenftande mehr zurückgetreten zu fein als es in ben auf das Gigenthümliche bes eignen Syftems gerichteten Ausarbeitungen der fpateren Berioden ber Fall ift. In diefen tritt auch beftimmter als in jenen bas ben Plotinus, fo viel wir miffen, vor allen Philosophen feines Zeitaltere auszeichnende Beftreben hervor, durch forgfältige Erbrterung ber Schwierigfeiten des ju behandelnden Begenftandes ben Weg zu ihrer Lösung sich zu bahnen. Die Ginficht in die

21

<sup>\*)</sup> Einer Randgloffe zufolge (zu IV, 4. 301 Kiroh.) hatte auch Euftochins eine Ansgabe veranstaltet; ob aller Schriften bes Plotin ober nur
eines Theils berfelben, erfahren wir nicht.

Gefo. b. gried. Philosophie. III, 2.

Gigenthümlichkeit der Probleme hat er auf diese Weise, nach dem Muster des Aristoteles, wesentlich gefördert.

Bor Allem muffen wir une nach Beftandtheilen der wiotinischen Enneaden umsehen, welche Auskunft über seine Biffenschaftelehre gewähren, und darin eben möchte er junächst und vorzüglich seine Borganger überragt baben, bak er wieder, gleichwie Blato und Aristoteles, das Bedürfnig fühlte, seiner Spekulation Untersuchungen über das Wissen und wie wir desselben theilhaft au merben und es zu befestigen im Stande feien, zu Grunde zu legen. Der Impuls dazu oder doch zu ihrer schriftlichen Rührung, scheint erft in der zweiten Periode feines Schriftthums in ihm hervorgetreten zu fein; der Grund wird in einer Abhandlung (Ennead. V. 5) gelegt, die der Reitordnung nach die neun und amangiafte Rur dürfen wir teine ftetig durchgeführte Untersuchung erwarten, wie wir sie bei Blato und Aristoteles finden. fußt auf dem Grunde, den diese gelegt und theilweise die feiner Reit naberen Philosophen im Einzelnen befestigt hatten; er beabfichtigt nicht ein neues Gebäude aufzuführen, sondern das vorhanbene, vorzugsweise platonische, bis zur äußersten Spite an vollenben. Je schwieriger und über ben Bereich ber vorangegangen Untersuchungen hinausgehend, die feinige ift, um so forgfältiger und ausführlicher führt er sie.

5. Plotin geht von der von Aristoteles wie von Plato anertannten Boraussetzung aus, daß der wahre und wirkliche Geist nimmer trügen könne, ein nicht erkennender Geist in sich widersprechend sei b7). Sein Bissen kann nicht zweiselhaft, Bermuthung oder vom Hörensagen sein und hängt nicht von Beweissührung ab,

<sup>57)</sup> vgl. über bas plotinische Lehrgebäude außer Ritter IV, 542 und Zeller (III, 695), Steinhart, quaest. de dialectica Plotini, 1829, meletemata Plotiniana, 1840, und in Paush's Reasencystopädie d. Kaff. Alterth. V. Bd. Kirchner, die Philosophie des Plotin. 1854. Vacherot, histoire oritique de l'école d'Alexandrie I, 860 ff., Jules Simon de l'école d'Alexandrie I, 223 ff. — Enn. V, 5, 1. (II, 17, 22) Kirchn. πως γάς ἐν ἐνι νοῦς ἀνοηταίνων εἰη;

da diefe immer ein an fich und burch fich felber Gewiffes (evapvéc) poraussest: und wie foll dieses von dem nicht an fich Gewissen unterschieden werden 58)? Soll etwa die sinnliche Wahrnehmung das Bertrauen gemähren, daß sichs fo verhalte? Und doch aweifeln wir, ob bas finnlich Wahrgenommene nicht vielmehr in der (subjettiven) Affettion als in dem biefer zu Grunde Liegenden feinen scheinbaren Bestand (Exboravig) habe, und bas fest Entscheibung bes Beiftes ober bes vermittelnden Dentens (διάνοια) vorans. Auch ergreift ja ber Sinn nur ein Bild (elowdor) bes Gegenftandes, nicht diefen felber, der immer außerhalb bleibt 59). Ebenso vermag der Geist das Geistige (rà vonra) nicht zu erkennen, wenn es von ihm verschieden ift, und wollte man annehmen baß Geift und Geiftiges irgendwie mit einander verknüpft seien 60), fo wurden auch bann bie Gebanten nur Bilder (ronoi) fein, von benen der Geift afficirt fein mußte; und mit dem geiftigen Ergreifen (vongeg) mitrbe fiche nicht anders verhalten als mit ber finnlichen Wahrnehmung 61). Die Gewistheit ein außer ihm vorhandenes Seiendes wirflich ergriffen zu haben, konnte der Beift nicht erlangen, möchte nun das Seiende (Objekt) wiederum ein Geiftiges sein ober auch nicht, und möchte es in letterem Falle als Pramiffe, Urtheil ober Sat fich darftellen, da diese verschiede. nen Kormen auf ein Andres fich beziehn en). Soll aber jeder Gegenstand bes Beiftes einfach und für sich fein, so würde bie Ginbeit des Denkenden aufgehohen werden 63); und mie follte der Beist

<sup>58)</sup> ib. 1.28 πως γάφ και διοριεί τις τά τε αὐτόθεν (ἐναργῆ) τά τε μή:

<sup>59)</sup> ib. p. 18, 4. vgl. p. 19, 25.

<sup>60)</sup> ib. II, 18, 16 Kirchh. et δε συνεζείτηθαι φήσουσι, εί τὸ συνεξείτηθαι σούτο;

<sup>61)</sup> ib. p. 18, 21 πως δε και γνώσεται, ότι απτελάβετο όπτως; . . Εκαστοπ γὰρ τούτων άλλο αὐτοῦ και οὐκ εν αὐτῷ αἰ τῆς κρίσεως ἀρχαί, αἶς πυστεύσει, ἀλλὰ καὶ αὐται ἔξω και ἡ ἀλήθεια ἐκεῖ.

<sup>62)</sup> ib. p. 18, 31 εἰ δ' ἀνόητα καὶ ἄνευ ζωῆς, τί ὅντα; οὰ γὰς δὴ προτώσεις οὐδὲ ἀξιώματα οὐδὲ λειτά.

<sup>68)</sup> ib. p. 19, 3 εἰ δ' ἀπλᾶ φήσουσι, δίκαιον χωρὶς καὶ καλόκ,

umherwandernd mit seinen Gegenständen zusammentreffen? wie (in sich) beharren 64)? Er würde immer nur Bilder, nicht das Wahre haben 65); und wäre er sich dessen bewußt, so müßte er gestehn der Wahrheit nicht theilhaft zu sein; wüßte er auch das nicht, und glaubte das Wahre zu haben, welches er nicht hat, so wäre seine Täuschung eine doppelte. Ist also die Wahrheit nicht im Geiste, so ist der Geist nicht Wahrheit, mithin nicht wahrhaft Geist, und die Wahrheit auch nicht anderweitig vorhanden. So also fällt Geist, alles Seiende und Wahrheit zusammen; der wahre Geist erkennt was Iegliches sei, nicht etwa blos wie es beschaffen 66); er bedarf keiner Beweissührung noch des Glaubens (nicoris) daß sichs so verhalte; er ist sich selber gewiß. Wahrheit, im strengen Sinne des Wortes (örrws) 67), ist Einstimmung mit sich selber, nicht mit einem Andren 68); der Geist ist ein großer Gott, der zweite Gott, der hervortritt, bevor man den ersten erblickt 69).

6. Fällt nun Sein und Wahrheit mit dem Geiste zusammen, so auch all seine Erkenntniß mit Selbsterkenntniß, die wir ja der Seele, geschweige dem Geiste, ohnmöglich absprechen können. In einer späteren Abhandlung, der drei und vierzigsten, geht dann Plotin in aussührliche Erörterung der Selbsterkenntniß des Geistes ein. Sollen wir also annehmen daß das sich selber Denkende ein Verschiedenartiges sei (noexchor) und es mit einem Theile seines

πρώτον μέν οὐχ ἕν τι οὐδ' ἐν ἐνὶ τὸ νοητὸν ἔσται, ἀλλὰ διεσπασμένον ἔχαστον κτλ.

<sup>64)</sup> ib. p. 19, 7 πῶς δὲ αὐτοῖς συντεύξεται ὁ νοῦς περιθέων; πῶς δὲ μενεῖ; ἢ ἐν τῷ αὐτῷ πῶς μενεῖ;

<sup>65)</sup> ib. p. 19, 17 θεωρήσει τοίνυν αὐτὰ οὐκ ἔχων αὐτά, εἰδωλα δὲ αὐτῶν ἐν τῷ γνώσει τῷ τοιαύτη λαβών.

<sup>66)</sup> ib. c. 2 γνωσιν (ξχει) τοῦ τι ξκαστόν ξστιν, αλλά μη τοῦ ποιόν τι ξκαστον . . . . τῷ άληθινῷ νῷ δοτέον τὰ πάντα.

<sup>67)</sup> ib. p. 20, 16 αὐτὸς γὰρ οὕτως καὶ ἐναργὴς αὐτὸς αὐτῷ.

<sup>68)</sup> ib. ώστε καὶ ἡ ὄντως ἀλήθεια οὐ συμφωνοῦσα ἄλλω, ἀλλ' ἐαυτῆ κτλ.

<sup>69)</sup> ib. c. 3 και θεός δείπερος προφαίνων έαυτὸν πριν όρᾶν έκεινον κτλ.

Juhalts bas Andre schaue, oder daß es einfach feiend fich selber bente 70)? Erstere Annahme wird zurückgewiesen, da ber Beift in Folge derfelben nicht Ein und Daffelbe sondern ein Theil von ihm einen andren auffassen würde. Und follte ber Beift blos bas Dentbare erkennen, nicht aber wer er felber fei? Doch foll erft untersucht werden, ob ihm Selbsterkenntnig zutomme und mas in ihm das Erkennende sei und wie er erkenne. Sogar der Seele Selbsterkenntnig abzusprechen, mochte unzuläffig fein 71). Wahrnehmungevermögen ber Seele bezieht fich allerbings an fich nur auf Aenferes; blos die Mitwahrnehmung (συναίσθησις — das Innewerden) ist ein innerer Aft 72); und auch das vermittelnde Denten (διάνοια) und die Borftellung (δόξα) bilden verbindend und trennend das Nachurtheil (enixquois) aus den von der Wahrnehmung empfangenen Bildern (φαντάσματα). Aehnlich verhält fiche mit ben ihr vom Beifte zukommenben Bilbern; die Seele paßt den schon in ihr vorhandenen die neu hinzukommenden an (Wiedererinnerungen, avauryoeig). Beschränft sich nun ber Geist ber Seele barauf (auf folche bentenbe Bermittelung), ober ertennt er fich barin felber, ober ift die Selbsterkenntnig dem Beifte als foldem vorzubehalten 78)? Die Wahrnehmung erblickte einen Menfchen und überlieferte das Bild bem Denten; bezeichnet dieses ihn, etwa ben Sotrates, als gut, fo muß es an und burch fich felber icon ben Ranon des Guten in fich tragen, indem der Beift

<sup>70)</sup> Enn. V, 3, 1 (II, 852, 15) η οίόν τε και μη σύνθετον ον (τὸ νοοῦν) νόησιν ζαχειν έαυτοῦ.

<sup>71)</sup>  $\nabla$ , 3, 1. 353, 2 καὶ γὰρ εὶ μὴ ψυχῆ δοίημεν τοῦτο ὡς πάνυ ἄτοπον ὄν, ἀλλὰ μηθὲ νοῦ τῆ φύσει διδόναι παντάπασιν ἄτοπον, εὶ τῶν μὲν ἄλλων γνῶσιν ἔχει, ἐαυτοῦ δὲ μὴ ἐν γνώσει καὶ ἐπιστήμη καταστήσεται. vgl. 1. 11.

<sup>72)</sup> ib. c. 2. 1.19 και γάρ ελ τών ένδον γιγνομένων συναίσθησις εξη, αλλά των έξω έαυτοῦ και ένταῦθα ἡ ἀντίληψις.

<sup>73)</sup> ib. 1.80 καὶ νοῦς ὁ τῆς ψυχῆς μέχρι τοῦδε ἰστάμενος τῆ δυνάμει· ἢ καὶ εἰς ἐαυτὸν στρέφεται καὶ γινώσκει ἑαυτόν· ἢ ἐπὶ τὸν νοῦν
ἀνεγεκτέον τοῦτο.

es erleuchtet. Warum filhren wir nun nicht auf diesen reinen, die Spuren (ixvn) des Geiftes auffassenden Theil der Seele die Selbsterkenntnig zurück 74)? weil auch der noch immer nach Außen gerichtet und vielbeschäftigt ist (nodungaymoust), ber (sich selber erkennende) Geist aber nur auf das mas in ihm ift blickt und was ihm gehört. Wohl tann auch bie Seele ben reinen Geift fassen, ben von bem vermittelnden Denken verschiedenen und boberen; obgleich wir ihn nicht zu den Theilen der Seele rechnen, ift er ein unfriger und doch auch wiederum nicht ein unfriger, jenachdem wir uns seiner bedienen oder nicht bedienen, wogegen wir des vermittelnben Denkens und ber Wahrnehmung uns immer bedienen 75) und wir es find die die vermittelnden Gedanken denken, mahrend die Erweisungen (eregynuara) des Geistes über uns sich finden und das Gigenthumliche ber Seele mitten inne liegt amifchen bem nieberen Bermögen ber finnlichen Bahrnehmung und dem höheren bes Beistes 76). Die Bahrnehmung ift ums ein Bote, ber Geist unser Rönig, der von uns getrennt, nicht zu uns sich neigt, sonbern wit ju ihm uns neigen, nach Oben schauend. Es folgt eine nicht ju völliger Rlarheit gediehene weitere Erörterung des Unterschiedes awischen der Gelbsterkenntnig bes Geistes und ber ber Seele. In letterer Begiehung wird vorausgefest, daß wir (bie Seele) nur vermittelft des Geiftes zur herrschaft (und Erfenntnig) gelangen

<sup>74)</sup> ib. c. 3. 354, 19 δ δὲ εξοηχεν ἐπ' αὐτοῖς, ἤδη παρ' αὐτῆς ἄν ἔχοι κανόνα ἔχουσα τοῦ ἀγαθοῦ παρ' αὐτῷ . . . ἐπιλάμποντος αὐτῆ νοῦ τὸ γὰρ καθαρὸν τῆς ψυχῆς τοῦτο καὶ νοῦ δέχεται ἐπακείμενα ἔχνη.

<sup>75)</sup> ib. p. 855, 5 ήμετερον δε νοῦν φήσομεν... και εἰ μὴ συναριθμοῖμεν τοῖς μέρεοι τῆς ψυχῆς: ἢ ἡμετερον και οὐχ ἡμετερον διὸ και προσχρώμεθα ἀτὰ ἀει κτλ.

<sup>76)</sup> ib. p. 355, 16 η αὐτολ μὲν ὡς λογιζόμενοι καὶ νοοῦμεν τὰ ἐν τῆ διανοία νοήματα αὐτοί τοῦτο γὰρ ἡμεῖς τὰ δὲ τοῦ νοῦ ἐνεργήματα ἄνωθεν οὕτως, ὡς τὰ ἐκ τῆς αἰσθήσεως κάτωθεν, τοῦτο ὅντες τὸ κύριον τῆς ψυχῆς, μέσον δυτάμεως διττῆς, χείρονος καὶ βελείωνος κτλ. υgί. II, 9, 2 (II, 85, 24).

können, und awar entweder, wie von ihm erfüllt, durch seine Begenwart in Stand-geset zu sehn und wahrzunehmen, und durch ein folches Sichtbares (τοιούτφ δρατώ) uns felber und bas Uebrige tennen zu lernen, fraft der uns wie Befete eingebrückten Buchstaben (Zeichen), ober indem wir durch die dadurch gewonnene Rraft ber Selbsterkenntniß, einerseits bie Natur des pspchiichen Dentens faffen, andrerfeits barüber hinaus uns nicht mehr als Mensch erkennen, sondern den bessern Theil der Seele, welcher allein jum wahren Denten beflügelt werden fann, ju dem Oberen erheben 77). Da schaut benn ber Geist sich felber 78). So lange aber ein Theil seiner selber einen anderen Theil seiner felber schaut, ift ber eine ber Schauende, ber andre ber Geschaute; und wie foll man theilen, und wer ist der theilende? der Schauende ober das Geschaute 19)? Ferner, wie foll der Schauende im Gefcauten fich felber ertennen, wenn er fich bei'm Schauen in bas Beschaute versett? benn in dem Geschauten mar bas Schauen nicht, oder er wird fich als bas Geschaute, nicht als das Schauende, faffen, fo daß er ein Undres, nicht fich felber geschaut bat. Ober um sich selber gang gebacht zu haben, wird er zu fich selber auch noch den Geschauthabenden binzufügen; jedoch wenn den Geschauthabenden, dann auch das Geschaute. Ift nun in der Schauung bas Geschaute enthalten, fo hat er, falls es nur Bilber deffelben find, nicht es felber; oder hatte er es felber, fo mußte er bevor es fich theilte (in Schauendes und Geschautes), es haben; es mußte Shauendes und Geschautes, der Geift mit dem von ihm Ergriffenen (vonrov), zufammenfallen; und erft da tritt Wahrheit ein 80),

<sup>77)</sup> V, 3, 3 extr. c. 4.

<sup>78)</sup> ib. 4 extr. ws sh our rous kauror oga. vgl. zu bem Folgenden **U. 9, 1** (II, 84, 17 sqq.).

<sup>79)</sup> V, 8, 5.857, 6 καὶ ὁ μερίζων dè τίς; ὁ ἐν τῷ θεωρεῖν τάττων ἑαυτὸν ἢ ὁ ἐν τῷ θεωρεῖσθαι;

<sup>80)</sup> ib. c.5. 357, 18 εἰ ở αὐτὰ ἔχοι, οὐκ ἰδών αὐτὰ ἐκ τοῦ μερίσαι αὐτὸν ἔχει, ἀλλ' ἢν πρὶν μερίσαι ἔαντὸν θεωρῶν καὶ ἔχων. εἰ τοῦτο, δεῖ τὴν θεωρίαν ταὐτὸν εἰναι τῷ θεωρητῷ΄. : καὶ γὰρ, εἰ μὴ ταὐτόν, οὑκ ἀλήθεια ἔσται.

b. h. Zusammenfallen beffen mas fie aussagt mit bem Sein. So auch verhalt fiche mit bem erften Beifte, ber bas Seiende in fich trägt, ober diefes vielmehr mit ihm ausammenfällt. Fragt man, wie Denten feiner felber damit bestehn tonne, fo ermage man bak beides, das Denken und das Gedachte, nicht ein von irgend etwas Andrem abhängiges Bermögen, fondern Graftthätigfeit (Energie) fein muß 81), ihr Denten ein wesenhaftes Denten (ovoiwong vonσις): und ba der Geift nichts außer ibm zu wirten bat, nicht prattisch ift, so genügt ihm nicht nur die Richtung auf fich selber (επιστροφή πρός αυτόν), fondern fie, b. b. bie Selbstertenntnig, ift ihm nothwendig 82). Die Seele dagegen denkt fich felber als von einem Andren abhängig, sofern ihr Denten sich immer auf ein Andres, von ihr Berschiedenes bezieht 88). Schon der Ausbrud "vermittelndes Denten" (διανοητικόν), bezeichnet, daß die Seele burch den Geift das Bermögen zum Denken empfange 84). jenes (Denten) selber das was es ausbrückt, so möchte sichs auch selber auf die Weise erkennen; tommt aber das Erkannte ibm von Oben, d. h. von da woher es selber ist, so mochte es auch wohl burch Diefes, welches Bernunft (Begriff) ift, das Berwandte ergreifen und es ben in ihm enthaltenen Spuren anpaffend, fich felber ertennen 85). Gefteht jemand zu ben Gott zu ertennen, fo noth-

<sup>81)</sup> ib. 357, 32 . . dll' el  $\dot{\eta}$  νοήσις και τὸ νοητὸν ταὐτόν · ἐνέργεια γάρ τις τὸ νοητόν · οὐ γὰρ δη δύναμις . . και οὐσία  $\dot{\eta}$  πρώτη τὸ νοητόν . . . . ἕν ἄμα πάντα ἔσται, νοῦς, νόησις, τὸ νοητὸν . vgl. c. 9. 364, 2.  $\nabla$ , 1, 4. 99, 14 νοεῖ δὲ οὐ ζητῶν ἀλλ' ἔχων.  $\nabla$ , 8, 9 (II, 368, 27). vgl. I, 8, 2 (II, 389, 9).

<sup>82)</sup> o. 6. 359, 25. — Der Geist nicht prattifc wirtend, I, 2, 6. 154, 5.

<sup>83)</sup> ib. o. 6 ή μεν γαρ ψυχή ενόει έαυτην ότι άλλου, ό δε νοῦς ότι αὐτὸς καὶ οίος αὐτὸς καὶ ὅστις καὶ ἐκ τῆς έαυτοῦ φύσεως καὶ ἐπιστρέφων εἰς έαυτόν.

<sup>84)</sup> ib. p. 359, 8.

<sup>85)</sup> ib. 859, 15 . . συμβαίνοι ᾶν καὶ τούτφ λόγφ ὅντι καὶ συγγενῆ λαμβάνοντι καὶ τοῖς ἐν αὐτῷ ἔχνεσιν ἐφαρμόττοντι οὕτω τοι γινώσκειν ἐαυτό.

wendig auch, daß er fich selber erkenne; benn was er von jenem erhalten hat, wird er erkennen, und was jener gegeben hat und vermag 86). Rann er jenen nicht beutlich erkennen, ba bas Schauen wohl bas Geschaute ift, fo möchte bas fich felber Seben und Biffen ihm nur dann übrig bleiben, wenn bas Sehen mit dem Gefebenen aufammenfällt 87). Und bagu ift Rube erforderlich, nicht als Ausfichheraustreten (exoracic) des Geiftes, fondern als die von allem Uebrigen freie Energie, die nur auf fich felber, nicht auf etwas Andres gerichtete Energie 88). Der fich felber Denkende hat bei und au fich felber bie Energie; erft in fich felber feiend tann fie bann auf ein Andres sich richten, oder ein Andres ihr Berähnlichtes von ihr ausgehn, gleichwie bas Feuer erft in sich felber ift und die Energie des Feuers hat, bevor es feine Spur Andrem mittheilen tann. Der Geift num ift Energie in fich felber, die Seele, soweit fie auf den Beift gerichtet ift, bleibt innerlich (in fich), bas außer bem Beifte gelegene Seelenwesen geht auf das Meukere 89). Doch auch die handelnde und bildende Seele ichant auf zu Grunde liegende Gedanken (vonosis annoriousvas), so daß Alles in ihr Spuren bes Beiftes find, wenn man nach bem Borbilde (doxiernor) vorgeht und es theils mehr in ber Nahe nachahmt, theils von bem Fernften ein duntles Bilb rettet 90).

Wir verfolgen nicht weiter wie Plotin den Begriff der zugleich Schauendes und Geschautes (Subjekt und Objekt) setzenden und dadurch Selbsterkenntniß erzeugenden Energie des Geistes durch das vom Licht hergenommene Gleichniß zu verauschaulichen und wie er zu verdeutlichen sucht daß dieses reine Licht des Geistes

<sup>86)</sup> ib. c. 7 pr.

<sup>87)</sup> ib. 360, 14 . . ταύτη μάλιστα λείποιτ' αν αὐτῷ ἰδεῖν έαυτὸν καὶ εἰδέναι, εὶ τὸ ἰδεῖν τοῦτό ἐστι τὸ αὐτὸ εἶναι τὸ ὁρώμενον.

<sup>88)</sup> ib. 860, 17 άλλ' έστιν ήσυχία τοῦ νοῦ σχολήν ἄγουσα ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐνέργεια.

<sup>89)</sup> ib. 860, 80 καὶ ἔστιν ὁ μὲν νοῦς ἐν αὐτῷ ἐνέργεια, ἡ δὲ ψυχὴ τὸ μὲν ὅσον πρὸς νοῦν αὐτῆς οἶον εἴσω, τὸ δ' ἔξω νοῦ πρὸς τὸ ἔξω.

<sup>90)</sup> a. 7 extr.

ber Seele sich mittheile <sup>91</sup>), durch seine Schöne (åyda'a) die Seele zu sich ziehe und Theilnahme am geistigen Leben ( $\zeta \omega \eta'$  rosqu') ihr verleihe. Auch die Erklärung der Art und Weise wie die Seele die Empfängniß für jenes Licht in sich zu fördern habe <sup>92</sup>), behalten wir der dennächstigen Erörterung der plotinischen Seelenlehre vor und wenden uns zuvor zu weiterer Entwickelung der kosmischen Principien des Shstems.

7. Als solche waren schon in der bisher betrachteten Grundlegung der Geift und die Seele hervorgetreten; denn darin unterscheidet sich die plotinische Erkenntnissehre wesentlich von der platonisch-aristotelischen, daß sie nicht von dem erkennenden meuschlichen Subjekte, sondern von dem Begriff der unbedingten Erkenntnis,
als nothwendiger Voraussetzung der bedingten, ausgeht. Zugleich
aber war schon angedeutet worden 33) daß der unbedingte, alles
Seiende und sich selber erkennende Geist nicht als erstes schlechthin
unbedingtes Princip betrachtet werden könne. Sehen wir daher
zunächst wie Plotin zu diesem gelangt und wie er es fast.

Kann ber sich selber benkende Geist das schlechthin unbedingte Weltprincip sein? Zwar in so fern ist der Zwiespalt von Subjekt und Objekt, von Denkenden und Gedachten, in ihm aufgehoben, in wie fern das Eine wie das Andre das untrennbar verburbene Erzeugniß seiner reinen unbedingten Energie ist, nicht wie in nufrem Denken ein zeitweises Ergreisen von Objekten der Sphären über oder unter und, der sinnlichen oder intellektuellen <sup>94</sup>). Das Mannichfaltige seines Denkens wird durch eine alle Wahrheiten umfassende Einheit zusammengehalten, geht in ihr gewissermaßen auf <sup>95</sup>). Wodurch also weist dieser aristotelisch gefaßte Begriff des

<sup>91)</sup> c. 8. 861, 30 . . ἄλλφ οὖν φωτὶ ἄλλο φῶς όρᾳ, οὐ δι' ἄλλου. φῶς ἄρα φῶς ἄλλο ὁρᾳ. αὐτὸ ἄρα αὐτὸ ὁρᾳ. τὸ δὲ φῶς τοῦτο ἐν ψυχῆ μὲν ἐλλάμψαν ἐφώτισε τοῦτο δ' ἐστὶ νοερὰν ἐποέησε τοῦτο δ' ἐστὶν ώμοιωσεν ἑαυτῷ τῷ ἄνω φωτί. πτλ. υgί. c. 9. 868, 18. 21.

<sup>92)</sup> ib. c. 9.

<sup>98)</sup> Anm. 69.

<sup>94)</sup> Anm. 83. 85. 89. 91.

<sup>95)</sup> ib. q. 12 τὸ γὰρ πληθος οὐ συνθέσει, ἀλλ' αἰ ἐκεργειαι αὐ-

Seiftes noch über sich selber hinaus? Allerdings ist Gedachtes und Denkendes im Geiste an einander gejocht, das Eine nicht ohne das Andre, aber doch noch von einander verschieden; ohne diese Zweiheit wäre Denken (und Bewußtsein) ohnmöglich 96); die Einzeit des göttlichen Geistes ist eine Einheit die sich theilt, die des menschlichen geht von der Zweiheit zur Einheit über, jener ist ursprünglich Einheit <sup>97</sup>); aber die Zweiheit in welche sie sich in jedem ihrer Akte theilt, zeigt daß sie nicht die Einheit an sich, die absolute Einheit ist, diese vielmehr ihr vorausgesetzt werden muß <sup>98</sup>). Auch das vom Geiste Gedachte ist ein Mannichsaltiges, und so wie jene Zweiheit, so setzt die Mannichsaltigkeit die Einheit voraus; die Einheit ist Bedingung aller Mannichsaltigkeit nicht blos in den Zahlen, sondern nicht minder in der Welt des Seienden, und zwar die Einheit an sich, nicht irgend eine bestimmte Einheit (<sup>98</sup>); ohne eine oberste unbedingte Einheit würde die Welt in ordnungsloses Chaos

τοῦ τὸ πλήθος . . . εἰ δὲ ἡ οὐσία αὐτοῦ ἐνέρχεια, ἡ δὲ ἐνέρχεια αὐτοῦ τὸ πλήθος, τοσαύτη ἔσται ἡ οὐσία αὐτοῦ, ὅσον τὸ πλήθος, ὑαί. য়ιιι. 81,

<sup>96)</sup> ib. 0.10. 364, 25 δεῖ τοίνυν πλείω ένὸς είναι, ἵνα δρασις ἢ. ib. 365, 3 δεῖ τοίνυν τὸ νοοῦν, ὅταν νοῆ, ἐν δυσίν είναι καὶ ἢ ἔξω δάτερον ἢ ἐν τῷ αὐτῷ ἄμφω καὶ ἀεὶ ἐν ἐτερότητι τὴν νόησιν είναι καὶ ἀεὶ ἐν ταυτότητι δὰ ἐξ ἀνάγκης . . . καὶ πάλιν εὐ ἔκαστον τῶν νοουμένων συνεκφέρει τὴν ταυτότητα ταύτην καὶ τὴν ἐτερότητα . . . καὶ γὰρ εἰ τὸ ἀμερὲς πάντη εἰπεῖν αὐτὸ δέοι, δεῖ πρότερον λέγειν ἃ μἢ ἐστιν ωστε καὶ οὕτως πολλὰ ᾶν είναι, ἵνα ἐν εἴη. κτλ. ο. 11 διὸ καὶ ὁ νοῦς οὖτος πολύς, ὅταν τὸ ἐπέκεινα ἐθέλη νοεῖν. ὑgί. ο. 18. — ΙΙΙ, 8, 9. 842, 26 . . . καὶ οὖτος νοῦς καὶ νοητὸν ἄμα, ώστε δύο ἄμα . . . καντὶ νῷ συνέζευκτωι τὸ νοητόν.

<sup>97)</sup> Enn. V, 6, 1. 195, 25 ήμεις μέν οὖν τῷ λόγφ ἐν δύο ἐν πεποιήκαμεν, τὸ δ' ἀνάπαλιν ἐξ ἐνός ἐστι δύο, ὅτι νοεῖ ποιοῦν αὐτὸ δύο, μᾶλλον δὲ ὄν, ὅτι νοεῖ, δύο καί, ὅτι αὐτό, ἔν. Enn. III, 8, 11. 845, 21.

<sup>98)</sup> Das νοητόν muß bem Denten qu Grunde liegen, V, 2.6, 196, 4. VI, 9, 2.79, 31. — V, 8, 12. (II, 867, 15) δεῖ γὰρ δὴ πρὸ τοῦ πολλοῦ τὸ ἐν είναι, ἀφ' οὖ καὶ τὸ πολύ . . . . ἦδη μὲν οὖν τι ἀπλοῦν τὸ πρὸ τῶν ἐνεργειῶν τίθενται. — ib. 868, 30 εἰ γὰρ τί ἕν, οὖκ ᾶν αὐτοέν τὸ γὰρ αὐτὸ πρὸ τοῦ τί.

fich auflösen <sup>99</sup>). Dazu bedarf der Geist um das Intelligibele zu benken des Lichts, das nicht in ihm als solchem ist; gleichwie die Seele ihr Licht von ihm erhält, so ist er zwar seiner Natur nach erleuchtet, das Bermögen dazu aber empfängt er von dem einfachen Lichte an sich <sup>100</sup>). Will der Geist einen Gegenstand als einsach ergreisen, so zeigt sich daß er immer ein Andres fasse, welches in ihm anwächst; er verhält sich als noch nicht sehendes oder gestaltloses Gesicht (ἀτύπωτος ὄψις), als bloses Berlangen (ἔφεσιε); erst wenn er es wirklich ergreist, wird er zum wahren Geist, zur Wesenheit und Erkenntniß. Was ihm vorangeht, ist das Princip desseheit und zwar ein nicht darin begriffenes; denn nur Das woraus etwas wird (ἐξ ὧν), ist. darin begriffen, nicht wodurch (δι' ὧν) es wird, dieses vielmehr ein von Allem was durch dasselbe wird verschiedenes. Mithin ist das vorausgesetzte schlechtsin einsache Princip ein dem Geiste vorangehendes (προ νοῦ) <sup>101</sup>).

<sup>99)</sup> ib. c. 10. 365, 22 δεῖ τοίνυν τὸ νοοῦν ἔτερον καὶ ἔτερον λαβεῖν καὶ τὸ νοούμενον κατανοούμενον ὂν ποικίλον είναι κτλ. υgί. Μιμ. 96 μ. Εππ. V, 6, 3. — V, 3, 12, 367, 18 . . ἐπὶ δὲ τῶν ὅντων τίς ἀνάγκη ἤδη καὶ ἐνταῦθα ἔν τι είναι ἀφ' οὖ τὰ πολλά; ἢ διεσπασμένα ἔσται ἀπ' ἀλλήλων τὰ πολλά, ἄλλο ἄλλοθεν ἐπὶ τὴν σύνθεσιν κατὰ τύχην ἰόν.— V, 6, 3. 196, 32 . . ζητεῖν δὲ δεῖ τοῦτο τὸ ὑποκείμενον τοῖς ἄλλοις μηκέτι μετὰ τῶν ἄλλων, ἀλλ' αὐτὸ καθ' αὐτό. υgί. c. V, 9, 1. 49, 15. V, 6, 13 (II, p. 76, 3) ἀλλ' οὖ χρεία πανταχοῦ πρὸς παντὸς νοήματος ἢ λόγου γένεσιν, προϋπάρχειν δεῖ καλ λόγου καλ νοήσεως. μιι Μεψιιίφες ἡἄιιῆρετ.

<sup>100)</sup> Enn. V, 6, 4.197 werben bie drei Principien dem Lichte, der Sonne und dem Monde verglichen, ib. 198, 3 ψυχή μέν γὰρ ἐπακτὸν νοῦν ἔχει ἐπιχρωννύντα αὐτὴν νοερὰν οὖσαν, νοῦς δ' ἐν αὐτῷ οἰκεῖον ἔχει οὐ φῶς ῶν μόνον, ἀλλ' ὅ ἐστι πεφωτισμένον ἐν τῆ αὐτοῦ οὐσία, τὸ δὲ παρέχον τούτῷ τὸ φῶς οὐκ ἄλλο ον φῶς ἐστιν ἀπλοῦν παρέχον τὴν δύναμιν ἐκείνᾳ τοῦ εἶναι ὁ ἐστι.

<sup>101)</sup> Enn. V, 3, 11 (II, 366). — eins der schwierigsten Rapitel. vgl. III, 8, 11. 345, 21 επει γαρ ό νοῦς εστιν όψις τις και όψις όρωσα, δύναμις έσται εἰς ενεργειαν ελθοῦσα. κτλ. ib. p. 346, 18 εν μεν τῷ ἡ ἔφεσις κτλ. . . . εν φωτι καθαρῷ και αὐγῆ καθαρῷ κειμένου (τοῦ νοῦ) κτλ.

Saat man bagegen die Menge entstehe ja nicht burch Ausammenfetung (ove Beoei), fondern die Kraftthatigfeiten ber einigen Befenheit ergaben die Menge, fo nimmt man doch an daß aus einem einfachen Geifte die Energien hervorgehn 102), und find diese felber nicht Wefenheiten, fo vielmehr Uebergange aus dem Bermogen gur Energie 103). Sollte aber die Wesenheit selber Energie und die Energie ihre Mannichfaltigfeit fein, fo murbe die Wesenheit fo vielfach sein wie die Menge. Gestehen wir dieses nun auch dem fich selber erkennenden Beiste zu, so doch nicht dem (unbedingten) Brincip von Allem, ba (wie gefagt), die Bielheit Das, wodurch fie ift, nothwendig vorausfest. Und fagen fie, aus dem einigen einfachen Beifte gingen die Energien hervor, fo feten fie boch ben Energien ichon ein Ginfaches voraus, und dann die Energien als beharrliche Hypostasen: - da waren fie benn von jenem, wodurch fle find, verschieben, das Ginfache beharrlich und die vom Beift ausgehende Menge, von jenem abhängig (& nornuéror) 104); denn follten fie bestehen, indem jenes irgendwie wirffam gewesen mare. so würde auch in ihm Menge sein; waren sie die ersten Energien die das Zweite (die zweiten) hervorbrächten, fo mußte auch ihnen ein beharrlich Seiendes zu Grunde liegen, weil fonft Richts vorhanden ware, worauf die Ausbreitung 106) beruhte; Bewegung witrde Bewegung, Denken ein andres Denken ins Unendliche bin voraussehen, und die erste Energie mare unvollendet (aredig), ein bloger Trieb  $(\delta \varrho \mu \dot{\eta})$ , der auf Richts fich richtete. Setzen wir lieber feine Energie als eine fliegende, wie das Licht ber Sonne,

<sup>102)</sup> V, 3, 12 (95). ib. p. 367, 21 ἀλλ' ἐξ ἐνὸς τοῦ νοῦ ἀπλοῦ οντος φήσουσι τὰς ἐνεργείας προελθεῖν.

<sup>103)</sup> ib. l. 8 άλλ' εὶ μὲν αὶ ἐνέργειαι αὐτοῦ μὴ οὐσίαι άλλ' ἐκ δυνάμεως εἰς ἐνέργειαν ἔρχεται, οὐ πλῆθος μέν, ἀτελὲς δὲ πρὶν ἐνεργῆσαι τῆ οὐσία. τgl. য়ππ. 101.

<sup>104)</sup> ib. p. 867, 22 ήδη μέν οὖν τι ἀπλοῦν τὸ πρὸ τῶν ἐνεργειῶν τίθενται (vgl. 102) εἶτα τὰς ἐνεργείας μενούσας ἀεὶ καὶ ὑποστάσεις θήσογται κτλ.

<sup>105)</sup> ib. 368, 8 οὐδὲ γὰρ ἦν τι, πρὸς δ ἡ ἔχτασις.

und als Licht die ganze intelligibele Natur 106); oder nehmen wir ein Licht par dem Lichte an, welches ftets rubend das Intelligibele bestrable und jenseits des Geistes und der Ertenntnig, wie überhaupt schlechthin unbedürftig fei, so auch der Ertenntnig nicht beburfe 107), die erft der zweiten Natur eigne und einer Ginbeit theilhaft fei, jedoch einer bestimmten Ginheit (zi' Ev), nicht der Ginbeit an sich (avrosv) (98). Wie aber gleich jeder besonderen Einbeit die Ginheit des Geiftes eine unbedingte, von aller Mehrheit Schlechthin freie Ginheit voraussett, so auch die Erfüllung feiner Thätigfeit durch bas Gute, das Gute an fich; benn mare er es felber, wozu da noch seine darauf gerichtete Thatigkeit? alles Anbre hat seine Thätigkeit vom Guten und richtet fie auf das Gute; bas Gute an fich bedarf beren nicht 108). Gine Folgerung aus bem bisher Hervorgehobenen ift, daß das unbedingte Princip als schlechthin übernatürlich gefast wird; es tann nicht selber am Durchgang (διέξοδος), am Leben und Beifte Theil haben; es ift das Princip von Allem, baber auch weber Alles (bas Weltall), noch ein Theil deffelben und einfacher als alles von ihm Erzeupte 109). Bu Grunde liegt die Ueberzeugung, daß man ins Unendliche bin

<sup>106)</sup> ib. 368, 16 ἢ κατὰ λόγον θησόμεθα τὴν μὲν ἀπ' αὐτοῦ αἰον δυείσαν ἐνέργειαν ὡς ἀπὸ ἡλίου φῶς κτλ.

<sup>107)</sup> ib. p. 368, 26 τὸ δὲ ώσπες ἐπέκεινα νοῦ, οὕτως καὶ ἔπέκεινα γνώσεως . . . ἀλλ' ἐστὶν ἐν δευτέρα φύσει τὸ γινώσκειν.

<sup>108)</sup> Enn. III, 18, 11. 345, 28 . . . τῆ δὲ τοῦ νοῦ ὄψει τὸ ἀγαθὸν τὸ πληροῦν. εἰ γὰρ αὐτὸς τὸ ἀγαθόν, τι ἔδει ὁρᾶν ἢ ἐνεργεῖν
ὅλως; ετλ. ib. p. 346, 5 ὅθεν καὶ (ὁ νοῦς) τυγχάνων τοῦ ἀγαθοῦ ἀγαθοειδὲς γίνεται κτλ. ib. p. 347, 4 τὸ δὲ πρὸ αὐτῶν οὕτε δεῖται οὕτε
ἔχει ἢ οὐκ ᾶν τὸ ἀγαθὸν ἦν.

<sup>109)</sup> Enn. III, 8. 9. 343, 24 ber Geift ζωὴ πρώτη, ἐνέργεια οὖσε ἐν διεξόδω τῶν πάντων . . . ἔχ τινος ἄλλου αὐτὸν είναι (ἀνάγκη), δ οὐκέτι ἐν διεξόδω, ἀλλὰ ἀρχὴ διεξόδοι καὶ ἀρχὴ ζωῆς καὶ ἀρχὴ νοῦ καὶ τῶν πάντων · οὐ γὰρ ἀρχὴ τὰ πάντα, ἀλλὶ ἐξ ἀρχῆς τὰ πάντα κὐτὴ δὲ οὐκέτι τὰ πάντα οὐδέ τι τῶν πάντων, ῖνα γεννήση τὰ πάντα ετλ. υgί. III, 9, 3. 128, 19. VI, 9, 3. 82, 21.

nach Ursache der Ursache fragen würde, wenn man nicht festhalte daß die unbedingt letzte außer allem Bereich der geiftigen und sinnslichen Welt sich finde, — im Unterschiede von Allem woraus Etwas wird, das reine Wodurch Alles werde (S. 332).

So wendet Blotinus, gleichwie Philo por ihm, vom eigentlichen Bantheismus, auch von der ftoischen Annaherung baran, entschieden fich ab. Und boch betrachten beide es als Endziel aller unfrer Beftrebungen, unfer Bewuftsein von der Idce der Gottheit ju burchbringen, es zu derselben hinauf zu läutern. Da beginnt benn ihr Rampf nicht blos mit ber Sprache sondern mit dem Denken. Blotinus ift der hier entgegenstehenden Schwierigkeiten fehr wohl fich bewuft gewesen 118). Er konnte fich nur versichert halten die Nothwendigkeit ber Unnahme eines folden überschwenglichen Brincips nachgewiesen zu haben und zunächft diese Ueberschwenglichkeit blos burch Berneinungen verfinnlichen 111), wie fie im Borangegangenen Das Unbedingte muß dem Beifte (moo vov), sich schon finden. der Seele, dem Leben, der Befenheit, ja dem Seienden vorausgefett werden 118) und im Gegenfate gegen alles Beftimmte unb Endliche, gestaltlos und ber Praft nach mendlich sein 118); bennt jebe Bestimmtheit sett wieberum ein Woher, einen höheren Grund

<sup>110)</sup> f. bef. Enn. VI, 8, 11 (II, 160). vgl. e.13. 14 pr. VI, 9, 3. 81. V, 8, 5. 13. 14 pr. (II, 356 sqq.) u. anderw.

<sup>111)</sup> VI, 8, 11. 161, 19 ἢ πῶς φεγξόμεθα τοῦτο, ὅτε καὶ τὰ ἄλλα ἐν ἀφαιρέσει πάντα τὰ περὶ τούτου λεγόμενα; — II, 9, 1 (II, 38, 7) ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἀπλῆ φύσις καὶ πρώτη κτλ.

<sup>112)</sup> Enn. I, 7, 1 (II, 431, 8) οὐ τῆ ἐνεργεία οὐδὲ τῆ νοήσει τάγαθὸν είναι, ἀλλ' αὐτῆ τῆ μονῆ τάγαθὸν είναι. καὶ γὰρ ὅτι ἐπέκεινα οὐσίας, ἐπέκεινα καὶ ἐνεργείας καὶ ἐπέκεινα νοῦ καὶ νοήσεως κτλ. I, 8, 2 (II, 889, 8) καὶ ἐπέκεινα τῶν ἀρίστων βασιλεύων ἐν τῷ νοητῷ. Doch wird VI, 8, 16 (II, 168, 26) ihm wiederum ἐνέργεια ὑπὲρ νοῦν καὶ φρόνησιν καὶ ζωήν, μης καὶτίεθει. vgl. Anm. 125.

<sup>113)</sup> Enn. VI, 9, 6. 86, 14 ληπτέον δὲ καὶ ἄπειρον αὐτὸ οὐ τῷ ἐδιεξιτήτῳ ἢ τοῦ μεγέθους ἢ τοῦ ἀριθμοῦ, ἀλλὰ τῷ ἀπεριλήπτῳ τῆς δυνάμεως. V, 5, 10 extr. e. 11. VI, 7, 17 (II, 118, 26) ἀνείδεον . . ἄμορφον. bgl. e. 32 u. St. b. Beller S. 703, 2. — V, 5, 6 (II, 24, 1).

poraus, widerspricht daher dem Begriffe des Absoluten 114). Ebenso jebe Unterscheidung innerhalb besselben, wie die der Wesenheit von ber Energie, ber Energie von bem Willen; beides fällt mit der Wefenheit ausammen 115). Daber tann man auch nicht fagen bag es seiner selber mächtig sei 116); auch nicht ihm eine auf ein Außer ihm gehende Thätigkeit zuschreiben; beffer mir fagen bag es in Rube beharrend Quell und Brincip ber Thätigkeiten sei 117). Roch weniger können wir ihm, ja nicht einmal dem zweiten Brincip, dem Beifte, Tugenben beimeffen, auch nicht Schönheit, sondern nur den Grund berfelben 118). Es bedarf taum der Ermahnung daß auch alle Qualitätsbeftimmungen, Räumlichkeit und Zeitlichkeit, Bechfel von Rube und Bewegung u. f. f. vom Begriffe des Absoluten ausgeschlossen werden sollen 119). Und was bleibt nach allen diesen negativen Beftimmungen ihm noch übrig? ausschlieflich die Begriffe der Einheit, des Guten und der Urfachlichkeit finden auf den letten unbedingten Grund ber Welt Anwendung, und auch fie nur mit möglichfter Entschräntung. Nicht in dem Sinne finden fie Anwendung, in welchem wir in ber Welt bes irgendwie Bebingten uns jener Begriffe bedienen. Die Ginheit des Absoluten muß nicht

<sup>114)</sup> VI, 9. 6. p. 87, 9 ή δ' ἀπάντων ἀρχὴ ἀνενδεὲς ἀπάντων ο τι γὰρ ἐνδεὲς, ἐφιέμενον ἀρχῆς ἐνδεές.

<sup>115)</sup> VI, 8, 13 (II, 163, 3) εὶ γὰρ δοίημεν ἐνεργείας αὐτῷ, τὰς δὲ ἐνεργείας αὐτοῦ οἰον βουλήσει αὐτοῦ. οὐ γὰρ ἀβουλῶν ἐνεργεῖ· αἱ δὲ ἐνέργειαι ἡ οἰον οὐσία αὐτοῦ, ἡ βούλησις αὐτοῦ καὶ ἡ οὐσία ταὐτὸν ἔσται. κτλ.

<sup>116)</sup> autoŭ zúcios ib. c. 12. 162, 21. vgl. Zeller S. 704, 2.

<sup>117)</sup> I, 7, 1 (II, 481, 4) δεῖ τὸ ἀγαθὸν μὴ πρὸς ἄλλο βλέπον μηδὲ ἐφιέμενον ἄλλου ἐν ἡσύχω οὖσαν πηγὴν καὶ ἀρχὴν ἐνεργειῶν κατὰ φύσιν οὖσαν καὶ τὰ ἄλλα ἀγαθοειδῆ ποιοῦσαν οὖ τῆ πρὸς ἐκεῖνα ἐνεργείφ.

<sup>118)</sup> Ι, 2, 2. 150, 1 έχει δε οίον ἀρχέτυπον ὂν οὐκ ἀρετή. c. 3 extr. νοῦ δε οὐκ ἔστιν (ἀρετή) οὐδε τοῦ ἐπέκεινα. — Ι, 6, 6. 8, 27 καὶ τὸ πρῶτον θετέον τὴν καλλονήν, ὅπερ καὶ τὰγαθόν. υgί. c. 9 extr. VI, 7, 33 (Π, 185, 19) ὑπέρκαλον und so mehrsach.

<sup>119)</sup> VI, 9, 8. 82, 28..c. 13 u. anberw.

nur ohne alle Bielheit und qualitativ einfach, sondern all und jebe Beftimmtheit von fich ausschliegend, die Ginheit an fich fein und Grund all und jeder besondern (bestimmten) Einheit 190). Auch bas Bute tommt ihm nicht als Praditat zu, weil sonft eine Bebürftigkeit (ein erdeec) in ihm vorhanden fein mußte; er ift bas Sute an fich, ober im Unterschiede von bem Brabitat aut, übergut, und das Gute an fich fällt mit dem Gins an fich jufammen 191). Diefe unbedingte Erhebung des oberften Brincips über alles bedingte Sein wird als Bedingung feiner allumfaffenden Urfächlichkeit hervorgehoben 192), wie ja schon Anaxagoras vom Rus behauptet hatte, er muffe einfach und von Allem gesondert fein. um Alles bewältigen zu können. Blotinus fann baber auch bas bochfte Brincip nur als ein folches faffen wodurch (de' ob), nicht woraus (& ov) die Welt merde. Er vermahrt fich ausbrücklich gegen die Annahme der Emanation; denn ihr aufolge mußte ja doch das Absolute wiederum in den Dingen, in diesen und jenen fein, nicht schlechthin in fich beharren. Ebenso verwirft er die ftoi= fche Unnahme des oberften Brincips als einer durch Alles hindurchgehenden und Jegliches nicht nur bewegenden, fondern auch ichaffenden Urfache 123). Und doch muß Alles schlechthin von ihm ab-

<sup>120)</sup> VI, 8, 9 (II, 157, 29) τὸ δὲ μοναχὸν τοῦτο παρ' αὐτοῦ. V, 4, 1. 70, 14 δεὶ μὲν γάρ τι πρὸ πάντων είναι ἀπλοῦν τοῦτο καὶ πάντων ἕτερον τῶν μετ' αὐτό. — VI, 8, 9 bis 12 (II, 157). bgl. V, 5, 6 (II, 24, 24) Ἀπόλλων, (μπδοιίζη: ἄρσιν ἔχει πρὸς τὰ πολλά. VI, 9, 5. 85. 22 γιγνωσχόμενον μᾶλλον τῷ ἀπ' αὐτοῦ γεννήματι τῷ οὐσία. VI, 8, 8.

<sup>121)</sup> VI, 2, 17 (II, 242, 17). V, 5. 13 (II, 81). VI, 7, 38 (II, 141). VI, 9, 6. 88, 1 ὑπεράγωθον. V, 3, 11 (II, 366, 30). I, 7, 11 (116). III, 8, 8. 9. 341 u. anderw. — II, 9, 1 (II, 837).

<sup>122)</sup> VI, 9, 6 extr. τὸ δὲ αἰτιον οὐ ταὐτὸν τῷ αἰτιατῷ. τὸ δὴ πάντων αἴτιον οὐδέν ἐστιν ἐκείνων. υgl. V, 5, 13(II, 33, 1)... τἀγαθὸν... ἀμιγὲς πάντων καὶ ὑπὲς πάντα καὶ αἴτιον τῶν πάντων. V, 5, 10(II, 29, 3) ἀπλοῦν καὶ πρῶτον, ὅτι ἀρχή. κτλ.

<sup>123)</sup> VI, 5, 3. 183, 26 εὶ δὴ τὸ ον οντως τοῦτο καὶ ώσαύτως ἔχει καὶ οὐκ ἔξεσταται αὐτὸ έκυτοῦ, . . . ἀνάγκη αὐτὸ οῦτως ἔχον ἀεί τε σύν Ψεία. δ. griech. Βρίζω[ορρίε. ΙΙΙ, 2.

hangig fein, auf ihm beruben. Awar bezeichnet Blotin nach bem Borgange bes Blato und Ariftoteles es als ben Endamed, als bas Endziel, wonach Alles nachahmend ftrebe; aber auch bas ihm Auftrebende muß seinem Dafein und feiner Befenheit nach ichlechtbin von ihm abhängig fein 124). So muß er fich benn entschlieken ihm irgendwie wirfende Urfächlichkeit beigulegen, die er gogernd als Energie 125), lieber als unendliches, unaussprechliches Bermögen (durague aparog und anderog) 196) bezeichnet, indem er erftere als absolutes Schaffen (anolovrog noingis), als erfte Energie, die als folche teine zu Grunde liegende Wefenheit voranssetze, naber bestimmt, und die Urfächlichkeit des Absoluten überhaupt als eine nicht in Folge der Ueberlegung daß sichs so verhalten folle, noch weniger zeitlich schaffende, sondern als eine unmittelbar (und mit Rothwendigkeit) aus feiner Wefenheit sich entwickelnde faßt, wie Die Bflanze aus bem theillofen Samen 197). Diefes Gleichniffes bedient er fich benn um zu veranschaulichen, wie aus dem schlechthin einfachen Brincip die Mannichfaltigkeit fich habe entwickeln müffen 128). So läft er fich auch wohl die Annahme gefallen, daß es (als unendliches Bermögen) das Mannichfaltige unententwickelt (ws un διακεκριμένα) in fich enthalte 129). Doch bleibt

αὐτῷ εἶναι καὶ μὴ διεστάναι ἀφ΄ αὐτοῦ μηθὲ αὐτοῦ τὸ μὲν ώδι, τὸ δὲ ώδι εἶναι, μηδὲ προϊέναι τι ἀπ' αὐτοῦ ἤδη γὰρ ἐν ἄλλφ καὶ ἄλλφ εἴη καὶ οὐκ ἐφ' ἐαυτοῦ καὶ ἀπαθές. τοςί. V, 1, 3 u. anderwärts. — III, 1, 2. 35, 32. c. 4. 38, 17. ἀλλ' εν ἔσται τὰ πάντα.

<sup>124)</sup> I, 8, 2 (II, 388, 26) τάγαθον . . . εἰς δ πάντα ἀνήρτηται καὶ οὖ πάντα τὰ ὅντα ἐφιεται ἀρχὴν ἔχοντα αὐτὸ κὰκείνου δεόμενα. ૠείμε- lich briidt Plotin hänfiger fich aus.

<sup>125)</sup> VI, 8, 12. s. 16 extr. ή ένέργεια αὐτοῦ καὶ οἶσν έγρή-γορσις κτλ. c. 20. vgi. Anm. 112 u. Heller 713, 2.

<sup>126)</sup> III, 8, 10. 345, 19 συννόει μάλλον τῆ προσβολή συνείς. vgl. V, 8, 12 (II, 16, 17). Andre Belegstellen bei Beller 713, 1.

<sup>127)</sup> III, 2, 4 (II, 323). VI, 8, 9 (II, 158, 6). — V, 1, 6. 101, 21.

<sup>128)</sup> IV, 8, 6. 67.

<sup>129)</sup> V, 3, 15 (II, 871, 29). bgl. III, 3, 7 (II, 851, 21).

er fich bewuft daß Alles was wir vom oberften Brincip und feiner Urfächlichkeit ausfagen, immer nur, wie wir fagen würden, subjettive Gultigkeit habe; wir mogen es Brincip oder auch wieberum nicht Brincip nennen (ba es ja bie Beftimmtheit der Dinge nicht in sich enthält), und legen wir ihm Urfächlichkeit bei, fo doch nicht als ihm zukommend, sondern in Bezug auf das was wir von ibm, dem in sich Seienden, empfangen 180). Blotin kann daber auch nur gleichnisweise über bie Birtfamkeit des unbedingten Brincips fich aussprechen, indem er bald vom Ueberströmen seiner unendlichen Rulle redet, bald vom Schauen durch Rudwendung auf fich felber und biefes Schauen als ben Beift bezeichnet, bald es bem Samen vergleicht (127), bald ber ihren Lichtfreis um fich verbreitenben Wir würden Plotinus der Unflarheit beschuldigen Sonne 181). milifen, wenn er gewähnt hatte auf die Weise zu erklaren, wie bas in sich beschlossene schlechthin einfache Brincip Ursache ber Belt der Befen und Dinge fei; aber eine folche Erklärung hat er nicht unternommen; er greift wur nach Analogien aus dem Bebiete des Endlichen, in benen Urfächlichkeit und zugleich die Schwierigkeit, fie völlig zu begreifen, fich zeigt, um die völlige Unbegreiflichteit der Wirkfamkeit des oberften Brincips zu befürworten. Warum aber bennoch ein folches unbegreifliches Brincip festhalten? warum nicht bei dem fich selber denkenden und denkend erzeugenden Geiste ftehn bleiben? Die Antwort findet fich in den vorangegangenen Erörterungen über bas Denten. Auch bas Denten fest noch Bebingtheit voraus, reicht nicht an das schlechthin unbedingte Sein. Blotinns führt den Beweis, dag auch in dem Höchsten, welches wir einigermaßen zu begreifen vermögen, der lette unbedingte Grund der Belt fich nicht finden laffe, daß die unbedingte Einheit und bas unbedingt Gute als ein über ihn hinausreichendes, und zwar als letter Grund und lette Urfache, vorausgefett werben muffe;

<sup>130)</sup> VI, 8, 8 (II, 156). VI, 9, 3. 83, 7.

<sup>131)</sup> f. die Belegstellen b. Zeller S. 716 f. u. Plot. V, 1, 7. 102, 32.  $\pi \tilde{\omega}_S$  our νοῦν γενν $\tilde{q}_S$ ;  $\tilde{\eta}$  ότι  $\tilde{\epsilon}\pi$ ιστροφ $\tilde{\eta}$  πρὸς αὐτὸ  $\tilde{\epsilon}\omega$ ρα ή δὲ ὅρασις αὕτη νοῦς.

er hält die Ueberzeugung fest, daß ein solches über- oder außerweltliches Princip die nothwendige Bedingung alles Dafeins und Beftehens fei 182), und ift fich fehr wohl bewuft bamit ben Endpunkt aller Begreiflichkeit erreicht zu haben, wenn er auch durch Analogien fich ihm anzunähern versucht. Wollen wir ihm gum Borwurf machen die Grenze aller Begreiflichkeit fo entschieden anerkannt und bennoch die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit, die Realität eines folden transscendenten Brincips porauszuseten, feftgehalten zu haben? Ich meine, eben darin zeige fich die Tiefe feines lebendigen Gottesbewuftfeins, und finde es fehr begreiflich, wie die driftliche Philosophie bei aller Abkehr von der weiteren Entwidelung seines Spftems, wie fie ichon bei ihm, mehr noch bei feinen Rachfolgern fich fand, diefen Springpunkt besselben fich aneignen tounte. Plotinus ftand bier auf gleichem Grund und Boben mit Philo, hat aber vor ihm voraus die forgfältige Ableitung bes transscendenten Brincips aus ber Natur bes Denkens. b. h. die Rachweisung, wie baffelbe auch bem reinen, von allen Schranken befreiten Denken als Bedingung vorausgesett werden muffe.

8. Wie entschieden nun auch Plotinus überzeugt war daß Alles in der Welt seine Kraft vom Unbedingten, dem schlechthin Guten, empfange, ihm sich veräußiche und nachahmend es anstrede, ohne daß dasselbe sich veräußere, in das Endliche als Bestandtheil einzehe: so mußte er doch Gradverschiedenheiten der Empfänglichkeit sür dasselbe anerkennen; er bezeichnet sie durch den allerdings immer nur bildlichen Ausbruck des minderen oder größeren Abstandes von demselben und setzt voraus daß Jedes das Seinige Andrem mittheilen müsse, da sonst das Gute nicht gut, der Geist nicht Geist u. s. s. sein könnte 188). Wie das Absolute die von ihm ausge-

<sup>132)</sup> δύναμις των πάντων, άφατος, άπλετος, s. die Belegstellen b. Beller 713, 1. 726 f. 1. 2. vgl. ob. Anm. 122. 124.

<sup>133)</sup> Ι, 7, 1 (ΙΙ, 430, 27) τὸ ἀγαθόν, δι' ὅ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῦ μεταλαμβάνειν ἔστι τὰ δὲ ἄλλα διχῶς ἄν ἔχοι, ὅσα οὕτω τὸ ἀγαθόν, καὶ τῷ πρὸς αὐτὸ ώμοιῶσθαι καὶ τῷ πρὸς αὐτὸ τὴν ἐνέργειαν ποιεῖσθαι. p. 431, 14 δεῖ οὐν μένειν αὐτό, πρὸς αὐτὸ δὲ ἐπιστρέφειν

benden Rrafte nicht veräußere, fie vielmehr unvermindert in fich bewahre, veranschaulicht er durch das Gleichnif von Schatten- und Spiegelbildern 184); mobei porausgesett mird, baf je meiter bas Bewordene vom Princip fich entferne, obgleich immer noch einer Gattung mit ihm. bas Abbild beffelben um fo mehr erblaffe, und baß bas Brincip immer einfacher fein muffe als das aus ihm Bervorgegangene 135). Allerdings wird ber Fortgang vom Absoluten nicht durch einen Willens- oder Denkaft, aber eben fo wenig durch eine physische sondern durch eine logische Rothmendigkeit bestimmt: nur logische Rothwendigkeit führt vom reinen Denken zu der Unnahme des über diefes hinausreichenben transscendenten Brincips. und im Grunde auch vom reinen Denfen abwarts ju den niederen Stufen des Dafeins; je eine niebere Sphare fest Erleuchtung durch die nächft höhere voraus, wie der Geift vom Unbedinaten erleuchtet wird, fo die Seele vom Beifte und die Rorperwelt von ber Seele, ober mie es auch ausgebrückt wird, die Körperwelt ift in der Seele; die Seele im Beifte und Diefer im absolut Einen 186), b. h. die niebere Sphare findet ihren Erklarungegrund nur in der

πάντα, ὥσπερ χύχλον πρὸς χέντρον χτλ. VI, 2, 11 (II, 236, 29) τυγχάνει δὲ τὰ μὲν πόρρωθεν, τὰ δὲ μᾶλλον. — II, 9, 3 (II, 36, 15). III, 8, 1. 333. III, 9, 3. 128, 12 πῶς ἔξ ένὸς πλῆθος; . . . ἐπεὶ δὲ χαὶ οὐδαμοῦ, γίνεται μὲν τὰ πάντα δι' αὐτόν, ὅτι πανταχοῦ ἔχεῖνος χτλ.

<sup>134)</sup> VI, 4, 9. 71, 24 ...τι αν εξη τὸ διεῖργον ωστε μὴ ξυ ὅμου πάντα είναι; ... είτα πότερα ἔτι είσιν ἐν αὐτῷ αί δυνάμεις αί ἐνταῦθα ἐν τῷ αἰσθητῷ γεγενημέναι ἢ οὖ; ο. 10, 173, 17 οἰον ἐν ὕδασι καὶ κατόπτροις ἢ ἐν σκιαὶς· ἐνταῦθα γὰρ ὑφισταται τε (τὸ ἴνδαλμα) παρὰ τοῦ προτέρου κυρίως καὶ γίνεται ἀπ' αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ἀπ' αὐτοῦ ἀποτετμημένα τὰ γεγενημένα είναι. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον καὶ τὰς ἀσθενεστέρας δυνάμεις παρὰ τῶν προτέρων ἀξιώσουσι γίνεσθαι. υgί. VI, 8, 18 (II, 16, 25). Die allgegenwärtige Wirffamileit des Unbedingten zu veranschaulichen bedient sich Plotin auch des Berhältnisses des Mittelpunttes zur Sphäre, VI, 5, 4. 185, 18. o. 5. 186, 10, und der Seele zum Körper, c. 6. 186, 31.

<sup>135)</sup> f. b. Belegftellen b. Beller S. 788, 1.

<sup>136)</sup> Beller 729, 2. 8.

nächst höheren. Die eigentliche Ableitung beginnt mit bem Geifte ale der oberften Sphare ber Beareiflichkeit. Er ift bas unmittelbare Bild ber unbedingten Ginheit, wie das Licht ein Bilb ber Sonne ift; pothagorisch in früheren Abhandlungen ausgebrückt: bie unbestimmte Ameiheit deffelben (adororog dvag) wird burch die Einheit bestimmt 187). Wir haben gesehn, wie sein reines Denten näher beftimmt und auf bas unbedingte Eins ober Gute als feine nothwendige Boransfetung gurildgeführt wird. Sett der Beift als nothwendige Bedingung das rein Denkbare, ein obgleich felber weber benkendes noch an fich benkbares Brincip, als Grund feines Denkens und ber Realität bes von ihm Gedachten voraus 138), so mußte Plotinus auf Ableitung des Geiftes aus dem Abfoluten verzichten und konnte nur durch bilbliche Ausbrücke bas Berhaltnik jenes zu biefem zu bezeichnen versuchen. Er rebet von einer Hinwendung des Geiftes zum Absoluten und führt das Sein auf ein Beharren (ordoig) bes Geiftes im Absoluten, bas Denten auf Schauung feiner felber gurud 189). Bu Grunde aber lag die Ueberzeugung, daß die unmittelbarfte Erweisung bes Absoluten in der bochften Rraftthätigkeit, ber bes mit realem Inhalt erfüllten Denfens, fich bewähren muffe. Wir haben gefehn, wie er biefes naber bestimmt und die Nothwendigkeit ein foldes vorauszuseten nachzuweisen unternimmt (S. 330 ff.). Rur einer weiteren, an den platonischen Sophistes sich anschließenden Ausführung haben wir noch ju

<sup>137)</sup> VI, 6, 8 (II, 68, 27) ὁ νοῦς ἐνέργεια τῆς οὐσίας. — ∇, 4, 2. 72, 3. V, 1, 5. 100, 26.

<sup>138)</sup> V, 6, 2. 196, 10 ὅ τε νοῦς ὁ τὸ νοητὸν ἔχων οἐκ ἄν συσταίη μὴ οὕσης οὐσίας καθαρῶς νοητοῦ, ὁ πρὸς μὲν τὸν νοῦν νοητοῦν ἔσται, καθ' ἐαιτὸ δὲ οὖτε νοοῦν οὖτε νοητὸν κυρίως ἔσται. ὑχί. য়ικι. 112.

<sup>139)</sup> V, 1, 7. 102, 28 εἰκόνα δὲ ἐκείνου εἰναι ἰέγομεν τὸν νοῦν ... κῶς οὐν νοῦν γεννῆ; ἢ ὅτι τῆ ἐπιστροφῆ πρὸς αὐτὸ ἐώρα ἡ δὲ ὅρασις αὕτη νοῦς. — V, 2, 1. 109, 10 καὶ ἡ μὲν πρὸς ἔκεῖνο στάσις αὐτοῦ τὸ ὅν ἐποίησεν, ἡ δὲ πρὸς αὐτὸ θέα τὸν νοῦν. V, 5, 5. (II, 28, 17) (τὸ ὅν) μεταστραφὲν εἰς τὸ εἰσω ἔστη καὶ ἐγένετο οὐσία καὶ ἔστιν ἀπάντων.

erwähnen. Daß in dem vollsommnen Geiste Denken mit dem Seienden zusammenfallen und ihm Einerleiheit und Berschiedenheit zukommen müsse, war schon nachgewiesen worden; es kommt noch Bewegung als gleichbedeutend mit der Energie und dem Leben des Denkens, sowie Beharren als Bedingung des Seienden hinzu 140). Doch werden diese Bestimmungen des übersinnlichen Denkens sehr bestimmt von den entsprechenden in der Welt der Erscheinung gessondert und letztere auf erstere, etwas gezwungener Weise, in den in ausstührliche Kritik der aristotelischen und stoischen Kategorien-lehre des Plotinus und die Kritik seiner Borgänger, wie bezeichnend auch für das gründlich umsichtige Versahren besselben, nur in geringem Grade in seine Grundauschauungen und ihre Entwicklung eingreift, so müssen wir uns begnügen auf die anssührelichen Entwicklungen derselben zu verweisen 141). Die Gedanken

<sup>140)</sup> οδ. Anm. 96. V, 1, 4. 99, 32 οὐ γὰρ ἄν γένοιτο τὸ νοεῖν έτερότητος μη ούσης και ταυτότητος δέ. γίνεται ουν τα πρώτα νούς, όν, έτερότης και ταυτότης θεί δε και κίνησιν λαβείν και στάσιν. και κίνησιν μέν, et voel, στάσιν δέ, Ινα τὸ αὐτὸ. Achalich haufiger. Diefelben fünf Rategorien, in veranberter Ordnung VI, 2, 7. 8 (II, 280). Es wirb bavon ausgegangen, bag in jeber Seele wie im Beifte, als Befenheit Leben fich finbe, bas Leben auf Bewegung, jeboch im Unterschiebe von ber ber Welt ber Beranberungen ju Grunde liegenben gurudgeführt, und bie Bewegung ale Energie bezeichnet. Diefer Bezeichnung ber subjeftiven Thatigfeit wird als Bedingung bes Ergreifens bes Seienden Beharren (oraois, im Unterschiebe von ber nur bem Sinnlichen gutommenben Rube) bingugefügt, und als Grund ber Sonbernng und Busammengehörigfeit jener Grund. bestimmungen, Berichiedenheit und Ginerfeiheit. Ueber ben Unterschied ber Bewegung von ber Beranberung f. VI, 8, 27 (II, 281), bes Beharrens von ber Ruhe VI, 3, 26 (II, 280). II, 9, 1 (II, 84, 11) rls yào av ήσυγία γοῦ καὶ τίς κίνησις καὶ προφορά αν είη; . . . κίνησις δὲ πρὸς αὐτὸν και περι αὐτὸν ψυχῆς ἦθη ἔργον κτλ.

<sup>141)</sup> Steinhart, de dialect. Plotial p. 25 sqq. Meletem. Plot. 25 sqq. und in Bauly's Encyttop. V. Trenvelenburg, Grich. der Kategorienlehre 252 ff. Vacherot, hist. de l'école d'Alexandrie I, 523 ff. vgs. Beller 736 j.

des Geiftes bezeichnet Plotinus als die Ideen und schlieft fich fo dem Blato, jedoch mit bem Unterschiede an, bak er fie nicht als für fich feiende, ewige Wefenheiten fondern, mit Annäherung an Ariftoteles, ale immanente Erzeugniffe des Geiftes faßt. Bon der einen Seite muß je eine eine befondere Bestimmtheit haben, von ber andren Seite ein ihnen Bemeinsames (xocror) als Gattungsbegriff vorausgesett werden; - wir bezeichnen das ihnen Eigenthumliche ale Geftalt und das ihnen Gemeinsame ale Stoff, jedoch als intelligibelen Stoff, ber im Unterschiebe von bem finnlichen, als ewig, der Form nicht widerftreitend, lebendig, fich felber ftets gleich gesetzt werben muß, wenngleich zum Bande bienend mit bem finnlichen Stoffe 142). Auch hier ging Plotinus auf platonische und felbst ariftotelische Bestimmungen gurud. Er folgt wohl nur bem Buge feiner Zeit und der ichon von Plato felber angebahnten Berschwifterung der Ibeenlehre mit der pythagorischen Zahlenlehre, wenn auch er die intelligibele Zahl (πρώτος, οδσιώδης αριθμός) Brincip und Quell des Seienden in feiner Mannichfaltigfeit nennt; burch fie foll bas Seiende, ber Beift, als fich felber bewegende Bahl, aus feiner ursprünglichen Ginheit zur Mannichfaltigkeit fich entwideln, d. h. das Seiende den Bahlen vorangehn; fie aber follen (als reine, apriorische Begriffe) nicht nur ben gablbaren Objetten, fondern auch ber Mannichfaltigfeit bee Seienden zu Grunde liegen.

<sup>142)</sup> ΙΙΙ, 5, 6 (ΙΙ, 383, 9) ὕλην δεῖ νοητὴν ὑποθέσθαι, ἵνα τὸ κοινωνῆσαν ἐκείνης ἥκη καὶ εἰς ταύτην τὴν τῶν σωμάτων δι' αὐτῆς το τοινωνῆσαν ἐκείνης ἥκη καὶ εἰς ταύτην τὴν τῶν σωμάτων δι' αὐτῆς το τοὶ καὶ ἄμορφον. c. 3 οὐ πανταχοῦ τὸ ἀόριστον ἀτιμαστέυν οὐδὲ ὁ ᾶν ἄμορφον ἢ τῷ ἑαυτοῦ ἐπινοία. ib. 112, 11 ἔν τε τοῖς νοητοῖς τὸ σύνθετον ἔτέρως, οὐχ ὡς τὰ σώματα . . . ἡ δὲ τῶν γινομένων ἕλη ἀεὶ ἄλλο καὶ ἄλλο εἰδος ἰσχει, τῶν δὲ ἀιδίων ἡ αὐτὴ ταὐτον ἀεί. c. 5. 113, 21 τὸ δὲ βάθος ἐκάστου ἡ ἕλη διὸ καὶ σκοιεινὴ πᾶσα. 1. 30 ἡ μὲν θεία λαβοῦσα τὸ ώρισμένον αὐτῆς ζωὴν ώρισμένην καὶ νοερὰν ἔχει, ἡ δὲ ώρισμένον μέν τι γίνεται, οὐ μὴν ζῶν οὐδὲ νοοῦν, ἀλλὰ νεκρὸν κεκοσμημένον. 114, 10 μὴ χρόνφ τὴν ἀρχὴν ἔχει. V, 4, 2. 72, 3 ἐκ τῆς ἀορίστου δυάδος καὶ τοῦ ἑνὸς τὰ εἰδη καὶ οἱ ἀριθμοί. ΙΙΙ, 8, 10. 344.

Doch macht er von biefem Uebergange zur Bahlenlehre, wenngleich er ihn ausführlich genug auseinanderfett 148), nur fehr geringe Unwendung und hütet sich in die symbolischen Spielereien der Neuppthagoreer einzugehn. Dagegen halt er fest, daß in jeder der einzelnen Ideen die gange Beseuheit des Geiftes fich ausspreche, feine Ginheit durch die Mannichfaltigkeit feiner Afte nicht gespalten ober getrübt werde. Jede Idee ift wiederum ein Geift, eine geis ftige Wefenheit oder Rraft (divauic) 144). Der Geift mare nicht vollkommner Beift wenn er nicht eine Mannichfaltigkeit verschiedenartiger Wesenheiten in seiner Ginheit umfaste, nicht das gange Feld ber Wahrheit durchschwärmte 145); er ware nicht wahrhafte Energie, wenn nicht alles von ihm Ausgehende lebendig und mefenhaft mare 146). Doch bei feiner Unraumlichkeit tritt Ineinanbersein der Ideen an die Stelle bes Außer- und Rebeneinanber, an die Stelle der Zeit Emigfeit, an die der Beranderung völlig gleichmäßige (geistige) Bewegung 147). So ift ihm benn die intelligibele Welt, die Welt der Geifter, das ursprünglich Seiende und Grund alles irgendwie Realen, auch der Ginzelwefen, jedoch letterer in den niederen Gattungen der Befen mit Borbehalt der Modifikationen, mit denen die Gattungen und Arten in der Welt der Erscheinungen fich entwickelten; nur der Mensch foll (vermittelft des ihm eingeborenen Damons) als Einzelwefen unmittelbar der intelligibelen Welt angehören 148). Bollendet Blo-

<sup>143)</sup> VI, 6, 2 sqq., besondere e. 9. 10. 15 (II, 61). vgl. V, 1, 5. 100.

<sup>144)</sup> VI, 6, 15 (II, 78, 24) εν δε τῷ νῷ καθ' ὅσον νοῦς, ὡς μεν μέρη οἱ νοῖ πάντες καθέκαστον. Andre Stellen bei Zeller 742, 1.

<sup>145)</sup> VI, 7, 13 (II, 112, 31). vgl. c. 10 u. 14.

<sup>146)</sup> VI, 7, 13 (II, 113, 29).

<sup>147)</sup> V, 9, 10. 57, 5 ἀντὶ δὲ χρόνου αἰών ὁ δὲ τόπος ἐκεῖ νοερῶς τὸ ἄλλο ἐν ἄλλῳ. τgί. V, 8, 4 (H, 5). — VI, 6, 18 (II, 84, 9) παρὰ γὰρ ταύτης μένει μὲν ζωή, μένει δὲ τοῦς, ἔστηκε δὲ ἐν αἰῶνι τὰ ὅντα. τgί. VI, 7, 18 (II, 119, 26) u. a.

<sup>148)</sup> V, 7, 1. 146, 4 οὐθὲ ἀρκεῖ ἄνθρωπος πρὸς παράδειγμα τῶν τινῶν ἀνθρώπων διαφερόντων ἀλλήλοις οὐ τῆ ὕλη μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰδικαῖς διαφοραῖς μυρίαις. Doch follen bie allgemeinen Formen in jeber

tinus auf die Weise den platonischen Intellectualismus, so betrachtet zwar auch er die intelligibelen Begriffe oder Ideen als Urbilder des davon Abgeleiteten, aber zugleich aristotelisch als in der Welt der Erscheinungen irgendwie fortwirkende Kräfte.

9. Doch dazu bedurfte es eines neuen Princips der Bermittelung. Der Geist ist ein rein denkendes Princip; zwar alle seine Gedanken sind real und der Grund aller Realität; aber ihre Realität ist eine schlechthin geistige, ohne alle unmittelbare Gemeinschaft mit der Belt der in sich zersallenen Bietheit und Beränderlichkeit. Das Denken des Geistes ist daher immanent, nicht aus sich herauswirfend; und doch mußte auch er in seiner Bollsommenheit sortzeugen, seine (unendliche) Krast durfte nicht unfruchtbar bleiben, und nach der Boraussetzung, daß die Wirkung stets unvollsommner sein müsse als die Ursache, ist sein unmittelbares Erzeugniß die aus sich heraus wirkende Seele, die Bermittlerin der Welt der Erscheinungen 149). Als unmittelbares Erzeugniß des Geistes mußse von ihm erfüllt sein und durchleuchtet werden, und in so sern am Göttlichen selber Theil haben, Zahl und Ivese sein, Grund der Zeit, wenngleich selber ewig 150), und in dieser ihrer Zusam-

Periode in veranderter Erfcheinung fich wiederholen, vgl. o. 2. 3 und Beller 741.

<sup>149)</sup> V, 1, 7. 104, 1. V, 2, 1. 109, 15 καὶ αὅτη ἐκ τῆς οὐσίας ἐνέργεια ψυχὴ τοῦτο μένοντος ἐκείνου γενομένη. — V, 1, 7. 104, 13 κατὰ θάτερα δὲ ἔφαπτόμενον τῶν μετ' αὐτό, μᾶλλον δὲ γεννῶν καὶ αὐτό, ἃ ψυχῆς ἀνάγκη εἰναι χείρονα. — IV, 4, 14. 294, 18 δεῖ τὴν ψυχὴν οὕτως ἔχειν ὡς νεύειν πρὸς τὰ αἰσθητά. τῆ δὲ ψυχῆ ὑκάρχει ἀεὶ πρὸς τοῖς νοητοῖς εἰναι κτλ.

<sup>150)</sup> V, 1, 7. 104, 9 τὸ περὶ νοῦν κινούμενον καὶ νοῦ φῶς καὶ ἔχνος ἐξηστημένον ἐκείνου. — ib. 104, 16 καὶ μέχρι τούτων τὰ θεῖα. — ib. 6. 5. 100, 21 ἄριθμὸς δὲ καὶ ἡ ψυχή. ΙΙΙ, 6, 18. 231, 14 ἡ μὲν γὰρ ψυχὴ τὰ τῶν ὅντων εἴδη ἔχουσα εἰδος οὐσα καὶ αὐτή. — IV, 4, 15. 283, 27 τὸ δὲ τόδε μετὰ τόδε ἐν τοῖς πράγμασιν οὐ δυναμένοις ἄμα πάντα. κτλ. 6. 16. 286, 14 ἐν τῆ τοῦ παντὸς ψυχῆ τὸ ἕν καὶ ταὐτὸν καὶ ὁμοίως, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ἄλλως, καὶ δι' ἄ, εἴρηται. Det ভείξι with είπεπ unbewegten, die Gerle einem bewegten Rreife um deu Mittelpunst

mengehörigkeit mit bem Geifte, untheilbar, baber in jedem Theile agne und dieselbe. Es kommt ihr aber das Auslichberausstreben (¿weace) hingu, und damit wird fie theilbar, nicht an fich, fonbern in Bezug auf die nachst folgende Stufe, die Rorperwelt, auf welche ihr Streben gerichtet ift; sie ist auch da in jedem Theile gang 151). Wie unzeitlich, muß fie felber auch unräumlich fein. Blotinus macht für biefe Beariffsbestimmungen ber allgemeinen ober Beltfeele die analoge Birkfanteit der Ginzelfeelen geltend. Die Beltfeele foll amar bie an fie berantretende Rorverwelt beherrichen und diefe herrichaft fo ausgedrückt werden, die Seele fei nicht in dem Körper sondern dieser in ihr: jedoch, fraft ihrer Rusammengehörigkeit mit bem Beifte, nicht blos nicht an finnlicher Bahrnehmung sondern auch nicht 'an Erinnerung und vermittelnbem Denken (λογίζεσθαι) Theil haben; nur Selbstbewußtfein (συναίσθησις) wird ihr zugeeignet 152). Doch fieht Plotinus wieberum nach einer Bermittelung amifchen ber gang bem Beifte gugewendeten und in Beschaulichkeit aufgehenden göttlichen Beltsele und ihrer Birtsamfeit in der Belt ber Dinge fich um; er unterscheis det daher zwischen jener, der himmlischen Aphrodite, und ihrem Abbilde, einer andren Schauung (αλλο θεώρημα) berfelben, welche lettere mit der Körperwelt verflochtene, er als die Natur (piois) bezeichnet 158). Diefer follen benn auch die Einzelseelen angehören, je verschieden von einduder und doch wie die Ideen oder Geifter des Dus, durch die Ginheit jener Weltfeele zusammengehalten, welche

alles Seins verglichen, o. 15. 283, 29, und auch der Geist ber Sonne, die Seele dem Monde, das Absolute dem Lichte, V, 6, 4. 198, 1.

<sup>151)</sup> IV. 1. 160, 13 ψιχή δὲ ἐπεῖ ἀδιάπριτος παὶ ἀμέροστος ἔχει δὲ φύσιν μερίζεσθαι. καὶ γὰρ ὁ μερισμὸς πὐτῆς τὸ ἀποστῆναι καὶ ἐν σώματι γενέσθαι. υgί. III, 9, 1. 127, 7. IV, 9, 1. 45, 25. — ib. p. 44, 25. 46, 18 μεριστή μέν, ὅτι ἐν πᾶσι μέρεσι τοῦ ἐν ἡ ἐστίν, ἀμέριστος δέ, ὅτι ὅλη ἐν πᾶσι καὶ ἐν ὁτφοῦν κὐτοῦ ὅλη. υgί. Bellet 748, 3. 749, 1. 2.

<sup>152)</sup> f. b. Belegftellen bei Beller 758.

<sup>153)</sup> f. vorzüglich III, 5, 2 sq. (II, 877) n. III, 8, 8 (865, 16). vgl. IV, 4, 13. 281. Gegen die gnoftischen Borftellungen, II, 9, 4 (II, 36).

gleich der Wissenschaft und dem Lichte, in allen ihren Theilen und Wirkungen ein und dieselbe bleibt 154).

10. An die Stelle der Ginheit und Harmonie, welche je einen Rreis ber intelligibelen Welt beherricht, foll Bielheit und Zwiefpalt in der Welt der Erscheinungen treten, an die der Ewigkeit, Zeitlichfeit, an die des mahrhaft Seienden, - im unaufhörlichen Fluffe des Werdens -, Schein und Afterbild 155). Was also ift der Grund ber Bermandlung des Seins in Schein, der Berendlichung des Ewigen und des Abfalls von der Seligfeit des intelligibelen Lebens? Der Stoff, antwortet Blotin mit feinen Suhrern, Blato und Ariftoteles. Ihnen entlehnt er auch die Nachweisung, daß der Körperwelt und ihren Beränderungen ein ihnen zu Grunde liegendes Substrat vorausgefest werden muffe, und dem Ariftoteles, den Unterschied von Formen und Stoff, fo wie die Burudführung jener auf reine Formen, diefes auf ein ichlechthin eigenschaftsloses Brincip. Indem er den Begriff möglichst negativ zu fassen sucht 186), bedient er sich auch wohl des Ausbrucks Bermögen, im Unterschiede von Rraft, und fagt, der Stoff fei das Bermögen nicht zu etwas Bestimmten, fon-

<sup>154)</sup> IV, 8, 3. 63, 31. IV, 3, 5. 239, 10. III, 9, 1. 127, 9. o. 3. 128, 12 und a. Belegstellen bei Zeller 752, 4.

<sup>155)</sup> III, 2, 2 (II, 320). III, 7 (II, 281) erörtert ausführlich ben Unterschied von Zeit und Ewigkeit (αλών); und in Beziehung auf Glückselige feit, I, 5, 7 (II, 89). vgl. VI, 5, 11. 193.

<sup>156)</sup> II, 4,6 sqq. p. 114. c. 8. . ὅτι μὲν μὴ σῶμα, εἔπες ἄποιος, δῆλον . . . οὐ τοίνυν οὐδὲ μέγεθος . . . άπλοῖν καὶ ἔν τι τῆ αὐτῆς φύσει. c. 9. 117. 18 εἰδος ἡ ποσότης. c. 10 ἀοριστία. p. 118, 25 ἀμυθρὰ δὲ ἡ τοῦ ὑποκειμένου (νόησις). c. 11. 119, 17 . . οὐκ ἀνάγκη τὸ ὑποδεχόμενον ὁτιοῦν ὄγκον εἰναι. p. 120, 10 καὶ ἡ ἀοριστία αὐτῆς ὁ τοιοῦτος ὄγκος, ὑποδοχὴ μεγέθους ἐν αὐτῆ. c. 14 . . πότερα στέρησις ἢ περὶ αὐτὴν ἡ στέρησις; c 15. 124, 15 οὐ τοίνυν συμβερηκὸς τῆ ὕλη τὸ ἄπειρον· αὐτὴ τοίνυν τὸ ἄπειρον. ΙΙΙ, 6, 6. 213, 20 ἡ ῦλη ἔν τι τῶν ἀσωμάτων . . . τίς ὁ τρόπος τῆς ἀπαθείας (αὐτῆς); υgί. c. 16 sqq. c. 18. 231, 30 δεῖ τοίνυν πᾶσι τόπον οὐσαν ἔπὶ πάντα αὐτὴν ἐλθεῖν κτλ. Φοὰ genau genommen, ὁ τόπος ὕστερος τῆς ὅλης ΙΙ, 4, 12, 120, 30. υgί. I, 8 (II, 388).

bern zu Allem 187), ohne jedoch ben Sinn bes griftotelischen Ausbruck weiter zu verfolgen; er scheint ihn ber Beraubung (oreenois) und bem ichlechthin Nichtseienden gleich zu seten. Substrat ber gangen Rörperwelt ift fie ber Grund bes ihr anhaftenden Scheins, mahrend alles Reale an ihr auf Geift und Seele zurudgeführt wird 158). Um die Dentbarteit des fchlechthin beftimmungslosen Stoffes irgendwie aufrecht zu halten, unterscheibet Blotin amischen dem Richtsbenken und dem Denken des Richts: letteres foll burch Abstrattion (agaigeoei) von aller Beftimmtheit, freilich nicht gedacht, sondern vorausgesett werben, wie ja auch bie Finsterniß nicht gesehn werde 159). Und boch führt er auch bas Bofe auf die Materie jurud; um es ber Seele und dem mahrhaft Seienden nicht beimeffen ju durfen, foll es in Rraftlofigfeit bestehn, und so ift die sein- und fraftlose Materie Grund bestelben. Fast man es als Maklofigfeit (aueroia), Uebermag und Mangel, und leitet baraus die Buchtlofigkeit (axolaoia), die Feigheit und bas übrige Bofe ab, fo ift biefes doch Abtehr vom Seienden und Hinkehr zu dem an fich Nichtigen und den Trugbilbern, deren Grund ber Stoff ift 180): er ift Wefenheit des Bofen, wenn es eine Wefenheit deffelben geben konnte; und wollte man fagen, daß in der Form mehr als im Stoffe das Bofe beftehe, fo ift zu er= innern, daß es nicht in ben Formen an sich, sondern nur in den vom Stoffe verderbten feinen Sit haben tonne 161). Aus bem

<sup>157)</sup> II, 5. 5. 204, 25 το τοίνυν δυνάμει ου τι, αλλά δυνάμει πάντα, jedoch ohne irgendwelche ihm eigenthümliche Kraft III, 6. 7. 116, 13 ουτε δύναμις τι γάρ και ποιεί;

<sup>158)</sup> II, 4, 14 (156). II, 5, 4. 204. III, 6, 7. 216. 17 εἴδωλον καὶ φάντασμα ὄγκου. VI, 3, 7 (II, 255, 31) σκιὰ λόγου καὶ ἔκπτωσις λόγου κτλ.

<sup>159)</sup> II, 4, 10. 118, 8, jeboch l. 30 νοεῖ οὐ νοοῖσα. I, 8, 9. (II, 398, 12) διὸ καὶ νοῦς ἄλλος οὖτος, οὐ νοῦς.

<sup>160)</sup> I, 8, 14 (II, 401, 13) atrior  $\hat{\eta}$  the  $\tau \hat{\eta} s$  doderetas vgl. c. 8. I, 6, 5. 6, 29. — I, 8, 8. 4. vgl. c. 8. 10—13. II, 4, 16. 125.

<sup>161)</sup> Ι, 8, 8 (ΙΙ, 891, 6) κακοῦ δὲ οὐσία, εἴ τις καὶ δύναται κακοῦ οὐσία είναι. — 15. ο. 8. 896, 24 είτα καὶ τὰ ἐν τῆ ὕλη εἴδη οὐ ταὐτά ἐστιν,

Stoffe ale bem erften Bofen geht bas zweite, die Bertorperung, bervor, und aus biefer das Bofe ber an fich reinen Seele, burch Binmendung an den Scheinbildern 162). Re nach dem Grade, in welchem die Seele vom Guten, d. h. von ihrer ursprünglichen Natur und Beftimmung sich abwendet, verfällt sie bem Bosen 168). Sein Gebiet ift die fterbliche Ratur und ihr Bereich; und boch vermag man auch hier ichon, in unfrem irbifchen Dafein, fich ibm zu entziehn, es zu überwinden 164). Dennoch muß man geftehn, daß wie die Materie, trots ihrer Besenlofiakeit, eine nothwendige Beftimmtheit ift, fo auch bas Bofe als ber gerade Gegenfat des Suten: benn hat auch die besondere (konfrete) Besenheit keinen Begenfat, fo doch die allgemeine Befenheit den der Nichtwesenbeit 165). Damit foll, wie wir sehn werden, die Burechnung des Bofen feinesweges aufgehoben werden. Aber weder Stoff noch bas Bose kann irgendwie rein für sich vorkommen. ohne Theilnahme an der Seele; sie muß ihrer Naturbestimmtbeit nach, wenn auch ihre schönere Aufgabe fie jum Intelligibelen zieht, an der Sinnenwelt Theil nehmen, ihre Rrafte und ihr vom Stoffe verdunkeltes Licht bem Stoffe mittheilen, obgleich fie nimmer mit bem Stoffe zu einer Einheit zusammenwachsen fann 166). Durch

ἄπ $\mathbf{a}$  $\mathbf{p}$  αν  $\mathbf{n}$  $\mathbf{r}$  $\mathbf{r$ 

<sup>162)</sup> I, 8, 8. 397, 18 ἔστω δὴ πρώτως μὲν τὸ ἄμετρον κακόν, τὸ δὲ ἐν ἀμετρία γενόμενον ἢ ὁμοιώσει ἢ μεταλήψει τῷ συμβεβηκέναι αὐτῷ δευτέρως κακόν. υgl. c. 13 u. II, 4, 16. 125.

<sup>163)</sup> Ι, 8, 5. 392, 16 ἢ οὐκ ἐν τῆ ὁπωσοῦν ἐλλείψει, ἀλλ' ἐν τῆ παντελεῖ τὸ κακόν τὸ γοῦν ἐλλείπον ὀλίγον τοῦ ἀγαθοῦ οὐ κακόν. 1. 24 ἡ οὖν ἔλλειψις ἔχει μὲν τὸ μὴ ἀγαθὸν είναι, ἡ δὲ παντελὴς τὸ κακόν. τοι. 0. 12. 13.

<sup>164)</sup> ib. c. 6.

<sup>165)</sup> ib. o. 7. 394, 18. vgl. o. 15 u. a. St. b. Beller 758, 1.

<sup>166)</sup> I, 8, 14 (II, 402, 6) οὐδέν ἐστιν, δ ἄμοιρόν ἐστι ψυχῆς κτλ. ib. 401, 31 ἀλλ' ὁ τόπος τῆ ψυχῆ χωρίς τῷ μὴ ἐν ὕλη τοῦτο δὲ τῷ μὴ ἐνωθῆνωι τῆ ὕλη κτλ. υgί. IV, 8, 7. 68 u. a. ⑤t. b. βeller 795, 1.

the Herabfinken (nroua) in den Stoff geht die Ewigkeit bes Seienden in die Zeitlichkeit des Werdenden über; jene fällt gwar nicht mit bem ftarren Stehnbleiben (ordorg) gufammen, fondern findet fich am Seienden, fofern es ein ganges, erfülltes und ftetiges Leben ift, in welchem tein Gewesensein und tein Seinwerben: wogegen biefes folchen Wechfels bedarf, um zu ber ihm erreichbaren Bollendung zu gelangen 167). Die Seele, heift es in ber mythisch gehaltenen Darftellung, indem fie bas bort (im Beifte) Beschaute in ein Andres übertragen wollte, feste ihr in Beharren und Sichfelbergleichheit bestehendes geistiges leben und die entsprechende Bemeanng, in ein von Ginem zum Andren fortidreitendes (ueraßaτική), durch Kontinuität die Ginheit anstrebendes um; die Zeit follte Bild der Emigfeit werden. Sage man nicht, die Zeiten seien die Bewegungen ber Geftirne; diefe find nur das evidente Daf derfeiben (µérpor evapyés); die Zeit ift nicht geworben durch ben Umschwung, sondern nur offenbart worden (dyloGeis); fie war bevor fie durch die Bewegung gemessen werden konnte. Die Seele mußte fich felber verzeitlichen (δαυτήν έχρωνισεν), bevor die Beit bas Gewordene beherrschen konnte 168). Eingeleitet werden diese Erörterungen durch eine eingehende Rritif der verschiedenen alteren Begriffsbestimmungen der Reit, an benen Blotin die Burudführung auf den letten Grund vermigt 169), und diesen findet er in ber Bestimmtheit ber Weltseele aus fich heraus zu wirken und ben Stoff, so weit er dazu empfänglich ift, jum Träger der Abbilder ber ewigen Ibeen ober Gebanken zu machen. Er versucht sich an

<sup>167)</sup> III, 7, 2 (II, 283, 17) οὐχ ἀπλῶς (τῆ στάσει) ταὐτόν, ὰλλὰ τῆ περὶ τὴν οὐσίαν. c. 3. 284, 11. c. 2. 283, 22. c. 5. 287, 1. 17. c. 6 pr. — c. 11 pr. — fb. c. 6. 288. 32.

<sup>168)</sup> III, 7, 11 sqq. vgl. IV, 4, 15 (150). II, 9, 8 (II, 43, 16) είναι γὰρ αὐτοῦ (τοῦ νοητοῦ) ἐνέργειαν ἔδει διττὴν, τὴν μὲν ἐν ἐαυτῷ, τὴν δὲ εἰς ἄλλο. ἔδει οὖν είναι τι μετ' αὐτό. vgl. III, 2, 2 (II, 320). IV, 3, 10. 246, 23.

<sup>169)</sup> III, 7, 7—10.

ber, wenn nicht Erklärung, doch Erörterung des Uebergangs von Emigfeit jur Zeitlichkeit, von dem rein geiftigen Leben jur Welt ber Beränderungen und muß eine nicht weiter gurudguführende Borherbestimmtheit bes Stoffes wie der Zeit anerkennen; das Ausfichherauswirken der Seele mar ja felber ichon eine Folge jener nothwendigen Borberbeftimmtheit, wie oft genug hervorgehoben und daher die Harmonie in unfrer Welt auf Zusammenwirken des Beiftes und der Nothwendigkeit gurudgeführt wird 170). Die Nothwendigkeit konnte durch die Annahme, daß jede Kraft wirken und ihre Birtung weniger volltommen als die Urfache fein muffe, nur leicht verschleiert werden. Doch durfen wir nicht außer Acht laffen daß Blotin das große Problem bestimmter und beutlicher gefaßt hat als seine Borganger. Ohngleich weniger geht er in Untersuchungen über Bewegung und Raum ein; die Begriffsbeftimmung jener war schon in der Unterscheidung der zwiefachen Energie, der fich ftets gleichbleibenden und der im Wechfel fortschreitenden enthalten; und das räumliche Außereinander, wenn auch nicht aus dem zeitlichen Nacheinander abzuleiten, fest daffelbe boch voraus und wird unmittelbar auf bas Wefen des Stoffes gurudgeführt 171).

11. Mit der Welt der Dinge oder Abbilder ift das Gebiet der Fortzeugungen abgeschlossen; sie vermag nur die in sie eingesenkten geistigen Keime zu entwickeln, nicht Neues ins Dasein zu rusen. Je nachdem sie aber von der Seite ihres stofslichen Inhalts oder von der ihrer verblichenen seelischen und geistigen Bestandtheile aufgesaßt wird, ergeben sich zwei einander entgegengesetzte Anschauungsweisen derselben; während in jener Beziehung ihr Mansgel an wahrhaftem Sein hervorgehoben wird 172), muß in dieser

<sup>170)</sup> III, 2, 2 (II, 322, 1) διὸ καὶ ἐδεήθη άρμονίας συνελθόντος νοῦ καὶ ἀνάγκης. III, 3, 6 (II, 350, 15).

<sup>171)</sup> ΙΙΙ, 6, 18. 231. 28 αὐτήν τε (τὴν ὕλην) δεῖ τὰ πάντα δέξασθαι, μὴ ἀμερῶς δὲ δέξασθαι. δεῖ τοίνυν πᾶσι τόπον οὐσαν ἐπὶ πάντα αὐτὴν ἐλθεῖν κτλ.

<sup>172) 3. 8.</sup> ΙΙΙ, 6, 14. 226, 22 τὸ δὲ πάντη μὴ ον ἄμικτον τῷ οντι, θαῦμα τὸ χοῆμα γίνεται πῶς μὴ μετέχον μετέχει κτλ.

Beziehung, junachft im Gegenfat gegen bie Weltverachtung gnostischer Sekten, die Harmonie und Schönheit geltend gemacht werben, die fie den ihr zu Lehn verliehenen höheren Elementen verbankt. Ohne dieselben würde fie weder bestehn noch fich bewegen Sie ift allerdings nur eine Abspiegelung des Seienden im Nichtseienden, bennoch als Spiegelbild ein Abbruck bes ihr ju Grunde liegenden Seienden, welches in fich beharrend, vermittelft ber Spiegelung an ben verschiebenen Rorpern ju erscheinen ver-Letteres zu versinnlichen bedient Blotinus fich wohl ber vom Licht und bem Schall hergenommenen Gleichniffe; ober er bezeichnet die ber Welt ber Erscheinungen eingesenkten Begriffe als Reime ober Samen, ohne jedoch den Stoitern augeben zu tonnen bag bie befamenden Begriffe als wirkende Naturkrafte zu fassen seien. So fern die einige Beltseele Grund alles Seienden in der Welt ber Erscheinungen fei, schließt er, muffe auch Alles in ihr befeelt, b. h. belebt fein und burchgangiger Ginklang unter ihren Theilen ftatt finden; und diefen Einklang bezeichnet er als burchgängige burch fie hindurchgebende Sympathie, nicht in Boraussetzung allfeitiger Wirtung und Gegenwirtung unter ihnen, fondern in Beziehung auf ihren gemeinsamen geistigen ober seelischen Urfprung. mußte in seiner ins Ginzelne durchgeführten Nachweisung der Barmonie und Bollfommenheit ber Welt der Erscheinungen nicht felten mit den Stoitern gusammentreffen, aber immer blieb ihm die Welt ber Erscheinungen nur bas abgeschwächte Spiegelbild von ber Berrlichkeit ber geiftigen, mahrhaft realen Welt; jene war ihm nicht, wie ben Stoifern, die unmittelbare Entwidelung eines einigen, qugleich Stoff und Beift in fich begreifenden Urwesens.

Die Ueberzeugung von der Harmonie und Bollkommenheit der Welt konnte ohne Vorsehungsglauben nicht bestehn und dieser nach plotinischer Grundanschauung doch auch nicht so gesaßt werden, als läge der Borsehung Ueberlegung nach Zweckbegriffen zu Grunde; soll ja dem obersten Princip überhaupt kein Denken, dem Geiste und selbst der Weltseele kein vermittelndes beigelegt werden. Aber eben so wenig konnte dem Plotin der Begriff der Vorsehung aufgehn in den der nothwendigen Absolge natürlicher Ursachen und Gesch. D. griech. Philosophie. III, 2.

Wirfungen; er ist vielmehr in den schönen hierher gehörigen Abhandlungen (III, 2. 3) zu zeigen bestrebt, wie was uns als Unvollsommenheit und Uebel erscheine, aus der inneren Zusammengehörigkeit der zu Grunde liegenden Begriffe oder Ideen zu begreifen sei. In der Art der Durchsührung des Begriffs der Bollkommenheit des Welltalls und der daran geknüpsten Theorien trifft er hin und wieder mit den Stoikern zusammen, schließt sich jedoch überwiegend platonischer Auffassung an 178).

12. Plotine Physif und Rosmologie werben beherricht von der Ueberzeugung ber burchgängigen Befeeltheit ber Natur; je nachdem Die verschiedenen Stufen bes weltlichen Dafeins ber Beltfeele naber oder ferner ftehn, find fie volltommnere oder unvolltommnere Wertgeuge berfelben. Um nächften ftebn ihr bie bimmlischen Rorver: ihre Kreisbewegung zeugt von ihrer Rachahmung bes Beiftes, beffen Beharren fie an bemfelben Orte festhalten wurde, wenn nicht ihre Rörperlichkeit fie ju geradliniger Bewegung triebe und fo aus ber Beharrlichkeit (bes Mittelpunktes) und ber gerablinigen Richtung die Rreisbewegung hervorginge. Ihr Stoff foll aus bem reinften Lichte bestehn und biefes wie die Borguglichkeit ihrer Seele. Unvergänglichkeit ihnen sichern. So werden sie denn sichtbare Götter, von sceligem, gleichmäfig harmonischem Leben, genannt und ihr Bewußtsein wird als ein intuitives, der Erinnerung und Ueberlegung nicht bedürftiges, und nicht minder die Erde als befeelt be-Willfürliche Ginwirfung auf die Welt tonnte er ihnen baber nicht zugestehn, und physische nur fo weit, so weit fie burch ihre Stellung in dem in durchgängiger Sympathie zusammengehaltenen Weltall bedingt werde. In diesem Sinne bestreitet er die Annahmen der damals berricbenden Aftrologie, namentlich bie ben Gestirnen beigemessenen Eingriffe in die Harmonie der Welt-Dag fie aber als hervorragende Glieder biefer Weltordnung, fraft ihres Einflusses auf Ralte und Barme, und fraft

<sup>173)</sup> Die Belegstellen zu den beiden letten Abfaben und die weitere Durchfibrung derfelben f. b. Vacherot, I, 484 ff. und vorzüglich b. Beller S. 767 ff.

ihrer Bestimmung die beseelenden Rrafte in die Belt der Beranberungen überzuleiten, auf bie Buftande, die Stimmungen, auf Triebe und Affette und damit auf die Schickfale, ja felbft die Bandlungen der irdischen Wesen einwirkten, will er nicht in Abrebe stellen : jedoch die innere Sittlichkeit, die Tugend, kann ihnen nicht unterworfen fein, ift er überzeugt; fie ift fein er Berrichaft unterworfen (adennorog). Die Bewegung der Geftirne ift immer nur Miturfache (συνεργός), aber Alles in der Welt jo innig verbunden, daß der Rundige wohl im Stande fein könnte in der himmlifchen Schrift der Geftirne porschauend die Ereignisse zu lefen. Plotinus gibt also der damals berrschenden Aftrologie nur so weit nach, so weit fie mit feiner Grundüberzeugung von der burchgängis gen Wechselbeziehung, in welcher All und Jedes im Weltall mit einander ftehe, übereinstimmte. Dehr ließ er in seiner Damonoloaie von den Zeitvorstellungen fich beeinflussen. Zwar Damonen als Mittelmefen zwischen ber rein geiftigen und ber Simenwelt, amifchen den göttlichen und menschlichen Befen anzunehmen, mar im Ginklang mit feiner Ueberzeugung von der lückenlofen Kontinuität des rein geiftigen und weltlichen Dafeins; und ebenfo wenn er ihnen einerseits Emigfeit und Schauung bes Ueberfinnlichen, andrerseits Berkörperung und Affette beilegte. In der weiteren Ausführung aber über ihre Feuer oder Luftleiber, über ihre Sinnesempfindungen und Erinnerungen, über ihr Sprachvermögen, zeigt fich seine Abhängigkeit von bem bamaligen Zeitgeiste, welchem die Unterscheidung zwischen ben Gebieten ber Forschung und ber Dichtung abhanden gefommen mar. Der Sphare ber Damonen follen auch Eros und bie Eroten angehören, die einerfeits auf Energien und Beschaffenheiten ber Seelen gurudgeführt werben, in benen sie wirkten, mit Unterscheidung verschiedener Grade ihres Werthes und ihrer Macht, andrerseits zu bem großen Eros fich verhalten follen wie die Einzelfcelen zur Weltfeele, fo daß ihnen wieberum eine von den Seelen gesonderte Realität beigemeffen wird.

Bei dieser Richtung konnten auch seine Untersuchungen über die Bewegung (II, 2) des Himmels, über die gegenseitige Durchdringung der Körper (II, 7) und über die optischen Erscheinungen

- (II, 8) zu keinen wissenschaftlichen Ergebnissen gelangen. Seen so wenig wissenschaftlichen Werth hat was er über die Beschaffenheit der Erdseele, ihre Wahrnehmung des Sinnlichen ohne Sinnenwerkzeuge, über die verschiedenen Stusen ihrer Wirksamkeit in den Pstanzen- und Thierseelen, und über die verschiedenen Arten der körperlichen Wesenheiten sich ausgedacht hat 174). Der leitende Faden seiner Weltanschauung, die Zurücksührung der Erscheinungen auf seelische und geistige Kräfte und Wesenheiten, durchzieht freilich auch seine Phantasiegebilde; aber durch unbefangen sorgfältige Auffassung des in den Erscheinungen Gegebenen sichere Anknüpfungspunkte au zenen höheren Grund zu gewinnen, kann ihm nicht gelingen.
- 13. Anders verhält sichs mit der Anwendung seiner Grundvorausschung auf den Bereich des innern Bewußtseins. Zwar auch
  hier muß er in der näheren Bestimmung der Annahme rein geistiger Präexistenz der Seele und ihres llebergangs in die Sinnenwelt, über die Grenzen des Wißbaren hinausgehn, aber doch auf
  Begriffe und Berhältnisse sein Augenmerk richten, die dem Gemeingebiete der Forschung angehören. Schon die Schilderung jener rein
  geistigen Präexistenz beruht auf dem Bersuche den Begriff des geistigen Lebens in seiner Ablösung von aller Bedingtheit durch die
  sinnliche Wahrnehmung und die davon abhängigen Funktionen des
  Gedächtnisses und der Reslexion zu fassen 1775). Da ergeben sich
  ihm von neuem Bestimmungen, die mit den vorser erörterten vom
  unbedingten Wissen übereinstimmen; die Erkenntniß solcher Geister
  muß durchaus anschaulich sein; in sich selber sollen sie den Weltgeist und in ihm alse Wesenheit und das Gute schauen 1776). Die

<sup>174)</sup> Die weitere Ausführung und die Belegstellen f. bei Ritter 603 ff. Vacherot I, 481 ff. und Zeller 773 ff.

<sup>175)</sup> IV, 4, 1. 269, 21. ib. c. 2 sqq. c. 11. 269. III, 7, 11 (II, 296), IV, 3, 18. 253, 28 εἴ τις λογισμὸν λαμβάνει τὴν ἐκ νοῦ ἀεὶ γινομένην καὶ οὖσαν ἐν αὐταῖς διάθεσιν καὶ ἐνέργειαν ἐστῶσαν καὶ οἶον ἔμφασιν οὖσαν, εἰεν ᾶν κἀκεῖ λογισμῷ χρώμεναι. οὐδὲ δὴ φωναῖς, οἰμαι, χρῆσθαι νομιστέον.

<sup>176)</sup> Ι. 4, 2. 27], 17 καθαρώς εν τῷ νοητῷ οὐσα ἔχει τὸ ἀμε-

Borftellung vom Uebergang berfelben in die Sinnenwelt führt auf Fragen nach 3med und Bestimmung ber irbischen Eriftenz und zu einem Bersuche den Begriff der Naturbestimmtheit mit dem freier Selbstbeftimmung auszugleichen. In erfterer Beziehung wird nicht nur die Beftimmung der Seele die Sinnenwelt zu beleben, und die tröftliche Aussicht auf Rückfehr in bas Reich ber Beifter hervorgehoben, sondern zugleich geltend gemacht dag burch die Erfahrung bes Bosen (und der Uchel) die Erkenntnif des Guten beutlicher werde 177), alfo ber Aufenthalt in ber Sinnenwelt gur Entwickelung ber innerften Beiftestraft beitrage; und eine folche Erhöhung ber Rraft fest nicht voraus daß die Seele bei ihrer Rudfehr ins Beifterreich Erinnerungen an Zuftande des irdischen Lebens mit binübernehme, wie Blotin fie entschieden in Abrede stellt, sondern nur daß die Ibee bes Guten an Anschaulichkeit und Bestimmtheit gewinne und auf die Beise ein Band geschlungen werde zwischen bem Sett und dem Jenseits. Aehnlich hat Aristoteles, meiner Ueberzeugung nach (I,519 f.), das Berhältniß unfres gegenwärtigen Lebens, b. h. ber in ihm fich entwickelnden Energie, zu der entkörperten Fortbauer sich gedacht. Sinnreich, wenngleich natürlich nur bildlich, ftellt Plotin ben Uebergang ber Seele in die Sinnenwelt so por: sie wolle (in Ablösung von dem höheren Gebiete des Intelligibelen) mit sich sein, erzeuge auf die Weise ihr eignes Bild und werde dann von diefem, des mahren Seins entbehrenden, angezogen, gestalte es und freue sich seiner. Rach einer andren Borftellungsweise sollen die Seelen durch den himmel hindurchgehn, bevor sie ju der Sinnenwelt gelangen 178). In der zweiten Beziehung ver-

τάβλητον καλ αὐτή. καλ γὰο αὐτή ἐστιν ἄ ἐστιν . . εἰς ἕνωσιν ἐλθεῖν τῷ νῷ ἀνάγχη κτλ.

<sup>177)</sup> IV, 8, 7. ib. 68, 29 γνῶσις γὰφ ἐναργεστέρα τὰγαθοῦ ἡ τοῦ κακοῦ πεῖρα κτλ. υgί. α.8.

<sup>178)</sup> ΙΙΙ, 9, 2. 128, 4 πρὸς αὐτὴν γὰρ βουλομένη τὸ μετ αὐτὴν ποιεῖ εἴδωλον αὐτῆς, τὸ μὴ ὄν κτλ. Ι $\mathbf{V}$ , 8, 4. 65, 8 μεταβάλλουσαι δὲ ἐκ τοῦ ὅλου εἰς τὸ μέρος τε εἶναι καὶ ξαυτῶν . ἀναχωροῦσιν εἰς τὸ αὐτῶν ἐκάστη.  $\mathbf{V}$ , 1, 1. 95, 4 ἡ τόλμα . τὸ βουληθῆναι ξαυτῶν εἰναι. —  $\mathbf{I}\mathbf{V}$ , 8, 17. 13. 249.  $\mathbf{I}\mathbf{V}$ , 8, 5. 66.

fucht er zu zeigen daß zwar das Berabfinten ber Seelen nach Raturnothwendigfeit oder nach dem Willen Gottes erfolge, jedoch aualeich nach innerem Triebe berselben, nach dem Triebe des in oder für sich sein Wollens, dem Grunde des Bosen (ή τόλμα) (178), also der Ich- oder Gelbheit, der Abkehr von der unbedingten Ginheit und von der dadurch bedingten harmonischen Zusammengebos rigfeit alles Seienden: ferner daß Freiwilliges und Unfreiwilliges hier zusammenfalle, da unfreiwillig jeder Uebergang zu bem Schlimmern fei und boch die eigne Bewegung bazu führe, jedoch eine Bewegung, die wiederum mit der Rafur der Seele aufammenfalle. Wenn aber auch die Entscheidung der Seele auf gottliche Satung zurückgeführt wirb 179), so ift Blotin boch weit entfernt ber ftoischen Lehre von ber unbedingten Nothwendigkeit fich anzuschließen, eben weil seine Welt eine Welt sich aus und durch sich entwickelnder, wenngleich durch die oberfte Ginheit gelenkter und zusammengehaltener Einzelwesen, nicht ein Inbegriff von Aufen bewegter Theile, auch nicht Entwickelung ein und berfelben Rraft und Stoff in fich tragenden Wesenheit ist 180). Eher möchte er dem leibnitischen Determinismus sich angenähert haben. Redoch auch hier zeigt er. wie häufiger, mehr Einsicht in die Schwierigkeiten des Broblems als Anbahnung glücklicher Löfung.

Ist bas Erdenleben nur eine Pilgerschaft, eine Berpuppung

<sup>179)</sup> IV, 8, 5. ib. p. 66, 14 οὐδ' ὅλως (διαφωνεῖ) τὸ ἐκούσιον τῆς καθόδου καὶ τὸ ἀκούσιον αὖ. πᾶν μὲν γὰρ τὸν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀκούσιον, φορᾶ γε μὴν οἰκεία τὸν πάσχον τὰ χείρω, ἔχειν λέγεται τὴν ἐφ' οἰς ἔπραξε δίκην. IV, 8, 1°. 249, 23 ἴασι δὲ οὕτε ἐκοῦσαι οὕτε πεμφθεῖσαι οὕτε τὸ ἐκούσιον τοιοῦτον ὡς προελέσθαὶ, ἀλλὰ ὡς τὸ πη-δᾶν κατὰ ψύσιν κτλ. υgί. c. 12 extr. c. 15 pr. IV, 8, 5. 66, 29 δ δὴ θεσμῷ θείῳ γιγνόμενον διὰ τοῦ τῆς κρίσεως ὀνόματος δηλοῦται p. 67, 2 ἑοπῆ αὐτεξουσίω καὶ αἰτία δυνάμεως καὶ τοῦ μετ' αὐτὴν κοσμήσεως ώδὶ ἔρχεται.

<sup>180)</sup> ΙΙΙ, 1, 4. 38, 14 εἰ καὶ ἐπὶ τοῦ παντὸς ἐν ἔσται τὸ πᾶν ποιοῦν καὶ πάσχον, ... οὐ δὴ ἀληθές κατ' αἰτίας τὰ πάντα γίγνεσθαι, ἀλλ' ἐν ἔσται τὰ πάντα "ώστε οὕτε ἡμεῖς οὕτε τι ἠμετερον ἔργον κτλ. υgί. ο. 5.

bes Geiftes, fo mufte Blotinus versuchen gu bestimmen, wie diefer in jenom sich wirksom erweise, und wie er zu den Thätiakeiten sich verhalte, welche bas finnliche Dafein bedingen. Wir sind auch icht noch nicht abgeschnitten von der Geisterwelt, fagt er, sondern ienem (geiftigen) Menichen ift ein andrer Menich himmgefommen. hat sich und umgelegt; von ihm geben die Bandlungen (roonai) und ber Aufruhr (JoonBos) aus, in welchem wir leben 181). Wer aber find wir felber? fragt er (VI, 4, 14). Ein Doppelmefen, antwortet er: - bem Körper nach ein belebtes Wesen, der mabre Mensch ein andrer; er bleibt untheilbar, theilbar mird er nur an den Rörvern 183). Bas aber ift das Ich in unfrem Ginnenleben? Es muß im Stande fein in diefent zu wirfen und ber höheren Sphare des rein Beiftigen fich hinzugeben, alfo in der Mitte von beiden fich finden. Es ergibt fich daher eine Dreitheilung, die wenn auch nicht alle Schwierigkeiten ju lofen im Stande, doch auch Golden wiederholt fich empfohlen hat, die von den Borausfetungen Plotine nicht ausgingen. Die mittlere Seele (to usoor) vermag bas Sohere des Beiftes und des Seienden in fich walten zu laffen, oder auch dem Buge des Riederen, der Sinulichteit, fich ju überlaffen; mabrend der mahre Denfch, die himmlifche Seele, im Intelligibelen weilt, unberührt von der Sinnlichkeit, jedoch die niedere Seele an fich befeftigt halt, wie Plotinus es bildlich ausbrückt, und lenkt das vermittelnde Denken (λογίζεσθαι) (ihm seine Normen vorschreibend), so daß dieses in ihm begriffen ist 188).

<sup>181)</sup> VI, 4, 14. 178, 7 aqq. I, 1, 9 (II, 427, 28).

<sup>182)</sup> I, 1, 10 (II, 428, 3). c. 7. 426, 1. c. 12. 429, 4 n. aubčan. IV, 3, 19. 254.

<sup>183)</sup> II, 9, 9 (II, 35). V, 3, 8, ib. (II, 355, 17) αὐτοὶ μὲν οἱ λογιζόμενοι καὶ νοοῦμεν τὰ ἐν τῆ διανοία νοήματα αὐτοί τοῦτο γὰς ἡμεῖς . . . τοῦτο ὅντες τὸ κύριον τῆς ψυχῆς, μέσον δυνάμεως διττῆς, . . κείρονος μὲν τῆς αἰσθήσεως, βελιίονος δὲ τοῦ νοῦ. VI, 7, 6 (II, 108, 28) ὁ ἐν νῷ ἄνθρωπος . . . ἐλλάμπει τῷ δευτέρῳ καὶ οὐτος τῷ τρίτῳ. V, 1, 10 wird diese Dreiheit ber tosmischen Dreiheit verglichen und p. 106, 29 hinjugefügt: τοῦς δὲ ὁ μὲν λογιζόμενος, ὁ δὲ λογίζεσδαι παρέχων.

Die obere Seele oder ber Beift tann in feinem rein anschaulichen Denten von keinen leidentlichen Ruftanden berührt werben; ieboch auch nicht bie untere Seele als immaterielle Korm: bie Beweaungen follen zwar von ihr ausgehn, ohne baf fie jedoch felber afficirt würde 184). Was aber ist bas Leidende und wie wird bie Seele beffen inne und wirtt barauf? Auch ber Stoff als folcher, untörverlich und nicht seiend, tann nicht leiden; bas Leiden setzt entgegengefette Bermögen ober Rrafte voraus und findet eben barum nur in der Körperwelt ftatt. Der Grund der einander entgegengesetten Rrafte tann freilich nur in den Ibeen oder Begriffen fich finden; fie allein find zeugungsfähig; aber nicht bie Ideen felber wirten gegenfählich auf einander, fondern nur die von ihnen ausgehenden Bilber 185). Die Seele selber im Besitz ber bem ewigen Sein angehörigen Ideen und felber Ibee 186), baher außer bem Bereich des Kampfes innerhalb jener Bilderwelt, nur ber Rörper gehört diefer an und wird von den Leiden getroffen, bie jener Rampf zur Folge hat. Die Seele bereitet aus einem fo beschafften Rörber und einem ihm mitgetheilten Lichte (bem Lebensprincip) die Natur des lebenden Befens, dem die finnliche Babrnehmung und die übrigen Affektionen des lebenden Befens ange-

VI, 7, 5 (II, 108, 12) οὐ γὰρ ἐξίσταται τοῦ νοητοῦ, ἀλλὰ συναψαμένη οἰον ἐχκεκραμένην ἔχει τὴν χάτω (ψυχήν) χτλ.

<sup>184)</sup> ΙΙΙ, 6, 1. 207, 2. ο.3. 210, 5 εν μεν τῆ ψυχῆ ἡ ἀρχὴ ... τὸ δὲ περὶ τὴν ψυχὴν οὐκέτι πάθος . . . οὐ σαλευομένην αὐτὴν λέγομεν ταῦτα ποιεῖν, ἀλλ' ἐξ αὐτῆς γίνεσθαι τὰς κινήσεις.

<sup>185)</sup> ib. c. 6. 7. 216, 7 καὶ τὸ τῆς ὕλης ἀπαθὲς γνωσθήσεται. ἔστι μὲν οὖν ἀσώματος κτλ. — c. 8 ὅλως δὲ τὸ πάσχον δεῖ τοιοῦτον εἰναι οἶον ἐν ταῖς ἐναντίαις εἰναι δυνάμεσι καὶ ποιότησι τῶν ἐπεισιόντων καὶ τὸ πάσχειν ἐμποιούντων. ται τὸ ταθεῖν ἐν ταῖς ἐναντίοις ὑπὸ τῶν ἐναντίων ἡ πεῖσις. c. 11. 221, 3 εἶναι τὸ παθεῖν ἐν τῷ συνθέτῳ κτλ. ται τὸ ται τὸ ται τὸ ται τὸ ται τὸ τιμον, ἡ δὲ ἑτέρα φύσις ἄγονος. c. 14. 226, 19 τῆ σοφία τοῦ φαντάσματος. ται τὸ τοι τὸς ἐναντόσεως. 230, 15 τὰς δυκεῖν ἀπὸ τῆς ἔμφαντάσεως. c. 18. 230, 80 τοῦτο δὲ ἑξει ἐμφανταζόμενον.

<sup>186)</sup> ib. c. 18. 231, 14.

bören: das der Seele eignende Bermogen mahrzunehmen nimmt nicht die Obiette der finnlichen Bahrnehmung felber auf, sondern ergreift nur die ja felber wiederum denkbaren (vonra) finnlichen, bem lebenden Befen burch die finnliche Bahrnehmung vermittelten Typen und schaut so ohne an jenen Affektionen Theil zu nehmen (ana 8ws), (in jenen Thpen) die zu Grunde liegenden Ibeen 187). Die Seele also geht nicht selber in den Leib ein, eber könnte man fagen, ber Leib fei in ber Seele. fondern belebt ibn burch ein von ihr ausgehendes Licht; fie ift in ihm nicht wie der Rörper im Raume, ober wie die Gigenschaft in bem zu Grunde liegenden Rörber, oder wie das Gange in den Theilen, oder wie die Form im Stoffe; die Seele wirkt vielmehr die Form im Stoffe 188). So zeigt Plotinus auch hier volle Ginsicht in die Schwierigkeit des zu lofenden Problems und weiß nur Bleichniffe jur Löfung deffelben anzuführen, hergenommen vom Reuer und bem Lichte, die ja gleichfalls mit der von ihnen beleuchteten und erwärmten Luft ober bgl. fich nicht mischten; die Seele weilt im Intelligibelen und wirkt nur durch die Nähe ihrer Rraft 189). (Eben fo foll fiche mit der Wirtfamkeit der Weltseele verhalten) 190). Das Bermögen der Ginzelfeele ift überall und geht ba' zur Birtsamkeit über wo das ban erforberliche Organ fich ihr darbietet; daber die Bericbiedenheit ber Arten finnlicher Wahrnehmung: ber Taftfinn ift burch den gangen Rörper verbreitet, weil der gange Rörber vermittelft ber vom Gehirn ausgehenden, zugleich der finnlichen Wahrnehmung und der Lewegung dienstbaren Nerven (?) ein Organ des Taftfinns ift 191). Wie aber entsteht Empfindung

<sup>187)</sup> I, 1, 7 (II, 425).

<sup>188)</sup> vorige Anm. — VI, 4, 16. 180, 12. IV, 3, 20. 255. c. 22. 258, 5.

<sup>189)</sup> IV, 8, 32. 257, 28. vgl. c. 23. VI, 4, 16. 180, 24 την δὲ οἶον ἐν ἐσχάτφ τῷ νοητῷ τόπᾳ πλεονάκις διδόναι ἐαυτῆς ἄτε πλησίον τῆ δυνάμει οὐσαν κτλ. vgl. c. 15. 179, 8.

<sup>190)</sup> I, 1, 8 (II, 426, 25).

<sup>191)</sup> IV, 3, 28. 258, 15. ib. 259, 8 πανταχοῦ γὰς ἡ δύναμις: ἐπεῖ δὲ τῆς ἐνεργείας ἡ ἀρχή, οὖ ἡ ἀρχή τοῦ ὀργάνου. vgl. o.8.

und Wahrnehmung? Nicht der Körper als folcher empfindet, fon- . bern die ihm einwohnende Lebenstraft; fie empfindet Schmerz, wenn der Körper des Bildes der Seele ganglich beraubt ift, Luft, wenn sie eines dem Rörper sich anschließenden Seelenbildes inne wird; benn der Körper des Thieres und der Bflanze trägt (im Lebensprincip) einen Schatten ber Secle in fich. Uns aber, ber eigentlichen Scele, fommt Luft und Unluft jum leidlofen Bewußtfein, in Folge ihrer Aufammengehörigfeit mit dem Körper 192); würde fie ja fonft gang das Leiben empfinden und nicht den eingelnen Theil des Rörpers als den Git bezeichnen, worin es ftatt finde. Ebenso verhalt fiche mit der finnlichen Wahrnehmung 193). Die Seele murbe für fich die aukeren Gegenstände nicht mahrnehmen; es bedarf eines Dritten von diesem afficirbaren, und das ift jenes für die Form Empfängliche; die finnlichen Wahrnehmungen felber find nicht leidentliche Buftande, fondern Thatigkeiten 194). Noch weniger lakt fich das Gedachtnik auf leidentliches Bewahren von Gindruden gurudführen; es ift vielmehr eine Rraft oder ein burch Richtung auf die Ideen zur Thätigfeit zu erwedenbes Bermögen, baber um fo ftarter, je lebhafter und auschaulicher die Ibeen sich barftellen, wie beim Rinde, das die wenigen ihm zuganglichen fest ine Muge faßt 198). Und doch eignet das Wedachtniß

<sup>192) 17, 4, 19. 286, 27</sup> είναι μεν άλγηδόνα γνωσιν άπαγωγης σώματος ενδάλματος ψυχης στερισχομένου, ήδονην δε γνωσιν ζώου ενδάλματος ψυχης εν σώματι εναρμοζομένου πάλιν αὐ. εκει μεν οὖν τὸ πάθος, ή δε γνωσις της αἰσθητικης ψυχης εν τη γειτονία αἰσθανομένης καὶ ἀπαγγειλάσης τῷ εἰς ὁ λήγουσιν αὶ αἰσθήσεις. κτλ. c. 18, 285, 26 ήμεν δε ή τούτων ἀλγηδών καὶ ή τοιαύτη ήδονη εἰς γνωσιν ἀπαθη ἔρχεται . . . ήμεις δε κατὰ τὸ κύριον.

<sup>193)</sup> ib. c. 19. 287, 9. — I, 1, 7 (187).

<sup>194)</sup> IV, 4, 23. 292, 3 οὐ τοίνυν δεῖ μόνα ταῦτα είναι, τὸ ἔξω καὶ τὴν ψυχήν ἔπεὶ οὐδ' ᾶν πάθω: ἀλλὰ δεῖ τὸ πεισόμενον τρίτον είναι, τοῦτο δέ ἐστι τὸ τὴν μορφὴν δεξόμενον κτλ. — IV, 6, 1 (II, 185, 8) απ bem ⑤eficht8finn nachgewiejen, c. 2 . . . καὶ τὸ ὁρατὸν καὶ τὸ ἀκουστόν, οὐκ εἰ τύποι ἄμφω, ἀλλ' εἰ μὴ τύποι, μηδὲ πείσεις, ἀλλ' ἐνέργειαι περὶ δ ἔνεισι πεφύκασιν.

<sup>195)</sup> ΙΥ, 6, 1 . . . οὐδὲ τὰς μνήμας . . ἐροῦμεν κατοχὰς μα-

und; b. h. ber an die Reitform gebunbenen Seele : die reine, zeitlofe, Alles in Gins ausammenschauende Selbstthätigkeit des Beiftes bebarf seiner nicht: an die Stelle desselben tritt die ewige Ordnung 196). Richts besto weniger ift bas Gebächtniß eine Thätigkeit ber Seele als solcher, nicht eine durch den Körper vollzogene Kunktion, wie bie finnliche Bahrnehmung oder bas Ernährungsvermögen; letteres und bas bamit verbundene Begehrungsvermögen findet fich freisich auch nur in befeelten, d. h. belebten Wefen, gehört dem dem Rorper am engfren verbundenen Seelentheile an und gelangt burch den boberen Seelentheil zu leidlosem Bewuftsein (192), wirkt jedoch nur burch den forverlichen Bestandtheil des Blutes und wird baber auf die Leber zurückgeführt; und ähnlich verhält sichs mit dem Bornmuthe (9vuds), welcher im Bergen seinen Sit haben foll 197). In der similichen Wahrnehmung ift, wie wir gesehn haben, die forperliche Affektion nur bie Unterlage für die Selbstthätigkeit ber Das Gebächtniß bagegen ift auch von folder Unterlage unabhängig; es hat nur ju thun mit ben in ber Seele fich bereits findenden Bildern; durch die förperlichen Zustände wird es viet-

θημάτων και αισθήσεων είναι τοῦ τύπου μείναντος εν τỹ ψυχή, δς μηθε τὸ πρῶτον εγένετο. ο. 3. 188, 29 ίσχὺς ἄρα τις και ἡ αισθησις και ἡ μνήμη . . . τὴν δύναμιν δεῖ οίον επιστήσαι και ετοιμάσασθαι. Das ganze Rapitel führt diese bynamische Aussassiung des Gedächtnisses schaffinnig durch.

<sup>196)</sup> IV, 4, 1. 269, 21 οὐχ ἂν εἴη ἐν τῷ νοητῷ καθαρῶς ὄντα μνήμην ἔχειν τῶν τῆδέ ποτε αὐτῷ τινι γεγενημένων . . . ἀλλ' ἐστὶν ἔκαστον παρόν. 270, 10 τὸ δὲ πρῶτον καὶ τὸ ὕστερον ἐν τοῖς εἴδεσιν οὐ χρόνῳ ὄν οὐδὲ τὴν νόησιν τοῦ προτέρου καὶ ὑστέρου χρόνῳ ποήσει ἔστι γὰρ καὶ τάξει κτλ. c. 2. 270, 28 οὐχ ἔπιστρέφει πρὸς ἐαυτὸν τότε τῆ νοήσει, ἀλλ' ἔχει μὲν ἔαυτόν κτλ. vgl. c. 3 sqq. IV, 3. 25. 261, 11 und ឪnm. 153. 175.

<sup>197)</sup> IV, 8, 26. 263, 24 ἀλλὰ τὰ μὲν λεκτέον εἰς ψυχὴν λήγειν δσα διὰ σώματος, τὰ δὲ ψυχῆς εἶναι μόνης. — ib. c. 28. 259, 20. c. 28. IV, 4, 20. 285, 23 ἔστι τὸ σῶμα τοῦ ζώου καὶ τοῦ φυτοῦ δὲ οἶον σκιὰν ψυχῆς ἔχοντα, καὶ τὸ ἀλγεῖν καὶ τὸ ἤδεσθαι δὲ . . περὶ τὸ τοιόνδε σῶμά ἐστι κτλ. — IV, 3, 28.

mehr gehemmt 198). Noch weniger ift es vom Begebrungsvermögen abhängig, erinnert sich oft nicht einmal des Begehrten. der Beife ergibt fich feine Nichtabbangigkeit von der finnlichen Bahrnehmung; mußten ja fonft and zwei verschiebene Gedachtniffe, eins für diefe, ein andres für die Bedanken (vongeic) porausgesett werben. Auch entspricht feinesweges der Scharfe der Bahrnehmungen ober auch der Gebanten die Schärfe bes Gebacht-Das Gebächtniß gehört vielmehr bem Borftellungsvermögen an, fest Bilber voraus. Der Gebante awar ift einfach, ber Begriff aber (6 λόγος) ihn entfaltend, führt ihn dem Borftellungsvermögen wie im Spicgel vor; baber wir auch awar immer benten, ohne aber ben Bedanten immer ju ergreifen. Go haben beide Seelen, die niedere und die höhere am Gedachtnig Theil; herricht biefe, fo fliefen bie Bilber beider in Ginheit aufammen; ift Biberftreit vorhanden, so tommen auch die Bilder jener zu Tage; gleichwie ja auch die Zweiheit der Seelen erft wenn sie mit einander streiten ins Bewuftfein tritt. Je eifriger daber die Seele nach Oben ftrebt, um fo mehr erloschen die Bilber der Sinnenwelt, und die Erinnerung baran 199). Auch die ethischen burch Uebung zu erlangenden Tugenden gehören, im Unterschiede von den

<sup>198)</sup> ib. c. 26. 262, 23 . . . ἡ μὲν αἴσθησις οὕτω κοινὸν ἔργον λέγοιτο ἄν, ἡ δὲ μνήμη οὐκ ἀναγκάζοιτο τοῦ κοινοῦ εἰναι τῆς ψυχῆς ἤδη παραδεξαμένης τὸν τύπον ἣ φυλαξάσης ἢ ἀποβαλούσης αὐτόν. — ib. 264, 3 τὸ δὲ τῆς μνήμης καὶ τὸ σῶμα ἐμπόδιον ἔχει. vgl. μum Folgenben Vacherot I, 555 sqq.

<sup>199)</sup> ib. 28. 265, 18 ξχινήθη δὲ παρὰ τῆς αἰσθήσεως τὸ ἐπιθυμοῦν οἰον διαθόσει, οὐχ ὥστε εἰπεῖν τὴν αἴσθησιν οῖα, ἀλλ' ὥστε ἀπαρακολουθήτως παθεῖν . . . καὶ τοίνυν ἀπέλαυσε μὲν τὸ ἐπιθυμοῦν καὶ ἔχει ἔχνος τοῦ γενομένου ἐντεῦθεν οὐχ ὡς μνήμην, ἀλλ' ὡς διάθεσιν καὶ πάθος. — ο. 29. ib. 266, 22 ἢ οὐδὲν χωλύει τῷ μνημονεύσοντι τὸ αἴσθημα φάντασμα εἰναι καὶ τῷ φανταστικῷ ἄλλῷ ὄντι τὴν μνήμην καὶ κατοχὴν ὑπάρχειν. κτλ. — c. 30. 267, 11 ἴσως δ' ἄν εἴη τοῦ λόγου τοῦ τῷ νοήματι παρακολουθοῦντος ἡ παραδοχὴ εἰς τὸ φανταστικόν. — ο. 31.

ummittelbar von der Vernunft ausgehenden, jenem Mittelwesen zwischen Körper und Seele an 200).

So unterscheidet also Plotin zuvörderft Lebens- und Seelenthätigfeiten 201), nicht als wenn erstere, wie die Ernährung, Fortpflanzung und Begehrung durch einen feelenlofen Rorper zu Stande kommen konnten; die Spur (¿zvog) ber Seele wirkt icon in ihnen: fondern um das Bewußtsein den letteren vorzubehalten. Dann fondert er wieder verschiedene Grade der Seelenthatigkeiten, jenachbem die Lebensthätigkeiten burch die Seele blos jum Bewußtfein erhoben werden, oder diefe mit den in ihr erweckten Ideen (Begriffen) felbstthätig verkehrt (197); zu jenen gehören, jedoch wohl nach verschiedenen Graden, das Innewerden der Luft- und Unlustempfindungen und der Sinnenfunttionen, ju diefen die Ginbildungefraft, das Gedächtnif und das vermittelnde Denten (188). beren Zusammengehörigkeit er wiederholt hervorhebt, ohne iedoch bie Verschiedenheit biefer Thätigkeiten von einander außer Acht an Das vermittelnde Denken ober Schließen ift für die Seelen der Sinnenwelt die Bedingung um zur Einsicht zu gelangen; die reinen Beifter bedürfen beffen nicht. Ihm liegt aber eine That des Geiftes zu Grunde, auch wenn sie nicht immer zum Bewußtsein gelangt 208). Alfo auch diese Thatigfeiten gehören noch ber mittleren, an unfre Berkörperung gebundenen Seele an, auf

<sup>200)</sup> I, 1, 10 (II, 428, 10).

<sup>201)</sup> Anm. 197. vgl. I, 1, 9 (II, 427, 18) διείλομεν δή τὰ χοινὰ καὶ τὰ ίδια, τῷ τὰ μὲν σωματικὰ καὶ οὐκ ἄνευ σώματος, ὅσα δὲ οὐ δεῖται σώματος εἰς ἐνέργειαν, ταῦτα ίδια ψυχῆς εἰναι . . . τήν γε κυρως τῆς ψυχῆς τῆς ἀληθοῦς διάνοιαν.

<sup>202)</sup> IV, 4, 13. 281, 22 ή δε νόησις φαντασίας πρείττων φαντασία δε μεταξύ φύσεως τόπου και νοήσεως.

<sup>203)</sup> IV, 4, 12. 279, 25 τὸ γὰρ λογίζεσθαι τί ἄλλο ᾶν εἴη ἢ τὸ ἐφίεσθαι εὐρεῖν φρόνησιν κτλ. IV, 3, 18. 253, 21 ἐλάττωσις γὰρ νοῦ εἰς αὐτάρκειαν τὸ λογισμοῦ δεῖσθαι. — I, 4, 10 (II, 313, 82) δεῖ γὰρ τὸ πρὸ ἀντιλήψεως ἐνέργημα εἰναι, εἴπερ τὸ αὐτὸ τὸ νοεῖν καὶ εἰναι. καὶ ἔωκεν ἡ ἀντίληψις εἰναι καὶ γίνεσθαι ἀνακάμπτοντος τοῦ νοήματος καὶ τοῦ ἐνεργοῦντος κτλ. υgί. ο, 9.

ber in fo fern unfer gegenwartiges Ich, unfer Selbftbewuftfein beruht (188); fie vermag aber zu dem rein Geistigen (dem 200c) fich zu erheben, in ihm die Roeen als Mormen für unfer Erkennen und Handeln, ju schauen, von ihm erleuchtet zu werden, oder auch bem Sinnenleben fich hinzugeben; und auf diesem Bermogen, dem Site des Selbstbewuftfeins (182), beruht die Freiheit ber Selbftbestimmung 204.), die Tugend aber auf jener Erhebung zum rein Beiftigen, fo daß der Ausbruck, die Tugend fei herrentos 205), eben nur die Unveräuferlichkeit des Bermögens zu jener Erhebung aussprechen foll. Seift es dann weiter, alles Bofe fei unfreiwillig und dennoch dem der es thut zuzurechnen 206), so wird damit hervorgehoben daß es nicht geschehn tonne, wenn die Seele zu völliger Selbstbeftimmung und damit jur Erhebung ins Gebiet des Intelligibelen gelange; der Mangel biefer Erhebung fei als Schuld auzurechnen, b. h. ein Mangel an ber mahren Freiheit, die in der Erhebung zu jenem höheren Gebiete bestehe. Ich tann hierin tei= nen Widerspruch fehn, fondern nur Anbahnung eines Beges gur Löfing des Problems von der Freiheit durch Unterscheidung der awei großen Spharen, für deren je eine wir uns in unfren Bollungen durchgängig bestimmen. Doch wird ferner behauptet, die Freiheit, obgleich herrenlos, sei mit ihren Werken in die Weltordnung verwebt, ba auch mas hier geschieht (rà rfide) von dem Gottlicheren im All abhängig fei 207). Hier trifft Plotin mit dem fa-

<sup>204)</sup> II, 9, 2. vgl. Anm. 188.

<sup>205)</sup> ob. S. 855 u. Anm. 207.

<sup>206)</sup> I, 8, 5 (II, 893, 9) ἃ δ' ἃν ἀνθρώπους κατάσχη (κακά), κατέχεικ οὐχ ἐκόντας κτλ. III, 1, 9. 43, 15 λόγον δὲ ὅταν ἡγεμόνα καθαρὸν καὶ ἀπαθῆ τὸν οἰκεῖον ἔχουσα ὁρμῷ (ἡ ψυχή), ταύτην μόνην τὴν ὁρμὴν φατέον εἰναι ἐφ' ἡμῖν καὶ ἐκούσιον καὶ τοῦτο εἰναι τὸ ἡμέτερον ἔργον κτλ. υgί. c. 10. III, 2, 10 (II, 331, 28). VI, 8, 8 (II, 149, 29).

<sup>207)</sup> IV, 4, 39. 318, 19 ἀφετή δὲ ἀδέσποτον· συνυφαίνεσθα δὲ καὶ τὰ αὐτῆς ἔφγα τῷ συντάξει κτλ. Im Holgenden habe ich im Texte mich von den plotinischen Worten entsernt, aber, wie ich hoffe, den Sinn seigehalten. vgl. III, 2, 17 (II, 339). Den floischen Fatalismus bekämpst Plotin häusiger, namentlich III, 1, 4. 87, 29 (Aum. 180).

taliftifchen Determinismus ber Stoifer, ben er aufs enticiebenfte zuruchmeift, zusammen, entfernt sich aber sogleich von ihm durch die nahere Bestimmung, daß die Weltordnung nicht auf besamende, phyfifch auf und nach einander wirkende, sondern auf begriffliche bon bet Reitfolge unabhängige harmonische Berhaltniffe gurudgeflihrt werben muffe 207). Sein Determinismus ift fein von der Boraussekung eines nothwendigen physischen Ineinandergreifens von Urfachen und Wirkungen, fondern ein von der Ueberzeugung abhängiger, daß das Reich der Geifter in durchgangigen barmonischem, durch die göttliche oberfte Ginheit bedingtem Ginklang ftebe und bon ihm wiederum die Welt der Erscheinungen abhangig fet. Aber die einzelnen Geifter follen felbstthätig fich aus und durch fich felber entwickeln, baber auch ihr Berabfinfen in die Ginnenwelt einerseits auf freie Selbstbeftimmung, andrerseits auf die Beftimmtheit ihrer Ratur und göttliche Fügung zurückgeführt wird 208). Blotin verhalt sich ahnlich zu ben Stoifern wie Leibnit zu ben Spinogiften: beide feten einem mit eiferner Mothwendigkeit Beranberungen wie Einzelwesen erzeugenden und verschlingenden Naturreiche ein Reich individueller felbstthätiger, wenngleich vom oberften Brincip abhängiger Beifter entgegen.

14. Hat der Mensch unsprünglich der reinen Geisterwelt angehört und wirkt in seiner Seele noch fortwährend der unzeitliche Geist, so kann die Unsterblichkeit derselben nicht zweiselhaft sein, und Plotinus konnte in seiner Abhandlung von der Unsterblichkeit der Seele (IV, 7), einer seiner frühesten, sich begnügen die platonische Beweisssührung für dieselbe in Einklang mit den ihm eigenthümlichen Ueberzengungen zu setzen, ohne im Wesentlichen von ihr sich zu entsernen. In selbständiger Weise widerlegt er zuerst die verschiedenen Bersuche die Seele als Lebensprincip auf theilbare körpersliche Vestandtheile, oder auf Atome (c. 2. 3), oder stoisch auf den Hauch und intelligibeles Feuer (πνη νοερόν, c. 4), oder auf Wolslungen oder Verhältnisse (προαιρέσεις, λόγοι, c. 5) zurückzusühren, und hebt gegen alle materialistischen Theorien die Nothwendigkeit

<sup>208)</sup> vgl. Anm. 178 f.

hervor, der sinnlichen Wahrnehmung und noch entschiedener dem Denten und sittlichen Sandeln eine zu Grunde liegende untbeilbare Einheit vorauszuseten und zeigt bag biese weber in einer Sarmonie der organischen Funktionen noch in der peripatetischen Entelechie fich finden könne (c. 6-8), vielmehr nur in einer an fic feienden emigen Wesenheit (c. 9). In einer andren Stelle beweift er aus der Natur des Stoffes daß in ihm nicht bas Seiende und der Grund felbft nur der finnlichen Wahrnehmung fich finden tonne 209). Dann wird nach der Borausfetung, die Natur jeglichen Dinges ober Wefens muffe aus dem reinen Sein deffelben erfannt werben 210), gezeigt daß die Scele fo weit fie über die Gemeinschaft mit'dem Rörper fich erhebe, der göttlichen und ewigen Ratur verwandt fei (συγγενής), mit Unlehnung an die platonische Ideenlehre (c. 10). Damit ift denn ihre Unfterblichfeit entschieden (c. 11. 12). Fragen, wie fie fich verkörpern und wie fiche mit den Lebensprincipen der Thiere verhalte, die er ja gleichfalls auf die Weltfeele aurückführte, werden bier nur turg berührt (13. 14), und ebenfo jum Schluß der Glaube an die Fortdauer und Fortwirfung ber Beifter verftorbener Menfchen (c. 15, ex the ioropias). Das mahre Ermachen ift ihm die mahre Auferstehung vom Körper, nicht mit dem Körper 211), wohl aber foll fie, wenn zur Wiedererhebung ins Gebiet bes Ueberfinnlichen noch nicht gereinigt genug, von neuem fich vertorpern, und zwar nach Maggabe des aus ihrer Beschaffenheit hervorgehenden inneren Zuges. Go foll die vom thierifchen Triebe beherrichte Seele, je nach ber besonderen Bestimmtbeit derfelben, in diefem oder jenem thierischen leben oder auch als Bflanze in die Sinnenwelt zurückfehren, die beffere mit menschli-

<sup>209)</sup> IV, 6, 5. 215, 22 ταῦτα μέν οὖν εἴρηται πρὸς τοὺς ἐν τοῖς σώμασι τιθεμένους τὰ ὄντα τῆ τῶν ώθισμῶν μαοτυρία καὶ τοῖς διὰ τῆς αἰσθήσεως φαντάσμασι πίστιν τῆς ἀληθείας λαμβάνοντας κτλ.

<sup>210)</sup> IV, 7, 10. 80, 12 δεῖ δὲ τὴν φύσιν έκαστου σκοπεῖσθαι εἰς τὸ καθαρὸν αὐτοῦ ἀφορῶντα.

<sup>211)</sup> III, 6, 6. 215, 29 ή δ' άληθινή έγρηγορσις άληθινή άπὸ σώματος, οὐ μετὰ σώματος, ἀνάστασις — gegen das hriftliche Dogma.

dem Leibe und auch wiederum, zumächft nach bem Gefete ber Wiebervergeltung, in biefe ober jene Schicht bes menfclichen Dafeins, die reinere Seele in ben himmel ju diefem ober jenem Beftirn übergehn, die reinste zu der überfinnlichen Beimath gurudkehren 312). Rur flüchtig berühren wir dieses Mittelgebiet amifchen träumender Dichtung und wachem Denten, welchem letzteren lediglich die sittlichen Beziehungen in der Lehre von der Seelenwanderung angebören. Eben so übergehn wir was Blotin im Borbeigehn von Zwischenzuftanden fagt, die zu qualvoller Bestrafung mafloser Schlechtigkeit dienen sollen 218). Rur, bei völliger Entfinnlichung ber Seele und Ruckfehr in bas Reich ber Geifter, tann Sonderung des niederen, dann wiederum in die Weltfeele aufaehenden Theiles, von dem boheren, dem Geifte, eintreten; bis dahin muß jenes diefem anbangen und an ibm, bem Ginnenwesen, Strafe und Läuterung fich vollziehn; fündigen und der Läuterung bedürftig fein tann ja nur bas jufammengefette Seelenwefen, nicht ber Geift 214); nur jenem baber and eine, wenngleich abgeschwächte Erinnerung an bas vorangegangene Dafein zutommen, nicht biefem 215).

<sup>212)</sup> f. bas hierher Gehörige bei Beller 798 ff.

<sup>213)</sup> f. Beller 802, 1.

<sup>214)</sup> I, 1, 12 (II, 429, 4) ὁ μὲν γὰρ τὸ ἀναμάρτητον διδοὺς τῆ ψυχῆ λόγος Εν ἀπλοῦν πάντη ἐτίθετο τὸ αὐτὸ ψυχὴν καὶ τὸ ψυχῆ εἶναι λέγων, ὁ δ'-ἀμαρτεῖν διδοὺς συμπλέκει μὲν καὶ προστίθησιν αὐτῆ καὶ ἄλλο ψυχῆς εἰδος τὸ τὰ δεινὰ ἔχον πάθη. κτλ. 1. 18 ἡ δὲ ἀναχώρησις καὶ ὁ χωρισμὸς οὐ μόνον τοῦδε τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ ἄπαντος τοῦ προστεθέντος. Gine solde Sonderung liege auch dem Mythus dom Deraties zu Grunde, dessen Jdol im Dades, er selber unter den Böttern weilen solle (vgl. IV, 3. 27. 264, 17). ib. c. 10. 428, 9 ὅταν αἴτη παντάπασιν ἀποστῆ, καὶ ἡ ἀπ' αὐτῆς ἐλλαμφθείσα ἀπελήλυθε συνεπομένη. vgl. IV, 7, 14. 83, 16.

<sup>215)</sup> ΙΝ, 3, 25. 260, 80 περί δὲ μνήμης, εὶ αὐταῖς ταῖς ψυχαῖς τῶνδε τῶν τόπων ἐξελθούσαις μνημονεύειν ὑπάρχει, ἢ ταῖς μέν, ταῖς δ' οῦ, καὶ πάντων ἢ τινῶν καὶ εὶ μνημονεύουσιν ἀεὶ ἢ ἐπί τινα χρόνον τὸν ἐγγὺς τῆς ἀφόδου, ζητεῖν ὁμοίως ἄξιον. Dieje Unterjudung zieht eig. Βρίωροβίε. ΙΙΙ, 2.

15. Blotinns' Ethit ift fo verwebt in fein ganges Lehrgebunde, daß eine besondere ausssichteliche Darstellung derselben fitr ihn ein wur untergeordnetes Intereffe haben tonnte, jumal er ben Berbaltniffen unfres gegenwärtigen Lebens nur in bem Dage Berth beilegen komte, in welchem fie Die Entfinnlichung und damit die Rudtehr jur Beifterwelt porzubereiten geeignet. Doch bat er einer Grundlegung ber Sthit zwei Abhandlungen über den Begriff ber Gludseligkeit (I, 4 u. 5) gewihmet. Bezeichnend daß bie frühere berfelben (I, 5) fich durauf beschrünkt die Unabhanaigkeit ber Gluck feligfeit von der Zeitbauer nachzuweisen; fo hatte benn die fpatere ben auf die Weise gewonnenen Begriff mur gegen abweichende Unnahmen feftzuftellen. Wir beginnen jedoch mit biefer wenn auch fpater bingugeführten Borhalle. Bur ichonen Lebensführung (ed-Lwia) genibgt micht was und mit ben Thieren oder Bflanzen gemein ift, wie Wohlempfindung (einagria) und Bollbringung des geeigneten Werbes. So aber verhalt fiche, wenn Luft ober Uner-Schütterlichkeit (araputia) vber naturgemußes lieben als. Endzweck gesetzt wird (I. 4, 1). Soll er in irgend einer Affettion (ad905) fich finden, so muß zu dem Luftgefühl das Bewuftsein hinzufommen, daß darin bas Gute bestehe, und deg merben wir nicht burch ben Ginn, sondern durch ein andres höheres Bermogen inne 216). Sucht man ben Endamed im vernünftigen Leben (λογική ζωή), fo fett man die Bernunft als Mittel (υπουργός), nicht als bas an fich Anzustrebende (c. 2), d. h. als eine Beschaffenheit, mab rend man das vernünftige Leben als das Subjekt (vmoneine-Mur bem vallfommen Lebenden fommt Gladvov) betrachtet. feligkeit zu; das vollkommne, d. h. wahrhafte und wirkliche Leben

fich, in Berbindung mit ber allgemeineren fiber bas Gedachtniß, ducch bie letten Rupitel diefes und bie fünf ersten des folgenden Buches. Die Ergebnisse berselben lassen fich aus ben vorangegangenen Erörterungen (S. 363 ff.) folgern.

<sup>216)</sup> Ι, 4, 2 (ΙΙ, 804, 14) ἀλλ' εὶ ὅτι τοῦτο τὸ ἀγαθόν, οὐκ αἰσθήσεως τοῦτο ἔργον ἦθη, ἀλλ' ἐτέρας μείζονος ἢ κατ' αἴσθησιν δυνάμεως.

aber gehört ber intelligibelen (voega) Ratur an 217) (o. 3). Er felber, ber Glüdfelige, ift fich bas Gute, welches er befigt, bas Jenseltige ist ihm Grund bavon 218), und so kann er nicht burch irgend welche widrige Rugungen an ber Glückfeligkeit verfürzt merben (c. 4). Seboch muß das glückfelige Leben gewollt merben, und bas find nicht priamische Schickfale. Freilich flat fich bem Leben ber Menschen Bibermartiges an; suchen wir benn die Glückeligkeit in bem Ganzen der Erlebnisse, nicht in einem Theile (c. 5) 219). Die (gange) Glückfeligkeit aber befteht in bem Befit bes mahrhaften Guts; biefes ift ein Einiges, nicht eine Mehrheit, und bas Leben, worauf der Wille mahrhaft gerichtet ift (& Boulntoc deτως βίος); ben Uebeln weichen wir nur aus, und bas ift nicht ein Gewolltes (Boudntou); eber konnte man fagen gewollt werbe eines folden Ausweichens nicht zu bedürfen. Mag man mas, wenn es vorhanden ift, wie Gesundheit, nicht anzieht und die Glachellgfeit nicht vermehrt, sondern nur erftrebt wird, wenn bas Gegentheil, wie Krankheit, vorhanden ift, als Rothwendiges, nur nicht als ein Gut bezeichnen; der Endaweck muß unvermindert (axequior) feftgehalten werden, auch wenn folche vermeintliche Lebensgüter fehlen und ihr Gegentheil vorhanden ist (c. 6). Jene begehrt man nicht als erhöhten fie die Glückfeligkeit, fonbern mur in Bezug auf bas Dasein (noo's ro elwai), und bestimmten fie bie Blückseligkeit, fo ware fie eine jeden Augenblick wechselnde. Ober, fagt man, nur von großen Schickfalen fei Befit ber Blüdseligkeit ober ihr Berluft abhängig, was fann ba von menschlichen Fügungen für ben groß fein, der zu dem über alles Menfchliche Erhabenen sich erhoben hat 220)

<sup>217)</sup> lb. e. 3. 806, 17 μόνο αν τῷ αγαν ζῶντι τὸ ἐὐθαιμονεῖν ὑπάρχοι κτλ. l. 25 ὅτι δ' ἡ τελεία ζωἡ καὶ ἡ ἀληθινή καὶ ὄντως ἐν ἐκείνη τῆ νοερῷ φύσει κτλ.

<sup>218)</sup> e. 4. 807, 20 η αὐτὸς αὐτῷ (tò ἀγαθόν) ὅπερ ἔχει· τὸ δὲ ἐπέχεινα αἴτιον τοῦ ἐν αὐτῶ καὶ ἄλλως ἀγαθὸν αὐτῷ παρὸν ἄλλως.

<sup>219)</sup> ο. 5. 808, 27 ἀνθρώποις δὲ προσθήκην τοῦ χείρονος λαροῦσι περί δλον χρη τὸ γενόμενον τὸ εὖδαιμον ζητεῖν, ἀλλὰ μὴ περί μέρος.

<sup>220)</sup> c. 7. 310, 21 tl d' av ein two avsquation meya, wor' av

und überzeugt ist dag ber Tod beffer fei als bas Leben im Ror-Bir folgen ber weiteren Durchführung nicht (c. 7 ff.) und heben nur einige Bunkte hervor, in welchen Plotins Anschauungsweise am eigenthümlichsten sich ausspricht. Fragt man, wie siche mit folden verhalte, deren Bewuftfein durch Rrantheit oder magische Rünfte verdunkelt werde, so antwortet er, wie sollten sie nicht gludlich bleiben, da ja auch im Schlafe ber Edle ebel bleibt, und eben fo gesund und schön, wer fo zu sein nicht wahrnimmt; ift ja die Bernunft und die Weisheit nichts Angethanes (Enaxtor). fondern befteht in der durch Schlaf oder Unterbrechung des Selbftbewußtseins nicht aufzuhebenden Wefenheit 221); ihre bem Schlafe nicht unterworfene Kraftthätiakeit wirkt auch bann in ihm, wenn er ihrer nicht inne wird; dazu bleibt fie ihm nicht gang, sondern nur theilweise verborgen (c. 9). Wie follte auch der Geist und bite auf ihn gerichtete Seele nicht wirten, ba ihr Bert aller Bahrnehmung und überhaupt bem Ergreifen (αντίληψις) vorangeht, und in ihm Denten und Sein ansammenfällt 222). Ift die harmonie des Rorpers geftort, fo bentt der Geift und Berftand (Sicoca) ohne Bild und Borftellungevermögen; ja, ohne diefes Gefolge (nagaxolovInoeic) find ihre Thätigkeiten reiner und lebendiger; bas . Leben ift bann nicht eingetaucht in die Wahrnehmung und bas Meußere, sondern gang in sich felber ausammengedrängt 228) (c. 10. 11), und die ihm eigenen, nicht der Bewegung und dem Werben unterworfenen Büter tragt er in fich. Stets beiter ift baber

μη παταφρονηθηναι ύπο του άναβεβηπότος πρός το άνωτέρω άπάντων τούτων; πτλ.

<sup>221)</sup> c. 9. 318, 14 εὶ δ' ἡ τῆς σοφίας ὑπόστασις ἐν οὐσία τινί, μᾶλλον δὲ ἐν τῷ οὐσία, οὐκ ἀπόλωλε δὲ αὕτη ἡ οὐσία ἔν τε τῷ καιμωμένω καὶ ὅλως ἐν τῷ λεγομένω μὴ παρακολουθεῖν ἑαυτῷ.

<sup>222)</sup> ο. 10. 313, 32 δεῖ γὰρ τὸ πρὸ ἀντιλήψεως ἐνέργημα είναι, εἴπερ τὸ αὐτὸ τὸ νοεῖν καὶ είναι.

<sup>228)</sup> ib. 314, 25 ώστε τὰς παρακολουθήσεις κινδυνεύειν ἀμυδροτέρας αὐτὰς τὰς ἐνεργείας, αἶς παρακολουθοῦσι, ποιεῖν, μόνας δὲ αἀτὰς οὐσας καθαρὰς τότε είναι καὶ μᾶλλον ἐνεργεῖν καὶ μᾶλλον ζῆν . . . ἐν τῷ αὐτῷ ἐν ἐαυτῷ συνηγμένον,

ber Eble und feine rubige und liebliche Stimmung (diaBeaic) burch teins der sogenannten Uebel zu erschüttern, seine Thätigkeit burch keine Rugungen zu hemmen; die bochfte Aufgabe (uadnua). die Anschauung des Guten, ist ihm ftete gur Sand, auch in bem Stiere des Bhalaris: ein Andres ift mas ba fcmerat, ein Andres bas mit ober in fich Sein, welchem nimmer die Schauung bes Guten fehlen wird 224) (c. 13). Die die Abhandlung beschließenben Betrachtungen über das Berhalten bes Beifen in den Bidermartigkeiten bes Lebens (c. 14-16) find Rolgerungen aus dem Bis-Besteht die Glückseligkeit in dem auten (vollkommnen) Leben, mithin im Seienden, fo laft fie fich nicht nach Zeit, fondern nach Ewigkeit ermeffen 226), nicht bas Seienbe burch bas Richtseiende; nach Zeit gemessen, würde sie nimmer vollkommen sein (I, 5, 1. 2-7). Auch die mahre Luft, die an ungehinderter Kraftthatigfeit, bezieht fich boch immer auf bas Gegenwartige allein, nicht auf Bergangenes (c. 4), und foll die Glückfeligkeit durch Uebergang zu größerer Tugend wachsen, so war sie vorher noch nicht vorhanden (c. 6); oder follte fie durch den in die Gegenwart hinüberreichenden Reichthum an Erinnerungen zunehmen, fo könnte doch nur von Erinnerungen an frühere Bernunftthätigkeit ober an früheres Schönes, nicht an früheren Genuß, die Rede fein; und bann mare vorher Bernunftthätigkeit nicht vorhanden gewesen ober es fande in der Gegenwart Mangel an Schönem ftatt, der burch Erinnerung an bas Bergangene auszufüllen mare (c. 8. 9). endlich die langwährende Glückfeliakeit burch die Menge der schönen Sandlungen ben Borrang vor der furz dauernden gewinnen, so ift zu bebenten, daß nicht in ben Handlungen die Glückseligkeit befteht und daß nicht die Sandlungen durch fich diefelbe gewähren,

<sup>224)</sup> c. 18. 316, 10 ενταύθα δε τὸ μεν άλγοῦν ἄλλο, τὸ δε ἄλλο, δ συνὸν έαυτῷ, ἔως ᾶν εξ ἀνάγκης συνῆ, οὐκ ἀπολελείψεται τῆς τοῦ ἀγαθοῦ ὅλου θέας.

<sup>225)</sup> Ι, 5, 7 (ΙΙ, 90, 12) εἴπερ οὖν τὸ εὐδαιμονεῖν κατὰ ζωὴν ἀγαθήν, δηλονότι κατὰ τὴν τοῦ ὄντος αὐτὴν θετέον ζωήν αὕτη γὰρ ἀριστή οὐκ ἄρα ἀριθμητέα χρόνω, ἀλλ' αἰων.

fondern die Gefinnungen (dia Seoses), and demen fie hervorgehn; benn die Kraftthätigkeit der Seele und die Glückfeligkeit beftehn in der Vernunftthätigkeit (poornoue) und ihrer Wirkfamkeit in sich felber 326)

Und wie gelangen wir zu folcher Ueberwindung aller Uebel, au dem in fich, b. h. im von ihnen unerreichbaren Geifte leben? burch Reinigung nicht bes Beiftes felber, ber ber Reinigung nicht bedarf, sondern bes Geiftes von Allem, was fich ihm durch Gemeinschaft mit bem Körver befledend angesett hat, mußte Blotinus antworten. Doch unterscheidet er in ber hierher gehörigen Abhandlung (I. 2) awei verschiedene Grade ber Erhebung au jenem Endziel und baber zwei Arten ber Tugenben als ber bazu erforberlichen Mittel. Die politischen Tugenden sollen, je nach ber besonderen Bestimmtheit ihrer vier Richtungen, die Begierden und Affette begrenzen und ermäßigen und damit uns von faliden Borftellungen befreien 227). Schon dadurch wird Berähnlichung Gattes angebahnt, wenngleich folde Tugenden nur ber Seele, nicht bem Beifte, geschweige benn ber Gottheit, eignen können (c. 3). Ja, am fich ift auch die Seele nicht befleckt, also nicht der Reinigung bedürftig, und Reinigung ift jede Tugend 228). Die Tugenden follen reinigend wirten und bas Gute jurudlaffen; bas Gute, nicht das unbedingte, fondern das Gute der Seele, befteht in ber Schanung, der Belebung bes Bildes des Geschauten und der Annäherung beffetben an die Bahrheit (an das mahre Urbild), fo baß ber Geift ber Seele nicht mehr fremdartig (addorpiog) ift und

<sup>296)</sup> ib. a. 10. 91, 80 ή γώς ενέργεια της ψυχης έν τῷ φρονήσαι καὶ εν έαυτη ώδι ενεργήσαι. και τοῦτο τὸ εὐδαιμόνως.

<sup>227)</sup> I, 2, 3. 151, 8 εξη ἂν ἀγαθὴ (ἡ ψυχή) καὶ ἀρετὴν ἔχουσα, εἰ μήτε συνδοξάζοι (τῷ σώματι), ἀλλὰ μόνη ἐνεργοὶ· ὅπερ ἐστὶ νοεῖν τε καὶ φρονεῖν μήτε όμοπαθὴς εξη ὅπερ ἐστὶ σωφρονεῖν μήτε φοβοῖτο ἀφισταμένη τοῦ σῶματος· ὅπερ ἐστὶν ἀνδρίζεσθαι ἢγοιτο δὲ λόγος καὶ νοῦς, τὰ δὲ μὴ ἀντιτείνοι δικαιοσύνη δ' ᾶν εξη τοῦτο. υgί. c. 1. 148, 17.

<sup>228)</sup> III, 6, 5. 212, 24. 32. I, 1, 6. 8, 1. I, 2, 3. 151, 1.

auf fich felber ichaut (c. 4). Durch biefe Rabe (yeirdunges) bes Geistes werden die finnlichen Triebe überwunden (0.5). unfer Cehnen (σπουδή) ift nicht blos frei von Gunde (άμαρτία), sondern Gott gleich zu werden. Da erhebt sich die Beisheit zur Anschauung deffen was der Geift durch unmittelbare Berührung (enaφή) befist; was in diesem nicht Tugend, sondern ihr Urbild (nagaderqua) ift, mird in der Seele jur Tugend; die Gerechtigkeit wird zu bem keine Mannichfaltigkeit von Theilen vorausschenden, das Subjett auf fich felber beziehenden Selbsthandeln (olusioπραγία), Mäßigung gur inneren Benbung (στροφή) jum Beifte, die Tapferkeit zu der vermittelft der Berahnlichung mit dem über Uffette Erhabenen erreichten Affettlofigfeit (anabeia) (c.6). folgen die Engenden der Seele einander wie ihre Urbilber im Beifte (c. 7). Die gereinigte Seele foll gang Ibee (67doc), Begriff, forperlos, geiftig (voega) und gang Gottes werden; benn Gottes wird fie, indem fie felber icon ober gut geworben bas Schone schaut, wie ja das Auge, mare es nicht sonnenhell, die Sonne nicht au febn vermöchte 229).

16. Mochte Plotin in den Bestimmungen seiner Ethit auch hin und wieder zusammentreffen mit den Stoikern, in der Hauptsache entsernt er sich von ihnen, nicht blos weil er den Begriff nicht gleich ihnen überspannt, die sinnlichen Triebe nicht ausrotten, vielmehr nur ordnen und beschränken will, sondern vorzüglich, weil er den Endzweck ohngleich positiver sast und auerkennt daß auch unser Sinnenleben uns Mitiel gewähre uns ihm anzunäheren. Gleichwie Aristoteles hebt er hervor, daß die Sinne auch zu einer über die Lebensbedürsnisse hinausgehenden Erkenntniß uns führen. An die Stelle des Einklangs mit der Natur setzt er die Hinaussalterung zu dem ursprünglichen rein geistigen Leben — einen Begriff der der Stoa sehlte — und in der Sinnenwelt will er die Spuren der ihr zu Grunde liegenden, wie sehr auch verdunkelten, ewigen

<sup>229)</sup> I, 1, 6. 8, 14. — ib. c. 9. 12, 18 οὐ γὰς ἂν πώποτε είδεν ὀφθαλμὸς ἥλεον ἡλισεισης μη γεγενημένος οὐδὰ τὸ καλὸν ἄν ἴδοι ψυχη μη καλή γενομένη.

Ibeen gur Beftimmtheit bes Bewuftfeins erheben; bas Imewerben berfelben foll bem inneren Läuterungsprocef fich forberlich er-Plotin ift lebhaft ergriffen von der Schönheit der Belt; fcon feine erfte Abhandlung ift ber Begriffsbeftimmung ber Schonbeit gewidmet und will bas ihren verschiedenen Arten Gemeinsame ermitteln 280). Die gewöhnliche Erklärung, die Schönheit der Rorver bestehe in der Symmetrie ihrer Theile unter einander und im Berhältnig jum Gangen, tann ihm nicht genügen; bas Schone findet fich ja auch in bem Ginfachen, ben Farben, dem Sonnenlicht, bem Blige, bem Golbe, ben einzelnen Tonen, reicht weit über die sinnliche Wahrnehmung hinaus und in das Gebiet der Handlungen, ber Seele, der Tugenben, der Begriffe und Wiffenschaften hinüber (I, 6, 1). Was zieht in der Korperwelt gleich bei'm erften Burf (βολή τη πρώτη) — in der unmittelbaren Anfchauung — die es wahrnehmende Seele als icon an, was ftokt fie als baklich ab? Es zieht fie doch wohl an das Innewerden der Theilnahme an der Idee (ueroxn eidovc) und dem gottlichen Begriff; es ftokt fie ab der Mangel derfelben, fei es der gangliche Mangel ober die Richtbewältigung des Stoffes durch die Stoee; und darauf berubt auch die in der Uebereinstimmung der Theile hervortretende Schonbeit (c. 2). Die Seele urtheilt, indem fie bas Geschaute auf die Ibee in ihr zurückführt (ovrapubriovoa) und fich ihrer als eines ficheren Ranons bedient (188). So ist die das Dunkel des Stoffes bemaltigende Rarbe fcon burch die Inmefenheit des unförperlichen Ibee feienden Lichts, und bas Fener fcon weil es im Bergleich mit den andren Elementen die Stelle der Jdee vertritt. So veranlaffen auch bie verborgenen harmonieen in den Tonen, welche die erscheinenden hervorrufen, die Seele jum Berftandniß bes Schönen (c. 3). Auch in ber Natur ift ber Begriff ber Schönheit als Urbild (doxervnos) ber Schönheit ber Rörper, aber

<sup>280)</sup> IV, 4, 28. 291, 5 έστι γάρ και παρά την χρείαν έν τοῖς αίσθητοῖς εἴδησίς τις οὐκ ἄμουσος. — vgl. Eb. Müller's Geschichte ber Theorie ber Kunst bei ben Alten II, 812 ff. und Brenning, die Lehre vom Schinen bei Plotin. Göttingen 1864.

fconer biefer Begriff in ber Seele, und von ihm auch ber in der Natur abbangig 281). Mit größerer Freude noch und größerem Staunen und Auffchreden werben von dem Böheren, dem Schönen ber Handlungen und Tugenden, ergriffen die es ju ichauen vermögen; benn ichon berühren fie bas Wahrhafte (bas Seiende). In noch gesteigerten, fast bithprambischen Ausbrücken schildert Blotin bas Entzücken, mit welchem es geschaut wird (c. 4.5). Aber auch in feiner Abhandlung vom intelligibelen Schönen (V, 8) geht er von ber Schönheit der Sinnenwelt aus, welche nur in den Stoff eingetaucht die Ibeen in fich trage, und veranschaulicht an der kunftlerischen Thatigkeit, wie das Schönfte in ihr die dem Runstwerke ju Grunde liegende, nie völlig in ber Erscheinung verwirklichte Ibee fei, die urfprüngliche, bas Mannichfaltige erzeugende, nicht ce zusammenfetenbe, Einheit 282). In ber Schönheit wird bas wahrhaft Seiende ergriffen 288); feiner beraubt gibt es nichts Schones; je beutlicher und reiner bas Seiende, b. h. bie 3bee, erblict wird, um fo höher die Schönheit; und baber fteht die geiftige Schönheit (rà προσωτέρω καλά, c. 4) unvergleichlich höher als die forverliche, nicht blos weil diefe ben Stoff nimmer völlig ju burchdringen vermag und immer nur an der Schönheit Theil hat, jene an fich schön ist 284) und in ber Schönheit bie Ratur bes Beiftigen befteht, sondern auch weil die Seele, befreit von Begierben, in ihr ben gottgleichen Beift hervorleuchten fieht 286). So

<sup>281)</sup> V, 8, 8 (II, 4, 9). vgl. c. 5 pr.

<sup>282)</sup> V, 8, 5 (II, 7, 17) άλλ' ὁ τεχνίτης πάλιν αὖ εἰς σοφίαν φυσικήν ἔρχεται, καθ' ἢν γεγένηται, οὐκέτι συντεθείσαν ἐκ θεωρημάτων, άλλ' ὅλην ἕν τι, οὐ τὴν συγκειμένην ἐκ πολλῶν εἰς ἕν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀναλυομένην εἰς πλῆθος ἐξ ἑνός. της. ο. 1. 2.

<sup>283)</sup> V, 8, 9. 12, 21 ποῦ γὰρ αν εῖη τὸ καλὸν ἀποστερηθέν τοῦ : εἶναι; κτλ.

<sup>284)</sup> Ι, 6, 1. 1, 12 τὰ μὲν γὰρ οὐ παρ' αὐτῶν τῶν ὑποκειμένων καλά, οἶον τὰ σώματα, ἀλλὰ μεθέξει, τὰ δὲ κάλλη αὐτά, ὧσπερ ἀρετῆς ἡ φύσις. υgl. p. 2, 29. c. 2. 3, 17.

<sup>285)</sup> ib. c.5. 7, 28 ψυχή μονωθείσα μέν επιθυμιών. — ib. 6, 19 επί πάσι δε τούτοις (δταν ίδητε) . . . τον θεοειδή νοῦν επιλάμποντα.

foll denn das Schöne zu stusenweis fortschreitender Erhebung der Seele, und damit zur Reinigung derselben uns dienen; es soll schon die körperliche Schönheit, die theils den einzelnen Bestandtheilen theils ihrer einheitlichen Verbindung zu Grunde liegende Jdee in uns wecken <sup>296</sup>), die höhere geistige, nicht mehr eines sinnlichen Substrats bedürftige Schönheit <sup>287</sup>) in uns selber und auf das Sdelste und wahrhaft Selende, den Geist, uns zurücksühren und endlich über ihn hinaus zu dem Grunde alles Seins und aller Schönheit uns erheben <sup>288</sup>). Wir vermissen allerdings bei Plotinus seite degrissliche Bestimmungen der Schönheit, in ihrem Unterschiede vom Seienden und vom Guten; auch das subjektive Vermögen, vermittelst dessen wir ihrer inne werden, findet sich nur angedeutet, als lichtvolle unmittelbar das Schöne ergreisende Phantasie und als eine von den einwohnenden Ideen geleitete Nachprüsung <sup>289</sup>). Er

c. 2 extr. οὕτω δὴ τὸ καλὸν σῶμα γίγνεται λόγου ἀπὸ θεῶν γίγνοντος κοινωνία.

<sup>236)</sup> ib. c. 2. 3, 16.

<sup>237)</sup> V, 8, 4 (II, 5, 31) και τὸ καλὸν καλόν, ὅτι μὴ ἐν τῷ καλῷ. υgί. I, 6, 9. 12, 27.

<sup>288)</sup> ib. o. 5. 6, 9 συλλεξάμενοι αὐτοὺς ἀπὸ τοῦν σωμάτων. ib. 7, 28 αὐτοῦ δὲ συνὼν μόνω. vgl. o. 8, 10, 18. o. 9. 11, 19. o. 6. 8, 11 οὐ φοβεῖται δὲ τοῦτο (τὸ χωρὶς είναι τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος). l. 14 γίνεται οὖν ἡ ψυχὴ . . . ὅλη τοῦ θείου . . ψυχὴ ἀναχθεῖσα πρὸς νοῦν ἔπὶ τὸ μᾶλλόν ἐστι καλόν . . . ὅτι τότε ἐστὶν ὅντως μόνον ψυχὴ . . . ὁμοιωθῆναι είναι θεῷ. o. 7. 9, 11 ἔως ἄν τις παρελθών ἐν τῷ ἀναβάσει πᾶν ὅσον ἀλλότριον τοῦ θεοῦ αὐτῷ μόνω αὐτὸ μόνον ἴδη είλικονές, ἀπλοῦν, καθαρόν, ἀφ' οὖ πάντα ἐξήρτηται κτλ. vgl. l. 27. — o. 8. 10, 811 φεύγωμεν δὴ φίλην ἐς πατρίδα κτλ. vgl. V, 8, 1 (II, 1). o. 5. 7, 23. o. 11. 14, 27.

<sup>239)</sup> V, 8, 9. 11, 20 ἔστω οὖν ἐν τῷ ψυχῷ φωτεινή τις φαντασία σφαίρας ἔχουσα πάντα ἐν αὐτῷ κτλ. Ι, 6, 8. 4, 8 γινώσκει δὲ αὐτὸ ἡ ἔπ' αὐτὸ δύναμις τεταγμένη, ἦς οὐδὲν κυριώτερον εἰς κρίσιν τῶν ἑαυτῆς, ὅταν καὶ ἡ ἄλλη συνεπικρίνη ψυχή. τάχα δὲ καὶ αὐτὴ λέγει συναρμόττουσα τῷ παρ' αὐτῷ εἴδει κἀκείνφ πρὸς τὴν κρίσιν χρωμένη ὅσπερ κανόνι τοῦ εὐθέος. Μίτ Brennings bie erste Stelle außer Acht lassenden. Ετβιάτung ber zweiten Stelle (a. a. D. S. 16, 1) bin ich nicht einverstanden.

bet die Anfange einer Philosophie des Schonen und der Runft, die fich bereits bei Blato und mehr noch bei Ariftoteles finden, nicht weiter verfolat: fein Blief ist ausschlieklich auf die durch das Schöne zu vermittelnde Länterung und Erhebung ber Seele ge-Die unmittelbare Begiehung der Liebe jum Schonen aber tomte ber Blatoniter nicht außer Acht laffen. Schon in jenen Buchern wird fie wiederholt hervorgehoben und dann, mit Anfolug an das platonische Gaftmahl, in einer eigenen Abhandlung (III. 5) weiter verfolgt. Entsprechend der Unterscheidungeiner finnlich mahrnehmbaren und einer nur geiftig ergreifbaren Schönheit, unterscheibet er auch eine zwiefache Richtung der Liebe, beibe auf ein Streben noch dem Schonen. Bermanbtichaft mit ihm und begriffloses Berftundniß besselben (aloyog ovr Jeoig) gegrimbet 240). Die höhere Liebe wird auf die himmlische Aphrodite, d. h. die gottliche Seele, den reinen Ausfluß des Geiftes oder Kronos, und Mutter des ftets in Betrachtung des Schönen begriffenen aus jener Betrachtung (Spavis) felber geborenen Eros, die zweite Liebe auf die durch bas All verbreitete, ichon mit dem Stoff in Beziehung ftebende Seele und den aus bem Berlangen (oostic) gezeugten Gros gurudgeführt 241). Wie aber die Gingelfeelen aus der Weltfeele stammten, so-follen auch aus der einigen Aphrodite viele andre Aphroditen ausgeflossen sein und in ber Welt als Damonen ben Einzelselen, ja nach ber befonderen Bestimmtheit berfelben. einmobnen, um fie als Rraftthätigfeiten ber Scele zu ber Natur bes Guten hinauf zu führen. Es folgt die befannte, von der neuplanischen Schule viel bewunderte Auslegung bes platonischen Dipthus 242).

<sup>240)</sup> ΙΙΙ, 5, 1 (ΙΙ, 875, 20 sqq.). VI, 9, 9. 91. 15 ὁ ἔρως ὁ τῆς ψυχῆς ὁ σύμφυτος.

<sup>241)</sup> ΙΙΙ, 5, 2. 3. VI, 9, 9. 91, 19 και γάρ έστιν έκει Αφροδίτη οὐρανία ένταῦθα δε γίνεται πάνδημος οἶον έταιρισθεῖσα.

<sup>242)</sup> ΙΙΙ, 5, 4 (ΙΙ, 380, 26) ολεσθαι δε χρή και Αφροδίτας εν τῷ δλφ πολλάς, δαίμονας εν αὐτῷ γενομένας μετ' ξρωτος, ξυείσας εξ Αφροδίτης τινός όλης. — ib. o. 4 pr. und p. 880, 81. — ib. o. 5 sqq. vgl. VI. 8. 8. 90.

17. In der Abhandlung über die Dialektik (I, 3. 155) unterscheibet Blotin brei Stufen ber allmähligen Läuterung und Erhebung ber Seele. Der Mufiter, leicht erregbar und leidenschaftlich vom Schonen angezogen, jedoch ber eignen (fpontauen) Bewegung noch nicht fähig, foll von den finnlich mahrnebmbaren Tonen, Rhuthmen und Formen angezogen, allmählig vom Stofflichen absehend, zu der Schönheit an ihnen und der intelligibelen Sarmonie fich erheben: ber Erotifer bas Bild ber Schönheit ichon in fich tragen und von der Schönheit bes einzelnen Körvers zu bem zu Grunde liegenden allgemeinen Begriff, bann zu ber geiftigen Schönheit bis jum Geift und bem Seienden übergeleitet werden : ber philosophisch gefinnte, ohne der Abstraktion (ywolois) vom finnlich Gegebenen zu bedürfen, von der Mathematit zur Dialektik auffteigen (c. 1-3). Gie foll, enthoben der Täufchung durch das finnlich Bahrnehmbare, im Intelligibelen fich bewegen und nicht ruben bie fie bas gange Bebiet beffelben ermeffen bat und durch Analyse wiederum zu dem Ausgangspuntte gelangt ift (c. 3). Die (evidenten) Ausgangspuntte (doxa's) gewährt ihr der Geist und von ihnen vermag fie durch Bufammensetzung und Theilung (Synthefis und Analysis) jum volltommnen Geift zu gelangen, ber als Bernunftthatigfeit (pooνησις) auf bas Seienbe, als Geift (im engeren Sinne) auf bas über bas Seiende hinaus liegende fich bezieht. Zwar fallt die Dialettit nicht mit ber Philosophie zusammen, ist jedoch der vorzüglichere Theil derfelben, nicht blos ihr Wertzeng (ögyavor), da in ihr nicht um abstratte Sage (θεωρήματα) und Richtmaße (καvoves), sondern um Dinge fiche handelt und fie das Seiende jum Substrat (Bin) hat. Das Wahre wiffend weiß fie was man Borberfat nennt und überhaupt die Bewegungen ber Seele, ohne auf die (formal) logischen Untersuchungen Werth zu legen (c. 5). Die Philosophie erforscht auch die Natur, indem sie von der Dialektik Bulfe entlehnt. Bon diefer ausgehend handelt fie ebenfo von der Ethit, b. h. von ben thätigen Gesinnungen (Egeig) und ben Uebungen woraus sie hervorgehn, und von ihrem Schlufpuntte, der Bernunftthätigkeit, welcher wiederum die Dialektit und Beisheit, allgemein und ftofflos, Alles jur Anwendung Erforderliche entgegenträgt

(c. 6). Rur eine untergeordnete Stelle tann baber Blotin bem praktischen Sandeln und den ethischen oder praktischen Tugenden angeftehn: fo lange fie bie Seele nicht vom Sinnlichen ab jum Benfeitigen führen, fondern nur hienieden im ichonen Sandeln fich verwirklichen, gehören fie dem Bunfchenswerthen (noonyor'uevon) an, werben nicht durch Ginficht in ihre Nothwendigfeit geleitet. Bon Andrem abbangig, find fie im Rauberfreis beffelben begriffen; nur bas lediglich auf fich felber Gerichtete ift frei bavon, baber bie Dialettit; in ihr fällt ber Betrachtende mit bem Betrachteten gufammen; er thut was er foll, wirkt fein eignes Leben und Wert; er verrichtet die sogenannten schönen Handlungen als nothwendige das wahrhaft Schöne in fich tragend, thut nur was er als gut weiß, nicht getäuscht noch blos strebend (διώχων), sondern im Befit beffelben 248). Der Zauber wirkt in ber Berkettung von Urfache und Birtung burch die Affette; nur wer fich ihrer herrschaft entzogen hat, feine Motive ausschlieflich vom Geiste entnimmt, ift jenem Zauberfreife entrückt, handelt mahrhaft frei. Doch ift die Handlung und das Bilden im Ernft wie im Spiel auf Theorie als ihren 3weck gerichtet; benn um bes Guten willen handelt man, d. h. um das Gute aus der Handlung zu entnehmen; um jenes zu schauen wendet man fich zur Handlung, macht biefe zum Schatten der Theorie, wenn man zu schwach ist sie als solche zu fassen. Dagegen ift bas Sandeln und Bilden Folge (παρακολούθημα) ber Theorie, wenn diese vor demfelben auf ein Höheres als bas

<sup>248)</sup> VI, 3, 16 (II, 267, 6) καὶ δὴ τὰς πρακτικὰς ἀρετὰς οὐδὲν κωλύει ἐνταῦθα τὰς οὕτω πραττούσας ὡς πολιτικῶς τὸ πράττειν ἔχειν, ὅσαι μὴ χωρίζουσι τὴν ψυχὴν πρὸς τὰ ἐκεῖ ἄγουσω, ἀλλ' ἐνταῦθα τὸ καλῶς ἐνεργοῦσι, προηγούμενον τοῦτο, ἀλλ' οὐχ ὡς ἀνωγκαῖον τιθέμεναι. υβί. οὐ. ឪπιπ. 216. — IV, 4, 43. 317, 25 πᾶν γὰρ τὸ πρὸς ἄλλο γοητεύεται ὑπ' ἄλλου πρὸς δ γάρ ἐστιν, ἐκεῖνο γοητεύει καὶ ᾶγει αὐτό μόνον δὲ τὸ πρὸς αὐτὸ ἀγοήτευτον. διὸ καὶ πᾶσα πρᾶξις γεγοήτευται καὶ πᾶς ὁ τοῦ πρακτικοῦ βίος κινεῖται γὰρ πρὸς ταῦτα, ἃ θέλγει ωὐτόν. ο. 44. 818, 3 μὸνη δὴ λείπεται ἡ θεωρία ἀγοήτευτος, ὅτι μηδεις πρὰς αὐτὸν γεγοήτευται, κπλ. ωgί. I, 1, 12 (οὐ. ឪπιπ. 214).

Sewirfte gerichtet ift 244). Diefes Bobere jur Bestimmtheit des Bewuftseins zu erheben ift denn ber Endzweck ber Dialettif. Mag immerhin die Wahrnehmung ale ein vom Geifte gefendeter Bote beteichnet (ob. S. 326), oder gar ein buntler Gebante (auvopa vonoce) genannt, die Ginbilbungsfraft bem Denten nabe gerückt werben. beibe fithren uns boch nur zur Andeutung und zu schwacher Spur (¿xvoc) der der Sinnenwelt zu Grunde liegenden Joeen, welche die in ihrer Bertorverung folgfende Seele erblicht: erft in ihrer Entförperung gelangt sie zu mahrhaftem Wachen 265); und biefes beginnt mit dem Denten (doyi (zea Jai), d. h. bem Streben ber Bernunftthätigleit, den mahren Begriff und ben seienden Geift ju Wir haben icon früher gesehn wie weit Blotin entfernt war das wissenschaftliche (dialektische) Denken gering zu achten. Die Biffenschaft foll ein folches Gange bilben, in welchem jeder Theil alle übrigen, d. h. das Ganze bem Bermögen nach (durauei) in fich begreift, wie ja auch in ber Geometrie jeber Gat die ihm vorangegangenen implicite in sich enthalte 246); und eben darum kann die mahre Wiffenschaft nicht in (vereinzelten) Theoremen und einer blogen Anhäufung (συμφόρησις) von Prämiffen bestehn; ihre Einheit darf nicht ans jenen gufammengefetzt fein, fondern muß vielmehr aus der Einheit in Mannichfaltigkeit fich auflösen 247). Eben darum aber geht fie aus von der unmittelbaren fich felber bewährenden Gewifibeit des Geiftes und findet in ihr ihren Abfchlug. Dag baber auch bas Denten junachft auf bas finnlich Gegebene fich beziehn, von dem Fürwahrhalten der Seele gelangt es erst burch den Beist zum Innewerden der Nothwendigkeit 248).

<sup>244)</sup> III, 8, 1. 838, 15. c. 2. c. 8. 885, 80 έστι γὰρ (ἡ ποίησες) ἀποτέλεσμα θεωρίας μενούσης θεωρίας οὰν ἄλλο τι πραξάσης, ἀλλὰ τῷ εἰκαι θεωρία ποιησάσης. — c. 4. 386, 30. 887, 1. 12.

<sup>245)</sup> VI, 7, 7 (II, 105, 23). — V, 3, 2 (II, 853, 19) u. anderus. — III, 6, 6. 215, 28.

<sup>946)</sup> IV, 4, 12. 279, 25. - IV, 9, 5. 77, 21 sqq.

<sup>247)</sup> V, 8, 4 (II, 7, 4). — ib. e. 5. 7, 18 (232).

<sup>248)</sup> V, 3, 2. 8 (vgl. S. 872 ff.). ib. c. 6 (II, 358, 29) wei yèc ý μèν ἀνώγκη ἐν κῷ, ἡ δὲ πειθώ ἐν ψυχῷ. vgi. I, 3, 5. 156.

So weit bewegt Blotin fich auf platonisch-ariftotelischem B. ben: aleich wie er aber über ben Geift hinaus zu einem schlechtbin transscendenten Brincip gelangt, fo tann er sich auch nicht überzeugen das Endziel unfrer Beftrebungen im unmittelbaren Ergreifen bes Beiftes erreicht zu haben; benn auch in ihm ift immer noch die Ameiheit des Erkennenden und Erkannten (Subjett und Objett), nur in dem absoluten Rusammenfallen beider Fattoren ift er überzeugt bas Endziel erreichen zu fonnen und diefes wiederum nur in ganglicher Ginigung mit dem Abfoluten. Mis Mittelftufe bagu scheint er völliges Einswerben mit dem Geifte betrachtet gu haben, in welchem wir über die Erkenntnig des feelischen Denkens hinaus, durch ben Geift und zu ihm geworden, uns felber erfennen, nicht mehr als Menfchen, fondern als einen ganglich anders gewordnen, und zu bem oberen befferen Wefen ber Seele gezogen, ben Beift in seiner Gelbsterkenntnig schauen 249). Doch auf dieser Stufe, obaleich geeinigt mit bem Beifte, fo daß fie in ihm zugleich Alles ju ichauen vermag, verliert die Seele ihr Selbstbewuftfein (ov>ala Inoc) noch nicht; fie und ber Geift ift zugleich Einheit und Ameibeit 250). Auch diese Zweiheit muß noch aufgehoben, die dem Denten eigenthümliche Doppelfeitigkeit und bie ihm anhangende Bewegung beseitigt werben, um in unmittelbarem Ergreifen bes bochften Princips zum Endziel zu gelangen; ist jenes ja frei von

<sup>249)</sup> V, 3, 4 (II, 356, 3) η και εκείνο γινόμενοι, ώς τον γινώσκοντα εαυτον διτιον είναι, τον μεν γινώσκοντα της διανοίας της ψυχικής φύσιν, τον δε ύπεράνω τούτου, τον γινώσκοντα εαυτον κατά τον νοῦν εκείνον γινόμενον, κάκεινω εαυτον νοεῖν αὐ οὐχ ώς ἄνθρωπον ετι, ἀλλὰ παντελῶς ἄλλον γενόμενον καὶ συναρπάσαντα εαυτον εἰς το ἄνω μόνον εφελκοντα το της ψυχης ἄμεινον κτλ. 1.22 ημεῖς δε ἄλλη δυνάμει προσχρησάμενοι νοῦν αὐ γινώσκοντα εαυτον κατοψόμεθα η εκείνον μεταλαβόντες κτλ. υβί. υθεπ ©. 328 γ. VI, 7, 85 (II, 187, 21) οὐδ ἐκείνόν φησιν, ον ὁρᾶ, καίτοι νοῦς γενομένη αὐτὴ (ἡ ψυχή) θεωρεί, οἰον νοωθείσα καὶ εν τῷ τόπω τῷ νοητῷ γενομένη. υβί. IV, 4, 2.271, 2.

<sup>250)</sup> IV, 4, 2. 271, 28 ἀλλ' εν έστιν ἄμφω καὶ δύο. vgl. VI, 7 35 (II, 138, 22) u. vorige Anm.

aller Bewegung 250) und schlechthinnige Einheit. An die Stelle des besonnenen (suggov), fich selber bewußten Insichschauens des Beiftes tritt daber eine nicht mehr bentende, sondern liebende Schauung (vove epov) bes Jenseitigen, ein Busammentreffen mit ihm und Aufnahme beffelben (enisohn und nagadoxn); die Seele ift bann Beift geworden (vow Jeloa) und im intelligibelen Raume. Benn fie Renen, den Renseitigen, schaut, vergift fie alles übrige Geschaute. auch das Denken (voelv); fie schaut nicht mehr in der Abfolae: bas Schauen flieft mit bem Geschauten ausammen 251). Auch alle intelligibele Form ichwindet ber Seele in brünftiger Liebe jur Gottheit; fie muß selber formlos werden, foll die Erfüllung derfelben und Erleuchtung burch die erfte Natur ungehindert fein 252). Chen barum tann von biefer tein Wiffen, tein Bebante ober Beariff statt finden, die ja eine Mannichfaltigkeit voraussetzen, fonbern nur durch Inwesenheit (nagovoi'a) wird man ihrer inne. Den der schauen will, tann man burch Begriffe anregen, gewiffermaßen den Weg zeigend; die Schauung felber ift die That deffen ber au schauen gewollt hat, und bie Seele folcher bie nicht aur Schauung gelangt find, hat tein Berftandniß für diefelbe (ovreaic) und ihre Herrlichkeit (aylaia). Es findet nur Auffassen. Berühren und sich Einpassen (drapuosai) statt. Und boch sehnt sich naturgemäß die Seele mit Gott geeinigt zu werden; wir sehnen uns dem Dieffeitigen zu entfliehen, mit Allem was in uns ift Gott au umfaffen; Riemandem ift er außerhalb (&50), er ift mit Allen ohne daß sie es miffen 258). Die Seele empfindet noch Geburtsweben (adivei) auch wenn sie Alles geschaut hat was an derselben (unbedingten) Einheit Theil hat und bleibt unerleuchtet, jenes Got-

<sup>251)</sup> VI, 7, 35 (II, 187, 18. 138, 7). ib. l. 22 ή δε ψυχὴ οἰον συγχέασα καὶ ἀφανίσασα μένοντα τὸν εν αὐτῆ νοῦν, μᾶλλον δε αὐτῆς ὁ νοῦς ὁρῷ πρῶτος, ἔρχεται δε ή θέα καὶ εἰς αὐτὴν καὶ τὰ δύο εν γινεται. vgl. l. 3.

<sup>252)</sup> ib. c. 34. 136, 10. — VI, 9, 7. 88, 17.

<sup>253)</sup> VI, 9, 4. 78, 12. — c. 9. 91, 28. — c. 7. 88, 39. bgi. c. 4. 84, 5.

tes untheilhaft, bat aber was fie fucte, ihr mahres Endziel, erreicht, wenn fie erleuchtet jenes Licht beribrt. Dag iener Gott fei. wird fie dann inne, nicht wie er fei, ber unaussprechtiche; gleich ben Begeifterten und Gottergriffenen, die miffen bag fie bon siner höheren Eraft ergriffen find, ohne zu wissen von welcher 254). Solches Beficht ift unaussprechlich (Svoggaoror), weil es in det Anschanung ununterscheidbar mit ihr zusammenfiel, ja nicht einmal Anschanung war, worin bas Sehende und Gefebene unterschieden wird: es war eine andre Art bes Gebens, eine Efstase, eine-Bereinfachung (Exloois), Hingabe feiner selber, eine Alucht zu dem Einzigen 256). Auch das Selbftbewuftsein schwindet mit dem fonbernden Denken: ohne die Gottheit in der Erkenntnik zu baben. haben wir fie bennoch; find wir ja auch bann am einfichtigften (soverof), wenn unfer Wiffen und unfer Ich zusammengefallen ift. Plotin war überzeugt daß unfer Bewuftfein das Tieffte ihm zu Grunde liegende nur absviegele, nicht erzeuge 256). Es findet im Buftande folder Bergudung teine Bewegung der Seele ftatt, ja fie ift nicht mehr Seele, nicht mehr Beift, über beibe und über die Tugenden erhaben, ruhig, in einsamen Beharren (er donum xaravraoei) in ihrer unerschütterlichen Wesenheit 257). bochften Anschaumig können wir nur theilhaft werben, wenn wir uns in unfer Inneres gurudgiehn, nicht zu irgend einem Aeugeren uns neigen und unfrer felber vergessen; doch darf man ihr nicht nachjagen, muß sie ruhig erwarten bis fie erscheint, nur burch bie innere Sammlung jum Schauen vorbereitet 258). Diefes höchfte

<sup>254)</sup> V, 3, 17 (II, 373, 31 sqq.) — V, 5, 6 (II, 24, 19). — V, 3, 14. 370, 8 sqq.

<sup>255)</sup> VI, 9, 10. 92, 32. ib. c. 10. p. 93, 3. V, 8, 11 (II, 14, 19). VI, 7, 34 (II, 136, 20). c. 35. 138, 22. — VI, 9, 11. 94, 1.

<sup>256)</sup> V, 3, 14. 370, 11. — V, 8, 11. 15, 17. — IV, 4, 4. 272, 18 ξχει ξχειν παρ' αὐτῷ ἰσχυροτέρως ἢ εἰ εἰδείη . . . ἀγνοῶν δὲ ὅτι ξχει πνδυνεύει εἶναι δ ξχει. vgl. I, 4, 9 aqq. ob. Anm. 221 ff.

<sup>257)</sup> VI, 7, 35 (II, 138, 32). VI, 9, 11. 93, 18. V, 5, 8. 27, 5. 258) VI, 7, 34 sq. ob. Ann. 249. 251. VI, 9, 7. 88, 20. o. 11. 94, 18. vgl. V, 5, 7 (II, 26, 5). V, 3, 17. — V, 5, 8 (II, 26, 15). . . Gefs. Billofophic. III, 2. 25

Sicht und die dasselbe begleitende unanssprechliche Seligkeit kommt und wird geschaut wie nicht gekommen; auch im Geiste vermag es nicht zu beharren und die Seele schrickt zurück vor dem Formund Gestaktlosen desselben; dennoch verschwindet es nimmer gänzlich: auch kann wohl eine Kontinnikät der Schauung statt sinden, wann der Körper der Seele durchaus keine Störung bringt 250).

Man barf nicht fragen, was burch die höchfte Anschennig bemedt merbe; als ber bochfte erreichbare Auftand ber Seele und bes Geiftes ift fic unbebingter Gelbftzwed, Bas ober Bie fragt fich jedoch, foll fie, flüchtig porubergebend und ohne Beftimmtheit der Exinnerungen guruckulaffen, in und wirten, und warum legt Plotinus in Abhandlungen fehr verschiedener Zeiten fo großes Gewicht darauf? das fie begleitende Gefühl überschmänglicher Befriebigung tounte den unbedingten Werth berselben ohnmöglich beftimmen, Bunachft ift der Begriff wohl als Abichlug feiner Ertenntniflehre zu betrachten. Soll die Extenntnig felbit bes tosmifchen Beiftes immer noch zwiespältig und in fo fern bedingt fein und ihre Reglität abhängig von dem unbedingt Einen ober Guten, fo muß ihm bas Bermögen eignen in biefer seiner Abhängigkeit von bemselben es unmittelbar zu ergreifen; es muß einswerdende Anschauung an die Stelle bes in zwei Faltoren aus einander gebenden Deutens treten. Bermag nun das fregtürliche Denten ber Seele fort und fort fich jum Geiste ju erheben und nur indem fiche dazu erhebt, gur Bahrheit zu gelaugen, fo wirb ibm bie wenn auch noch fo fehr abgeschwächte und nur sporabifch fich verwirklichende Fähigkeit einwohnen den letten Grund alles Seins und aller Erkenntnig unmittelbar zu ergreifen. Und sind solche Momente ber Erhebung und Erleuchtung nicht augleich eine Bewährleiftung für die Realität ber auf Schluffolgerungen berubenben Ueberzeugung von der Nothwendigkeit ein über alles Endliche hinausreichendes oberftes transscendentes Brincip vorauszuseten? Dag Blotin fo dafür gehalten, scheint aus ber Berbindung fich zu

<sup>259)</sup> V, 5, 8. 26, 30. — VI, 9, 3. 81, 19. — e. 10. 92, 21. e, 11. 94, 26.

ergeben, in welcher er seine. Aeugerungen über bie Anschauung der göttlichen Befenheit zu ber Begriffsbestimmung berfelben und ber Beweisführung zu feten bflegt. Sollen aber die vereinzelten Momente folder Anschauung ohne alle Simpirfung auf unfer besonnenes Gelbitbewuftfein bleiben? Durch Rückerinnerung an bas in ber Efftuse Geschaute vermögen sie freilich nicht zu wirken; welche Beftimmtheiten hatten bavon aufgefakt und bem Gebachtnik überliefert werden können? Aber das Bewuftsein folder Anschauung fächig zu fein, foll ja zum Motiv werben, uns von ber Aukenwelt und ber Scheit jurudauziehn, um für jene empfänglich zu werben. Auch Rachwirtung fest Plotin voraus; aus der Anschauuna herausfallend, fagt er, erwede bie Seele die Tugend in fich, und von ihr fich gang geschmückt sebend, werde fie durch Tugend gum Geifte und burch Beisheit au dem Gotte erhoben. Ist er nicht auch immer um und? und mare er es nicht, murbe ba nicht unfre gangliche Auflöfung und Richtfein erfolgen? Richten wir unfren Blid . auch nicht immer auf ihn, so tritt boch bas Endziel und völliger Frieden ein (avanavla), sobald wir zu ihm gufschauen. Blotin nimmt auch die Möglichfeit der Kontinuität der Anschauma an 206). So war er auf bem Wege jum Begriff eines ber Tiefe unfrer Seele eignenden, immer von neuem ju erweckenben und unfre Thätigfeiten lentenden zuftanblichen Gottesbewuftfeine zu gelangen. In Rolge feines Gottesbewußtseins mußte freilich bie muftifche Seite ber Inwesenheit Gottes die Oberhand gewinnen. Doch hält er im Unterschiebe von manchem späteren Mystiter ben Begriff völligen Ginswerbens ber Seele mit Gott frei von aller Anwenbung theurgischer und magischer Mittel.

18. Gine so dem irdischen Leben und der praktischen Thätigkeit abgewendete Theorie konnte, gang abgesehn von den Zeitverhältniffen, zu eingehenden Untersuchungen über den Staat und seine

<sup>260)</sup> VI, 9, 11. 94, 26. — 1b. o. 8. 90, 16. — o. 10. 99, 21 πῶς οὖν οὖ μένει ἐκεῖ; ἢ ὅτι μήπω ἐξελήλυθεν ὅλως. ἔσται ἀὶ ὅτι καὶ τὸ συνεχὶς ἔσται τῆς θέας σὖκέτι ἐνσχλουμένο σὖθεμέων ἐνόχλησιν τοῦ σώματος.

Gliederung nicht veranlassen: und in der That finden wir bei Blotin nur wenige unerhebliche barauf bezügliche Meußerungen 961). Bare ihm die Gründung der beabsichtigten Blatonopolis gelungen. fo würden mahrscheinlich wiffenschaftliche Lehrzwecke fie gang beberricht haben: vom platonischen Staate hatte schwerlich mehr als bas äußere Fachwert entlehnt werben können; der Grundgedanke desselben, sittliche Wiedergeburt durch harmonische Entwickelung der verschiedenen Seelenfrafte zu begründen, lag dem Blotin fern; fein Augenmert war ausschlieflich auf Rlucht aus dem dieffeitigen ins jenseitige Leben gerichtet, und bem konnte kein erdenklicher Staatsorganismus entsprechen. Da war benn fein Blid ohngleich mehr auf die Welt des Glaubens als auf die des Handelns gerichtet. Wohl begreiflich daß das Chriftenthum in seiner erhabenen Ginfachheit dem hochfliegenden Geifte Blotins nicht genugte und Diejenige Form besselben, in der fich Anklange an seine eigne Theorie fanden, die gnostische, durch die Willfür ihres phantaftischen Dentens, ihn abstieß; benn mußte auch er zu fimbildlicher Darftellung oft seine Auflucht nehmen, so ist er boch burchgangig bestrebt ben Raden ab- und überleitender Gebanten fest zu halten. Er vertheis bigt die Abgeschloffenheit feiner brei intelligibelen Principien gegen bie gnoftischen Bersuche fernerer Einschiebungen ober Spaltungen und gegen ihre similiche Auffassung der intelligibelen Besenheis ten 262); er verwirft die Mifchung berfelben mit stofflichen Beftandtheilen, die Berkennung der ber Welt zu Grunde liegenden Ibeen und die daraus hervorgegangene Berachtung der Welt, nebst der Lehre vom Weltbildner (Demiurgos) 968); nicht minder die gnoftische Ge-

<sup>261)</sup> f. b. St. b. Beller 882.

<sup>262)</sup> III, 9, 1. 2. c. 1 (II, 33, 23) μήτε πλείω τούτων (δεῖ) τίθεσθα εν τῷ νοπῷ μήτε ελάττω. — p. 35, 12 διὰ τί οὐχ εἰς ἄπειρον οὕτω (νοῦς ποιεῖν); — c. 4. 6. — c. 4. 36, 31 εἰ δὲ οἰον περιρουήσασαν τὴν ψυχὴν φήσουσι πεποιημέναι, οὐχ ἡ τοῦ παντὸς τοῦτο πάσχει. gl. c. 6,

<sup>263)</sup> ib. c. 1, 2: — c. 5. 88, 17 αλογος δε και ή παρεισαγωγή αὐτοῖς τῆς ετέρας ψυχῆς ταύτης, ἢν εκ τῶν στοιχείων συνιστάσι. — c. 4.

ringachtung ber Engenden, ben Glauben an Zauberei und magiiche Rinfte, ihre ftolze Ueberhebung 284). Man sieht aber wie er die Bermischung und Entstellung seiner eignen Theorie mit gnoftiichen Elementen fürchtet 265). Blotinus ichlieft fich jeboch auch ben Beftrebungen feines und bes vorangegangenen Jahrhunderts an, burch gezwungene Auslegung ber polytheiftischen Mathen und Gebräuche. um bas neu belebte religiöfe Bebürfniß zu befriedigen und in Uebereinstimmung mit seiner eigenen philosophischen Theorie zu setzen. Die wohl gegliederte Geifterwelt des Plotinus bot hinreichende Mittel bar ben Söttern bes Bolleglaubens geeignete Stellen barin anauweisen und sie au vergeistigen. In ber Menge ber Götter follen wir eben die Grofe des Ronigs derfelben anerkennen 266). In den drei Urwesen der Theogonie, Uramus, Chronos und Zeus, findet er, indem er das Nacheinander der Abfolge als muthische Einkleidung beseitigt 267), seine drei Principien, das Urwesen, den Geift und die Weltseele wieder: die Inwesenheit der intelligibelen Welt im Geifte foll daburch angedeutet werden, daß Chronos feine Rinder verschlingt, das Hervorgehn der Weltseele aus dem Geiste baburch bag Zeus nicht verfchlungen wird. Doch wird nach einer

<sup>37, 22</sup> οὐδὲ τὸ κακῶς γεγονέναι τόνθε τὸν κόσμον θοτέον τῷ πολλὰ εἶναι ἐν αὐτῷ θυσχερῆ...εἰ ἀξιοῦσι τὸν αὐτὸν εἶναι τῷ νοητῷ, ἀλλὰ μὴ εἰκόνα ἐκείνου. ἤ τίς ᾶν ἐγένετο ἄλλη καλλίων εἰκὼν ἐκείνου; ο.8. 43, 20. ο.5. 38, 28 καίτοι τί δεῖ αὐτοῖς γενέσθαι ἐν παραδείγματι κόσμου, ὅν μισοῦσι; τgί. ο. 8—13. τgί. ο. 17. 18.

<sup>264)</sup> ib. c. 15. 52, 30 την άφετην την ξχ παντός τοῦ χρόνου ἀνηυρημένην τό τε σωφρονεῖν τοῦτο ξν γέλωτι θέμενος ἴνα μηθὲν καλὸν ἐνταῦθα δη ὀφθείη ὑπάρχειν, ἀνείλε τὸ σωφρονεῖν κτλ. — c. 14 pr. — c. 9. 46, 3 τὸ δὲ ὑπὲρ νοῦν ἤδη ἐστὶν ἔξω νοῦ πεσεῖν. πείθονται δὲ ἄνθρωποι ἀνόητοι . . . ώς σὸ ἔση βελτίων ἀπάντων οὐ μόνον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ θεῶν. c. 16. 55, 15 λέγουσι αὐτῶν προνοεῖν μόνον.

<sup>265)</sup> ο. 10. 47, 8 αλδώς γάρ τις ήμας έχει πρός τινας τῶν φίλων, οδ τοιούτο τῷ λόγο ἐντυχόντες πρότερον ἢ ἡμῖν φίλοι γενθυθαι οὐκ ολδ' ὅπως ἐπ' αὐτοῦ μένουσι.

<sup>266)</sup> ib. c. 9. 45, 14.

<sup>267)</sup> IV, 8, 4. 66, 4. III, 5, 9 (II, 386, 28).

andern Deutung Bens als Beift und Aphrobite als Weltfeele gefakt, da auf die zwei verschiedenen Aphroditen, die himmlische und irbifche, die amei verschiedenen Seiten ber Beltfeele fich gurudführen lieften. So trägt Blotin auch fein Bebenten heftig und Denneter auf die Weltseile zu beziehn, ober sie Bere zu nennen 288): ift es ihm ja nur barum ju thun Spuren ber Boransfetzung feiner Brincipien im bunten Gewebe ber Mythologie nachzuweisen, nicht dieses an entwirren und bemnächst zu rekonstruiren. Wie wenig fritisch er babei zu Werte ging, zeigt namentlich die Beziehung des Hermes auf die intelligibele Form (Loyog), der Göttermutter auf die umfrnchtbare Menterie; für die erftere Beziehung tounte er nur bas dem Hermes beigelegte Attribut des Phallos, für lettere ledialich bie Raftration der Briefter ber Rubele anführen. Ru finnreicherer Anslegung boten fich ihm die Mithen von Brometheus mid der Bandora, vom Schattenbitbe bes Beratles und von ber Erhebung des Minos zum Tifchgenoffen des Zens bar 269). Auch die Berehrung ber Götterbilber und Seiligthümer ftand er nicht an gu rechtfertigen. Er bob hervor daß die Erregbarfeit der Seele (das edwywyer) am leichtesten ergriffen werde durch das der (geiftigen) Natur Entsprechende (noonades), daher das durch Nachahmung Darftellende, - nach der Boraussetzung, daß bei der durchgängigen Wechfelbeziehung unter allen Beftandtheilen ber Welt, auch die Rachbildung noch einen Theil ber Kraft Deffen dem fie nachgebilbet fei, in fich bemahre und auf den Beschauer durch sympathetische Unregung übertrage 270). In ähnlicher Beise erflärt Blotin sich die Wirkung der Gebete: gehört werden können sie nicht von den Gettern; die Sonne und die übrigen Gestirne haben feine leibliche Ohren: noch weniger bie unfichtbaren Götter: und erbort werden würden die Bitten der Einzelnen auch nicht können, da sie so oft auf Niederes, ja Schlechtes gerichtet find, und da die gottliche Weltordnung das Gange des Weltalls, nicht das Wohlsein des Gingelnen

<sup>268)</sup> f. die Belegstellen bei Beller 887 f.

<sup>269)</sup> j. Beller a. a. D.

<sup>270)</sup> IV, 8, 11. 246, 31.

bezwedt 271). Aber in Kolae der Bermandtschaft under allen von foetischen Praften bewegten Theilen des Weltalis und ber aus die ber Bermandtichaft bervorgebenden durchgangigen Sumpativie unter ihnen, ergeben fich ben Gebeten entsprechende Birtungen in ben himmelekorpern an welche nie gerichtet werben. Boau also beten? bach mobl um mit dentlicher Ginficht der Sympathie fich binanachen, von welcher ber Bofe (nicht betenbe) ohne es zu wiffent erariffen wird 272). Go tonimt bener Biotin auf seinem Wege und in fehr verickebenem Sinne zu bem foifchen Sat: ber Gute folge mit Wiffen und freiwillig bem Gefchicke, ber Bofe wiber Beiffent Auf die alle Theile des Weltalls umfassende sympathifche Weihselbeziehung werben nicht minder Bezonberung ober Manie und die verschiedenen Arten der Wahrsnaung gurirdgeführt. Rue die Annahme einer in die vorherbeseimmite ewige Naturordnung eingreifenden physischen Ginwirfung ber Magie und die bos Weiteimander ber Ereigniffe in ein Durcheinander umfebende Mantit verwirft er, überzeugt daß die bochfte Thatigkeit des Menschen über

<sup>371)</sup> IV, 4, 26. 296, 4 γένονται δὲ εὐχῶν γνώσεις κατὰ οἶον σύναψιν καὶ κατὰ τοιάνδε σχέσιν ἐναιριοζομένων καὶ αἰ ποιήσεις οὕτως και ἐν ταῖς μάγων τέχναις εἰς τὸ συναφὲς πᾶν ταῦτα δὲ δυνάμεσι ἐπομέναις συμπαθῶς. 1.18.. εὐ τίθοιτο δὲ οἶον συμπαθῶς καὶ ἀκούειν δὲ εὐχομένων καὶ ἐπινεύειν εὐχαῖς οὐχ δν ἡμεῖς τρόπον. τας. ο.30. 301, 8. 16. с.38. 312, 26 εὐχαῖς ἢ ἀπλαῖς ἢ τέχνη ἀδομέναις. ο.41. 315, 26 ὁ δὲ ἥλιος ἢ ἄλλο ἄστρον οὐχ ἐπαῖει καὶ γίνεται τὸ κατὰ τὴν εὐχὴν συμπαθοῦς μέρους μέρει γενομένου, ὥσπερ ἐν μιῷ νευρῷ ἐεταμένη κτλ. τας. ο.42 pr.

<sup>272)</sup> ib. c. 43. 319, 10 έχ δη τών εξημένων ἀπάντων ξατένο φανερόν, ὅτι, ὡς ἔκαστον τῶν ἐν τῷ παντὶ ἔχει φύσεως καὶ διωθέσεως, οὕτω τοι συντελεῖ εἰς τὸ πῶν καὶ πάσχει καὶ ποιεῖ. ib. 320, 5 οὕτω θωυμαστῶς ἔχει δυνάμεως καὶ τώξεως τόδε τὸ πῶν γινομένων ἀπάντων ἀφόφφ κελεύθη κατὰ δίκην, ῆν οὐκ ἔστι φυγεῖν οὐδενί, ῆς ἐκατει μὲν ὁ φαῦλος οὐδέν, ἄγετωι δὲ οὐκ εἰδώς οῦ δεῖ ἔν τῷ πωντὶ φέρεσθει ὁ δ' ἀγαθὸς καὶ οἰδε καὶ οῦ δεῖ ἄκεισι κτὰ. Φίε[ε burchgūngige Gympatiye (c. 32. 801, 25. c. 35. 308, 27) ober Θημηβοπίε (c. 33. 806, 6. ngt. 85. 808, 28. c. 88. 313, 9 . . πάντα γὰρ ἔνός) bebient fich χωνα μβηβίφει

bem Zanbertreis der Sympathie hinaus liege <sup>978</sup>). Das Eine wie das Andre widerspricht seiner Ueberzeugung von der nicht aus Beberlegung hervorgegungenen, sondern lediglich aus der ewigen Ratur des schlechthin Guten und der dadurch bedingten Geisterwelt adzuleitenden vollkommuen Weltordnung; in ihr kum der Theil immer nur aus dem Gauzen begriffen und nicht aus irgendwie materiellen Wirkungen abgeleitet werden, die der Berwirklichung des Theiles immer nur zu äußeren Mitteln dienen können.

Auf dieser Ueberzeugung beruht benn auch die ftarte und die schwache Seite bes Lehrgebäudes Blotins: die ftarke Seite, fofern fie ihn von früheren und späteren Fassungen des Pantheismus fern hielt. Die alles Mannichfaltige, das geistige wie bas materielle, bedingende oberfte Ginheit will er, gleich wie die Stoa, finden, aber nicht als Ginheit moraus, sondern wodurch Alles merbe. Der Zwiespältigkeit ber ftoischen Ginheit bedarf er daher meber noch hält er sie für bentbar: ersteres nicht, weil er sich nicht die Aufgabe stellt alles Mannichfaltige der Erscheinungen als in der Einheit ichon als folches enthalten aus ihr abzuleiten; letteres nicht, weil er die stoffartigen Erscheinungen nicht als wahrhaft Seiendes gelten laffen tann. Die Aufgabe, welche er fich ftellt. ift zu zeigen daß bas' Beiftige bas mahrhaft Seiende sei umd wie es als das Wodurch, als transiente Urfache aller Erscheinungen ju faffen fei. Ift ihm aber auch ber Beift und fein Sichfelberbenten ber Grund alles in die Erscheinung tretenden oder vielmehr ihr zu Grunde liegenden Wesenhaften, so überzeugt er sich boch bas Ab-

Mittel, ohne jedoch burch fie bewirtt zu werden. o. 31. 302. o. 37. 301. o. 39. 313.

<sup>278)</sup> ib. c. 40. 314. 43. 317. vgl. vb. — c. 30. 302, 9 ελ πιστολ ολ λέγοντες, ολ καλ αὐτόν φασι τὸν σύμπαντα οὐρανὸν γοητεύεσθαι ὑπὸ ἀνθορώπων τόλμης καλ τέχνης. c. 39. 313, 18 συνταττομένων δὲ ἀελ πάντων καλ εἰς ξν συντελούντων πάντων, σημαίνεσθαι πάντα· ἀρετὴ δὲ ἀδέσποτον. c. 43. 317, 9 ὁ δὲ σπουδαῖος πῶς ὑπὸ γοητείας καλ φαρμάκων; κτλ. 1. 15 ἐπφδαῖς τὸ ἄλογον πάσχει κτλ. vgl. Anm. 242. — Heber Afralogie [. ob. ©. 854 f.

folute bamit noch nicht erreicht zu haben, und er verzichtet lieber auf vontive Wefensbeftimmungen feiner unbedingten Ginheit als baß er fich ber Bermifchung beffelben mit irgend welchem Bebingten ausgefett hatte. Daf eben darin die Tiefe und Rraft feines retigiöfen Bewuftfeins fich zeigte, wird man nicht in Abrede ftellen tonnen, wie vergeblich er auch mit Sprache und Gebanten ringt das Unaussprechliche anszusprechen, das Unpordentische zu verdeut-Hichen. Wie lebhaft er auch überzengt war daß die letzte wahrhaft zureichende Urfache alles Seins und Dentens in jenem Abso-Inten fich finden muffe, jur Ableitung des Bedingten vermochte er Die Grengen des Geiftes nicht ju überschreiten. Da konnte er benn ben Rudgang auf die platonischen Ideen nicht vermeiben, aber eben so wenig fie als ewige unbedingte Bestimmtheiten gelten laffen; Denken und Sein follte untrennbar in ihnen aufammenfallen, ber Geift, nicht irgendwie von ihnen abgelöft, ihre perennirende Quelle fein. In diefer Auffaffung ber Ideen entfernt er fich von Blato imd nahert bem Ariftoteles fich an; alle Bedanten bes Beiftes find auch ihm reale Wesenheiten, weil Denten und Sein in ihnen zusammenfallen muß: nur läft er sie nicht immittelbar in die Welt der Erscheinungen übergebn, sondern erft durch Bermittelung der Weltseele. Diese Auffassung der Ibeen scheint dem Blotin, im Unterschiebe von Ammonius Sattas und beffen übrigen mmittelbaren Schulern, namentlich bes Longinus, eigenthumlich gewesen zu fein 374), und sie, diese Auffassung, verstattete eine gewiffe Annäherung an die ftoische Lehre von den Samenverhaltniffen; doch mußte er fie aller materiellen Beimischung entkleiden und hervorheben daß fie nicht vereinzelt, je für fich, sondern nur traft ihrer Busammengehörigkeit mit ber Gesammtheit, d. h. nicht als für fich beftehende Urfächlichkeiten zu wirken vermöchten 275). Alle Rraft

<sup>274)</sup> Porphyr. vita Plot. 0. 19. 20. Auch Porphyrius hatte zu Anfang seiner Bekanntschaft mit Plotinus zu zeigen unternommen στι τοῦ νοῦ ὑφέστηχε τὰ νοιγτά, war aber vom Amelius widerlegt und für die plotinissche Auffassung gewonnen worden, ib. 0. 18.

<sup>275)</sup> ΙΥ, 4, 39. 813, 23 γίνεται τοίνυν τὰ ἐν τῷ παντὶ οὐ κατὰ

an wirten führt er auf das Beiftige und gwar auf die daffelbe harmonisch burchdrivnende Einheit zurück. So trifft er auch in feiner gehre von der göttlichen Weltordnung und Borfehung nur außerlich mit den Stoitern jufammen. Die Unverbrüchlichkeit derfelben führt er nicht auf Plan und Ueberlegung, sondern auf die nothwendige Ausammengehörigkeit, nicht sowohl der immeren Abfolge als der inneren Zufammengehörigkeit zurück: - was in der Belt des Intelligibelen von Emigfeit au Emigfeit ift, foll in ber Welt des Werbens unter der Form der Zeit zur Erscheinung gelangen. Daber denn Blotinus auch in der Ethif nur auferlich mit ber Stoa aufammentreffen tann, in ber Grundanschauung fich bor ihr eutfernen muß. Er balt mit ihr, und im Gegenfat gegen barüber fich hinwegsetzende Gnostiker, die Unbedingtheit der sittliden Anforderungen feft; theils aber find fie ihm nicht bas funlich Gegebene blos beschränkende oder formirende Bestimmungen. fonbern aus dem Geifte herauswirkende positive Zweckbegriffe, theils unterfcheibet er die Buten von den Bofen nicht fo. daß jene ans Einficht in die Welterdnung handelten, diese ohne diefelbe, fondern fo, baf jene fraft ber Erhebung ber Seele jum Beifte, baber aus rein geistigen Motiven handelten, diese nicht. Der Stoa und dem Plotin jufolge handeln die Guten aus Ertenntniß; aber letterem ift die Erkenntnik Folge ber Erhebung ber Seele jum Beifte und davon wiederum die Folge Uebereinstimmung der Handlungen mit ber Welterdnung, mogegen jene die Erkenntnig von ber lebereinstimmung der jedesmaligen handlung mit der Weltordnung als Bedingung ihrer Sittlichkeit hinstellten, ohne angeben ju konnen. wie eine folche Ertenntnig erreichbar fei. Plotinus begnügt fic voransauseken daß in dem Grabe in welchem die Seele jum Geifte fich erhebt, fie in Uebereinstimmung mit ber Weltorbnung fich finden muffe. Damit hangt jufammen fein Begriff von ber

σπερματικούς, άλλὰ κατὰ λόγους περιληπτικούς καὶ τῶν προπέρων ἢ κατὰ τοὺς τῶν σπερμάτων λόγους οὐ γὰρ ἐν σπερματικοῖς λόγοις ἔνε καὶ τῶν γινομένων παρὰ αὐτοὺς οὐθὲ τῶν παρὰ τῆς ὕλης εἰς τὸ ὅλον συντελούντων οὐθὲ τῶν δρωμένων εἰς ἄλληλα παρὰ τῶν γενομένων κτλ.

Freiheit: fie befteht ihm in der Erhebung des Beiftes über den Ranber welchen die Natur, d. h. die Abfolge ber Ereigniffe in der Belt ber Erfcheinungen, auf uns übt; unabhängig davon ift bie wahre Erkenning und die Tugend, die eben darum mit Blato als berrentos bezeichnet wird: Freiheit also wiederum nicht ohne Erbebung der Seele jum Geifte. Beitere Entwickelung diefes Begriffs möchte vielleicht zu dem der transscendentalen Freiheit geführt haben; nur freilich wurde Plotinus fie auch wiederum beterminiftifch, d. h. als durchaus abhängig von der Zusammengehörigkeit im Reiche des Intelligibelen und nur als frei bom fogenanuten influxus physicus gefaßt haben. Doch wir muffen uns enthalten die Bergleichung ftoifder und plotinischer Lehren weiter burdauführen und wenden uns mit Beziehung auf das früher Bervorgehobene ju turger Erörterung der Frage, wie Blotinus ju den Emanationstheorien fich verhalte. Er entfernt fich in fo fern von ihnen daß er keinen realen Ausfluß des Beiftes aus dem Absoluten, der Weltseele aus dem Geifte, der Belt der Beranderungen aus ber Weltseele annimmt, baber auch nicht unterscheibet amischen bem in fich verborgenen oberften und dem wirkenden Gotte, mithin auch die tranmerischen Erflarungen des Uebergangs vom Infichsein mm Aussichheraustreten beseitigt. Seine unbedingte Ginheit if von Ewigfeit zu Ewigfeit letter Grund alles Mannichfaltigen, alles Seins und Denkens. Bon zeitlicher Entwickelung und Abfolge tann bem zufolge im gangen Reiche bes Intelligibelen nicht die Rede sein. Auch in dem Gebiete des Beistes will Plotin nicht erklären wie Gins aus bem Andren bervorgebe: noch weniger kann er versucht sein simuliche Borstellungen, wie die der Gefchlechteverschiedenheit einzumischen; an die Stelle ber Abfalge und des Außer = und Debeneinanderfeins der geiftigen Wefenbeiten tritt bei ihm ber Bersuch ihr harmonisches Zusammenfein. ihre Wechselbeziehungen, ju verdeutlichen. Go wenig ihm ber Beift eine Emanation bes unbedingten Gins ift, eben fo wenig bie Beltseele eine Emanation des Geistes; jener ist ihm die nothwenbige Boraussehung aller Realität des Dentens, alles Bufammenfallens von Denten und Sein, diefe die Bedingung des Auslich-

berauswirkens des Geiftes. Rur um ihre Theilnahme zugleich am Beifte und an der Welt der Erscheinungen zu bezeichnen, unterscheibet er wiederum eine amiefache Seite berfelben und ftatt durch willfürliche Annahme einer ursprünglichen Bermischung ober Bertebrung im Geifterreich ben Stoff aus dem Intelligibelen abzuleiten, faßt er ihn, in einer freilich nicht ju völliger Deutlichkeit gelangten Erörterung, ale den Gegenfat des Gnten und fchlechthin Ginen. ober mit Anschluß an Ariftoteles, als bas nothwendig ber Welt ber Erfcheinungen vorauszufetende Bermogen. So findet fich denn auch bei ihm noch ber platonisch-aristotelische Dualismus und wir wollen es ihm nicht zum Vorwurf machen daß er ihn nicht durch gefünftelte Deutungen zu beseitigen ober ihn zu bemanteln verfucht hat. Dagegen führt er noch entschiedener als feine Borganger alles Reale in der Welt der Erscheinungen auf die Raufalität der Welt bes Intelligibelen gurud. Wie alfo tann man fagen bag feine Beltanschanung mit ber orientalischen zusammenhänge? fein Begriff vom unbedingten, über alles Denten und Denkbare hinausreichenden Brincip ein dem griechischen Geifte fremder, dagegen ein zugleich bem ifraelitischen Monotheismus und bem emanatistischen Bolytheismus, wiewohl in je verschiedener Weise, eigenthumlicher; in erfterem entwickelte er fich, ber Bermenfchlichung bes Jehovabegriffs ohngeachtet, aus der Ueberzeugung von der unbedingten Abhängigkeit von Jehovah oder dem Ewigen; Bhilo fprach nur in wiffenschaftlicher Form den Glauben seines Bolfes aus; ber emanatiftische Bolytheismus bedurfte eines transscendenten Brincips, um für feine Ableitungen einen festen Anfangspunkt ju gewinnen, wogegen die ursprüngliche Anschauung der ariechischen Theogonie die einer allmähligen Entwickelung bes Göttlichen aus Fand sich schon in ber Fassung bes Bebunflem Grunde mar. griffe bee Absoluten Rudgang auf den Orient, so nicht minder in der Ableitung aus demfelben, jedoch mit Abstreifung der finnlichen Auffassung der Anofluffe. Wie hatte auch der Platoniter fie fich aneignen fonnen? schon von Numenius u. A. war fie beseitigt worben; man mußte hier in die platonische Bahn wieder einlenten und gelangte fo ju einem icharf ausgeprägten Intellektualismus, wie

er fich bei feinem der früheren griechischen Philosophen findet, In bem ftufenmeifen Berabfinten bom ichlechtbin Bollfommnen bis gur Welt der Erscheinungen findet bann wiederum Annaherung en Die Emanationelehre ftatt; nur, wie gefagt, mit Befeitigung aller phyfifch-materiellen-Ableitung: Alles follte bei zunehmender Entfernma vom Unbedingten, allmählig fich abschwächen. Die Begriffe des Beiftes und ber Weltfeele fand Blotin allerdings icon bei Blato. aber erfteren ohne Rurudführung auf das schlechthin unbedingte Eins, letteren als Uebergangsftufe zu der Welt des Werbens und Bergehns, mogegen die Beltfeele des Plotin zugleich eine mit Nothwendigkeit aus dem Geifte fich ergebende Wirkung beffelben ift. ober ein abgeschwächter Beift, nach der Boraussetzung daß die Wirfung ftets weniger vollfommen als die Urfache fein muffe. Blato greift zu der Weltfeele als Grund der Welt der Ericheinungen, Blotin zugleich als nothwendigem Erzengnik bes Beiftes. Diese stetig absteigende Reihenfolge ift eine Anschauungeweise ber Emanationelebre, bie jedoch burchaus geiftig bialektisch gefaßt, auf biefe Beriode ber griechischen Philosophie übergeht.

Eine Bergleichung bes plotinischen Lehrgebäudes mit fpateren Durchführungen der Identitätslehre oder des Bantheismus wurde ju weit führen und dieses Orts nicht fein; boch mogen einige wenige Bemerkungen verftattet fein. Die Berfuche des Johannes Stotus Erigena die caussae primordiales, oder die des Rampanella die Brimalitäten als das Göttliche in der Belt der Erscheinungen nachzuweisen, würden dem Plotinus nicht genügt haben, ihm als episodische Auflockerungen der alle Theile des Weltalls durchdringenden Harmonie und als Vermischung der Welt des Intelligibelen mit der der Erscheinungen erschienen sein. Die spinozistische Zweiseitigkeit des Absoluten, wie unendlich folgerecht auch burchgeführt, hatte ihm als Rudfehr jur Stoa erscheinen mogen; und wie hatte er mit der die Durchführung beherrschenden Raturtaufalität, seiner Ueberzeugung daß alles Wesenhafte geiftiger Ratur und bas Geiftige bas ausschlieflich Wirkende fei, entsprechen können, wenngleich er im fünften Buche der Ethik Spinozas eine der feinigen homogenere Unschauungsweise taum batte vertennen tonnen. Sehr möglich, daß er mit der in Giordano Bruno's italienischen Hauptschriften durchgeführten Theorie leichter sich hätte befreunden können. In Hegels Wonismus aber, um diese gelegentlichen Be-, merkungen nicht weiter fortzusetzen, hätte er das schlechthin Seiende und den von ihm so entschieden hervorgehobenen Unterschied zwisschen bedingtem und unbedingtem Denken vermissen muffen.

Blotine fpiritualiftifche Alleinheitelehre, wenn man fich biefes Musbrud's bedienen barf, ift ihrer wefentlichen Gigenthumlichteit nach in ber Folgezeit nicht ernenert worden und batte mit Erfolg auch wohl nicht erneuert werden können, will man nicht etwa annehmen daß an ihre Stelle ber boamatische Ibealismus getreten ware, ber doch freilich einer gang andren Entwickelungereihe anacbort. Raum möchte eine folche Berbindung eindringlichen Scharffinns mit Sicherheit und Unbefangenheit der Bewegung auf dem Gebiete ber Geisterwelt sich je wiedergefunden haben. Blotinus bahnt fich auf demfelben Schritt für Schritt den Weg durch Ermeffung ber entgegenftebenben Schwierigkeiten und bewegt fich bann barauf mit ber Sicherheit eines Traumwandelers. Er ist hellfebender Myftifer; vielleicht konnte man Boiret ihm vergleichen; er spricht feine Anschauungen mit um fo festerer Uebergeugung aus, je mehr er fich überzeugt halt die Tlefen ber Brobleme burchforfcht ju haben, und fo fchließen denn auch feine Anschauungen lückenlos und nach inneren Beziehungen einander sich an. warum konnte die plotinische Anschanungsweise als Theorie nicht von neuem durchgeführt werden? Sier muffen wir unfer Augenmert auf ihre schwache Seite richten. Sie hatte von vorn berein auf gründliche und unbefangene Erforschung der nur thatfächlich jugunglichen Belt ber Erscheinungen verzichtet. Mögen auch immerhin die letten Gründe berfelben im Intelligibelen fich finden, ju entbeden bermögen wir fie boch nur burch forgfältige Ausmittelung der Exponenten, deren fie ju ihrer Rausalität in der Welt ber Dinge fich bedienen. Geistestrunten will Blotin jene intelligis belen Urfachen unmittelbar ergreifen und fest auf die Beife unhaltbare Erflärungen der Erscheinungen an die Stelle ohngleich richtigerer feiner Borganger; fo 3. B. in feinen Erörterungen über

das Gesicht und das Gehör 276). Daher denn seine Rachfolger unfähig hier zu ergänzen und in eine richtigere Bahn einzulenken, theils, ganz gegen seine Absicht, zu gauklerisch-phantostischem Spiel und zu morscher Stütze des sinkenden Polytheisnus den Spiritua-lismus mißbrauchten, theils mit haarspaltendem Scharssinn durch endlose und gehaltlose Eintheilungen und Diftinktionen denselben nach allen Richtungen hin auszubauen versuchten.

Wichrend ich mit verhältnismußig betrüchtlicher Aussührlichkeit das plotinische Lehrgebäude zu erörtern versucht habe, muß ich um so kürzer über die davon ausgehenden letzten Ausläuser der griechischen Philosophie mich fassen. Ich glaube jene Aussührlichkeit wie diese Kürze rechtsertigen zu können, wiewohl ich die Wichtigkeit dieser letzten Periode der griechischen Philosophie für allgemeine Geschichte des religiösen Lebens und der Literatur in Abrede zu stellen weit entsernt bin.

## TIT.

Die beiden bedeutendsten unmittelbaren Schiller des Plotinus waren ohne Zweisel Amelius und Porphyrius; der geselerte Kritiker Longinus <sup>277</sup>), zwar aus ein und derselben Schule, der des Ammonius Saktas, mit ihm hervorgegangen und Bewunderer desselben, war in mehreren Hauptpunkten der Lehre, namentlich in der Auffassung der Ideen, nicht mit ihm einverstanden, wahrscheinslich anch mehr philologischer Kritiker als Philosoph. Ueber seine philosophische Richtung enthalten die aus seinen zahlreichen Werken erhaltenen Bruchstille noch weniger Aufschluß als über das Eigensthümliche seiner Grammatik und Kritik. Bon der schönen Schrift über das Erhabene ist es, wie bekannt, sehr zweiselhaft, ob sie ihm oder einem früheren Kritiker gehöre. Eben so wenig Räheres er-

<sup>276)</sup> f. besonders Ennead. IV, 5, 1 sqq. 821 sqq. vgl. eb. 8.855. 277) vgl. J. Simon distoire de l'école d'Alexandrie II, 48 ff.

fahren wir über seine Schule in Athen; etwas mehr von seiner Stellung bei der Königin Zenobia von Palmyra, die er zu tapferer Gegenwehr gegen die Römer entflammte. Ein qualvoller Tod war sein Lohn, nachdem Kaiser Aurelian die Stadt erobert hatte (im 3. 278).

1. Gentilianus, bom Blotinus Amelius benannt, tuetifchen Urfprungs, batte vier und amangig Sabre lang in vertrautefter Gemeinschaft mit dem Lehrer gelebt, diefen veranlagt feine Lehren in fortgehenden Borträgen zu entwickeln und demnachft, in Gemeinschaft mit dem später hinzugekommenen Borphprius, zu schriftlichen Ausarbeitungen ihn ermuntert. Bon Blotin angewiesen bie anfänglichen Ginwendungen bes Porphprius gegen bie plotinische Auffaffung zu wiederlegen, mard er beffen genauer Freund und theilte fich mit ihm in die Biberlegung ber Gnoftiter. In hundert Buchern hatte er Brobleme behandet, die in Blotins Schule gur Sprache gekommen waren, hatte biefen feinen Lehrer gegen den Borwurf, den Numenius ausgeschrieben zu haben, vertheidigt, obgleich felber Schüler eines Schülers bes Numenius und eifriger Lefer ber Schriften biefes Philosophen. Seine eignen gahlreichen Bucher find bis auf wenige Bruchstude untergegangen und aus biefen Bruchstuden bei Proflus, Sprianus und Enfebius ergibt fich nicht mit Sicherheit, ob ober wie weit er fich von ben Lehren bes Blotin entfernt hatte. Rur fand sich bei ihm schon augenscheinlich das Streben durch weitere Eintheilungen und Diftinktionen in das Gebiet des Intelligibelen tiefer einzudringen, ob zur bloken Berdeutlichung der großen plotinischen drei Brincipien, oder in der Absicht je eins derfelben wiederum als Borläufer des fpateren Proflus, in Triaden aufzulöfen, bleibt zweifelhaft. und Sprianus felber icheinen über bas richtige Berftanbnig feiner Worte zweifelhaft gewesen zu sein, und obgleich Longinus ihn boch ftellt, nimmt er augenscheinlich Anftoß an seiner Beitschweifigkeit und den Umschweisen seiner Rede (έρμηνείας περιβολή) 278). bemerten, daß er mit entschiedener Anerkennung ber johanneifchen

<sup>278)</sup> Porphyr. v. Plot. c. 20. bgi. c. 21.

Lehre vom Logos, sie mit seiner oder vielmehr der piotinischen Theorie zu einigen suchte 279).

2. Den Berluft der eilfertigen Schriften bes Amelius zu betlagen. haben wir schwerlich sonderlich Grund; wie viel wir an den gablreichen Schriften bes Borphprius verloren haben, zeigt bas verhaltnigmäßig Wenige was fich erhalten bat und taum lägt fich bezweifeln daß er der Karfte, besonnenfte, umfassenbste, tritifchfte Beift ber gangen nachplotinischen Schule gewesen. Ursprünglich Maldyus und nach Uebertragung ins Griechifche, Ronig (Baoiλεύς) ober Borphprius genannt, war er in Twus ober bem nicht fern davon gelegenen fprifchen Batanea um 232 geboren, und feine Bilbung eine durchaus griechische. Dag er ber leibenschaftliche Gegner bes Chriftenthums, in ihm geboren und von ihm abgefallen fei, ift eine unbegründete Beschnibigung : als Sprer bette er Gelegenheit genug die genaue Renntnif ber judischen und driftlichen Offenbarung zu erlangen, die sich bei ihm fund. was wir im Uebrigen von feinem Leben wiffen, ift fchon frither gelegentlich Einiges angeführt worden (ob. S. 311. 393) und nur noch zu erwähnen daß er noch fehr jung den Origenes (ficherlich nicht den driftlichen) in Alexandria gehört hatte, Schiller bes ihm bemnüchft fo ena befreundeten Longinus und ichon vor feinem einentlichen Anfchluß on Plotinus, früher einmal gelegentlich in Rom gewesen Er erzählt felber und ohngleich einfacher und thatfächticher als der fabelnde Biograph der Schule, Eunapius, wie er in tiefer Melancholie, im Begriff fich bas Leben zu nehmen, von Blotinus puriidgehalten und veranlaßt worden fei Rom ju verlaffen, um im ficilischen Lilybaeum Beilung zu suchen 280). Gine Schule hatte er wahrscheinlich in. Rom gegründet und amischen Sicilien und Rom feinen späteren Aufenthalt getheilt. Seine gahlreichen Schriften 281)

<sup>279)</sup> vgl. Vacherot II, 8 ff. Simon II, 65 ff. Beffer S. 849 ff. u. besonbers 846, 1. - b. Euseb. Pr. Er. XI, 19. 540 u. A.

<sup>280)</sup> vit. Plot. c. 11 — Im Uebrigen vgl. Simon II, 81 ff. Va-

<sup>281)</sup> j. Holstonius de vita et seripfis Porphyril, vor beffett And-Gefd. d. griech. Philosophie. III, 2.

erstreden sich über schr verschiebene Bebiete; sie waren theils ber Auslegung platonifder und griftotelifder Schriften gewidmet, und wie fehr er im Stande war in die Gigenthumlichkeit der Lehren beider, ohne Mischung und Mengung, einzudringen, zeigt bas Benige, was davon per Einleitung und Auslegung befonders ber Rategorien auf mis gekommen 282); theils befaß man von ihm eine Geschichte ber (griechischen) Bhilosophie überhaupt (peddoopos iorogia), deren Berluft, nach den erhaltenen Bruchftiiden ju urtheilen, wohl zu bedauern ift, wenn auch bas auf uns gekommne Leben des Buthagoras die Souren feiner Zeit nicht verleugnet. Auch bie Bruchftude feiner politifchen Zeitgeschichte 288) ftellte Riebuhr fehr boch. Theils betrafen die Schriften einzelne Gegenstände der Bhilosophic, Muthalogie und Literatur, theils endlich batten fie Berbeutlichung und Ausbildung bes platinischen Lehrgebäubes zum Awed. Unter letteren ist seine Einleitung in basselbe (awopual moos ra wonrd), freilich nicht vollständig, auf uns gesommen. Die Aufgabe dieser Schrift ist die Lobre von den drei intelligibelen Brincipien Plotins, in ihrer Abfalge und ihren Unterschieden, mit möglichfter Riarheit ju entwickeln 284). Sofern ber Geift ein Mannichfaltiges benkt med an ber Mannichfaltigkeit Theil nimmt, sest er, wird geschlossen, das umbedingte Gins voraus; fofern die Seele auf ein Mindres, fei es Gegenstand ober Bild, geht, fest fie den sich felber expreifenden, Denten und Sein als identisch fassenden Geist von-

gabe der vita Pythagonas bes Pstph. -- Parffet, de Porph. ift mir nicht guginglich gewisen.

<sup>282)</sup> f. m. Abhandt. in den Abhandt. der Berliner Alademie 1833, hist. phil. Al, 279 f. 287. — Wie er in der von ihm angeführten Abhandlung περί τοῦ μίαν είναι την Πλάτωνος και Αριστοτέλους αίρεσιν (Suid.), bei der Bergleichung der platonischen und aristotelischen Lehren zu Werke gegangen, täßt fich nicht ausmitteln.

<sup>283)</sup> Fragm, historicor, graccor. III, 688 aqq.

<sup>284)</sup> Ausschiche Aussitze aus biefer Schrift bei Stenon p. 102 ff. vol. über die Ableitung des Stoffes aus dem endlichen Ertöschen der Kim-Joik die von Beller S. 837 auges. St, bes. Proling.

aus, und die Seele vermag fich jum Beifte nur gu erheben, indem fie alle ihre geiftigen Thatigkeiten in fich toncentrirt, und bann bas unbedingte Gins zu ergreifen, indem fie allen diefen Thatigkeiten entfaat, fich ganglich vereinfacht, da Gleiches nur durch Gleiches ergriffen werden tann, wie der Schlaf durch ihn und im Schlafe. Gott, das Absplute, ift daber zugleich übergil und nirgend, weil Alles burch und in ihm wird, ohne daß er mit irgend Etwas sich mischte. Der Geift ift in Gott, aber in Bezug auf das von ihm Abhangige ift er gleichfalls überall und nirgend: die Seele augleich in Gott und in dem Geiste, jedoch in Bezug auf die Dinge ebenfalls überall und nirgend. Wie aber ift dem Geifte Mannichfaltiakeit beizulegen? Als reines Denken bat er Richts gemein mit ber sinnlichen Wahrnehmung und ber Ginbildungstraft; ginge er ans fich felber heraus, fo würde Deuten und Sein aus einander treten, er wurde nicht mehr reines Denten fein; er ift einfach, untheilbar, durch und burch intelligibel, durch und durch bentend, und nicht nach und nach in der Abfolge, fondern aus und durch fich denkend; er gleicht einer Quelle, die ihr Baffer nicht aus fich beraus, sondern in Rreisbewegung immer wieder in fich zurückwirft. Auch icon die Seele als Lebensprincip ift unkörperlich und ein Seiendes, identisch in ihrem Befen; einfach, unveränderlich, umleibentlich und ohne Bechsel, theilt sie fich doch in ihren Entwickelungen, ift ein Mittleres amifchen bem reinen Sein und bem Rorper. Doch kann sie in Folge ihrer wahren Natur vom Körper sich ablolen; wie lie an den Rorper fich gebunden bat, fo vermag fie and von ihm fich zu befreien, indem fie von aller forperlichen Affeltion fich juridzieht. Daber der boppelte Tod, der natürliche und der durch Erhebung der Seele jum Geifte bemirtte. Die Seele selber aber taun nicht fterben, sie ist ihrer Besenheit nach leben und unleidentlich, das Leiden immer pur im Körper und was wir Tod nennen, Theilnahme an bon leidentlichen Auftanden des Korpers. Sympathetische Nachwirtung berfelben tann auch nach ber Trennung vom Rörper ftatt finden, und die Hinneigung dazu bewirft die Berbindung mit einem ihr entsprechenden Rorper. foll fie je nach dem Dage ihrer Reinheit ober jener Sinneigung in einen atherischen ober sonnenhaften ober mondhaften Rörper Die Bereiniaung mit bem Rörber tann aber feine räumliche fein, sondern nur durch Berähnlichung ftatt finden, und bagu bedarf es der Bermittelung, die fich in der immateriellen Form findet. wodurch der bloge formlofe Stoff gum Rorper wird. Seele bentt im Nacheinander, in ber Zeitform, bedarf baber ber bentenden Bermittelung, beren ber über die Zeitform erhabene Beift nicht bedarf; der höchste und reinste Theil der Seele jedoch ift ber Geift; ju ihm vermag fie fich ju erheben. Dit großer Ausführlichkeit wird ber Unterschied des körperlichen und untorperlichen Seins entwidelt und gezeigt, daß letteres nur im Gelbftbewußtsein ergriffen werden konne. Das Untorperliche, Intelligibele, einfach und untheilbar, hat Richts mit ranmlichen Bestimmungen gemein, und wenn man fagt baf die Seele ben Rorper umfuffe, fich in ihm verbreite und theile, so barf bas nicht räumlich, fonbern nur als Birtung ihrer Rraft verftanden werben, - wie bann gang im Sinne Plotins ansgeführt wird. Einige Abweichungen von beffen Lehre, die in dunkten Stellen des Broflus und Damascius bem Borphprius jugefchrieben werden 286), scheinen mehr ben Ausdruck als den Inhalt zu betreffen und nicht als Ueberleitung zu der demnächstigen Triadenlehre betrachtet werden zu konnen.

Einen ähnlichen Zweck, die Theorie des Plotinus nicht sowohl zu erweitern und wesentlich zu modisiciren, als vielmehr in sie einzuleiten und ste zu verdeutlichen, hatte wahrscheinlich auch Borphyrius' Abhandlung von der Seele, aus welcher wir bei Stodans einige Bruchstücke finden web). Sie handelte und zwar theilweise historisch-kritisch, von den verschiedenen Seelenvermögen. Er unterscheidet die Annahme von Theilen und die von Bermögen der Seele, sofern erstere ein in der der Seele zu Grunde liegenden Einheit gesondertes, wenn auch etwa harmonisch zusammengehaltenes und irgendwie räumlich verschiedenes Mannichsatiges voraussetze, die andere

<sup>285)</sup> f. Vacherot p. 37 ff. Simon 118 ff. Beller 852, 1.

<sup>286)</sup> Stob. Ecl: I, 892 sqq. vgl. Simon p. 149 ff. Vacherot 48 ff. Beller 855 ff.

bagegen die Berfchiedenheit ins raumlofe Denken verlege, so bak lettere die Ginfacheit bes Seelenwefens feftauhalten vermöge. Die verschiedenen Bermogen werben auf die verschiedenen Spharen aurückgeführt, immerhalb beren es wirkt: die des reinen Denkens, des vermittelnben Dentens, ber vegetativen Reimtraft und ber Schattenbildlichkeit des materiellen Daseins. Indem also Borphprius die Annahme von Seelenvermögen fich aneignet, will er boch nicht zugeben daß zwei wefentlich verschiedene Rähigkeiten, wie das Sinnenvermögen (tò alonnixór) und der ohne Wertzeuge wirtende Geist auf ein und diefelbe Wefenheit gurudguführen feien. Man fieht wie er im Einklang mit Blotin Seele und Beift fondern mußte, fo bag er auch gleichwie diefer, die aristotelische Erklärung, die Seele fei eine Entelectie, fich nicht aneignen konnte. Beftimmter aber noch als bei Blotin muß bei Borphprius die Richtung der Philosophie auf bas Seelenbeil als ihren Endamed, bervorgetreten fein, wie erficht lich aus der Schrift über Enthaltung von fleischspeisen, dem leben bes Buthagoras, bem Briefe an die Marcella u. a. 287), gleichwie aus jener Einleitung. So faßt er die Selbsterkenntnig von ihrer auf das Ertennen und sittliche Handeln bezüglichen Seite. So betrachtet er die sogenannten politischen, die Affekte mäßigenden Tugenden als nothwendige Borftufe zu den gleichnamigen reinigenden oder theoretischen, vom Ginflug der förperlichen Buftande ablösenden, jur Berähnlichung Gottes hinführenden Tugenden. Die Selbst. erteuntnik foll zur Unertennung unfrer urfprünglich reinen Befenbeit und jum Infichleben und dadurch jur Ablöfung von den forverlichen Ginfluffen leiten. Wie die Quellen der Luft- und Unluftempfindungen, die Sinne, - die Einbildungefraft und das Wedachtniß verderben, Leidenschaften erzeugen, und von unfrer mahren Wefenbeit uns ablenten und dem Rörper verfnechten, wird fehr eindring. lich in ber Schrift über Enthaltung von Rleischsveisen nachgewiesen und auch anderweitig in dem Sinne ftrenger Aftese von ihm burch-

<sup>287)</sup> vgl. d. Bruchstüde aus der Schrift neol effs ex doylow qudosoplas, b. Eused. Pr. Ev. IV, 7. 8. XIV, 10. 741, d. — Ueber die Ethik des Porphyrius s. Vacherot p. 49 ss. Simon 161 ss. Zeller 860 ss.

geführt. Doch auch die reinigenden Tugenden find wiederum une Borftufe jur Ertenntnif bes mabren Seins. 3mar auch auf biefer höheren Stufe treten die verschiedenen Richtungen, entspredend benen ber politischen und reinigenden Tugenden aus einander, find jedoch auf den Beift und auf Beschaulichkeit gerichtet: und fo führen fie benn endlich zu ben gleichfalls vier idealen Tugenden der Bollkommenheit. Sie endlich find die letzte Borftufe zur Erhebung ber Anschauung bes Baters ber Götter. Dan fieht wie eine ftufenweis fortichreitenbe Ablöfung ber Seele von ber Sinnlichleit und Erhebung jum reinen Geift durch diefe Abfolge der Tugenden bezeichnet werden foll. Dazu mufite Areiheit ber Gelbftbestimmung vorausgeset werden, die Borphprius in einer an einen gewiffen Chrhfaorios gerichteten Schrift, burch Ausgang von der platonischen Behre von der Wahl der Lebenstofe (Rop. X. 616 sag.) festzustellen fucht 248). Gleichwie Blotin bat Borphyrins den Glauben der Belgötterei und den Rultus derfelben mit feiner philosophischen Theorie zu einigen gefucht; hatte ig bas Reich der Beifter Raum genug für übermenfcliche Befen, und lieken ja Opfer- und Bilderdienst fo wie Gebet zu diesen oder jenen Gottbeiten burch bie Lebre von ben fombatbetischen Wechselbeziehungen in allen Schichten fenes Reiches und von den verschiebenen Stufen der Erhebung zu demfelben verftandig genug fich er-Maren; auch Borphprius scheint ohngleich umfaffender als Blotimus in folde Erflärungen und in Dentung ber verschiebenen abttlichen Wesenheiten, auch des Orients, eingegangen ju fein. aber verläugnet er eine reinere geiftige Auffassung feinesweges; in ber Gottebertenntnig und ber frommen, gottühnlichen Befinnung befteht ihm die mahre Gottesverehrung: in schweigender Andacht und heiligen Gedanken foll fle fich bewähren; unfer Gebet foll lediglich auf Das fich beziehn was die Götter felber find und wollen. auf bas Gute. - In feinem Briefe an den agpptischen Briefter Anebo spricht er Fragen und 3meifel aus, welche zeigen wie weit er über den Bolksglauben fich erhoben und wie frei von der aben-

<sup>288)</sup> f. bas Brudifit b. Stob. II, 866-394.

tenerlichen theurgischen Schwindelei seiner nächsten Nachfolger sich erhalten hatte 1809). Aber wie entschieden er auch die versinnlichen den Borftellungen von den Gottheiten und unfren Berhältnissen zu ihnen zurückweist, so sätlt er doch in seinem Glauben an Aftro-logie, Mantik und Magie, vorzüglich aber in seiner weit ausgessihrten Dännonologie, der Richtung des Zeitatters wiederum anheim. Die ditmonischen Mittelwesen, gute und bose, scheinen zur Ausstullung der Lichen dienen zu sollen, welche seine gelftigere Aufsassung der Götterweit in der Borftellung derselben getaffen hatte.

Wohl hatte Porphyrius seiner innersten Gestumming nach zum: christlichen Glauben übergehn können, und boch war er ein eifrigeri Gegner besselben, freilich keiner ber frivolen spitteven Richtung. Deine oft genug genannte und geschmähte aber selten burch bestümmte Wittheilungen charatteristrte Schrift 200) scheint vorzüglich scheinbare Bibersprüche in den heiligen Schristen hervorgehoben zu haben, so namentlich über die Authenticität der Bahrsagungen Daniels. Des Erlösers Tugenden und seine erhabene Personlichbeit erakunnte er vollkommen an; nur die Gottheit Christi bestritt er. Bor Allem aber konnte sein Griechenstolz dem einsachen Christonglauben sich nicht beugen, seine Gewöhnung an hochstlegende und weitgreissende Spekulation in demselben nicht Befriedigung studen.

Wenngleich Porphyrtus oft genug die Grenzen des Bifdaren überschritt und sich freute Anknipfungspunkte für seine Ueberzeugungen bei den Juden, Effenern, Brahmanen, Magiern, Chalddern und seibst det den Negyptern zu sinden: wie besonnen und kritisch versährt er doch im Bergleich mit seinen Nachsolgern. In seinen sinnreichen, wenngleich kihnen Dentungen griechtscher Mythen, wie er sie in den erhaltenen Schriften vom Styr und von der Höhle der Nymphen übt, liegt ihm nur daran tiesere Gedanken als der Dichtung zu Grunde liegend nachzuweisen; der von ihm allerdings ohngleich mehr hineingelegte als darin gesundene geheime Sinn derselben, nicht die daran geknipsten sinnlichen Borstellungen

<sup>989)</sup> f. Simon 176 ff. Bellet 865 ff.

<sup>290)</sup> Simen p. 180. Belier 876.

und Gebräuche haben Werth für ihn. Er verhält sich zum Bolytheismus als philosophischer Forscher, nicht als Bekenner, und
scharf genug hat er gegen gedankenlosen Glauben und Priestertrug,
besonders in dem vorher angeführten Briese, Kritik geübt. Es siel
ihm nicht ein Neubelebung des Bolytheismus dem vordringenden Christenthum als Damm entgegensehen zu wollen; es sollte dasselbe
theils durch Philosophie theils durch asketische Reinigung der Gessimnung, also in letzterer Beziehung durch die eigenen Wassen der Ehristen, bekämpft werden. Ebendarum hat er auch, so viel wir irgend
wissen, an Reugestaltung des Heidenthums, durch harmonische Berbindung seiner verschiedenen Richtungen, sich nicht versucht; sein
kritischer Sinn würde sich dagegen gesträubt haben.

3. Wie gang anders feine nächften Rachfolger! Unftatt in der Glaubensbedürftigfeit, die bas gange Zeitalter tennzeichnet, mit Blotin und Borphprius in die Tiefen theosophischer Spetulation fich zu versenten, wollten fie im Saß gegen bas Chriftenthum, ans den morschen Trümmern orientalischer und okcidentalischer Mythologie und ben ihnen entsprechenden Rultusweisen ein neues Gebände polptheistischer Blaubenslehre aufammenfügen. Sie mochten einsehn die Glaubenszuversicht und Treue der Christen durch Spetulation nicht erreichen zu tonnen, und fich fragen, welcher Erganjung biefe fähig und bedürftig fei. Das Chriftenthum bat eine hiftorische Basis; wie also wenn man zurückgriffe in die Fulle mythischer Ueberlieferungen? ihnen bas Anstößige finnlicher und physifcher Auffassung entzöge, ihnen den Geist der neuen Philosophie einhauchte und die Widersprüche innerhalb derselben burch das elaftische Band spiritualiftischer Auslegungen beseitigte? Man wollte nicht mehr bles für die Schule und innerhalb derfelben philosophiren; bem Bolytheismus follte zugleich burch Bergeiftigung beffelben und durch Anschlug an die Boltevorftellungen ber Sieg über bas Christenthum errungen werben. Dag aber nur die Rraft bes eignen Glaubens Glauben zu weden und zu befestigen vermag, ließ man bei diesen Reftaurationsversuchen außer Acht. glaubten diefe neuen Bropheten des Beidenthums? nicht an das was fie herftellen wollten, sondern nur an ihre eignen Ansbeutungen beffelben, und diese lagen theils weit über dem Horizont des Bolkes, theils waren sie zu willkürlich, schillernd und unter einander streitend als daß sie auch den Gebildeteren Zustimmung, geschweige dem lebendigen Glauben, hätten abgewinnen können. Das Schangepränge, der erkünstelte Ernst, womit man den Rultus der alten Götter neu zu beleben versuchte, mochte die für das Christenthum noch nicht gewonnene Masse augenblicklich ergreisen, aber der neue: Geist, den man ihm einhauchen wollte, blieb ihr verborgen und sie versinnlichte sich wiederum in gewohnter Weise Mythen und Kultus. Wie der Christenglaube dem Seelenbedürfniß eine ohngleich dauerndere Befriedigung gewähre, mußte Bielen klar werden.

Als Urheber folder Bersuche bas Beibenthum herzustellen burfen wir wohl ben Jamblichus aus Chaltis in Colefprien bezeichnen. Er hatte Anatolius, einen Schüler bes Borphprius, und. fpater biefen felber gebort. Wann er geboren, mann geftorben war, fagt und fein begeifterter Biograph Cunapius nicht, auch nicht was. er gelehrt habe, wie viel er auch von feinen Bunderthaten gu berichten weiß; mahrscheinlich aber lehrte er in Alexandria und abwechselnd in Rleingsien, und ftorb unter Lonftantin d. Gr., bevor biefer noch feinen Schüler Sopater hatte hinrichten laffen. an ihn gerichteten, dem Raifer Julian jugefchriebenen Briefe find aller Wahrscheinlichkeit nach untergeschoben. Dag er in ber Runft ju fchreiben dem Borphprius weit nachstand, vermag auch Eunapius nicht in Abrede zu stellen und doch werden einige fehr geringschätige Aeukerungen über seine Lehren von ihm angeführt 391). In der Philosophie mar er bemüht durch die willfürlichsten Sonberungen und Unterscheidungen das Reich des Intelligibelen ausjubquen und ju erweiteren. Sichtbare und unsichtbare, innerweltliche und außerweltliche Götter maren ichon früher unterschieden worden; jest wird mit Bulfe orientalischer, besonders chaldaischer Mythologie, worüber Jamblichus ein Wert von mehr als acht und zwanzig Büchern verfaßt hatte, eine große Anzahl beider aufgeführt; von ber einen unaussprechlichen Einheit eine zweite (ro

<sup>291)</sup> Simon II, 190 ff. und Beller S. 877, 1.

anλώς Er), ale Bermittelung zwischen jener und ber Bielheit, ober ber Aweiheit des Begrenzten und Unbegrenzten, des Einen und Bielen, unterschieben, und biese Wegenfage werben als zwei befonbere Befenheiten zugleich mit ber zweiten Einheit, als die dem folechtbin Unbedingten untergeordnete intelligibele Dreiheit bezeichnet. In die fem (aweiten) Eins und um baffelbe berum foll bas Antelligibele. wenn man fo fagen darf, verwesentlicht fein (ovoiwrus); wie aber im Unterschiede von der oberften undenkbaren Einbeit, ertennbar, barüber konnte er sich natürlich nur höchft bumtel anssprechen; und ebenso über die Abwehr aller Bielheit innerhalb dieser Trias. Die vobuläre Bezeichnung der ber absolnten Ginheit untergeorbneten Dreiheit, als Bater, Rraft und Beift, oder als Dafein (Unapeic). Bermbaen bes Dafeins und Denken ober Energie bes Bermbaens. konnen die Dunkelheit natürlich nicht aufhellen. Auch jedes Stied biefer Dreiheit mufte wiederum neue Trlaben erzeugen. Bon ber intelligibelen Belt (xoouog vontog) und den intelligibelen Göttern unterschied er dann intelleftuelle Belt und Götter (x. vospos) und ließ auch lettern eine Glieberung nach Triaden zu Theil werden, beren erfte ben Beift, die das göttliche Leben erzeugende Rraft und ben Demiurgos umfaßt. Sie soll fich durch fernere Theilung der beiben erften Blieber zur Siebengahl erweitern. Auch bie britte Rlaffe ber überweltlichen Götter, Die feelischen, mußten fich ber Triadeneintheilung fügen. Richt minder die innerweltlichen Gotter, b. h. die Raffe der Götter, Engel, Damonen und Beroen. wendung pythagorischer Zahlenlehre bot ihm für biese Theilungen ein willsommnes Regulativ an, und je weiter er fle führte, um so mehr Stoff gewann er für Aufführung bes von ihm beabflatigten Mir mis mag bas Bisherige genilgen, jumal man fich hier auf schlübfrigem historischen Boben findet, ba die wahrfceinlich fehr untlaren Diftinktionen bes Jamblichus großentheils durch ähnliche Dunkelmanner uns wiedergegeben werben, durch Brofins und Damascius 202). Die Berrlichkeit ber pythagorifchen

<sup>292)</sup> Simon hat in feinem zimulich ausführlichen Bericht (U, 196 ff.)

Rahlenlehre preist Namblichus in ben ihr gewidmeten und uns erhaltenen Schriften mehr als daß er fie methodisch zu entwickein unternommen hatte 298). Sie foll vom Sinnlichen gnm lleberfinnlichen überleiten, ben Geift reinigen, ber Naturwiffenschaft, Ethik und Bolitit zur Grundlage bienen, vorausgefest daß fie jum Befen ber intelligibelen Rahlen und Riguren vorbringe. find ihm für fich bestehende, bas Begrenzte und Unbegrenzte, bas Ungetheilte und bie der Körperwelt einwohnenden Kormen vermittelnbe Befenheiten. Wie fie ber Hauptordnung, ohne Störung berfelben, sich einordnen, wie fie unbeweglich und boch auch die Ibeen und Seelen Bahlen fein follen, find Fragen, beren Beantwortung ber fahrige Beift des Samblichus fcmerlich fonderlich fich hat angelegen sein lassen. Wir übergehn was sonft noch von der höchsten Ginheit und der intelligibelen Materie als Urfache ber Bielheit, von der muftischen Bedeutung ber Zahlen und ihrer Beglehung zu ben Göttern bei Jamblichne fich findet, und ebenfo was aus ber Bhufit und Seelenlehre in Bruchftiden feiner Schriften und erhalten ift. Mur fet noch erwähnt daß er ben Seelen eine ohnaleich bescheidenere Stellung anweift als Blotin und Vorphyrins; baher er auch bie Sulfebedurftigfeit berfelben gur Reinigung und- Erhebung ohngleich bestimmter anerkennt und die hohere Tugend als die priefterliche bezeichnet. Man tonnte hier eine Annaherung an die christliche Lehre bei ihm vermuthen: und doch wie verschieben find bie Mittel, Die er jur Erlangung bes Seelenheils empfiehlt. Allerdings preift anch er die Kraft des Gebetes und sucht ju erflaren, wie die Botter ohne Ginnenwertzeuge es ju horen ver-

faft ausschließlich an Prollins fich gehalten, Beller G. 881 ff. beffen Angaben ben burch betreffenbe Stellen bes Damaseins wefentlich ergangt.

<sup>293)</sup> Iamblichi de vita Pythagorica lib. ed. Kieseling 1815 aq. ed. Westermann (Diogenes Laërtius ed. Cobet 1850), adhortatio ad philosophiam ed. Kieseling 1813, περὶ τῆς κοινῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης λόγος τρίτος ed. Villoísson (Anecd. graeca II, 1781) Theologumena arithmetica ed. Ast 1817, die wahrscheinlich auch dem Jamblichus gehören.

möchten, aber bas Hauptgewicht legt feine Schule, ohne Zweifel im Ginflang mit ihm, auf äußere Mittel. um bes Berfehrs mit ben Göttern und ihrer Sulfe sich zu versichern. Richt durch bas Denten, fondern durch geheimnifvolle über bas Denten hinausreichende Werke und durch den Göttern bekannte, wenn auch vom Theurgen nicht verstandene Zeichen soll der Zweck erreicht werden. Wie sollte, saate man, die allgegenwärtige Gottheit sich nicht offenbaren können, wie und wo sie will? Zwar wirkt die Theurgie nicht auf die Gottheit, sondern nur auf den Theurgen selbst, aber ba er in feiner Einheit mit der Gottheit handelt, so wirft die Gottheit durch ihn; die Zeichen beren er sich bedient, sind beilige Symbole, wie felbst barbarische und similose Götternamen, die reinigend und weihend auf die Seele des Menschen wirken und fie für die beilbringenden Erweisungen der Gottheit empfänglich machen sollen. In ähnlichem Sinne werden die Sühnungen gefakt. Beiklagungen nicht auf natürliche Urfachen sonbern auf Erleuchtung gottergebener Seelen, die überngtürliche Wirkung der Opfer auf Bu Grunde liegt die Berableitung böberer Kräfte zurückgeführt. Boraussetung daß man zu den immateriellen Rraften nur durch Bermittelung der im Stoffe wirkenben Rrafte fich ju erheben, nur von den sichtbaren zu den unsichtbaren Göttern aufzufteigen vermöge. Die theurgische Runft foll lehren, welche Stoffe den Göttern überhaupt und jedem Gotte insbefondere verwandt, und fo die Mittel anweisen um zur Gemeinschaft mit ihnen an gelangen. Sie wird aber auf unmittelbare göttliche Erleuchtung gurudgeführt und baber den Theurgen und Brieftern eine ohngleich bobere Stelle als den Die gegen den vorher erwähnten fri-Bhilosophen zugestanden. tischen Brief des Borphprius unter dem Namen eines Briefters Abammon gerichtete Schrift, welche das bier junachft Bervorgebobene ausführlich erörtert 294), versucht sich auch an einer Lehre von den oberften Principien und führt fie von den unfichtbaren Gottern zu ben sichtbaren und diefe in absteigender Reihe bis zu ben Dämonen und Beroen durch, welchen fie die Seelen unterordnet

<sup>294)</sup> de Mysteriis liber ed. G. Parthey 1857.

und weist die unterscheidenden Merkmale der verschiedenen Rlassen, die Form und den Stoff, in welchen sie zur Erscheinung gesangen und ihre Wirkungen nach, wie wenn sie zur Vergleichung gegenwärtig gewesen. Die Annahme von vernunftlosen und bösen Dämonen, neben den guten, dient dem Bf. zu Erklärung der Zauberei und falsscher Wahrsagung, so wie trügerischer Erscheinungen und versehlter theurgischer Versuche. Sinzelne Abweichungen von den anderweitig überlieserten Annahmen des Jamblichus ließen sich ganz wohl auf die Elasticität der ganzen Theorie zurücksühren, auch wenn er selber Verfasser der Schrift wäre; doch scheint es wahrscheinlicher zu sein, daß sie einem seiner Nachfolger gehörte. Unter seinen Schillern werden Aedesius, Ehrpfanthius, Maximus und Eusedius genannt, doch weiß ihr Viograph, Eunapius, saft nur von ihren themgischen Thaten, nicht von ihren Lehren zu berichten.

4. Wie wenig aber folche Beftrebungen ben Bolytheismus ober wie man es zu bezeichnen liebte, bas Bellenenthum, neu zu beleben und dem pordringenden Christenthum entgegen zu ftellen vermochten, boch gelang es ihnen durch eigenthümliche Fügung der Berbaltniffe einen Raifer und zwar einen in mehr ale einer Beziehung ausgezeich. neten Raifer für sich zu gewinnen, nachdem ichon mehrere Benerationen hindurch das Christenthum so ant wie Staatsreligion geworden war. Julian 206) im Chriftenthum geboren (im 3. 331 ob. 832) und erzogen, augenscheinlich vertrant mit ben Urkunden beffelben, trat, fobald er gur Krone gefangt war, ale entfchiedener Befchither und Bertheibiger bes fogenannten Bellenenthums auf. Die inneren Streitigkeiten in der Rirche, die erbitterten Rampfe awifchen den Arianern und Orthodoxen, Donatiften und Balentinianern, die wachfende Berrichfucht ber Bifchofe und ihre Einmifdjung in die Staatsangelegenheiten, mogen fcon früh dem driftlichen Glanben ihn entfremdet baben: mehr noch die während des Auf-

<sup>295)</sup> vgl. außer ben befannten Schriften von A. Reanber (1812) und D. F. Strauß (1847), Gibbon history of the decline and fall of the R. Emp. III, 144 sqq. Lips. u. die aussichrichen zwei Capitel b. Bimon II, 275—368.

enthalts in Athen und anderen Orten griechischer Rultur und Bisfeufchaft, mit ber gangen Liebe seines enthusiaftischen Gemuths ergriffene Philosophie. Den Bertretern berfelben fonnte 'er bertrauensvoll fich hingeben, mabrend er fürchten mußte, ibm fich nahernde Christen möchten geheime Wertzeuge der ihn bedrobenden Rachstellungen seines Obeims, Raifer Konftantius, des Mörders feines Bruders, fein. Selbst wenn er fritischeren Sinnes gewesen ware, würden die phantaftischen Kormen, mit welchen Samblichms und seine Schule die plotinischen Lehren umfleibet hatten, ihn schwerlich abaestoßen haben; das den kühnen Beist bes jungen Bringen feffelnde Grundgebäude war geblieben und der willfürliche Ausbau besselben geeignet in ihm die hoffnung ju nahren dereinft das neue hellenische Bantheon der driftlichen Rirche entgegenstellen Wann folche hochfliegende Blane in ihm erwacht feien. läßt fich schwerlich bestimmen; jedoch sobald er zum Cafar ernannt, durch seine siegreichen Reldzüge in Gallien der Bormundschaft des Raifers fich entzogen und gegen beffen Gewaltsamkeiten fich gefidert hatte, nahm er an den öffentlichen Opfern Theil und war damit vom Christenthum offentundig abgefallen. Daf er dann. noch dem Tode des Konftantius im 3. 361 zum faiferlichen Throne aelanat, wie weise und mild er auch im Uebrigen berrichte, nicht famobl burch Bewalt als durch Lift bas Chriftenthum zu befeitigen fuchte, beareift fich einigermaßen nach der Boraussekung, daß er diese allen übrigen feindlich entgegentretende Religion mit der von ibm beablichtigten Bermirklichung einer die Rulten ber Götter aller verschiedenen Bölker in sich begreifenden philosophischen Allreligion für feblechthin unverträglich halten mußte; die Die Berehrung bes einigen mahren Gottes, im Gegenfat gegen allen beibnischen Gottendienst, festhaltenden Juden und Christen feblossen von einer folden beibnischen Mischreligion fich felber aus, ober mußten nielmehr feindlich ihr entgegentreten. Nur durch ihre Befeitigung tonnte Julianus hoffen feinen Zweck zu erreichen. Doch mar bas Judenthum bereits machtlos; feine Berfolgungen waren baber auch nur aeaen das Christenthum gerichtet. Wie tief der chriftliche Glaube ins Boltsbewußtfein eingebrungen mar und wie alle feine Berfuche

durch enthusiastische Reben und Glanz der religiösen Funktionen die Maffen für bas Runftprodutt bes neuen Glaubens zu gewinnen, erfolglos blieben, empfand er felber noch mabrend ber furgen Dauer feiner Regierung. Sein glorreicher Tod im Berferfriege (363) ersparte ihm noch schmerzlichere Euttäuschungen und wahrscheinlich zugleich der Welt das Schauspiel eines blutigen Religionstrieges, deffen Ende ohne Zweifel ber gangliche Gieg bes Chriftenthums und in Folge deffelben eine Berfolgung des Seidenthums gewesen fein murbe, ohngleich graufamer als bie welche fcon nach Julians unglücklichem Berfuche es wiederum gur Staatsreligion zu erheben, eingetreten ift. Wie hatte auch Julianus' Glaubenseifer für Das entzünden können mas er herzuftellen beabsichtigte? Ueber Liebe zu einem die Phantafie ausprechenden Beifterreiche und über Hoffnung burch magische und theurgische Mittel des Berkehrs mit ihm theilhaft zu merden, ging fein eigner Glaube Seine Ausbeutungen der verschiedenen Gottheiten und ihres Rultus wurzelten in Borftellungen, die bem Berftandniß des Bolfes fich ganglich entzogen; wie hatte fein Gewebe abftrufer Borftellungen glaubens- und heilsbedürftige Seelen ergreifen können, zumal auch das Gepräge selbsterzeugter und felbsterlebter Gedanken und Anschauungen, gleichwie eine fie tief durchdringende Einheit ihnen fehlte. Saben seine Briefe und Reben 296) auch ein bedeutendes psychologisches und Zeitinteresse, indem fie einen edlen und manuichfach begabten Weift uns veranschaulichen, der von einer burch flores Nachdenken nicht gezügelten lebhaften Bhantafie beherricht, an bem unglücklichen Unternehmen fich versuchte, burch Wieberherftellung des Abgelebten in den Lauf der Geschichte einzugreifen. - wiffenschaftliche Bedeutung haben feine Schriften nicht; fie bewegen fich ohne felbsteigene Grundgedanken in den Formen feines göttlichen Jamblichus und ergangen theilweife, wie namentlich feine Reben über die Sonne, unfre Renntnif pan ber mafilos wifffurlichen Mothenerflärung der Schule, aus der er hervorgegangen mar. Den Samblichus felber bat er nicht mehr gehört, sonbern ftatt bef.

<sup>296)</sup> vgl. außer Simon (298) Vacherat U, 171 ff.

fen umgaben ibn die fdmarmerifchen Schuler beffelben, wie Aebefins, Maximus, Chrysanthius, Briscus und Eufebius. Bedeutenber mag feine Streitschrift gegen bas Chriften- und Jubenthum gewefen fein; wenigftens zeugen die auf uns gekommenen Bruchftude derselben von guter Renntnif der heiligen Bucher und hie und da Wie viel er von Andren, namentlich vom Borauch von Kritit. phyrius, entlehnte, aus beffen polemischer Schrift und fo Beniges erhalten ift, ohngleich weniger als aus ber bes Julianus, wiffen wir freilich nicht. Roch weniger konnen wir auf Das eingeben was von feinem philosophischen Frennde Daximus berichtet wird und was von ben Deffamationen eines zweiten, bes Rhetors Libanius, erhaften ift. Die in biefer Zeit herrschende Willfir der Mythener-Marung fpiegelt fich befonders in der Schrift bes Sallnftius fiber bie Bötter imb die Belt (negi Gewr nut noopov) ab, mag ber Berfaffer ber befannte Freund Julians ober ein fpaterer gewefen fein.

5. Unter Solchen, welche ohne Sinn für das Ursprüngliche und Sigenthümliche, platonische und aristotelische Lehre zur Untenntlichfeit unter einander mifchten, die ideale Belt Blotins jum Tummelplat ber grotesteften Göttergeftalten der verfchiedenften Rationen machten und durch Theurgie und andere Runfte des Aberglaubens erweiterten, thut es wohl einem Manne zu begegnen, der mit der Rlarbeit und Scharfe eines unbenebelten Beiftes fich in bas Stubium eines der beiden großen Bhilosophen ber Borgeit vertiefte. Ein folder Mann war Themiftius; feine, wie es heißt in der Jugend verfaßten und wider seinen Willen veröffentlichten Baraphrasen logifcher mit einiger andrer Schriften bes Ariftoteles find ein wahres Mufter folder Art ber Ginführung in bas Berftandniß fdwieriger Bucher und auch jest noch von großem Werth für die Auslegung berfelben 297). Freilich zeigt er auch fo unabhängigen Beift, daß wir ihn taum noch ben Anhangern der Schule zuzählen Burfen. In feinen mannlichen Jahren, die von ber Regierung bes

<sup>297)</sup> vgl. m. Abhandlung fiber die griechischen Kommentatoren bes aristotelischen Organous a. a. O. (282).

Konftantius dis zu der des Theodossus sich erstrecken, war er mehr Redner und Staatsmann als Philosoph. Doch dürfen wir nicht außer Acht lassen daß auch einige wirkliche Anhänger der Schule das Bedürfniß gefühlt zu haben scheinen, inmitten ihrer übersliegenden Theorien, durch das Studium der logischen Schriften des Aristoteles und zwar zunächst der Kategorien, sich zu ernüchtern; wie wenig es ihnen aber damit gelang, ersehen wir aus dem erhaltenen Buche des Dexippus 18 298), und schwerlich war es dem Maximus besser ergangen. Bedeutender mögen des Alexandriners Olympiodorus Auslegungen aristotelischer Schriften oder Lehren gewesen sein. Andre wendeten sich lieber zur Auslegung des tiefsinnigen platonischen Timaeus, wie Theodorus.

6. Der Traum einen durch neuplatonische Ideen aufammengehaltenen und verklärten Glauben an die Allheit der Götter bes Beibenthums zur Staatereligion zu erheben war mit Julians Tobe zerronnen. Die Philosophie mußte fich in die Schranten der Schule Bie aber hatte fie auf fernere Ausbildung eines zurückziehn. bie verschiedenen philosophischen Sauptspfteme ber Borgeit und die verschiedenen Rultusweisen zur Ginheit verbindenden Synfretismus verzichten, wie der Uebung magisch-theurgischer Rünfte sich begeben follen! Mertwürdig daß die griechische Philosophie ihren Kreislauf beendigen follte, wo der Aufbau von Spftemen begonnen hatte. Freilich konnte nicht wie damals das glänzende Athen zur Gemein- . schaft an einem umfaffenden und reichen Beistebleben einladen; die Bhilosophie fuchte und fand in dem vereinsamten Athen nur eine lette Ruheftatte. Man pflegt ju fagen, die neuplatonische Schule fei von Alexandria nach Athen übergewandert, läft jedoch außer Acht daß im dritten und vierten Jahrhundert Alexandria feines. weges ihr Sauptfit, gefchweige benn ihr einziger Sit gewesen ift; wir finden fle nicht minder in verschiedenen Städten Rleinafiens, auf den Infeln und in Athen; von jenen und aus Megypten mochte fie fich zurudziehn, um den Berfolgungen bes Beidenthums fich gu

27

<sup>298)</sup> f. jene Abhands. und die Auszüge in m. Sohol. in Arist. p. 31. 39 sqq.

Gefa. d. griech. Philosophie. III, 2.

entziehn, die im fanatischen Orient nach Julians Tobe ausbrachen; erinnern wir uns nur der Schicksale der Sppatia. Im eigentlis chen Griechenland icheint das Beibenthum langer verschont ober unbeachtet geblieben zu fein. Ale Urheber ber neuen athenischen Richtung des Neuplatonismus wird Blutardus, Sohn des Reftorius und ale beffen Nachfolger Sprianus bezeichnet, als einer feiner (bes Blutarch's) Schüler Sierotles, von bem wir aufer Bruchstücken seiner Schrift von der Borfebung und anderer Bucher, die bekannte Erklärung des fogenannten goldenen Bedichts Bon ersterem erfahren wir Nichts als des Buthagoras befigen. daß er Athener gewesen und um 438 oder 434 gestorben sei, vom Sprianus wird eine Angahl von Rommentaren ju homer, Orpheus, zu Blatos Büchern vom Staat und eine Schrift über die Uebereinstimmung der Lehren des Orpheus, Bythagoras und Blato angeführt 299). Sein Schüler Broflus führt von dem verehrten Lehrer, großentheils ihm zustimmend, auch Erflärungen bes platonischen Timaus, Barmenides u. f. w. an. Bas wir von ihm befiten, Erflärung der beiden letten und des dritten Buches der griftotelischen Metaphysik 800), veranschaulicht uns seine Geistesverwandtschaft mit Broklus; er legt nicht sowohl den Text aus als in ihn hinein. Much feine Angaben über die verschiedenen Phasen der Bablenlebre find fehr wenig genau und was von feiner eignen Auffassung derfelben vorkommt ift durchaus phantaftisch. Allerdings wurden in diefer Zeit die aristotelischen Schriften fleißiger als unter der herrschaft der jamblichischen Hierophanten gelesen, aber nicht mehr mit der Unbefangenheit des Blotin: man betrachtete fie als Borfcule zum Berftändniß der platonischen Dialogen und entschied sich unbebingt für Blato, wo man beffen Lehren mit ben ariftotelischen nicht Beiden neuathenischen Blatonifern war ihr au einigen vermochte. Schüler Broflus (benn auch ben Blutarch hatte er gehört) an Um-

<sup>299)</sup> vgi. Simon II, 374 ff.

<sup>300)</sup> Bis jest nur in ber lateinischen Uebersetzung bes Bagolinus veröffentlicht; der griechische Text wird im zweiten Bande meiner Soholia in Arist. erscheinen. Einige Stellen bei Vacherot II, 202.

fang des Wiffens, an haarsvaltendem Scharffinn und Rühnheit ber Auslegung und Mothendeutung unbezweifelt überlegen. In Bhaana etwa 412 geboren, ftarb er in Athen 485. Bevor er dem Blutarch und Sprian sich anschloß, war er von dem Alexandriner Dinmpiodorus, ber bie wesentliche Uebereinstimmung ber platonischen und aristotelischen Lehren nachzuweisen bestrebt mar, in bas Studium ber letteren eingeführt worden. Sein Biograph Marinus ichildert bie Strenge feiner Lebensweife, feine gemiffenhafte Beobachtung ber religiöfen Satungen und Gebräuche, auch ber ber Aegyptier und Chaldaer (er war nicht minder Hoherpriefter als Bhilosoph), feinen Gifer als Lehrer, das Bertrauen und die Berehrung die ihm überall zu Theil geworden, mit Begeisterung. Natürlich burfte es bem Gefeierten auch nicht an Bunderfraft fehlen. Bon feinen gablreichen Schriften find uns fein Rommentar jum Timaus, zu einigen Büchern bes platonifchen Staats, feine platonifche Theologie, seine theologischen Clemente (στοιχείωσις θεο-Loyexi) feine Auslegungen zum Barmenides und einigen andren platonischen Dialogen erhalten. Wir verbanten biefen Buchern manche werthvolle Mittheilungen aus für uns verlorenen Quellen; das Berftundnif ber platonischen Lehren und Dialoge wird burch fie nicht gefördert.

Die letzte Phase ber neuplatonischen Philosophie, welche durch Proklus ihren Abschluß erhielt, war längst vorbereitet worden. Das Bestreben die große plotinische Triade weiter auszubauen, hatte schon Amelius und Porphyrius zu einigen, so weit jedoch aus den dunklen Ansührungen ersichtlich, wenig erheblichen und vereinzelten Abweichungen von der ursprünglichen Lehre veranlaßt. So unterschied Amelius einen dreisachen Geist oder Demiurgos, den schlechthin seienden, den das Intelligibele besitzenden und den es schauenden; der erste soll lediglich durch seinen Willen, der zweite durch seinen Besehl, der dritte als handanlegender (autovo-yos) Kinsstler schaffen, wogegen Porphyrius den Demiurgos auf den höheren Theil der Weltseele bezog. Was diesem oder dem Theodor von Asine von der Unterscheidung eines wesenhaften (ovo-oxodos), eines intelligibelen (vosoos) und eines Leben schaffenden

(ζωτικός) Beiftes gehöre, ift aus der Anführung bei Brotlus nicht Dhngleich weiter mußte Jamblichus in ben Sonderungen gehn, um feine bunte und weitschichtige Götterwelt in die Triabenlehre einzupassen. Für die Durchführung der Triadenlehre einen logisch begrifflichen Unhalt zu gewinnen, scheint Theodorus von Mfine versucht zu haben 801). Der ihm mit dem Borphprius gemeinfamen ober von ihm beftimmter ausgesprochenen intelligibelen Dreiheit, die er ale (bas zweite) Gins bezeichnete, fchlog er die intellektuelle Dreiheit des Seins, des Denkens und des Lebens an, und diefer wiederum die bemiurgische Trias des Seienden, des Rus und der Quelle der Seelen, und theilte jedes biefer drei Glieder in ein Erftes, Mittleres und Lettes. In abnlicher Beife unterschied er drei Seelen, die ursprüngliche, die allgemeine und die schlechthin getheilte ober Weltseele. Aus der urfprünglichen Dreitheilung mar ihm nämlich eine Fünftheilung geworden: das Urwesen, das Intelligibele, das Intellektuelle, das Demiurgische und Proklus hält ihn hoch, höher aber noch seinen Lehrer Sprianus 802), und freilich scheint diefer bas Spiel begrifflicher Spaltungen noch ohngleich weiter geführt und zugleich in ber Ausflügelung und Anwendung der mpstischen Zahlenlehre den Theoborus übertroffen zu haben. Je willfürlicher die Begriffsspaltungen maren, um so leichter mußten neue Kombinationen fich ergeben. Sprianus meinte im platonischen Barmenides einen neuen Leitfaben gefunden zu haben und profite aus bemielben die Fünfheit des Eins, ber göttlichen Welt, der Seele, ber im Stoffe wirkenben Formen und die Materie heraus, unterschied dann in der göttlichen Welt das Intelligibele, das Intellektuelle und die überweltliche Seele : im Intelligibelen bas lebenbe Befen an fich (avrolower), Die Wesenheit und das Intelligibele. Als erftes Glied der intellettuellen Welt betrachtet er den Demiurgos oder Zeus, fchlieft biefem eine Dreiheit bemiurgischer Kräfte an, welcher bie Ibeen als Urbilder angehören sollen, jedoch so daß fie ursprünglich dem In-

<sup>801)</sup> f. Beller 904 ff. vgl. Simon II, 248 ff.

<sup>302)</sup> vgl. Simon 879 ff. Vacherot 201 ff. Beller 901 ff.

telligibelen und nur abgeleiteter Beise bem Demiurgos einwohnten. Die phthagorifche Bierzahl und Zehnzahl murden zu Bulfe genommen um bas Berhältnik icheinbar naber zu bestimmen: benn bie Ideen find ihm zugleich Rahlen und wirkende Kräfte, jedoch die Bahlen ber Grund der bemiurgischen Ideen. Bon seiner moftischen Rahleulehre finden fich nur Bruchftude. Aus bem Demiurgos und einer ber niedrigeren Rrafte wird bann die Seele abgeleitet. Batte man diese Manner gefragt : wie aber tommt Ihr zu Gurem Biffen um die gange Reihenfolge geiftiger Wefenheiten, fo hatten fie fich auf ihren Grimbfat berufen mogen, demaufolge jede niebere Stufe in eigenthümlicher Weise an allen böheren Theil habe, fo daß es die Aufgabe der Wiffenschaft sei, ludenlose Ginsicht in die ganze Reibenfolge zu gewinnen. So aber näherte der Reuplatonismus mehr und mehr der Emanationslehre sich wiederum an, von der ihn fern zu halten Blotinus beftrebt gemefen mar; mahrend er die nothwendigen Boraussetzungen der Welt des Denkens und der Dinge regreffiv hatte finden wollen, vermagen fich feine Rachfolger progreffin die gange Geifterwelt zu tonftruiren; bie urfprünglich rein geiftig gefaßten Berhältniffe der Abfolge wurden auf die Beise immer mehr zu physischen Ausflüssen; hatte ja schon Sprianus das Geschlechtsverhältnig, ahnlich wie die Gnoftiker, auf bas Gebiet ber intelligibelen Bahlen gurudgeführt.

Das fein gesponnene Gewebe logisch-mhstischer Phantasien über die Geister- und Götterwelt zu seiner Vollendung zu führen, war Proklus in hohem Maße geeignet. Er hatte die Hauptrichtungen der neueren Durchsührung plotinischer Lehren in sich vereinigt, hatte in das theurgische Götterpantheon des göttlichen Jamblichus und die Vorhallen dazu, orphische, chaldäisch ägyptische Theologie, Orakel und Spruchweisheit der Götter, eben so sich eingelebt, wie in die Triadentheorie des Theodorus und Sprianus, war in Aristoteles bewandert und kühn genug um die logischen Formen über alles Erfahrungsgediet hinaus auf die Welt des Intelligibelen anzuwenden; was Aristoteles als Endpunkte bezeichnet hatte, wohin ihre Anwendung führen sollte, erweiterte er zum unermeßlichen Gebiet ungehemmter logischer Bewegung. Doch auch

ihm war Aristoteles nur Borhalle zur tleferen Erkennniß, Plato ihr wahrer Prophet, vorausgesetzt daß man den Geheimsinn seiner Dialogen, namentlich des Parmenides und Timäus, und ihre Ueberseinstimmung mit orientalischer Theologie und neuplatonischer Triadenlehre mystagogisch sich eroffnet habe. Dazu kam seine außerordentliche Belesenheit in ächten und gefälschten Schristen, welcher wir die Kenntniß uns anderweitig unbekannter Bruchstücke aus beiden verdanken. Endlich übertraf er seine Borgänger an grübelndem Scharssinn und wahrscheinlich auch an Lebhastigkeit der Phantasie, kraft welcher er seine Abstraktionen mit dem Schein der Realität bekleidete; er selber wenigstens bewegt sich unter ihnen mit der Sicherheit eines Traumwandlers; einem nüchternen Sinne freilich wird es schwer unter ihnen das Gleichgewicht zu behanpten und nicht vom Schwindel ergriffen zu werden.

In der Grundlegung feiner Triadenlehre 308), die fich vorzüglich in seiner theologischen Ginleitung findet, halt fich Brotlus noch grokentheils an plotinischen Brincipien. Er geht davon aus bak jebe Bielheit eine Einheit voraussetze und an ihr Theil habe, zwar fo daß die Rraftfülle der Einheit unverändert dieselbe bleibe, jede Wirfung der Ginheit baber fraft der Achnlichteit, mit ihr geeinigt fei, so bag jedes höhere Wefen durch alle niedrigeren feiner Ordnung hindurchgehe, zugleich jedoch jedes niedere von dem hoheren sich unterscheibe und zu ihm zurückstrebe. Danach unterscheibet er burchgehends die drei Momente, des Seins des Gewirften in ber Urfache, feines Beraustretens aus derfelben und feiner Rücklebr Ferner folgert er daß je weiter entfernt von feiner Ginau ihr. heit, um fo getheilter und unvolltommner bas Gein werbe, mithin Die einfachsten Wefen die vollkommensten und fraftreichften seien, und wiederum die einfachsten auch die allgemeinsten. In der un-

<sup>303)</sup> An die Stelle der sehr ausschern Analysen der Lehren des Profins in den Werken von Vacherot (II, 210—383) und Simon (404—583) tritt dei Zeller (916—953) eine ohngleich fürzere aber, ich glaube, präcisere. Berger, Produs, exposition de sa dootrine. Paris 1840, fenne ich nicht.

ermiidlichen Durchführung jener drei Momente gebt auch Broflus von dem unbedingten Gins aus und bestimmt es der hauptsache nach ähnlich wie Blotin, fucht aber dann sogleich eine Bermittelma awischen bem schlechthin Unbegreiflichen, selbst nicht als allwirfende Urfache ju bezeichnenden, und der Welt des Intelligibelen. und ftatt mit Jamblichus ein zweites Urwesen anzunehmen, schiebt er eine Bielheit dem absoluten Gins verwandter Einheiten ein, als einheitliche überwesentliche Rahlen, die traft ihres Ineinanderseins wiederum zu einer Ginbeit fich vereinigten; doch follen fie, ihren Beftimmtheiten nach von einander verschieden, dem absoluten Gins nüber ober ferner ftehn: und diese Einheiten find ihm benn die böchften Götter. Sie find fraft ihrer Wirkungen erkennbar und Sit der Borsehung. Erst ihnen schlieft sich das Gebiet des Intelligibelen an, und dann das des Intelligenten; die Kluft amischen beiden foll durch das zugleich Intelligibele und Intelligente ausge= füllt werden; und diefen brei Gebieten follen die Begriffe bes Seins, des Lebens und des Dentens entsprechen, oder auch die der Birklichkeit oder Gute, der Rraft und des Wiffens; doch foll auch bas Leben und Denten im Sein, in der Weise deffelben, das Sein und bas Denken im Leben, bas Sein und bas leben im Denken. in je eigenthümlicher Beife, enthalten fein. Das Intelligibele felbst theilt fich dam in brei Triaden, beren erfte die ber Grenze, bas Unbegrenzte und bas Gemischte umfaßt; von der Grenze oder ber Birflichfeit (Unaphic) foll mit der unendlichen Rraft des Unbegrenzten bas Sein gezeugt, aus dem Unbegrenzten bas intelligibele Brincip der Materie, aus Grenze und Unbegrenztem gusammen das Bemifchte oder die Befenheit (ovola) fich ergeben und die zwei Beftandtheile deffelben follen auf allen Stufen bes Seine (oder ber Wesenheit?) sich wiederfinden. Die zweite intelligibele Dreiheit wird als intelligibeles Leben (νοητή ζωή) oder Emigfeit bezeichnet; doch weiß als Glieder berfelben Proflus nur wiederum die Grenze. das Unbegrenzte und das Leben, wenn auch wohl in abgeleitetem Sinn, anzugeben; diese Trias foll zur vorangegangenen fich verbalten wie die Bielheit gur Ginbeit. In der britten, dem Geifte entsprechenden Dreibeit, erzeugt fortschreitend die Ginbeit eine von

ihr umfakte ideelle Bielheit, d. h. die Welt der intelligibelen Ideen, bas aurologor des Timaus. Im Rudgang auf die allen brei Trigden ju Grunde liegende Gintheilung wird je bas erfte Blieb berfelben als Bater, das zweite als Rraft, das britte als Denten bezeichnet, um auch fo wiederum ein Band zwischen ihnen unter fich und awischen ihnen und jener Grundeintheilung an schlingen. Das intelleftuel-intelligibile Gebiet, das der vervielfältigenden zeugenden Rraft, wird den Göttern eingeräumt und eine zwiefache Rlaffe berfelben unterschieden, die intelligibele des überhimmlischen Orts und die des Uranos: ju ersterer gehören die Urzahlen als Band zwischen der einheitlichen intelligibelen und der vielfachen intellektuellen Welt, mit ben drei Gliedern des Gins, des Andren und des Seienden, aus benen drei Monaden, drei Onaden und drei Triaden konftruirt und sämmtliche Urzahlen von den intellektuellen, feelischen u. a. unterschieden werben. Als zweite Trias folgt bann die der aufammenhaltenden Götter (ovvextixol), d. h. das Eine und das Biele, das Ganze und die Theile, das Begrenzte und Unbegrenzte; - ber zweiten bie britte Trias ber vollendenden Götter (Geoi redesoropyoi). Roch verwickelter ift die Konstruktion der nach jamblichischer Siebenzahl geordneten intellektuellen Götterord-Doch umfassen die fieben Sebdomaden, welche Brotius beraustlügelt, noch feinesweges die ganze Fulle göttlicher Wefen; ein auter Theil derfelben wird dem pfpchisen Gebiete vorbehalten, und in ihm finden denn auch die griechischen Götter, nachdem fie theilweise schon in der intelligibelen Reihe aufgeführt maren, ihre gemiffermagen weltliche Stelle, wenngleich fie noch immer als überweltliche Wesen im Unterschiede von den innerweltlichen Theilgottern und ben mitten inne stehenden und beide Rlaffen verbindenden abgelöften Göttern (anodoror Seoi') gefaßt werden. Auch für Untertunft der Damonen wird Sorge getragen.

Und was wird durch dieses filagrammatische Netz von Begriffen gewonnen? sie sollen die drei großen Principien des plostinischen Weltalls durch Stufen der Vermittelungen mit einander verbinden, die zwischen ihnen befindlichen Klüfte ausstüllen, die unter allen verschiedenen Stufen und Arten des Seins vorausge-

fetten Wechselbeziehungen bezeichnen. Wer möchte einem folchen Bestreben Achtung verweigern? Und doch muß man die darauf verwendete Beiftesarbeit für eine unfruchtbare, ja verderbliche halten. Die Schwierigkeiten der Brobleme, Die noch Blotinus forgfältig erörtert hatte, werben verschleiert, an die Stelle wirkender Urfachen und Wesenheiten treten tobte Abstraktionen, welche bestimmt eine fortgebende Reihe zur Berbindung der drei hauptstufen des Seins au bilden und die Wechfelbeziehungen unter ihnen zu bezeichnen, mit dem Scheine der Denknothwendigkeit und Reglität durch mpftische Rablenspiele und burch willfürliche Burucführung auf die bunte Böttermelt des Drients und vorzüglich Griechenlands bekleidet werden muften. Go entstand ftatt eines philosophischen Lebraebäudes ein phantaftisches Luftgebilde, deffen verschlungene Fäden die Neugierde reizen: und bat man fich durch das Labyrinth def= felben hindurchgefunden und die fo häufig auf verschiedenen Stufen wiederkehrenden gleichen Bezeichnungen und den Wechsel ihrer verschiedenen Bedeutungen fich gemerkt, fo bedauert man mit Ueberdruß ben übelberathenen Scharffinn, der darauf verwendet worden ift. Dhne auf die psychologischen und ethischen Bestandtheile des Bebäudes 804) näher einzugehn, begnügen wir uns zu bemerfen, daß das Uebermaß der Rühnheit der Konftruktion in das demuthige Bekenntniß fich auflöft, der Menich, deffen Bermogen freier Gelbitbeftimmung und ber Diftbrauch beffelben als Grund alles Uebels. fo entschieden hervorgehoben wird, vermöge doch nur durch fortgebende göttliche Beibulfe gur Wahrheit ber Erkenntniffe wie au fittlicher Bablbeftimmung zu gelangen, und jener Beibulfe nur burch religiöse Uebungen, Weihen und theurgische Berabziehung ber gottlichen Rrafte ins irdische Leben sich versichert zu halten. man fich feines an driftliche Lebre ftreifenden Bekenntniffes, daß ber Glaube höher ftehe als das Wiffen, fo überzeugt man fich doch bald, wie fern diefer fein Glaube dem driftlichen ftand.

7. Wenn Damascius den Verfall der athenischen Schule auf die Unfähigkeit der Nachfolger des Proklus, Marinus und Ridorus, au-

<sup>304)</sup> vgl. Simon II, 509 ff. Vacherot II, 355 ff. Better 936 ff.

rückführt, so mag er den Antheil auker Acht gelassen baben, den lleberbruß an folden enblofen Grübeleien baran gehabt haben wird. Ein vierter Schiller bes Broffus, der Argt Afflepiodotus, obgleich als Bunderthäter geschildert, scheint der Naturbeobachtung sich zugewendet zu haben 806); ein fünfter, Ammonius. Bermias' Sohn. ift uns als fleifiger Rommentator bes aristotelischen Organons befannt und einer der von ihm erhaltenen Kommentare über bas Büchelchen von der Auslegung (negi egunreias) von nicht unbebeutenbem Werthe für uns 806). Ein fpaterer nachfolger, ber fcharfe Rritifer feiner Borganger, Damascius, gegen 520 Borfteher ber Schule, schwantt amifchen ben Anschauungsweisen bes Samblichus und bes Broflus, hebt aber bas Unzureichende aller Bezeichnungen nicht blos für bas schlechthin unbedingte Brincip, fondern auch für die folgenden, und ber Ableitungsweisen ber nieberen aus ben höheren, mit Rlagen über bie Befchranktheit des Dentens wie der Sprache, auf das schärffte hervor. Rur der Bebante daß Alles das Gine und das Gine Alles fei, scheint ihm ju genügen, d. h. die entschiedenfte Identitätelehre. Schon die beiden erften von der unbedingten Ginheit den Weg gur Bielbeit anbahnenden Principien bezeichnet er als Gins Alles und Alles Gins (εν πάντα und πάντα εν).

An Kritikosigkeit und Mischsucht steht er ben vorher genamten Borgängern nicht nach und wie mancherlei Neues auch die von ihm erhaltene Schrift enthält, nur mit größter Borsicht ift sie zu benutzen. Als Kommentator aristotelischer Schriften kennen wir ihn durch wenig erhebliche Auszüge aus seinen Erklärungen zu Aristoteles' Büchern vom Himmel 307). Rach dem vom Kaiser Institutaus verordneten Schluß der Philosophenschule in Athen wens dete er sich mit Simplicius, Priscianus, Theodorus u. A. zum

<sup>305)</sup> Sim on 584 ff. Vacherot II, 355 ff. Beller 953 ff.

<sup>306)</sup> vgl. m. wiederholt angef. Abhandlung (282 u. f. w.).

<sup>307)</sup> Δαμασχίον διαδόχου ἀπορίαι καὶ λύσεις περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν ed. I. Kopp 1862. vgl. bie (305) angeführten Berte. — f. Schol. 454—468.

Ronia Chofroes von Berfien, von wo fie nach erfolgtem Frieden bes Rönigs mit bem romifchen Reiche, enttäuscht nach Griechenland zurudfehrten 808). Bom Damascius erfahren wir nichts Weiteres. Simplicius hatte noch nach bem Tobe des Damascius, mithin nach der Rückfehr aus Berfien, seinen Kommentar zur Phyfit des Ariftoteles verfakt, und nach diefem den ju ben Buchern von der Seele, wahrscheinlich auch jum Epittet; wo? erfahren wir nicht'; boch wahrscheinlich, daß der Reichthum der Quellen, die er in den Rommentaren zur Phyfit, ju den Buchern vom himmel und zu ben Rategorien benutzte, nur in Alexandria zu finden mar; in Alerandria hatte er vermuthlich auch früher den Ammonius gehört, fpater ben Damascius in Athen. Wir dürfen es wohl als eine providentielle Fügung betrachten, daß unmittelhar vor dem Untergang groker Bücherschäte ein unermüblich thatiger und gründlich gelehrter Mann wie Simplicius sichs angelegen fein ließ mas irgend zur Erklärung der von ihm bearbeiteten ariftotelischen Bücher bienen fonnte. aus ben icon bamals feltenen Schriften ber alteften griechischen Philosophen, aus den früheren peripatetischen Rommentaren des Andronikus Rhodius, Afpasius, Alexander Aphrodisiensis bis zu Borphprius und Damascius berab, aus den den zu erklärenden Schriften des Ariftoteles gleichnamigen Büchern des Theophraftus, Eudemus, Strato, aus älteren aftronomischen Theorien und Ueberlieferungen u. f. f. auszuziehn und mitzutheilen. auch Simplicius in der eignen Auslegung der Texte die neuvlato. nische Schule, der er angehört, nicht verläugnen, ift er namentlich geneigt die ariftotelische Kritik platonischer Lehren als Hinweifung auf einen tieferen Sinn berfelben an fassen, um bie Uebereinftimmung der Theorien beider großen Philosophen aufrecht zu halten: fo zeichnet er sich doch burch Unbefangenheit und fritischen, auch auf Briifung ber verfchiebenen Lesarten gurildigehenben Ginn vor ben neuplatonischen Auslegern, nach der Zeit des Borphprius, so . viel wir davon kennen, sehr entschieden aus, gewährt unentbehrliche

<sup>308)</sup> f. Kopp, praof. in Damaso. und Jumpt über ben Beftanb ber philosophischen Schulen in Athen S. 60 ff.

Hilfsmittel zum richtigen Berftandnif ber von ihm tommentirten Bücher bes Ariftoteles und lakt fich oft, wo er fehlgreift, burch bie pon ihm angeführten Auslegungen Früherer kontroliren 309). Sein gleichzeitiger driftlicher Rebenbuhler, Johannes Philoponus, der leidenschaftliche Bekampfer der aristotelischen und neuplatonischen Lehre von der Ewigkeit der Welt, steht ihm weit nach, außer etwa im Commentar au ben Büchern von ber Seele. Und doch ift auch er noch ehrenwerth im Bergleich mit den ärmlichen Kommentatoren der späteren Zeit, die ihren Borgangern nur das Unbedeutende ausgezogen, d. h. nur Sinn für bas Triviale gehabt zu haben icheinen. Bahrend das Chriftenthum im latinischen Mittelalter ein neues Licht ber Forschung nach und nach anzündete, verknöcherte es im griechischen Orient in leblosem bogmatischen Formalismus, ohne bis ins fünfzehnte Sahrhundert von dem belebenden Sauch jener nenen Philosophie im geringsten berührt zu werden; da endlich zieht Diefe, für freilich nur turge Beit, Griechen in ihre Rreife. Der einzige griechische Kommentator des Aristoteles, bei dem ich Beriich fichtigung der Philosophie des Mittelalters gefunden habe, gehört bem fünfzehnten Jahrhundert an. Selbst schätbare Sammelwerte, wie das frühere des Johannes Stobans, das fpatere, die Bibliothek bes Batriarchen Bhotius, im neunten Jahrhundert, scheinen febr vereinzelt geblieben zu fein.

So erliegt denn die griechische Philosophie schon im sechsten Jahrhundert, man kann nicht eigentlich behaupten der Altersschwäche, eher möchte man sagen, einem tödtlichen Paroxysmus; denn die Kühnheit mit der sie in ihrem Jugendmuth an die Lösung der schwierigsten Probleme sich gewagt hatte, hat sie sich auch in ihrem Alter bewahrt; will sie ja die Richtungen der Bildung der ganzen damals bekannten Welt in sich vereinigen. Und allerdings hatte der griechische Geist den Beruf durch Sprache und Literatur neue. Lebenskeime im absterbenden Orient zu wecken, aber je mehr die Koncentration und Selbständigkeit seiner Kraft abnahm jene ver-



<sup>809)</sup> vgl. m. Artifel über Simplicius in b. Dictionary of Greek and Roman biography and mythology.

ichiedenen Richtungen zu beberrichen und durch befeelende Ginheit zu durchdringen, um so kühner erweiterte man die Rreife der beabsichtiaten Weltphilosophie. Plotinus war der einzige in diefer letsten Beriode der griechischen Bhilosophie, welcher unter den Unschauungsweisen des Orients die mit dem griechischen Beifte pereinbaren von den nicht damit vereinbaren zu unterscheiden und jene mit der ursprünglich griechischen Anschauungsweise zu verknüpfen Wie schmerzlich auch nach diesem letten Aufflammen des griechischen Geiftes, ihn mit Berleugnung feiner urfprünglichen Rlarbeit, im trüben Dunftfreise verworrener Borftellungen erlöichen zu gehn, fo wollen wir doch nicht vergessen daß nicht blos die Anfänge der neuplatonischen Schule den Sinn für Philosophie in den driftlichen Batern geweckt ober genahrt haben, sondern auch ber Rampf gegen diefelbe bis in ihre letten Ausläufer, ju miffenschaftlicher Fassung und Verbindung der geoffenbarten Lehren veranlassen nufte, auch wenn die Bermischung mit neuplatonischer Anschauungsweise die Reinheit berfelben bin und wieder trübte, wie namentlich in dem Dionpfius dem Areopagiten fälfchlich zugeschriebenen Werke. Und doch war eben dieses Werk von bedeutendem Einfluß auf den erften Berfuch des Mittelalters, den des Stotus Erigena, ein philosophisches Lehrgebande aufzuführen. gen wurden die Anfange ber Bhilofophie des Mittelalters nur mittelbar, nicht unmittelbar, durch griechische Werke geweckt und geleitet; man tounte allein aus abgeleiteten lateinischen Quellen schöpfen. Bon richtigem Sinn geleitet, fühlte man junachst bas Bedürfniß ftreng logischer Schule und wendete fich mit Gifer ben in lateiniicher Uebersetzung vorhandenen Büchern bes aristotelischen Organone zu und den Erklärungen berfelben. In biefer Beziehung ift Anicius Manlius Severinus Boëthius, ber vom Gothenkönig Theodorich zuerft mit wichtigen Geschäften betraute und bemnächst in Folge falscher Anklage (526) hingerichtete Staatsmann, ein wahrer Wohlthater des Mittelalters geworden. ihn tamen gute Uebersetungen folder Bucher und zwedmäßige Er-Marungen berfelben auf das ichon im Anbruch begriffene Mittelalter. Im Anschluß an Borphprius ift es ihm junachst um richtige Erklärung ber Werte au thun: auf die langethmigen Discuffionen der übrigen Neuplatoniker und ihre Berfuche den artitotelis ichen Text platonisch zu beuten, läßt er fich selten ein, hat dagegen neben dem Borphprius, die früheren veripatetischen Erklärer fleifig eingesehn. Auch fein zu eignem Troft im Gefängnif verfaftes Buch vom Trofte der Philosophie war wohl geeignet das Rachdenken über philosophische Fragen zu wecken und burch seine, wenn auch nicht driftliche, boch bem driftlichen Sinne verwandte Frommigkeit, in jenen Jahrhunderten der Drangfale Muth und Ergebung aufrecht ju halten. Der fromme Beift bes Buches fprach jo jum Bergen, baf man an ber Christlichkeit bes Berfassers nicht zweifelte, die Spuren einer allerdings fehr gemilberten neuplatonischen Anschauungemeife überfah und ben Tod bes edlen Dulbers als ben eines driftlichen Martyrere fich bachte. Wenn es nun auch mehr als ameifelhaft ift bak irgend eine ber ihm beigelegten Schriften über driftliche Dogmen die seinige fei, und ebenfo daß er ein rechtglaubiger Chrift gewesen, so war er boch sicherlich vom christlichen Beifte angehaucht und gehörte mabricheinlich zu Solchen, Die auf ber Umtehr von neuplatonischer Philosophie jum Chriftenthum begriffen waren 810).

Andre Werke, welche ohne irgend bedeutenden eigenthümlichen Gehalt, eine wenngleich dürftige Renntniß der alten Philosophie auf das Mittelalter übertragen haben, zu kennzeichnen, muß ich der Geschichte der Philosophie jenes Zeitalters überlassen. Schenso übergehe ich den Nemesius, wie wichtig auch sein Buch von der Natur des Menschen für Geschichte der älteren Philosophie. Er gehört dem Uebergang von der alten zur christlichen Philosophie an.

<sup>310)</sup> f. die grundliche Untersuchung von Fr. Ritich, das Syftem bes Boethius und die ihm jugeschriebenen theologischen Schriften. Berlin 1860.

## Ansführungen.

## Bum erften Abschnitt. 3. 11-54.

Ein wie lückenhaftes, ärmliches und verschrobenes Bitd von den Lehrgebäuden des Plato und Aristoteles uns vorliegen würde, wenn wir es lediglich aus den Berichten und Ansührungen zu schöpfen hätten, zeigt die Vergleichung derselben mit den glücklicher Weise uns erhaltenen Urschriften der beiden großen Philosophen. Wird sich's mit unfrer Kenntnis der Philosophie der dritten Periode anders verhalten, die wir großen Theils aus abgeleiteten Omellen zu schöpfen haben? Allerdings lag sie dem Verständnis der Berichterstatter näher, eben weil sie weniger eigenthümlich und weniger aus der Tiefe geschöpft war. Doch ist sorgfättige Prüfung umserer Quellen unerlässlich.

Wie Epitur in den kinzeren Abrissen seiner Lehren versahren sei, ersehen wir aus den nur leider in sehr verderbten Texten ums exbaltenen drei Briefen desselden und aus seinen noch kürzer zusammengefaßten Lehrpunkten (\*voiat dözat). Auf wissenschaftliche Entwiktelung machen diese der Allgemeinverständlichkeit bestimmten Schriftschen nicht Anspruch. Aber sehr bezeichnend für seinen Standpunkt und die Zeit, daß eine epagogische Hinleitung zu demselben in ihnen durchaus sehlt. Wie ganz anders versuhr Plato in seinen kleineren Dialogen und wahrscheinlich auch Aristoteles in seinen populären Schriften. Doch sehr möglich daß was wir hier vermissen, in andren Schriften, wie dem Protreptitos oder dem Neopvosarusdo, sich fand. Auch ein Symposion wird von ihm angesührt 1). Episturs uns erhaltenen Abrisse seiner Lehre sind nur bestimmt denen

<sup>1)</sup> Diog. L. X, 28. Gefc. d. griech. Bhilosophie. III. 2.

Die für das Studium der ausführlichen exakteren Schriften keine Muke hatten, eine Ueberficht des Ganzen und die wesentlichsten ober allgemeinsten Lehren (δλοσχερέσταται δόξαι) zu gewähren, den Borgeruckteren aber zur Erinnerung an diefelben und zur Ginprägung berfelben zu bienen. Lettere werden baber ermahnt ftete zu ihnen gurudgutehren, um burch Bergegenwärtigung ber wefentlichften und einfachen Elemente (άπλα στοιγειώματα), die schwierigeren Bro-Wie jum erhaltenen Abrig ber bleme mit Leichtigkeit zu lösen 2). Bhufit ber von Diogenes nur gelegentlich angestihrte größere (ueμάλη δατομή), over die zwölf Clemente (δώδεκα στοιχειώσεις) 3) fich verhielten, vermögen wir nicht zu bestimmen, gleichwie auch der größere Theil der dem Epifur zugeschriebenen Bücher leere Titel für uns find. Es würde ungerecht fein aus jenen auf uns getommenen Abriffen die febriftftellerifche Befählaung des Enifur beurtheilen zu wollen; boch gengen, auch fie von Eingelebtheit in feine Lehrmeinungen und bon Fertigfeit burch Ausammenftellung berselben und durch einfachen leicht verständlichen Ausdruck, ohne allen Schmuck der Rede, Anerkennung für sie in Anspruch zu nehmen. Er vermeibet außer in bem meteorologischen Briefe, Bolemit und Rritit, die bei ber beabsichtigten Rurze ber Darftellung. Blice auf andre annehmlichere Theorien leicht hätten veranlaffen können; und anch in jenem Briefe bentet er auf andre Theorien nur bin, um feine Unnahme, daß die jur Sprache tommenben Erscheinungen in

<sup>2)</sup> Epic. ib. 35 ... Γνα πας ξχαστους τῶν χαιρῶν ἐν τοῖς χυριωτάτοις βοηθεῖν αὐτοῖς δύνωνται , .. καὶ τοὺς προβεβηχότας δ' ἰχανῶς ἐν τῆ τῶν ὅλων ἐπιβλέψει τῶν τύπων τῆς ὅλης πραγματείας τῶν χατεστοιχειωμένων δεῖ μνημονύειν. ηςί. 86 εq. 88 εq. Den Brief an Peredotus bezείφιε Εφίτιτ in dem an βυτροίτε gexiφιεται (85) als μικρὰ ἐπιτομή.

— Βυτροίτε hatte fich gerolinicht περί τῶν μετεώρων σύντομον καὶ εὐεπιγραφον διαλογισμούν, ῦνα ἐαδίως μνημονεύη. ib. 84. Εφίτιτ ſφίτ iḥm bas Berlangte: πολλοῖς καὶ ἄλλοις ἐσόμενα χρήσιμα τὰ διαλογίσματα ταῦτα, καὶ μάλιστα τοῖς νεωστὶ φυσιολογίας γνησίου γεγευμένοις καὶ τοῖς εἰς ἀσχολίας βαθυτέρας τῶν ἔγκυκλίων τινὸς ἐμπεπλεγμένοις (85), — mit der Ermahnung ten Suhalt fich wohl είπλυρτάς επ.

<sup>3)</sup> Diog. 39. 73. — 44.

febr verschiedener Beife fich erflaren ließen, ju befürmorten. Wie auversichtlich bogmatisch er auch in allem Uebrigen fich ausspricht. bier foll zur Abwehr aller Furcht erregenden Erklärungen die Möglichfeit geltend gemacht werden eine Mannichfaltigfeit der Gründe bafür aufzufinden, und eben barin die Meteorologie von ber übrigen Bhafit und von ber Ethit fich unterscheiden, daß fie barauf verzichte den einigen Grund ju finden; ihn entbeden zu wollen beifte die Grenzen des dem Menfchen Ertennbaren überfteigen und mit ben Erscheinungen sich in Widerspruch feten. Es reiche für ben 3med ber Wiffenschaft, b. h. Unerschütterlichkeit und festes Bertrauen ju erlangen, bin, Erflarungegrunde aufzufinden, benen feine Erscheinungen widersprachen, ober benen teine Ohnmöglichkeit des Sogefchebns entgegenftebe. Dit ftolger Geringfchätzung außert er fich daber über die Aftronomie: benn auch die Erflärung ber Bimmelbericheimungen theilt er ber Meteorologie au 4). - Wie fpater in der zweiten Salfte des erften Jahrhunderts v. Chr. die Grund-

<sup>4)</sup> Epic. 85 πρώτον μέν οὖν μὴ ἄλλο τι τέλος ἔχ τῆς περί μετεώρων γνώσεως, εξτε κατά συναφήν λεγομένων εξτ' αὐτοτελώς, νομίζειν δα είναι ήπερ αταραξίαν και πίστιν βέβαιον, καθάπερ έπι των λοιπέν. 86. 3m den περί βίων λόγοις η τοίς κατά την των άλλων φυσιαών προβλημάτων κάθαρσιν . . πάντα . . μοναχήν έχει τοῖς φαινομένως συμφωνίαν, οπερ έπλ των μετεώρων ούν ύπάργει. άλλά ταῦτά γε πλεοναχήν έχει και της γενέσεως αίτιαν και της οὐσίας ταῖς αλσθήσεσι σύμφωνον κατηγορίαν. κτλ. bgl. 87.-88 τὸ μέντοι φάντασμ' έχάστου τηρητέον και έπι τὰ συναπτύμενα τούτο διαιρετέον, ἃ ούπ άγτιμαςτυρείται τοῖς πας' ἡμίν γινομένοις πλεοναχώς συντελείσθαι. Sange mirb daber angeführt: odder yag rur warvouerwr arrivagropsi, oder ούθεν των εναργημάτων διαφωνεί, oder ούκ άδυνατούσι συντελεί**σθαι. 94. ἐὰν μή τις τὸν μοναχῆ τρόπον κατηγαπηκώς τοὺς ἄλλους** ώς περούς αποδοκιμάζη, ου τεθεωρηκώς τι δυγατόν ανθρώπω θεωρήσαι και εί αδύνατον, και διά τουτ' άδύνατα θεωρείν επιθυμών. pgl. 95. 96. 97. 98 οί δὲ τὸ ξη λαμβάνοντες τοῖς τε φαινομένοις μάχονται καὶ τοῦ τι δυνατόν ανθρώπω θεωρήσαι διαπεπτώκασιν. 118 τὸ δὲ μίαν αλείων το έρων αποδιδόνου, πλεοναχώς των φαινομένων ξακαλουμένων, μανικόν καλ ού καθηκόντως πρατιόμενον ύπο των την ματαίαν άστρολογίαν έζηλωκότων κτλ.

linien bes evilureischen Suftems in der Schule gefaft und wie von ihren Gegnern widerlegt zu werben pflegten, feben wir bei Mag er immerbin einige Bücher bes Spitur, wie die Abhorismen, das Testament und ein Baar Briefchen, vielleicht auch den Ranon und das Buch vom glikchfeligen Leben, selber gelefen, von andren in den Bortrugen ber Epitureer Zeno und Phasdrus in Athen gehört haben; ein einigermaßen einbringliches Studium hat er den Schriften des Epitur nicht gewidmet, fondern wahrscheinlich sich begnitgt rhetorisch zu reproduciren, was er von jenen feinen Mührern b) vernommen oder gelesen hatte. Und auch diefer Nachwuchs der Schule hat scharfe Auffaffung der epitureischen Lehren schwerlich sonderlich fich angelegen sein laffen. Berwechselung ober Annührung der epiturelschen moddnybes mit ober an angeborene Ibeen 6) hatte Cicero ficherlich im Buche von Ranon nicht gelesen, sondern von den neuen Epitureern fich angeeignet, welche wie kampfbereit auch gegen die Stoiter, Atabemiter und Beripatetiter, doch umwilltürlich in die Kreise der Eflettit bineingezogen, die icharf ausgeprägten Begriffe der altern Epitureer, in schillernde, den andren Schulen eigenthümliche Worte und Borftellungsweisen zu fassen nach und nach fich gewöhnt haben mögen. Go hatten Epitureer auch ichon in ber Ethit zur Bewahrung ber Luft als höchsten Gutes, über bas ummittelbare Innewerben der Sinne hinaus, ju einem ben Seelen eingefentten Bernunftbegriff ihre Zuflucht genommen ?). Bon ben Göttern hatte

<sup>5)</sup> Cio. Nat. D. I, 21, 59. 33, 98. Fin. I, 5, 16 Cicero's Abhangige leit von Phaedrus hat Arische, Forlchungen S. 27 ff. S. 448 ff., nachgewiesen.

<sup>6)</sup> Cie. Nat. D. I, 16, 48 Solus, enim vidit (Episurus) primum esse deos, quod in omnium animis eorum notienem impressisset ipas natura c. 17, 44 insitas eorum vel potius innatas cognitiones habemus. vgi. c. 36, 100. Episur. b. Diog. 123 begnügt sich auf die κοινή τοῦ θεοῦ νόησις zu verweisen.

<sup>7)</sup> Cic. de Fin. I, 9, 81 . . . animo ettam ac ratione intelligi posse . . . itaque aiunt hanc quasi naturalem atque insitam in animis nostris inesse notionem ect.

Evitur felber gefaat bak fie nur mit bem Beifte gefcaut würden, schwerlich aber in dem Sinne, in welchem die spätere Schule von eingeborenen Ibeen redete, vielmehr wohl nur zur Unterscheidung von den unmittelbar mabenehmbaren Sinnengegenständen. nachft scheint er wiederum gesondert zu haben, je für sich (xar' aφιθμόν) sichtbare Götter von folchen, die nach Aehnlichfeit der Beftalten aus dem stetigen Zufluß ähnlicher Idole, immer in menschlicher Form, in unfrem Bewuftsein zusammen trafen 8). Cicero dagegen oder sein Bormann läft nicht nur das erfte Blied diefer Eintheilung ganglich außer Acht, sondern läugnet es geradezu und führt die Göttererscheinungen lediglich auf durch Aehnlichkeit und Uebergang aufgefaßte Bilder jurud, deren ja eine unendliche Menge vorhanden sein und mit größter Freude von unserm darauf gerichteten Beifte ergriffen und erkannt werden mitffe, welche die ewige und gludfelige Natur fei 9). Die Bieberholung des Wefentlichften biefer Beschreibung laft die Bermuthung eines Berderbniffes des Textes nicht zu. Liegt blos flüchtiges Lefen ber epitureischen Worte, oder auch ein Bersuch zu Grunde, die Göttererscheinungen noch bestimmter von finnlichen Wahrnehmungen der Dinge (στερέμνια) ju entfernen und ju vergeiftigen? Die weitere Beschreibung, daß durch solche Bilder der Geift mit Frende erfüllt, die ewige und gludselige Ratur (ber Götter) erkenne, mag acht epikureisch sein,

<sup>8)</sup> Diog. 189 ἐν ἄλλοις δέ φησι τοὺς θεοὺς λόγφ θεωρητούς, οῦς μὲν κατ' ἀριθμὸν ὑφεστῶτας, οῦς δὲ καθ' ὁμοειδίαν ἐκ τῆς συνεχοῦς ἐπιρρύσεως τῶν ὁμοίων εἰδώλων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀποτετελεσμένων ἀνθρωποειδῶς. য়εḥπιἰκ ichon Demotrit Cio. N. D. I. 12, 29: tum imagines earumque circuitus in deorum numerum refert, tum illam naturam, quae imagines fundat ac mittat etc. vgl. c. 43, 120.

<sup>9)</sup> Cic. N. D. I, 19,50 docet earn esse vim et naturam deorum, ut primum non seneu, sed mente cernatur, nec soliditate quadam nec ad numerum, ut ea quae ille propter firmitatem στερέμνια appellat, sed imaginibus similitudine et transitione perceptis; quum infinita similitmarum imaginum species ex innumerabilibus individuis existat et ad dees affluat. (Davis coni. et a deis affluat, Heindorf. et a d. ad nos affluat cet.) bgi. e. 87, 105.

wie unbeareiffich auch die Erscheimma der Mückeliakeit und Ewiateit in den auftromenden Bilbern. Auch die bochfte Rraft der Unendlichkeit, heift es weiter, ift großer und fleifiger Betrachtung werth und führt nothwendig zu der Ginficht, die Natur fei fo daß Bleiches bem Gleichen entspreche, - nach bem nur ans Cicero betannten Sate des Epitur von der Isonomie 10). Bon der Unendlichteit ber von den Göttern ausgehenden Bilder foll auf die unendliche Bahl der Götter felber geschlossen werden; aber wie von diefer Unendlichkeit auf ihre Emiakeit und Seligkeit? Es fehlt bier ein unentbehrlicher Mittelbegriff, mag Cicero ober Epikur ihn ausgelaffen Der eiceroniantiche Rotta bertitet diesen Schluffehler in feiner Widerlegung der epitureifchen Gotteslehre 11), ohne jedoch gründlichere Remtnif bes epifureischen Lehrgebäudes als fein Gegner zu zeigen; auch beruft er sich nur auf den von Reno empfangenen Unterricht und gefteht die Lehre von den Bildern nicht begriffen zu haben 12). Der in Folge jener Ronomie angenomutene, nicht irgendwie abgeleitete Gegenfat des Sterblichen und Unfterblichen wird von Cicero näher bestimmt als der des Berftorenden und Erhaltenden, schwerlich ohne Gewährleiftung der urspriinglich epikureischen Lehre, wie angenscheinlich auch der von Rotta kurz hervorgehobene Widerspruch 18) zwischen erhaltenden und in ganglichem seligen Nichtsthun beharrenden Göttern; nur Thätigkeit und Bewegung des Geiftes wird ihnen zugeftanden 14). Doch um auf weitere Einzelheiten hier nicht einzugehn, - wie klar und glatt auch

<sup>10)</sup> Cio. N. D. I, 19, 50 Hane isonomiam appellat Epicurus, id est, acquabilem tributionem. vgl. c. 89, 109. Bei Cpitur findet sich nichts davon; Schwart hat sie durch unhaltbare Ertlärung in dessen 23. d. Diog. 58 hineingetragen, s. Schweider p. 78 aqq.

<sup>11)</sup> Cie. N. D. I, 38, 107. 89, 109. vgl. 24, 68.

<sup>12)</sup> Cie. N. D. I, 21, 59. — c. 88, 107 sq.

<sup>13)</sup> ib. a. 39, 108.

<sup>14)</sup> ib. 17, 45 Sed ad hanc confirmandam spinionem anquirit animus et fermam et vitam et actionem mentis asque agitationem in Dec. 18, 102 . . . ib. c. 18, 48. beatus esse sine virtus name potest 18, c. 32, 89.

immer die ciceronianischen Umrisse der epitureischen Götterlehre und der darauf bezüglichen Begrisse sind: von aus der Quelle gesschäpfter Kenntniß und eindringlicher Kritik zeugen sie nicht. Wohl unterrichtet ist Sieero von dem Jdeal eines volksammenen, in sich glückseligen Lebens, welches Epikur in seinen Göttern verehrte, wenn auch kaum glaublich, daß er es aus den von ihm angeführten Büchern von der Heiligkeit und Bietät unmittelbar geschöpft haben sollte, Epikur verehrte die Götter als ihrer Ewigkeit und Bollkommenheit stets sich erfreuende Wesenheiten, und beginnt seinen ethischen Brief (στοιχεία τοῦ καλῶς ζην) mit der Wahnung, der Gottheit als dem unzerstörbaren und selig lebenden Wesen, Richts diesen Eigenschaften Fremdartiges beizulegen 15). Sie ist ihm das Ideal der Bollkommenheit, wie auch Cicero durchscheinen läßt, dessen weit ausgesponnene Widerlegung der epikureischen Gotteslehre uns mehr als überstüssig erscheinen muß 16).

Die Erörterung und Widerlegung der epitureischen Sthit wird durch eine kurze Uebersicht der Hauptpunkte des ganzen Systems eingeleitet. Es liegt in der Natur der Sache, daß hier nur allgemein bekanute Sätze desselben und die unmitteldar gegen Amersenung derselben sich ergebenden Einwendungen zur Sprache kommen. Aber auch die Darstellung der Ethis selber und die darauf bezüglichen Ansührungen in der Kritik gehen über das was Sieero in den Borträgen des Phädrus gehört haben mochte, schwerlich sonderlich hinaus. Die Aphorismen des Epitur, der bekannte vor dessen Tode geschriebene Brief und das Testament desselben lagen ihm vor; oh auch das Buch vom glückseigen Leben ist noch zweiselhaft, und bestimmte Entlehnungen aus dem in dem Briefe au Menoekeus enthaltenen Umrissen der Ethik vermag ich gleichsalls nicht nachzuweissen; freilich auch nicht eigentliche Misverständnisse der epitureischen Lehren, sondern nur Mängel scharfer Ansfassung derselben und

<sup>15)</sup> Epic. 128. — Cic. N. D. I, 17, 45. nam et praestans decrum natura hominum pietate colerctur, qu'um et acterna esset et beatissima: habet enim venerationem iustam quicquid excellit.

<sup>16)</sup> Cic. N. D. I, 26, 74 sqq.

Uebergebung folder, die man wohl batte erwarten mogen. Die von Cicero getadelte Dreitheilung der Begehrungen in natikrliche und nothweudige, natürliche und nicht nothwendige, weder natürliche noch nothwendige, ift schon in jenem Briefe auf die zu Grunde liegende Zweitheilung, in nathrliche und leere (inanes. xeval) zurückgeführt worden, und von den nicht nothwendigen wird hinzugefligt, daß fie theils ber Unbeschwertheit bes Rörpers, theils bem Bohlsein des Lebens felber an bienen batten, da alle Begehrungen und Berabscheuungen auf Gesundheit des Körpers und Unerschütterlichkeit der Seele zu beziehn seien. 17) Schon daß das Streben naturgemäß auf Luft gerichtet fei, wird bei Cicero durch Beziehung auf die ausschließlich finnliche Ratur des Menschen, bei Epitur beftimmter durch Zurlickführung auf die Empfindung (nadoc) befürwortet. 18) Ebenso von letterem statt der rhetorisch gefaßten Behauptung, daß die ichlechthin ichmeraloje Luft die bochfte fei, entichie bener hervorgehoben daß wir der Luft nur bedürften, wenn ihr Mangel Schmerz zur Folge habe. 19) Auch die Rothwendigfeit der Beisbeit oder Berftandigfeit (poornois) führt Epitur beftimmter auf vergleichenbe Abmeffung des Ruträglichen und Nachtheiligen zurud. 20)

<sup>17)</sup> Cic. de Fin. II, 9, 26 Epicur. 127 sq. vgl. 131.

<sup>18)</sup> Cio. ib. I, 9, 30 Etenim quoniam detractis de homine sensibus reliqui nihil est: necesse est, quid aut ad naturam aut contra sit, a natura ipsa indicari. Epic. 129 ταύτην γὰρ ἀγαθὸν πρῶτον καὶ συγγενικὸν (al. l. σύμφυτον) ἔγνωμεν... ὡς κανόνι τῷ πάθει πᾶν ἀγαθὸν κρίνοντες ... πᾶσα οὖν ἡδονὴ διὰ τὸ τῆ φύσει ἔχειν οἰκείως, ἀγαθόν.

<sup>19)</sup> Cic. ib. I, 11. 37 maximam illam voluptatem habemus, quae percipitur omni dolore detracto. Epic. 128 τότε γὰς ἡδονῆς χρείαν ἔχομον, ὅταν ἐκ τοῦ μὴ παρείναι τὴν ἡδονὴν ἀλγῶμεν ˙ ὅταν δὲ μὴ ἀλγῶμεν, οὐκέτι τῆς ἡδονῆς δεόμεθα.

Aehnliche Mängel wissenschaftlicher Schärfe ließen fich auch sonst wohl noch anführen. Daß Cicero die ihm bekannten Aphorismen für seinen Zweck nicht hinreichend ausgebeutet habe, wird sich später noch zeigen.

An Bekanntschaft mit epikureischen Schriften ward er aller Wahrscheinlichkeit nach von Plutarchus, Sextus Empirikus und Galenus übertroffen; doch sinden wir bei ihnen nur vereinzelte, durch ihren kritischen Zweck herbeigeführte Angaben, eine wahrhaft wissenschaftliche, ohne Zweifel aus den ursprünglichen Quellen geschöpfte Darstellung des Systems lediglich bei Lukretius, dessen Lehrgedicht Ciccro zwar rühmt, aber schwerlich mehr als angelesen hat, mag auch sein Bruder Quintus an der Herausgabe desselben nach dem Tode des Dichters Theil genommen haben 21). Bergegenwürtigen wir ums daher dieses Lehrgedicht im Grundriß, um zur Einsteht in die Gliederung des wichtigsten Theils des Lehrgebändes und in die Art und Weise zu gelangen, in welcher der edle Römer sich darin eingelebt hatte.

Lufretius <sup>22</sup>) hält sich streng an der Lösung der Aufgabe, die er sich gestellt hatte: Erkenntniß der Natur der Dinge soll alle Besorgnisse, alle Zweisel zerstreuen, welche dem Bedürsniß eines in sich befriedigten Lebensgenusses entgegen zu treten drohen. Er leitet weder sein Werk durch Kanonik oder Logik ein, noch fügt er ihm als Abschluß eine ausgeführte Ethik hinzu. Er geht daher auch nicht von der Beweissührung aus daß all unser Wissen auf simnlicher Wahrnehmung oder Empfindung beruhe, wiewohl er es als Heischas voraussetzt, sondern behält was er von der Erkenntniß zu sagen hat, dem betreffenden Abschnitte der Physik, dem von den Bildern, deren wir durch die Sinne inne werden sollen, bevor,

<sup>21)</sup> Cic. Ep. ad Quintum fr. II, 11. — G. b. Angaben barüber b. Ladymann II, 61 ff.

<sup>22)</sup> vgl. zum Folgengen 3. Reisader in seiner auch von Ladymann (Luorot. II, 15) mit gerechter Anszeichnung angeführten Differtation: Quaestiones Luorotianae, Bonnae 1847.

wenn er auch, bie und ba vorgreifend, jener im Borangegangenen erwähnen mußte. 28) Und hatte auch Epifur in einem besonderen Buche von ber Ranonit gehandelt, fo doch nicht minder, wie wir aus seinem Briefe an Berodotus und aus den Bruchstücken des zweiten Buches feiner Bhofit erseben, in der Lehre von den Sinnenbilbern bie unbedingte Wahrheit ber Sinnenwahrnehmungen als folder befürwortet. Aehnlich Lufretius, jedoch obugleich ausführlicher und ohne Ameifel mit Benutung der für uns verlorenen aroberen Berte des Epitur. - junachft zur Befeitigung ber Zweifel, bie man rudfichtlich ber fogenannten Sinnentauschungen gegen bie Bahrhaftigfeit ber sinnlichen Bahrnehmungen geltend zu machen versucht sein könnte. Er beginnt die Nachweifung daß Sinnentauschungen nicht in den Ginnen, sondern in unfren Annahmen darüber murzelten 24), sehr passend mit Herporhebung der Unhaltbarkeit einer alles Wiffen aufhebenden Stepfis 25) und will dann zeigen. bak alle Borftellung von Bahrheit auf den Sinnen beruhe, ihre Wahrheit durch fich felber fich bemabre, und maren fie unmahr, dann auch die von ihnen abhängige Bernunft und ihre Befehdung ber Sinne unwahr sein müßte. 26) Auch können, fährt er fort, weber die verschiedenen Sinne gegenseitig fich widerlegen, da jeder fein besonderes Gebiet der Wahrnehmungen habe, noch je einer fich

<sup>23)</sup> I, 423 Sensus: cui nisi prima fides fundata valebit, Haut erit occultis de rebus quo referentes Confirmare animi quicquam ratione queamus. vgl. 699. IV, 480. 377 (oben 21mm. 10. 13).

<sup>24)</sup> IV, 462... quoniam pars horum maxima fallit Propter opinatus animi, quos addimus ipei, Pro visis ut sint quao non sunt sensibu' visa. Bei Epitar τὸ προσδοξάμενον, weiches auf die χίνησις ἐν ἡμὲν ξακτάαξεβίηττ wird (οὐ. Unm. 12), φαντασία καὶ δόξα vgl. Sext. E. adv. Math. VII, 203—216. VIII, 63 sqq. 185. Cic, Acad. II, 25 Timagoras Epicureus negat sibi unquam, quum oculum torsisset, duas ex lucerna flammulas esse visas; opinionis enim esse mendacium, non oculorum.

<sup>25)</sup> Lucr. IV, 478 unde solat quid sit soire et nescire victssim. 1981. Sext. E. adv. Math. VIII, 887, 835a und ob. Mun. 11.

<sup>26) 1</sup>V, 478 Nam maiore fide debet reperirier itiud, Sponte sua veris quod possit vincere falsa. ib. 50%, 518 sq. 487 (ab. 20mm. 10).

felber 27): und fei auch bie Bernunft nicht burchaängig im Stande ben Grund ber (sogenannten) Simmentäuschungen völlig nachzuweis fen, fo burfe boch nicht bas Bertrauen zu ben Sinnen geopfert werden, worauf unser Leben und Beil beruhe. 28) Man tann in diefer Argumentation die Hauptmomente nicht verkennen, wie Disgenes fie aus verschiedenen Stellen mit den eignen Worten des Epiturus ansammenftellt 29): die Wahrnelmung fei ohne Gelbftthittigkeit (aloyoc ob. Anm. 12) und fo angethan bag wir fie in ihrer jebesmaligen Bestimmtheit, ohne fie andern zu tonnen, anerkennen mußten; fie könne weber burch Wahrnehmungen andrer noch and deffelben Sinnes, und eben so wenig durch Bernunftarunde miderleat werden. Nur wird bei Epifur der Grund der Täufdung auf die über die Wahrnehmung hinausschießende Bewegung des Subjettes und die baraus hervorgebende Dleinung beftimmter zurückgeführt (ob. Anm. 10-12), und binzugefügt, daß ber Bestand ber Nachempfindungen (enaio Inuara ob. Anm. 10) oder vielmehr ber ihnen zu Grunde liegenden Thätigkeiten, wie bes Sthens, Borens, Schmerzempfindens, die Bahrheit der Bahrnehmungen gemährleifte; ohne daß jedoch in die Erklärung der Sinnentäuschungen und ber verschiedenen Arten ber Sinnenwahrnehmungen in jenen Stellen näber eingegangen wurde. Aber nicht

<sup>27)</sup> ib. 487 nam seorsum cuique potestas Divisast, sua vis cuiquest. 495 Nec porro poterunt ipsi reprehendere sese, Aequa fides quoniam debebit semper haberi. Epicur. b. Diog. 31 οὖτε γὰρ ὑφ' αὐτῆς οὐθ' ὑφ' ἐτέρου χινηθεῖσα δύναται τι προσθεῖγαι ἢ ἀφελεῖν οὐθ' ἐστὶ τὸ δυνάμενον αὐτὰς διελέγξαι. οὖτε γὰρ ἡ ὁμοιογενὴς αἴσθησις τὴν ὁμοιογενῆς τὴν ἀνομοιογενῆς οὐ γὰρ τῶν αὐτῶν εἰσὶ χριτιχαι· οὐθ' ἡ ἐτέρα τὴν ἐτέραν· πών σαις γὰρ προσέχομεν· οὖτε μὴν λόγος· πᾶς γὰρ λόγος ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων ἤρτηται. υgl. ib. 147 εἴ τιν' ἐχβαλεῖς ἀπλῶς αἴσθησιν χαὶ μὴ διαιρήσεις τὸ δοξαζόμενον χατὰ τὸ προσμένον, . . . (συνταράξεις) πᾶσαν φανταστιχὴν ἐπιβολὴν τῆς διανοίας, συνταράξεις καὶ τὰς λοιπὰς αἴσθήσεις τῷ ματαία δόξη, ώστε τὸ χριτήριον ὅπαν ἐχβαλεῖς. .

<sup>28)</sup> IV, 508 . . violare fidem primam et convellere tota Fundamenta, quibus nitatur vita salusque cet.

<sup>29)</sup> Epie. (27) bgl. ob. 21mm. 10 ff.

nur die weitere Entwickelung der Lehre von den Borftellungen, fonbern auch was Epitur im Ginflang mit feiner Theorie, so ansdritcklich hervorhebt, hat Lutretius außer Acht gelaffen: daß die der erften Auffassung angehörige, teiner Beweisführung (anodergie) bedürftige Bebeutung der Borte allem Gesuchten, Bezweifelten und Geglaubten zur Grundlage bienen muffe, selbst wenn man irgend ein andres Kriterium als bas der Sinne annehmen wolle. bie in uns fich findenden Affette follen wir fefthalten, um Bezeichnung für das die Beftätigung Erwartende und Ungewisse zu gewinnen. 80)

Rach Epiturs Borgang beginnt Lutretius mit der Nachweis weisung, daß Nichts aus Richts, b. h. Nichts ohne zu Grunde liegenden wirkenden Stoff, nach göttlicher Billfür (divino numine), werden könne. Der nachfte dafür geltend gemachte Grund, weil fonft Alles aus Allem werden tonnte, war in Spiture Briefe bereits angedeutet worden, die Beranschaulichung durch Thatsachen der Erfahrung und durch Hervorhebung der Berwirrung, die in der Natur ber Dinge entstehen würde, wenn nicht ben entstehenden Dingen ein verborgenes Bermögen (seoreta facultas) und Bedingungen der Zeit und des Orts, der besonderen Bestimmtheit der Organifation und der Rultur, ju Grunde lägen, - gebort wahrscheinlich großen Theils bem Dichter an. Daß, das Werden aus Nichts angenommen, alle Dinge untergegangen fein wilrben, ba bann bas Seiende, Unvergängliche fehlen wurde, worin sie sich auflösten und woraus sie wiederum hervorgingen, hatte er wohl nur weiter auszuführen (I, 149-264). Epitur folgert unmittelbar daraus, daß bas All immer so sei, wie es jest ift und immer so sein werbe, ohne Berminderung und Bermehrung. 81) Sind also ewige Ur-

<sup>30)</sup> ob. Anm. 14 vgl. Diog. 33 Epis. ib. 37 (ob. Aum. 14). 38 ανάγχη γαρ . . . βλέπεσθαι (ib.), . . . είτε χατά τας αλσθήσεις δει πάντα τηρείν και άπλως τας παρούσας επιβολάς της διανοίας είθο ότι δήποτε τῶν κατηρίων. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ὑπάρχοντα πάθη, ὅπως αν καὶ τὸ προσμένον και τὸ ἄδηλον ἔχωμεν οἶς σημειωσόμεθα.

<sup>31)</sup> Lucr. I, 215 sqq. — Epic. 39 und el Emdelpero de rò apa-

sprimae ber Dinge vorauszusetzen und muß zugegeben werben, baf fie nicht fin nlich mahrnehmbar seien, so hatte eine Theorie die alle Bahrbeit auf sinnliche Wahrnehmung zurudführte, das Dasein manches nicht Sichtbaren nachzuweisen, ober vielmehr bak Manches deffen wir durch andre Sinne inne werben, bem Auge unerreichbar bleibe. Solches wird als caeca corpora (v. 295) bezeichnet, beren Wirtung wir bennoch als einer forperlichen gewahrten, da unfre Sinne berührt würden und nur der Körper berühren und berührt werben könne (302 ff. 443). Die Wirkungen des Windes, der Gerüchte, der Wärme und Ralte, das Trochen ber Reider, allmählige Abnahme ber Ringe, ber Bflugschaar n. f. w., fo wie die allmähtige Zunahme ber Körper, werden dafür angeführt (v. 265-328). Wie aber verhalt fiche mit bem all und jeber funtlichen Bahrnehmung fich entziehenden leeren Raume? Ohne Boranssehung beffelben mare teine Bewegung, tein Werben bentbar (v. 844), und auch in dem Durchsidern des Baffers burch fefte Rorver (solida), im Ernahrungeprocesse der Thiere und Bflangen, in der Berbreitung der Stimme, der Barme und Ralte, in der Berichiedenheit des Gemichtes bei Körpern von gleichem Umfange, ist er nachweislich (v. 329-369). Gleichwie Epikur 82) fieht Lutretius ein, das über alles finnlich Bahrnehmbare Sinausgeben und die Birklichkeit bes' leeren Ranmes als Bebingung der Welt bes finnlich Bahrnehmbaren nachweisen au muffen. Wie weit er die Durchführung im Einzelnen bei jenem fon vorfand, läßt fich awar nicht beftimmen, boch mahricheinlich daß die Rritit ber peripatetischen Erklärung der Bewegung aus gegenfeitigem Zuruchweichen der Rörper, bei demfelben nicht fehlte (v. 370-397). And daß Lufretius dem Memmius felbeigene weitere Ausführung der Beweisgrfinde für bas Dafein des Leeren

reζόμενον εξς το μὴ ὅν, πάντ' ᾶν ἀπολώλει τὰ πράγματα, οὐκ ὅντων τῶν εξς α διαλύετο. και μὴν και το πῶν ἀει τοιοῦτον ἦν οἰον νῦν ἐστι, και ἀει τοιοῦτον ἔσται. υgl. 78. 74. Plut. adv. Col. c. 18. uub οὐ. ऑπm. 28.

<sup>32)</sup> eb. Ann. 17 u. 26. vgl. Epis. 67.

überläft (v. 400. 411), möchte auf Uebergehung folder deuten, bie er bei Epiliur vorgefunden hatte.

Wenn atso Alles aus Körper und Leerem besteht und ein Drittes gar nicht benkbar ist (v. 420—448) 33), so muß doch was biesen beiden Grundwurzeln des Daseins nothwendig anhängt, von Dem was aus ihnen sich ergibt (eventa) unterschieden werden 34); ersteres ist untrembar mit ihnen verbunden, wie Schwere mit dem Steine, Wärme mit dem Feuer, Flüssigkeit mit dem Wasser; letzteres lüst umbeschadet Dessen dem es anhängt, von ihm sich sondern, und Dem gehört namentlich die Zeit an. Die Zeit ist nicht an sich, sondern aus den Dingen selber solgert der Sinn was vergangen, was bevorstehend ist. Sie wird an sich, gesondert von der Bewegung und Ruhe der Dinge, empfunden, und wenn wir von vergangenen Ereignissen sagen, sie sind, so hat diese, die selber nur Akcidentien (eventa) waren, die unwiederbringliche Bergangenheit bereits hinweggeführt, und etwas Andres ist an sich, etwas Andres was an ihnen sich ereignet hat; 35) ersteres der Stoff und der

<sup>33)</sup> bgl. ob. Anm. 22—37 Plut. adv. Col. c. 13 εν ἀρχή δε τῆς πραγματείας ὑπειπὼν (ὁ Ἐπίκ.) τὴν τῶν ὅντων φύσιν σώματα είνω καὶ κεγόν, ὡς μιᾶς οὕσης, εἰς δύο πεπρίηται τὴν διαίρτσιν κτλ.

<sup>84)</sup> And Epiker b. Dlag. 40 hebt ausbrinflich hervor, daß bei der Behauptung, Richts fei außer den Körpern und dem Leeren denkbar, die Körper als δλαι φύσεις, nicht als συμπτώματα oder συμβεβηχότα zu faffen seien, wenngleich die obige Unterscheidung erft später folgt; siehe oben Ann. 38.

Raum; benn auch bie Ereigniffe find nicht an fich wie die Körper and das Leere (v. 417-482). Allen Aleidentien aber liegen die Urspringe ber Dinge (primordia) und was aus ihnen zusammengefest ift, zu Grunde 86). Da fragt fich denn mas biefe Ursprünge ber Dinge feien? follen fie ungerftorbar fein (wie im Borangegangenen fich bereits ergeben hatte), so können fie mit den (sinnlich wahrnehmbaren) Körpern nicht miammenfallen, die nicht vällig unburchbringlich und nicht unveränderlich find, vielmehr muffen fie frei von allem leeren Ramn fein, d. h. beibes, fie und ber Raum rein ie für sich besteben (88), und ber Raum von jenen ausammengehalten werden, jene eben darum burch teine äußere Rraft oder anderweitig auflesbar fein. Wirben ja auch, gabe es nicht einen ewinen Stoff. Dinge ins Richts aufgetöft und aus ihm wiedergeboren werden. und da Alles schneller aufgetoft als wiederhergestellt wird, so mußte lungft ber zu ber zeitweisen Erneuerung der Körper erforderliche Stoff untergegangen sein, - nicht wie jest durch Zumischung Des Leeren, in Baffer, Buft und Dampfe anfgelockert werden tonnen; und wenn die Urspringe der Dinge urspringlich weich wiren, so tonnten die harten Riefel und Gifen nicht entstehen (v. 483-588. bgl. 595 ff.). Auch feten die allem Dafein durch die Ratur gefetsten Grenzen und Die unverandertiche Beftimmtheit beffelben, Unveranderlichkeit eines zu Grunde liegenden Stoffes voraus (v. 584 -598). Auf die Weise fommt Lutretius nur mit weiter ausgeführten Gründen, auf die Beweisführung gurud, dag die Beftimmtheit der Dinge und die Ordnung ihrer Abfolge, die Doglichkeit eines Werdens aus Nichts ausschließen (v. 552 sqq.). Aber Die letten, fleinsten und nicht mehr sichtbaren Bestandtheile der Abrper muffen auch von undurchdringlicher Ginfacheit (solida simpbioitate) fein, 87) aus kleinften Thellen (urfprünglich) jufam-

<sup>56)</sup> v. 484 concilio quae constant principlorum, v. 546 matieriae concilium — συγκρίσεις, οδ. Anm. 84.

<sup>37)</sup> Ueber die verschiedenen Bezeichnungen der Uriörperchen: έτομα άτομοι, σώματα, (2001 εξοχήν), πλήρη, μεστά, ναστά, στερεά και σκληρά, πρώτα σώματα, πρώτα μεγέθη, πανσπερμία, ή τών δντων ύλη, μονάσες, genitalia semina rerum, s. Gassendl in Diog. L. p. 70, 29.

mengebrängt, nicht durch Zusammentreffen geeinigt, so daß sie nicht getrennt oder vermindert werden können; und gäbe es nichts Leigtes, so müßten auch die kleinsten Körper ins Unendliche wiederum aus Theilen bestehen und damit die Herstellungen der Dinge aus ihnen aufgehoben werden (v. 599—634) 38).

Damit wird benn jur Rritit folder Annahmen übergeleitet, bie gleichfalls Ewigkeit des Stoffes aber nicht als untheilbare Rirverchen voraussesten. Unter benen welche ursprüngliche Ginheit des Urftoffs annahmen, richtet Lufretius zunächst und vorzüglich fein Angenmert auf folde, die wie Beratlit, nach der gewöhnlichen Annahme. benfelben als Feuer faßten. Wie lagt fich aber aus ihm, ohne Ber-Inft feiner ursprünglichen Ratur, 89) durch Berbichtung und Berfluchtigung die Mannichfaltigkeit ber Dinge ableiten? zumal wenn man bas Leere leugnet, bessen nothwendige Borquesekung auch gegen Empedoffes und Anaragoras, und hier, in Beziehung auf die vorauszusetenben Boren, geltend gemacht wirb. 40) Will man bann in anberer Beise die Dinge aus ihm ableiten, so muß man einen stetigen Uebergang vom Sein zum Richtsein und umgekehrt annehmen, ftatt anzuerkennen daß ben Beranderungen der Dinge Bechsel der Bewegung, der Ordmung und Lage unveränderlicher Körperchen zu Grunde liegen müffe. Ober will man - und hier trifft der Dichter ben wahren Sinn ber heraklitischen Lehre - Richts außer

<sup>38)</sup> οδ. Anm. 30. vgl. Luor. V, 351 sqq. — Epitur 41 begnügt fich hervorzuheben: πλήρη την φύσιν όντα και οὐκ ξχοντα όπη η όπως διαλυθήσεται. v. 43 εξ μη μέλλει τις και τοῖς μεγέθεσι ἀπλώς εἰς ἄπειρον αἰτὰς ἐκβάλλειν. Auf Boraussetung nur nicht trenubarer Theile schelnt auch bei Epitur die verderbte Gtelle § 58 zu deuten: . . ταύτη τῆ ἀναλογία νομιστέον και τὸ ἐν τῆ ἀτόμω ἐλάχιστον κεχρησθαι. 59 μικρότητι γὰρ ἐκεῖνο δηλον ως διαφέρει τοῦ κατὰ την αξοθησιν θεωρουμένου, ἀναλογέα δὲ τῆ αὐτῆ κέχρηται. ἐπείπερ και δτι μέγεθος ἔχει ἡ ἄτομος κατὰ την ἐνταῦθα ἀναλογίαν κατηγορήσαμεν, μικρόν τι μόνον μακρὸν ἔκβάλλοντες.

<sup>39)</sup> I, 670 Nam quodeunque suis mutatum finibus exit, Continuo hor mora est illius quod fuit ante. vgi. v. 792.

<sup>40)</sup> I, 657. 741 sqq. 852.—655. vgl. Reisacker p 48.

dem Reuer als mahrhaft seiend anerkeunen, so verleugnet man die Bahrheit der finnlichen Bahrnehmung, indem man fie boch in Bezug auf das Feuer gelten läft (v. 635-704). Damit ift benn zugleich die Annahme folder widerlegt, die Luft oder Waffer. oder Luft und Teuer, oder Erde und Baffer für die Ursprünge ber Dinge hielten, oder auch die Bierheit der Elemente (v. 707-715). Doch geht der Dichter in eine ausführlichere Brüfung der Lehre von den vier Clementen ein; fie gebort ja dem von ihm als fein Borbild gefeierten Empedoftes. 41) Auch gegen ihn macht er, wie gefagt, geltend die Berleugnung des leeren Raumes, gleichwie die Boraussetzung unendlicher Theilbarkeit; dann die Annahme weicher, der Auflösung in's Nichts ausgesetzter Urmesen, die unter ben vier Elementen stattfindenden einander feindlichen Gegenfate, ben wechselnden Uebergang diefer in die Dinge und den Rückgang ber Dinge in die Elemente, fo daß mit gleichem Rechte die Dinge wie die Elemente für das Ursprüngliche gelten könnten (und hier (v. 782-802) scheint Lufretius junachst die stoische Kassung der Lebre von den Elementen zu berücksichtigen). Ober follen die Elemente unverändert fich erhalten, fo entfteben nur Mifchungen derfelben, nicht Dinge mit ihrer je besonderen Bestimmtheit (v. 716-781). Nichts besto weniger bedient auch Lutretius sich der Annahme von Elementen als Mittelftufen des Dafeins (I, 250 sqg.). Beruft man fich auf den steten Uebergang von Reuer in Luft, Luft in Wasser u. f. w., fo muß man doch ein unveränderlich zu Grunde liegenbes, d. h. ein Solches anerkennen welches ohne Wechsel ber Qualität, Feuer erzeige und mit Beränderung der Ordnung und Bewegung Luft und fo fort, foll nicht ein Werben aus Richts zugegeben merben. Diefes au beseitigen und um au begreifen, wie bie Dinge nur begunftigt von Regen und Sonnenwarme, aus der Erde in die Lufte hinaufwachsen, und wie wir zu unserer Erhaltung ber trodnen und feuchten Rahrung bedürfen, müssen wir voraussetzen

<sup>41)</sup> Bie weit Lufretins im Ausbruck und in einzelnen Ansichten bem Empedotles ober auch bem Euripides sich angeschlossen habe, untersucht nach bem Borgange Andrer, Reisader a. a. D. p. 43 sqq. vgl. die oben S. 32, 51. anges. Abhandlung beffelben Berf.

Gefc. d. griech. Philosophie. III, 2.

daß in den Dingen vielerlei einander durch teine Gegenfate ftorende Samen und awar in mancherlei Beife gemifcht feien, um fo nach Berichiebenheit ber Lage und Bewegung und Mischung, Simmel und Erbe, fluffe, Sonne, fruchte, Geftrauch und Thiere erzeit gen zu konnen (v. 803-829). Gine unenbliche Mannichfaltigkeit ber Urfamen hatte ja schon Anaxagoras porausgefest; zu ihm wendet fich baber ber Dichter zunächst; und auch Epifur batte, wie wir boren, diefen und den Archelaus vorzugsweise berücklichtigt 42). Auch Angragoras, gleichwie die früheren, trifft der Borwurf, die Nothwendigfeit bes Leeren nicht anerkamt und unendliche Theilbarteit des Stoffes angenommen zu haben; ihn ins befondere, für Urwesen zu halten was von gleicher Ratur mit ben verganglichen Beschaffenheiten der Dinge, 48) so daß Werden und Vergeben aus und in Richts nicht ausgeschlossen werde. Dann, daß Alles aus ben mancherlei fremdartigen Bestandtheilen bestehen mußte, woraus die Dinge, welche aus ihnen abgeleitet ober durch fie genährt werben follen, und daß die Aushülfe, in Jeglichem sei Alles verborgen 44) und es gelange nur Das jur Erscheinung mas überwiege in der Mischung oder auf die Oberfläche trete. - durch die Erfahrung nicht hestätigt werde, vielmehr diese auf viele verfchiedenartige, in den Dingen verborgene Samen gemeinsamer Beschaffenheit himmeise (v. 830-920) 45).

<sup>42)</sup> I, 778 At primordia gignundis in redu' necessest Naturam clandestinam caecamque adhibere; Emineat ne quid, quod contra pugnet et obstet Quo minus esse queat proprie quodcumque creatur. Rach Galen de foet format. c. 17 lehrten die Epiturcer: την ἀκολουθίαν τῆς κινήσεως γίνεσθαι τεχνικήν, ὑπό τινος οὐσίας ἀλόγου. — bgl. Diog. X, 12. Plut.. Plac. V, 19 — Reisacker l. l. p. 39 sq. Spuren von Pofemit des Epiturus und des hermarchus gegen die empedoficischen Lehren hebt derseile Bers. ib. p. 46 hervor. vgl. Kam. 45.

<sup>43)</sup> I, 347 Adda quod inhecilla nimis primordia fingit; Si primordia sunt, simili quae praedita constant Natura atque ipsae res sunt, acqueque laborant Et percent cot.

<sup>44)</sup> I, 875 Linquitur hic quaedam latitandi copia tenuis, coa pgi. 778 (42).

<sup>45)</sup> I, 895 Verum semina multimodis inmixta latere Multarum

Man fieht wie allen Ginwendungen, die ber Dichter gegen bie Annahme eines einigen ober einer Wehrheit ober einer unendlichen Menge qualitativ bestimmter Urstoffe erhebt, die Borausfetung zu Grunde liegt, alle Qualitäten feien geworden, bas Urfprüngliche nur eine unendliche Mannichfaltigteit qualitätelofer, ber Form nach verschiedener ungerftorbarer Stofftheilchen. Wie weit er die auf Diefes Ergebnig hinzuleiten bestimmte Rritit in ben gröfferen Werten bes Epitur bereits vorgefunden, vermögen wir nicht zu bestimmen, boch wahrscheinlich bag weber sie bort gefehlt 46), noch daß Lufretins auf bloke Wiebergabe berfelben fich beschränft habe. Wie hatte ersterer ohne Kritit und Bolemit seine 37 Bucher ber Bhbfit fullen tonnen? und daß er tampfbereit mar, wiffen wir auch anderweitig; fo mar es auch fein Schüler Rolotes, wie wir aus Blutarchs Buche erfehn, und fo blieb es die fpatere Schule; Bellejus bei Cicero ftellt feinem Abrik ber epitureifchen Lehre eine ausführliche Kritit ber Annahmen der alteren Physiologen und Sotratiter bis zu den Stoitern berab voran und ahnlich verfuhren Andre 47). Wie follte aber Lufretius mindeftens nicht auf bas von ihm vielbewunderte Lehrgedicht bes Empedotles nach eigner Anficht gurudgegangen fein? Er hat vielmehr nachweislich mannichfach, und mehr als im Ansbruck, fich ihm angeschloffen (41). Daf er in ber Rritit auf die altere griechische Phyfit fich befdrantte, Die ftoifche Lehre mur gelegentlich, rudfichtlich ber ihm mit jener gemeinsamen Anficht vom Uebergang ber Elemente in ein-

rerum in redus communis debent. Bon den Erscheinungen hergenommene Gegengründe werden v. 897—920 beseitigt. Auch Episur erinnert gegen Anaxagoras bei Diog. 74 οὐδὲ ζῷα είναι ἀποχριθέντα ἀπὸ τοῦ ἀπείρου (δεῖ νομίζειν)· σὐδὲ γὰρ ἀποδείζειεν οὐδείς, ὡς ἐν μὲν τῷ τοιούτῳ κόσμῳ ἐμπεριελήφθη τὰ τοιαύτα σπέρματα, ἔξ ὧν ζῷά τε καὶ φυτὰ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα τὰ θεωρούμενα συνίσταται, ἐν δὲ τῷ τωιούτῳ οὐκ ἄν ἐδυνήθη καὶ ἐντρακρῆναι. ώσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ γῆς νομιστέον.

<sup>46)</sup> Die Behauptung des Stoilers bei Cio. N. D. II, 29, 78 vestra solum legitis, vestra amatis, ceteros causa incognita contemnitis, ist natūrlich nicht wörtlich zu nehmen.

<sup>47)</sup> Cic. Nat. Deor. I. 8 sqq. bgi. c. 88, 93, c. 84, 94.

anber, und der platonisch-aristotelischen fast gar nicht erwähnt, ist bei seinem ausschließlich auf Physik gerichteten Zwecke begreislich; sollte Kritik der Mühe lohnen und zu der eignen Theorie der Spikureer hinüberleiten, so mußte sie auf der auch von den Gegnern anerkannten Ueberzeugung fußen können, daß unfre Erkenntniß auf sinnlicher Wahrnehmung beruhe. Bellejus freilich konnte, seinem besonderen Zwecke nach, auch Plato, Aristoteles und die Stoiker nicht außer Acht lassen; und so andre Spikureer vor ihm.

Nach dem fritischen Abschnitte hatte man fofortige positive Ableiturg der Erscheinungen aus den verschiedenen Formen, Lagen und Bewegungen ber Atome erwarten mogen; statt beffen folgt, eingeleitet durch Ermunterung jur Löfung der fcwierigen aber Befreiung von den Banden des Aberglanbens verheißenden Aufgabe, zunächst, gleichwie auch schon vorläufig im Abrif bes Spikur (31), eine burch bas Vorangegangene nicht vorbereitete Beweisführung für die Unendlichkeit ber Welt und des leeren Raumes. Giebt es ja freilich auch Nichts außer dem All, was in daffelbe eindringen und Beränderungen bewirfen könnte. 48) Es wird mit Berufung auf die vorausgesette beständige gleichschnelle 49) Bemegung schlechthin undurchdringlicher Rörver (im leeren Raume), wie bie Schnelligkeit bes Sonnenlichts (v. 952 sqq. vgl. IV, 183 sqq.), fie befürwortet und Epikur fie lehrt 50), die Rothwendigkeit hervorgehoben den letten Grenzen (extremum, nepas) immer wiederum ein Begrenzendes vorauszusetzen und burch das Bild eines von den Grenzen abgeschoffenen Burfgeschoffes veranschaulicht, welches entweder ins Unendliche 51) fortgehn ober durch andre

<sup>48)</sup> Epic. b. Diog. 39. (31) οὐθὲν γάρ ἐστιν εἰς δ μεταβάλλει παρὰ γὰρ τὸ πᾶν οὐθέν ἐστιν δ ᾶν εἰσελθὸν εἰς αὐτὸ τὴν μεταβολὴν ποιήσαιτο. vgl. Euseb. Er. Pr. I, 8.

<sup>49)</sup> Diog. 43 tooraxõe adráe xiverosai xel. vgl. 45. 61. (ob. Ann. 35. 36.).

<sup>50)</sup> Epic. 43 κινοῦνται τε συνεχῶς αι ἄτομοι. 44 ἀρχὴ δὲ τούτων οὐκ ἔστιν, αἰτίων τῶν ἀτόμων οὐσῶν καὶ τοῦ κενοῦ. Bgl. Democrit. b. Cic. Fin. I, 6.

<sup>51)</sup> Worin, wie Epitur hingufügt, weber eine Oben noch Unten, b.

Grenzen aufgehalten werden muffe. Ferner, daß Begrenzung boransgesett, Alles burch feine Schwere ju ber außerften Grenze (ad imum) getrieben, in fteter Rube verharren müßte. wir aber wie die Berge durch die Luft und die Luft durch die Berge, das Meer durch das land und umgekehrt begrenzt werden und doch teine lette' Grenze fich findet 52), so seben wir die Lösung ber Schwierigkeit barin, daß Körper und Leeres, beibes unendlich, gegenseitig fich begrenzen. Wie mare auch Unendlichkeit des leeren Raumes ohne Unendlichkeit des Stoffes, wie die Stoa fie angenommen hatte, denkbar, ba diefer fonft, umbergetrieben in jenem, nimmer einen Augenblick zur Ruhe gelangen, ober vielmehr nimmer irgend ein Ding (eine Complexion von Atomen) hätte hervorbrin-Die entgegengesette von Spifur erwähnte Annahme einer unendlichen Daffe bes Stoffes und eines endlichen Leeren, tonnte Lutretius gang wohl unberücksichtigt laffen. Aber nicht an einen die Atome 58) nach Absicht ordnenden Geift 54), sondern auf vielfach miglungene und endlich gelungene Ginigungen ber Atome zu haltbaren Bilbungen, muffen die Dinge und Wefen gurudgeführt werben, und dazu bedurfte es unendlich vieler Atome, bamit bie zeitweise von Berbindungen befreiten immer wiederum die Belt bes Werbens erganzten (58). Und eben die Unendlichkeit der Natur foll frei von ber Macht ftolger herrn, Alles aus und durch fich felber Bum Schluß wird die Unnahme, alles Schwere bewege fich zur Erbe als den Mittelpunkt der Welt, und das Leichte er-

Diog. 60 και μὴν κατὰ τοῦ ἀπείρου ὡς μὲν ἀνωτάτω ἢ κατωτάτω οὐ δεῖ κατηγορεῖν τὸ ἄνω ἢ κάτω . . . . ωστ' ἐστὶ μίαν λαβεῖν φορὰν τὴν ἄνω νοουμένην εἰς ἄπειρον καὶ μίαν τὴν κάτω . . . . ἡ γὰρ ὅλη φορὰ οὐδὲν ἦττον ἐκατέρα ἐκατέρα ἀντικειμένη ἐπ' ἄπειρεν νοεῖται.

<sup>52)</sup> Epic. b. Diog. 41 το γάρ πεπερασμένον ἄχρον ἔχει· το δ' ἄχρον παρ' ἔτερον τι θεωρείται. vgl. ib. 42 Cic. de Divin. II, 50.

<sup>53)</sup> Epis. 42 ταις δε διαφοραίς ούχ άπλως ἄπειροι, άλλα μόνον άπερίληπτοι (αξ ἄτομοι), fligt Epitur hinzu, vgl. unten Annu. 63—64.

<sup>54)</sup> Lucr. I, 1021. vgf. II, 1090 Quae bene cognita si teneas, natura videtur Libera continuo, dominis privata superbis, Ipsa sua per so sponte omnia dis agere expers. vgf. v. 168. 1021 sqq. unb 529 sqq. Cic. N. Deor. I, 20.

hebe sich zu der Peripherie, zunächst mit Aücksicht auf die stoische Lehre 55), in nur verstümmelt erhaltenen Versen bekämpft (v. 1051 —1109).

Go mar benn ber Grund zu der atomistischen Weltanschauung gelegt, wie zur Ableitung ber Erscheinungen aus derselben, und damit. wie die Einleitung ins zweite Buch von Neuem hervorbebt, zur Beseitigung aller den Lebensgenuk gefährdenden Furcht vor den Söttern und dem Tode. Zuerst mußte die Natur der allen Wechsel erzeugenden Bewegung und die der Ursprünge der Dinge erklärt Dag lettere nimmer aufhören könnten neue Bewegungen hervorzurufen, wird als gesichert durch das Vorangegangene vorausgesett, und aus der durchgängigen theils durch die Schwere der Atome, theils durch ihren Zusammenftof 56), sei es aus der Rabe oder Ferne 57), bewirkten Bewegungen, ber emige Wechsel von Werben und Bergehn, sowie der Unterschied ber bichten und lockern Maffen abgeleitet, zugleich mit Berufung auf entfprechende Ericheinungen, welche Annahme von Atomen befürworteten, die ohne noch in Berbindungen eingegangen ju fein, jur Ergangung jener, im leeren Weltraum mit unberechenbarer Schnelligfeit fich bewegten 58). Die schnelle Bewegung solcher freien Atome wird durch die fcnelle, wenngleich immer schon gehemmte Berbreitung des Lichts bei Auf-

<sup>55)</sup> f. besonders 1083 ff. vgl. Cic. N. Door. II, 40. 47.

<sup>56)</sup> II, 83 aunota necessest Aut gravitate aua ferri primordia rerum, Aut ietu forte alterius. Stob. Ecl. I, 44 p. 93 Mein. κινείσθαι δὲ τὰ ἄτομα τότε μὲν κατὰ στάθμην, τότε δὲ κατὰ παρέγκλισιν, τὰ δὲ ἄνω κινούμενα κατὰ πληγήν καὶ ἀποπαλμόν. vergl. Plut. Plac. I, 23, 1. Wobei natfirlich nur von einem refativen Oben und Unten die Rede fein famn, vgl. Anm. 51. Daß nur die aus den einfachen Bestandtheilen (Atomen) zufammengesetzten Komplexionen Schwere haben sollten (Plut. Plac. I, 12), muß auf Misverstand beruhen.

<sup>57)</sup> II, 98. Epic. 43. ob. Anm. 36.

<sup>58)</sup> II, 109 Multaque praeterea magnum per inane vagantur Conciliis rerum quae sunt relecta ect. Epic. 46 καὶ μὴν καὶ ἡ διὰ τοῦ κενοῦ φορὰ κατὰ μηδεμίαν ἀπάντησιν τῶν ἀντικοψάντων γινομένη, πᾶν μῆκος περιληπτὸν ἐν ἀπερινοήτω χρόνω συντελεῖ υgi. ob. Μιπ. 35—39.

gang bet Sonne veranschaulicht (II, 67 ff.). And bier wird bie Aurlicführung bes Wechfels und der Beltordnung auf gottliche Macht wiederum guruckaewiesen (v. 165 ff.). Wie aber bilden fich aus ben in Folge ihrer Schwere fentrecht nach Unten getragenen Atomen Romplexionen? Die Amahitte einer zweiten nach Oben strebenben Bewegung wird burch Ertlarung ber bafür angeführten Erfcheinungen beseitigt. Richt minder die Borandsetung. ichwere Rorver, weil fdmeller durch das leere getragen, fielen auf leichtere, langfamer fich bewegende und bewirften fo Aufammenftoff und Berbindungen : benn nur nach Berichiedenheit ber Dichtigkeit des Mebiums der Luft ober des Waffers finde Berschiebenteit det Schnelligfeit ftatt. und im leeren Raum bewege bas Schwettete wic das Leichtere fich gleich schnell 89) (v. 184 ff.). Go foll bentt als Grund des Zusammentreffens ber Atome eine unmerkliche Abweichnig berfelben von der geraden Einie angenommen werden, theils weil bas Gegentheil burch sinnliche Wahrnehmung nicht bewährt werben tonne, theils weil Willfür und Freiheit der lebenden Wefen nur durch die Annahme fich begreifen laffe, daß durch Abweichung der Atome von der geraden Linie die starre Rothwendigteit der Abfolge von Ursache und Wirtung burchbrochen werde 60) (v. 243 ff.). Daß in Folge ber Undentbarteit eines Werdens aus Nichts, die Maffe des Stoffs und ber leeren Zwischenräume, gleichwie die Rraft der Bewegung weder ab- noch aunehmen können, ergibt fich aus dem Bisherigen 61) (v. 294 sqq.), und daß, der beständigen

<sup>59)</sup> Epis. 8. Diog. 61 και μήν και τσταχεῖς ἀναγχαῖυν τὰς ἀτόμους είναι . . . ἀλλά μήν οὐθὲ κατὰ τὰς συγκρίσεις θᾶττον έτερα ετέρας οἰσθήσεται, τῶν ἀτόμων ἰσοταχῶν οὐσῶν, τῷ ἔφ' ἔνα τόπον φερεσθαι τὰς ἐν τοῖς ἀθροίσμασιν ἀτόμους και κατὰ τὸν ἐλάχιστον συνεχῆ χρόνον. (62) εἰ δὲ μὴ ἐφ' ἕνα τόπον φερονται κτλ. Die Erscheinung bed συνεχὲς τῆς φορᾶς in ben Dingen, ib. 62, wird auf Sinnentung zurückgeführt.

<sup>60)</sup> ob. Anm. 89 vgl. Plut. de sollert. animal. 3. Blinden Trieb legt Lufretius schon ben Atomen bei, II, 284.

<sup>61)</sup> Lucret, II, 294 Nec stipata magis suit umquant material Copia nec porro maieribus intervallis ect. Epic. 5. Diog. 30. 201 μήν

und durchgängigen Bewegung der Dinge ohngeachtet, das Ganze ums als ruhend erscheine, wird aus der Unerreichbarkeit der ursprünglichen Natur durch unfre Sinne, und aus analogen Erscheinungen der Ersahrung erklärt 62) (v. 308 sqq.).

Die Lehre von der Verschiedenheit der Formen der Atome wird eingeleitet durch Hinweisung auf die unzählbaren Verschiedensheiten der Gestalten der Dinge und Wesen, wie auf ihre nichts destowniger bestimmte Unterschiedbarkeit (333 sqq. vgl. IV, 685 sqq.), und demnächst die Verschiedenheit der Durchdringlichkeit der Körsper, ihre Dichtigkeit oder Flüssigkeit für die Annahme mannichsachster Verschiedenheit der Formen der ihnen zu Grunde liegenden. Atome, geltend gemacht, gleichwie auch daß nicht minder die Einwirtungsweise auf die verschiedenen Sinne, solche Verschiedenheiten voraußsehe (IV, 682 ff.), — ohne daß jedoch durchgreisende Ableitung aus denselben versucht würde (II, 377 ff.). Doch soll die Verschiedenheit der Größe und Formen der Atome eine endliche, die Zahl der je einer dieser Formen angehörigen eine unendliche sein Exsserien unendlich großer Atome Est, und unendliche Grade der Verschiedenheit der Formen auch das Dassein wendlich großer Atome Est, und unendliche Grade der Verschiedenheit der Formen auch das Dassein wendlich großer Atome Est.

xal τὸ πάν ἀεί τοιούτον ἦν οἶον νῦν xal ἀεί τοιούτον ἔσται· οὐθέν γάο ἔστιν εἰς δ μεταβάλλει xτλ. vgl. Anm. 48. u. 32. Was im epilureischen Briefe gleich zu Ansang sieht, folgt bei Lutretius erft nachdem die Unenblichkeit der Welt (I, 958) nachgewiesen war.

<sup>62)</sup> II, 308 non est mirabile, quare Omnia cum rerum primordia sint in motu, Summa tamen summa videatur stare quiete, Praeter quam si quid proprio dat corpore motus. vgi. Sext. E. X, 52.

<sup>63)</sup> Epic. 32 (Mum. 53) 56. unb Plut. Plac. I, 3. bgf. Lucret. VI, 981 sqq.

<sup>64)</sup> Epic. 55 άλλα μην οὐδε δεὶ νομίζειν παν μεγεθος εν ταῖς ατόμοις ὑπάρχειν . . . παραλλαγάς δε τινας μεγεθων νομιστεόν εξναι. υgί. 56. . . , πρὸς δε τούτοις οὐ δεῖ νομίζειν εν τῷ ώρισμένω σώματι ἀπείρους ὄγχους είναι οὐδ' ὁπηλιχουσοῦν, benn night blos unenbliche Theilbarfeit barf man nicht annehmen, ἀλλα και την μετάβασιν μη νομιστεόν γίνεσθαι εν τοῖς ώρισμένοις εἰς ἄπειρον ἐπὶ τοῦλαιτον ib. 57 . . . πηλίκοι γάρ τινες (ὄντες) δῆλον ώς οὐκ ἄπειροί εἰσιν ὄγχοι, ἀλλα μό-

schiedenheit der ans ihnen beftehenden Dinge, ihrer Bolltommenbeit und Unvolltommenheit, porquefeten würde; letteres in Folge ber nothwendigen Voraussetzung einer unendlichen Menae der Atome (v. 478 ff.). Selbst wenn es Wefen gabe, die nur in wenigen ober einem Exemplare porhanden wären, würde doch zu ihrer Entstehung, ihrem Bachsthum und ihrer Ernährung eine unendliche Rraft des Stoffes erforderlich fein (v. 529 ff.). Wie sollte auch ohnebem der beftändige Uebergang von Werden und Bergehn beftehn 65) (569 ff.)? Budem besteht Richts aus einer Art ber Samen; wie mancherlei berfelben muß bie Erbe enthalten, wie im Arrfinn bes Glaubens, ber Dienst ber Göttermutter es barftellt (v. 581 ff.). Wie mancherlei Arten der Thiere nahrt ein Reld, trankt ein Quell, und aus wie verschiedenartigen Theilen bestehn sie, verschieden gestaltete Atome voraussetzend, die einander gleich, verschiedene Wefen erzeugen 66), gleichwie dieselben Worte verschiedene Berse (661 ff.). Doch nicht in jeglicher Art, sondern nur in bestimmter Beise laffen die Atome gur Erzeugung, Fortbflanzung und Ernährung ber Wefen fich verbinden; und wie mit den lebenden Wefen, so auch verhalt siche mit der übrigen Natur (v. 700 ff.).

Die Atomistik hatte auf Wahrnehmbarkeit, d. h. den der letzten untheilbare Bestandtheile des Stoffes angeblichen Grund aller unfrer Erkenntnisse, von vorn herein verzichtet 67), aber in Folge ihrer Unveränderlichkeit mußten ihnen auch alle andern der sinn-

vor απερίληπτοι ατλ. vgl. (ob. Anm. 39). Die Deutung ber folgenden Borte versuche ich nicht und finde auch teine genügende bei Schwarz und Schneiber.

<sup>65)</sup> II, 575 Nunc hie nunc illie superant vitalis rerum, Et superantur item. vgl. v. 67 sqq. in Annäherung an Empedolles, s. Reisacker p. 58 sq.

<sup>66)</sup> II, 669 Hine porro quamvis animantem ex omnibus unam Ossa cruor venae calor umor viscera nervi Constituunt, quae sunt porro distantia longe, Dissimili perfecta figura principiorum.

<sup>67)</sup> Diog. 44 πᾶν τε μέγεθος μὴ είναι περλ αὐτάς · οὐθέποτε γοῦν ἔτομος ὧφθη αἰσθήσει.

lichen Bahrnehmung zugänglichen Eigenschaften, bis auf Größe, Geftalt und Schwere, entzogen werden 68), und der Bersuch diese Eigenschaften, die Qualitäten im engeren Sinne des Worts, ans den verschiedenen Formen der Atome, ihrer Lage (positiera), Bewegung und ihren Zwischenräumen abzuleiten, hat, wie unvolltommen auch durchgeführt, der Wissenschaft neue Probleme eröffnet. Aussicht lich versucht sich auch unser Dichter an der Lösung dieser Aussche, zumächst und vorzüglich in Bezug auf die sichtbaren Eigenschaften der Farbe 69). Er beruft sich darauf, daß Sichtbarkeit nicht die ausschließliche Bedingung der Wahrnehmbarkeit der Dinge sei, ausschließliche Bedingung der Wahrnehmbarkeit der Dinge sei, aus

<sup>68)</sup> Epic. 54 (ob. Anm. 38). Mur dyxous and synuarismoùs idlous haben die Atome. 55 xal yap er rois nap' huir meracynmairtomerois πατά την προαίρεσιν το σχημα ένυπαρχον λαμβάνεται, αί δε ποιότητες ούπ έγυπάρχουσαι έν τῷ μεταβάλλοντι ώσπερ έκείνο, οὸ καταλείπονται, άλλ' έξ όλου του σώματος απόλλυνται κτλ, vgl. 56-68 άλλα μήν καλ τὰ σχήματα καὶ τὰ χρώματα καὶ τὰ μεγέθη καὶ τὰ βάρεα καὶ δσ' άλλα κατηγορείται τοῦ σώματος, ώσανεὶ συμβεβηκότα η πασιν η τοῖς όρατοις και κατά την αίσθησιν αὐτην γνωστοις, οὐθ' ώς καθ' ξαυτάς είσι φύσεις δοξαστέον οὐ γάρ δυνατόν ξπινοήσαι τοῦτο. ούθ' όλως ώς ούχ είσιν, ούθ' ώς έτερά τινα προσυπάρχοντα τσύτφ άσωματα, οδο, ως μόρια τούτου, άλλ, ως το δλον σώμα παθόλου μέν ξα τούτων άπάντων την έαυτοῦ φύσιν έχον αιδιασ. ούχ, οίον & είναι συμπεφυρημένον, ώσπερ όταν έξ αὐτών των δγκων μείζον άθροισμα συστή, ήτοι τῶν πρώτων ή τῶν τοῦ ὅλου μεγεθῶν . . . ἀλλὰ μόνον, ὡς λέγω, ξα τούτων απάντων την ξαυτου φύσιν ξχον αίδιον ατλ. 70 και μην και τοῖς σώμασι συμπίπτει πολλάκις καὶ οὐκ ἀἰδιόν τι παρακολουθεῖν κτλ. υβί. 71 . . . και ούκ έξελατέον έκ τοῦ όντος ταύτην την Ενάργεκαν . . . άλλ' ὅπερ καλ φαίνεται, συμπτώματα πάντα τὰ σώματα νομιστέον, και ούκ ἀξδιον παρακολουθούντα, ούδ' αὐ φύσεως καθ' ξαυτά τάγμα έχοντα, άλλ' ών τρόπον αὐτή ή αἴσθησις την Ιδιότητα ποιεί θεωρείται. vgl. ob. Anm. 34.

<sup>69)</sup> vgl. Epic. nach Plut. adv. Col. c. 7 αὐτὸς γὰρ οὐν & Ἐπίκουρος ἐν τῷ ἄευτέρφ τῶν πρὸς Θεόφραστον, οὐκ είναι λέγων τὰ χρώματα συμφυῆ τοῖς σώμασιν, ἀλλὰ γεννᾶςθαι κατὰ ποιάς τινας τάξεις
καὶ θέσεις πρὸς τὴν ὄψιν . . . ἀνωτέρω δὲ κατὰ λόξιν ταῦσα γέγραφεν ἀλλὰ καὶ χωρὶς τούτου τοῦ μέρους, οὐκ οἰδα όπως δεῖ τὰ ἐν σκότει
ταῦτα ὄντα φῆσαι χρώματα ἔχειν. vgl. Lucret. II, 896 aqq. IV, 345 aqq.

bie burchgangige Beranberlichkeit ber Farbe und auf die Erklarbarteit biefer Veranderungen aus der Lage und Bewegung der Atome, auf Die Abhängigkeit der Erfcheinungen der Farben vom Lichte und ber Richtung besselben, auf die Verschiedenheit der Auffassung eines Gegenstandes ober seiner Theile. Wie follte es auch nicht farblose Gegenstände geben, da wir ja wissen, daß nicht alle bes Schalls ober Geruchs theilhaft sind (v. 730 ff.). Und so wenig Karbe, Beruch und Schall ben Urforpern eignen konnen, eben fo wenig Rafte und Warme, Geschmack und die übrigen Qualitäten. - foll nicht wiederum Werben aus Richts zugegeben werden; vielmehr muß bas fünnlich Bahrnehmende felber aus Goldem bestehn mas der finulichen Wahrnehmung nicht theilhaft ift (insensilia principia). So feben wir Burmer aus Roth entftehn, Feuchtiakeit und Pflanzen in Thiere, diese in unfre Körper sich verwandeln und durch fie oft die Kraft wilder Thiere sich erhöhen, ähnlich wie ans bierrem Holze die Flamme hervorbricht. Rur tann nicht ans Alles werden; jur Erzeugung von Sinnenwesen bedarf es ber Formen, Bewegungen, Ordnungen und Lagen ber Atome, wie wir fie bei leblofen Dingen nicht finden, wenngleich auch aus ihnen Lebendes fich erzeugen tann. Und fande fich finnliche Bahrnehmung (und Leben) schon in ben Atomen, so mußten sie, in Uebereinstimmung mit allem bes Sinnes Theilhaften, weich und zerftorbar fein 70); so daß weder als Theile der simnlichen Bahrnehmung fähig, noch als felber lebende Wefen, die unvergängliche Urfprünge der Dinge sein können 71), und auch der Fortyflanzung nicht fähig. Oder foll etwa zugegeben werden, zwar konne aus dem Leblosen bas Lebende (ex non sensu sensum), sei es durch Beränderung

<sup>70)</sup> II, 904 . . Mollia conficiunt: nam sensua iungitur ommis Visceribus nervis vanis, quae cuneta videmus. Mollia mortali consistere corpore creta.

<sup>71)</sup> ib. 910 At nequeant per se partes sentire necesse est . . . . Linquitur ut totis animantibus adsimilentur. Sie itidem quae sentimus sentire necessest, Vitali ut possint consentire undique sensu. Qui peterunt igitur rerum primordia dici Et leti vitare viae, animalia cum sint est.

(mutabilitate) oder durch eine von Auken kommende Neugeburt (partu quod proditur extra) entstehn 72), sowird ja Beränberung und Neugeburt durch die schon vorhandene Berbindung (conciliatu) bedingt, und fobald fie vorhanden, entfteben die Bemegungen ber Sinne: daber ein die zusammenhaltende Rraft ber Berbinduma übersteigender Stok aulest die Bander ber belebenden Seele auflöft, ein weniger heftiger ihr verftattet die fast erloschenen Sinne freudigen Willens neu zu beleben, die Harmonie herzustellen, mahrend die Bestandtheile (der Lebensgeister) selber unempfänglich für Luft und Unluft find. Auch würden ber entgegengesetten Annahme ju Folge, wie lebendige, so auch lachende, weinende und abnliche Atome voranzuseben fein. Aus gleichen ewigen Samen wird Alles geboren; es vergeht nur die Berbindung, um die Elemente berselben andren Verbindungen zuzuführen, indem Gleiches von Gleichem angezogen wird und Leben und Tod in ewigem Streite mit einander wechseln 78). Die Berbindung und Lage, Ordnung und Bewegung bestimmen die Eigenthümlichfeit ber Dinge, gleichwie bie Ruaung und Ordnung ber Worte ben Charafter bes Gedichts (v. 842—1022). Zur Anbahnung der Lehre von der unendlichen Mannichfaltigkeit entstehender und vergehender Welten 74), wird

<sup>72)</sup> II, 981 ff.

<sup>73)</sup> II, 999 Cedit item retro, de terra quod fuit ante In terras, et quod missumst ex aetheris oris id rursum caeli rellatum templa receptant. V, 443 Diffugere inde loci partes coepere, paresque Cum paribus iungi res cet. II, 1002 Nec sic interemit mors res, ut materiai Corpora conficiat, sod coetum dissupat ollis cet. vgl. 569.—573 Sic aequo geritur certamine principiorum Ex infinito contractum tempore bellum. vgl. v. 62. 1122. V, 825 sqq. 437 discordia . . . proelia miscens. VI, 866.

<sup>74)</sup> Eplo. 45 (οδ. %mm. 41) οὐδὲν τὸ ἐμποδίζον ἐστὶ πρὸς τὴν ἀπειρίαν τῶν κόσμων, 88 κόσμως ἐστὶ περιοχή τις (lb.) . . ἀποτομὴν ἔχουσα ἀπὸ τοῦ ἀπείρου καὶ καταλήγουσα ἐν πέρασιν ἢ ἀραιῷ ἢ πυκνῷ ἢ ἐν περιαγομένῳ ἢ ἐν στάσιν ἔχοντι καὶ στρογγύλην ἤ τρέγωνον ἢ οἰανδήποτε περιγραφήν κτλ. 89 (lb.) ἐν πολυκένῳ τόπῳ καὶ οὐκ ἐν μεγάλῳ εἰλικρινεῖ καὶ ἀκένῳ, καθάπερ τινές φασιν κτλ. 90 οὐ γὰρ ἀθροσσμὸν δεὶ μόνον γενέσθαι οὐδὲ δῖνον ἐν ῷ ἐνδέχεται κόσμον γένεσθαι

bann hervorgehoben, wie alles Neue Bermunderung und Staunen errege, bis die Bernunft zur Ginficht gelangt fci. Bie follte aber bei ber Unenblichkeit des Raumes und ber Samen der Dinge, ausfchlieflich unser Erdfreis und himmel fich gebildet haben, wie im Unterschiede von allen übrigen Gattungen ber Dinge und Wefen. es nur eine Erbe, eine Sonne u. f. f. geben? Aber die Natur, frei von jeglicher Herrschaft ber Götter, ift die aus und durch fich Alles wirkende 75); wie follten auch jene in heiliger Ruhe des heiteren Lebens fich erfreuend, allgegenwärtig das Unendliche beberrichen. mit Donner und Blit auch gegen Schuldlose wuthen? Gleichwie in unfrer Natur (in Kolge der Ginigung und Trennung der Atome) fortwährender Wechsel von Werden und Bergeben, Beranblühen nud Altern fich findet, so auch rücksichtlich ber Weltförper felber; seben wir ja auch wie unfre Erde gealtert, nicht mehr freiwillig die Früchte bes Feldes und der Heerden gewährt, sondern nur durch faure Urbeit des Landmanns fich abnöthigen läft (v. 1023-1174).

So war benn die Natur der Dinge auf die verschiedenen Formen der ewigen, qualitätslosen, durch sich selber (sponte sua) in unaufhörlicher Bewegung begriffene Atome zurückgeführt, ohne daß jedoch ein ernstlicher Bersuch gemacht wäre die verschiedenen Qualitäten aus ihnen abzuleiten, — ein Mangel für den nicht der Dichter, sondern nur der Urheber der Theorie, wenn nicht vielmehr diese selber, verantwortlich sein kann. In völlig zu rechtsertigender Absolge soll num (im dritten Buche) von der Natur der Seele als Lebensprincips (anima) und denkenden Weseus oder Vernumst (animus)

κενῷ κατὰ τὸ δοξαζόμενον ἐξ ἀνάγκης, αὖξεσθαι δ' ἔως ᾶν ἐτερῳ προσκρούση, καθάπερ τῶν φυσικῶν καλουμένων φησί τις τοῦτο γὰρ μαχόμενον ἐστι τοῖς φαινόμενοις. Εδ follen vielmehr die einzelnen himmelstörper, Erde und Meer je für sich sichen. Die bestrittene Annahme scheint die des Leutippus zu sein. Diog. IX, 81. — Epio. 74 (ob. Anm. 41) — οὐδὲ ζῷα εἶναι ἀποκριθέντα ἀπὸ τοῦ ἀπείρου.

<sup>75)</sup> Lucr. II, 1090 sqq. vgl. Epic. 76 και μην εν τοῖς μετεώροις . . . μήτε λειτουργοῦντός τινος νομίζειν δεῖ γίνεσθαι και διατάττοντος ἢ διατάξαντος, και ἄμα την πᾶσαν μακαριότητα έχοντος κτλ.
vgl. 81. 123. 133. 189 und ob. Anm. 43. 65.

gehandelt werden, eingeleitet burch tief gefühlte Rlagen über bie Schandthaten, welche die Furcht vor dem Acheron und dem Tode Diefe Furcht foll gründlich beseitigt, nicht blos burch unstichhaltende Behauptungen eingeschläfert werden (III. 1-93). In letterer Rücksicht wird junachst die Unnahme widerlegt, bet Beift finde fich nicht in irgend einem Theile des Korpers, sondern sei ein belebendes Berhalten deffelben 16), Harmonie seiner Theile, - Es werden, gang im Sinne des Spiritualismus, die Unterschiede bes Boblfeins des Körpers und ber Seele ?7), die Thatiafeit letsterer in ber mit bem Schlafe verbundenen Rube bes erfteren und Die Thatsache dagegen geltend geniacht, daß oft das Leben die Berftörung eines großen Theils des Körpers überdaure, dagegen entfliebe, sobald ein Weniges der Luft und der Wärme den Rörver verlaffen habe. Die Seele muß nach der Boraussetsma, daß alles Wirkende und Leidende korperlich fei (ob. Unm. 46), auf entfprechende Gefüge von Atomen gurudgeführt werden, jedoch ber bie Lebensfunktionen beherrschende Beist (animus, mens) auf ein für fich bestehendes, im Bergen seinen Sit habendes Gefüge; bas Seelenprincip foll ein burch den gangen Rörper verbreitetes fein. Diefe beiden Bestandtheile ber Seele, jedoch bes ausammenhaltenben Körpers bedürftig 18), sollen verschieden und wiederum untrenn-

<sup>76)</sup> habitus vitalis vgl. ob. Anm. 47.

<sup>77)</sup> III, 124 Noscere ut hinc possis non aequas omnia partis Corpora habere neque ex aequo fulcire salutem, sed magis haec, cetugí. v. 396 sqq.

<sup>78)</sup> vgl. 3μm folgenden Reissacker, Epicuri de animorum natura doctr. Colon. 1855. — Lucret. III, 121 sqq. — Bur Ergönzung f. Epic. 63 καὶ μὴν καὶ ὅτι ἔχει ἡ ψυχὴ τῆς αἰθήσεως τὴν πλείστην αἰτίαν δεῖ κατέχειν κτλ, (οδ. ឪππι. 46. 50) 64. (oben ib.) οὐ μέντοι πάντων (μετείληφε τὸ λοιπὸν ἄθοοισμα) ὧν ἐκείνη κέκτηται. διὸ ἀπαλλαγείσης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔχει τὴν αἴσθησιν· οὐ γὰρ αὐτὸ ἐν ἐαυτῷ ταύτην ἐκέκτητο τὴν δύναμιν, ἀλλ' ἐτέρῳ ἄμα συγγεγενημένῳ αὐτῷ παρεσκεύαζεν, δ διὰ τῆς συντελεσθείσης περὶ αὐτὸ δυνάμεως κατὰ τὴν κίνησιν σύμπτωμα αἰσθητικὸν εὐθυς ἀποτελοῦν ἐαυτῷ ἀπεδίδου κατὰ τὴν ὁμούρησιν καὶ συμπάθειαν καὶ ἐκείνῳ, καθάπερ εἶπον. 65 διὸ δὴ καὶ

bar verbunden sein 79). Die alles Uebrige übertreffende leichte und schnelle Beweglichkeit ber Gebanten fett Ausammenfügung aus ben feinsteu und leichtesten Atomen voraus, und eine solche bemährt sich wie durch Unglogie mit den flüchtigen duftenden Beftandtheilen bes Deles und Weins, fo baburch, bag ber Rörper, nachbem bie Seele ihn verlaffen, teine ertennbare Abnahme des Gewichtes zeigt (v. 94-230). Doch foll bas Seelenwefen nicht einfacher Natur fein, das den Sterbenden verlaffende vielmehr ein Gemifch von Sand (aura). Wärme und von Luft, der fteten Begleiterin ber Warme, und ihnen als Grund der Sinnenbewegungen und des Dentens ein noch Feineres, Leichterrs und Beweglicheres bingutommen, von welchem die Bewegung der übrigen Beftandtheile ber Seele und damit des Blutes, der Glieder und der Luft und Empfindungen, ausgehn 80), fo daß mit der Stockung diefes Seelentheils der Tod eintrete (v. 231-257). Das Gefühl der Mißtichkeit näherer Beftimmungen über bie Berschiedenheit der besonderen Bestandtheile des Seelenmefens und ihrer Wirkfamkeit wird durch Berufung auf die Armuth der lateinischen Sprache (v. 258)

ξνυπάρχουσα ή ψιχή οὐδέποτε, ἄλλου τινὸς μέρους ἀπηλλαγμένου, ἀναισθητεί, ἐάνπερ διαμένη τὸ ὀξὸ κατὰ τὴν αἴσθησιν . . . . καὶ μὴν καὶ διαλυομένου τοῦ ὅλου ἀθροΙσματος ἡ ψυχὴ διασπείρεται καὶ οὐκέτι ἔχει τὰς αὐτὰς δυνάμεις οὐδὲ κινεῖται, ὥστ' οὐδ' αἴσθησιν κέκτηται. 66 οὐ γὰρ οἰόν τε νοεῖν αὐτὴν αἰσθανομένην, μὴ ἐν νούτῳ τῷ συστήματι καὶ ταῖς κινήσεσι ταύταις χρωμένην, ὅταν τὰ στεγάζοντα καὶ περιέχοντα μὴ τοιαῦτ' ἡ ἐν οἰς νῦν οὐσα ἔχει ταύτας τὰς κινήσεις. ὑgl. Lucret. III, 231 ff. οὐ. Μππ. 48, 47. unten Μππ. 81.

<sup>79)</sup> III, 186 Nunc animum atque animam dico confuncta teneri Inter se atque unam naturam conficere ex se, cet, III, 416 Hoc anima atque animus vincti sunt foedere semper. v. 148 sqq. v. 158. IV, 880 sqq.

<sup>80)</sup> III, 188 Sed caput esse quasi et dominari in corpore toto Cquellium. pgl. v. 94. 145. 258. 396. (ob. Mam. 48. 50.) IV, 880. — III, 286 Nec tamen hace sat sunt ad sensum cuneta creandum; Nil horum quoniam recipit res posse creare Sensiferos motus est. bgl. II, 909. III, 280 sqq. 356. Plut. adv. Colot. c. 20 τὸ γὰς ῷ κρίνει καὶ μνημονεύει, καὶ φιλεῖ καὶ μισεῖ, καὶ ὅλως τὸ φρόνιμον καὶ λογιστικὸν ἔκ τικος, φησίν, ἀκατανομάστου ποιότητος ἐπιγίνεσθαι. Plac. phil. IV, 8 Epic. 60.

nur leicht verschleiert. Die verschiedenen Bestandtheile bes Seelenwesens, Hauch, Warme und Luft, sollen unter einander und mit dem Berrichenden, Unnennbaren, gleichwie mit den Atomen des Rorpers, aufs engste verbunden fein 81), jedoch das Uebergewicht der Warme, des Sauches oder der Luft die besondere Gemutheweise oder Affette wie aller lebenden Wefen so auch des Menschen, bestimmen, so daß aber, wennaleich sie eingewurzelt feien, die Bernunft fie zu beherrschen vermöge 83); und wiederum sollen alle mit ihren Burgeln bem Rörver eingefügt fein, ohne bag meber die Seele für identisch mit dem Körper, noch dieser für das bloge Bertzeug 83) jener gehalten werden bürfe (v. 258-369). Auch foll nicht, mit Demofrit, angenommen werden, die feinen Seelenatome seien den gröberen des Rörpers wechselweis eingeschoben, da fonft jede Bewegung des Körpers von entsprechender Bahrnehmung begleitet sein müßte, ba ferner ber höhere Seelentheil, in seiner Beherrschung des niederen, über Tod und Leben entscheide, und letteres bei großer Berftummelung der Glieder, in seiner Lebenstraft sich zu erhalten vermöge, gleichwie von der Keinen Pupille das Sehen des Auges abhänge 84) (v. 370-416). Die Frage,

<sup>81)</sup> III, 262 Inter enim cursant primordia principiorum Motibus inter se, nil ut secernier unum Possit cet. ib. 323 sqq. 440 sqq. 563. Sic anima atque animus per se nil posse videtur. vgf. Epic. 64. ob. Mum. 50.

<sup>82)</sup> III, 310 Nec radicitus evelli mala posse putandumst. 320 Usque adeo naturarum vestigia linqui Parvolu, quae nequeat ratio depellere nobis, Ut nil impediat dignam dis degere vitam.

<sup>83)</sup> III, 359 Dicere porro oculos nullam rem cernere posse, Sed per eos animum ut foribus spectare reclusis, Desiperest ect. vtl. 367. v. 391 Usque adeo prius est in nobis multa ciendum Semina corporibus nostris inmixta per artus, Quam primordia sentiscant concussa animai cet. vgl. IV, 811. 809. . . Si non advertas animum cet. III, 564. 632 sqq. Gegen Strate, f. Plutarch. de solertia anim. 3. vgl. Reisacker de animorum doctrina p. 25 sq.

<sup>84)</sup> III, 413 sqq. Diog. 65 (78) ξάνπεο διαμένη τὸ ὀξὺ κατὰ τὴν αἴσθησιν κτλ.

wie die Bewegung der Seelenatome in Empfindung und Bewustsfein, Borstellen und Denken sich umzusetzen vermöge, hat der alte Materialismus nicht aufgeworfen; der neuere Mittel zur Beantswortung derselben in sorzätigen physiologischen Untersuchungen zu entdecken versucht und auf die Weise die Kenntnis der Wirkungsweise der Organe sehr wesentlich gefördert, dennoch den Uebersgang von der Bewegung zum Innewerden derselben schwerlich nachzuweisen vermocht.

In ein leichteres Fahrmaffer gelangt ber Dichter, indem er Die für Untörperlichfeit bes Seelenwefens geltend gemachten Grunde ju entfraften fucht. Für bas gangliche Anseinanderweichen ber Seelenatome beruft er fich auf ihre auch die des Rebels und Dampfes übertreffende Feinheit und leichte Beweglichkeit, und daß fie nur in dem umschließenden Rörper ausammengehalten werden tonnten 85); für die Gleichartigkeit der Seele mit dem Rorper auf die Gemeinschaft beiber in dem Entstehen, der Ru- und Abnahme, in den Krantbeiten und Schmerzen des Körbers und des Geistes, gleichwie in der Heilung derfelben, in der Abhängigkeit ihrer Thätigkeiten je von einander, in dem allmähligen Absterben der Lebenstraft 86) und in der Auflösung des entseelten Rorpers 87), in ber Bebundenheit der verschiedenen Seelenthatigkeiten an bestimmte Site (v. 613 sqq.). Auch würde die Seele, ware fie unfterblich, ihre eignen, von den gegenwärtig durch die Organe wirkenden verschiedene, Sinne besitzen und selber getheilt werben, falls der Körper gerschnitten würde, wie es in der Gluth

<sup>85)</sup> Lucret. III, 568 Sic anima atque animus per se nil posse videtur, Nimirum quia per venas et viscera mixtim, Per nervos atque ossa, tenentur corpore ab omni cet. vgl. 632 680 861.—551 . Sic animus per se non quit sine corpore et ipso Esse homine, illius quasi quod vas esse videtur. vgl. 440 558 665.

<sup>86)</sup> III, 524 Denique saepe hominem paulatim cernimus ire Et membratim vitalem deperdere sensum cet.

<sup>87)</sup> III, 578 sqq. Epic. 65 και μην και διαλυομένου τοῦ ὅλου ἀθροίσματος ἡ ψυχὴ διαππείρεται και οὐκέτι ἔχει τὰς αὐτὰς δυνάμεις οὐδὲ κινεῖται, ὥστ' οὐδὲ αἴσθησιν κέκτηται κτλ.

Gefch. d. griech. Philosophie. III, 2.

bes Rampfes und bei Berftudelung von Schlangen zu geschehn Bas aber getheilt wird, muß fterblich fein. Auch läßt fich meber annehmen, die sterbliche Seele merbe ben eutstebenben Rörpern noch auch dem bereits vollendeten, wie die Stoifer bebauptet hatten, eingesentt, da teine Erinnerung an vorangegangene Ruftunde ftattfindet, und fie in alle Theile bes Rorpers verflochten ist, so bak fie fammtlich an der Empfindung Theil haben 88), und burch Ablöfung von ihnen fie felber nothwendig aufgelöft merben muk. Sagt man, die Seele laffe Theilchen im verwefenden Rorber juriid, so ertenut man an bak sie auflösbar fei; lauanet man es, so ift die Entstehung ber Burmer im Leichnam nubegreiflich; mehr noch die Unnahme, jebe ber Seelenvartiteln bilbe fich einen neuen Rörper an ober schlüpfe in einen icon gebilbeten 89). Richt minder verwerflich ift der Glaube an Seelenwanderung, ba entweber. fei es Thier ober Mensch, die ihm angeborene Eigenthumlichkeit, je nach der besoudern Bestimmtheit der ihm einwohnenden Seele, umgebildet werden müßte, mas der Erfahrung wiberspricht, ober auch die Seele felber, je nach Berfchiebenheit der von ihr eingenommenen Lörver verandert, mithin auflösbar werden würde 90): wogegen ihre Strebungen ftets ber Stufe bes förverlichen Daseins entsprechen (v. 417-773). Zum Schluß wird

<sup>88)</sup> III, 685 Namque its connexa est per venas viscera nervos Ossaque, uti dentes quoque sensu participentur, vgl. v. 564. 682. 698. 262. Das höhere Seelenvermögen soll bei der Wahrnehmung zuerst augeregt werden, das niedere in Bewegung gerathen (als modilis vis) und diese den Gliedern mittheilen, 285. 269. Daher bezeichnet wohl Plut. Plac. IV, 23 das ήγεμονικον als ἀπαθές. vgl. den von Bernahs beanstandeten Bers 362 und Reisacker I. 1. 26, 9.

<sup>89)</sup> III, 735 Haut igitur faciunt animae sibi corpora et artus. Nec tamen est quidum perfectis insinuentur Corporibus. vgl. Chrysipp. b. Plut. de Stoicor. repagn. 41. Lucret. I, 116.

<sup>90)</sup> III, 746 Quod si immortalis foret et mutare soleret Corpora vet. 754 Quod mutatur enim dissolvitur, interit ergo. Auch wird geltend gemacht, daß die in den Körper eintretende Seele durch Bertheilung in die Glieder, ihre Gewalt über dieselben einbilgen mitte, v. 677 agg.

gefragt, wie, das vom Leibe unabhängige Dasein der Seele vorausgesetzt, mit Auswahl berselben bei der Zeugung und Geburt sichs verhalten, wie damit die durchgängige Zusammengehörigkeit der Theile und Verhältnisse der Dinge bestehn solle, wie Wechselwirdung zwischen Sterblichem und Ewigem und wie Ewiges außer den Atomen und dem leeren Raum (ob. Anm. 46) denkbar sein könne <sup>91</sup>). (v. 774. 827).

Unerschöpflich ift Lufretius in der Erfindung ober Ausbilbung der Troftgrunde fitr Bergichtung auf Fortbauer der Seele nach bem Tobe. Querft wird, in neuer Raffung des alten vorepitureiichen Troftgrundes, hervorgehoben, daß das Erlöfchen bes Bewuftfeins im Tode 92) ebenfo wenig ein Uebel fein konne wie bas Michterlebthaben Deffen was por unfrer Geburt fich ergeben habe, und selbft angenommen, es entstände ein gleiches Wesen nach bem Tode, das Gelbstbewuftsein boch unterbrochen sein murde 98) (v. 827-867); daher auch eitel die Vorstellung Deffen sei mas ber entseelten Bulle bevorstehe und die Rlage über die Freuden, die nach bem Tode zu entbehren seien; nicht minder die vom bevorftebenden Tobe bergenommenen Mahnungen zum Sinnengenuß, ber nach dem Tode entbehrt werde (v. 868-928). Wie hatten wir uns auch gu betlagen, nachdem wir das Leben genoffen, wie fiche boch im ewigen Leben ftets wiederholen wurde. Hur well wir immer nach bem Richtvorhandenen uns fehnen und das Gegenwärtige verach. ten, erfcheint uns das Leben ohne Abschluß (imperfecta) und ungenoffen (ingrata) ju entfliehen. Die Ratur verhängt ben Tob, um immer Reues ju fchaffen. Bum Benuß (wow) ift das Leben



<sup>91)</sup> III, 798 Quippe etenim mortale acterno iungere et una Consentire putare et fungi mutua posse, Desiperest.

<sup>92)</sup> III, 845 Nee si materiem nostram collegerit aetas Post obitum rursumque redegerit ut sita nunc est . . . Pertineat quicquam tamen ad nos id quoque factum, Interrupta semel cum sit retinentia nostri.

<sup>98)</sup> Epie. 124 συνέθιζε δ' έν τῷ νομίζειν μηθέν πρὸς ἡμᾶς είναι τὸν θάνωτον, ἐπεὶ πᾶν ἀγωθὸν καὶ κακὸν ἐν αἰσθήσει, στέρησις δ' ἐστὰν αἰσθήσεως ὁ θάνατος υgί. eb. Aum. 51.

Allen verlichen, nicht als bleibendes Eigenthum (mancipio), und ber Tod ruhigster Schlaf, sorgenlos wie die unendliche Zeit vor unfrer Geburt es gewesen (v. 929-975). Ras vom tiefen Acheron gefabelt wird, vergegenwärtigt fich uns Alles im Leben: Tantalus als lähmende Kurcht vor den Göttern und dem Berbängnik. Dithos als ber verzehrende, nagende Gram der Begierden. Sifnblins als unerfättlicher Durft nach Berrichaft und Ehren, der nimmer fic füllende Rrug als die ftets fich fteigernde Gewalt der Lüfte, Cerberus und die Kurien als die immer machen Beifeln und Schrechniffe des feiner Schuld fich bewußten Beiftes (v. 976-1021). Wie follteft bu auch als Unbill empfinden was allen und den größten und edelften Menfchen beschieden ift, zumal wenn schon das Leben dir tobesähnlich verläuft, in trägem Schlafe, wachendem Traume, in Furcht, in allfeitigen Sorgen und ungewissem Schwanken ber Scele. würde dieses beständige, von Gegenstand zu Gegenstand forteilende und nimmer Raft findende Streben, diefe Klucht vor fich felber verschwinden, wenn der Mensch die ewige Natur der Dinge gu ergründen bedacht wäre (v. 1022-1092)!

Glaubte man sich überzeugt zu haben, daß das Seelenwesen aus Atomen bestehe und in sie sich auflöse, so fragte sich, wie es zu den den Dingen entsprechenden Vorstellungen gelange. Durch ühnen ähnliche Bilder, de h. Ausslüsse von ihnen, mußte die dem materialistischen Sensualismus angemessen Antwort sein und sie wird durch analoge Erscheinungen, theils in der Form dampf- und lustartiger Ablösungen von den Dingen, theils in den Häutungen der Cikaden und Schlangen, eingeleitet 94); und wie sollten nicht eben

<sup>94)</sup> In biesem Abschnitt, nach dem sreilich in verderbtem Texte auf uns gekommenen Briese an den Herodotus zu urtheilen, scheinen einige Momente der epistureischen Argumentation vom Dichter ausgesassen zu seine. §. 46 heißt es nach den ersten ob. Anm. 52 angesührten Worten (wo leider d. B. άδυνατοῦσι γίνεσθαι im Drucke ausgesallen sind): φαινομένων οὖτε γὰρ ἀποστάσεις ἀδυνατοῦσιν ἐν τῷ περιέχοντι γίνεσθαι τοιαῦται, οὖτ' ἐπιτηδειότητες κατὰ τὰς κατεργασίας τῶν κοιλωμάτων και λεπτοτήτων, οὖτ' κτλ. Die Unterscheidung von κοιλώματα und λεπτότητος, mag sie aus die due Ausssüsse ausgeschen, oder auf die Art und

folde Ausstüffe an Dingen ftattfinden, deren Oberflächen fo fein find und so beweglich, daß sie fich ablosend fehr mohl diefelbe Ordnung und Form der Gegenstände beibehalten können. wir nur nicht daß Seelen ober Schatten aus dem Acheron au-Bermögen ja auch Karben vom Borhang der rücktebren 95). Bubne fich abzulofen, fo baß fie die gange Scene und die Inichauer beschatten; während Geruch, Sauch, Barme aus bem Innern der Gegenstände in gefrummter Bahn fich verbreiten. aber wie fie im Spiegel, im Baffer und anch auf andren glanzenben Rlachen fich uns barftellen, find ben Gegenständen gleich, bewegen fich mit ihnen und werden vervielfacht, durch Brechungen zurudaeworfen, wennaleich wir ihr Ausgeben von den Gegenftanben nicht mahrnehmen (IV, 26-107). Zunächft mußte die Rleinheit ber von ben Gegenftanden fich ablofenden Ausflüffe verauschaulicht werben, und zu bem Ende verweift ber Dichter in Bersen die wir nur theilweise besitzen 96), auf die kleinen kaum noch sichtbaren Thiere und auf ihre noch weniger fichtbaren, jedoch vorauszusegenden Organe (v. 108-124). Dann hebt er an ben Lufterscheinungen und Wolfenbildungen hervor, wie ihnen keinem Dinge entsprechende schnell wechselnde Zusammenfügungen ber Atome zu Grunde liegen

Bestalt ber Ausstüsse seiber, sindet nichts Entsprechendes bei Lutretius. Während serner Epitur im Briese zu erklären sucht, wie die Ausstüsse in undegreissicher Zeit (ἐν ἀπερινοήτω χρόνω) im Leeren jede Länge durchlausen, weil der Unterschied der Schnelligkeit der Erscheinung vom Gegenstoß und Richtgegenstoß abhänge (lb. 46 — βραυδύτητος γάο και τάχους ἀντικοπỹ και οὐκ ἀντικοπỹ ὁμοίωμα λαμβάνει), und wie ebenso auch ein nach Unten getragener Körper nicht in berechendarer Zeit (lb. 47 κατὰ τοὺς διὰ λόγου Θεωρητοὺς χρόνους) zu mehreren (von einander verschiedenen) Orten gesange, da so wie wir die Bewegung eines Gegenstandes sassen, er schon sort seit (ἀφιστάμενον); denn es gleiche einem Gegenstoß, wenn die Schnelligkeit auch nicht davon ergriffen werde: so begnügt sich der Dichter die Schnelligkeit der Ausstüsse an wahrnehmbaren durch unmeßbare Räume (IV, 191 immemorabile per opatium ... Temporis in puneto) sich verbreitenden Erscheinungen zu veranschaulichen.

<sup>95)</sup> IV, 87. VI, 762. Cio. Ep. ad Famil. XV, 16. 19.

<sup>96)</sup> f. Lachmann zu IV. 126.

milssten <sup>97</sup>) (v. 129—140. 166—174), wie die Ausstüsssen; und ter oder schwerer oder auch gar nicht die Dinge durchdrängen; und mit welcher Schnelligkeit die Bilder sich verbreiten könnten <sup>98</sup>), wird am Sonnenlichte und seiner Abspiegelung, an den Gerüchen, an Wärme und Kälte, an den Wolken und den Ausdünstungen des Weeres veranschauslicht (v. 141—165. 175—227). So auch durch die Uebereinstimmung der Empsindungen des Tastsinns mit den Erscheinungen des Auges <sup>99</sup>), daß diese an Form und Farbe mit den Dingen übereinstimmen müßten. Nicht minder sucht Lukretins, nach der Boraussetzung von Ausstüssen, die Ermessung der verschiedenen Distanzen zu erklären und wie die Bilder als Dinge uns erschienen (v. 228—266) <sup>100</sup>). Sehr aussührlich ist er in der

<sup>97)</sup> Epis. 46 οὖτ' ἀπόρροιαι κτλ. ib. 48 εἰ καὶ ἐνίστε συγχεομένη ὑπάρχει (ob. Anm. 52). Lucret. IV, 129 sunt etiam quae sponte sua gignunter et ipsa v. 58 partim diffusa solute. vgl. v. 89. 734. — συστάσεις nach Epifur.

<sup>98)</sup> Epio. 47 & under arrepagroper row garroperwer (ob. Aum. 52), ber Feinheit ber Ibole nämlich, ober daß fie überschwängliche Schnelfigfeit haben, ba ihrem bem Unenblichen entspringenden Laufe Richts ober nur Beniges Wiberftand leifte.

<sup>99)</sup> Rach Analogie bes Auges mit ben fibrigen Sinnen bestritt deber auch Spitur bie Annahme, bas Sehen sei Folge eines inneren Lichtes ber Augen, Maorob. Satur. VII, 14. vgl. Epic. 49 (ob. Anm. 52).

<sup>100)</sup> Auch daß die Ausstüsse der Dinge durch stete Wiederanfnahme von Atomen (διὰ την ἀνταναπλήρωσιν) immer von neuem ergänzt werden sollen (Eplo. 48 ob. Anm. 52), hat Lufretius nicht bestimmt ausgesprochen. Eben so wenig was solgt: και συστάσεις έν τῷ περιέχοντι ὀξείαι διὰ τὸ μή δείν κατὰ βάθος τὸ συμπλήρωμα γένεσθαι κτλ., d. h. schnell end sehende Aggregate von Atomen, die schnell sich wiederum aussössen, weil sicht die Tiefe Bestand habender Körper erlangten. Auch die solgg. W. και άλλοι δὲ τρόποι τινές, scheinen auf eine weitere Durchsührung in den aussührlicheren Schristen, rückschlich der den Einwirtungen der Ausstüsse (ἐνέργκιαι) von unsprer Seite entgegenkommenden Empfänglichkeit (συμπάθεια) hinzuweisen. Was demnächt (49 ob. Anm. 52) angesührt wird zur Bewährung der Lebereinstimmung der Bilder mit den Dingen, seht gleichsalls bei Lufretius, der statt dessen das Zusammentressen der Wahrnehmungen durch Ange und Tasissin auführt (IV, 228). Eben so seht Anm. 52).

berfelben Boraussetzung angepaften Erflärung ber Erscheinungen ber Spiegelbilber, ihres Burudweichens hinter ber Spiegelflache, der Umtebr ber Bilder, ihrer Bervielfältigung vermittelft mehrerer fie wiedergebender Spiegel und der dabei stattfindenden Umtehr (v. 267-321). Er sucht den Grund anzugeben warum bas helle Sonnenlicht vom Auge nicht ertragen werde, warum dem Gelbfüchtigen die Gegenstände gelb erscheinen, das Auge von der Finfterniß aus das Belle erkenne und nicht umgekehrt von der Belle aus das Dunkle, warum quadratische Thurme aus ber Ferne gefeben, une ale rund fich barftelten, ber Schatten im Lichte fich mit uns forthewege (v. 322-376). Alle diese Erscheinungen werben auf materielle Borgange zurudgeführt und die Ginne gegen den Borwurf der Täufdung gerechtfertigt; fie find untrüglich, nur vermögen fie die Ratur der Dinge nicht zu erkennen, und fie verfculden die Rehlschluffe nicht 101), wie an den bekannten Ginnestäuschungen gezeigt wird, benen zu Folge bie Gegenstände, nicht bas Schiff, fich ju bewegen, die Sterne ju ruben, weit von einander entfernte Berge gusammen zu hangen, die Sonne auf die Berge fich ju ftuten icheinen. Diefe und abnliche Sinnestauschungen werden auf Fehlschlusse (opinatus animi) zurückgeführt (v. 377-466); und daran knüpft fich die Wiberlegung der alles Wiffen aufhebenben Stepfis und die Beweisführung, daß auf der Bahrheit der Sinne zugleich alle Wahrheit der Bernunft berube, daß die Wahrheit eines Sinnes weder durch einen anderen noch durch fich felber aufgehoben werden tonne, und daß fie bie Grundlage des Lebens und Beils fei 102) (v. 467-519). Doch foll gur Ergangung bes Bisherigen noch gezeigt werden, daß die Wahrnehmungen ber verfdiedenen Sinne auf ftofflichen Einwirtungen beruhen. Die Rorperlichkeit des Schalls und der Stimme 108) bemahrt sich durch die

<sup>101)</sup> vgl. Epic. 50 und Anm. 28 ff.

<sup>102)</sup> Epic. 49. 50. eb. 2mm. 52.

<sup>108)</sup> Ueber das Gehör f. Epis. 58. Es wird auf ein ζεύμα zurichgeführt, τὸ δὲ ζεύμα τοῦτο εἰς ὁμοιομερεῖς ὅγκους διασπείρεται, ἄμα τινὰ διασώζοντας συμπάθειαν πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐνότητα ἐδιότροπον,

pon ihnen bewirkte Reibung und Ermidung des Organs und durch die mehr oder weniger angenehme ihnen folgende Empfindung. Die wunderbare Zunge (daedala lingua) artifulirt die Borte, sie spalten sich in von Bielen vernehmbare beutliche Tone. bis sie in ben Lüften verhallen, oder an festen Körpern, wie Felsen, gurudgeworfen, in vielfachem Nachhall als Echo wiebertonen. bringen durch gewundene Räume, die den in grader Linie fortftrebenden Bildern nicht burchbringlich find, und theilen fich in viele noch immer vernehmbare Tone (v. 520-629). Richt schwieriger tonnte die materialistische Ertlärung des Geschmadefinns ericheinen. Je nachdem die in den Speisen enthaltenen Atome glatt ober rauh find, berühren fie die 3mge und ben Gaumen angenehm oder unangenehm 104); in der Berdauung wirken fie auf verschiebene Thiere und verschiedene Menschen vortheilbaft oder nachtheilig, in Folge ber Mannichfaltigfeit ber barin enthaltenen Samen und ber verschiedenen Beschaffenheit der betreffenden Organe, der Formen ihrer Atome und der Abstände derselben von einander, so wie der jedesmaligen Ruftande (v. 613-670). Aehnliche Berschiedenheiten finden in der Feinheit und Tragweite des Geruchsfinns 105) ftatt, wenngleich er nicht so weit reicht als der bes Schalles ober des Gesichts, und aus gröberen Theilchen besteht. Nicht minder verschieden wirken Farben und Formen (v. 671-719).

Wie aber werben bie von den Dingen ausgehenden Bilber von der Seele aufgefaßt , unter einander verbunden, aufbewahrt

<sup>53</sup> vgl. 48 (ob. Anm. 52). Daher (53) nicht bie Luft selber ben Con bewirken soll, sondern eine πλήγη εν ήμεν und dazu σχασι τενές . . . (oben Anm. 52) ξεύματος πνευματώδους άποτελεστικοί, voransgesetzt werden. Nehnlich beim Geruchssinn.

<sup>104)</sup> Beiter ausgeführt von Demotrit, nach Theophr. d. caus-Plant. VI, 2.

<sup>105)</sup> Epic. 58 και μην και την όσμην νομιστέον ώσπες και την άκοην οὐκ ἄν ποτε πάθος οὐθὲν ἔργάσασθαι, εί μη ὄγκοι τινὲς ησαν ἀπό τοῦ πράγματος ἀποφερόμενοι σύμμετροι πρὸς τὸ τοῦτο τὸ αίθητήριον κυκίν, οἱ μὲν τοῖοι τεταραγμένως και ἀλλοτρίως, οἱ δὲ τοῖοι ἀταράχως και οἰκείως ἔχοντες.

und im Wachen wie im Schlafe wieder hervorgerufen? Borausgefett muß werben, daß fie ftete in mannichfachfter Beife und nach allen Seiten hin in der Luft umberschweifen und in Folge ihrer Feinbeit fich leicht verbinden, so bak auch folche die keinen wirklichen Befen entprechen, von dem noch feineren und beweglicheren Geifte aufgefaßt und verbunden werden, und ähnlich wie die wirklich mahrgenommenen ihn erregen 106); daber im Schlafe, in welchem ber Geift macht, ohne jedoch bas Wahre vom Falfchen unterscheiben au können und ohne bei klarer Erinnerung au fein, uns oft Berftorbene als lebend erscheinen, und bei bem steten Wechsel ber Bilder, fie fich zu bewegen und zn verandern scheinen (v. 720-774). Rolaen aber die Bilber einander wann und wie wir fie rufen, und in kunftlerifcher Saltung und Stellung? Bielmehr weil in einer Reit viele Zeitmomente verborgen fich finden, find uns ftete allerhand Bilder in jeglicher Art bereit, jedoch nur dem scharf blidenben Geiste erkennbar, so daß alle übrigen verschwinden außer denen, die er sich selber bereitet hat und benen er selber sich hingibt; bebarf ja auch bas Auge ber Anstrengung um Feines scharf zu ertennen, und es verwechseln fich uns die Bilber durch Trägheit und Bergeffenheit (v. 775 - 819).

Wähnen wir nur nicht, daß durch göttliche Borsehung für Zwecke geschaffen sei, was, nachdem es entstanden, den Sebrauch hervorruft 107). Nicht die Augen sind um des Sehens willen bereitet, die Schenkel und Füße nicht des Gehens, die Hände nicht des Greisens, die Junge des Redens, die Ohren des Hörens wegen. Die Glieder hatten sich längst gebildet, bevor ihre Anwendung durch Erfahrung erlernt ward. Auch das Bedürsniß nach Speise und Trank ergibt sich aus der Nothwendigkeit des Wechsels und der Ergänzung des Stoffes. So wird auch der Wille

<sup>106)</sup> Cic. ad Famil. XV, 16. vgl. ob. Aum. 55 ff.

<sup>107)</sup> IV, 831 Nil ideo quoniam natumet in corpore ut uti Possemus, sed quod natumet id procreat usum. vgl. v. 858. 878 (ob. Anm. 57). — Ueber die in diesem Abschnitte sich sindende Unterbrechung des Zusammenhanges s. Lachmann zu v. 822.

zu gehn und die Glieder zu bewegen burch die uns vorschwebenden Bilder bes Gebens erzeugt (ob. Anm. 57); fie erregen bie in bem Rörver ausgestreute, burch die eindringende Luft dazu geeignete Praft, die dann die gange Laft bes Körvers bewegt, gleich wie ber Wind die Last des Schiffes (v. 820-903). Ebenso erklärt fich aus rein materiellen Urfachen der Schlaf 108). Er entfteht wenn bie Rraft ber Seele (anima), durch bie Glieber vertheilt, theils nach Aufen gewichen ift, theils nach Oben fich zurückgezogen bat und so die Sinne gehindert werden, die Glieder ermatten. inbem durch die beständig ein: und ausgeathmete Luft die Gefüge ber Atome und ihre gegenseitigen Wechselwirfungen geftort werden. Daber ber schwerfte Schlaf nach einem gefättigten ober ermilbet genoffenen Dable eintritt (v. 904-958) 109). 3m Schlafe tehren dann die im Wachen angebahnten Bilber gurud, darum bei Menschen und auch bei Thieren solche die gewohnt und lieb geworden, mit den daran gefnüpften Gefahren und Schreden (v. 959 Au folden Bildern gehören auch die des Gefchlechtefinns und der Liebe. Es folgt bann eine wenig eingehende Erörterung der erfteren und eine funlich lebendige Schilberung ber Gluht, der Wechselfälle, Leiden und Gefahren ber lettereu. In ben nicht ohne lüfternes Wohlgefallen geschilderten Ausschweifungen der Liebe und ber mit einer bem Lufretius fonft nicht eigenthumlichen Laune gezeichneten Enttäuschungen 110), flingen immer wieberum burch die Mahnungen an ein auf die Forderungen der Natur sich beschränkendes verftändiges Daghalten, die Barnung vor Reig-

<sup>108)</sup> Epitur, παή Diogenes 66, extilit den Grund des Schlafes: υπνον δὲ γίνεσθαι τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν τῶν παρ' ὅλην τὴν σύγκρισιν παρεσπαρμένων ἐγκατεχομένων ἢ διαφορουμένων, εἰτα συμπαπτόντων τοῖς ἐσπαρμένως. τό τε σπέρμα ἀφ' ὅλων τῶν σωμάτων φέρεσθαι. bgl. Lucret. IV, 913 Principio somnus fit ubi est distracta per artus Vis animae partimque foras electa recessit Et partim contrusa magis concessit in altum est.

<sup>109)</sup> IV, 966 vgl. Ladymann zu v. 959.

<sup>110)</sup> v. 1052 et successit frigida eura v. 1060. 1125. Ueber bie Unterscheidung von Benus und Amor s. Lachmann zu 1058.

mitteln des Triebes <sup>111</sup>) und vor Rährung üppiger Bilder <sup>112</sup>), ja auch Anerkennung höherer, aus dem Sensualismus als solchem nicht abzuleitender Pflichten <sup>118</sup>). Auch die in der alten Physik üblichen Bersuche die Gründe weiblicher und männlicher Geburten und ihre Aehnlichkeit mit dem Bater oder der Mutter oder auch den entfernten Borsahren zu erklären, sehlen nicht (v. 1030—1200 und v. 1201—1279).

Im Uebergange jum Folgenden wird, nach abermaliger Berberrlichung bes Epifur, augleich ber Inhalt bes fünften und fecheten Buches, ohne fonberliche Sorge um Bezeichnung ber bemnachft inne gehaltenen Abfolge, angegeben. Eingeftreut werden Bermabrungen gegen die Annahme des Fortlebens der Seele nach dem Tode (V. 62 f.), selbständiger Bewegung der Geftirne oder göttlicher Lentung berfelben 114) (v. 78 ff.). Gleich wie Alles in der Welt nach unabanderlichen Gefeten entstanden fei, fo muffe auch, beißt es, Alles vergeben, wie nicht nur durch Erfahrung (und moge die Erfahrung vom Untergange der Erbe uns fern bleiben!) sondern durch die Vernunft selber bewährt merde (v. 90 ff.). feitigt werde daher die Annahme, Erde, Sonne, Mond, Geftirne und Meer komten Kraft ihrer göttlichen Ratur, ewig dauern. Bie Alles in der Natur an bestimmte Bedingungen gefnüpft ift, fo tann and die Ratur des Geiftes ohne Körper nicht beftehn, fo tonnen auch nicht die Geftirne von göttlichem Geifte beseelt fein und ebenfo wenig die beiligen Site ber nur durch ben Beift, nicht

<sup>111)</sup> v. 1073 quia non est pura voluptas Et stimuli subsunt.

<sup>112)</sup> v. 1086. 1098. 1055 Sed fugitare decet simulacra et pabula amoris ect.

<sup>113)</sup> v. 1127 Aut cum conseius ipse animus se forte remordet Desidiose agere actatém ect.

<sup>114)</sup> V, 78 Ne forte hace inter caclum terramque reamur Libera sponte sua cursus lustrare perennis. vgl. v. 1181 sqq. — Epic. 77 μήτ' αὐ πυρώδη τινὰ συνεστραμμένα, τὴν μακαριότητα κεκτημένα, κατὰ βούλησιν τὰς κινήσεις ταίκας λαμβάνειν (δεὶ νομίζειν). vgl. 78. 97. 113.

burch die Sinne, erreichbaren 115) Götter in irgend welchen Theilen ber Belt fich finden; auch nicht daß fie um ber Menschen willen Die munderbare Ratur der Belt gegründet, darf man glauben. Bas könnte sie bewegen unseretwegen irgend Etwas zu thun, unferetwegen ihre felige Rube aufzugeben, uns ins Dafein zu rufen. wonach die Sehnsucht benen nicht entstehen konnte, die die Suffiakeit bes Dafeins noch nicht gefoftet hatten. Wie mare ben Göttern auch der Gedanke an Menschen entstanden, bevor nicht die Natur ein Exemplar berfelbe vorber ins Dasein gerufen batte? (v. 110 -194). Und wie sollte es immitten der von mendlicher Reit ber aufammengetroffenen Atome nicht au folchen Zügungen und Befen gekommen fein, wie die jest ftets fich erneuernde Ratur ber Dinge fie darftellt? Dag biefe nicht göttlichen Ursprungs fei. bavon müssen uns auch überzeugen die vielfachen Unvollkommenheiten und Leiden 116) in der Welt (v. 195-234), welche der Dichter boch auf das harte Geschick zurückzuführen sich genöthigt sieht, wie fehr er auch das Schrectbild umbedingter Rothwendigkeit zu befeitigen fucht.

Gleich wie aber Erde, Flüssigleit, die leichten Lüste und warmen Dämpfe entstehn und vergehn, gleich wie wir Zerstörung und Biedergeburt der größten Theile und Glieder der Welt wahrnehmen, so müssen auch Himmel und Erde entstanden sein <sup>117</sup>) und dereinst untergehn. Sehen wir nicht wie theilweise die Erde vom Sonnenbrand verzehrt, Staubnebel und sliegende Wolken, von gewaltigen Winden in der Luft zerstreut, aushaucht, oder von Re-

<sup>115)</sup> V, 148 Tenuis enim natura deum longeque remota Sensibus ab nostris animi vix mente videtur.

<sup>116)</sup> V, 226 Vagituque locum lugubri complet (puer), ut aequumst Cui tantum in vita restet transire malorum. vgs. 231 Usque adeo res humanas vis abdita quaedam Obterit. Bogegen Epitur 126 Sprüche über die Unseligteit des Lebens, wie κάλλιστον μέν μη φῦνκι κτλ., mit Entrüftung zurückweist.

<sup>117)</sup> Epic. 78. 74 δηλον οὖν ώς καὶ φθαρτοί οἱ κόσμοι κτλ. **vg**ί. Lentippus' Lehre b. Diog. L. IX, 81.

genguffen überschwemmt wird und wiederum beranwächst, fie, die Allgebärende und das gemeinsame Grab der Dinge? wie überall Fluthen bes Waffers hervorbrechen und dann durch die Gewalt der Binde und die Strahlen der Sonne gerftreut oder in den Schoft der Erbe zurückgenommen werben? wie die Luft Alles mas von den Dingen abfließt, in ihr großes Meer aufnimmt und Alles in sich auflösen würde, wenn fie nicht im ewigen Klusse ber Dinge, an ben Rorpern ihren Biderftand funde? wie ber breite Strom bes fluffigen Lichts ben himmel mit ftets neuer Belle verfieht und boch and fich verzehrt 118)? wie endlich hohe Kelsen von den Bergen sich ablösen, Thurme, Tempel und alle Denkmäler ber Menichen untergehn? - Wäre die Erde und ber himmel ewig, wie follten da die Dichter nicht Früheres als den thebanischen Rrieg und den Untergang Troja's, besungen haben? Aber neu noch ist unfre Welt und in allmähligem Fortschritte find noch die Rümfte begriffen, und die Wiffenschaft von der Natur der Dinge; oder meint man jene seien nach großen Umwälzungen neu entstanden, so wird damit zugegeben, daß fortan auch Untergang der Erde und bes Himmels statt finden werde (v. 235-350). Zudem muß was ewig beharrt entweder undurchdringlich jedem Stoke und von unauflöslicher Berbindung der Theile fein, wie die Atome, oder unerreichbar febem Stoffe, wie bas ftets nachgebenbe Leere, ober was durch keinen von Auken eindringenden Raum aufgelöst werden fann, wie bas Weltall (als Inbegriff ber Atome und bes Leeren, - summa summarum). So aber ift nicht die Ratur der Dinge, weder undurchbringlich, wie das Atom, weil überall das Leere ihr beigemischt ift, noch das Leere selber, noch fo in fich geschloffen, daß weder immer andere und andere Atome einströmten, noch

<sup>118)</sup> V, 281 Largus item liquidi fons luminis, aetherius sol, Inrigat adsidue caelum candore recenti. vgl. IV, 198. V, 591. f. Bergleichung mit empodoffeischen Ausbrücken b. Reisacker, Quaest. lucretian. p. 49. Nur soll auch der Aether nicht als aus sich erzeugend betrachtet werden: v. 819 . . . si procreat ex so Omnia, quod quidam memorant, recipitque perempta, Totum nativo ac mortali corpore constat.

durch Eindringen des Leeren die Grenzen der Welt erweitert werden könnten. Wie aber sollte bei dem steten Kampse der größten Glieber der Welt <sup>119</sup>) nicht endlich durch Uebergewicht, sei es des Feuers, wie der Mythus von Phaethon es versinnlicht, oder des Wassers, einst gänzlicher Untergang des Sewordenen erfolgen? (v. 351—415).

Die Theorie von der Weltbildung soll vor Allem der Annahme einer aus kingem Bedacht hervorgegangenen Ordnung der Urkörper und ihrer Bewegungen sich entschlagen 120), vielmehr vorausseigen, daß in dem von Swigkeit her stattgefundenen Zusammentreffen der Atome nach allen möglichen Bersuchen endlich haltbare Komplexionen und damit Himmel, Erde 121), Weer und alle Gattungen lebender Wesen sich gebildet hätten, und durch das Zusammentreten gleicher Bestandtheile 122) die großen Wassen des Weltalls von einander abgelöst wären. Zunächst die aus schweren und verschlungenen (perplexa) Utomen bestehenden, zu unterst die Erde und aus ihr herausgedrängt die leichten und runden Samen, zuerst der nach Oben sich erhebende und durch alle Theile des Weltalls ansenach Den sich erhebende und durch alle Theile des Weltalls ansenach

<sup>119)</sup> V, 380 Denique tantopere inter se cum maxima mundi Pugnent membra, pio nequaquam concita bello ect. v. 392 aequo certamine.

<sup>120)</sup> Epio. 76 καὶ μὴν ἐν τοῖς μετεώροις φορὰν καὶ τροπὴν καὶ ἔκλειψιν καὶ ἀνατολὴν καὶ δύσιν καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις μήτε λειτουργοῦντός τινος νομίζειν δεῖ γίνεσθαι καὶ διατάττοντος ἢ διατάξαντος, καὶ ἄμα τὴν πᾶσαν μακαριότητα ἔχοντος μετ' ἀφθαρσίας. 77 εq. 81. 97 ἡ θεία φύσις . . . ἀλειτούργητος διατηρείσθω καὶ ἐν τῆ πάση μωκαριότητι. 115 εq. 123.

<sup>121)</sup> Ερίο. 74 καὶ ἡ γῆ τῷ ἀέρι ἐποχεῖται.

<sup>122)</sup> V, 441 Quod non omnia sic poterant coniuncta manere... Diffugere inde loci partes coepere, paresque Cum paribus iungi res ect. Mehnlich II, 1112 Nam sua cuique, locis ex omnibus, omnia plagis Corpora distribuuntur et ad sua saecla recedunt, Umor ad umorem cet. Daher fügten vielleicht Cpitnreer, welche Plutarch von Augen hatte, ten drei Principien der Atome, des Lecren und des Unendlichen als viertes die δμοιότητες hinzu. Plac. I, 7, 15.

breitbare (diffuoilis) Aether 128), aus ihm die minder leichten Atome der Sonne und bes Mondes: dann das von der Erde ausgeprefte und durch die Gluth des Aethers und die Strahlen der Sonne geförderte jalzige Meer, die Berge und Felsen (v. 416-Die Bewegung der Geftirne erklärt fich, fei es daß die große Rugel bes himmels fich brebe und ber Pol nach beiden Seiten bin die Luft brude, wie mir fehn, daß Raber von Muffen gewälzt werden; fei es, daß ber himmel beharre und die leuchtenben Zeichen fich bewegen, entweder weil die reikenden Strome des Aethers umbergetrieben werden und ihr Feuer durch die gewaltigen Feften des himmels malgen, oder von Augen einströmende Luft die Feuerballen bewegt; ober daß fie auch felber umberzumandern vermögen, wohin jeden ruft was ihm zur Nahrung gereiche 124); benn schwer ift es bier Sicheres zu finden und es reicht bin die verschiedenen Urfachen zu bezeichnen, welche in den verschiedenen, in verschiedener Beise entstandenen Welten gewirft haben konnen Damit die Erde 125) in der Mitte der Welt (v. 509-533).ruhe, foll ihr Gewicht allmählig verschwinden, daher fie eine mit ihr und den luftförmigen Theilen der Welt von Uranfang verbundene Natur unter fich haben mußte, welche durch fie ebenso wenig niedergebrückt werbe, wie der Körper von den Gliedern, der nur burch von Außen kommende Last beschwert werden. Diese Ausam-

<sup>128)</sup> V, 457 . . per rara foramina, terrae Partibus erumpena primus se sustulit aether Ignifer cet. 470 Omnia sic avido complexu caetera saepsit. vgf. v. 498 sqq. unb Reisacker I. l. p. 57 sq. Plat. Plac. I, 4.

<sup>124)</sup> Epic. 92 τάς τε κινήσεις αὐτῶν οὐκ ἀδύνατον μὲν γίνεσθαι κατὰ τὴν τοῦ ὅλου οὐρανοῦ δίνην ἢ τούτου μὲν στάσιν, αὐτῶν δὲ δίνην, κατὰ τὴν ἀρχῆθεν ἐν τῆ τοῦ κόσμου γενέσει ἀνάγκην ἀπογεννηθεῖσαν ἐπ' ἀνατολῆ, εἰτα τῆ θερμασία κατά τιν' ἐπινέμησιν τοῦ πυρὸς ἀελ ἐπλ τοὺς ἐξῆς τόπους ἰόντος. — Μιτ ponte sua folicu fie fich nicht bewegen, Lucret. V, 79.

<sup>125)</sup> f. Aum, 121. Weiteres fiber bie Erbe finbet fich nicht in Spilurs Briefen.

mengehöriakeit von Luft und Erde bewährt fich durch die Erschütterungen, welche lettere burch ben Donner und abnliche Beranderung ersterer erleidet. Salt ia auch unseren Rorber mit feinem Gewichte die gartefte Rraft der Seele, weil einheitlich mit ihm gufammengefügt (v. 534-563). Daß Sonne, Mond und Geftirne aar nicht oder höchft unbedeutend aröker oder kleiner seien als fie uns erscheinen, ergibt sich aus ber durch Entfernung nicht verminberten sondern nur undeutlicher werbenden Erscheinung des Reuers. und aus ber Deutlichkeit, mit welcher wir Rander und Geftalt bes Mondes burchaungig erbliden 196). Ebenfo begreiflich ift, daß der so kleine Sonnenkörver Meere und Länder mit Licht und Warme durchdringe, da in feinem Bereiche alle Elemente ber Barme zusammentreffen, und auch wohl die von ihr erhitte Luft burch die von ihr ausgehenden Funken die Wirkung erhöht (v. 564 -611) 197). Der jährliche Umlauf ber Sonne vom Steinbod jum Prebe und von diefem jurud jum Steinbod, durch alle Beiden des Rodiatus' und der monatliche des Mondes, erklärt fich theils aus der Annahme Demokrits (v. 620), daß je näher die Sterne ber Erbe, fie um fo weniger gleichen Schritt mit ber Birbelbewegung bes himmels halten können, theils ans einer doppelten Strömung der Luft, wie fie auch in den einander entgegengesetzten Bewegungen ber Wolfen sich zeigt 198). So tritt auch

<sup>126)</sup> Ερία. 91 εὶ γάρ ιρησι, (ἐν τῆ ἐνδεκάτη περὶ Φύσεως). τὸ μέγεθος διὰ τὸ διάστημα ἀποβεβλήκει, πολλῷ ἂν μᾶλλον τὴν χρόαν, (add. Diogenes). τὸ δὲ μέγεθος ἡλίου τε καὶ τοῦ τῶν λοιπῶν ἄστρων κατὰ μὲν τὸ πρὸς ἡμᾶς τηλικοῦτόν ἐστιν ἡλίκον φαίνεται... ἄλλο γὰρ τούτφ συμμετρούμενον διάστημα οὐθέν ἐστιν· κατὰ δὲ τὸ κατ' αὐτὸ ἤτοι μεῖζον τοῦ ὁρωμένου ἢ ἔλαττον μικρῷ ἢ τηλικοῦτον ἡλίκον ὁρᾶται· οὕτω γὰρ καὶ τὰ παρ' ἡμῖν πυρὰ ἐξ ἀποστήματος θεωρούμενα κατὰ τὴν αἴσθησιν θεωρεῖται κτλ.

<sup>127)</sup> V, 308. Richts Entsprechendes in den Briefen Spifurs.

<sup>128)</sup> Epic. 98 τροπὰς ἡλίου καὶ σελήνης ἐνθέχεται μὲν γίνεσθαι κατὰ λόξωσιν οὐρανοῦ, οὕτω τοῖς χρόνοις κατηναγκασμένου· όμοίως δὲ καὶ κατ' ἀέρος ἀντέξωσιν, ἤ καὶ ὕλης ἀεὶ ἔπιτηδείας τῆς μὲν ἔχομένης ἐμπιπραμένης, τῆς δὲ καταλιπούσης, ἤ καὶ ἔξ ἀρχῆς τοιαύτην

die Kinsternik der Nacht ein, weil entweder die Sonne durch den langen Lauf und den Widerstand der Luft ermattet ift, ober auch Diefelbe Rraft, welche fie Oben halt, ihren Rreis unter Die Erde au lenken sie nöthigt (v. 612-658). Auch die Morgenröthe begreift sich aus ber einen ober anderen Urfache. Soll man ia auf den Iduischen Bergen (in Uebereinstimmung mit ber ersteren Erklärung) beobachten, wie bei aufgehendem Lichte gerftreute Keuer zu einem Körper fich vereinigen, gleich wie überhaupt in der Natur Manches, in Uebereinstimmung mit der ursprunglichen Bilbung, in je beftimmter Zeit sich ereignet. Gründe lassen für die andere Erkarung sich angeben (654-702) 129). Ebenso mag der Mond entweder leuchten von den Sonnenstrahlen getroffen, oder auch in eignem Lichte glanzen, fei es als besonde= rer Rörper, fei es täglich neu fich erzeugend und wieder erlöschend; und in entsprechender Beise sollen Sonnen- und Mondfinsterniß fich erklären lassen (v. 703-776). Damit wendet der Dichter fich gurud zu ber Jugend bes Weltbaues und ben weichen Gefil-Es wird geschildert, wie die Erde mit jugendliben ber Erbe. cher Rraft, noch frei von erftarrender Ralte, glühender Sige und heftigen Stürmen, zuerft Rräuter und Bäume 180). Boael und

dlyny κατειληθήναι τοις αστροις τούτοις, ωσθ' οίόν θ' ελικα κινείσθαι. Richts der έναργήματα widerspricht dieser und ähnlichen Erklärungen; nur schene man nicht ras ανδραποδώδεις των αστρολόγων τεχνιτείας.

<sup>129)</sup> Eplo. 92 ἀνατολαλ καλ δύσεις ήλιου καλ σελήνης καλ τῶν λοικῶν ἄστρων καλ κατ' ἄναψιν γίνεσθαι δύνανται καλ κατὰ σβέσι?, τοιαύτης οὖσης περιστάσεως. καλ καθ' έτέρους δὲ τρόπους . . . κατ' ἔμιφάνειαν θ' ὑπὲρ γῆς καλ πάλιν ἐπιπρόσθησιν τὸ προειρημένον δύναιτ' ἄν συντελεῖσθαι · οὐδὲν γάρ τι τῶν φαινομένων ἀντιμαρτυρεῖ.

<sup>130)</sup> Eplo. 94 έτι τ' ενδέχεται την σελήνην εξ ξαυτής έχειν το φως, ενδέχεται δε και άπο του ήλίου και γαρ παρ' ήμεν θεωρείται πολλά μεν εξ ξαυτων έχοντα, πολλά δ' άφ' ξιέρων κτλ. Epitur handelt noch in ähnlicher Beise von der ξμφασις του προσώπου εν τή σελήνη 95, von έκλειψις ήλίου και σελήνης. 96 über das παραλλάττειν μήκη νυκτών και ήμερων 98, über έπισημασίαι und versucht sich auch an der Erstärung der Bewegungen der Kometen und Planeten, ib. 111 sq.

Bierfügler und den Menschen, überhaupt nach manchen miklungenen Bersuchen, folche Befen geschaffen habe 191), die fich selbst m erhalten im Stande oder der But des Menfchen befohlen feien. Doch foll man nicht wähnen, baf Wefen von naturwidriger Bilbung, wie Rentanen, Schllen, Chimaren 182), je wirflich gemefen (v. 777-922). Es folgt Schilderung ber urfprünglichen Lebensweise des harten und ausbauernden erdgebornen, jedoch von den freiwillig erzeugten Gaben ber Erde genährten Menschen, der erften Spuren seiner aus der Che hervorgegangenen Milberung (v. 923 -1025) und der allmähligen Bilbung ber Sprache aus den ihm mit bem Thiere gemeinsamen Raturlauten . jur Biderlegung ber Annahme, die Sprache fel den Menschen gelehrt worden (v. 1029 -1038). Dann, wie ber Gebrauch bes Feuers, des Baues von Burgen und Städten, die Theilung von Medern und Beerden, Reichthum und Berrschsucht allmähtig entftanden feien, mit Dabnung an bas aus Gentiafamkeit hervorgehende mahre Lebensglud (v. 1089-1133). Auch der Uebergang vom Rönigthum jur Bielherrschaft und demmächst zu dem burch Gesetze gesicherten Leben, wird nicht außer Acht gelassen, und wie die im Wachen und Traume erscheinenben Bilber behrer Geftalten, verbunden mit ber Unwissenheit über die Natur der Dinge 138), die Annahme bervorgerufen hätten, die Götter walteten im himmel über Sonne, Mond und Geftirne, feien unfer Schutz und unfere Buflucht, ihr Born muffe durch knechtische Kurcht oder Anbetung, und blutige Opfer gefühnt werden (v. 1134-1239). Dann wird beschrieben, wie die durch Feuersbrunft in Fluß gerathene Medalle jur Lunft

<sup>181)</sup> V, 803 Tem tibi terra dedit passim mertalia saccia; Multus enim calor atque umos superabat in arvis. vgl. Empedoci. v. 209 sq. unb 3u bem folgenbru 238 sq. — V, 780 Nam neque de cacle cocidisse animalia possunt cet.

<sup>182)</sup> V, 902. vgl. Empedoel. nach Plut. V, 27.

<sup>198)</sup> V, 1909 Temptat enim dublam mentem rationis egustas, Ecquaenam fuerit mundi genitalis ozigo Et simul ecquae sit finis est. tgf. I, 146 sqq.

ihrer Schmelzung und Bearbeitung geführt hatten, wie barauf Erg . und bemmächft bas Gifen jur Geltung gelangt und die Riinfte bes Prieges, ber Jago und der Weberei gefordert worden feien (v. Richt minder, wie die Ratur jum Guen und 1238--1358). Pfropfen und jur Beredlung ber Früchte, ber Gefang ber Bogel ju Gefang, Tonspiel und Tang veranlagt habe, jugleich aber bei fteigendem Fortschritte an die Stelle mahrer, maghaltender Luft Die eitle Sorge um Brunt und Tand getreten fei, weil ber Menfch ben 3med des Besites und die Grenzen des mahren Genusses nicht eingesehn habe. (v. 1359-1433). Nur berührt wird die Entstehung ber Leiteintheilungen, der Dichtfunft, nud wie liberhaubt ber Bedarf (usus) und die Erfahrung bes thatigen Geiftes ju allmähligen Fortschritten geführt habe, bis die Rünste zu ihrem Gipfel gelangt feien (v. 1434-1455).

Much das fechfte Buch wird mit bem Breife bes Mannes eröffnet, welcher gelehrt habe, daß was zur Erhaltung und Sicherumg des Lebens erforderlich, den Sterblichen leicht erwerblich fei und fie nur von gurcht und eitlen Sorgen gequalt wurden, weil bas verberbte Gefüß alle fich ihm barbietenden Guter vergalle, fei es burch ben Anwachs ber nimmer zu befriedigenden Begierden, fei es durch verberbten Gefchmad. Sener Dann habe bie Grenzen ber Begierben und der Furcht festgestellt, das höchste Gut nachgewiesen und wie es erreichbar durch Beseitigung eiteler Sorgen. Die ju ihnen gerechnete, durch Unfunde der natürlichen Urfachen genährte Furcht vor den Göttern, führt von neuem au Bermunfchungen bes ben heiligen Frieden ber Gotter vertennenben und burch Erbichtung ber ihrer unwürdigen Affette, die eigene Seelenruhe trübenden Aberglaubens und um ihn zu befämpfen, zur Erörterung der Ursachen solcher Naturereignisse, welche Furcht ober Sorgen mit sich zu führen pflegten (VI, 1-95). So wird bas erschreckende Rollen des Donners auf verschiedene Arten des Bufammenftoges bichter Wolfenmassen zurückgeführt 184), durch analoge

<sup>184)</sup> VI, 97 quis concurrent sublime voluntes Aetherise nubes contes pagnestibu? ventis. v. 176 ut aute cavan docui spissencere nu-

Naturerscheinungen versimmlicht (v. 96—159). Es wird dann erklärt, warum das Leuchten des Blizes eher zum Auge gelange als das Rollen des Donners zum Ohr <sup>135</sup>), warum die Breite der Wolken ums mehr als ihre Tiefe erscheine, und woher die verschiedenen Erscheinungen des Glanzes und der Farbe des Blitzes <sup>136</sup>) (v. 160—218). Darauf erst wird die feurige Natur des

bem. Epic. 100 κατά πνεύματος έν τοις κοιλώμασι τῶν νεφῶν ἀνείλησιν . . . καλ παρά πυρὸς πεπνευματωμένου βόμβον έν αὐτοῖς. Lucret. v. 145 Id quoque, ubi e nubi in nubem vis incidit ardens Fulminis. Im Uebrigen finbet fich in der Angabe der besonderen Berhältnisse einige Berschiedenheiten zwischen Lutretius und dem Briefe an Phytholies.

135) Epic. 102 προτερεί δ' ἀστραπή βροντής εν τοιάδε τινι περιστάσει νεφών και διὰ τὸ ἄμα τῷ τὸ πνεῦμα εκπίπτειν εξωθεῖσθαι τὸν ἀστραπής ἀποτελεστικὸν σχηματισμόν, ὕστερον δὲ τὸ πνεῦμα ἀνειλούμενον τὸν βόμβον ἀποτελεῖν τοῦτον και κατ' ἔμπτωσιν δ' ἀμφοτερων ἄμα τῷ τάχει συντονωτερω κεχρῆσθαι πρὸς ἡμᾶς τὴν ἀστραπήν. Diefen von der Entwickelung des Bliges und Donners hergenommenen Grund übergeht Lutretius (vgl. jedoch v. 175 f.) und hebt nur den zweiten von Epitur gleichfalls aufgeführten hervor: ib. 103 καθάπερ ἐπ' ἐνίων ἐξ ἀποστήματος θεωρουμένων και πληγάς τινας ποιουμένων. Lucret. 165 . quia semper ad auris Tardius adveniunt quam visum quae moveant res.

136) ib. 101 unterscheidet verschiedene Entstehungsweisen der άστραπαι· κατὰ παράτριψιν καὶ σύγκρουσιν νεφῶν (Lucret. v. 145) . . . καὶ κατ' ἐκριπισμὸν ἐκ τῶν νεφῶν ὑπὸ πνευμάτων ἃ τὴν λαμπηθόνα ταύπην παρασκυάζει (Lucret. 160 Fulgit item, nudes ignis cum semina multa Excussere suo concursu. ib. 214 Fulgit item, cum rarescunt quoque nubila caeli cet. (?) Epic. καὶ κατ' ἐκπιασμόν, θλίψεως τῶν νεφῶν γινομένης, εἴθ' ὑπ' ἀλλήλων εἴθ' ὑπὸ πνευμάτων (Lucret. 275 . . expressit multa vaporis Semina seque simul cum eo commiscuit igni cet. (?). Epic. καὶ κατ' ἐμπερίληψιν δὲ τοῦ ἀπὸ τῶν ἄστρων κατεσπαρμένου φωτός κτλ. (Lucret. 209 Quin etiam solis de lumine multa necessest Concipere cet. — παζ δετ Μιπεριπε δεδ Επιρεδοίιεδ, β. Arist. Metoor. II, 9. 369, b, 12). Epic. ἢ κατὰ διήθησιν τῶν νεφῶν τοῦ λεπτομερεστάτου φωτός, ἢ κτλ. (Democrit. παζ) Stob. Ecl. I. 29. 163 Mein. διηθείται.) Lucr. 275. expressit multa νε-

Blitzes, seine Gewalt und Schnelligkeit, seine Häusigkeit im Herbst nnd Frühling, mit Beseitigung der daran geknüpften abergläubigen Vorstellungen, in Erwägung gezogen (v. 210—422) 187). Es folgt die Beschreibung des säulenartig ins Weer oder auch wohl auf das Land sich herabstürzenden Presters (Windrose?) 188). Aufsallend, daß die von Spitur (b. Diog. 109 f.) nicht außer Acht gelassene Beschreibung und Erklärung des Regenbogens (Fris) bei Lutretius sehlt (v. 423—450). Der Bildung der Wolken 189)

poris somina) Epic. και κατά την τούτου κίνησιν και κατά την τοῦ πνεύματος ξκπύφωσιν την γινομένην διά τε συντονίαν φορᾶς και διὰ σφοδράν κατείλησιν (Lucret. 279 Nam duplici ratione accenditur, ipse sus cum Mobilitate calescit, et e contagibus ignis). Ich setze biese immer nur Achnlichteit ber Auffassing ergebende Bergseichung hier so wie in Bezug auf den Donner (Epic. 100 sq. vgl. Lucret, 124 sqq. 156 sqq.), nicht weiter sort, wie wünschenswerth auch die Stelle des Episur durch entsprechende Ausdrücke und durch Jurildsührung der verschiedenen Erklärungen auf berücksigte srühere Annahmen auszuhellen. Augenscheinlich läßt der Dichter mehr auschauliche Beschreibung der Erscheinungen als methodisch geordnete Erklärungsgründe sich angelegen sein und sondert nicht so bestimmt wie Episur, die Erörterungen des Donners und des Bitzes.

<sup>187)</sup> Lucr. 879 sqq. Epic. 104 μόνον ὁ μῦθος ἀπέστω ἀπέσται δέ, ἐάν τις καλῶς τοῖς φαινομένοις ἀκολουθῶν περὶ τῶν ἀφανῶν σημειῶται.

<sup>138)</sup> Epic. 104 πρηστήρας ἐνδέχεται γίνεσθαι καὶ κατὰ κάθεσιν νέφους εἰς τοὺς κάτω τόπους ἐλικοειδῶς ὑπὸ πνεύματος ἀθρόου . . . καὶ τὸ νέφος εἰς τὸ πλησίον ἀθοῦντος τοῦ ἐκτὸς πνεύματος. Lucret. 431 Hoe fit ubi interdum non quit vis incita venti Rumpere quam coepit nubem sed deprimit, ut fit In mare de caelo tanquam demissa columna cet. Epic ib. καὶ κατὰ περίστασιν δὲ πνεύματος εἰς κύκλον ἀέρος τινὸς ἐπισυνωθουμένου ἄνωθεν κτλ. Lucr. 443 Fit quoque ut involvat venti ae nubibus ipse Vertex, conradens ex aëre semina nubis, Et quasi demissum caelo praestera imitetur . . Turbinis inmanem vim provomit atque procellae. Epic. 105 καὶ ἔως μὲν γῆς τοῦ περιστήρος καθιεμένου στρόβιλοι γίνονται . . . ἔως δὲ θαλάττης δίνοι ἀποτελοῦνται.

<sup>139)</sup> Epic. 99 νέφη γίνεσθαι καὶ συίστασθαι δύναται καὶ παρά

und bes Regens (v. 451-526). Schnee, Winde, Sagel und Reif werden nur furz berührt (v. 527-534) 140). Ru ausführlicher Schilberung und furzer Erklärung veranlagt bas Erdbeben 141) ben Dichter (v. 535-607). Daran schließen sich Betrachtungen über die Nichtzunahme des Meeres (v. 607-638) und über die Feuerausbrüche des Aetna (v. 636-711). Lettere werben, gleich wie die Erdbeben, auf die Boraussetung vom Winde bewegter Rels. massen in den Söhlen des Berges und die baraus hervorgebende Erhitung jurudgeführt. Die Berwunderung darüber foll durch Hinmeisung auf die unendliche Tiefe des Weltalls, auf die Rieberausbrüche im menschlichen Korper und auf bas häufige Unvermögen beschwichtigt werben, für den eintretenden Tod jedesmal eine beftimmte Urfache anzugeben. Auch die periodischen Ueberschwemmungen des Mile hat unfer Dichter nicht außer Acht gelaffen, wir wissen nicht, ob oder wie weit nach Borgang des Epikur (v. 712 -737); gleich wie wir auch teine Leußerungen bes letteren über feuerspeiende Berge und über ben bemnächft folgenden Abschnitt bes Lutretius von den Avernischen Gefilden ohnweit Rumae und von

πιλήσεις άξρος και πνευμάτων συνώσεις. Lucret. 451 Nubila concresount . . . . Inde hase comprendunt inter se conque gregantur Et coniungendo cresount ventisque feruntur cet. Epio ib. και παρά περιπλοκάς άλληλούχων άτόμων και ξπιτηθείων είς τὸ τοῦτο τελέσαι. Lu. cret. 483 Fit quoque ut huc venjant in caelum extrinsecus illa Corpora quae faciunt nubis nimbosque volantis cet. Auch hier treffen Worte und Anordnung nur hie und da zusammen. — Ueber die Winde Epic. 106.

<sup>140)</sup> Ausführlicher geht Epitur (106—109) auf die Erflarung ber χάλαζα, der χιών, der πάχνη und des χρύσταλλος ein. vergl. Schneiber p. 122 sqq.

<sup>141)</sup> Das Berhaltniß bessen, was Lutretius vom Erdbeben singt zu ben episureischen Erklörungen ergiebt sich mehr aus den Berichten des Genela und Plutarch (s. Schneider p. 120 sqq.), als aus den kaum zu entzissernden Worten des Briefes an Pytholles (105 sq.). Man sieht, daß auch hier der Dichter seine Freiheit sich dewahrt, ohne von der Theorie des Meikers sich zu entsernen.

ähnlichen Erscheinungen (v. 788—839), nachweisen können. Der Dichter begnügt sich das zunächst hervorspringende Merkmal, daß über den Silmpfen solcher Orte die Bögel todt niederfallen, hervorzuheben umb fast nur auf die Verschiedenartigkeit der Wirkungen von Speisen, Gerüchen und desgleichen auf verschiedene Arten der lebenden Wesen sich zu berufen.

Rach einer in unseren Sandschriften fich findenben Lide 142) geht Lufretius ju ber wieberum nur bei ibm erhaltenen, nicht bei Evifur nachweislichen Erflärung ber Erfcheinungen über, baf bas Baffer ber Quellen im Commer tälter als im Winter und am Tempel bes Ammon bei Tage tatt, Rachts warm sei und wie mi bie und da im Meere vortommenden Quetten fliffen Baffers fiche verhalte (v. 840-905). Ausführlicher geht er in Erörterung der Unziehungefraft bes Magneten ein. Borangeftellt wird Erinnerung an die Lehrsätze ber Atomistik, daß von allen Dingen durchgangig Ausfluffe fich abloften und alle Rorber von leeren Zwifchenraumen burchzogen, und je nach der befondern Beftimmtheit berfelben, augleich für Aufnahme jener Ausflüffe in verschichener Beise geeignet seien. Da wird benn angenommen, die vielen vom Magnet fich abibsenden Aussilisse oder Hauche (aostus) bewirkten eine Luftbewegung und einen leeren Raum innerhalb ber Schicht awischen ihm und bem Gifen, woburch die eng verbundenen Bartilein des letzteren in ihrer Ganzheit, bem Ringe, anzezogen, jenem, bem Magnet, eng fich verbanden. Aus ber ängeren Luft und ber innern bem Gifen wie allen übrigen Körpern einwohnenden, sollen wiederum leere Raume entftebn, welche auszufüllen andere Stücken Eisen, traft der diesem Metall im Unterschiede vom zu schweren Bolbe und von bem zu lockeren Holze, fich getrieben fünden, fo daß eine vom Magnet angezogene Bette von Gifenringen entstehe, ober auch bei eingeschobenem Erze, Gifenspane vom Magnet abgeftogen wiirben. 2018 analog werben Beispiele von ftart einigenden Bindemitteln herangezogen (v. 906-1085). Zum Schluß, schwerlich jedoch des beabsichtigten Werkes, zieht der Dichter Ursachen der

<sup>142)</sup> Ladymann zn v. 840.

Krankheiten und verheerenden Seuchen in Erwägung, indem er als jene zunächst die Beschaffenheit der Luft und des Wassers geltend macht und daran die höchst anschauliche, großentheils dem Thukhdides entlehnte Beschreibung der attischen Pest und ihrer Folgen knüpft (v. 1086—1284).

So finden wir bei Lutretius eine umfassendere und ins Ginzelne eingehendere Darftellung der epikureischen Naturlehre als weber in den Bruchstücken ber Schriften des Urhebers berfelben, noch bei Cicero ober anderweitigen Berichterftattern. Und bennoch wurde bie Darftellung eine ohngleich genitgendere fein, wenn das Lehrgedicht in zuverläffigeren, fehler- und lückenloferen Sandidriften auf uns getommen ware und wenn Lutretius daffelbe felber berausgegeben oder völlig ausgearbeitet hinterlaffen hatte. Dag bem nicht so sei, zeigt uns die oben (21) berührte Nachricht; bag fie wie fichs auch mit der Angabe des Grundes verhalten moge, der seinen frühen Tod vor ber Bollenbung bes Lehrgedichts herbeigeführt haben soll 148), der Hauptsache nach gegründet sei, hat besonders Lachmann zur Epidenz erhoben. Schon ber Umstand, daß ber Anfang bes vierten Buches ganz gleichlautend mit einer Anzahl von Berfen des erften ift und von Matrobius als dem erften, von Andern, wie Nonius und wahrscheinlich auch Quintilian, als bem vierten entlehnt angeführt wird, läßt sich nicht als ein vom Dichter felber begangenes Blagiat, sondern nur als Nothhülfe des Berausgebers faffen, der um das vierte Buch nicht ohne Eingang zu lassen, ober aus eigener Erfindung ihm einen folchen einfügen zu müffen, die Erganung aus dem erften Buche entlehnte 144). Bier tann nicht, wie an anderen St., was ein forgfältiger Lefer an irgend welchem Aweck, aus einem anderen Theile des Gebichts



<sup>143)</sup> Lucretius poëta, qui postea amatorio poculo in furorem versus, cum aliquot libros per intervalla insaniae conscripsisset, quos postea Cicero emendavit, propria se manu interfecit anno actatis XLIV. Hieronym. in Chronico.

<sup>144)</sup> f. Lachmann zu I, 922 und IV, 1. vgl. J. Bernays commentatio im Rheiu. Mujeum v. J. 1847. p. 577 sq.

an den Rand geschrieben hatte 145), in den Text gekommen sein. Dam tommen Berfe por, von benen es fehr mahrscheinlich ift. baß der Dichter fie vorläufig fich aufgezeichnet hatte, um fie demnachft einem geeigneten Orte einzuschieben ober auch, bag ber Dichter fie verworfen und andere an ihre Stelle gefett, die verworfenen aber nebft ben an ihre Stelle gesethten fich erhalten hatten 146). Schon in den erften drei Buchern finden fich Spuren, daß bie lette Band bes Dichters ihnen nicht zu Theil geworden fei 147): tiefer in den Zusammenhang eingreifende Mängel find in ben letten Büchern nicht zu vertennen; nur bebentenbe Ermeiterungen find ichwerlich beabsichtigt worden 148). Sehr erwünscht wurden triftiae Bermuthungen über bie muthmaglich beabsichtigte Detonomie, besonders der beiden letten Büchern fein; boch enthalte ich mich ber Mittheilung von Bersuchen, die mir felber nicht ge-Auch wie weit Lufretius in der Anordnung feines Lehrgedichts dem Epitur fich angeschloffen, mage ich nicht zu beftimmen, ba von dem Sauptwerke des letteren, der Physit, nur wenige Bruchftude auf uns getommen find.

Bas aber konnte den Dichter beftimmen der Verherrlichung des dunklen epikureischen Lehrgebäudes 149) die ganze Kraft seiner Muse zu weihen? Zunächst führt er für dasselbe und zwar zum Preise des Urhebers, die Befreiung von der Bucht des Aberglaubens an 150), beschränkt sich jedoch in der Schilberung der furchtbaren

<sup>145)</sup> wie 3. B. I, 44-49 aus II, 646, s. Lachmann zu ersterer St. und zu III, 806 sqq.

<sup>146)</sup> Ladymann ju II, 166. 522. 1010. III, 396. IV, 129. 822. V, 1091. 1379. VI, 85. 608. vgi. V, 285. 440. 509. 928.

<sup>147)</sup> Lachmann zu III, 1031.

<sup>148)</sup> VI, 92 Tu mihi supremae praescripta ad candida calcis Currenti spatium praemonstra.

<sup>149)</sup> I, 922 Nec me animi fallit quam sint obscura. vergi. II, 1026. V, 99.

<sup>150)</sup> I, 62 (vita humana) In terris oppressa gravi sub religione. v. 78 Quare religio pedibus subiecta vicissim Opteritur, nos exacquat victoria caclo. v. 982 Religionum animum nodis exsolvere pergo (IV, 7) pgl. IV, 1928. VI, 381. V, 1192.

Rolgen besselben auf Beispiele uralter Beiten; bag er in feiner Reit die Gefahren des Uebels für sonderlich drobend gehalten, ift taum erfichtlich; in ber Schilberung bes grauenvollen Dienftes der großen Mutter der Götter (II. 601 ff.) wird Verbreitung deffelben in Rom nicht erwähnt. Die verberblichste Folge bes Aberglaubens erblickt der Dichter in der den ruhigen Lebensgenuß ftorenden Kurcht, namentlich in der Aurcht vor dem Tode und den ewigen Strafen nach bemfelben. In ber Tobesfurcht fieht er bie Antriebe au den Berbrechen der Habsucht und Shrsucht 151). führt den Glauben an die Welt lenkende Götter und ben Drang ihrer Gunft durch blutige Opfer und fnechtischen Dienst theilhaft au werden, auf Erscheinung behrer Gestalten im Traume, auf die Beobachtung der unbegriffenen Regelmäßigkeit in den Bewegungen der Geftirne, in dem Wechsel der Tages- und Jahreszeiten. auf Furcht erregende Ereignisse und Wundersucht ber Meufchen jurud, und eben darum preift er als größten Wohlthater der Menschen den Urheber der Lehren, welche den Hauptgrund des Aberglaubens, Untunde ber Urfachen, aufgehoben 152), Die engen Bforten der Natur durchbrochen und gezeigt hatten, mas entstehn könne und mas nicht, wie Jegliches an begrenzte Gewalt gebunden sei, durch welche Kraft Alles bewirkt werde. Die Einsicht in Art und Grund der Natur soll den Aberglauben besiegen 158); und

<sup>151)</sup> I, 105 Somnia, quae vitae rationes vertere possint Fortunasque tuas omnis turbare timore. III, 16 Diffugiunt animi terrores vgl. V, 86. — II, 45 mortisque timores Tum vacuum pectus lincunt euraque solutum I, 111 Asternas quoniam poemas in morte timendumst.— III. 63 haec vulnera vitae Non minimam partem mortis formidine aluntur.

<sup>152)</sup> V, 1159 ff. — IV, 562 Humanum genus est avidum nimi' miraculorum — VI, 54 Ignorantia causarum conferre deorum Cogit ad imperium res et concedere regnum.

<sup>158)</sup> I, 70 effringere ut arta Naturae primus portarum claustra cupiret. v. 75 unde refert nobis victor quid possit oriri, Quid nequest. finita potestas denique cuique Qua nam sit ratione atque alte terminus haerens. v. 129 Qua fiemt ratione, et qua vi quaeque gerantus. v. v. 148 naturae species ratioque. vgl. VI, 41. V, 88. IV, 966.

bas hielt ber Dichter für erreicht in bem Lehrgebäube, beffen Er-Märung und voetischen Gestaltung er seine Tage und Rächte wid-Aber mehr noch als Befreiung vom Aberglauben liegt ihm Die Befampfung jener Wunden der Zeit, Genuffucht und Berrichfucht, am Bergen; und auch dagu ichien ihm Spifure Begriffsbeftimmung des bochften Gutes den richtigen Weg eröffnet zu baben. Stellen wir teine ideale Anforderungen an die Zeit, mochte er fich fagen; fassen wir das in ihr Erreichbare ins Auge; raumen wir ein, daß die Natur Leidlosigkeit des Körvers und angenehme Empfindungen des Geiftes dringend verlange: wie beides durch Dlaghalten im Genug und Befeitigung falcher Borftellungen über bie dazu erforderlichen Mittel erreichbar, wie einer ins Unendliche fich fteigernben und nimmer fich fattigenben Benuffucht, ober ber Chr = und Berrichsucht, zu wehren fei, bat Epitur ale die mahre Runft des Lebens oder der Weisheit gelehrt 184). Der Dichter begnügt fich baber zu schildern, wie das unersättliche Saschen nach ftels neuem Genug diefen felber vernichte, wie Ehr= und Berrichfüchtige sich und die Welt ins Unglud fturgen; ohne jedoch auf Entwicklung der Lebre vom Grunde der Luft als Abwesenheit der Unluft, unber einzugeben. hat aber nicht ein tieferes, über alle Lehren der Alugheit hingusgebendes Bedürfniß inmerer Befriedigung sich in ihm geltend gemacht? Er schildert, wie im Taumel bes wechselnden Berlangens Jeder sich selber fliebe und wie er, um sich selber zu finden, vor Allem beftrebt fein muffe die Natur ber Dinge zu erkennen 155). Schon damit erkennt er an, daß Erkenntniß einen über ben Genug hinausreichenden Werth habe; bestimmter

<sup>154)</sup> II, 16 (ob. Mnm. 71 and Mnm. 79.) VI. 24 Veridicia igitur purgavit pectora dictis, Et finem statuit cuppedinis atque timeris, Exposuitque bonum summum, quo tendimus omnes cet. ib. v. 9 sq. — V, 9 Qui princepa vitae rationem invenit eam quae Nunc appellatur sapientia. — ib. v. 1116 Divitiae grandes homini sunt vivere parce Aequo animo. vgl. v. 1428.

<sup>155)</sup> III, 1066 Hoo se quisque modo fugit . . . Quam (morbi causam) bene si videat, iam rebus quisque relictis Naturam primum studeat cognoscere rerum.

noch, wie schon oben (S. 46, 84) errinnert ward, spricht fich des Dichters sittliches Bewußtsein in seiner Schilderung der Qualen des Schuldbewußtseins aus, in denen die Fabeln, von den Büßungen im Ortus innerlich sich verwirklichen sollen; gleich wie in der Ueberzeugung, daß bei aller Abhängigkeit des Menschen von der ursprünglichen Mischung der Bestandtheile seines Körpers, Nichts dennoch ihn verhindern könne ein der Götter würdiges Leben zu sühren 156).

Daß Lutretins das epitureische Lehrgebäude nicht blos als Gegengewicht gegen Aberglauben und ungezügelte Begierden betrachtete, oder auch nicht etwa blos die Weitschichtigkeit, Leichtfaßlichkeit und scheinbare Folgerichtigkeit desselben bewunderte 167), sondern in ihm sein Genüge fand, kann nicht bezweiselt werde. Faßt er ja den Sensualismus in seiner äußersten Schärfe, führt nicht nur den Sebrauch der Organe, sondern auch die animalischen Funktionen, wie das Gehen u. s. w., auf vorangegangene Erfahrung zurück, wodurch der Trieb erst geweckt werden soll, und macht gegen die Annahme, der Mensch sei von der Gottheit geschaffen, die Einwendung geltend, es mitsten ja dann als Motiv wirkliche Menschen schon vorgelegen haben. Nicht minder läugnet er auß entschiedenste alle Zweckursächlichkeit, will an die Stelle aller und jeder Einwirkung göttlicher Wesen auf die Weltbildung und Welterhaltung, die aus und durch sich selber schaffende Natur setzen 188). Sie selbst erzeugt im



<sup>156)</sup> III, 976 quaecunque Acherunte profundo Prodita sunt esse, in vita sunt omnia nobis. vgl. vv. S. 472. — III, 319 Illud in his rebus videor firmare potesse, Usque adeo naturarum vestigia linqui Parvola, quae nequeat ratio depellere nobis, Ut nihii impediat dignam dis degere vitam. V, 18 At bene non poterat sine puro pectore vivi. fb. 43 nisi purgatumst pectus. vgl. vv. 2001.

<sup>157)</sup> III, 16 moenia mundi Discedunt, totum video per inane geri res. II, 7 Sed nii dulcius est, bene quam munita tenere Edita doctrina sapientum templa serena.

<sup>158)</sup> II, 168 Deum sine numine. II. 180 Nequaquam nobis divinitus esse creatam Naturam mundi. v. 1090 natura videtur Libera continuo, dominis privata superbis. vgi. VI, 879 sqq.

emigen Aluffe und Rampfe der Dinge ftets Eins ans dem Anbern 159). Alles Gewordene ift vergänglich, ewig nur die zwiefache Ratur 160) der Atome und des Leeren. Alles Gewordene ist ein Ineinander von beiden, alle Berichiedenheit deffelben auf Berichiedenheit der Bewegung (der unmittelbaren und nothwendigen Kolge der unveränderlichen einfachen soliden Atome im leeren Raume) auf Beftimmtheit der Bewegung, Ausammentreffen der Atome, ihre Ordnung, Lage und Geftalt zurückzuführen. Darauf beruht das befondere Bermögen der Dinge, darauf die blinde und verborgene Auch alles Belebte und Wahrnehmende hat feinen aureichenden Grund in den der Wahrnehmung, wie überhaupt der Qualitäten, nicht theilhaften Atomen 162). Gin nach verschiedenen verfehlten Arten des Zusammentreffens der Atome, gelungener Wurf bildet, wie die Massen der Erde, des Meeres und himmels. fo auch die in ihren Theilen gegenseitig fich schützenden und que fammenwirkenden, der Kortoflanzung und der Wahrnehmung fähigen organischen Befen. Auch das Verfahren der Natur beruht auf Erfahrung, nur feiner irgendwie von 3meden abhängigen Erfahrung 168). Natürlich mußte Lufretius Naturgefete anerkennen, von

<sup>159)</sup> V, 280 adsidue fluere omnia constat. II, 69 Et quei longinquo fluere omnia cernimus aevo vgi. v. 14?. — lb. v. 574 Ex infinito ... contractum tempore bellum. vgi. V, 381. — I, 263 alid ex alio reficit natura, nec ullam Rem gigni patitur, nisi morte adiuta aliena. vgi. V, 827.

<sup>160)</sup> I, 503 duplex natura.

<sup>161)</sup> I, 684 quorum Concursus motus, ordo positura figurae omnia Efficient cet. v. 800 — I, 172 Atque hac re nequeunt ex omnibus omnia gigni, Quod certis in rebus inest secreta facultus. v. 778 At primodia gignendis in rebu' necessest Naturam clandestinam caecamque adhibere.

<sup>162)</sup> II, 870 Ex insensilibus, quod dico, animalia gigni.

<sup>163)</sup> V, 428 Omne genus coetus et motus experiundo Tandem conveniunt es quae ect. egs. ib. 422. I, 1021 Nam certe neque consilio primordia rerum Ordine se suo quaeque sagaci mente locarunt Nec quos quaeque darent motus pepigere perfecto, Sed quia multa modis multis mutata per omne Ex infinito vexantur pereita plagis, Omne genus motus et coetus experiundo, Tandem deveniunt in talis disposituras cet.

benen die Haltbarkeit der Berbindung abbange 184). Und ba frat eine awiefache Schwierigkeit bervor : theils mußte biefes Gefet irgendwie bezeichnet, theils die Kurcht vor unerhittlich waltender Rothwendigfeit befeitigt werden. In erfterer Beziehung wendet der Dichter fich zu dem altmythifchen Begriffe der Benus als Urgrundes der Erzengung und des Werdens, in Annahrung an Barmenides und Empebolles; boch fcheint er für die hohere geiftig poetifche Reugung eines boberen Grundes zu bedürfen, indem er ber Muse Ralliope Beistand anruft (VI. 93). In ber anderen Beziehung kommt ihm der Begriff des Bufalls zu Sulfe; er ift ihm nicht nur die nothwendige Boraussetzung der Abweichung der Atome von der fenfrechten Linie und der Freiheit miferes Bandelns, foubern, beftimmt die nothwendige Abfolge von Urfache und Birtung ju durchbrechen, fest er und auch fraft diefer Freiheit in Stand ber Bestimmtheit unserer Organisation einigermaßen uns zu entziehen. Folgerecht aber führt Lufretius, wir miffen nicht ob ober wie weit nach bem Borgange des Epitur, - ben Grund des Infalls und der Willtlir auf einen den Atomen ursprünglichen Trieb zurüd 165).

Das auch bei Lutretius sich aussprechende Bedürfniß des Glaubens an ewige göttliche Wesen als Gewährteistung für die Wirklichteit schlechthiniger ungetrübter Seligkeit, hält sich frei von den abenteuerlichen Ansbildungen, mit denen es in der älkeren epitureischer Schule vorkommt; er begnügt sich ihre Sitze vom Gebiete des weltlichen Werdens und Vergehns auszuschließen 166).

<sup>164)</sup> I, 586 Et quid quaeque queant per foedera naturai, Quid perro nequeant, sancitum quandoquidem extat. II, 719 eadem ratio disterminat omne. V, 56 doceo, quo quaeque creata Foedere sint, in eo quam sit durare necessum Nec validas valeant aevi rescindere leges cet. ib. 930 et omnes Foedere naturae certo discrimina aesvant.

<sup>165)</sup> I, 57. II, 646. III, 18. V, 158. VI, 58 sqq. — V, 146 Illud item non est ut possis credere, sedos Esse doum sametas in mundi partibus ullis.

<sup>166)</sup> II, 254 pricipium quoddam, quod fati foedesa rumpat, Exinfinito ne causam causa sequatur. — III, 319 (156) — II, 284 ne-

Bermögen wir schon in den Theilen des Lehrgedichts, worin Die allgemeine Naturlehre entwickelt wird, nur fehr theilweise auszumitteln, wie weit in ihnen Lufretius und wiedergiebt was er in ben Büchern des Epitur porfand, so noch weniger in den darüber binausgebenden Unfichten über Die allmählige Entwickelung Deffen was zum menschlichen Dasein gehört, wie Sprache, Gewerbe und Runfte, Hauswesen und ftaatliche Berhaltniffe. In der Erbrterung diefer Berbaltniffe ift ble Anknübfung an die Atomentehre eine fehr lodere, wenn auch ihr nicht widerfprechend, so daß hier bem Dichter ein freierer Spielraum blieb, mochte auch mandes hierher Geborige ichon Epitur in ben Bereich feiner Erörterungen Wir dürfen wohl annehmen, dag wenn er diese gezogen haben. Theile bes Gebichts in ber Reit feiner vollen poetischen Rraft ausgearbeitet hatte, seine Duse ihnen ihr Geprage bestimmter aufgedrudt haben wurde. In dem Schlufabschnitt von der Beft gelangt fie wiederum zu ihrer vollen Guergie. Gilfertiger als man erwarten sollte, geht Lufretius über bie Entwickelung des Rechtsbegriffs und über den Wechsel der Regierungsformen weg; er begnügt fich in ersterer Beziehung die epifureische Begriffsbestimmung nut anzudeuten 167) und laft aus dem Königthum die Republik fich entwideln; die Mittelftufe (ob der Ariftofratie?) scheint als Zeit gewaltiger Berrichfucht bezeichnet zu werden 168). Anch Gicero läßt unberührt mas Epikur in seinen Aphorismen vom Wechsel der Rechtsbestimmungen furz hervorhebt und wahrscheinlich anderweitig weiter burchgeführt hat 169). Erkannte er keine andere Naturbeftimmt-

cessest Esse aliam praeter plagas et pondera causam Motibus, unde hace est nobis innata potestas. — III, 33 Sponte sua volitant acterno percita motu (exordia rerum).

<sup>167)</sup> V, 1017 Tune et amicitism coeperunt iungere aventes Finitimi inter se nec laedere nec violari. vgf. v. 1023. u. Anm. 170.

<sup>168)</sup> V,1139 Res itaque ad summam faecem turbasque redibat, Imperium sibi cum ac summatum quisque petebat. Inde magisratum partim docuere creare, luraque constituere, ut vellent legibus uti. bgl. 1145.

<sup>169)</sup> vgl. ob. Anm. 89. 90.

heit des Rechts an als die des nicht beschädigen und nicht beschädigt werden, so mußte er freilich die Gültigkeit der besonderen Satzungen auf die Zeit der Anerkennung ihrer Nützlichkeit beschränken 170).

Eigenthümlich, daß Lufretius nicht Gelegenheit genommen hat das Lob der Freundschaft zu singen, und wie hätte ihm die Gelegenheit sehlen können, sie als wesenkliches Mittel zur Erlangung und Befestigung glückseligen Lebens zu preisen? Wie lebendig sein Sinn für Freundschaft war, zeigt sein Berhälniß zum Memmius. Bei völlig vollendeter Ausarbeitung seines Gedichts würde schwerlich gesehlt haben was wir jetzt vermissen.

<sup>170)</sup> Epic. b. Diog. 150 τὸ τῆς φύσεως δίκαιον ἔστι σύμβολον τοῦ συμφέροντος εἰς τὸ μὴ βλάπτειν ἀλλήλους μηδὲ βλάπτεσθαι . . . οὐκ ἢν τι καθ' ἑαυτὸ δικαιοσύνη, ἀλλ' ἐν ταῖς μετ' ἀλλήλων συστροφαῖς, καθ' ὁπηλίκους δήποτ' ἀεὶ τόπους συνθήκη τις ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι. 151 κατὰ μὲν τὸ κοινὸν πᾶσι τὸ δίκαιον τὸ αὐτὸ συμφέρον γάρ τε ἢν ἔν τῆ πρὸς ἀλλήλους κοινωνίς· κατὰ δὲ τὸ ἰδιον χώρας καὶ ὅσων δήποτ' αἰτιῶν, οὐ πᾶσι συνέπεται τὸ αὐτὸ δίκαιον είναι. 152 ἐάν τε νομοθετῆταί τι, μὴ ἀποβαίνη δὲ κατὰ τὸ συμφέρον τῆς πρὸς ἀλλήλους κοινωνίας, οὐκέτι τοῦτο τὴν τοῦ δικαίου φύσιν ἔχει, ἑάν τε τὸ αὐτὸ πᾶσι γένηται, ἐάν τε μὴ τὸ αὐτό. ἐάν τε νομοθετῆταί τι, μὴ ἀποβαίνη δὲ κατὰ τὸ συμφέρον τῆς πρὸς ἀλλήλους κοινωνίας, οὐκέτι τοῦτο τὴν τοῦ δικαίου φύσιν ἔγει κτλ. υρί. 148. 140. 141,

## Ausführungen.

Bum zweiten Abschnitt S. 55—173 und theilweise zum vierten Abschnitt S. 236 ff.

Durch Diogenes Laertius, dem wir die Aufbewahrung der drei Briefe des Epiturus und die feiner Axiome verdanken, erhalten wir faft nur eine Menge unbeglaubigter, wenn gleich mit den Ramen der Ueberlieferer bezeichneter Anekooten aus dem Leben des Beno. Prüfung berfelben murbe fcmerlich ber Mithe lohnen. Db Diogenes irgend eine ber von ihm angeführten Schriften bes Zeno felber gelesen, ist fehr zweifelhaft; auf teinen Kall hat er Sonderung ber Lehren beffelben von denen nachfolgenber Stoiter fich an-Anführungen aus zenonischen und anderen gelegen fein laffen. stoischen Büchern entlehnt er dem Posidonius (VII, 55), Bhanias, Schüler des Posidonius (§ 41), Diolles (§ 48) u. a. Berichterstattern, ober mahrscheinlicher, seinen von ihm ausgeschriebenen nachsten Borgangern. — Rum finden fich zwar Angaben des angeblich Eigenthümlichen des Zeno bei Cicero und einigen Andren, und spärliche Bruchftiide aus ben zenonischen Schriften tommen bingu: boch bedarf die Authentie des uns Ueberlieferten noch einer forgfältigen Brufung. Bei Cicero finden wir einen turgen Abrif der ethischen, physischen und dialektischen Lehren des Zeno, welcher angenscheinlich das ihm Eigenthümliche, im Unterschiede von den weiteren Ansführungen ber folgenden Stoa, aufammenzufaffen beabsichtigt. Gegen die Richtigkeit der Angaben mochte nicht leicht Erhebliches einzuwennden sein, obgleich aller Bahricheinlichkeit nach anch hier Cicero ans schriftlichen ober mundlichen Ueberlieferungen, nicht aus eigner Renntniß ber Schriften bes Urhebers ber Stoa Leiber aber erhalten wir auf die Beife nur dürftige Gefd. d. gried. Philosophie. III, 2. 82

Grundlinien Deffen woraus das ftoifche Lehrgebäude hervorgewachsen Auch den Ausgangspunkt des Zeno erfeben wir nicht mit Beftimmtheit aus jenen Ungaben. Babricheinlich freilich bak er in ben ethischen Ueberzeugungen besselben fich gefunden habe, die Cicero auch den physischen und logischen poranstellt; nicht minder mahricheinlich, daß Schärfung ber Hittigen Borichriften der Atademie und Beseitigung der abstokenden und engherzigen Lebensnormen der Kyniter von ihm beabsichtigt mard. In ersterer Beziehung mußte er zwar fich geftehn, im Begenfat gegen allen und jeden Bedonismus. Die Anerfennung der unbedingten Gultigfeit der Anforderungen der Bernunft, mit ber Atabemie und gualeich mit ben Knuifern an theilen, und nicht unwahrscheintich bag ichon er in Befampfung ber Hebonit den Enstrieb als bisgen Auswuchs des Erhaltungstriebes. nicht als Zwed beffelben, gelten taffen wollte (ob. Anm. 64). In. fehr möglich, bag biefe Einsicht in bas richtige Berhattnig bes Lufttriebes gum Lebens- und Thütigkeitetriebe ihm bann ben Beg batute an seiner Theorie vom Angemessemen (2012-9720) als einer Borftwie zum mabrhaft Sittlichen. Satte er ben Selbsterhattungstrieb als einen ursprünglichen und naturgemäßen amertamt, fo konnte er auch nicht mehr wit ben Konkern alles ihnn Körberliche als schlechthin aleichandtig betrachten; er muste ihm einen gewissen Werth, eine gewiffe Wirde, angestehen, wur nicht schon ben bochften des wahrhaft Sittlichen; er mußte daffelbe, in Folge bes von ihm aufrecht gehaltenen fohratifch wlatonischen Standpunttes, den beutlichen und beftimmten Linforberungen ber Bernunft vorbehalten; und die glaubte er zunächft in bem Jumewerben ber Einftimmigfeit ber verschiedenen Lebensmomente gu finden. Dag eine foldhe Ginstimmigfeit mit fich felber mir Rolge ber Ginftimmigfeit mit ber Ratur ber Dinge fein tonne, mochte er fcom felber fillschweigenb voransaefett und feine Machfolge es mur bestimmter ausgesprochen haben. Much die weitere Steigerung bes Grumbfages, zur Ginftimmigbeit mit der Gottheit, als oberfter Eintheit und oberftem Grunde der Naturordnung, hätte er nicht gerückweisen konnen. Neue fract Sich. ob er nicht vorgewogen haben würde bei der urfprünglichen, lediglich das innere, erfahrungsnäßige Bewuftbein zur Norm nehmenden Hormel des Grundsates stehn zu bleiben; die dürstigen Angaben geben und nicht Ausschluß darüber. So viel aber können wir aus ihnen entnehmen, daß er mit allem apriorischen, über die Grenzen der Ersahrung hinausgehenden Wissen der platonisch aristotelischen Schule bereits gebrochen und sich ausschließlich auf den Standpunkt der Enwirie gestellt hatte; was wir von seiner Logik und Physikk hören, zeugt unwidersprechlich dasitr. Der Zug der Zeit hatte auch ihn ergriffen; auch er glaubte den Gesahren einer übersliegenden Spekulation, die ihm in den Bestrebungen des Lenokrates anschanlich geworden sein mochte, nur durch Zurückziehung auf das Gebiet der unmittelbaren Ersahrung entsliehen zu können.

Seine Logit. um einen ficheren Ausgangspunkt ju gewinnen. berukte auf der Annahme, die Wahrnehmung (warragia, vieum) entspreche so dem ihr au Grunde liegenden Gegenstande, daß fie nicht fein tonne wie fie fei, wenn fie von irgend einem anderen herrühre (ob. Ann. 39). Richts besto weniger mußte er den Unterfoied wahrer und falfcher Borftellmeen anerkennen, und hier entstand Dunkelheit, schon weil er Wehrnehmung und Borftellung durch ein und dasselbe Wort (marzogia) bezeichnete. Die mahre Borftellung sollte als solche durch himmelonunende Austimmung der Bernunft fich bewähren (ib. 41), so daß für Wahrnehmung, im Unterschiede von der Borftellung, nur der Eindruck (Tonwoic, impulsio) der Sinne übrig bleiben tounte (ib. 37), d. b. Empfindung: ber ergreifbaren Borftelling mußte vorbehalten werden das Erfaffen ber freien Gelbstbestimmung der Bernnuft, die Auftimmung berfelben (ib. 41. 40). Ihm gleichwie ber folgenden Stoa fiel cs nicht ein au Unterscheidung subjektiver und objektiver Bestandtheile ber Bahrnehmung oder primarer und fetundarer Gigenichaften berfelben fich an verfuchen, und in diefer Begiehung blieb fie binter den Epifureern gurud; die größere ober mindere Spannung der Bernunftthätigkeit follte über die Grade (ib.) der Glaublichkeit und Bahrheit entscheiden. So entstand der eigenthümliche Aufbau der ftoischen Logit, deren Nothwendigfeit Zeno fich begnügt zu haben scheint anzuerkennen, ohne den Ausbau derselben fich sonderlich angelegen fein zu laffen (ob. Anmert. 35. 36). Wie weit er fie zur Widerlegung von Sophismen selber anwendete oder seine Schüler anwies sie anzuwenden, erfahren wir nicht (ib.) Auch nicht, wie er in dieser Bezichung zu der Stepsis des Artesilas, seines jüngeren Zeitgenossen, sich verhielt.

Wollte man alle Erkenntniffe auf sinnliche Bahrnehmung anrudführen, so mußte man freilich, im Gegensatz gegen ben Spirituglismus, ihr burch und burch ein sinnliches Substrat beilegen und alle Wirklichkeit auf materielles Dafein beschränten (ob. Anm. 44), mithin auch für bas die finnliche Bahrnehmung zur Ertenntnik formirende Bermögen der Bernunft einen materiellen Träger erbenfen. Wie konnte man ihn beffer zu finden erwarten als in der den Unterschied von Stoff und Beist in den Strom emiger, stetiger Bewegung einzutauchen bestrebten Theorie des alten Heraklit? Zu ihr bat benn auch schon Zeno fich gewendet, um eine Bhpfit zu Stande au bringen. Wie weit er fich barin vertiefte, muffen mir dabin gestellt fein laffen; Grundlinien scheinen ihm genügt zu haben. Sing er von der Boraussetzung eines Urftoffs aus und bezeichnete er ihn als die Wesenihett (ob. Anm. 45), so unterschied er in ihm doch sogleich ein Leidendes und ein Wirkendes 1), und führte letteres auf bas Beweglichste im Stoffartigen, auf Aether oder Reuer zurück (ob. Anm. 46. 47). Diefes als Zeus gefaßt, war ihm der Same der Weltbildung; daher auch die Amahme des periodischen Wechsels zwischen dieser und dem Fürsichsein der noch verborgen die Belt in fich enthaltenden Urwefenheit 2). Das deffen Theil dem Untergange verfällt, fagte er, muß auch als Ganzes ihm unterworfen fein, ba weder Theil ohne Ganges noch das Gange ohne Theile beftehen tann; und die Welt ift ein Rorper, von ber Gottheit aus vielen Theilen aufammengesett; unvergänglich aber ist ber stets sich erneuernde ewige Grund der Dinge 3). Er wird als Zeus bezeichnet, follte boch aber ohne Zweifel alles aus ihm

<sup>1)</sup> vgl. Achill. Tat. Isag. in Arat. 5. p. 129 Petav.

<sup>2)</sup> f. ob. Anm. 48. 49. vgl. Rrifche &. 368 ff. 376 f.

<sup>3)</sup> Philo de provident., sermo I, p. 12. ed. Aucher. vgf. Philargyr. in Virgil Georgica II, v. 336.

fich Entwickelnde implicite schon in sich tragen. Auch in der Befdreibung ber Belthildung hielt Zeno fich gang an ber heraklitis ichen Borftellungsweise. Freilich erhalten wir auch hier nur die allgemein gehaltenen Angaben ber ftoifchen Lehre überhaupt, nicht die ursprüngliche Form, in welcher Zeno fie aufgefaßt hatte. Nur feben wir, daß ihm vor Allem daran lag, dem Begriffe des Zeus eine dem fittlich religiöfen Bewuftfein entsprechende Faffung ju geben. Er identificirt ihn mit dem (fittlichen) Naturgefet, welches bas Rechte ober Bute gebiete, bas Entgegengefette verhindere (ob. Unm. 47. 51), und diefes wird von ihm felber oder doch in feinem Sinne, als die durch Alles hindurchgehende richtige Bernunft bezeichnet 4). Daraus folgert er wiederum, daß die Welt befeelt und nach besamenden Berhältniffen der Bernunft theilhaft sei (ob. Unm. 50.53). Doch will er ben Begriff eines fich aus fich entwickelnden Ursamens nicht fahren lassen und führt die Gottheit auf den Aether anriick (ob. Anm. 47). So aber verschlingen fich in einander bie Annahmen einer mit Nothwendigkeit fortschreitenden (xarà σπερματικούς λόγους) Naturtraft und einer frei, nach sittlichen 3weden mablenden göttlichen Borfehung (ob. Anm. 50-53). Wir wiffen wiederum nicht, ob und in welcher Beife Zeno an Ausgleichung diefes Gegenfates fich versucht habe. Er hielt gleich. mäßig fest an der Ueberzeugung daß Alles nach Naturnothwendigfeit aus dem Ursamen sich entwickele, und wiederum daß diese Nothwendigkeit eine durch und durch vernünftige, den fittlichen Bwedbegriffen entsprechende fei. Der icon bei ihm bestimmt bervortretende Begriff untheilbarer Einheit von Stoff und ber auch die Bernunft in fich begreifenden Rraft, von Belt und ber einheitliche Durchdringung aller ihrer Theile 5), mochten ihm die Schwie-

<sup>4)</sup> Diog. VII, 88 ὁ νόμος ὁ κοινός, ὅσπες ἔστὶν ὁ ὀρθὸς λόγος διὰ πάντων ἐρχόμενος, ὁ αὐτὸς ὢν τῷ Διὶ καθηγεμόνι τούτφ τῆς τῶν ὅλων διοικήσεως ὄντι. Lactant. de vera sapientia e. 9 Zeno rerum naturae dispositorem atque opificem universitatis λόγον praedicat cet. vgl. Rrijthe a. a. D.

<sup>5)</sup> Galen. de natur. facultat. I, 2 εὶ δ' ἄσπερ τὰς ποιότητας

rigkeiten verbeden, welche die Berfuche wiffenschaftlicher Ginigung ber Beariffe einer mit unbedinater Nothwendiakeit wirkenben Urfachlichteit und einer von Zwecken geleiteten freien Selbftbeftimmung mit sich führen. Auch auf bem ethischen Gebiete scheint Zeno an folden Bersuchen fich nicht betheiligt zu haben. Unverbrüchlich aber an der Einheit von Stoff und Beift, im Anschluft an Beratit, feftzuhalten, ward Zeno durch feine Abtehr vom Dualismus Blato's und Ariftoteles' und von bem bamit verbundenen Spiritualismus genöthigt. Biewohl er verschiedene Stufen ber Durchbrnngenbeit bes Stoffes vom Beifte anerkennen mußte, fo wollte er boch eine Eintheilung der Seelenthätigkeiten, je nachdem fie in der Sinnlich. feit oder in der Bernunft ihren Grund hatten, nicht gelten laffen, meinte fie vielmehr auf die verschiedenen Spannungen ber Bernunftthatigleit jurucfführen zu können (unten S. 521 f.). Wir erfeben aus Galen, mit welcher Beitschweifigkeit feine Nachfolger, befonbers Chryfippus, diefen Monismus bes Beno weiter burchauführen unternahmen und werden später noch einmal auf biefen Buntt zurücktommen müffen. And möglich, bak, wenn nach bem unklaren Berichte bei Stobaus (ob. Unm. 57), er die Urfache als das Wodurch, allem Gewirtten als blossem Angethanen (συμβεβηχός oder κατηγόρημα) entgegensette, er die Bernunft als einzig wirkende Urfache bezeichnen wollte 6).

Zeno scheint sich begnügt zu haben hervorzuheben, daß sein oberstes Princip nicht als blindwirkende Kraft, sondern als ein nach Absicht und Zweck waltendes Princip, als künstlerisch fortschreitendes Feuer, zu fassen sei, und wahrscheinlich sanden sich schon bei ihm die Grundzüge der von Kleanthes u. A. weiter durchgeführte Beweissührung daß die Wärme die bewegende, belebende, die Luft durchdringende, dem Sinn und der Vernunft zu Grunde liegende Natur sei, und ihr reinster Bestandtheil der alle unter sich ein-

καλ τάς ούσίας δι' όλων κεράννυσθαι χρή νομίζειν, ώς ύστερον άπεφήνατο Ζήνων ὁ Κιττιεύς. Diefe und e. a. Belegfiellen verdanke ich ber gütigen Mittheilung meines Fremdes Prof. R. Bachsmuth.

<sup>6)</sup> ob. Anm. 55. 57.

<sup>7)</sup> Cie. de N. D. II, 7 sqq. bgi. III, 14. Die Borte: haec its

ftimmigen Theile per Belt ausammenhaltenbe göttliche Geift. Den Grundgebanten eines geistigen Urfeuers hielt die Stoa im Bechsel der Bezeichnungen fest 8). Anderweitig scheint Beno benn auch die Emwesenheit der göttlichen Rraft des Feuers als Weltvernunft in ber ganzen Ratur der Dinge nachzuweisen versucht zu haben 9). und awar zunächft in bem Sternenlauf, ben Jahren, Monaten und bem Bechsel ber Jahreszeiten 10). Wie weit er die Gradverschiedenbeiten ber Durchdrungenheit der verschiedenen Stufen des Dafeins burch die göttliche Bernunft, näher zu beftimmen versucht babe, erfahren wir wiederum nicht; nur Themistius 11) saat. Zeno babe auf fammtliche vier Stufen die Durchdringung von der Gottheit aurildgeführt, und Stobans, er habe Sonne, Mond und die übrigen Geftitne für geistig, vernünftig und feurig gehalten 12). Un= mittelbar an jene Angabe über die zenonische Bergötterung ber Geftirne u. f. w. trüpft fich bann bei Cicero mas von feiner etymologifirenden Deutung des polytheiftischen Bolts- und Dichterglaubens gefaat wirb 18). Gleichwie Sonne, Mond und Geftirne

Keri omnibus inter se concinentibus mundi partibus profecto non possent, niai ea uno et continuo divino spiritu continerentur, gehen der Argumentation Zeno's, daß die Welt der Bernunft und der Wahrnehmung theilhaft sein müsse, voran (II, 7, 19), und unmittelbar dargus folgt e. 9 sie spim res se dadet, ut omnia quas alantur et crescant, contineant in se vim caloris. Erft darauf geht Cicero zu der dem Rieanthes entlehnten Aussichtrung über. vgl. ob. Ann. 50. 51.

<sup>8)</sup> νοῦς πόσμου πυρινός, νοῦς αίθέριος u. f. w. f. Rrifthe 378 ff.

<sup>9)</sup> Cic. N. D. I, 14 aliis autem libris rationem quandam per omnem naturam rerum pertinentem vi divina esse affectam putat. vgl. Rrifds S. 381 ff.

<sup>10)</sup> Cio. A. pgi. Acad. II, 37, 119.

<sup>11)</sup> Themist paraph. in Arist de Anima, nach Rrifche S. 384.

<sup>12)</sup> Stob. I, p. 147. vgl. p. 187. Moin. Ihm zufolge hatte auch Beno ber Some und bem Monte eine boppelte Bewegung zugeschrieben, vgl. Krifche S. 888.

<sup>18)</sup> Cie. N. D. I, 14 (eb. Mam. 54) II, 24 alia quoque ex ratione et quidem physica, magna fluxit multitudo deorum, qui induti specie humana fabrilas postis suppeditaverunt. Atque hie locus a Zenone

und die periodischen Umläuse der beiden ersteren, ihrer Göttlichteit unbeschadet, in mehr oder weniger reine Erscheinungsweisen des Weltäthers umgesetzt wurden, so mußten auch Jupiter, Juno, Besta und die übrigen Gottheiten des Kultus, wir wissen nicht wie weit herab, ihres persöulichen Daseins entkleidet, sich begnügen als hervorragende Phasen in der Weltentwickelung verehrt zu werden. Und nicht blos in der hesiodischen Theogonie hatte er seine Lehre vom göttlichen Aether und seinen Entwickelungsstufen mit Hülfe kühner Etymologien und mit Unterscheidung eines scheinbaren und eines wahren Sinnes, nachzuweisen versucht, sondern auch die homerischen Gedichte in den Kreis seiner Deutungen gezogen 14.). Doch legte Zeno wahrscheinlich nur den Grund zu den endlosen Mythenerklärungen, an denen Kleanthes, Chrysippus und neuere Nachsolger, oft weit genug von einander abgehend, sich versuchten 15).

Die ganze Ethik Zenos bewegt sich um zwei Grund- und Angelpunkte: um die Ueberzeugungen daß schlechthin keinen Werth haben könne was nicht naturgemäß sei, und wiederum daß unbedingter, d. h. sittlicher Werth nur Dem zukomme, was aus der Bernunft und um der Vernunft willen gewollt und gewirkt werde. Gleich wie ihm die Vernunft, seines Sensualismus ohngeachtet, das

tractatus post a Cleanthe et Chrysippo pluribus verdis explicatus estings. III, 24. So hatte Zeno das hestobische Chaos, auf das angebliche Etymon xeiden zurückgehend, weil es geworben sein sollte, als Wasser, d.h. wohl als Mittelstuse des Daseins gefaßt; vgl. Krische S. 395.

<sup>14)</sup> Diog. VII, 4 προβλημάτων Όμηρικῶν πέντε. Dionis Chrysostomi orat, LIII, 275 Reisk. γέγραφε δὲ καὶ Ζήνων ὁ φιλόσοφος εξς τε τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδυσσείαν καὶ περὶ Μαργίτου δέ . . . ὁ δὲ Ζήνων οὐδὲν τῶν τοῦ Ὁμήρου λέγει, ἀλλὰ διηγούμενος καὶ διδάσκων ὅτι τὰ μὲν κατὰ δόξαν τὰ δὲ κατ' ἀλήθειαν γέγραφεν, ὅπως μὴ φαίνηται αὐτὸς αὐτῷ μαχόμενος κ. τ. λ. υgί. Rrifche 398 ff. Nach Cicero a. a. D. III, 24, 63 wollten jene Stoifer (18) reddere rationem vocabulorum, our quisque (deus) ita sit appellatus, causas explicare. ib. 62 explicatio fabularum et enodatio nominum c. 25 dioali usu loquamur. Cic. Offic. I, 7, 23. an dicamus imitari Stoicos, qui studiose exquirunt unde verba sint dueta.

<sup>15)</sup> f. mas Rrifche G. 390 ff. beifpielsweise babon auffihrt.

wahre Wesen der Welt war, konnte er unbedingten Werth auch nur den Wollungen und Sandlungen zugestehen, welche Bernunftherrschaft an ihrem ausschlieklichen Motiv hatten. Er ift schwerlich der Urheber des Grundsakes der Naturgemäßheit gewesen, wohl aber hat er querft ihn mit ben unbedingten Anforderungen ber Sittlichkeit zu einigen versucht. Er ging bavon aus, bak mabrend schon im Thiere ber Grundsatz der Naturgemäßbeit nicht im Lufttriebe, fondern in dem der Selbsterhaltung fich außere (ob. Unm. 64), nur der Menich, fraft ber in ihm jum Biffen vordringenden Bernunft, den ihm beftimmten höheren Grad der Raturgemägheit au erreichen vermöge, sofern er in seinem Wollen und Sandeln lediglich burch Ginficht in die Bernunftzwede geleitet werden folle. Gleichwie Sofrates führte er die Sittlichkeit oder Tugend auf das Biffen gurud, in der ftillschweigenben Boransfetung, daß in ibm bie eigenthümliche Natur des Menfchen beftebe. Bie hatte er aber läugnen können, daß auch die Naturgemäßheit des Thieres vom Gefetse ber Bernunft geleitet werde? und gehört nicht auch ber Menfch ber Thiergattung an? So unterschied er denn das unmittelbar aus den Impulsen des Naturtriebes hervorgehende und das traft der Einsicht in die Bernunftzwecke und um ihrer willen Gewollte und Gewirtte, und tonnte nur letteres für bas an fich Anzustrebende, mahrhaft Sittliche halten, babei aber nicht auker Acht lassen, daß auch das ummittelbar aus dem Naturtriebe herporgebende in das Bewuftfein des Menschen falle, und daß bei Berschiedenheit der fich darbietenben Impulse Bahl ftatt finde. So unterschied er bas den Anforderungen der Selbsterhaltung, worauf die Naturgemäßheit des Individuums gerichtet fein muffe, Entsprechende und das ihm Bidersprechende, mag auch schon verschiedene Grade ber Birde, die er erfterem beilegen mußte, anerkannt haben. Gleichgulfig nur blieb ihm auch bas bem Triebe ber Selbsterhaltung entsprechende, sofern es feinen bochften sittlichen Werth erft durch bie Bermenbung zu den unbedingten, d. h. zu den Bernunftzwecken, erhalten tonne, die der Mensch sich ju setzen vermöge und verpflichtet fei. Gleich wie Blato und Ariftoteles erkannte er den Brimat der Bernunft auf's entschiedenste an, ohnerachtet bes materiellen Substrats,

woran er sie gebunden hatte; nur wahre Autonomie, ein aus und durch sich selber Zwecke setzendes Bermögen konnte er ihr nicht zu gestehen, ohne den Heischsatz seiner Logik, daß alle Erkenntnisse auf stunlicher Wahrnehmung beruheten, wiederum aufzuheben 16). Daher die Schwierigkeiten, welche zu beseitigen auch seine Nachfolger nicht im Stande waren (vgl. ob. S. 66 ff.)

Bohl wäre es der Mühe werth von Kleanthes und seinen beiden Mitschillern Sphaerus und Persäns (ob. S. 75 ff.) Räberes zu wissen; ersterer, wenn auch kein selbständiger philosophischer Geist, hat die zenonischen Lehren wahrscheinlich treuer und einsacher ausgefaßt als sein Nachsolger Shrosippus, ohne dessen Streben den Ramen des Zeno zu verdunkeln, — und dabei dach wohl die Gelegenheiten nicht ausser Acht gelassen sie in ihm sich ausschließender Art theilweise zu ergänzen und zu berichtigen. Ausserthrungen seiner Annahmen von der Weltverbrennung 18), von der Gestalt der Gestirne 19) von einem zwischen den Tropen gelegenen Otean 20), und besonders auf seine Aeußerungen über den Werthpoetischer und musikalischer Beispiele zur Verdeutlichung oder Beramschaulichung philosophischer Begriffe 21). Aus letzteren Aeußerungen sieht man wie sein poetischer Sinn auch in Bezug auf

<sup>16)</sup> Rückfichtlich einzelner andrer Lehrpuulte Beno's verweise ich auf die Anmerkungen oben 74. 271. 275. 286. 289. (S. 134.) 292. 304. 311. 327. 351. 357.

<sup>17)</sup> ob. 21nm. 82. 102. 202. 222. 227. 229. 235. 236. 288. 241. 265. 278. 274. 276. 277. 285. 288. 306. 313. 330. 350. 364.

<sup>18)</sup> Philo de incorrupt. mundi p. 106- 27 Mang. μεταβάλλειν (τὴν γῆν) ἢ εἰς φλόγα ἢ εἰς αὐγὴν ἀναγκαῖον, εἰς μὲν φλόγα, ὡς ῷετο Κλεάνθης.

<sup>19)</sup> Achill. Tat. isag. in Arat. 12. p. 138 in Petav. Uranol.

<sup>20)</sup> Gemin. elem. astron. p. 15 a ὑποκεχύσθαι μεταξὺ τῶν τροπικῶν τὸν ὡκεανόν.

<sup>21)</sup> Philodem. περί μουσικής, Herael. vol. I col. XXVIII. Diefe Anfilhrungen (17—20) verbante ich wiederum der Mittheilung R. Bachemuths.

Wiffenschaft sich nicht verläugnete. Bom Sphaerus und Berfaeus bemerke ich nur, daß die von ihnen angesihrten Schriften über ben lakonischen Staat vom Bedürfniß zeugen das Wesen des Staates an einem konkreten Beispiele zu verdentlichen, woran sie wahrscheinlich glaubten die Grundsätze der Stoa bewähren zu können. Vom Sphaerus wird ausserdem die Schärfe seiner Definitionen der Tugendbegriffe gerühmt.

Bon Chrufipps Ermeiterung und Umgeftaltung der ursprunglichen ftoischen Lehren wird eingehend und mit gerechter Burdignug erft gehandelt werden fonnen 22), wenn die Bruchftude feiner Bucher vollftanbiger und fritischer bearbeitet vorliegen werden. Sch muß mich begnügen einige Seiten feines von folgenden Stoitern wieberum weiter aus- oder umgebildeten Lehrgebäudes naber zu beleuchten. und gehe dabei nicht auf feine eigentliche Logit zurück, ba ich Branti's Klaffifcher Arbeit nichts Wefentliches hingugufügen weiß nub über meine von der seinigen abweichenbe Auffassung des Wefens ber bapothetischen und disjunttion Schlufform, mich bereits ansge-Rur über die psychologische Grundlegung ber iprochen habe 28). ftoif den Dialettit habe ich noch einige Erörterungen hinzuzufügen. Sie mußte fich bie Aufgabe ftellen ju zeigen, wie aus der durchganaigen Wechselwirkung zwischen den von Sinnendingen (Tuny arovra) empfangenen Eindrücken (ob. Anm. 142) und ber Bernunftthatigkeit, Erfenntnig fich bilbe. Alle Realität follte diefe von ber Wirklichkeit ber Dinge, ihre Gewifcheit von der Bernunftthatigfeit erhalten. Sie muß ausgehn vom Innewerben innerer Beranberung (alloiwois της ψυχης ob. Anm. 120), fei ce durch Ginwirtung außerer Gegenftanbe ober burch zuftandliche Affettionen. Im einen wie im andren Falle ift bas an Grunde liegende Reale die Wirklichkeit der Objette oder ber subjettiven Buftanbe 24). Ware bas die Ertennt-

<sup>22)</sup> Bie unzureichend Fr. R. G. Bagnets Sammlung: de Chryslppi vita, dootrina et reliquiis Lovan. 1822, zeigt die reiche Rachlese, welche wir Prantle Geschichte der Logit verdanten.

<sup>28)</sup> f. oben G. 99.

<sup>24)</sup> Sext. VII, 241. πάντως εν τῷ λόγφ τῆς φαντασίας συνεμ-

nik Auswirtende bieselbe wiederum wirkliche, b. h. forverliche, Bettbernunft, so wurde all und jede Erkenntnig fogleich real fein, Wahrbeit und Gewifibeit würden ausammenfallen: nun aber ist bas bie Ertenntnik Auswirfende bie Bernunft bes einzelnen Subielts. Daber die auffallende, mit großer Ausführlichkeit burchgeführte Behauptung, bas Wahre, d. h. das vom Subjekt als wahr Ergriffene, sei unkörperlich, die Wahrheit körperlich, d. h. real (ob. Anm. 144). Und hier eine augenscheinliche Lucke wenn nicht ein Widerspruch in der Lehre. Die individuellen Bernunftthätigkeiten, ia fogar die Sinnenthätigkeiten (ob. Anm. 225 f.), werden doch auf Hauche (πνεύματα) ober Spannungen (τόνοι) der Beit: vernunft gurudgeführt; mithin muffen fie an der Birklichfeit, d. h. Körperlichkeit, Theil nehmen: es konnte daber rücksichtlich ihrer nur von Theilbarteit und Gradverschiedenheiten der Birtlichteit, nicht von Unförperlichkeit die Rebe fein, weshalb ein fpaterer Stoiter. Bafilides, nichts Unterverliches anertennen wollte (ob. Anm. 145. 189). In der That hatte denn auch die altere Stoa wider Willen Wirtsamkeit, baber auch Wirklichfeit, d. h. Rorverlichleit des Wahren und seiner Formen, nach ihrer Grundvorausfetung, gelten laffen muffen; bem Gingeftundniß icheint fie jumachft ausgewichen zu fein um in ihrer Abkehr von Blato und Ariftoteles ben Gattungsbegriffen feine Realität in ber Natur ber Dinge beilegen zu bürfen (unten Unm. 30).

Die Schwierigkeiten der Durchführung ihrer unklaren Grundvoraussehung machen den Stoikern schon in der Begriffsbestimmung
der Borstellung (paraoia) sich fühlbar. Daß Ehrhsippus den
zenonischen Eindruck in der oder auf die Seele, nicht mit Aleanthes
mechanisch, sondern dynamisch, als Veränderung fassen wollte, und
sehr treffend seine Erklärung befürwortete 25), reichte nicht aus; eben
so wenig die zur Beseitigung der Einrede, auch wenn Verstauchung
des Fingers und Jucken der Hand eintrete, sinde Veränderung in der
Seele statt, die ersonnene nähere Bestimmung eines Andern: Ver-

φαίνεθαι τὸ τὴν πεῖσιν γίνεσθαι ἦτοι κατὰ τὴν έκτὸς προσβολὴν ἢ κατὰ τὰ ἐν ἡμιν πάθη, υgί, ου. Μιπ. 121. 135.

<sup>25)</sup> Sext- Emp. adv. Muth. VII, 230 f. ugl. ob. Mnm. 120.

änderung der Seele, sofern sie als Seele, d. h. als oberstes Vermögen (ήγεμονικόν ob. Anm. 126) gesaßt werde; es ward damit nur die Abhängigkeit all und jeder Borstellung von der Vernunst gewahrt 26). Wie aber, fragte sich dann, sollte die Borstellung von der Zustimmung und dem Triebe unterschieden werden? Auch der Trieb, die Zustimmung und die Ergreifung sind Beränderungen des lenkenden Seelenwesens und doch verschieden von der Borstellung; denn diese ist eine eigene Ueberzeugung und Beschaffenheit (διάθεσις), jene sind vielmehr gewisse Thätigkeiten 27). Suchten die Stolker durch die Ausrede sich zu helsen, daß jene Merkmale der Ueberzeugung und Beschaffenheit, stillschweigend (κατὰ συνέμφασιν) in der Dessinition enthalten seien, so forderte man wiederum ein unterscheidendes Merkmal jener der Vorstellung eigenthümlichen Ueberzeugung ung 38).

Mit so unbeftimmtem Begriff von Vorstellung wendeten sich die Stoiter zur Unterscheidung der verschiedenen Arten derselben. Ihre Glaublichkeit oder Unglaublichkeit, und ähnlich, zugleich Glaublichkeit und Unglaublichkeit, oder weder Glaublichkeit noch Unglaublichkeit, sollte durch die sie begleitende sanste oder die Zustimmung zurückhaltende rauhe Bewegung der Seele (xivqua nsoi ψυχήν) entschieden werden, und doch das eine oder andere immer wiederum abhängig von zu Grunde liegenden Wahrnehmungen oder Erwägungen sein so). Die Vorstellungen können dann entweder wahr oder

<sup>26)</sup> Sext. E. ib. 23 2 sq.

<sup>27)</sup> ib. 237 και γὰρ ἡ ὁρμὴ και ἡ συγκατάθεσις και ἡ κατάληψις ξτεροιώσεις μέν εἰσι τοῦ ἡγεμονικοῦ, διαφέρουσι δὲ τῆς φαντασίας ἡ μὲν γὰρ πεῖσίς τις ἦν ἡμετέρα και διάθεσις, αὖται δὲ πολύ μᾶλλον ἐνέργειαι τινες ἡμῶν ὑπῆρχον.

<sup>28)</sup> ib. 239 τοιαύτης δ' ούσης και τήςδε τής ενστάσεως πάλιν επι τὰς συνεμφάσεις οι Στωικοί ἀνατρέχουσι, λέγοντες τῷ ὅρφ δεῖν τῆς φαντασίας συνανακούειν τὸ κατὰ πεῖσιν . . . ἀλλὰ μὴ τὸ κατὰ ἐνέργειαν γένεθαι τὴν ἐτεροίωσιν 240. ἐδίωμα πείσεως εἶναι τὴν φαντασίαν, ὅπερ διενήνοχε τῶν τοιούτων διαθέσεων,

<sup>29) 15. 24?</sup> πιθαναί μέν οὖν εἰσιν αι λείον κίνημα περὶ ψυχὴν ἔργαζόμεναι, ὥσπερ νῦν τὸ ἡμέραν εἶναι καὶ τὸ ἐμὲ διαλέγεσθαι καὶ πᾶν ος τῆς ὁμοίας ἔχεται περιφανείας κ. τ. λ.

falfde, ober auch wieder zugleich mahr und falfch und weder wahr noch falfch fein, je nachdem die auf Thatfachen beruhende Aussage (xarpropiu) es entideide (ob. Unm. 122). Weber mahr noch falfc follen die Gattungsbeariffe fein, fofern fie der besonderen Bestimmtheit der Artbeariffe ermangeln 30). Doch wurk den mahren Borftellungen noch ein Mertmal hinzutommen; um ergriffene (zaradnuruui) zu werden, dürfen fie nicht von Aussen oder aufällig wie in leidentlicher Stimmung (xara nados) aufgefaßt werden, fondern von einem Seienden (Snapyor) und ihm entsprechend (nat' αὐτὸ τὸ ὑπ.) eingeprägt und besiegelt (ἐναπομεμωγμέναι και δναποσφραγισμέναι) worden fein; fie muffen dober ihrem Gegenstande und beffen Bestandtheilen völlig entsprechen, mit allen ihren befonderen Beftimmtheiten (2816/ura) aufgefaßt werden, fo bak fie von einem nicht fo Seienden ohnmöglich herrühren konnten (ob. Ann. 122). Go bielten benu die alteren Stoilern Die ergreifbare Boritellung für das Kriterium der Bahrheit: die neueren fügten noch bingu, daß fie tein Sindernif finden durfe, auch nicht in Bezug auf die außeren Verhältniffe, fo wie dem Admet in dem Glauben fiche erach, daß die vom Geralles ihm zugeführte Alkestis nicht aus der Unterwelt habe gurudfehren tonnen, dem Menelans bei Wiebererlangung ber mahren beleng am Bharos in Aggnoten, ber Ameifel, wie doch die von ihm and Troja zurückgeführte Helena ein bloffes Abbild der mahren Beleng gewesen fein konne 21). Sie empfahlen baber forgfältigfte Brufung, in ber Borausfegung baß das Sinnenvermögen, gleich einem Abglanze (peyyog) der Ratur, jur Erkenntnig der Wahrheit mit Sicherheit uns führe. So unterichied man denn auch wohl wiederum ein unfreiwilliges und freiwilliges Moment der Zustimmung (συγκατάθεσις ob. Anm. 130).

So weit beruht alfo die Ertenntniglehre ber Stoa ganglich

<sup>31)</sup> ib. 253 ob. Anm. 138.

auf finnticher Bahrnehmung und der Sorafutt ihrer Beachtung. Bas aber trübt fie und lenkt uns bom Bahren ab? Die Vernunft als folche, die ja auch Grund der finntichen Wahrnehmung ift, both wohl ohumöglich, sondern nur die dem Individumm eigenthümliche falfche Anwendung derselben, - der überschießende Tried, wie es die Epitareer fakten. Nun wollen die Stoiter, wie wir noch nöher febn werben. 3mei: ober Dreitheilung bes Geelemmefens burchans nicht augeben, Sinnlichkeit und Bernunft burchaus nicht gefondert wiffen (ob. Anm. 126. 121); Die ber letteren eigenthümliche Auftimmung folkte nur nach ben verschiebenen Graben ber Spannung, und leidentlich (xuru necore) oder felbstthätig (ob. Anm. 121), unfreiwillig ober freiwillig (ib. 130. 124 κατά περίπτωσω), and rudfichtlich des finalich Wahrgenommenen, erfolgen (ib. 132): fo griffen sie denn zur Unterscheidung des Körperlichen ober Wirtlichen und Untörwerlichen ober Umvirklichen. Bas ber Bernunftthatigfeit ober dem Denken und der Abstraktion des besonderen Subjetts angehört, follte untörperlich fein, wie bas in ber Mitte amischen Gedanten (vonua) und Ding schwebende Bezeichnete ober Ausgesprochene (λεκτόν), mas mahr ober falfch fein tam 28), also bas Urtheil (agiana ob. Ann. 147), und die Gattungsbegriffe, fo weit sie über die in befonderer Bestimmtheit fich verwirklichenden Artbegriffe hinandreichten. (30). Dabei verwickelten fie fich in unauflösliche Schwierigfeiten, ohne bas Broblem zu löfen. foldten nicht, gleichwie die Vernunft selber, so auch ihre Thätigkeiten im Subjekt auf materielle Strömungen ober Hauche gurudigeführt, warum nicht anerkannt werden, daß auch das Ausgefprochene, bie Gattungsbegriffe und Abstrattionen bas Birtliche d. h. bie Dinge, au erreichen, bestimmt und bestrebt seien? Und wenn wicht so, wozu foute ihre ganze Dialettit, ihre Lehre vom Begriff, Urtheil und Schluß, dienen, wodurch fie doch ein richtiges Allgemeines er-

<sup>32)</sup> ib. 259 τῆς φύσεως οίονεὶ φέγγος ἡμῖν πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας τὴν αἰσθητικὴν δύναμιν ἀναδούσης καὶ εὴν δι' αὐτῆς γινομένην φαντασίαν.

<sup>33)</sup> ob. Mnm. 142. 143.

reichen zu können voraussetzen muften? Bober benn auch die Ablenkung ber subjektiven Bernunft von der wahren, allgemeinen? benn bag lettere in ftetem burchgängigen Ginklang mit ber Realität ber Dinge ftehn muffe, tonnten fie ihrer Grundvoraussetzung nach schlechterbings nicht bezweifeln. Lediglich ihr Ineinswirken von Bernunft und Sinnlichkeit, Stoff und Rraft, konnte die Stoiter zu fo übel berathenem Berfuch veranlaffen, doch wiederum in ' der Bernunft selber den Grund dessen ju suchen mas von der Ertenntnig der Realität der Welt uns ablente, wenngleich fie traft ihrer Auftimmung der Grund aller imfrer realen Erfenntnik fein follte. Darin denn auch die Ursache der Unklarbeit ihrer Bestimmungen über Berannahme (πρόληψις) und Gedanten (έννοια, νόημα) und ihr Berhaltniß zu einander 84). Bu beiden mar Buftimmung erforderlich; aber worin lieat der Unterschied, je nachdem das eine ober andre aus ihr hervorgehn foll? An entscheibenden Momenten fehlt es offenbar wiederum, weil Sinnlichkeit und Vernunft ineinander laufen. Selbst des Austunftsmittels, den Jrrthum auf Trägbeit gurudguführen, icheint die Stoa fich nicht bedient zu haben, und konnte es auch wohl kaum.

Allerdings hatten auch die Stoiter an der Aufzählung der verschiedenen Seelenvermögen sich betheiligt und waren wenn man der umgenauen Angabe des Tertullianus 35) trauen darf, zu sehr verschiedenen Annahmen gekommen, Zeno soll ihrer drei, Panaetius sünf und sechs, Svranus sieben, Chrysippus acht, (ausser den oben S. 114 angegebenen, das Bernunstvermögen), Apollophanes neun, andre zehn ausgezählt und Posidonius ihnen noch zwei andre hinzugesügt haben: doch sollten nach Chrysippus, die übrigen von dem lenkenden Bernunstvermögen ausgehn und ihre besonderen Funktionen lediglich von den Organen abhängen, durch die sie wirkten 36).

<sup>34)</sup> ob. Anm. 124. 127. 128. 130. 131. 135. 143.

<sup>85)</sup> Tortullian. de Anima c. 15. Ueber Chryfippe Achtzahl vgl. bie ob. Anm. 225 angezogenen Stellen.

<sup>86)</sup> Chrys. b. Galen. de Hippocrat. et Plat. dogmat. III, 1. 264, 45
Basil. ή ψυχή πνεῦμά ἐστι σύμφυτον ἡμῖν συνεχὲς παντὶ τῷ σώματι
διῆκον ἔστ' ἄν ἡ τῆς ζωῆς συμμετρία παρῆ ἐν τῷ σώματι. ταύτης οὐν

Ohne, wie es scheint, in weitere psychologische und physiologische Untersuchungen einzugehn, fragte man nur nach dem Sitze des in allen übrigen Seelenthätigkeiten wirkenden Bernunstwermögens 87), und wollte ihn nicht im Kopse 88), wie Plato u. A., sondern im Herzen oder der Herzgegend (ob. Anm. 224) sinden. Zeno hatte für diese Annahme vorzugsweise, wenn nicht ausschließlich, darauf sich berusen daß die Stimme von dort, d. h. vom Schlunde ausgehe, was, wenn sie vom Gehirn stammte, nicht stattsinden würde, die Rede ( $\lambda \acute{o}yos$ ) aber vom Denken ( $\delta \acute{o}wosa$ ) abhänge, so daß dieses nicht im Gehirn sich sinden könne 89). Diogenes der Babylonier hatte nur einige Mittelglieder einschiedend, die Stimme als die artifulirte Rede näher bezeichnet und hervorgehoben, daß sie vom Denken ausgebildet ( $\acute{o}xrervnw\mu\acute{o}vov$ ) werde und der Zeit nach mit demselben sich eutwickele (nagexrsiveovaa), mithin auch dieses, zugleich mit der durch die Luströhre hindurchgehenden Stimme, in den unteren Reduck

των μερων έχαστω διατεταγμένον μορίω, τὸ διῆχον αὐτῆς εἰς τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν φωνὴν εἰναι, τὸ δὲ εἰς ὀφθαλμοὺς ὄψιν z. τ. λ.

<sup>37)</sup> Chrysippus hatte es als das ήγεμονικόν, διάνοια und κύριον bezeichnet, Galon. ib. II, 7. 262, 39.

<sup>88)</sup> Wann und wie weit Stoiler zu ber platonischen Annahme zurückgelehrt sein sollten, scheint mir die Stelle des Chrysippus (Galon. 1. 1. III, 8. 273. 28 ἀχούω δή τινας λέγειν παφαμυθουμένους πρός τὸ ἐν τỹ χεφαλỹ είναι τὸ ἡγεμονιχὸν τῆς ψυχῆς μέρος) noch nicht zu entscheiden; es wird nur im Allgemeinen die Meinung, der Kopf sei der Sit der Bernunst, angesührt, ohne daß bestimmt auf die Stoiler hingewiesen würde. Ebenso dei Soxt. E. adr. Math. IX, 119. Danach wohl möglich daß die bei Galen solgende mythische Ausführung ein mythologisirender Atademiter den Stoilern entgegengesetzt hätte. Bestimmter jedoch Phaedrus nach dem Babylonier Diogenes ool. 6. τινάς δὲ τῶν Στωικῶν φάσκειν ὅτι τὸ ἡγεμονκὸν ἐν τỹ χεφαλỹ, φρόνησιν ταύτην είναι διὸ καί Μῆτιν καλείθαι. (Woraus dei Plut. Plac. IV, 21, 6 geworden zu sein scheint: αὐτὸ δὲ τὸ ἡγεμονικόν, ῶσπερ ἐν κόσμω, κατοικεί ἐν τῆ ἡμετέρα σφαιροειδεῖ κεφαλῆ). Und daraus wird es allerdings wahrscheinlich daß die weiter zu erwähnende Polemit des Chrysippus gegen Stoiler gestührt war.

<sup>89)</sup> Galen. l.l. II, 5. 257, 40 sq. bgf. p. 260, 2. III, 2. 265, 47. c. 5. 269.

Gefc. d. griech. Philosophie. III, 2.

gionen, vorziglich in ber Berggegend, nicht im Gehirn, feinen Sit haben milfe 40). Diogenes batte auch fo geschloffen: was int Menichen willfürliche Bewegung bervorruft, ift ein feeliches Aufbampfen; dieses wird durch bie Nahrung empor gefördert; vom Bergen geht beibes aus: das die willfürliche Bewegungen und bit Ernährung Bedingende ift baber ein und daffelbe, b. b. das Berg 41). Chrhsippus, bestimmter auf Beno gurlickgebend: ein und Dieselbt muffe die Quelle der Rebe und des Dentens, der Stimme und ber Rebe, ber Rede und des herrschenden Theiles der Geele fein: denn moher bie Rebe, daber auch die Gedanken (Seavogouic), bie Ber ständianna (brakoproude) und die Babl ber Ausbruck (ueleta rov offorwe.) Alles bas aber gehe aus dem Bergen, und durch ben Schlund die Stimme und die Rebe, bervot. Glaublich auch daß wohin bie Bezeichnungen beuteten, baber fie auch ihre Bezeichnung batten 41). Der Hauptsache mach theilte er ben Rehlichluf bes Zeno und bes Diogenes durch Verwechselung des Woher (&5 o5) und des Boburch (vo' ob), wie Galenus mit großer Breite nachweift 48). Roch hatte Chrysippus den Zweifel aufgeworfen, ob, wenn auch immerbin bas Gehirn der Quell aller Rerven fei, doch nicht das Berg ihm das Vermögen der Wahrnehmung und der Bahl gewähre, fo daß auch möglicherweife das Wort von der Brufthöhle ausgehn, vom Gehirn jedoch das Brincip ber Bewegung erhalten könne 44). bie zur Entscheidung ber Frage erforderlichen physiologischen Un-

<sup>40)</sup> ib. II, 5. 257, 53. vgf. 8. 263, 57.

<sup>41)</sup> ib. a. 7, 268 extr. δ Διογένης . . . δ πρώτον τροφής και πνώματος άρύεται, έν τούτφ ύπάρχει το ήγεμονικόν · δ δὲ πρώτον τροφής και πνώματος άρύεται, ή καρδία. p. 264, 6 το κινούν τον άνθρωπον τὸς κανό προαφραίν κινήσεις ψυχική τίς έστιν άναθομίωτς, πάσα δὲ ἀνωθυμίωτς έκ τῆς τροφής ἀνάγεται, ώστε το κινούν πρώτον τὰς κανά προαφραίν κινήσεις και το πρέφον ήμας ἀνάγκη ξν και ταὐτὸν είναι.

<sup>42)</sup> Ib. lin. 56. c. 5, 258, 8 πιθανόν δε πολ άλλως εξε δ ενσημαίνεται τὰ λεγόμενα, καλ σημαίνεσθαι έπείθεν, καλ τὰς φωνάς ἀπ' επείνου γίγνεσθαι κατὰ τὸν προειρημένον τρόπον.

<sup>43)</sup> Galez. ib. c. 6. 261, 8. 48.

<sup>44)</sup> ib. c. 7. 261, 52.

terfuchungen war auch er nicht eingegangen, hatte vielmehr zu äuferen Reichen seine Ruflucht genommen, und doch zugegeben, daß weber burd finnliche Wahrnehmung noch burch fichere Rennzeichen ber Ort fich nachweisen laffe, von wo die Rraft der Bernunft ausgehe. So follten atle Menfchen die Affette bes Dentens in der Brufthöhle und am Bergen gewiffermaken fühlen, wie vorzüglich die der Furcht, bes Schmerzes, bes Borns, ber Liebe; als aufferten fie fich nicht auch an anderen Theilen des Körpers und als ergebe sich nicht baraus die Berichiebenbeit des Denfvermogens von ben Affetten. bak bie Bewegung jenes, im Unterschiebe von letteren, nicht am Herzen ober einem anderen Theile bes Borpers fich auffere 46). In abenteuerlichster Weise feboch hatte Chryfippus augleich ben Sit bes 3th (ber Personlichkeit) in ber Bergegenb aus ber Bewegung nachzwieiseu gesucht, mit ber man bas Wort dod begleitete 46), und ohne fich auf die Beweisführung einzulaffen, daß der Git der Affeite mit dem des Dentens zusammenfalle, es ftillschweigend vorausgesett 47), gleichwie burch willfürliche Erflärung von Dichterftellen zu zeigen gesucht, daß in ihnen die Affette des Borns, der Furcht und Keigheit, der Berwegenheit und Beharrlichkeit als Thatiokeiten ober Leiden des Herzens gefaßt würden, - unbeklimmert um solche Stellen, die auch den Beift (pperec) 48), ben Willen und ben Bebanten (ronua) in die Bruft verfeten 49), und wiederum um folche bie ben Streit ber Ueberlegung mit bem Affette hervorheben 50); and ohne feiner Lehre eingebent ju fein, daß den Thieren feine Affette beigumeffen feien 51). Richt minder nahm Chryfippus an burchaus falfchen Worterffarungen feine Buffucht, wie wenn er aus bem Ansbruck herglos (anaposoc) folgerte, daß alle Menfchen vor-

<sup>45)</sup> ib. III, 2.

<sup>46)</sup> ib. c. 2. 253, 36.

<sup>47)</sup> III, 2 265, 50 sq. bgf. 47. c. 8. 267, 27. c. 5. 269, 25. 270, 88 c. 7. 271, 41. 272, 24. IV, 1. 275, 15.

<sup>48)</sup> fb. p. 266, 23.

<sup>49)</sup> ib. c. 8. 266, 30 sq.

<sup>50)</sup> ib. p. 267, 35.

<sup>51)</sup> ib. v. 4. 267, 45. — 268, 12. 270, 44.

aussehten, das lenkende Bermögen finde fich im Bergen, und ihm das Wort ohne Eingeweide (aondayyvoi) nahe rückte (51). Desgleichen, zu gang willfürlichen Deutungen üblicher Rebensarten und Bewegungen 52). Bebenklich aber war ben Stoikern, die fo fehr beftrebt waren, die polytheiftische Theologie ihren Lehren zu affimiliren, der Mythus von der Geburt der Athene aus dem Saupte bes Reus, und berfelbe war auch in der That schon zum Beweise verwendet worden, daß ber Geift im Ropfe, nicht in ber Berggegend seinen Sit haben muffe (38). Chryfippus findet Aushülfe in einem erweiternden Bruchstücke befiodischer Theogonie, welcher in unfren Text nicht übergegangen, vom Galenus dem Buche Chrifipps entlehnt worden ift. 3hm zufolge foll Zens, im Entgelt für den von der Here ohne Gatten geborenen Beblaeftos, seine mit der Metis gezeugte Tochter Athene verschlungen, in seinen eignen Leib geborgen und dann aus dem Rovfe (nao' xoovons) wiedergeboren haben, fo dag diefer nur ale Durchaang, der Leib bagegen als ursprünglicher Sit des Geistes (untic) bezeichnet werde 33). Gine der allgemeinen Naturlehre der Stoiter angemeffenere Begrundung ber Annahme, das lenkende Seelenvermögen habe feinen Sit in der Bruft, hatte bereits Zeno angebahnt burch bie Behauptung, die Seele nahre fich aus dem Blute, welcher Rleanthes und Chrisippus beigetreten waren, Diogenes ihr den Bauch-(nvedua) als bewegendes Brincip hinzugefügt hatte 54).

Dieser Versuch alle Thätigkeiten und Zustände unfres Bewustseins auf ein und dasselbe Grundvermögen und seinen Sitz zurückzusühren, mußte in der Lehre von den Affekten weiter durchgeführt werden, und sehr begreislich daß Galenus in seiner Biebererneuerung der platonisch psychischen Dreitheilung sich veran-

<sup>52)</sup> ib. c. 5. 269, 25 sq. wie καταπίνειν, κατάβασις, ἀνεμεῖν. — ib. 270, 23 — ib. l. 29 ή καρδία κατά τινα κράτησιν καὶ κυριείαν.

<sup>53)</sup> Galen. III, 8. 273, vgl. Rrifches Forfchungen G. 488 ff.

<sup>54)</sup> Galen. l. l. Π, 8. 264. 13, εὶ δέ γε ἔποιτο (ὁ Διογέτης) Κλεάνθει καὶ Χρυσίππω καὶ Ζήνωνι τρέφεσθαι μὲν ἔξ αξματος φήσας τὴν ψυχήν, οὐσίαν δ' αὐτῆς ὑπάρχειν τὸ πνεῦμα, πῶς ἔτι ταὐτὸν ἔσται τὸ τρέφον τε καὶ τὸ κινοῦν; κ. τ. λ. υgί. οδ. €. 114.

lakt fieht, die entgegengesette Theorie auch in Bezug auf die Lehre von den Affetten einer ausführlichen Brufung zu unterziehn. bat es dabei nicht nur mit den weitläufigen, diefem Gegenftande ausbrücklich gewidmeten vier Büchern des Chryfippus, fondern zugleich mit zwei andern Werten deffelben zu thun 55). allen breien erhalten wir burch Anführungen und Auszügen fo ausreichende Renntnig, ausreichender als von irgend anderen Schriften diefes Stoifers, daß wir ben Berluft der angezogenen Originale deffelben nicht sonderlich zu beklagen haben. Wir lernen fie aus der Gegenschrift in ihrer gehalt- und haltungslofen Breite, ihrem Mangel an innerer Begründung, welche burch Berufung auf bas scheinbare Dafürhalten, wie siche im Sprachgebrauch, in Geberben und bei Dichtern finde, ergangt werden foll, jur Genuge tennen. Re ausführlicher aber Galenus in die Entwirrung bes Gewebes der Scheinbeweisführung des Chryfippus eingeht, um fo farger ift er in den Angaben über die entsprechenden Lehren, wie fie in der früheren Stoa sich fanden 56). Rur so viel sehen wir, daß Zeno und Rleanthes in der Ableitung aller Erscheinungen unfres Seelenlebens aus der einigen Bernunftthätigkeit und ihren Mängeln, nicht fo weit gegangen waren als jener ihr gefeierter Rachfolger. Das ergibt fich besonders aus Dem was von ihrer Lehre über die Affette, wenn gleich unzureichend genug, mitgetheilt wird. Ueber ben Sinn der Behauptung des Zeno, der Grund der Affette fei nicht das (falfche) Urtheil felber, sondern die hinzufommenden Zusammenziehungen (συστολαί) und Löfungen, Erhebungen (ἐπάρσεις) und Sentungen ber Seele, scheint Galen felber zweifelhaft und geneigt zu fein barin eine

<sup>55)</sup> εν τῷ περὶ παθῶν Ἡθικῷ κῷν τῷ πρώτῳ τῶν Δογικῶν. Gal. IV, 5. 289, 8. 9 κατὰ τὸ Θεραπευτικὸν τῶν παθῶν βιβλίον ib. 280, 18 vgl. fb. l. 28 ἐκ τοῦ περὶ παθῶν Ἡθικῷ IV, 6. 281. 41. vgl. V, 2, 285 13 τὸ Θεραπευτικὸν καὶ Ἡθικὸν ἐπιγραφόμενον βιβλίον V, 2. 287, 29 διὰ τοῦ πρώτου τῶν Δογικῶν ib. Achnliches a. a. D. vgl. unten bie Anm. 64. 69. 81. 87.

<sup>56)</sup> Gal. V, 6. 292. 470. τὸ γὰρ ἐπισκέπτεσθαι νῦν ὁποίας τινὸς ἔχεται γνώμης ὁ Ζήνων οὐ κατὰ τὸν ἐξ ἀρχῆς ἄν μοι προτεθέντα γέγνοιτο σκόπον . . . ἐξετάζειν δὲ μόνα τὰ Χρυσίππου.

Mittelstellung zwischen Plato und Chryspp zu sehn 87): und in der That sehen jene bildlichen Ausdrücke doch immer noch die Anerkennung einer von der Vernunft verschiedene, Spannung und Erschlaffung des Urtheils bewirkende Kraft der Seele voraus. Meanthes muß sie bestimmter anerkannt haben, wiewohl die von ihm nach Posidonins angeführten Worte nur von einer mehr poetisch oder rhetorisch ausgesprochenen Sonderung zweier Seelenvermögen zengen, ohne das Verhältniß derselben zu einander näher zu bezeichnen 88).

Indem nun Chryfippus nicht zugeben wollte, daß doch noch irgend welche vernunftlose Erregungen hinzutommen müßten, um den Affekten den Sieg über die Entscheidungen der Bernunft zu verschaffen, vielmehr alle Affekte auf salsches Urtheil zurückführte, nach der Boraussetzung, daß sie, die Bernunft, das allem in uns wirkende sei: gerieth er nicht selten in Widerstreit mit sich selber 59). Er erkannte eine gewisse Berschiedenheit zwischen dem Begehrlichen,

<sup>57)</sup> Gal. V, 6. 292, 51. και Ζήνων, εὶ μὲν τὰ αὐτὰ βούλοιτο Κουσιππω, τοῖς αὐτοῖς ἐγκλήμασιν ὑπεύθυνος καταστήσεται, εἰ δὲ ταῖς τοῦ Πλάτωνος ἀυχαῖς ἔποιτο, Κλεάνθει τε καὶ Ποσειδωνίφ παφαπλησίως, τῆς ἡμετέφας ἄν οὕτω μετέχοι φιλοσοφίας, εἰ δ' ὅπεφ ἐγὼ πείθομα, κρίσεσι ἐπιγίγγεσθαι τὰ πάθη νομίζει, μέσος ᾶν εἴη κ.τ. λ. ib. V, 4. 279 καὶ πειραται ὁ Ποσειδώνιος μὴ μόνον ἐαιτὸν τοῖς Πλατωνικοῖς, ἀλλὰ καὶ τὸν Κιττιέα Ζήνωνα προσάγειν τοιί. IV, 2. 276, 8 c. 3. 277, 39. c. 5. 279, 37. V, 1. 285, 13, τοι. οδ. Ջππ. 67. 74.

<sup>58)</sup> Galen. ib. p. 292, 33 ὁ Ποσειδώνιος (δείχνυσιν ὅτι) οὐ τοὶς φαινομένοις μόνοις ἀλλὰ καὶ Ζήνωνι καὶ Κλεάνδει διαφέρεται. τὴν μὲν τοῦ Κλεάνδους γνώμην ὑπὲρ τοῦ παθητικοῦ τῆς ψιχῆς ἔχ τοῦνδε φαίνεσθαί φησι τῶν ἐπῶν. Δογ. τί ποτ' ἔσθ' ὅ τι βούλει, θυμέ; τοῦνό μοι φράσον. Θ ἔχω, λογισμέ, πᾶν δ βούλομαι ποιῶν. Δογ. Βασιλικόν γε. πλὴν ὅμως εἰπὸν πάλιν. Θ. ὅσ' ᾶν ἐπιθυμῶ, ταυθ' ὅπως γενήσεται. ταυτὶ τὰ ἀμοιβαῖα Κλεάνθους φησὶν εἰναι Ποσειδώνιος, ἐναργῶς ἐνδειχνύμενα τὴν περὶ τοῦ παθητικοῦ τῆς ψυχῆς γνώμην αὐτοῦ, εἰ γε δὴ πεποίηχε τὸν λογισμὸν τῷ θυμῷ διαλεγόμενον ὡς ἔτερον ἔτίρφ.

<sup>59)</sup> ib. IV, 3. 377, 39 και γὰρ Ζήνωνι κατά γε τοῦτο και ἐαυτῷ καὶ πολλοῖς ἄλλοις μαχέται τῶν Στωϊκῶν, οι οὐ τὰς κρίσεις αὐτὰς τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ τὰς ἔπὶ ταύταις ἀλόγους συστολὰς καὶ ταπεινώσεις καὶ δείξεις (?), ἐπάρσεις τε καὶ διαχύσεις ὑπολαμβάνουσιν είναι τὰ τῆς ψυχῆς πάθη.

Asenartigen und dem Bernunftvermögen an, wellte jeboch auch zeigen, daß fcon die Dichter, wie homer, fie wiederum auf ein imd benfelben Sit, den der Bruft, gurudgeführt batten 60). Ginen Biberftreit mit fich felber weift ihm Galen in verschiebenen seiner Defis nitionen der Affeite nach, d. h. Anertennung ber Mitwirfung vernunftlofer Triebe, indem er fich wiederum genäthigt gesehn hatte, zenonischer Ausbrücke sich zu bedienen, die eine folche Mitwirkung voraussetzen 61). Auch in einem vom Lauf und ber Bewegung hergenommenen Gleichniffe batte er einen Ueberfchuf bes Triebes (ndearaaude rie dounge), ber über das vernünftige Gleiche maß (ή κατά λόγον συμμετρία) hinausgehe, und einen Unterfcich der Affette von unsittlichen handlungen zugegeben 69). Bofidening, der im Unterschiede von der früheren Stog, den Grund der Affette weder in den Urtheilen (nalasis), noch in Dem mas ibnen folgt (darrigrousra nolosoir), fondern in den Bermögen der Begehrung und des Rornartigen fuchte, batte ichon in feinem Buche von den Affetten an Chrysippus die Frage gerichtet, was denn der Grund bes überschießenden Triebes fei? Könne er nun shumöglich in der an ihre Mage und Aufgaben (nowynara) gebundenen Bernunft fich finden, fo muffe eine andre, mithin vernunftlofe, Urfache des Ueberschieftens vorausgesetzt werben. Ober follte etwa Affekt eintreten, wenn Urtheil fehlte, fo muffe Urtheil so viel heißen wie genaue Umschau (περίσκεψις), und so würde außer bem Borwurf bes Mangels einer Definition bes Urtheils, bie in teinen ber vier Bucher von den Uffetten fich fand, den Chryfippus die Frage bes Posidonius treffen, woher der Ueberschuß des Triebes oder der Zustimmung 68)? Gehr begreiflich daß Chrysippus in den Begriffsbestimmungen der Affette und des ihnen zu Grunde liegenden Triebes in Widersprüche sich vermickelte. Der Trieb follte ihm noch eine vernünftige Richtung auf Etwas fein, die Be-

<sup>60)</sup> IV, 1. 275, 40.

<sup>61)</sup> IV, 2. 276, 4.

<sup>62)</sup> ib. 276, 16.

<sup>63)</sup> ib. o. 3. 277, 41. vgl. jum Folgenden ob. 6. 287 ff.

gierbe eine vernunftlofe Strebung (opegic), alfo bie Strebung ober ber Trieb zugleich vernünftig und in der daraus hervorgehenden Begierde vernunftlos scin 64). So meinte er seinen Sat aufrecht au halten, daß das gange den Menfchen beherrichende Bermogen vernümftig sei 65). Dabei konnte er aber ben Unterschied zwischen unsittlichen, d. h. vernunftwidrigen Handlungen und solchen die in einer ber Herrschaft ber Vernunft entzogenen Bewegung ber Seele, d. h. in Affetten, ihren Grund haben, nicht in Abrede stellen, und boch auch die über bas vernünftige Seelenwefen hinausgebenden affettartigen Bewegungen dem Brincip der Urfächlichkeit nicht entziehen wollen 66). Daher denn auch Posidonius nicht angestanden hatte, in Abtehr von Chrysippus und der übrigen Stoa zu ber platonischen Lehre zurückzutehren 67). Spätere Stoiter hatten die Frage nach bem Grunde der Affeite burch gewundene Erflärungen, oder gradezu burch Annahme einer grundlofen Entstehung der Bewegungen ber Affette beantwortet 68). Auch ichon Chrusippus, wie in einer Birbelbewegung begriffen, hatte behauptet, daß die Affette ohne alle Bernunft entständen, und wiederum daß fie nothwendig Bernunftvermögen voraussetzten, baber bei den vernunftlofen Thieren fic nicht fünden; daß fie ohne Urtheil entstünden und wiederum Urtheile feien, auch mohl bes Ausbrucks fich bedient, fie entständen zufällig

<sup>64)</sup> ib. c. 4. 278, 4 την τοίνυν επιθυμίαν εν τῷ πρώτῳ περὶ Παθῶν ὁρισάμενος ὄρεξιν ἄλογον, αὐτην πάλιν την ὄρεξιν ἐν ἔπτῳ τῶν κατὰ γένος "Όρων ὁρμην λογικην είναι φησιν ἐπί τι ὅσον χρη ήσον αὐτῷ. οὕτω δὲ αὐτην ὁρίζεται κᾶν τοὶς περὶ τῆς Όρμῆς.

<sup>΄ 65)</sup> ib. 278, 21. τὸ ὅλον γὰς είναι τὸ τῶν ἀνθρώπων ἡγεμονπὸν λογιπόν.

<sup>66)</sup> ib. 279, 28 Chrystpp. διὸ καὶ αι οῦτως ἄλογοι κινήσεις κάδη τε λέγονται καὶ παρὰ φύσιν είναι, ἄτ' ἐκβαινουσαι τὴν λογικὴν σύστασιν. Galon. ὅθεν ἐκβεβηκέναι φησὶ τὴν λογικὴν σύστασιν ἀπάσως τὰς κατὰ πάθος κινήσεις, ὀρθότατα λέγων κ. τ. λ.

<sup>67)</sup> ib. 279, 34.

<sup>68)</sup> ib. c. 5. 279, 40 ἄνω μὲν και κάτω τοὺς λόγους ελίττουσιν, ἀποσαφοῦσι δ' οὐδέν, ἀλλ' ενίστε μὲν τὸν ἡμαρτημένον λόγον φασίν και τὴν θόξαν τὴν ψευδῆ τῶν κατὰ τὰ πάθη κινήσεων αἴτιον ὑπάρχειν κ. τ. λ.

(elun), was boch nichts andres heißt als grundlos; ober foll es pernunftlos bedeuten, so bleibt immer noch die Frage, woher die vernunftlofe Bewegung. Ebenfo, wenn er den Affett einen überschiekenden Trieb nennt und vom Ueberschuf der Bewegung fagt, fie gebe über die Symmetrie der Bernunft hinaus, ohne den Grund jenes Ueberschusses und diefes hinausgebens anzugeben 69). Ein folder aber muß angenommen werden, mag man nun fagen bag ein Affett gar nicht fich unterscheibe von dem sittlichen Fehler, oder daß er ihnen hinzutomme; worüber Chrysipp aus Furcht mit ben Erscheinungen in Biderspruch zu gerathen, fich nicht ausgefprochen hatte 70), ohne jedoch den Widerspruch mit sich selber vermeiben zu können, indem er von der einen Seite zugab, daß außer ber Bernunft und bem Urtheile gewiffe Bewegungen ftatt fänden, von ber andren Seite fagte, fie beruhten auf bem Bernunftvermögen und feien Urtheile. Aehnlich, wenn er Rrantbeiten (ber Seele) auf die Bahl folder Guter beschränkte, in welcher fie von der Bernunftgemäßheit weiter fich entfernt habe 71). Die Unbestimmtheit ber Chrusippifchen Begriffsbestimmung von Affett überlägt Galen dem Bofidonius nachzuweisen, indem er verschiedene Stellen aus beffen Gegenschrift hervorhebt. Wie findet, beißt es, affettartige Bewegung im Streben nach dem höchsten Gute und der Freude daran nicht ftatt? und wie bei den im Fortschritt begriffenen, jedoch noch fehlenden, nicht Furcht und Traurigfeit? Der foll zu der Größe ber erscheinenden Guter noch Schwäche ber Seele hingutommen,

<sup>69)</sup> ib. 280, 7 οὕτω δὲ καὶ τὸ πλεονάζουσαν ὁρμὴν είναι τὸ πάθος ἐξηγούμενος ὁ Χρύσιππος ἔν τε τῷ περὶ παθῶν Ἡθικῷ κῷν τῷ πρώτφ τῶν Λογικῶν ὑπὲρ τὴν τοῦ λόγου συμμετρίαν γίνεσθαί φησι τὴν ὑπερβολήν τῆς κινήσεως, οὐ μὴν τήν γε αἰτίαν αὐτῆς προστίθησιν. vgl. b. 28. des Chthippp. ib.

<sup>70)</sup> ib. 280, 22 δυοίν θάτερον, ἢ ώς οὐδὲν διαφέρει πάθος άμαρτήματος, ἢ ώς ἐπιγίνεται τοῖς ἀμαρτήμασι τὰ πάθη . . . ἀλλὰ τούτων μὲν οὐδέτερον ὑπέμεινας εἶπεῖν x. τ. λ.

<sup>71)</sup> ib. 280, 80 Chrhf. οὐ γὰρ ἐν τῷ κρίνειν ἀγαδὰ ἔκαστα τούτων λέγεται ἀρρωστήματα ταῦτα, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐπὶ πλέον ἐκπεπτωκέναι πρὸς ταῦτα τοῦ κατὰ φύσιν.

Die bei Weisen fich nicht finden tann, fo gentigt bie Beftimmung nicht, die den Affett bervorrufende Schwäche fei nicht ichon Brund ber Affette, fondern die weiter greifende (the ent aleler doovxviar), wenn nicht die Art ber Bewegung und mas fie erregt hat, naber beftimmt wirb. And erliegen nicht blos die bei benen bie Schlechtigfeit eingemurzelt und die leicht ergreifbaren (de rais eveuntwoiais ovres) den Affeiten, sondern überhaupt alle Thorichten (oi appovec), und zwar großen und fleinen Affeiten. Aukerdem verfällt bei gleicher Schwäche und abnlichen Borftellungen vom Guten und Bofen, der eine bem Affett, ber andre nicht, ber eine mehr, ber andre weniger, und zuweilen ber Schwächere nicht. auch ein und derselbe bald mehr bald weniger, ober auch nicht, ie nach den Umftanden. Und wie kommt es daß die den Affetten unterworfenen bei gleicher Schwäche und gleicher Borftellung, balb Die Bernunft (und guten Rath) juritchweisen, bald fie annehmen. oleichwie ber Dichter am Maamemnon es barftellt. Endlich latt fich nicht fagen, die Leibenschaft ftofe alle Bernunft gurud, ba fie oft biefelbe ju Bulfe nimmt, um felbft, oft mit Gefahr bes Lebens, in der vorgefaßten Meinung zu beharren 78). Zu Grunde liegt biefer Bolemit burchgängig die Ueberzeugung, daß die Affette nur burch die Boraussetzung eines von der Bernunft verschiedenen Sinnenvermögens bentbar werben. Reiner ber fpateren Stoiter bis gur Beit des Galen, hatte der Argumentation des Bofidonius in beachtenswerther Weise zu begegnen vermocht 18). Auch nicht burch Unterscheidung guter oder thätiger Affette (einabeiai) 74) von den leidenden? Saft möchte man annehmen, daß bei Chryfippus diefe Unterscheidung sich noch nicht gefunden babe. Sollte vielleicht Bofidonius felber der Urheber derfelben fein?

Chrhfippus, wenngleich er alle Seclenthätigfeiten auf Die Bernunft zurüdführte, hatte ferner anzuerkennen fich genöthigt gesehn,

<sup>72)</sup> Galen. ib. p. 280, 41 bis 281, 28. vgl. 3. Bate, Posidon vellq. 9. p. 205 sq.

<sup>78)</sup> Gal. ib. 281, 30,

<sup>74)</sup> ob. Anm. 76.

daß ihre richtige ober unrichtige Anwendung, gleichwie die Kraft torperlicher Bewegungen, von Spanning und Abspannung (edrovia und arovia) ber Seele abhange, und fich auf den metaphorischen Ausbruck nervig und nervlos (vevoa exeir, arevoog) berufen. So follte ber Feige eintretenden Gefahren, ein andrer ben 3mpulsen bes Gewinftes ober Schadens nachgeben, b. h. von den Borfchriften der Berpunft abweichen, wie Menelaus im Begriff Die buhlerische Beiena zu töbten, von ihrer Schönheit entzückt, in Atonie und Schwäche der Seele verfunten fei. Da nun alle Unfittlichen von ber Bernunft abgewendet und vielerlei Berhältniffen nachgebend handelten, fo werbe mit vollem Rechte gefagt, daß eine gewiffe Schwäche und Atonie ihrer Seele jum Borfchein tomme 75). Salen vermifft in der ben Uffetten und ihrer Beilung gewidmeten Abhandlung die nabere Bestimmung der verschiebenen Urfachen, welche folche Schwäche jur Folge haben, und ihre Burndführung auf Hauptpuntte (xegalaia), wiewohl doch auch Chrysippus Begierbe und Bornmuth als folche anzuerkennen fich genöthigt gesehn und die Folgen der Affette als ein auffer fich fein (ov nag kavroc, oud' er carrocc) bezeichnet, und von einer vernunftlosen, von der Vernunft abgewendeten Bewegung geredet habe 76). Ift ja auch bas Bergeffen und die Ueberzeugungsänderung, fo wenig wie die Untunde und das Richtwissen, nicht schon Affett, sonbern wenn von Bornmuth überwältigt oder von der Luft verlockt, femand bas vorher Gemählte verläßt, ift bie babei mitwirkende Bewegung Affett 77). Run wollte Chryfippus aus ber Abtehr von ber Bernunft (λόγου αποστροφή) in den Affetten folgern, daß diefe Urtheile seien und in bem Bernunftvermögen ber Seele ihren Sit

<sup>75)</sup> Chrysipp. b. Galen. IV, 6. 282, 1 διὸ πάντων τῶν φαύλων οὖτω πραττόντων ἀποστατιχῶς καὶ ἐνδοτικῶς κατὰ πολλὰς αἰτίας ἀσΘενῶς καὶ κακῶς ἔκαστα πράττειν ἂν λέγοιντο.

<sup>76)</sup> Chr. ib. 282, 27 έστι δ' ώς οζμαι, ποινότατον ή ἄλογος αὕτη φορὰ καὶ ἀπεστραμμένη τὸν λόγον, καθ' ο καὶ θυμῷ φαμέν τινας φέρεσθαι.

<sup>77)</sup> Gal 1. 1. 272, 15.

bätten, umd ebendarum, die dem Affekt unterliegenden, dem Zornmuth (oder der Begierde) fröhnen wollten, was auch die Folge davon sein möge, gleichwie auch die Liebenden die Geliebten von Bernunfterwägungen abzuhalten suchten <sup>78</sup>). Nur führte er diese Abkehr von der Bernunft auf eine äussere Gewalt <sup>79</sup>), nicht auf eine im Menschen selber stattsindende zurück, obgleich die von ihm aus Euripides und Homer sür ersteres angeführten Beispiele für letzteres zeugten <sup>80</sup>); desgleichen seine Beranschaulichung der widersinnigen Handlungen, wozu Affekte hinreißen <sup>81</sup>). So widerlege, schließt Galenus, in dem was Chrysipp den Erscheinungen Entsprechendes in dem Buche von den Affekten ansühre, seine eigne Lehre und nähere sich der platonischen Theorie <sup>82</sup>).

Galenus war schon in seiner bisher berücksichtigten Aritik der chrhssippischen Lehre von den Affekten mehrsach auf die früher von Bosidonius gesührte zurückgegangen, und vielleicht mehr noch als die ausdrücklichen Ansührungen desselben erkennen lassen; anhangsweise berücksichtigt er nun die Bemerkungen dieses trefflichen Stoiters über einige Definitionen einzelner Affekte, wie sie von Chrhssippus oder von der älteren Stoa überhaupt aufgestellt waren. In der Definition der Traurigkeit (ἄση, λύπη) sollte die zu Grunde liegende (falsche) Borstellung auf ein zur Hand seiendes (ὑπόγνιον, πρόσφατον) und zwar großes Uebel sich beziehen  $^{88}$ ). Possidonius macht gegen das zweite Merkmal geltend, daß weder die Weisen, die der größten Güter theilhaft zu sein, noch die Strebenden, die noch in den größten Uebeln sich zu bestinden glaubten, der Leidenschaft anheimsselen  $^{84}$ ). Das zweite Werkmal, die Gegenwärtigkeit

<sup>78)</sup> Chrysipp. ib. 282, 31 sqq. 1. 40 sqq.

<sup>79)</sup> Chrys. 1b. 282, 56 οὐ γὰρ ᾶν οὕτως οῖ γε πρατοῦντες τῆς πυνήσεως καθ' ξαυτοὺς ᾶν κινεῖσθαι λέγοιντο, ἀλλὰ κατ' ἄλλην τινὰ βίαν ἔξωθεν αὐτῶν.

<sup>80)</sup> Gal. ib. p. 283, 5.

<sup>81)</sup> Chrysipp. ib. 283, 16 κατά τὸ περί τῶν Μαθῶν βιβλίον.

<sup>82)</sup> Galen. 283, 25.

<sup>83)</sup> Gal. ο. 7. 283, 38 · . . λύπη ἐστὶ δόξα πρόσφατος κακοῦ παρουσίας 1. 38 μᾶλλον τοῦ μεγάλου κακοῦ ἢ ἀνυπομονήτου ἢ ἀκκρτερήτου, καθάπερ αὐτὸς (ὁ Χρύσ.) εἴωθεν ὀνομάζειν τὴν λύπην.

<sup>84)</sup> ib. 283, 41 οἱ μὲν γὰρ (σοφοί) ἐν μεγίστοις ἀγαθοῖς, οἱ δὲ

des Uebels, gibt er zu, weil alles Unmegbare und Frembartige, plötlich eintreffend, erschrecke und aus den altgewohnten Urtheis len herausversetze 85); wogegen das Gewohnte und Veraltete entweder überhaupt teinen Affett errege, ober doch nur in febr aeringem Dafe. Er empfiehlt daber Uebel, die eintreffen komten, fich im voraus zu vergegenwärtigen und fo ber Wirkung des plotslichen Eintreffens zuvorzukommen 86). Auch Chrysippus hatte anertannt daß die Affette mit der Zeit fich erweichten (µalarrerai), wenngleich die Borftellungen von den erlittenen Uebeln und felbst die Zeichen des Uffetts, wie Weinen und Lachen, oder auch bas Berlangen der Wiedervergegenwärtigung berfelben, noch dauerten. Auch hier hatte er auf Nachweisung der Ursachen verzichtet 87), wenngleich doch auf Auffindung der Ursachen, worans die Affeste entfteben und beschwichtigt murben, die gange Erörterung der logischen Schwierigkeiten und der Heilung der Affekte beruhe 88). Bofibonius. überzeugt von der Zusammengehörigkeit der Lehren von den Tugenben und vom Endaweck mit ber von den Affekten, wies die Lösung ber hier ftattfindenden Schwierigkeiten in der platonischen Dreitheis lung bes Seelenwesens nach, die er auf den Bythagoras juriid.

<sup>(</sup>προχόπτοντες) εν μεγίστοις χαχοίς εαυτούς ύπολαμβάνοντες είναι, όμως οὐ γίνονται διὰ τοῦτ' εν πάθει. vgl. Jan Bale 1. 1. 206 sqq.

<sup>85) 1</sup>b. 183, 43 διότι πᾶν τὸ ἀμέτρητον καὶ ξένον ἀθρόως προσπίπτον ἐκπλήττε τε καὶ τῶν παλαιῶν ἐξίστησι κρίσεων.

<sup>86)</sup> ib. 183; 45 διὸ καὶ προενδημεῖν (δεῖν) φησὶ τοῖς πράγμασι καὶ μήπω παροῦσιν οἰον παροῦσι χρῆσθαι. κ. τ. λ.

<sup>87)</sup> ib. 183, 56 ὁ Χρύσιππος ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ Παθῶν . . . ζητήσαι δ'ἄν τις καὶ περὶ τῆς ἀνέσεως τῆς λύπης, πῶς γίνεται, πότερον δόξης τινὸς μετακινουμένης, ἢ πασῶν διαμενουσῶν, καὶ διὰ τί τοῦτ' ἔσται . . . δοκεῖ δέ μοι ἡ μὲν τοιαύτη δόξα διαμένειν ὅτι κακὸν αὐτό, δ δὴ πάρεστιν, ἐγχρονιζομένης δ' ἀνέσσθαι ἡ συστολὴ καί, ὡς οἰμαι, ἡ ἔπὶ τὴν συστολὴν ὁρμή. κ. τ. λ. p. 184. ὅτι μὲν οὐν ἐν τῷ χρόνῳ παύεται τὰ πάθη, καίτοι τῆς δόξης διαμενούσης, αὐτὸς ὁ Χρύσιππος ὁμολογεῖ διὰ τίνα μέντοι τὴν αἰτίαν τοῦτο γίνεται, δυσλόγεστον είναί φησιν. κ.τ. λ.

<sup>88)</sup> ib. p. 284, 10. S. b. eignen 28. des Posidon V, 6, 291, 29 vgl. VII, 1. 809, 39 VIII, 1. 819, 20.

führte 80), indem er auch hier auf die von Chrhsippus angeführten, nur nicht richtig verstandenen Thatsachen sich berief 90) und hervorbob, wie die vernünftigen Erkenntnisse der Kunft und Wissenschaft dem Wechsel der Zeit nicht unterworfen seien, wohl aber die Affette, wenn auch die Unnahmen über das als Uebel Aufgefaßte blieben 91).

Bir muffen dem Galenus Dant wiffen, daß er durch fernere Ansztige aus dem Werte des Bofibonius uns Gelegenheit gegeben bat bessen Bestreitungsweise der chrysippischen Lehre von den Affetten naber temmen an lernen. Die Stoiter und namentlich Chryfindus, hatten die Affette fehr ausführlich mit verschiedenen forperlichen Rrantheitszuftanden verglichen, Die Seelen ber Schlechten, ben Affetten unterworfenen, mit Korpern bie dem Fieber ober anberen Rrantheiten ausgesett feien; Bofibonius bagegen behauptet, bie ben Affetten ausgesette Seele sei an und fir fich noch gefund (ben Grund zu ben Affetten trage fie blos in fich traft ber ihr eignen sinnlichen Triebe), die Krantheit sei erft Folge der Uebermacht dieser Triebe (eveunrwoia) 92). Er hob baher gegen bie Stoa hervor, daß ber Grund ber Affette und ihr Ausbruch schon bei ben Thieren fich finde 38). Chryfippus mußte das Bbfe, also auch die Gewalt ber Affette, auf äußere Ursachen, wie Gewalt der äußeren Begenftande und falfche Erziehung jurudführen; Bofidonius beruft sich bagegen barauf, daß auch die beste Erziehung bem Uebel nicht entgegen zu wirfen vermöge, und dag die auferen Gegenftunde eben fo gut zu den entgegengesetten richtigen Borftellun-

<sup>89)</sup> ib. 284, 10 sqq. egf. V, 6. 292, 56.

<sup>90)</sup> ib. 284, 22 sqq. vgl. J. Bake, Posidonii reliq. p. 200 sqq.

<sup>91)</sup> ib. 284, 55 aqq.

<sup>92)</sup> ib. V, 2 285, 59. 286, 3 vgl. Bake p. 216 vq. Gafens Einmenbungen icheinen auf nicht richtigem Beeftanbnig ber 23. bes Pofibentes au beruben.

<sup>98)</sup> ib. IV, 7. 284, 43 δυνάμεις τινάς δυ ταϊς ήμετέραις είναι ψυχαϊς δεριεμένας φύσει, την μέν ήδουης την δε πεάτους και νίκης, εξ εναργώς άρασθαι φησι πέρν τοϊς άλλοις ζώοις ὁ Ποσαιδώνιος κ. τ. λ. vgl. V, 1, 285, 40. c. 6 p. 292, 38.

gen fichren konnten 94). Er fcblieft baber bag bie Affette gwur faliche Borftellnugen veraussetzen, jeboch fofort bas Urtheil burch ben leidentlithen, d. b. finnlichen Aug beeinflußt werde und daß die Affette daher zuweilen auf (falfchem) Urtheile ber Bernunft beruhten, baufiger auf der Bewegung jenes leidentlichen Bermögens 95), und daß diefe leibentlichen Bewegungen von den ihnen entsprechenden Mischungen des Körpers abhängig, daher auch aus physiognomischen Erscheinungen ober Reichen erfennbar feien, ohne daß jedoch ber Einfluß der Pflege und Erziehung des Lindes, ja des Berhaltens ber schwangeren Mutter, in Abrede gestellt merden dürfe 96). Danach unterschied er auch forverliche und feelische, b. h. in Rrantbeitemftunden und in falfchen Borftellungen gegründete Affette, und wiederum forverliche die Seele beeinfluffende, wie Lethargie, Melancholte, und seelische auf ben Korper gurucktwirfende, wie Rittern, Erblaffen u. a. 97). Ihre volle Bebeutung aber follten, wie gefagt, Bosidonine Bestimmungen über die Affeite erft in der Lehre von den Tugenben und bem sittlichen Endamed erhalten. Grund ber Uffette. fagte er, d. h. des Awiesvalts (avouvloyea) und des unglücklichen Lebens (του κακοδαίμονος βίου) fei, nicht Folge zu leiften feinent eigenen eingeborenen Damon, der gleicher Art mit der die gange Ratur burdwaltenden Bernunft fei, und dem Riederem, Thierifchen

<sup>94)</sup> ib. V, 5. 290, 82 έπειδαν γαφ λέγη (ὁ Χρύσ) τὰς περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν ἐγγίνεσθαι τοῖς φαύλοις διαστροφὰς διά τε τὴν πεθανότητα τῶν φαντασιῶν καὶ τὴν κατήχησιν, ἐρωτητέον κ. τ. λ. υgί. ib.
290, 16 b. Bake p. 218 sq. Diog. VII, 89 διαστρέφεσθαι δὲ τὸ λογικόν ζῷον (φησὶ Κλεάνθης) ποτὲ μὲν διὰ τὰς τῶν ἔξωθεν πραγματειῶν κεθανότητας, ποτὲ δὲ διὰ τὴν κατήχησιν τῶν συνόντων.

<sup>36)</sup> Gal. V, 5. 290, 38 και δεικνύναι πειράτει (ὁ Ποσειδώνιος) πασῶν τῶν ψευδῶν ὑπολήψεων τὰς αἰτίας ἐν μὲν τῷ θεωρητικῷ διὰ τῆς παθητικῆς ὁλκῆς, προηγεῖσθαι δ'αὐτῆς τὰς ψευδεῖς δόξας, ἀσθενήσαντος περί τὴν κρίσιν τοῦ λογιστικοῦ · γεννᾶθαι γὰρ τῷ ζώφ τὴν ὁρμην ἐνίστε κὰν ἐπὶ τῆ τοῦ λογιστικοῦ κρίσει, πολλάκις δ' ἐπὶ τῆ κινήσει τοῦ παθητικοῦ.

<sup>96)</sup> Gal. i. l. 281, 5 b. Bake p. 220 sq.

<sup>97)</sup> Plut, utrum animae an eorporis sit libido et aegritude a. C. b. Bake p. 222 Egi. ob. S. 380, 15.

(ζωωδεί) nachgebend, getrieben zu werden. Die welche barüber wegfehn, veredeln nicht den Grund ber Affette in fich und erkennen nicht, baf bas Erfte in der Glückseligkeit und inneren Uebereinftimmung (δμολογία) darin bestehe, zu Nichts von dem Vernunftlofen und Ungöttlichen ber Seele beftimmt zu werben. Dieienigen. welche das übersehn, fährt er fort, veranlassen, indem sie zur Uebereinstimmung des Lebens (mit der Ratur) Alles ju thum perordnen, was den ersten Anforderungen der Ratur (ra moora xara ovor) entspreche, daß gielbunkt auch die Luft, die Unbeschwertheit oder bal. gefett werden tonne. Gie verwechfeln bas mas nothwendig dem Endzwecke folgt mit diesem felber. Den dem Sate, der Erfahrung der Natur entsprechend au leben, entgegengefetten fophiftischen Schwierigkeiten begegnet man, wenn man ben (oben angegebenen) Unterschied amischen Endawed und blogen Ditteln jum Zwede geltend macht 98). Wenn also Bosidonius auf ber einen Seite darauf drang den Menschen nicht zu einem bloken Bernunftwefen binaufichrauben zu wollen, mit ganglicher Berlaugnung bes Sinnenwesens in ihm, fo fand er von ber andren Seite bag ber Unterschied zwischen dem mahren sittlichen Endzweck und dem mas nur als Mittel gur Erreichung deffelben bienen follte, von der ältern Stoa nicht hinreichend ins Licht gefett worden fei 99). Bie weit er hier im Rechte mar, mochte bei dem Mangel einer foftematifc burchgeführten stoifchen Ethit schwerlich fich entscheiden laffen; in der Unterscheidung des mahrhaft Sittlichen von bem blos Angemessen, und in der Berwerfung der Annahme, der Lusttrieb fei ein ursprünglicher bes menschlichen, ja überhaupt des animali-Schen Lebens, hatte sie wohl Mittel finden konnen, der Forderung des Bosidonius gerecht zu werden. Ru bemerten ist die Form in

<sup>98)</sup> Gal.  $\nabla$ , 6. 291, 33 b. Bake vgl. ib. l. 58 ό μέν γὰς κατὰ πάθος οὐχ ὁμολογουμένως ζῆ τῆ φύσει, ὁ δὲ μὴ κατὰ πάθος ὁμολογουμένως ζῆ τῆ φύσει ἔπεται γὰς ὁ μὲν τῷ ἀλόγῳ καὶ ἐμπλήκτῳ τῆς ψυχῆς, ὁ δὲ τῷ λογικῶ τε καὶ τῷ θείῳ b. Bake p. 124 aq.

<sup>99)</sup> ib. 291, 44. b. Bake 224 sq. vgl. ob. S. 289.

welcher er den Grundsatz der Uebereinstimmung mit der Naturausspricht; er geht nicht auf ein mystisches Innewerden der Naturzwecke zurück, sondern fordert nur ein dem erfahrungsmäßigen Laufe der Natur entsprechendes Leben 100).

Die Kenntnik der wahren Ursachen der Affette setzt uns auch in Stand, fuhr er fort, die richtigen und je ben besonderen Individualitäten angemessenen Mittel ihrer Bildung (aoxnoic) durch die verschiedenen Tonweisen und Uebungen (enithdermara), nach ber Anweisung Blato's, anzuwenden 101). Denn bie falfchen Borftellungen für fich genommen, haben die Affette noch nicht zur Folge. wenn nicht eine der finnlichen ähnliche Beranschaulichung hinzutommt. 102). Ebenfo ertlart fich aus der Burückführung ber Affette auf die sinnliche oder leidentliche Natur der Seele, die dem Chryfippus unerklärliche Erscheinung, wie die Uffette im Laufe der Reit rubiger und schwächer werden (auch bei unveränderten Borstellungen). Renes Seelenwesen hat theils die Begierden, worauf es gerichtet mar, gebieft, theils ermilbet es burch die bauernden Bewegungen, fo daß bei ermäffigter Bewegung derfelben die vernünftige Ueberlegung einzugreifen vermag; ahnlich wie bei ber Dreffur der Bferde und anderer Thiere der Führer ihrer Herr wird, nachdem ihre Triebe fich ausgetobt haben 198).

Wie aber kam schon die ältere Stoa dazu in der Erklärung ber Seelenthätigkeiten des Menschen die Einwirkung sinnlicher Triebe möglichst zurückzudrängen, und wie Chrysippus dazu, sie gänzlich zu beseitigen und die Affekte ausschließtich auf Bernunfturtheite zurückzusühren, die nur durch Einwirkung äusserer Gegenstände, und durch irgend welche innere Triebe von ihrer richtigen Ratur abge-

<sup>100)</sup> ib. i l. κατ' εμπειρίαν τῶν κατὰ ὅλην τὴν φύσιν συμβαινόντων ζῆν, ὅπερ ἰσοδυναμεῖ τῷ ὁμολογουμένως εἰπεῖν ζῆν, ἡνίκα μὲν τοῦτο μικροπρεπῶς συντείνει εἰς τὸ τῶν διαφόρων τυγχάνειν.

<sup>101)</sup> ib. 292, 4 b. Bake 426 sq.

<sup>102)</sup> ib. 292, 18 πῶς γὰρ ἄν τις λόγφ κινήσειε τὸ ἄλογον, ἐὰν μή τινα ἀναζωγράφησιν προσβάληται αἰσθητῆ παραπλησίαν. b. Bake p. 227.

<sup>103)</sup> fb. 292, 28 b. Bake p. 228 sq. vgl. Anm. 107. Gefc. d. griec. Philosophic. III, 2.

lenkt würden? In den Brincipien ihrer Bhpfit ift ber Grund dafür nicht nachweislich. Die Boraussetzung durchgangiger Ginbeit von Stoff und Geift und ber alle Stufen bes Dafeins verbindenben harmonie hatte vielmehr zu ber Annahme führen follen, ber Wenfch, wenngleich einer ber bochften Stufen bes weltlichen Dafeins angehörig, und gemiffermaken Rewäsentant ber Bernunft innerhalb berfelben, muffe boch auch in feinem Seelenwefen an der ftofflichen Seite der Welt Theil haben. Und erkennt die Stoa nicht auch bas an, fofern fie all fein Wiffen auf Erfahrung unrückfindrt? Sier meine ich, zeigt fich ber Mangel an Durchdeingung ber physischen und ethischen Seite bes ftoischen Lebrgebandes. Man mollte bes menfchliche Seelenweien aller funlichen Beimischung entfleiben, bamit es der hohen Aufgabe gewachsen sei, welche die stwische Ethit ihm ftellte: es follte um jum reinen Bernunftwefen fich binaufguläutern. nur mit aufferen nicht augleich mit inneren Sollicitationen an tompfen haben. Und boch, in welcher Abhängigfeit fand fich ber ftoifche Mensch von der Simulichkeit; durch fie allein, d. h. vermittelft der Bahrnehmung und Erfahrung, folite er zur Erfenntnif gelangen können, die Bernunft ohne alle ihrer Selbfithätigkeit angehörige Begriffe, nur den von ber Similichteit erhaltenen Stoff au formiren und der auf ihn eindringenden Gewalt ber Ginneuwett zu widersteben im Stande sein. Ober meinte man, diefe Bewalt muffe eben baburch ermäfligt werben, daß die Berführungen ber inneren Sinnlichteit befeitigt feien, fo blieb zu erflaren, wie man nichts befto weniger zu falfchen Borftellungen und bamit m Affetten und Sinbe fomme. Dan mußte Irrthum, Affelt und Sinde auf eine und biefelbe Quelle, Schwäche ber individuellen Bernunft, zurückführen : und doch fab fich auch Chrysippus genöthigt einen Unterschied gwischen Richtwiffen ober Jrrthum und Gunde gelten an laffen. Go bilrfen wir benn wohl fagen, daß durch die Steige rung des Menschen zum bloffen Bernunftwefen die beabsichtigte Lösung ethischer Probleme nicht gelungen war. Noch weniger konnte bie Durchführung ihrer metaphpfifchen Grundvorausfetzung dadurch geminnen. 3mar mar biefe nicht als Identitätslehre gefaßt, in ber Ginheit des oberften Princips vielmehr die Zweiseitigkeit deffelben

pon vorn herein bestimmt genug hervorgehoben worden (f. ob. S. 105 ff.): gang julaffig baber auch die Annahme einer Stufe in der Welt der Dinge, worin die Bernunft felbstbewußt bervortrete, während fie in der untergeordneten nur als unerkanntes blinbes Gefet herriche. Man hatte allenfalls fagen tonnen, die gottliche Vernunft habe das Bedürfniß auch in der Welt des Werdens und ber Beranderungen fich felbit zu ertennen, umb biefem Bedürfnik entspreche der Mensch. Aber warum dann ihn einerseits von ber inneren Sinnlichkeit ablösen, anbrerseits all feine Erkenntniß und bamit feine Beredelung, lediglich auf die aufere Sinnlichteit, Babrnehmung und Erfahrung, jurudführen? Freilich haben wir nesehen, wie Die altere Stoa, indem fie von dem Weifen forderte, bak feine fittlichen Selbstbeftimmungen aus dem Bewuftfein ber Rusammengehörigkeit berfelben mit der Weltordnung und ihren Ameden bervorgehn follten, jene Schranten an durchbrechen und dem Menschen ein alle Grenzen der Erfahrung übersteigendes mystiiches Innewerben zuzugestehn sich veranlagt fah. Bofibonins und Die spätere Stoa scheinen sich aber geschent zu haben durch bie Annahme eines folden transscendenten Biffens mit der Grundlage ihrer Wiffenschaftslehre in Wiberspruch zu gerathen.

Auf die eigentliche Physik der Stoiter komme ich hier nicht wieder zurück; man sieht wie sie aus Mangel des Bermägens selbstständiger Entwickelung derselben, immer von neuem auf die heraklitische Lehre vom ewigen Werden zurückgingen 104), mit möglichster Abwehr der immerhin im Bergleich mit Heraklit doch fortgeschrittenen Theorien des Plato und Aristoteles. Aus den Büchern des Positionius, von dem wir vorauszusetzen berechtigt sind, daß er nach dem Borbilde des Aristoteles erustlich bemüht gewesen sei durch mannichfaltiges Erfahrungswissen die Sphäre der Raturwissenschaften zu bereichern, sind uns zu dürftige und unzusammenhängende Bruchstücke ausbehalten worden als daß wir die Tragweite seiner Abweichung von der älteren Stoa und seiner Annäherung an Plato und Aristoteles mit Bestimmtheit anzugeben vermöchten;

<sup>104)</sup> Bgl. Bake, Posidonii Reliqq. p. 26 sq. 6.

namentlich erfahren wir von der Grundlegung febr wenig und auch bas Wenige nur burch unlautere und schwer verftändliche Berichte. So icheint er besonders beftrebt gewesen zu sein bas Berbaltnif ber Befenheit zu ben Qualitäten und ihren Beränderungen näber ju beftimmen. Bon ben vier Uebergangen von Sein ju Sein: (Wechsel (αλλοίωσις), Theilung (διαίρεσις), Bermischung (σύγχοσις) und gangliche Auflbsung (& δλων διάλυσις)). - follte nur die erste die Wesenheit treffen, die drei andern lediglich die an der Besenheit werdenden Qualitäten. Den im Bereich der Besenheit ftattfindenden Wechsel vergleicht er mit ben im Gebiete der Zahlen und Mage vortommenden 105), mo, unbeschadet ihrer Sichfelbergleichheit, eine Bahl, ein Daß, an die Stelle andrer trete. So unterschied er denn auch eine doppelte Art der Qualitäten, die der Substanz anhaften; bie eine foll zu ihrem Substrat gehören, bie andre Qualität als solche sein und der Zunahme und Abnahme fähig, jedoch die eigenthumliche Qualität von der Entstehung bis jum Untergang bleiben, überhaupt biefelbe Qualität von der Wesenheit nicht verschieden, sondern nur nicht mit ihr daffelbe fein, da sie nicht dem Raume nach von derselben gesondert sei. Mnefarchus hatte biefes nicht Zusammenfallen ber Qualität mit ber Substang 106) burch ein Beisviel veranschaulicht und hingu-

<sup>105)</sup> Stob. Ecl. I, 20. 120 Mein. τῶν δὲ εἰς ὅντα γιγνομένων μεταβολῶν . . . τὴν κατ' ἀλλοίωσιν περὶ τὴν οὐσίαν γίγνεσθαι, τὰς δὲ ἄλλας τρεῖς περὶ τοὺς ποιοὺς λεγομένους, τοὺς ἐπὶ τῆς οὐσίας γιγνομένους, μόνον ἀλλοιοῦσθαι, καθάπερ ἐπ' ἀριθμῶν καὶ μέτρων συμβαίνει.

<sup>106)</sup> lb. l- 18 ἐπὶ δὲ τῶν ἰδίως ποιῶν . . . καὶ αὐξήσεις καὶ μειώσεις γίνεσθαι. διὸ καὶ παραμένειν τὴν ἐκάστου ποιότητα ἀπὸ τῆς γενέσεως μεχρὶ τῆς ἀναιρέσεως . . . ἐπὶ δὲ τῶν ἰδίως ποιῶν δύο μὲν εἰναι φησὶ τὰ δεκτικὰ μόρια, τὸ μέν τι κατὰ τὴν τῆς οὐσίας ὑπόστασιν, τὸ δέ τι κατὰ τὴν τοῦ ποιοῦ τὸ γὰρ . . . τὴν αὕξησιν καὶ τὴν μείωσιν ἐπιδέχεσθαι · μὴ εἰναί τε ταὐτὸν τό τε ποιὸν ἰδίως καὶ τὴν οὐσίαν ἐξ ἡς ἐστι τοῦτὸ, μὴ μέντοι γε μηδ' ἔτερον ἀλλὰ μόνον οὐ ταὐτόν, διὰ τὸ καὶ μέρος εἰναι τῆς οὐσίας καὶ τὸν αὐτὸν ἐπέχειν τόπον . . . τὸ δὲ μὴ εἰναι ταὐτὸ τό τε κατα τὸ ἰδίως ποιὸν καὶ τὸ κατὰ τὴν οὐσίαν, δῆλον εἰναί φησιν ὁ Μνήσαρχος κτλ.

gefügt, es fei nicht glaublich, daß wir, b. h. die verschiedenen Gingelwefen, den Substangen nach diefelben feien, ba der Begriff bes Sofrates bor feiner Geburt vorhanden gewesen fei und nach feinem Tode bleibe 107). Schlieft fich auch hierin Minefarchus dem Bofibonius an, fo mußte letterer, jene Sonderung von Qualität und Wesenheit wohl weiter verfolgt haben; ob oder wie weit im Rudgang auf Ariftoteles, vermögen wir nicht zu bestimmen. Jene untrennbar mit der Wesenheit verwachsene Qualität hatte ihm gang wohl to ti no eirar des Aristoteles fein können, auch wenn er altstoifch fagte, die verwirklichte Befenheit unterscheide fich von bem qualitäts, und geftaltlofen Stoffe nur bem Gebanten nach (zn enevoia.) 108) Darin aber foll er ber alten Stoa treu geblieben fein, daß er alle wirkende Urfache an den Stoff gebunden, das Gewirfte, d. h. weder Seiende noch Körperliche, als Akcidens und als Ausfage bezeichnet habe 109). Auch die Zurückführung ber Elemente auf je eine besondere Qualität scheint er angenommen und baß die Ralte ursprünglich ber Luft eigenthümlich sei, an der feuchten Sumpfluft nachzuweisen versucht zu haben 110). Das lettere mag einer feiner speciellen physischen Schriften entnommen fein.

Wir erhalten in unbeftimmter Fassung die Angabe, die Stoiter überhaupt hätten die Lehre von der Welt abgesondert nach der
phhsischen und nach der mathematischen Seite abgehandelt, und biese
Sonderung auf die Erklärung zugleich der phhsiologischen und meteorologischen Erscheinungen ausgedehnt (ob. S. 102 f.) Etwas nähere
Bezeichnung des Unterschiedes wird aus Geminus' Auszug aus
Posidonius' Erklärung der meteorologischen Erscheinungen mit der

<sup>107)</sup> ib. p. 121, 9 πολλάκις γὰρ συμβαίνει τὴν μὲν οὐσίαν ὑπάρχειν πρὸ τῆς γενέσεως, εἰ τύχοι τῆς Σωκράτους . . καὶ μετὰ τὴν Σωκράτους ἀναίρεσεν ὑπομένειν μὲν τὴν οὐσίαν, αὐτὸν δὲ μηκέτι εἶναι.

<sup>108)</sup> ib. I, 11. 80, 82.

<sup>109)</sup> ib. I, 13. 91. Ποσειδώνιος . . . αΐτιον δ' ξστί τινος, δὶ δ ξχεῖνο, ἢ τὸ πρῶτον ποιοῦν, ἢ τὸ ἀρχηγὸν ποιήσεως, καὶ τὸ μὲν αἴτιον ον καὶ σῶμα, οὖ δὲ αἴτιον οὖτε ὂν οὖτε σῶμα, ἀλλὰ συμβεβηκὸς καὶ κατηγόρημα.

<sup>110)</sup> Plut. de pr. frigido b. Bake p. 48.

ausbrücklichen Bemertung angeführt, letterer habe die Beranlaffung bazu bem Aristoteles entnommen 111); also, darf man wohl vorausseten, nicht früheren Stoitern; so bag er biefe Sonderung auerft in die ftoifche Physik eingeführt haben mochte. Die physische Theorie follte die Wefenheit bes himmels und ber Geftirne, ihr Bermbgen (divauc) und Befchaffenheit, ihr Eutstehn und Bergehn in Erwägung giehn, auch in Rolge bavon bie Groke, Geftalt und Ordnung nachweisen; bie Aftronomie die Ordnung ber himmlischen Körper (im Einzelnen?) erklären, indem sie nachweise daß ber himmel in Wirklichkeit (orrwc) die Welt fei, von den Geftalten, ber Grofe und ben Entfernungen ber Erbe, Somme und bes Mondes handeln, von den Berdunkelungen und Konjunktionen (nepi elleichem xai ovravem), von der Beschaffenheit und von den Größenbestimmungen (noodeng) ihrer Bewegungen, fich darauf beforuntend mas fie burch Arithmetif und Geometrie feftftellen (ovuβιβάζειν) tonne; fo daß ber Bhpfiter und Aftronom oft denfelben Gegenstand (xemakacor) ju behandeln habe, wie die Große ber Soune, bie runde Geftalt der Erbe, jedoch nicht auf benseiben Begen (κατά τάς αὐτάς όδούς) (mit denselben Mitteln). Der eine foll aus der Wefenheit, oder bem Bermögen, oder dem Grunde (bes Optimismus), daß fo in diefer Weise gefaft, fichs beffer verhalte, ober aus bem Werben und bem Wechfel, für Jegliches ben Beweis führen; ber andre aus Dem mas aus ben Geftalten ober Größen fich ergiebt (από των συμβεβηχότων), ober aus bet Größenbestimmung (noodeng) ber Bewegung und ber damit in Einklang stehenden Zeit (nai rov smaguorrovros aurg xodvov). So wird der Physiter oft die Ursachen erblicken, indem er auf das wirkfame Bermögen (noinring dirauis) sein Augenmert rich:

<sup>111)</sup> Simplie. in Arist. Physics f. 64 vgl. m. Scholia 348, b. 6 mb Bake p. 60. ὁ δὲ λλέξανδρος φιλοπόνως λέξιν τινα παρατίθησιν έχ τῆς ἐπιτομῆς τῶν Ποσειδωνόω Μετεωφολογιαῶν ἐξηγήσεως, τὰς ἀφοφμὰς παρὰ λαιστοτέλους λαβοῦσαν. Am Schluß der St. dagegen Ποσειδώντος . . . ἀπὸ τοῦ λοιστοτέλους τὰς ἀφοφμὰς λαβών. Was oben also nur eis Grund angegeben wird die Stelle (in dem Kommentar) mitzutheilen, wird hier als Ausgangspuntt jener Unterscheidung des Possdonius dezeichnet.

tet; ber Aftronom, wenn er aus ben aukeren Greigniffen (Em-95ν συμβεβηκότα) den Beweis führt, nicht im Stande die Befenheit zu erschauen; wie wenn er feststellt daß die Erbe und die Beftirne fpharifch find. Ruweilen begehrt er auch gar nicht die Urfache zu fassen, wie wenn er von der Berfinfterung (exterweg) handelt. Anderweitig findet et auch hypothetisch gewisse Weisen, burch beren Stattfinden bie Erscheinungen aufrecht gehalten murben ; wie warum Sonne, Mond, und Planeten in ungleicher Beife (droualla) fich bewegen. Denn wenn man excentrische Bahnen berfelben porausiest, oder daß die Geftirne durch Epicuteln fich dreben, mit Aufrechthaltung der erscheinenden Ungleichheit, fo muß man durchgehn, in wie viel verschiedenen Weisen diefe Erscheinungen au Stande tommen tonnen, um auf die Urfachlichfeit ber ftatthaften Beife die Theorie von den Bandelfternen gurudguführen. Deshalb behauptete benn Jemand, wie ber Pontifer Beraklides fagt, es laffe auch, wenn die Erde gewiffer Magen fich bewege und bie Sonne in gewiffer Weise bebarre, die rücksichtlich der Sonne erscheinende Ungleichheit sich retten. Ueberhaupt aber ift es nicht Sache bes Aftronomen zu erfennen was feiner Ratur nach bas Aubende, mas das Bewegliche fei, fondern Spothefen einführend, ba das Eine (thatsachlich) beharrt, Andres sich bewegt, erwägt er, welchen Boraussetzungen bie Erscheinungen am himmel entsprechen Bon dem Physiter hat er die Brincipien zu entnehmen, baß überhaupt (άπλως) es gleichbleibende (όμαλαί) und geordnete Bewegungen der Geftirne gebe, woraus er zeigen wird, daß der Umlauf (xogeia) aller freisförmig fei, indem bie einen einander parallel, die andren in fchrägen Kreisen sich umdrehten. — Man fieht, wie die Sonderung physischer und mathematischer Raturbetrachtung auch auf die eigentliche Meteorologie angewendet werden tonnte, und es ift fraglich ob biefe Sonberung icon von der voraugegangenen Stoa benutt oder erft durch Bofidonius eingeführt mar. Dag diefer, gleichwie Archimebes, auf einer himmelssphare die Umwälzungen (conversiones) ber Sonne, des Mondes und der fünf Wandelfterne dargeftellt habe, erfahren mir, nichts aber über die nahere Einrichtung berfelben und ihr Berhaltnig zu ber des

Archimedes 119). Bas fonft noch von aftronomischen Annahmen angeführt wird, zeugt von keiner sonderlichen Abweichung von den stoischen allgemeinen Lehren, wohl aber von einer Fortbildung der aftronomischen Bestimmungen. Auch ihm waren die Sterne göttliche, aus Aether bestehende befeelte Rorper 118). In Beziehung auf letteres berief er fich gegen bie Spifureer baranf bag nicht ber Körper die Seele, sondern diese den Körper zusammenhalte 114). Für die Ueberzeugung aber daß die Sonne größer als bie Erbe fei, führte er ben tegelförmigen Erbichatten an 115). 28es ferner dürftig genug von feinen Bersuchen angeführt wirb. bas Größenverhaltnig ber Sonne jur Erbe, die Entfernung jener von biefer zu bestimmen, von feinen Annahmen über die Beleuchtung bes Mondes und über Monbfinfterniffe, von feiner Biberlegung ber weitverbreiteten Annahme, die Sonne tauche mit Bischen in bas weftliche Meer, jenseits Gabes 116), und ferner von feinen Erflärungen bes Regenbogens, der Barelien, der Milchstrafe, der Kometen, gleichwie von andren eigentlichen meteorolog. Erscheinungen 117), berichtet wird, zeigt burchgängig ben forgfältigen, mathematischen Beobachter, nicht felten auch Rückgang auf Aristoteles. Bedeutender noch icheinen feine Leiftungen für physische und hiftorische Geographie gewesen zu sein. Ob fein großes historisches Wert (bas nem und vierzigste Buch wird angeführt) eine fortgebende dronologisch geordnete Geschichte, oder Geschichtliches dem Erdfundlichen nur eingestreut enthalten habe, läßt sich aus ben Anführungen nicht mit Sicherheit entscheiden; boch erscheint mir letteres als bas Wahrscheinlichere 118). Die ihm beigelegte Bezeichnung eines um-

<sup>112)</sup> Cio. de N. D. II, 34 sq. Woranf bie Annahme Byttenbachs (b. Bake p. 64) fich grimbe, Archimedes habe bie Bewegung bes gangen himmels um die Erbe bargeftellt, begreife ich nicht.

<sup>113)</sup> f. b. Belegftellen b. Bake p. 64 f.

<sup>114)</sup> Achill. Tat. b. Bake p. 65.

<sup>115)</sup> Diog. L. VII, 144 b. Bake p. 65.

<sup>116)</sup> f. Bake p. 67 ff.

<sup>117)</sup> Id. p. 76 sqq.

<sup>118)</sup> vgl. Bake p. 138 sqq. 248 sqq.

fassend gelehrten Mannes (πολυμαθέστατος, nach Strabo) sinden wir durchgängig bestätigt; in wie weit er das ihm gleichfalls zugeeignete Lob der Beredsamkeit verdiene, kann aus den abgerissenen Bruchstiden sich nicht ergeben. Daß er von Dichterstellen ohngleich geeigneteren Gebrauch als Ehrhsippus gemacht habe, ersehen wir aus den Ansihrungen aus seinen gegen diesen gerichteten Streitschriften, umd von belebter Darstellung finden sich wenigstens einzelne Beispiele, wie z. B. in seiner Bezeichnung des Fabius Maximus als des Schitdes Roms, des Marcellus als des Schwertes der Stadt 110).

Biewohl wir schwerlich sonderlich lüstern sein können den ganzen Buft stoischer Schriften von Zeno dis auf Posidonius zu bestigen, immerhin ist zu bedauern, daß wir den Faden stoischer Lehren, der sich von jenem zu diesem zog, nicht einigermaßen versfolgen können. Zeno aus Tarsus oder Sidon, der Nachfolger des Chrysippus, bedeutender als Lehrer denn als Schriftsteller, soll das Dogma von der Weltverbrennung sür zweiselhaft gehalten haben 120); Diogenes aus Selenkia, einer der philosophischen Vertreter, welche Uthen nach Rom sendete, hatte sich, wie wir gesehen, an der Frage nach dem Wesen der Affekte betheiligt (40. 41. 54.)

Anf die Reihen der neuen Stoiter und der ihnen verwanden Apniker (ob. S. 254 ff.) gedenke ich nicht ausführlich zurückzukommen. Die Stoa durch dem Plato und Aristoteles entlehnte Pfropfreiser zu neuer Entwickelung zu beleben, scheint dem Posidonius denn doch nicht gelungen zu sein, und freilich hätte es dazu eines ganz neuen Umbaues bedurft. Wir wollen es daher jenen Spätern nicht verargen, daß sie an Dem, was der ohngleich bedeutendere Mann nicht vermochte, sich nicht von neuem versuchten. Sie begnügten sich an dem edelsten Theile des Systems, an der Ethik, sich und ihre trostlose Zeit zu erbauen und zu stärken. In ihr fanden sie ein Nerven stärkendes Mittel, wie die peripatetische Sittenlehre es nicht darbieten komte, und die platonische war so versetzen

<sup>119)</sup> Plutarch. b. Bake p. 171.

<sup>120)</sup> Numenius b. Euseb. Praep. Ev. XV, 18.

wachsen mit der Iveenlehre, für welche ihnen und ihrer Zeit aller Sinn fehlte, daß fie ju ihr noch weniger greifen tounten. Auch that zimächst Gegensatz gegen die epifurische weitverbreitete und der Reitrichtung fo aufagende Luftlehre Roth. Doch wollte man von ber alten Stoa fich nicht loslofen; Sate ihrer Logit und Bhufit werben, wo fich Gelegenheit dazu bietet, angeführt; in das Gefüne ber Neubilbung greift fast nur ein was in unmittelbarer Beziehung num fittlichen Bewuftsein fteht. Und diefes foll entwidelt werden um das Leben neu zu befeelen. Daß nur das Gute und die Im gend unbedingten Werth habe, auf ihnen allein die Glicheligkeit beruhe: bak eben barum Glüntfeligfeit und Tugend von keinerlei aufferen Erfolgen beeinfluft fein burfe und nur an ber au Grunde Hegenben Gefinnung, nicht an irgend welchem Erfolg gemeffen werben tonne. - hielt man mit alt ftoischer Strenge fest, ließ aber bie Boraussehung fallen, das Bewuftfein an die sittlichen Anforderungen fete Ginsicht ihrer Uebereinstimmung mit der Weltotonomie voraus, ober erwöhnte diefes überfliegenden Brincips gemiffermaßen nur aus Bietat: man will vielmehr zur Anerkennung der Unbedingtheit der fittlichen Anforderungen durch Neubelebung des unmittelbaren Bewuftfeins führen, gewissermaßen burch fotratifche Epagogie darauf binbeiten. Daber tritt benn an die Stelle fustematischer Blieberung ein vorzugeweise paranetischer Bortrag. Bur Burbigung ber Beftrebungen biefer Männer barf eben barum ber ftreng wiffenschaft. liche Magstab nicht angelegt werben, vielmehr muß untersucht werben was fie zur Berfittlichung ber Gefinnung in fich felber und in ihren Zeitgenoffen wirken konnten. Und bei folder Britfung warbe ihr Berdienft immer noch boch genug anzuschlagen fein.

Je weniger fie eine spftematisch durchgeführte Theorie beabsichtigten, um so mehr mußten in der Durchführung des ihnen gemeinsamen Strebens das sittliche Leben nen zu beseelen, die verschiedenen Berhältnissen und Geistesrichtungen der demfelben Zwecke
nachstrebenden sich geltend machen. Der vielfach gebildete, rhetorische und ins Hosseben gezogene Annaeus Seneta, der vom Bewußtsein der menschlichen Würde begeisterte Freigelassene Episteus

und der gewissenhafte und menschenfreundliche Kaifer M. Ametins Antonimus (um nur von denen hier zu reden, die wir aus ausstührlichen schriftlichen Denknälern näher kennen lernen), mußten von ihren verschiedenen Standpunkten aus ihre Aufgabe fassen und zu lösen suchen.

Soneta macht unter ihnen am meiften Unfpruch auf wiffenfcaftliche Darftellung: und doch gilt auch von iben das früher Be-Er ruft wiffenschaftliche Kritit hervor, ohne ihr genügen merite. an können, und wird darum leicht unterschätzt. Ich gestehe gern, bag man ohne Ermübung feine langathmigen Abhandlungen nicht burcharbeiten tann : und boch wird man begreifen, wie Biele, Jahrbunderte lang, uns ihnen Troft und Erbauung schöpften, ja fie ben Buchern driftlicher Offenbarung nabe ruckten. Seine Schriften find von fehr verschiedenem Gehalte und es maa wohl verstattet sein, sie kurz an tenngeichnen. Die chronologische Abfolge berfelben fieht noch teines. wegs feft; doch hat man neuerlich zwölf berfelben, nach Borgang ber maitänder Handschrift, unter dem Titel Dialogorum libri XII. mit Ausschluß nicht blos der Briefe und der Naturales Quaestiones, sondern auch der sieben Bücher de Beneficiis und der an Rero gerichteten zwei Bucher de Clementia, zusammengefaßt. Daß die Bucher de Beneficies später als jene zwölf fogenannten Diabogen und gar als die de Ira verfaßt sein sollten, scheint mir fehr zweiselhaft; nur das fteht fest daß fie nach bem Tode des Kaifers Rajus Raligula geschrieben ober veröffentlicht fein mußten. ihnen mache ich nach bem Beispiele ber alteren Berausgeber ben Anfang, und von ihnen vorzüglich gilt die Alage über die Ermitdung, ber man bei der Beschäftigung mit ben Abhandlungen bes Chrysippus hatte den Gegenftand vor Seneta zu begegnen bat. ihm behandelt und fehr möglich, daß wenn beffen Buch ober Bucher erhalten waren, fie unfrer Abhandlung jur Folie bienen würden; benn wie hoch auch Seneta beffen in die innerfte Wahrheit einbringenden Scharffinn (subtile acumen) ftellt, doch muß er gefteben daß ber Borganger fein ganges Buch mit mpthologischen Therheiten (ineptiis) über die Grazien u. dal. ausgefüllt und nur Beniges über die richtige Art Bohlthaten au empfangen und au

ermiedern gesact babe 181). Seneta geht über folde Ausschreitungen rasch weg; er will lebren, wie Wohlthaten erwiesen und wie verdankt werden follen. Er verlangt mit Recht, daß die Bobithat nicht gemeffen werbe an dem materiellen Werthe ber Gaben. fondern an der Gefinnung, dem Wohlwollen des Gebers 122), und bestimmt daber 128) die Wohlthat als eine Freude bezweckende und augleich im Geben empfindende wohlwollende Handlung, so daß and ber Arme und Riebere diese Tugend üben könne. Seneta geht bann zu der Frage über 194), welche Art ber Wohlthaten und wie fie erwiesen werben sollen. Da tritt benn freilich ber fittliche Behalt hinter Nütlichkeitsrücksichten febr zurück. Eben fo in dem was vom Berhalten deffen gefagt wird, der die Wohlthaten empfängt; man möchte beide Abschnitte ausammen als Klugheits - und Anstandslehre der Wohlthätiakeit bezeichnen. Auch erinnert Sencia ansbrücklich, baf er seine Erinnerungen nicht an die Beisen, sonbern an die Unvollkommnen richte, die im Widerstreit ihrer Affelte. bem Sittlichen gern Folge leiften möchten 125). Chrosipons und Bekaton 126) icheinen in abnlichen Betrachtungen fich ergangen ju haben, und fehr möglich, daß wenn ihre Bucher vorlagen, Seneta and hier durch die Bergleichung gewinnen würde; in der That lieft man des letteren, durch manche wohl gewählte Beispiele belebte Lebensregeln gang gern, zumal der sittliche Standpunkt von Zeit ju Zeit wiederum durchscheint 127). In ühnlicher Weise verhalt

<sup>121)</sup> De benefic. I, 3 vgl. c. 4. ed. Hasse.

<sup>122)</sup> I, 5 non potest beneficium manu tangi, animo cernitur . . . beneficium . . . ipsa tribuentis voluntas est. cet. c. 6 non quid fiat aut quid detur refert, sed qua mente. VI, 9 non est beneficium nisi quod a bona voluntate proficiscitur.

<sup>123)</sup> I, 6,

<sup>124)</sup> I, 11. II, 17.

<sup>125)</sup> II, 18.

<sup>126)</sup> II, 25. 21.

<sup>127)</sup> II, 28 extr. c. 31. Hoc ex paradoxis Stoicae sectae minime mirabile, ut mea fert opinio, aut incredibile est, eum qui liberaliter accepit beneficium reddidisse-

fiche mit dem Abschnitt über Dankbarkeit; auch hier wird das fitte liche Moment festgehalten, welches verloren gehn würde, wem Dantbarteit nach gefetlichen Beftimmungen erzwungen werden tonnte 128). Nach Hetaton werben Bohlthaten, Bflichten (officia) und Dienfte (ministoria) unterschleben, mit ber Beweisführung. bak auch ber Stiave Bohlthaten erweifen tonne 129). Sbenfo wird an mehr oder weniger vaffenden Beisvielen gezeigt, daß auch Rinber ihre Meltern burch Wohlthaten fich ju verpflichten im Stande find, unbeschadet der kindlichen Chrerbictung 180). Roch entschiede ner wird dam hervorgehoben, daß die Bohlthätigkeit, wie all und jebe Engend, um ihrer felber willen, unabhängig vom Geldwerth. mebebingten Berth habe, wie ja auch die Gottheit über Dankbare und Unbankbare ihre Wohlthaten ausgieße, oder wolle man dieses auf die Natur wrücksibren, fo bedenkt man nicht, daß die Ratur nichts Andres fei als Gott und die göttliche der Welt und allen ihren Theilen einwohnende (inserta) Bernunft; daß Matur weder ohne Gott fei, noch Gott ohne Ratur, vielmehr beides ein und baffelbe 181). Doch foll Richts ohne Grund geschehen, dem Begleiter alles Gutett. daber auch beim Wohlthun Answahl stattfinden, nur diese nicht durch die Rücksicht auf Erstattung bedingt werden; auf den guten Willen des Empfängers der Wohlthat, nicht auf die Gegengabe kommt es an, wie entsprechend Dem, mas liber ben Willen des Bebers gefagt mar, weitläufig genug, shue sonderlich neue Ergebniffe, mit eingestreuten Beispielen durchgeführt wird 182). Es folgen dann noch brei Bücher, in denen der Verf. an der Lösung von Fragen sich

<sup>128)</sup> III, 7 deinde, cum res honestissima sit referre gratiam, desinit case honesta, si necessaria est sqq.

<sup>129)</sup> III, 20 Errat, si quis existimat servitutem in totum hominem descendere: pars melior ejus excepta est. vgf. c. 28.

<sup>180)</sup> III, 29-87. IV, 8 non est beneficium quod fortunam speciat. vgi. c. 16. 17. 19.

<sup>131)</sup> IV, 4. 8.

<sup>132)</sup> IV, 10. c. 21 gratus animus ipsa virtute propositi sui capitur. c. 29 non homini damus, sed humanitati. vgi. Epist. 78, 9 sq.

versucht, die theils überhaupt überflüffig find, theils bei wiffenichaftlicherer Durchführung ber erften vier Bücher, in ihnen ichne ibre Erledianna gefunden haben würden. Seneta fühlt felber die Unwiffenschaftlichkeit solcher bem Gegenstande angefnührten, nicht ans ihm abgeseiteter Erörterungen. 188) Doch auch hier folgt er bem Beispiel ftoischer Vormanner 184) und scheint dem Borwurfe beaesnen zu wollen, nicht streng genng ben Satzungen ber Schule fich anzuschlicken. So wird gefragt, ob es philosophisch fet, im Bobb thun fich übertreffen zu laffen. 185) Die Antwort, daß niemand in solchem Falle sein tonne, der den mahren Willen ber Dankbarkeit bege 186), — folgt aus ben vorangegangenen Erörterungen. Der von mehreren Stoitern gestellten Frage, ob man fich felber Wohlthaten zu erweisen vermöge, schließt fich eine andre bis auf Meanthes gurudachende an 187), ob man einem bofen Denfchen Wohlthaten erweisen tonne. Seneta fieht bie Gitelfeit folcher will-Mirlich geftellten und, fetsen wir bingu, ans bem Aufammenbange geriffenen Fragen sehr wohl ein und behandelt sie bennoch 188), ber stoischen Tradition treu, ohne jedoch zu durchareisender, auf die Principien gurudgebender gofnng derfelben ju gelangen. In Beaug auf die aulest bervorgehobene Arage tritt, wie auch anderweitig, feine Abtehr von ber absoluten ftoischen Entgegensehung bes Beisen und Thoren, Guten und Bosen, hervor. Bon ben ubrigen durch den letzten Theil des fünften und durch die zwei übrigen

<sup>133)</sup> V, 1 non servio materiae, sed indulgeo; quae quo ducit, sequendum est, non quo inducit . . . peractis quae rem continebant, scrutari etiam ea quae sunt his connexa, verum non cohaerentia.

<sup>134)</sup> V, 7. 12. 15.

<sup>135)</sup> V, 1 ingentis animi est tam din ferre ingratum dones feceris gratum.

<sup>136)</sup> V, 4 si quod rebus non potest, animo sequat ... Neme itaque beneficiis vincitur, quis tam gratus est quisque quam voluit.

<sup>137)</sup> V, 7 VI, 12 ff. Cleanthes c. 14. VI, 12.

<sup>138)</sup> V, 12 Quid enim boni est nodos operose solvere, quos ipse ut solveres fecisti. VI, 6. bagagau: nam etiam quod discere supervaeuum est, prodest cognoscere.

Bicher fich hindurchziehenden Betrachtungen wird es genitgen Giniges beilwielsweise anzuführen, wie, ob alle Menschen undantbar feien 189), ob eine Bohlthat verlierbar fei 140), ob wir Dem Danf fonlbig feien, ber uns gegen feinen Billen genutt habe, ober auch um feinetwillen; ob man dem Weifen Bohlthaten erweifen tonne, ob man dem Guten dankbar fein mitffe, wenn er inzwischen schlecht Man sieht wie folche abgerissene Fragen zu läftioemorben, 141) gen Bieberholungen führen und den Blick von den leitenden Grundfaten abgieben mußten. Diefe ftoifche Rafuiftit tonnte ihren Amed, pur richtigen Anwendung der allgemeinen ethischen Grundfate auzuleiten, schon dorum nicht erreichen, weil bie Ralle ber Unwendung nicht bestimmt genug beterminirt wurden. Wie wenia wir auch im Uebrigen den Berluft der weitschichtigen, von Geneta mehr ober weniger berückfichtigten Literatur, wozu wahrscheinlich wieberum Chrofippus die weitläuftigften Beitrage geliefert haben wird, - bebauern: - mehrere Buntte ber Bergleichung mit ben Büchern bes Geneta, ju richtiger Bürdigung berfelben an befigen, mochte immerhin wünschenswerth sein. Ihm selber gehört ohne Aweifel ber größere Theil ber von ihm angeführten Beispiele, bie, wenn auch teineswegs immer zwechmäßig gewählte, Rubepuntte gewähren in der ermüdenden Durcharbeitung des nicht sonderlich fein gesponnenen bialettischen Gewebes.

Wenden wir uns zu den sogenannten Dialogen, so finden wir darin Auffätze von sehr verschiednem Inhalte und Werthe aneinander gereihet.

Drei Bücher handeln vom Zorn als dem schlimmsten, witthendsten und die Selbstbeherrschung lähmendsten der Uffette, wie durch lebhaste Schilderung der von ihm herbeigestührten Berunstattung der Mienen und Geberden und seiner verderblichen Folgen veranschaulicht wird. Ohne der Hauptsache nach von der artstoteli-

<sup>139)</sup> V, 15 sq.

<sup>140)</sup> VI, 2 sqq.

<sup>141)</sup> VI, 7 sqq.

ichen Begriffsbestimmung fich zu entfernen 149), hebt Seneta ftuifd bervor, daß der Born nur bei vernunftbegabten Wefen fich finde, im Unterschiede von der Buth der Thiere. Wir übergeben Die Erärterungen über den Unterschied von Born und Bornmuth fireounclia), gleichwie die verschiebenen Ausbrücke für Bezeichnung ber besonderen Arten und Meukerungsweisen des Rorns, 143) Es folat eine vorzuglich gegen Ariftoteles und Theophrast gerichtete Biderlegung der Annahme, der Born sei naturgemäß und der Thatfraft forberlich 144); an die Stelle besselben sollen burchaangige Debtive der Bernunft treten 145); mit Zeno will Seneta mur eine leichte Erregung verftatten. 146) Diefen allgemeinen Beftimmungen tommen in der ersten Salfte des zweiten Buches weitere Erörterungen in der Korm von Fragen bingu. Es foll gezeigt werden daß wie aberhaupt die Affelte, fo auch der Rorn, im Unterschiede von unfreiwilligen Erregungen, den blogen Borbereitungen au Affelten. eine Auftimmung des Geiftes voraussetze und Ueberschreitung ber Bernunfteebote fei. 147) In nabere Erörterung ber awifden

<sup>142)</sup> de Ira I, 3 Aristotelis finitio non multum a nostra abest; ait anim iram esee cupiditatem doloris reponendi. (ŏęсёіs ἀντιλιντήσεως).

<sup>143)</sup> ib. I, 4.

<sup>144)</sup> ib. I, 5-21.

<sup>145)</sup> ib. I, 17 Non ad providendum tantum, sed ad res gerendas satis est per se ipsa ratio . . . habet enim ira non solidum robur, sed vanum tumorem . . . affectus cito cadit, aequalis est ratio.

<sup>146)</sup> ib. I, 16 Fateor, sentiet (animus) levem quemdam tenuemque motum; nam, ut disit Zeno eet.

<sup>147)</sup> tb. II, 2 mam si invitis nobis nascitur ira, nunquam rationi succumbet . . . sed omnia ista motus sunt animorum moveri volentium, nec adfectus, sed principia proludentia adfectibus. c. 3. nihil ex his, quae animum fortuito impellunt, adfectus vocari debet cet. . . corporis pulsus . . . ira non moveri tantum debet, sed excurrere: est enim impetus; nunquam autem impetus sine adsensu mentis est . . . . illa est ira, quae rationem transilit, quae secum rapit. c. 4 est primus motus non voluntarius, quasi praeparatio affectus et quaedam comminatio; alter cum voluntate non contumaci . . . tertius motus est jam inpotens cet.

Chrufipons und Bofidonius verhandelten Streitpuntte geht Seneta nicht ein, nur gibt er letterem ausbriicklich zu, daß simliche Erregungen den Affetten ju Grunde liegen mußten, fo wie benn überhaupt die spätere Stoa schwerlich je auf den unhaltbaren Standpunkt bes Chrysippus zurückgegangen ift. Sehr richtig wird bann die wilde Mordlust vom Born unterschieden 148). Es soll bie Tugend auch den Lasterhaften (turpibus) nicht zürnen, ohne jedoch der erforderlichen Strenge ber Strafen ju entfagen; fie ober ber Beife tann awar das kontinuirlich fich fortsamende Bose nicht ausrotten, wohl aber ben Sieg deffelben verhindern 149). Bon neuem wird bann gezeigt daß der Born tein Forderungsmittel des Guten fei, er vielmehr ganglich beseitigt, nicht blos abgeschwächt und höchstens zuweilen, um den Worten mehr Nachdruck zu geben, zur Schau getragen werben muffe (aliquando simulanda), wie auf der Rednerbühme und im Schauspiel 180). Wie aber foll dem Zornmuth gewehrt und vorgebeugt werden, theils um bem Born nicht zu verfallen, theils um in ihm nicht zu fündigen 181)? Zuerft durch forgfältige Beachtung der ursprünglichen Anlagen der Rinder, rücksichtlich des bei ihnen stattfindenden Berhältnisses des Flüssigen und Beften. Rur gelegentlich wird die stoische Unnahme berührt, daß ber Born feinen Sit in ber Bruft habe, indem am Bergen das Blut aufwalle. 159). Richt minder follen die zum Zorn geneigt machenden zufälligen Urfachen beachtet und ihnen in der Erziehung entgegen gewirft werden, wie jum Theil mit Anschluß am Plato in fehr verständiger Beife ausgeführt wird. 158) Auch wie bem fo leicht zum Zorn reizenden Argwohn zu begegnen, wie

<sup>148)</sup> II, 5.

<sup>149)</sup> II, 6 sqq. c. 10 lento adjutorio opus est contra mala continua et foccunda, non ut desinant, sed ne vincant.

<sup>150)</sup> II, 11 sqq.

<sup>151)</sup> II, 17 sqq.

<sup>152)</sup> II, 19 volunt itaque quidam ex nostris iram in pectore moveri, effervescente circa cor sanguine.

<sup>153)</sup> II, 23-25.

Gefc. d. gried. Philosophie. III, 2.

weichliche Bergärtelung und bamit Empfindlichkeit zu verhuten, wie bei erfahrenen Beleidigungen Alter, Abficht und Stand bes Beleidigenden zu erwägen fei, - wird reiflich in Erwägnng gegogen 154); in Begug auf letteren Buntt wird der mehr lebensfluge als fittliche Rath gegeben, die Unbitde Mächtigerer nicht nur gebulbig. fondern mit heiteren Mienen ju ertragen. Beffer die eingeftreute Ermabeung, zur milben Gefinnung durch gewissenhafte Selbitvellfüng und zu der daraus sich ergebenden lieberzeugung von der allgemeinen Sündhaftigkeit, zu gelangen 156). Andre weniger durches führte Betrachtungen diefes Buches übergehen wir 157), welches wiederum mit einer abschreckenden Schilderung ber Ginwirtung bes Borns auf Mienen und Geberden, wie auf die Lebensfimitionen, schließt. Das britte Buch foll lehren wie der Zorn zu bewältigen und zu heilen fei, und bie Wichtigseit der Untersuchung wird burch Schilberung feiner alle übrigen Affette an Attaellofigteit übertreffenden Gewalt, seiner alle Schichten ber Ginzelmenschen umfaffenden und ganze Bolfshaufen (als tumor publique) ergreifenden Berbreitung eingeleitet, wobei benn bie peripatetische Bebauptung, er fei ein Sporn um Tugend (calcar virtubis), von neuem beftritten wird 158). Es foll querft gelehrt werben, was erforderlich um nicht leicht zu gurnen, bam ben gorn gurudguhalten und beittens ben Born Andrer zu heiten. Doch tritt an die Stelle der beiden erften Glieder diefer Eintheitung fogleich eine andre Dreitheitung, inbem rückfichtlich bes erften Bunttes gezeigt werben foll, theile wie wir ben Born vermeiden, theils wie wir uns von ihm befreien follen. Natürlich kann es nicht getingen diefe Glieder scharf auseinander ju halten und eben fo wenig auf das in den vorangegangenen Büchern Berhandelte nicht gurudgutommen. Go wird empfohlen,

<sup>154)</sup> II, 26 sq.

<sup>155)</sup> II, 33.

<sup>156)</sup> II, 28. vergl. c. 31.

<sup>157)</sup> II, 36. Quibusdam, at ait Sextius, tentis profuit adspexime speculum; perturbavit illos tants mutatio suk est.

<sup>158)</sup> III, 1-4.

um bem Aven nicht zu verfallen, feine die übrigen Affeite übertreffende und die mit ihm verbundene Lust am Leiden Andrer über die Bouuft hinausgehende Gemalt zu erwägen 159), dagegen bas Bild der großen, von feinen Pfeilen des Unbills berührten Seele fich an vergegenwärtigen, und ber Rube berfelben dadurch fich ju fichern, daß man feine Kräfte weder in öffentlichen noch in privaten Angelegenheiten liber the Daf anftrenge 180). Ferner follen wir. um der Auftedung durch bas Beifpiel zu entgehn, den Umgang mit Rorrandithigen vermeiben, bei Reigung jum Born, bem Uebermag anftrengender ernfter Studien entfagen, nicht minder vor fehr großer Ermudung und Erfchebfung durch Hunger und Durft uns biiten, auch vor jum Argwohn und dadurch jum Bornmuthe führender Rengierbe. Rictfichtlich des zweiten Saubtbunftes. Bezühmung des Rovies, wird vorzliglich Aufschub ber Entscheidung angerathen, um zu reiferer Ueberlegung zu gelongen 181); ferner, Beruhigung der Mienen, der Stimme und Bewegung 168), Enthaltung vom Genuß aufregender Getränte. Wie das diefen Entgegengesetzte zu wilden Ansbrüchen des Borns und der Graufamkeit, die Beachtung jener Mittel der Befanftigung, ju ebler Bewältigung bes Borns führe, wird an einer großen Angahl von Beispielen nachgewiesen, burch ihr Uebermaß : freilich anch ber Raden ruhig fortschreitenber Entwidelung burchschnitten. Endlich wird zur Befänftigung des Borns auch hier wiederum die Betrachtung herangezogen, daß mir felber fündigend unter Sündigen leben 188); und daran knüpft fich ein-

<sup>159)</sup> III, 5 peior est quam luxuria, quoniam illa sua voluptate fruitur, hacc alieno selore.

<sup>160)</sup> III, 6, proderit nobis illud Democriti salutare praeceptum quo monistratur trensquillitas, i si meque privatim meque publice multa sut maiora viribus nobiris egerimus.

<sup>161)</sup> III, 12 sqq: 6.12 maximees remedium; irse diletto est ... tempori trade.

<sup>-17 2160)</sup> III, 15 quaeris quod sit ad libertatem fter? quaelibet in

bringliche Mahnung zu gewissenhafter Selbstprüfung und zu mbefangener Prüfung Dessen was zum Zorn uns zu reizen broht 164). Die letzte Betrachtung, wie der Zorn Andrer zu besänstigen sei,
führt zu keinen erheblichen neuen Momenten 165).

Un die Bucher vom Born mochten fich junachft die an Serenus gerichteten Abhandlungen schließen; wir beginnen mit der pon der Seelenrube: pon ber mehr ober meniger ameifelhaften Reihenfolge sehen wir ab. Seneta geht von der Selbstpriifung aus und gesteht in fich eine amifchen Gut und Bofe ichmantende Schwäche zu finden, welche er bann, man tann taum zweifeln bag mit Offenheit und Aufrichtigkeit, naber beschreibt 166). 3ch übergehe das hierher Gehörige, weil es jur Entscheidung des Streites über den Charafter unfres Philosophen doch nicht hinreicht. Die Sehnsucht nach Seelenrube beherrscht ibn: er bat zu Demokrits Buch von der Wohlgemuthheit gegriffen (περί εὐθυμίης) 167); wie weit er es auch benutzt, wird sich schwerlich ausmitteln laffen; der ftoische Grundton klingt notürlich überall durch. Die erste Begriffsbestimmung der Seelenruhe batte fich freilich auch bei Demofrit gang wohl finden tonnen. Ohnmöglich fann fie erlangt werben, fo lange die Seele in nimmer befriedigenden Richtigkeiten fich umherwälzt, in stetem Ueberdruß, steter Unzufriedenheit mit fich felber

<sup>164)</sup> III, 36 Faciebat hoc Sextius, ut consummato die, cum se ad nocturnam quietem recepisset, interrogaret animum suum: quod hodie malum tuum sanasti? cui vitio obstitisti? qua parte melior es? . . . speculator sui censorque secretus cognoseit de moribus suis. Utor hac potestate et cotidie apud me causam dico. ect.

<sup>165)</sup> III, 89-42.

<sup>166)</sup> De tranquillitate animi c. 1 nec aegreto, nec valec . . . hace animi inter utrumque dubii, nec ad recta fortiter nec ad prava vergentis infirmitas qualis sit, non tam semel tibi possum quam per partes ostendere.

<sup>167)</sup> ib. c. 2. Ergo quaerimus, quomodo animus semper aequalis secundoque cursu est, propitiusque sibi sit et sua lactus adspiciat et hoc gaudium non interrumpat, sed placido statu manest nec attollens se umquam nec deprimens.

(displicentia sur), ja fich selber stets fliehend. Athenodorus, wir wiffen nicht, welcher Stoiter Diefes Namens, hat als Beilmittel Betheiligung an ben öffentlichen, ober wenn die Berhältniffe bas nicht verftatteten, an privaten Geschäften empfohlen 168); Seneta hebt die Thätiakeit des Lehrers und die den Wiffenschaften gewidmete vorzugeweise hervor und mahnt Schritt für Schritt sich von ben Geschäften gurudzugiehn und eingebent zu fein, daß unfer Baterland die Welt sei, sowie daß die Tugend auch aus weiter Entfernung und verborgen wirke. Doch sollen wir querft uns felber, die zu übernehmenden Arbeiten und Die, für welche und mit welchen wir fie übernehmen, durchschauen, und in letterer Beziehung awar nicht zu mählerisch sein 169), aber doch den Werth treuer und füßer Freundschaft nicht verkennen 170). Dann wird der Werth ober Unwerth der Glückguter, auch in Bezug auf den Besit von Büchern, in Erwägung gezogen und das Dlaghalten, sowie Fügung in die Berhaltniffe 171). Doch alles Diefes foll nur unvollfommnen, mittelmößigen, noch nicht gefundeten Menschen gefagt fein, nicht bem Weifen 179), und man erwartet nun eine tiefer eingehende Erorterung des Begriffs der Seelenruhe; ftatt deffen findet man faft nur Erwägungen, über welche ber Weise langft im Reinen sein mufte, wie über die Bereitheit furchtlos zu fterben, die ja auch Seneta nicht fo gar lange nach Abfaffung diefer Schrift, zu bewähren Belegenheit fand, über die Wandelbarkeit der Berhaltniffe, über bas rubelofe Safchen nach Berftreuung, ober nach Ausforschung öffentlicher ober geheimer Angelegenheiten (c. 12), über die durch auffere Fügungen nicht geftorte Burudgichung der Seele in fich felber 178), über die ruhige Betrachtung der Dinge, ohne sie weder

<sup>168)</sup> c. 4.

<sup>169)</sup> c. 6. Nune vero in tanta bonorum egestate minus fastidiosa fiat electio.

<sup>170)</sup> c. 7. acq.

<sup>171)</sup> c. 8 sq. — c. 10 omnis vita servitium est.

<sup>172)</sup> e. 11.

<sup>173)</sup> c. 13 utique animus ab omnibus externis in se revocandus est-

zu belachen noch zu beweinen (c. 15), über Bermeidung der aus zu großer und anhaltender Anstrengung der Seele hervorgehenden Ermüdung. Auch Erholungen und mäßiger Genuß des Weins wird dem Weisen empsohlen (c. 17). Durchwirft sind diese lose verbundenen Betrachtungen über Seelenruhe, gleichwie die übrigen Abhandlungen Senekas, mit reichlich herangezogenen Beispielen.

Aehnlich behandelt er in ber an seinen Bruder Gallio gerichteten Schrift, die Frage nach bem Begriff der Glüdscligfeit (vita beata). Er geht von den Grundbeftimmungen der Stoa aus, will jedoch in der näheren Fassung derselben die Freiheit seines Urtheils sich vorbehalten, sich nicht irgend einem ihrer Säupter (proceres) blindlings anschließen. So geht benn auch er bavon aus: von der Natur sich nicht zu entfernen, nach ihrem Gefetze und Beifpiele sich zu bilben (formari), sei Weisheit; glückseig daher nur bas Leben, welches feiner Natur folge 174), was ohne gefunden Geift und deffen fortbauernden Befit nicht ftattfinden fonne; diefem folge fortdauernde Ruhe und Freiheit, gleichwie innere Frende und Gintracht (animi concordia c. 8). Beitere Begriffsbestimmumgen, wie daß die Tugend um ihrer selber wegen, nicht um der ihr folgenden Lust willen gewählt werden muffe, und in jener allein die wahre Blüdfeligkeit und Freiheit fich finde, ergeben fich theils unmittelbar theils mittelbar aus diefen. Ebenso dag nur ber frei und gludlich heifen tonne, ber fraft ber Berminft (beneficio rationis) weder begehre noch fürchte, und zu reinem Geifte (pura mens) werde. Auch die Anechtschaft unter der Herrschaft der Begierden verfaumt Senefa nicht als Wegenbild ber Blitdfeligfeit zu schildern. Freilich bedarf auch die Seele der Luft, aber nicht als Leiterin, sondern als Begleiterin des richtigen Willens 175), deffen Freiheit im Behorfam gegen Gott befteht 176). Seneta mußte wohl einsehn, daß er auf die Belfe von der ftrengen ftolfchen Observang gur peripatetischen Lehre vom Mittelmaß übergleite, ja dem Epitur sich

<sup>174)</sup> De vita beata c. 3. 4. 5.

<sup>175)</sup> c. 8 rectae ac bonae voluntatis non dux sed comes voluptas sit.

<sup>176)</sup> c. 15 in regno nati sumus; deo parere libertas est.

annahere 177). Und wie hatte auch ber Gigner großen Grundbesitzes, herrlicher Landeitter und ber überreiche Ravitalift sich thnifch ftoifder Bedürfuiflofigfeit ribmen tonnen ? Er rechnet fich felber zu den nur noch im Fortschritt beariffenen, die einiger Nachficht der Ratur wohl bedürften; noch nicht befreit von den Ketten, führen fie, die schlaff gewordenen nach fich; noch nicht fret, mogen fie boch vergleichungsweise für frei gelten 178). Go leitet er feine Selbftvertheibigung ein. Ihm genuck ben beften nicht gleich, fonbern nur beffer als die schlechten zu fein; er will fortfahren die Lebensweise zu preisen, nicht die er felber führt, sondern von der er wiffe, daß fie geführt werden müffe (c. 17 sqq.). Und allerbings wirten Philosophen schon, indem fie bas Bild ber Tugenb und ihrer unbedingten Aufordernugen mit fittlichem Geifte (konesta mente) fich und Andern lebendig gegenwärtig erhalten 179), auch wenn fie im eignen Beben mur noch unvollfommen fie zu verwirtlichen im Stande find. Beffer aber würde er fich felber und die Bhilosophie vertreten haben, wenn er, in weiterer Annäherung an Ariftoteles tiefer in Unterfrichungen über ben fittlichen Werth und die fittlichen Berpflichtungen der Glückgüter eingegangen wäre; feine Bemertungen barüber, wie über bie Schwierigkeit im mahren Sinne ju fchenten (c. 24), und die allgemeinen Sentengen, daß wenn Reichthümer verloren gehn, fie Richts als fich felber himmegnehmen, ser daß der Weise die Reichthümer beherrsche, der Thor von ihnen baberricht werde 180), - reichen nicht aus, und wie wohl wir allen

<sup>177)</sup> c. 18 sancta Epicurum et recta praecipere et, si propius accesseris, tristia.

<sup>178)</sup> s. 16 sed ei qui ad virtutem tendit, etiamsi multum processit, opus est tamen aliqua fortunae indulgentia . . . laxam cathenam trahit, nondum liber, iam tamen pro libero.

<sup>179)</sup> e. 20 non praestant philosophi quae loquuntur? multum tamen praestant quod loquuntur quod honesta mente concipiunt.

<sup>180)</sup> c. 22 mihi divitiae si effluxerint, mihil auferent nisi se ipsas
. . . divitiae meae sunt, tu divitiarum est. vgl. Epist. I, 5 infirmi animi
est pati nen pesse divitias. II, 0, 7 sqq. (20) 111 magnus ille qui in
divitiis pauper est.

Grund haben anzunehmen, der Böllerei und Wollust sei Seneka nicht verfallen gewesen, — daß er dem Besitz als Besitz einen
nichts weniger als sittlichen Werth beigelegt habe, ift kaum zu
bezweiseln, auch wenn die Erzählung von der Härte, mit der er
die Britten zur Rückzahlung einer großen ihnen geliehenen Summe
angehalten und dadurch den Ausbruch ihrer Empörung mit bestedert habe, übertrieben sein mag.

Ganz auf dem ftoischen Kothurnus bewegt fich das wiederum an Serenus gerichtete Büchelchen von ber Unverletlichteit bes Weisen. Er ift unverletzlich, nicht weil er nicht getroffen, sondern weil er nicht verletzt wird; er ist so undurchbringlich, (solidus), von so in sich gesammelter Rraft, daß er gegen allen Unbill (iniuria) gefichert bleibt 181) und alle Angriffe gegen ihn von ihm abgleiten 189); wogegen die übrige Welt nicht nur vom Schmert, sondern auch von der blogen Borftellung des Schmerzes verlett wird. Das wird nun mit Unterscheidung bes Unbills von Schmach, für jedes von beiden befonders durchgeführt. Wie könnte er von dem in dem Unrecht beabsichtigten Uebel getroffen werben, ba für ihn nur die Schlechtigkeit (turpitudo) ein Uebel ift, er daher kein Uebel erdulden kann. Wie könnte Erniebrigung (comminutio sui), worauf es doch bei dem Unbill abgesehen ist, ihn, den auf sich selber schlechthin berubenden, gottahnlichen, berühren 188). Man fieht leicht, wie Daffelbe in Bezug auf alle Titel ber bem Beisen zugemeffenen göttlichen Bolltommenbeiten fich bewähren und burch Beispiele, wenn nicht belegen, doch einigermaßen veranschaulichen ließ. Die Einwendung, daß ein solcher Weiser überhaupt nicht, ober boch nur in großen Zwischenraumen hervortrete (c. 7), wird von Seneta in ahnlicher Beise wie von der

<sup>181)</sup> De constantia sapientis c. 3.

 $<sup>182)\ {\</sup>rm c.}\ 6$  bona eius solidis et inex<br/>superabilibus munimentis praecincta sunt.

<sup>183)</sup> c. 8 non potest ergo quisquam aut nocere sapienti aut prodesse, quemadmodum divina nec iuvari desiderant nec laedi possunt; sapiens autem vicinus proximusque a diis consistet, excepta mortalitate, similis dec.

etten Stoa beseitigt. Ebenso wird dann gezeigt, wie Schmach umd Schimpf (contumelia) den Weisen nicht berühre, wenngleich er sie, gleichwie andre Uebel, empfinde und wohl auch die Urheber derselben zur Strase ziehe, jedoch nicht um sich zu rächen, sondern um jene zu bessern; das ihm eigenthümliche Gut ist die (auf sich selber bernhende) Sicherheit (securitas): wie die Gestirne einen der Welt entgegengesetzten Lauf nehmen, so schreitet er im Gegensatz gegen die Meinungen Aller einher. Seine Rache kann nur darin bestehn, den Urheber der Schmach, seiner Freude darüber zu berauben (c. 10—18).

Auf eignen Fissen steht Seneka mehr in der früher, bald nach dem Tode des Kaisers K. Kaligula geschriebenen Abhandlung über die Kürze des Leben 8. Eindringlich wird gezeigt, wie das Leben uns nicht kurz zugemessen, sondern durch eigne Schuld ums verkürzt werde <sup>184</sup>), sei es daß man den nimmer zu befriedigenden Lüsten, Begierden und Zerstreuungen nachtrachte, oder in Bielgeschäftigkeit sich verliere, ohne je zu sich selber zu kommen und ohne zu bedenken, daß Dessen Leben das längste sei, in welchem, welches immer seine Dauer sei, man sich selber Muße gewährt, in sich gelebt hat <sup>185</sup>), und eingedenk ist, daß jeder Ausschub (der Sammlung in sich selber) ein großer Berlust des Lebens sei; denn die Beit, in welcher wir (für und in uns) wirken ist kurz, was wir wirken werden, ungewiß, sicher nur was wir gewirkt haben <sup>186</sup>). Jedoch benutzt der die Muße nicht wer mit ängstlicher Genauigkeit

<sup>184)</sup> De brevitate vitae c. 1. (18) non accepimus brevem vitam sed fecimus, nec inopes eius sed prodigi sumus c. 2 apud maximum poetarum . . . exigua pars est vitae qua (nos) vivimus.

<sup>185)</sup> p. 2 non esse cum aliquo volebas, sed tecum esse non poteras c. 7 districtus animus nil altius recipit, sed omnia velut inculcata respuit. c. 7 vita eius (magni viri) longissima est, quia quantum-cumque patuit, totum ipsi vacavit.

<sup>186)</sup> c. 9 maxima porro vitae iactura dilatio est. c. 10 ex his quod agimus, (tempus) breve est, quod acturi sumus, dubium, quod egimus certum. Ep. XVI, 3, 11 (98) habere eripitur, habuisse numquam, vgl. 4, 4 sqq. (99).

nutlosen Untersuchungen sich hingibt, oder in Schauluft fich umbertreibt, sei es auch aus Liebe zur Mufit. Der Daufe geniefen allein die der Beisheit nachtrachten, sie allein leben ; indem fie alle Beit auf jenes Gine richten, bereiten fie fich ein langes Leben 187), nicht der Reitdauer nach, sondern weil sie nicht nur ihr Leben wohl ausfüllen, fondern qualeich das Reitalter (ber Forichung) bem ibrigen bingufügen 188). Weit entfernt zu verfennen, welche Geiftesnahrung auch die Beichäftigung mit den Schriften nicht blos ber Stoiter, fondern auch der andren Richtungen folgenden Bhilofophen, wie der Pythagoreer, Blato's, Aristoteles', und Theophrafts, da auch Demofrite und des Evitur enthalten, faßt Seneta boch im Sinne der Stoa jener Beit, die Unterfuchungen der Bhpfit, zu denen er ermuntert, vorzugsweise von der sittlich religionsphilosophifchen Seite 189), ohne ju bebenten, daß biefe in ber Ablöfung von der übrigen theoretischen Forschung, lebendige Wurzeln im menschlichen Geifte zu schlagen nicht vermöge.

In konkrete Berhältnisse des sittlichen Lebens geht mehr als die ihr verwandten, die an Kaiser Rero gerichtete Schrift über die Milde ein. Mochte er als er die Schrift absaste, über die tief eingewurzelte Bösartigkeit seines Zöglings sich noch täuschen, — wollte er nicht von vorn herein auf den Erfolg seiner Mahnungen verzichten, so mußte er an irgendwie noch Hossung erregende Regungen desselben anknüpsen 190); und das darauf Bezügliche für

<sup>187)</sup> c. 14 soli omnium otiosi sunt qui sapientiae vacant; soli vivunt c. 15 longum illis vitam facit omnium temporum in unum conlatic.

188) c. 14.

<sup>189)</sup> Richt blos qui in aeruginosis lamellis consumit maiorem dierum partem c. 12, sonderu auch qui literarum inutilium studiis detimentur (c. 13) — und dazu rechnet Senesa auch die geschichtschen Untersuchungen — sind nicht otiosi; otiosus vielmehr nur c. 19 qui ad hacc sapra accedat, sciturus, quae materia sit dis, quae voluptas, quae conditio, quae forma? quis animum tuum casus exspectet, udi nos et a sorporibus dimissos natura conponat? quid sit quod huius mundi gravissima quaeque in medio sustineat, supra levia suspendat, in summum ignom ferat, sidera vicibus auis excitet?

<sup>190)</sup> De clementia I, 1-4.

Schmeichelei an halten, ift man burchaus nicht berechtigt. Daß er fehr wohl wußte, welchem bosen Hange vorzugsweise entgegen au wirten fei, zeigt ber Gegenstand seiner Ermahmungen. Auch der Ansfahrung beffelben tann man Gefchick und guten Willen nicht abiprechen. Seneta halt bem jungen Stirften bas Beifviel ber Gotter vor Angen, auf bag er, wie er winfche bag bie Gotter gegen ihm gefinnt feien, fo er gegen feine Bürger es fei 191); ermatnt ihn der Milde feines Borfahren Augustus nachzueifern (o. 9 sq.); erinnert ihm bag auf der Milde nicht wur die Wohlfahrt der Bitrger, fondern auch die Sicherheit ber Berricher bernhe; daß es dem Fürsten gezieme überall wohin er tomme, Alles mit Milde au exfüllen 192). Die Schwierigkeit Menschen zu beberrschen stellt er ihm vor Augen 198) und zugleich, daß die Sicherheit des Berrfchers auf der gegenseitigen Sicherheit und der Liebe ber Burger beruhe; er foll, nicht gleich der Bienenkönigin ohne verkebende Baffen, von ihnen keinen Gebrauch im Born und jum Born reizend machen, immer eingebent fein daß der Staat nicht ihm, fondern er bem Staate gehore 194). Strafe und Sühne freilich forbert bas bem Regenten felber ober Undren angethane Unrecht, aber jenes obne daß er zu der feiner ummurbigen Rache herabsteige und durchgangig die Milde walten laffe; Strafe burchgängig nur zur Befferung entweber bes Uebelthüters ober ber Uebrigen, ober um letzteren ein ungefährbetes leben zu fichern, verhänge. (o. 20 sqq.) Gewaent wird por graufamen und zu häufigen Todesftrafen 195). Mit den fchmarzeften Farben ftellt Seneta das Bild der Graufamteit dem jungen

<sup>191)</sup> e. 7 ut se talem esse civibus quales sibi deos velit.

<sup>192)</sup> c. 16 hace elementia principem deset, ut quocumque venerit, mansuettora omnia faciat.

<sup>193)</sup> c. 17 nullum animal morosius est, nullum maiore arte tractandum quam homo, nulli magis parcendum.

<sup>194)</sup> c. 19 securitas securitate mutua paciscenda est . . . unum est inexpugnabile munimentum amor civium.

<sup>195)</sup> c. 24 non minus principi turpia sunt multa supplicia quam medico multa funera.

Raiser vor Augen, gewiß nicht unbekannt mit den wilben Trieben. die in demselben bervorzubrechen drohten (I. 23 sag.); an abforedenden Beifpielen zur Beranschaulichung feines Bilbes tonnte es ihm nicht fehlen. Auch zu Anfang des zweiten Buches fucht Se neta die befferen Regungen, burch Belobung berfelben zu weden und ftarten, und den Berdacht der Schmeichelei von fich abzuwelren 196). Was aber ift die Milbe, fragt er dann, von welcher Beschaffenheit (qualis sit) und welche sind ihre Zwecke? Er begnügt fich mit der einfachen Definition, fie fei Reigung der Seele gur Lindiafeit in Strafen, ober auch in ber Ermäßigung ber verbienten Strafe; ihr außerfter Begenfat, die Granfamteit, Reigung ber Seele jum Uebermag der Strafe; in der Mitte von beiben die Strenge (II, 3. 4.) Die Milbe aber foll nicht in fcwächliches Mitleid (misericordia) mit dem Leidenden ausarten. Und da wird benn Bertheibigung der ftoischen Gate eingeschoben, die bem Beifen, beffen unerschütterliche Seelenrube nicht durch Trauriafeit getrübt werden durfe. Mitleid und Berzeihung verhieten; er foll ftatt des Mitleids aus Bflicht bem gemeinsamen Bobl und ber öffentlichen Wohlfahrt zu dienen, überall Sülfe zu leiften bereit fein; ftatt der Berzeihung (venia), d. h. dem Erlaffen einer verbienten Strafe, foll er schonen, Rath ertheilen und beffern, an die Stelle der Bergeihung foll die an feine Gesetsesbestimmung (formula) gebundene, frei mahlende, nach fittlicher Billigkeit urtheis lende Milde treten, die obgleich, gleichwie die Berzeihung, die Strafe erlassend, doch vollständiger und fittlicher als jene sei (c. 5-7). Augenscheinlich ift dieses Buch nicht vollständig durchgeführt, mag die Abhandlung überhaupt bem Nero nicht übergeben und daher unvollftundig geblieben, oder durch Schuld der Abschreiber verkurgt fein, oder mag der Berf. gefürchtet haben, in dem jungen Fürften nicht angemeffene philosophische Erörterungen sich zu verwickeln.

Gelegenheitsschriften sind ebenfalls die drei Trostbriefe bes Seneka. Der erste während seiner Berbannung in Korsika an seine Mutter Helvia gerichtet, zeugt von zarter kindlicher Liebe. Er soll

<sup>196)</sup> II, 2 maluerim veris offendere duam placere adulando.

den Schmerz der Mutter über die Trennung pom Sohne und über deffen Berbannung im unwirthlichen Korfita befanftigen. Geneta versichert daber nicht unglücklich zu fein ober werden zu können. ba jeder sich selber seine Glückseligkeit zu bereiten vermöge, worauf äußere Berhältniffe nur febr geringen Ginfluß batten 197); er fpreche fo. fliate er hinzu, nicht als halte er fich für einen Weisen und will eben darum nicht für den beglückteften der Menschen gelten. Er habe fich jedoch in glucklichen Zeiten auf Difgeschick vorbereitet, wie ja dieses den nicht nieberdrude, den das Blud nicht aufgebläht habe. Und mas ift benn Berbannung? fährt er fort: Beranderung des Orts, wie fie ja aus ben verschiedensten Grunden menblich Bielen von ieher beschieben mar: - dies mit aller Beitläufigleit, felbft mit Erinnerung an die ewigen Bewegungen ber Geftirne und an die Gemeinschaft ber menschlichen Seele mit ihnen 198), auszuführen, tann ber philosophische Rhetor sich nicht verfagen. Auch Korfita hat vielen Wechsel burch Wanderungen erfahren (c. 7. 8.), und wohin wir gelangen mogen, die gemeinfame Ratur und die eigne Tugend folgt uns überall. Selbst Korsika, wenngleich erfreuliche fruchttragende Baume, ichiffbare Fluffe, toftbare Steine und Metalle entbehrend und taum fruchtbar genug feine Einwohner zu nähren, ift wohl geeignet, ben Geift vom Irdischen abzuziehen 199). Auch Entbehrungen und Dürftigfeit (und lettere icheint nicht fonderlich erheblich gewesen zu sein 200) können einem wohlgeordneten

<sup>197)</sup> Ad Helviam matrem de consolatione c. 5 unusquisque facere se beatum potest; leve momentum in adventitiis rebus est cet. — ib. neminem adversa fortuna comminuit, nisi quem secunda decepit. vgl. Xum. 207.

<sup>198)</sup> c. 6 i nunc et humanum animum ex iisdem, quibus divina constant, seminibus compositum molecte ferre transitum ac migrationem puta, cum dei natura adsidua et citacissima commutatione vel delectet se vel conservet.

<sup>199)</sup> c. 9 angustus animus est, quem terrena delectant; ad illa abducendus est, quae ubique acque adparent. est.

<sup>200)</sup> c. 10 sqq. — c. 11 animus est qui divites facit. — c. 12 quoniam eo temporum luxuria prolapsa est, ut maius viaticum exulum sit, quam olim patrimonium principum fuit.

Gemilthe nicht als Uebel erscheinen; eben so wenig der Schmps. Zuleht wendet er sich mit seinen Trostgründen an die Gefühle der Weutter, mahnt sie an ihre Standhaftigseit und andre Augenden, empfiehlt die von ihr spät begonnene Beschäftigung mit den Wissenschaftigsen (liberalia studia c. 17), erinnert an die ihr nachgebliebwen Frenden im Umgang mit ihren beiden übrigen Söhnen und mit andren Familiengliedern, namentlich mit ihrer Schwester: wosdurch und ein Einblick in liebevolle Familienverhältnisse eröffnet wird. Den Trostgründen beider Art kommen ihren Inhalt belebende und veranschantichende Beispiele hinzu.

Wie gang anders erscheint und Seneta in dem im britten Juhre seiner Berbaumung geschriebenen Troftbriefe an den um ben Tob eines Brubers trauernben Bolpbius, Freigelassen und Gunftlings bes Raifers Klaudins. Den Berluft bes Anfangs birrfen wir nicht fonderlich bedauern; ber nüchternen, von der allgemeinen Berganglichteit in der Welt der Dinge 201), von der Bergeblichkeit bes Schmerzes, von ber Rothwendigkeit an Traurigkeit fich ju gewöhnen 202) bergenommenen Frostgrunde sind une hintangtich viele erhalten; von dem schneichlerisch dem vielvermögenden Freigelassenen und seinem kaiserlichen Herrn gestreuten Weihrand 208) leiber mir an Viel, mag auch der Eingang des Briefes deffen nach mehr enthalten haben. Seneta mahnt ben Polybins an Die Bflichten sainer hoben Stellung und an die Bflicht fich ihr und bem Reifer 2043 ju erhalten, empfiehlt ihm, zuerst mit ernsterem Stoffe fich zu beschäftigen, dann zu heiterem zurückzukehren, und zu ermägen daß der Berftorbene entweder, wie vor feiner Geburt, allen Uebeln des Le-

<sup>201)</sup> Consolate ad Polybium p. 1 (20) et ideo mini videtur rerene mature, qued gravissimum feserat, commune fesiase, ut anudelitatem fati consolaretur aequalitas.

<sup>1 : 1202)</sup> c. 4:(23) lacrimae nobis decrunt: ante quam causae delendi.

<sup>203)</sup> c. 6 (26) mitissimi Caesaris vgi. c. 12 (31) 18 (32) 14 (33) c. 17 (36) imperium eversum funditus principis piissimi recreat elementa.

<sup>204)</sup> c. 6 (25) magna servitus det magna fortuna, valle c. 12 (31).

bens entrildt, oder zu freiern und höherem Dasein gelangt sein werde. Doch wir wollen die weniger logisch als wir es sonst bei Sensta sinden, durchgeführten Schlufsolgerungen, die wie gewöhnlich mit mancherlei Beispielen, hier von würdig oder unwilrdig getragenen schmerzlichen Berlusten, durchwirft werden, nicht weiter erörtern, und noch weniger die entwürdigende Schmeichelei, mit der er vom Kaiser spricht, den er nach dessen Tode, und nicht blos im luckus de morte Claudii, als grausamen Thrannen schildert. Der Brief konnte nicht wohl einen andern Zweck haben als den Polyblus zu bewegen ein Gnadengesuch beim Kaiser zu bestiewerten, und nicht unwahrscheinlich die Vermuthung des Lipsius, der Briefe möge durch einen der zahlreichen Feinde des Senesa, nicht durch ihn selber, zur Veröffentlichung gelangt sein 2005).

Die beffere Seite Seneta's tommt wiederum in dem mahrfcheintich auch während der Regierung des Klaudius geschriebenen Briefe an Mercia, Cochter bes Rremutius Rordus, ju Bott, die noch fortwührend um einen drei Jahre früher verlorenen Gohn trauerte. Bir haben nicht Grund gn bezweifeln, daß fie eine vorzügliche, ihres Baters würdige Frau gewefen, und gewiß tommen Die fie als folche darftellenden Worte aus dem Bergen, find beine Schmeicheleien 206). Gie wird an ihre frliher bewährte Rraft mit Ergebenheit im Schmerg, an ihre Theilnahme an ber Beröffentlichung der Werke ihres edlen verftorbenen Baters erinnert, an Die Beispiele der Standhaftigfeit gemahnt, mit welcher Oftavia und Livia, den Tod ihrer jugendlichen Göhne getragen und zugleich wird ein Bruchftiid ber Troftrede des Philosophen Areus eingeschoben (c. 4. 5.). Unter ben mannichfach pariirten, uns schon. früher vorgetommenen Troftgeinden wird besonders die Mahnung. -hervorgehoben, auf die in der Natur der Dinge gegrundeten Berlufte und Schmerzen im voraus gefaßt zu fein, um nicht unvor-



<sup>205)</sup> Rach Dio (L.XI, 10) foll Geneta ben Arief zu vernichten ger fricht haben.

<sup>206)</sup> Comsolat. ad Marciam c. 1 sqq. bgl. bie Eroftbriefe Ep. VII, 1 (63) XVI, 4 (99). XVII, 1 (101) naga nunc magnum beneficium natus; rae esse, quod necesse est mori. bg. Hinn. 190.

bereitet von ihnen getroffen zu werden <sup>207</sup>). Auch anderweitige männtliche und weibliche Beispiele trastvoller lleberwindung des Schmerzes werden der betrübten Mutter vorgesührt und mit Erinnerung an die unabänderliche, von Einwirtung der sünf Wandelsterne abhängigen Abfolge im Weltenlause <sup>208</sup>), die herberen Leiden und Fügungen des Lebens geltend gemacht, denen oft ein rechtzeitiger Tod uns entziehe <sup>209</sup>). Dem weiblichen Gemüthe wird am Schlusse des Briefes die Aussicht auf Wiedersehn der geliebten Abgestorbenen und auf ein schöneres Jenseits eröffnet (c. 25 sq.) Ohne Zweisel hat Seneta Trostschriften der früheren Jahrhunderte vor Augen gehabt, führt sie jedoch nicht an.

Mehr philosophische Tiefe und mehr Aufschwung erwartet man in dem nach Kaligulas Tode verfaßten Buche von der Borsehung zu sinden, und wird sich doch getäuscht sinden. Es beschräuft sich auf Erörterung der Frage, warum tugendhafte Männer so viel Uebel zu erdulden hätten? Die Gründe für die Ueberzeugung von der göttlichen Weltregierung und Vorsehung werden nur turz berührt, und ob Seneka sie in verlorenen Büchern aussichtlicher durchgeführt habe, ist zweiselhaft. Wie könnte, beginnt er die Beantwortung der Frage, unter tugendhaften Männern und den Götztern nicht Freundschaft und Verwandtschaft stattsinden 210)? Rur

<sup>207)</sup> c. 6 sqq. — c. 9 Unde ergo tanta nobis pertinacia in deploratione nostri, si id non fit naturae iussu? quod nihil nobis mali, antequam eveniat, proponimus, cet. Epist. IX, 5, 34 (76) praecogitati mali mollis ictus venit. vgf. XIV, 3, 4 (91) II, 6, 11 (18) praecocupare tela fortunae. vgf. III, 3, 2 (24). XVIII, 4, 4 (107). Decimal micherum Ep. XVI, 3, 8 (98) plus dolet quam necesse est, qui ante dolet quam necesse est.

<sup>208)</sup> c. 12 sqq. — c. 18 ex horum (quinque siderum) levissimis motibus fortunae populorum dependent et maxima ac minima proinde formantur, prout aequum iniquumve sidus incessit.

<sup>209)</sup> c. 19 sqq. — c. 20 contra iniurias vitae beneficium mortis habemus. c. 21 in tanta inconstantia turbaque rerum nihil nisi quod praeterit, certum est. vgi. 21mm. 186.

<sup>210)</sup> Providentia c. 1 inter bonos viros ac dece amicitie est con-

scheinbar also kann es unter Obbut ber Götter der Tugend übel ergeben. Bleibt ja der Tugendhafte unerschütterlich und im Rampfe mit Allem was außer ihm ift, Sieger 911); er verlangt in biefem Rampfe fich ju versuchen; fo daß er nur dem Scheine nach, nicht in Bahrheit unglücklich fein fann 212). Die Uebel find beilfam benen, welchen fie gufallen, ferner bem Allgemeinen (universis) und dem sie freiwillig auf sich nehmenden; endlich sind sie in ber unabanderlichen Weltordnung gegründet (fato evenire) (c. 3). Der erfte Buntt wird ausführlich durchgeführt und mit vielen Beispielen belegt (c. 3. 4); der zweite und britte furz erörtert, in Bezug auf den vierten wird die Weltordnung als von Gott eingeleitet und vorgesehen, dann aber ale unabanderliche Abfolge von Urfache und Wirtung gefaßt und die Fürforge berfelben für bie Gnten darin 218) nachgewiesen, daß fie dem Bereiche aller mahrhaften Uebel. ben Berbrechen und unsittlichen Gedanken und Begierden entrückt. ber Gottheit nicht dienstbar sind, sondern in der Ueberzeugung, daß Alles nach gewiffem und ewigen Gefete fich ergebe, ihr guftimmen 214).

Auf die Abhandlung über die Muße (de otio) werden wir

ciliante virtute: amicitiam dico? immo etiam necessitudo et similitudo cet. vgl. Epist. IX, 3, 10 sq. (74).

<sup>211)</sup> c. 2, 1 manet in statu (vir fortis) et quidquid evenit, in suum colorem trahit; est enim omnibus externis potentior cet. . . 4 marcet sine adversario virtus cet.

<sup>212)</sup> c. 3, 3 nihil, inquit (Demetrius noster), mihi videtur infelicius eo, cui nihil umquam evenit adversi. c. 4, hos itaque deus quos probat, quos amat, indurat, recognoscit, exercet. vgl. c. 5.

<sup>218)</sup> c. 5, 7 fata nos ducunt et quantum cuique temporis restat, prima nascentium hora disposuit. causa pendet ex causa cet. 8. grande solatium est cum universo rapi. ib. ille ipse omnium conditor et rector scripsit quidem fata, sed sequitur, semper paret, semel iussit. 9 non potest artifex mutare materiam: hoc passa est.

<sup>214)</sup> c. 6, 8 quare quaedam dura patiuntur? ut alios pati doceanti; nati sunt in exemplar (viri boni). . 9 bona vestra intror-Ge(4. b. grich. Bhilefophic. III, 2.

noch Gelegenheit haben zurlickzukommen. Sie ftellt, so weit fie uns erhalten, die geschäftliche und wissenschaftliche Thätigkeit einander gegenüber.

Mit Recht haben unter den Schriften des Seneta, dessen Briefe am meisten angezogen. Der Greis, in dem Bewußtsein noch nicht das Ziel der Weisheit erreicht zu haben, aber in aufrichtigem Streben danach begriffen zu sein, fühlt sich gedrungen, die auf jenes Ziel gerichteten Gedanken und Bestrebungen zu eignem und seines süngeren Freundes Lucilius Frommen, zugleich lehrend und lernend <sup>214</sup>), je nach den sich dazu darbietenden Veranlassungen in Briefform niederzuschreiben. Er gesteht seine eigne Schwäcke und ist überzeugt daß Ansang der Besserung die Anerkennung der vorher noch verdorgenen Fehler sei <sup>215</sup>). Dazu aber bedarf es der möglichsten Einkehr in sich selber <sup>216</sup>), des Umgangs mit solchen, die uns bessern können und der Muße, welche eben so wenig mit unsteter und uncrsättlicher Lese- oder Reiselust, wie mit Bielgeschäftigkeit im Dienste des Ehrgeizes bestehen kann <sup>217</sup>). Wie aber

introrsus obversa sunt ... non egere felicitate, felicitas vestra est ... vos supra patientiam (estis) — c. 5 nec servio deo, sed assentior. (Demetr.)

<sup>215)</sup> Ep. I. 6, 4 (6) ego vero omnia (ista) in te cupio transfundere, et in hoc aliquid gaudeo discere, ut doceam. III, 6, 1 (27) tamquam in eodem valitudinario iaceam, de communi tecum malo loquar. I, 6, 1 et hoc ipsum argumentum est in melius translati animi quod vitia sua, quae adhuc ignorabat, videt.

<sup>216)</sup> I, 7, 8 recede in te ipsum quantum potes; cum his versare, qui te meliorem facturi sunt. IX, 5, 27 (76) nunquam autem vera tibi opinio talis videbitur, nisi animum adleves et te ipse interroges. XI, 1, 10 (80) intus te ipse considera. I, 2, 1 primum argumentum conpositae mentis existimo, pesse consistere et secum morari. XII, 1, 2 (83) diem meum recognoscam; hoc nos pessimos fecit, quod nemo vitam suam respicit. 21 xmm. 164.

<sup>217)</sup> Epist. I, 2, 2 vide, ne ista lectio auctorum multorum et omnis generis voluminum habeat aliquid vagum et instabile. ib. nusquam est qui ubique est. — VII, 6, 1 (68) absconde te in otio, sed et ipsum etiam absconde. — ib. 6 cum secesseris, non est hoc agendum,

folsen wir mit erlangter Selbsterkenntniß unfrer Fehler und Gebrechen, zur Beseitigung berselben gelangen? Wir sollen uns von der eitlen Furcht vor Tod, Armuth u. s. w. befreien, sollen ums überzeugen, daß das Uebel nicht außer sondern in uns sich findet <sup>218</sup>); einsehen daß Wollust, Ehre und Ruhm, d. h. Befriedigung unsrer siets wachsenden Begierden nimmer zu dauerndem Wohlsein führen <sup>219</sup>); und so verhält sichs mit Allem was vom Wechsel der Verhältnisse und vom nothwendigen Ineinandergreisen von Ursache und Wirkung im Weltlause abhängig ist <sup>220</sup>). In uns selber sinden wir das ewig sich selber gleichbleibende, weder wachsende noch abnehmende Gut <sup>221</sup>): das Gute allein gewährt volle und ewig dauernde

ut de te homines loquantur, sed ut ipse loquaris tecum. 8 quid in otio facio? ulcus meum curo. vgi. I, 10, 1 audeo te tibi credere.

<sup>218)</sup> XI, 1, 5 (80) libera to primum metu mortis . . deinde metu paupertatis. V, 10, 4 (50) non est extrinsecus malum nostrum: intra nos est, in visceribus ipsis sedet, et ideo difficulter ad sanitatem pervenimus, quia nos aegrotare nescimus.

<sup>219)</sup> XII, 1, 9 sqq. (83) Warsung gegen ebrietas, mit Jurikaweijung ber zenonischen Argumentation. vergl. XV, 8, 16 (95); gegen luxuria,
V, 11, 18 (51) XIII, 2 (87) — Empschiung ber frugalitas XX, 2 (119)
ib. 6 (123) VI, 7, 14 sqq. (59) V, 11, 13 (51) numquam satis eum
vitiis litigavimus . . . nam illis quoque nec sinis est nec modus. II,
7, 6 (19) qualem dicimus seriem esse causarum, ex quibus nectitur
fatum, talem esse cupiditatum. — I, 4, 4 nulli potest secura vita contingere, qui de producenda nimis cogitat.

<sup>220)</sup> IX, 8, 6 (74) qui alia bona iudicat, in fortunae venit potestatem, alieni arbitrii fit. XVI, 8, 1 (98) numquam credideris felicem quemquam ex felicitate suspensum. fb. 6 calamitosus est animus futuri anxius. IV, 10, 3 (39) felix. ponet se extra ius ditionemque fortunae. vgi. Mum. 173.

<sup>221)</sup> IV, 12, 6 (41) quis est ergo hic animus (qui origini suae haeret)? qui nullo bono nisi suo nitet. IV, 3, 5 (32) (vera bona) simul intellecta sunt, possidentur, VII, 4, 35 (66) omne illi bonum in animo est. VI, 4, 5 (56) animum cogo sibi intentum esse nec avocari ad externa. — VII, 4, 7 (66) decrescere summum bonum non potest. 9 honestum quoque nullam accessionem recipit . . . crescere posse

Befriedigung <sup>222</sup>), ift unabhängig von allen Bechselfällen des Lebens <sup>223</sup>), besteht allein nicht aus verschiedenartigen Theilen, läßt keinen Mißbrauch zu <sup>224</sup>), erhebt uns über den Bereich der Nothwendigkeit zur Fretheit <sup>225</sup>). Es ist der alleinige Grund und Halt des glückseligen Lebens: alle Handlungen des ganzen Lebens werden durch Erwägung des Guten und Bösen bestimmt <sup>226</sup>). In der aus dem Guten stammenden Seelenruhe entfaltet sich

imperfectse rei signum est. 31 quicquid vera ratio commendat solidum et acternum est. vgi. XIV, 4, 24 (92).

222) VII, 4, 17 (66) honestum omne securum est — VI, 4, 6 (56) illa tranquillitas vera est, in quam bona mens explicatur. IV, 2, 3 (31) unum bonum est, quod beatae vitae causa et firmamentum est. vgl. III, 2, 1 sqq. (28) XII, 8, 1 (85) virtus ad explendam beatam vitam sola satis efficax.

228) III, 2, 2 (28) ad summa pervenit, qui soit quo gaudeat, qui felicitatem suam in aliena potestate non posuit. 8 nolo tibi umquam deesse lactitiam, volo illam tibi domi nasci. XIV, 4, 8 (92) quid est beata vita? securitas et perpetua tranquillitas. bgl. XIIII. 167.

224) IV, 2, 5 (81) quid votis opus est? fac te ipse felicem. vgl. 21 mm. 199 sq. XIV, 2, 34 (90) felicissimum esse, cui felicitate non opus est. XIV, 4, 25 (92) quid est in virtute praecipuum? futuro non indigere. ib. 4 et quid stultius turpiusve quam bonum rationalis animi ex inrationalibus nectere? — XVII, 2, 7 (102) nullum bonum putamus esse, quod ex distantibus constat. — XX, 3, 3 (120) nihil nobis bonum videri, quo quis et male uti potest.

225) XI, 3, 17 (82) nihil facit virtus quia necesse est. VII, 4, 16 (66) nihil honestum est, quod ab invito, quod coactum fit; omne honestum voluntarium est. V, 11, 9 (51) libertas . . nulli rei servire, nulli necessitati, nullis casibus, fortunam in aequum deducere. IV, 8, 4 (37) sapientia . . sola libertas est. VI, 2, 7 (54) nihil invitus facit sapiens; necessitatem effugit, quia vult quod coactura est. I, 8, 7 (8) philosophiae servias oportet, ut tibi contingat vera libertas (Epicur.) V, 6, 17 (47) nulla servitus turpior est quam voluntaria.

226) IX, 5, 18 (76) omnes actiones totius vitae honesti ac turpis respectu temperantur: ad haec faciendi et non faciendi ratio dirigitur. VIII, 2, 20 (71) haec (regula) de omnibus rebus iudicat, de hac nulla. vertrauende und rüftige Seele, die auf sich selber Villes erhabene, vertrauende und rüftige Seele, die auf sich selber bedacht, nicht durch das Aeußere erregt wird, lediglich auf das ihm eigenthümsliche Gut sich stützend, eingedenk ihrer göttlichen Abkunst; in ihr ist der uns einwohnende heilige Geist <sup>227</sup>). Nach oben zieht sie ihr Ursprung, wenn sie den Finsternissen entrückt ist. Aus sich selber wächst die Seele, nährt und übt sich selber; wenn rein und heilg, ist sie der Sitz des höchsten Gutes, und große Freudigkeit gewährt die Betrachtung eines von allen Flecken reinen Geistes <sup>228</sup>). Dieses Göttliche im Menschen bezeichnet Seneka auch wohl als den ihn erziehenden Gott, oder als unsen König, oder als das Gewissen gar von der darin nachweislichen Ueberlegenheit des Weisen, oder gar von der darin nachweislichen Ueberlegenheit des Weisen über die Götter, daß er sich selber bereite, was jenen die Natur verleihe, — klingt bei ihm durch <sup>280</sup>). Doch vermag er auf dieser

<sup>227)</sup> III, 2, 3 (23) animus esse debet alacer et fidens et super omnia erectus. II, 4, 5 (16) deo libenter pareamus, fortunae contumaciter. XIV, 4, 30 (92) hic deos aequat; illo tendit originis suae memor. — XIII, 2, 21 (87) quis sit summi boni locus quaeris? animus; hic, nisi purus ac sanctus est, deum non capit. XX, 3, 14 (120). . mens dei, ex quo pars et in hoc pectus mortale defluxit cet.

<sup>228)</sup> X, 3, 12 (79) tunc animus noster habebit, quod gratuletur sibi, cum emissus his tenebris, in quibus volutatur, non tenui visu clara prospexerit, sed totum diem admiserit et coelo redditus suo fuerit, cum receperit locum, quem occupavit sorte nascendi; sursum illum vocant initia sua. — XI, 1, 3 (80) animus ex se crescit, se ipse alit, se exercet. — I, 4, 1 alia tamen illa voluptas est, quae percipitur ex contemplatione mentis ab omni labe purae et splendidae.

<sup>229)</sup> XIX, 1, 1 (110) uniculque nostrum paedagogum dari deum. XIX, 5, 23 (114) rex noster est animus. XX, 5, 14 (122) gravis malae conscientiae lux ect.

<sup>230)</sup> V, 8, 11 (48) hoc enim est, quod philosophia mihi promittit, ut parem deo faciat. IV, 2, 8 (31) quod si occupas (summum bonum), incipis deorum socius esse, non supplex. 9 par deo surges. VI, 1, 11 (53) est aliquid, quo sapiens antecedat deum: ille beneficio asturae non timet, suo sapiens. bgl. IX, 5, 25 (76) unb Mnm. 183.

schwindelnden Böhe sich nicht zu halten, mahnt daß der heitige Beift als Betrachter und Bachter unferer guten und bofen Bob lungen in une fich finde, der Menich nicht aut ohne Gott fei und daß der Gute mit höchster Frömmigkeit die Götter verehre 231). Das höchste But, beifit es, ift fich nach bem Willen ber Ratur beftimmen, und die Lehre, feiner Ratur gemäß zu leben, d. h. nach ber Natur bes vernünftigen Wefens, und wie leicht es fei den Bebürfniffen ber Natur zu genügen. — wird von Seneta, gleichwie von ben übrigen Stoifern, baufig genug eingeschärft. Eben darum bürfen wir die Seele nicht von ber göttlichen Betrachtung in bas Gebiet des Schmutigen und Niederen herabziehen; fich felbft beherrschen ist die größte Herrschaft 282). Und darin eben befteht die Freiheit, die uns der Herrschaft der unabanderlichen Naturgesetze entzieht; nicht als wenn der Erfolg unfre Sandlungen ihnen nicht unterläge; an ihm wird aber auch der Werth unfrer Sandlungen ober Wollungen nicht gemeffen; kein größerer Lohn folgt der Gerechtigkeit als der, gerecht zu sein, gleichwie die erste und bochfte Strafe der Sunde die Sunde felbft ift, und die Richtigteit der Handlung wird lediglich durch den richtigen Willen beftimmt 288). Die Seele ift (in fich) frei ; ber Weise thut Richtes

<sup>231)</sup> IV, 12, 2 (41) sacer intra nos spiritus sedet, malorum bonorumque nostrorum observator et custos . . . bonus vero vir sine deo nemo est XII, 1, 1 (83) sic cogitandum, tamquam aliquis in pectus intimum inspicere possit: et potest . . . nihil deo clusum est. I, 10, 5 sic vive cum hominibus tamquam deus videst; sic loquere cum deo, tamquam homines audiant. — IX, 5, 23 (76) virum bonum concedes necesse est summae pictatis erga deos esse.

<sup>232)</sup> VII, 4, 39 (66) quod est summum hominis bonum? ex naturae voluntate se gerere. IV, 12, 9 (41) quid est autem quod ab illo ratio hace exigat? rem facillimam, secundum naturam suam vivere. V, 8, 9 (48) die, quid natura necessarium fecerit, quid supervaeuum, quam faciles leges posuerit ect. vgi. VI, 8, 3 (60) XIV, 4, 11 sqq (92).

— XIX, 1, 9 (110) ab hac divina contemplatione abductum animum in sordida et humilia pertraximus cet. — XIX, 4, 30 (113) imperare sibi maximum imperium est.

<sup>233)</sup> XIX, 4, 31 (113) non est quod spectes, quod sit iustae

wider Willen, ift der Nothwendigkeit entflohn, weil er will wozu jene ihn zwingen würde. Ein großer Theil des gut seins besteht schon im gut werden wollen. Der Weise sieht nur auf die Absicht, nicht den Erfolg, und keine Knechtschaft ist schimpslicher als die freiwillige 284).

Worin aber besteht die von den Banden der Naturnothwendigkeit erlösende Freiheit? Bon einer die ewige Naturordnung
durchbrechenden Freiheit kann nicht die Rede sein; Gott selber,
der Urheber derselben, hat sich daran gebunden. Was heißt also,
Gott ohne Murren begleiten, ihm zustimmen, nicht gehorchen <sup>285</sup>)?
Ist die Zustimmung zur Gottheit etwa die Folge der Einsicht in
den ursprünglichen Weltplan? Dahin erhebt oder verirrt sich
nicht mehr die stoische Spekulation dieser Zeit. Seen so wenig
beschränkt sich aber die Freiheit des Weisen auf passive Ergebung
in den unabänderlichen Weltenlauf. Der Determinismus der Stoa
läst der Freiheit immer noch Raum zum thätigen Eingreisen,
zwar nicht in die Weltordnung überhaupt, wohl aber in die innere
Gesinnung; sie vermag die unbedingten Ansorderungen der Vermunft zur Bestimmtheit des Bewustseins zu erheben und durch sie

rei praemium: maius iniustae est (al. maius quam iustum esse). — XV, 8, 57 (95) actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas — XVI, 2, 14 (97) prima illa et maxima peccantium est poena, peccasse. vgi. de Benefic. eb. ©. 544 f.

<sup>284)</sup> VII, 8, 21 (65) in hoc obnoxio domicilio animus liber habitat. VI, 2, 7 (54) nihil invitus facit sapiens: necessitatem effugit, quia vult quod coactura est. IV, 8, 4 sapientia... sola libertas est... non incides rebus. Neminem mihi dabis, qui sciat quomodo quod vult, coeperit velle; non consilio adductus sed impetu inpactus est... turpe est non ire, sed ferri et subito in medio turbine rerum stupentem quaerere: huc ego quem ad modum veni? — IV, 5, 8 (84) pars magna bonitatis est velle fieri bonum. — II, 2, 16 (14) consilium rerum omnium sapiens, non exitum spectat. — V, 6, 17 (47) nulla servitus turpior quam voluntaria.

<sup>235)</sup> XVIII, 4, 9 (107) optimum est . . . deum, quo auctore cuneta proveniunt, sine murmuratione comitari. XV, 1, 2 (96) non pareo deo, sed assentior.

den Mechanismus der finnlichen Triebe zu überwinden. Der erfte Schritt bagu ift die Richtigkeit des Willens; aus ihr geht die richtige Sandlung hervor; die Richtigkeit des Willens wiederum aus der Richtigkeit der Gefinnung, und diese, wie freilich nur angebeutet wird, aus bem jum Durchbruch gelangten Sinne für Bahrheit. Das Zeichen der Richtigkeit des Willens aber ift, daß er immer Daffelbe; b. h. das Wahre will 206); ift ja auch die Bernunft eine einige und einfach, gleichwie die Ratur des Göttlichen eine einige, und bie Wahrheit eine Rraft, eine Geftalt ift 237). Aber mag auch die Sinnesanderung und die Richtung bes Willens auf bas Bahre mit einem Schlage eintreten, - um barin zu beharren, bedarf es fortbauernden Rampfes. Jedoch icon das Heilmittel erfreuet, mahrend es heilt; und dieses Beilmittel gewährt bie Philosophie 288). Seneta tann nicht aufhören fie an preisen und zu ihr zu ermuntern. Sie soll anweisen vom richtigen Willen zur richtigen Bernunft fortzuschreiten 289). Die rich-

<sup>286)</sup> VIII, 2, 36 (72) magna pars est profectus velle profecers. XV, 3, 57 (95) actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas; ab hac enim est actio: rursus voluntas non erit recta, nisi habitus animi rectus fuerit; ab hoc enim est voluntas: habitus porro animi non erit in optimo, nisi totius vitae leges perceperit... nisi res ad verum redegerit. 58 si vis eadem semper velle, vera oportet velis: ad verum sine decretis non pervenitur. 16 idem esse dicebat Socrates veritatem et virtutem. XVIII, 6, 16 (109) dulcissimum et honestissimum idem velle atque idem nolle. II, 8, 5 (20) sapientia, semper idem velle atque idem nolle.

<sup>237)</sup> VII, 4, 11 (66) una enim est ratio recta simplexque... divinorum una natura est. 31 quiequid vera ratio commendat, solidum et aeternum est XVIII, 2, 18 (102) veritatis una vis una facies est.

<sup>238)</sup> XVI, 1, 5 (96) vivere militare est. V, 10, 9 (50) non est acerba medicina; protinus enim delectat, dum sanat... philosophia pariter et salutaris et dulcis est.

<sup>289)</sup> IV, 12, 1 (41) ire ad bonam mentem. II, 4, 1 (16) perseverandum est et adsiduo studio (philosophiae) robur addendum, denes bona mens sit, quod bona voluntas est. II, 8, 1 (20) rogo atque hortor, ut philosophiam in praecordia ima demittas cet. V, 8, 7 (48) vis seire, quid philosophia promittat generi humano? consilium.

tige Bernunft ift Nachahmung der Natur, und höchftes Gut des Menschen, der Natur gemäß sich zu verhalten. Was aber gut oder bose, d. h. der Natur gemäß sei oder nicht, kann nur die Bernunft, nicht der Sinn entscheiden; und nicht nach Melnung, sondern nach der Natur muß der Werth der Dinge geschätzt werden 240).

So wendet benn auch Seneta fich zur Lehre ber Naturgemäßheit. Er vertennt nicht daß der Trieb zur Lebenserhaltung ein natürlicher fei : aber augleich, daß es naturgemäß, die Seele unter allen Biberwärtigkeiten umermüblich zu bewahren und daß alle Sünden der . Ratur widerftreiten 241). Ebenfo, daß teine Tugend die Empfin= bung ber Leiben abzutöbten vermöge, und daß ber Zuftimmung ber Bernunft eine von finnlicher Erregung ausgegangene Strebung vorangehe 243). So mußte benn auch er an Ausgleichung bes icheinbaren Gegensates zwischen angemeffenen und fittlichen Sandlungen, awischen natürlichen und fittlichen Gütern fich versu-Bofidonius hatte durch Befeitigung des druffppischen Donismus, b. h. burch Nachweifung sinnlicher, aus der Bernunft nicht abzuleitender Triebe bes menschlichen Seelenwesens, der folgenben Stoa den Weg gebahnt, und Seneta geht von diesem Dualismus desselben als augestanden aus, ohne benselben von neuem nachzuweisen 248). Es tann ihm nicht zweifelhaft sein, daß bas

<sup>240)</sup> VII, 4, 39 (66) quid est ergo ratio? naturae imitatio. quod est summum hominis bonum? ex naturae voluntate se gerere. 35 de bonis ac malis sensus non iudicat; quid utile sit, quid inutile, ignorat. 101. 31. ib. 6 animus intuens vera peritus fugiendorum ac petendorum. non ex opinione, sed ex natura pretia rebus imponens. II, 1, 4 (13) saeplus opinione quam re taboramus.

<sup>241)</sup> XI, 8, 15 (82) sui amor est et permanendi conservandique se insita voluntas atque adspernatio dissolutionis. VII, 4, 38 (66) sed inter ista servare animum infatigabilem secundum naturam est. LXX, 5, 5 (122) omnia vitia contra naturam pugnant.

<sup>242)</sup> XII, 3, 29 (85) sensum enim hominis nulla exuit virtus. — XIX, 4, 18 (113) omne rationale animal nihil agit, nisi primum specie aliculus rei inritatum est, deinde impetum cepit, deinde adsensio confirmavit hunc impetum.

<sup>243)</sup> XIV, 4, 8 (92) inrationalis pars animi duas habet partes, alteram animosam, ambitiosam, inpotentem, positam in affectibus,

Gute ausschlieflich in der Bermunft, nicht in der Similiateit fic finden könne, und ausführlich widerlegt er die von dem angeblich allen Thieren eigenthumlichen Lufttriebe hergenommene Beweisfillrung für die evikurische Lustlehre 244). Ebenso mufte er der evifurifden Behauptung entschieden entgegentreten. Richts fei von Ratur gerecht und nur die Furcht vor der Strafe nothige uns gerecht zu handeln 245). Wie tonnte aber Seneta bei Berwerfung ber Grund- und Angelbegriffe ber epiturischen Ethit fich veranlaft febn, durch Aussprüche berselben seine eignen Lehren zu befürworten? Die Annahme, er habe die Borliebe feines Freundes 246) ichonen oder vielmehr durch Benutung derfelben ihn zur wahren Lebre überführen wollen, reicht nicht aus, zumal erft in den letzten Briefen die wesentlichsten Bunkte der Unvereinbarteit beider Richtungen ins Licht gestellt werben. Bielmehr zeigt fich bak er fich und feinen Freund zunächst und vorzüglich zur Unabhängigkeit von Luft- und Unluftempfindungen zu erziehen beabsichtigte. Dag wit thren fortwährenden und einander bekämpfenden Sollicitationen ein in fich befriedigtes, glückfeliges Leben nicht befteben konne, hatte ja auch Epikur eingesehen und daher zu der Riktion eines seiner senfusliftischen Wiffenschaftslehre durchaus widersprechenden höheren Seelenlebens Auflucht genommen. Deg bedurfte nun freilich die Stoa nicht; die Lehre von dem allwaltenden, wenn auch mit dem Stoffe

alteram humilem, languidam, voluptatibus deditam: illam effrenatam, meliorem tamen, certe fortiorem ac digniorem viro reliquerunt, hanc necessariam beatae vitae putaverunt, enervem et abiectam cet.

<sup>244)</sup> XX, 7, 1 (124) quaeritur, utrum sensu comprehendatur an intellectu bonum . . . quicunque voluptatem in summo ponunt, sensibile iudicant bonum, nos contra intelligibile. 14 hoc enim demum perfectum est, quod secundum universam naturam perfectum; universa autem natura rationalis est.

<sup>245)</sup> XVI, 2, 15 (97) illic dissentiamus cum Epicuro, ubi dicit, nihil iustum esse natura, et crimina vitanda esse, quia vitari metas non posse.

<sup>246)</sup> III, 2, 9 (23) possum vocem tibi Epicuri tui reddere. IV, 4, 2 (38) nolo illas (voces) Epicuri existimes esse: publicae sunt et maxime nostrae.

verflochtenen Geifte, konnte mit ber Annahme eines solchen von bem Bechsel ber finnlichen Erreaungen unabbangigen Seelenzustandes ichon eber befteben. Man burfte nicht mehr zu einem zuafeich durch Genuk und Abstreifung ber damit verbundenen, benfelben ftorenden Stachel ber fich fteigernden Begierben, an erzeugenben Auftande innerer paffiver Befriedigung seine Auflucht nehmen: bas Bewußtsein ben unbedingten Anforderungen der Bernunft zu genflaen trat an die Stelle besselben: und den daraus hervorgebenben befeligenben Seelenfrieden ift baher Seneta bemüht zur Anerkennung zu bringen. Das höchfte oder wahre Gut ift bas einzige Unsterbliche in den fterblichen Geschöpfen, werde es als Weishelt ober Tugend bezeichnet 247). Wir haben gefehen, wie es bem fittlich Guten gleichgefest, auf diefes die mahre Blückfeligkeit, Sicherheit und ewige Ruhe zurückgeführt, es als Sit ber wahren Freiheit, fein Befit als bas gottverwandte Gigenthum bes reinen, beiligen Geiftes, als ber von biefem rein burch fich felber zu erwerbende Befit beschrieben wird. Soll nun aber ber Beift fich aus fich felber entwickeln, fo fragt fich, wie und wogu? foll er fein Bewußtsein zum göttlichen Weltbemußtsein erweitern, b. h. zur Ginficht in den ursprünglichen göttlichen Weltplan? oder foll er fich begntigen, zim lautern Organ der Anforderungen des Gemiffens oder göttlichen Damons fich ju geftalten, welches diefelben rein um ibrer felber willen, unabhängig von allen finnlichen Motiven verwirkliche? Für erfteres scheint der Ausbruck zu zeugen: der Gottheit gehorche ich nicht, sondern ftimme ihr zu 248), und die Mahnung, sich zur Anschauung bes Ewigen, namentlich im Laufe ber Geftirne, zu erheben. Doch halt Seneta zu fest am finnlichen Ursprung aller unfrer Erkenntniffe und ift trot der Ueberzeugung von der Gottähnlichkeit der Seele, von der Schwäche der menfchlichen Natur zu fehr durchdrungen, um jenen alt ftoischen, in der

<sup>247)</sup> XVI, 3, 9 (98) illud verum bonum non moritur, certum est semplternumque, sapientia et virtus: hoc unum contingit immortale mertalibus. bql. Mins. 221 sq.

<sup>248)</sup> XVI, 1, 2 (96) non parco deo, sed assentior; ex animo illum, non quia necesse est, sequer. bgl. 21mm. 213.

Luft ichmebenden Standpuntt erneuern zu tonnen. Bing er baber juriid auf die fofratifche Lehre vom unmittelbaren fittlichen Bewuftfein, fo batte es ihm freilich nahe gelegen in Untersuchungen über die Quellen des Bosen in uns. d. h. der Berdunkelung und Bertebrung jenes uns eingeborenen sittlichen Bewuftfeins einzugeben. Er begnügte sich auf falfche Borftellungen (opiniones) und auf die aus der Sinulichkeit des Menfchen abzuleitenden Affette jurudjugehn; bag biefe nicht aus ber Bernunft als folder fich ableiten liefen, bielt er mit der übrigen neueren Stoa, feit Bofibonius die entgegengefette Annahme des Chrufippus widerlegt hatte, fest (243). Aber wie oft und ausführlich er auch auf die Lehre von den Affetten zurückfam, eine irgendwie erhebliche neue Seite wußte er ihr nicht abzugewinnen. Er begnügte fich, fie als plötlich eintretende, befchleunigte, nicht auf richtige Urtheile gurudjuführende Bewegungen der Seele, b. h. des demfelben angeborigen Sinnenwesens, zu bezeichnen, woraus wenn sie baufig eintrateu und vernachläßigt würden, die eigentlichen Seelentrantheiten, Die Sünden, fich entwidelten 249). Ausführlich bestreitet er dann, nach Borgang ber älteren Stoa, die Annahme, fie mußten ermäßigt, nicht ausgerottet werden, und will nicht gelten laffen, daß fie, auf ihr richtiges Mag jurudgeführt, ju Bebeln bes Buten werben könnten; machen sie ja, hebt er hervor, dem Auker uns, außer unfrem vernünftigen 3ch Gelegenen, unfrer finnlichen Ratur, uns dienstbar 250). An ihre Stelle soll das Wollen, der vernituftige Wille treten. Doch läßt er sittliche Affette, d. h. wohl folche,

<sup>249)</sup> IX, 4, 12 (75) adfectus sunt motus animi inprobabiles, subiti et concitati, qui frequentes neglectique fecere morbum cet.

<sup>250)</sup> XII, 3, 4 (85) non hi (Peripatetici) tollunt adfectus, sed temperant. 6 si das aliquos adfectus sapienti, inpar illis erit ratio et veluti torrente quodam auferetur cet. 8. deinde nihil interest, quam magnus sit adfectus: quantuscunque est, parere nescit, consilium non accipit. 11 non erunt in nostra potestate. quare? quia extra nos sunt, quibus inritantur. XIX, 7, 2 (116) non obtinebis ut desinat, si incipere permiseris, XIII, 2, 41 (87) satius est suadere et expugnare adfectus, non circumscribere — de Ira, Mum. 148 ff.

in denen die affektartigen Bewegungen zu fittlichen Willensrichtungen übergehen, einigermaßen gelten <sup>251</sup>): — eine nicht weiter durchzgeführte Annäherung an die Lehre von den guten Affekten (ednä-Isiac).

Sollen die Affekte ausgetilgt werden so weit sie nicht in Wollungen der Bernunft, sondern in Trieben der sinnlichen Natur ihren Grund haben, so hat auch Nichts unbedingten Werth was nicht der Bernunftthätigkeit förderlich ift und eben darum immer nützt, nimmer schadet; das aber ift die Weisheit als Beschaffensheit des vollkommenen Geistes \*\*\(^{852}\)), oder die Tugend, der dutch Alles hindurchgehende Gleichmuth und die mit sich stets einstimmige, die Ausorderungen der Vernunft erfüllende Haltung des Lebens. In der vollkommenen Vernunft, als dem unterscheidenden Merkmale des Menschen, kann daher auch ausschließlich das höchste Gut und die Glückseligkeit sich sinden 258). Ausschlichtlich vertheidigt Sesneka die darauf bezüglichen Schlußfolgerungen der Stoa gegen die schwachen Einreden der Peripatetiker, wie sie damals gäng und gäbe gewesen zu sein scheine 254). Ebenso hielt er gegen die Di-

<sup>251)</sup> XIX, 7, 1 (116) cum tibi cupere interdixero, velle permittam. 8 non possumus ista, quia nos posse non credimus. XVIII, 1, 8 (104) indulgendum est honestis adfectibus (ber Liebe zu seiner Paulina).

<sup>252)</sup> XIX, 8, 12 (117) sapientia est mens perfecta vel ad summum optimumque perducta; ars enim vitae est. 16 sapientia habitus perfectae mentis est, sapere usus perfectae mentis. vgl. Ann. 236 sqq. Andre hiehergehörige St. s. in den Indic. ib. s. vv. sapiens et sapientia.

<sup>253)</sup> XI, 8, 18 (82) virtus concordi animo decreta peragit. IX. 5, 10 (76) ratio perfecta virtus vocatur eademque honostrum est. Id itaque unum bonum est in homine, quod unum hominis est. 15 bonus autem est, si ratio explicita et recta est et ad naturae suae voluntatem adcommodata. 16 haec vocatur virtus . . . nam cum sola ratio perfeciat hominem, sola ratio perfecta beatum facit: hoc autem unum bonum est, quo uno beatus efficitur. IV, 2, 8 (31) perfecta virtus aequalitas ac tenor vitae per omnia consonans sibi.

<sup>254)</sup> XIII, 2, 19 sqq. (87) Posidonius' Argumentation ib. 35. vgl. 38.

stinktion der Afademiker, Peripatetiker und selbst gegen Antipater, dem altstoischen vom einigen, untheilbaren, ausschließlich von Tugend abhängigen Begriff des höchsten Gutes aufrecht, welches eben so wenig wie das sittlich Gute und die Tugend, weder durch irgend welche äußere Berhältnisse noch durch Lebensdauer erhöht oder geschmälert werden könne. Freilich mußte er zugeben, daß Araft, Gesundheit u. s. w. begehrenswerth seien, jedoch nur in Folge des ihnen zu Grunde liegenden Urtheils über ihre Naturgemäßheit \*255). Damit lenkt er denn wiederum in den Unterschied des Angemessemund wahrhaft Sittlichen ein. Er geht von der dualistischen Entgegensetung von Körper und Geist, Sinn und Bernunft aus. Nur Geist und Bernunft entscheiden, was gut und böse, nitzlich und schädlich ist, weil sie Theil haben an der unverändertichen und einigen göttlichen Korm des sittlich Guten; der Sinn

<sup>255)</sup> VIII, 2, 18 (71) Academici veteres beatum quidem esse etiam inter hos cruciatus fatentur, sed non ad perfectum nec ad plenum, quod nullo modo potest recipi. . . . Quod summum bonum est, supra se gradum non habet, si modo illi virtus inest, si illam adversa non minuunt, si manet etiam comminuto corpore incolumis: manet autem. 19 sapientia.. persuadebit unum bonum esse, quod honestum: hoc nec remitti nec intendi posse, non magis quam regulam cet. . . . idem ergo de virtute dicemus; et haec recta est bgl. ib. 4 (71). IX, 3, 30 (74) honestum enim securum et expeditum est, interritum est, in procinctu stat. XIII, 3, 5 (88) . . mode peripateticum (Homerum faciunt), bonorum (tria) genera inducentem ect. XIV, 4, 2 (92) de ille quoque conveniat, in hoc uno positam esse beatum vitam, ut in nobis ratio perfecta sit. 3 talis animus esse sapientis viri debet, qualis deum deceat. 5 Antipater quoque . . . aliquid se tribuere dicit externis, sed exiguum admodum. 11 quid ergo, inquit, si virtutem nibil impeditura sit bona valitudo et quies et dolorum vacatio: non petes illas: quidni petam? non quia bona sunt, sed quia secundum naturam sunt et quia bono a me iudicio sumentar. quid erit tune in illie benum? hoc unum, bene eligi. 14 est quidem, inquit, sapiens beatus: summum tamen illud bonum nen consequitur, nisi illi et naturalis instrumenta respondeant cet. ... IV, 8, 88 (32) vita bestior non 24, si longior. VI, 9, 4 (61) ut satis vixerimus, nec anni nec dies faciunt, sed animus. vgf. XV, 1, 1 sqq. (93).

unterscheidet lediglich was angenehm und unangenehm, Luft voer Unlust; und wie; sollte er nicht Lust ber Unlust vorziehen? ja ihm ist jene naturgemäß, diese naturwidrig: cr ist der Nothwendigkeit unterthan; der Geist dagegen entscheidet nach Freiheit, stimmt der Weltordnung zu, folgt ihr nicht wider Willen. Alles was außer dem Bereich unserer Freiheit liegt, ist Stoff, aus welchem der Geist das sittlich Gute bilden soll; diesem kommt Würde, allem von unserer Selbstbestimmung Unabhängigen nur ein gewisser Werth zu und zwar blos so weit die Vernunft ihm sittliche Würde verleiht. Es ist daher ein Mittleres, eine Zuthat. Doch hält Sen. sich versichert, daß was den Geist erhebe, auch dem Körper sörderlich sei 256). Auf weitere Erörterung über das Mit-

<sup>256)</sup> VIII, 2, 27 (71) memini ex duabus partibus hominem esse conpositum: altera est inrationalis; haco mordetur, uritur, dolet: altera rationalis; hace inconcussas opiniones habet cet. IX, 5, 10 (76) quid in homine proprium? ratio; hace recta et consummata felicitatem hominis implevit . . . haco ratio perfects virtus vocatur eademque honestum est. 16 nam cum sola ratio perficiat hominem, sola ratio perfecta beatum facit. VII, 4, 16 (66) non potest honestum esse, quod non est liberum. 23 omnia enim ista, in quae dominium casus exercet, serva sunt cet. VIII, 2,4 (71) unum bonum est, quod honestum est: cetera falsa et adulterina bona sunt. VII, 4, 35 (66) de bonis so malis sensus non iudicat; quid utile sit, quid inutile, ignorat. 19. respondeo, plurimum interesse inter gaudium et dolorem; si quaeratur electio, alterum petam, alterum vitabo; illud secundum naturam est, hos contra. . . . cum ad virtutem ventum est, utraque par est et quae per lasta procedit et quae per tristia. 14 media sunt hase, quae plurimum intervalli recipiunt; virtus in utroque par est; virtutem materia non mutat cet. 25 ubi par in utroque virtus est, non comparet aliarum rerum inaequalitus. omnia enim alia non partes, sed accessiones sunt. 29 quicquid incommodi est, vi tanto maioris boni tegitur. 33 qualis ratio est, tales et actiones sunt . . . pares autem actiones inter se esse dico, quia honestae rectae sunt: ceterum magna habebunt discrimina variante materia cet. 35 aliena et externa pro vilibus habet (ratio), et ea quae neque bona sunt neque mala, accessiones minimas ao levissimas judicat. 86 ceterum bona quaedam prima existimat (ratio), ad quae ex proposito venit, tamquam victo-

telgebiet zwischen dem einzig wahrhaften Gut und den äußeren Gütern geht er nicht ein. Je höher er aber das höchste, d. h. sittlich Gute in seiner Unabhängigkeit von Allem außer ihm, stellt, um so weniger wähnt er den Besitz desselben, d. h. die Weisheit schon erreicht zu haben. Er bescheidet sich zu den Fortschreitenden zu gehören, und sucht sich die Grade der Fortschreitung, nach Vorgang andrer Stoiker zu verdeutlichen 267). Begreissich konnte

riam, bonos liberos, salutem patriae; quaedam secunda, quae non adparent nisi in rebus adversis, tamquam aequo animo pati morbum magnum, exilium; quaedam media, quae nihilo magis secundum naturam sunt quam contra naturam, tamquam prudenter ambulare, composite sedere. 38 id aliquando contra naturam est, in quo bonum illud existit; volnerari... contra naturam est, sed inter ista servare animum infatigabilem secundum naturam est... 39 materia boni aliquando contra naturam est, bonum numquam. VIII, 2, 33 (71) corporum autem bona corporibus quidem bona sunt, sed in totum non sunt bona. his pretium quidem erit aliquod, ceterum dignitas non erit. VII, 5, 4 (67) ita non incommoda optabilia sunt, sed virtus qua perferuntur incommoda. vergí. 6. XIV, 4 (92) ib. 33 corporis quoque velut oneris necessarii non amator, sed procurator est.. nemo liber est, qui corpori servit. X, 2, 3 (78) quiequid animum erexit, etiam corpori prodest.

257) VIII, 2, 30 (71) Hoe loco vitium nostrum est, qui idem a sapiente exigimus et a proficiente. Suadeo adhuc mihi ista, quae laudo, nondum persuadeo; etiamsi persuasissem, nondum tam parata haberem aut tam exercitata, ut ad omnes casus procurrerent (vgl. 21mm. 215). 84 Et in ipsis sapientiam sectantibus magna discrimina esse fateamur necesse est. 35 si quicquam ex studio et fideli intentione laxaverint, retro eundum est: nemo profectum ibi invenit, ubi reliquerat. Instemus itaque et perseveremus. IX, 4, 8 (75) Quid ergo? infra illum nulli gradus sunt? statim a sapientia praeceps est? Non, ut existimo; nam qui proficit, in numero quidem stultorum est, magno tamen intervallo Inter ipsos quoque proficientes sunt magna discriab illis diducitur. mina: in tres classes, ut quibusdam placet, dividuntur: primi sunt, qui sapientiam nondum habent, sed iam in vicinia eius constiterunt... qui omnes iam adfectus ac vitia posuerunt . . . sed illis adhuc inexperta fiducia est cet. 13 secundum genus est corum, qui et maxima animi mala et adfectus deposuerunt, sed ita, ut non sit illis securitas

eine scharfe Abgrenzung bieser Gradverschiedenheiten nicht gelingen, und Seneka scheint auch kein sonderliches Gewicht darauf gelegt zu haben. Mit Recht mahnt er dagegen zu nimmer nachstassenden Anstrengungen im Fortschreiten (ib.) und sucht sich eines Leitsterns in der beharrlichen Betrachtung des Bildes der Weischeit zu versichern <sup>258</sup>). Darum legt er auch so großes Gewicht auf Bergegenwärtigung von Beispielen erhabener Gesinzung <sup>259</sup>) und mahnt sich Alles fern zu halten, was zur Sünde reizen könnte <sup>260</sup>).

Fene Empfehlung und diese Mahnung lagen ihm um so näher, je mehr er überzeugt war, daß nichts Böses dem Menschen angeboren sei, sondern alles ihm nur anerzogen werde <sup>261</sup>); nicht als wenn er mehr oder weniger günftige Anlage zum Guten gänzlich in Abrede gestellt hätte: nur hält er sich versichert, daß die natürlichen Hindernisse durch Kunst, wenn auch nicht völlig beseitigt, doch gemindert werden können. Auch die natürliche Scham will er geschont wissen wissen seit er denn

sua certa possessio; possunt enim in eadem relabi. tertium illud genus extra mala multa et magna est, sed non extra omnia cet.

<sup>258)</sup> VII, 2, 6 (64) mini certe multum auferre temporis solet contemplatio ipsa sapientiae.

<sup>259)</sup> XII, 1, 13 (83) instruenda enim vita exemplis infustribus. I, 6, 5 (6) longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla.

<sup>260)</sup> V, 11, 5 (51) id agore debomus, ut inoltamenta vitiorum quam longissime profugiamus. Der gange ber Schilberung bes ausgelaffenen Lebens in Baja gewidmete Brief fcarft biefe Warnung ein.

<sup>261)</sup> III, 1, 15 (22) peiores morimur quam nascimur; nostrum istud non naturae vitium est; illa nobiscum queri debet et dicere: quid hoc est? sine cupiditatibus vos genui... quales intrastia exite. XV, 2, 54 (94) trahunt in pravum parentes, trahunt servi; nemo errat uni sibi, sed dementiam spargit in proximos accipitque invicem, et ideo in singulis vitia populorum sunt, quia illa populus dedit cet. 55 erras enim, si existimas nobiscum vitia nasci: supervenerunt, ingesta sunt. VI, 8, 1 (60) non admiror, si omnia nos a prima pueritia mala sequuntur: inter exsecrationes parentum crevimus.

<sup>262)</sup> I, 11, 1 (11) nulla enim sapientia naturalia corporis aut Seid. d. gried. Philosophie. III, 2.

fein ganzes Bertrauen, und sie ist ihm die Philosophie; sie zu preisen und anzuempsehlen, benutzt er jede Gelegenheit; jedoch nicht die Philosophie eines in sich geschlossenen Lehrgebäudes; er bekennt sich zwar zur Stoa, aber zu der demüthigeren; er ermahnt überhaupt zu den Alten zurückzukehren, selbst zum Epikur, Hermarchus und Metrodorus; nur soll man nicht wähnen daß die Wahrheit je erschöpft sein könne, die sich Allen eröffne; und vorzüglich die richtige Anwendung der gesundenen Wahrheiten muß zur Bekämpfung des Bösen Jeder der eignen Erwägung vorbehalten 2883). Im Bewußtsein dazu angeleitet zu haben, möchte er sich rühmen, sür die Nachwelt zu arbeiten, der Gunst derselben sich versichert halten 2861). Unbezweiselt hatte Sencka eine umfassende Belesen-

264) I, 8, 2 (8) posterorum negotium ago; illis aliqua, quae pos-

animi vitia ponuntur: quicquid infixum et ingenitum est, lenitur arte, non vincitur. — II, 2 10, (14) difficile enim temperamentum est. — III, 4, 2 (25) . . quod adhue peccare erubescit; nutriendus est hic pudor, qui quamdiu in animo eius duraverit, aliquis erit bonae spei locus.

<sup>263)</sup> II, 1, 4 (13) non loquor tecum stoics lingua, sed hae submissiore - V, 12, 7 (52) tu vero etiam ad priores revertere, qui vacant; adiavare nos possunt non tantum qui sunt, sed qui fuerant. ib. 4. bgl. de Otio 14, 2. 5. Ep. I, ?, 5 (2) soleo emim in aliena castra transire, non tanquam transfuga, sed tamquam explorator. - V, 4, 4 (45) non enim me cuiquam emancipavi, nullus nomen fero. magnorum virorum iudicio credo, aliquid et meo vindico; nam illi quoque non inventa, sed quaerenda nobis reliquerunt; et invenissent forsitan necessaria, nisi et supervacua quaesissent. -- IV, 4, 11 (33) ego vero utar via veteri, sed si propriem planioremque invenero, hane muniam . . . patet omnibus veritas, nondum est occupata. egl. ib. 4 mo neben Rleanthes, Chrofippus, Bangtine und Bofidonius, - Cermarches und Metroborus genannt werben. XI, 1, 1 (80) non orgo sequor priores? facio, sed permitto mihi et invenire aliquid et mutare et relinquere. XII, 2, 3 (84) apes, ut alunt, debemus imitari, quae vagantur et flores ad mel faciendum idoneos carpunt ect. bgl. XIV, 1. VII, 2, 9 (64) multum egerunt, qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt. 7 multum adhuc restat operis multumque restabit. 8. animi remedia inventa sunt ab antiquis; quemodo autem admoveastur aut quando, nostri operis est quaerere.

beit, vorzüglich im Gebiete ber alteren und neueren ftoifchen Bbilosophie: innerhalb ersterer führt er zwar Zeno und Kleanthes 265) banfig genug an, übersett auch von letterem einige Berse: doch bleibt zweifelhaft, ob er unmittelbar aus ihren Schriften ichopfte. Daffelbe gilt vom Antivater und Archedenius. Dehr geht er auf Die Bücher bes Chrusippus und Bofidonius gurud (feltener wird Banatius angeführt), und als ibm noch geiftespermandtere liebt er Spruche und Beifpiele ber Manner feines und des unmittelbar vorangegangenen Jahrhunderts anzuführen, wie des Athenodorus, Gertius, Attalus, des Serapion, feines Lehrers Sotion, feiner Freunde Rlaranus, Demetrius, Tullius Marcellinus, Metronax 266). er was er sparfam genug von platonischen und aristotelischen Lehren erwähnt, unmittelbar aus den Quellen und nicht vielmehr aus Rompendien ober damaligen Lehrvorträgen geschöpft habe. ift mir mehr als zweifelhaft. In einem Briefe, worin er feinem Freunde Die ftoifche Eintheilung bes Seienden (to ov, quod est), in Rörperliches und Unförperliches (incorporalia), ersteres in Belebtes und Unbelebtes (animantia et inanima) u. s. w., erflart, auch nicht außer Acht lagt, bag einige Stoiter als alleroberften Gattungsbegriff bas Bas gefett hatten: geht er auch auf die platonische Eintheilung ein und bezieht fich babei auf die Mittheilungen eines gelehrten Freundes, der mahrscheinlich die übliche Auffassung ber damaligen Blatonifer berichtete. That hatte er die feche Glieder (modi) bes Seienden in den platonischen Schriften auch nicht finden können 267). In einem

sint prodesse, conscribo. II, 9, 5 (21) habebo apud posteros gratiam, possum mecum duratura nomina educere.

<sup>265)</sup> XVIII, 5, 10 (108) nam, ut dicebat Cleanthes, quemadmodum spiritus noster clariorem sonum reddit, cum illum tuba per longi canalis angustias tractum patentiore novissime exitu effudit, sic sensus nostros clariores carminis arta necessitas efficit. Im Uebrigen verweise ich auf die Indices. Bergl. über Chrysippus Anm. 126. © 547. 549. über Bostdenius unten Aum. 270.

<sup>266)</sup> And hier begnüge ich mich auf bie Indices zu verweisen. vgl. Beller 611 ff. 2te Ausg.

<sup>267)</sup> VI, 6, 8 (58) Sex modis hoc (quod est) a Platone dicit

andren Briefe, nachdem die althergebrachte Unterscheidung von Weisheit und Philosophie erörtert worden, geht er auf die Oreiteilung der letzteren ein und bemerkt, einige Peripateister hätten einen vierten und fünften Theil (oivilem et oixoromexiv) hinzugefügt. Nachdem er dann bemerkt hat, wie auch die Epikureer in ihrer Zweitheilung die Logik (ph. rationalis) als locus de iudioio et regula anhangsweise, als accessio ihrer Physik, die Khrnnakter, trotz ihrer Beseitigung der Logik und Physik, sie doch in ihrer Fünftheilung der Ethik ausgenommen; der Chier Aristo, in gänzlicher Abkehr von Physik und Logik, auch die Ethik eines wesentlichen Bestandtheils beraubt habe: geht er zu näherer Erörterung der stoischen Oreitheilung über. Nur die von ihm angenommene weitere Eintheilung der von ihm vorangestellten Ethik ist bezeichnend sür seinen Standpunkt. Ob er diese schwer aus einander zu haltende ethische Oreitheilung

amicus noster, homo eruditissimus, hodierno die dicebat. 16 primum illud quod est . . . cogitabile est. 17 Secundum ex his, quae sunt, ponit Plato, quod eminet et exsuperat omnia; hoc ait per excellentiam esse · . . deus scilicet maior ac potentior cunctis. Tertium genus est eorum quae proprie sunt . . . propria Platonis suppellex est: ideas vocat. 20 quartum locum habebit ɛldos. 21. alterum exemplar est, alterum forma ab exemplari sumpta et operi imposita . . . ɛldos in opere est, idea extra opus, nec tantum extra opus est, sed ante opus. 22 quintum genus est eorum, quae communiter sunt . . . Sextum genus eorum quae quasi sunt: tamquam inane, tamquam tempus. Quaecumque videmus aut tangimus, Plato in illis non numerat, quae esse proprie putat cet. Ueber bas was fiber bie fioische Eintheilung gesagt wirb, vgl. XX, 7, 14 (124).

<sup>268)</sup> XIV, 1, 14 (89) . . moralem eius partem primum incipiamus disponere; quam in tria rursus dividi placuit, ut prima esset inspectio suum cuique distribuens et aestimans, quanto quidque dignum sit, maxime utilis; quid enim est tam necessarium quam pretia rebus inponere? secunda de actionibus, tertia de inpetu. Primum enim est, ut quantum quidque sit iudices; secundum ut inpetum ad illa capias ordinatum temperatumque; tertium, ut inter inpetum tuum actionemque conveniat, ut in omnibus istis tibi ipse consentias ect.

Werke von den Pflichten durchzusühren versucht habe, wissen wir nicht. In den vorhandenen Schriften tritt an die Stelle jener allgemeinen Dreitheilung eine Zweitheilung, die der Betrachtung des Wahren nud die Erwägung der Handlungen 260).

Im erften ber beiden hierher geborigen ausführlichen Briefe vertheidigt er gegen Aristo und die ihm folgten, die Nothwendigkeit des zweiten in die beionderen Lebensverhältniffe in der Korm von Borschriften eingehenden Theiles ber Sittenlehre. Doge, hatte man gefagt, bas Bofe burch ichlechte Borftellungen in die Seele icon eingebrungen, oder doch Wefahr vorhanden fein, ihnen bei hingutommenden Reigen zu erliegen, fo fonnten nur Grundfate (deoreta). nicht ins Unendliche gebende Belehrungen helfen. Seneta bagegen folgt Diefer febr ine Ginzelne ausgeführten Anficht Schritt für Schritt und macht namentlich die Wirtsamkeit guter Dentsprüche und die Ueberzeugung gelteud, daß die uns eingeborenen Samen des Guten burch Ermahnungen erwedt wurden, und dag Grundfate und Belehrungen ausammengehörten; denn er ist weit entfernt, die Ethit in lettere auflösen zu wollen; er vertheidigt vielmehr die pon Bosidonius getadelte Befürwortung der Gefete burch porangeftellte Brincipien 276). Im folgenden Briefe zeigt er bagegen,

<sup>269)</sup> XV, 2, 45 (94) In duas partes virtus dividitur, in contemplationem veri et actionem: contemplationem institutio tradit, actionem admonitio. 47 pars virtutis disciplina constat, pars exercitatione; et discas oportet et quod didicisti agendo confirmes. quod si est, non tantum seita sapientise prosunt, sed etiam praecepta, quae adfectus nostros velut edicto coercent et adligant.

<sup>270)</sup> XV, 2, 13 (94) duo sunt, propter quae delinquimus: aut inest anime pravis opinionibus malitia contracta, aut, etiamsi non est falsis occupatus, ad falsa proclivis est et cito specie quo non oportet trahente corrumpitur. 29 omnium honestarum rerum semina animi gerunt, quae admonitione excitantur cet. 31 non enim exstincta in illo indoles naturalis est, sed obscurata et obpressa. — XIV, 2, 46 90 omnibus his virtutibus habebat similia quaedam rudis vita; virtus non contingit animo nesi instituto et edocto et ad summem adeidus exercitatione perducto ect. XV, 2, 31 quid enim interest inter decreta philoso-

wie die ins Einzelne gehenden Lehren nur wirksam werden tonnen, wenn auf die in der Tiefe der Seele sich sindenden und aus ihr zu entwickelnden, nicht offen vorliegenden, Grundsätze gegründet; zumal in der mit tebhaften Farben geschilderten Berberbniß seiner Zeit. Den zweiten angewendeten Theil der Ethis bezeichnet er auch als den paränetischen <sup>872</sup>), so daß der erste der dogmatische heißen dürste, und unterscheidet eine beschauliche und eine aktive Tugend (251). Doch treibt ihn seine Neigung mehr zur Betrachtung der letzterern als der ersteren an. Er beschränkt sich rücksichtlich der beschaulichen oder grundlegenden Ethis auf die früher hervorgehobenen allgemeinen Bestimmungen (S.567 ff.), unterscheidet

phiae et praecepta, nisi quod illa generalia praecepta sunt, haec specialia? 33 et prudentia et iustitia officiis constat: officia praeceptis disponuntur. — 38 In hae re dissentio a Posidonio, qui pro eo, quod Platonis legibus adiecta principis sunt: legem, inquit, brevem esse eportet cet.

<sup>271)</sup> XV, 3, 10 (95) philosophia et contemplativa est et activa-11 sequitur ergo, ut cum contemplativa sit, habeat decreta sua. 12 decreta sunt, quae muniant, quae securitatem nostram tranquillitatemque tueantur, quae totam vitam totamque rerum naturam simul contineant. Hoe interest inter decreta philosophiae et praecepta, quod inter elementa et membra: hacc ex illis dependent, illa et horum causae sunt et omnium. bgl. §. 59. 61 occulta probationem exigunt; probatio non sine decretis est: necessaria ergo decreta sunt. 62 quae dant animis inflexibile judicium. 34 In hac ergo morum perversitate . . . decretis agendum est, ut revellatur penitus falsorum recepta persuasio. His si adiunxerimus prascepta, consolationes, adhortationes peterunt valere: per se inefficaces sunt. 38 nibil ergo proderit dere praecepta, nisi priza amoveris obstatura praeceptis. 44 ergo infigi debet persuasio ad totam pertinens vitam (inflexibile indicium): hee est quod decretum voco. 64 praecepta aperta sunt; decreta vero sapientiae in abdito. 65 Posidonius non tantum praeceptionem, . . . eed etiam suasionem et consolationem et exhortationem necessariam judijost. rum inquisitionem, etymologiem . . . ait utilem futuram et descriptionem eniusque virtitis: hane Poeidonius ethologiam vocat, quidam characterismon adpellant: cet., 66 alter praecepta virtatis dat, alter exempler.

swar die dem Guten zu Grunde liegende sittliche Norm und fragt, wie wir wohl zu den ersten Begriffen des einen und andern gekommen sein möchten, sührt jedoch letztern, ohne Erörterung der verschiedenen Arten des objektiv Sittlichen, auf Naturgemäßheit, das gut sein auf von körperlichen Beschaffenheiten hergenommene Analogien zurück <sup>272</sup>). Eben so wenig sindet sich bei ihm eine irgendwie durchgreisende Tugendlehre, und noch weniger, wie gesagt, eine Untersuchung über die subjektiven Quellen des Bösen. Zurücksührung auf salsche Borstellungen und auf daraus hervorgehende Afselte reicht nicht aus, da sich immer wiederum fragt, woher die Berkehrtheit?

Wir haben bereits bemerkt, wie eng bei Seneka das sittliche Bewußtsein an das Gottesbewußtsein sich knüpft und wohl scheint es hin und wieder als habe er letzteres über ersteres erheben wollen (Ann. 285); aber zu einer wirklichen Abkehr von der stoischen Ineinsbildung von Gott und Natur, Fatum und Vorsehung kommt er doch nicht. Nur hebt er entschieden hervor, daß die Gottbeit mit dem schlechthin Guten zusammenfalle und sie nur durch Verwirklichung desselben in uns verehrt werde \*78). Er sagt sich

<sup>272)</sup> XX, 1, 11 (118) bonum societate honesti fit, honestum per se bonum est. — XX, 3, 3 (120) quomodo ad nos prima boni honestique notitia pervenerit. Hoc nos natura docere non potuit: semina nobis scientiae dedit, scientiam non dedit. Quidam aiunt nos in notitiam incidisse, quod est incredibile, virtutis alicui speciem casu occurrisse: nobis; videtur observatio collegisse et rerum saepe factarum inter se conlatio; per analogiam nostri intellectum et honestum et bonum iudicant. 5 noveramus corporis sanitatem: ex hac cogitavimus esse aliquam et animi ect. Unb body wirberum IV, 2, 1 (31) sequere illum inpetum animi, quo ad optima quaeque calcatis popularibus bonis, ibas. unb Atchniches häufiger. — XIX, 8, 6 (117) multum dare solemus praesumptioni omnium hominum ect.

<sup>273)</sup> XV, 3, 47 sqq. (95) Quo modo sint di colendi, selet praecipi. 50 Primus est deorum cultus deos credere; deinde reddere illis malesiatem quam, reddere honitatem, sine que nulla malestas est; soire illos esse, qui praecident mundo, qui universa vi sua temperant, qui

daher von der abenteuerlichen Theologie der Stoiker, wie in jenem Briefe (273), fo in den erhaltenen Bruchstuden des Dialogs vom Aberglauben 278b) durchaus los.

Seinen gesunden Sinn bewährt Seneka auch in der Abwehr fruchtloser Spiksindigkeiten der Schule und sindet deren selbst schon bei Zeno 274). So weist er die abgeschmackten Folgerungen nach, die aus der stoischen Behauptung sich ergeben, die Tugenden oder gar die Künste, Gedanken und einzelnen Bewegungen, wie das Gehen, seien, weil wirkend, lebende Wesen 278). So gibt er der Stoa auch zu, ohne jedoch Gewicht darauf zu legen, daß alles

humani generis tutelam gerunt, interdum curiosi singulorum. Hi nec dant malum nec habent . . . vis deos propitiari? bonus esto; satis illos coluit quisquis imitatus est.

273b) De superstitione dialogus, bei Haafe p. III, 424 sqq-

274) V, 4, 5 (45) multum illis temporis verborum cavillatio eripuit et captiosae disputationes, quae acumen inritum exercent. Nectimus nodos cet. vgl. V, 9, 5 (49). VI, 6, 25 (58). ib. 26 quomodo meliorem me facere ideae platonicae possunt? cet. XVIII, 3, 11 (106) latrunculis ludimus. XIII, 3, 36 (88) plus scire velle quam sit satis, intemperantiae genus est. VII, 3, 16 (65) ista enim omnia, si non concidantur nec in hanc subtilitatem inutilem distrahantur, adtollunt et levant animum, qui gravi sarcina pressus explicari cupit et reverti ad illa, quorum fuit XVII, 2, 20 (102) cavillatoribus istis abunde responderimus; sed non debet hoc nobis esse propositum arguta disserere et philosophiam in has angustias ex sua maiestate detrahere . . . 21 Die potius, quam naturale sit in immensum mentem suam extendere; magna et generosa res est humanus animus: nullos sibi poni nisi communes et cum deo terminos patitur. XVIII, 5, 23 (108) nos docent disputare, non vivere . . itaque quae philosophia fuit, facta philologia est. XI, 3, 24 (82) quaedam inutilia et inefficacia ipea subtilitas reddit. XII, 1, 9 sqg. (83) Beno's Beweisführung gegen bie Truntenbeit. XII, 3, 43 (88) Gegen Brotagoras, ben eleatischen Beno, Barmenibes u. M.

275) XIX, 4, 5 (113) et animus meus animal est et ego animal sum: duo tamen non sumus quare? quis animus mei pars est. 23 Cleanthes ait (ambulationem) spiritum esse a principali usque in pedes permissum, Chrysippus ipsum principale.

was wirke und leide, körperlich sei, mithin auch die Seele und das Gute; beseitigt aber die daraus gesolgerte Sonderung von Weisheit und weise sein, als eines Körperlichen und Unkörperlichen Progen icht den <sup>276</sup>). Solche logische Subtilitäten weist er zurück, und mit vollem Rechte. Nur fühlt er sich durch dergleichen Fragen nicht angeregt in gründliche Prüfung der zu Grunde liegenden Boraussetzungen einzugehn; dazu sehlte es ihm an wissenschaftlichem Sinn. Ausschließlich auf das gerichtet, was das sittliche Bewußtssein läutere und kräftige, übersah er die wesentlichen Förderungsmittel, welche diesem jede auf Liebe zur Wahrheit beruhende wissenschaftliche Beschäftigung zu gewähren vermag. So äußert er sich über Künste und Wissenschaften, sosen in ihnen jene unmittelbare Beziehung auf Sittlichkeit sich nicht sinde, geringschätzig, indem er Geist und Vernunft oder Gemüth von einander sondert 277). Aber auch die Philosophie beschränkt er auf die unvers

<sup>276)</sup> XVIII, 3, 3 (106) seire magis iuvat quam prodest, sicut hoc, de quo quaeris: bonum an corpus sit. 8 omnia ista, quae dixi, non mutarent corpus, nisi tangerent: ergo corpora sunt. 10 bonum hominis et corporis bonum est: itaque corporalis res est. XIX, 8, 9 (117)... Hbenter quaesierim, cum omnia aut mala sint aut bona aut indifferentia, sapere in quo numero sit? 10 accidens est, inquit, sapientias. hoo ergo, quod vocas sapere, utrum facit sapientiam an patitur? . . utroque modo corpus est. . . si corpus est, bonum est. 13 (ambulare) non corpas, inquit, est... sed enunciativum quiddam de corpore, quod alii effatum vocant, alii enunciatum, alii edictum. Sic cum dicimus sapientiam, corporale quiddam intellegimus; cum dicimus sapit, de corpore loquimur; plurimum autem interest, utrum illad dieas, an de illo. 16 sapientia habitus perfectae mentis est, sapere usus perfectae mentis: quomodo potest usus eius bonum non esse, quae sine usu bonum non est? cet. V, 9, 5 (49) tristius inepti sunt (dialectici quam lyrici) cet. vgl. VII, 3, 16 (65).

<sup>277) 1</sup>X, 4, 5 (75) aliae artes ad ingenium totae pertinent, his animi negotium agitur. XIII, 3, 2 (88) unum studium vere liberale est, quod liberum facit, hoe est sapientiae . . . cetera pusilla et puorilia sunt. In biesem Sinne urtheilt er fiber Grammatit, die Bersinche ber berschiedenen Schulen ihre Lehrmeinungen bei Homer nachumeisen

änderliche Wissenschaft vom Guten und Bösen; und doch soll die Weisheit von den göttlichen und menschlichen, den vergangenen, zutünftigen, veränderlichen und ewigen Dingen, von der Zeit, ob vor ihr irgend Etwas gewesen, von der Seele u. s. w. handeln. Ebendarum soll alles Ueberstüssige beseitigt werden <sup>278</sup>). Wie und bis wie weit? darüber ertlärt sich Seneka nicht. Auch über die der Ethik zunächst liegenden theoretischen Fragen der Weisheit, wie über das Wesen der Gottheit, Vereinbarkeit von Fatum und Vorsehung und über das Schicksal der Seelen nach dem Tode, zu wissenschaftlicher Ueberzeugung zu gelangen, hat er das Bedürsniß nicht gefühlt. Immer von neuem bekämpst er die Furcht vor dem Tode, ohne sonderlich wählerisch in seinen Gründen zu sein, preist die Freiheit des Menschen, aus sittlichen Gründen, nicht ans Ueberdruß am Leben, sich den Tod selber zu geben <sup>279</sup>), bezeichnet ihn

<sup>(§. 3</sup> sqq.), über Musit, Geometrie und Arithmetis (§. 10 sqq. 13 si artises es, metire hominis animum. Ueber Astronomie §. 14. 15 sive quidquid evenit, saciunt (astra), quid immutabilis res notita prosectes sive significant, quid resert providere quod essugere non possis?). Maserei und Bildhquertunst will er zu den freien Künsten nicht rechnen; ihre Asunster sind ihm luxuriae ministri. 18...20 quare ergo liberalidus studie silos erudimus? non quia virtutem dare possunt, sed quia animum ad accipiendam virtutem praeparant. Es sosgt 21 sqq. des Possonius Biertheitung der Künste, deren setzte Kiasse, die der freien Künste, Seneta nicht für Theise der Phisosophie gesten lassen will. vgl. Aum. 189.

<sup>278)</sup> XIII, 3, 28 (88) una re consummatur animus, scientia bomorum ac malorum immutabili, quae soli philosophiae conpetit. 33
magna et spatiosa res est sapientia; vacuo illi loco opus est: de divinis humanisque discendum est, de praeteritis, de futuris, de caducis, de acternis, de tempore, de que uno vide quam multa quaerantur... 34. innumerabiles quaestiones sunt da animo tantum: unde sit,
qualis sit, quando esse incipiat, quamdiu sit. 35 supervacua ex anime
tollenda sunt. 42 philosophi quantum habent supervacui? quantum
ab usu recedentis? cet.

<sup>279)</sup> IV, 1, 5 sqq. (30). 15 plus momenti apud me habent, qui ad mortem veniunt sine odio vitae. vgl. V, 9, 9 (49). VI, 2, 2 (54). VI, 5, 4 (57). 7 qui exetimant animam hominis magno pondera extriti permanere non posse et statim spargi . . . qui hoa dicunt (Stoici) vi-

fogar als den wahren Geburtstag, redet von der Fortdauer nach dem Tode als einer Möglichkeit, möchte des Uebergangs eines höheren Daseins des Lichts und der Erkenntniß sich völlig versichert halten <sup>280</sup>); getröstet sich aber der Ueberzeugung auch bei der Aussicht auf Bernichtung, die Größe der Seele bewahren zu können, durch gutes Beispiel auf die Nachwelt fortzuwirken, und vertheidigt in dieser Beziehung auch den Werth des wahren Ruhms (olaritas), im Unterschiede von der nach Zahl der Stimmen ermessenen Berühmtheit (gloria, fama) <sup>281</sup>).

Die übliche Dreitheilung der Philosophie läßt zwar Seneta gelten (S. 584), bezeichnet aber schon seine Meinung über das Berhältniß der Theile zu einander, indem er die Ethik voranstellt, auf sie die Physik folgen läßt und der Logik die lette Stelle

dentur mihi errare. VII, 1 (63). VII, 3, 24 (65) mors quid est? aut finis aut transitus. VIII, 1, 3 sqq. (70). X, 1, 6 sqq. (77). ib. 2, 2 sqq. (78). XI, 3, 4 sqq. (82). XV, 1 (93). XVI, 4, 30 (99). XVI, 3, 16 (98) his tam turpe putat mortem fugere quam ad mortem confugere. XVII, 1 (101).

280) XVII, 2. 26 (102) dies iste, quem tamquam extremum reformidas, acterni natalis est. 28 tunc in tenebris vixisse te dicas, cum totam lucem et totus adspexeris, quam nunc per angustissimas oculorum vias obscure intueris. quid tibi videbitur divina lux, cum illam suo loco videris? 30 quidni non timeat, qui mori sperat, si is quoque, qui animum tamdiu iudicat manere, quamdiu retinetur corporis vinculo, . id agit, ut etiam post mortem utilis esse possit. ib. 2 (102) oredebam enim me facile opinionibus magnorum virorum rem gratissimam (immortalitatem animarum) promittentium magis quam probantium. dabam me spei tantae. (vgl. ©. 564.)

281) XV, 1, 10 (93) sed tolli me de medio puta et poet mortem ninil ex homine restare: asque magnum animum habso, etiamsi nusquam transiturus excedo. — XVII, 2, 30 (102) cogita, quantum nobis exempla bona prosint: scies magnorum virorum non minus praesentiam esse utilem quam memeriam. vgi. 102 (280). — 102, 11 claritas non desiderat multa suffragia: potest et unius boni viri iudicio esse contenta. 13 ad gloriam aut famam non est satis unius opinio.

anweist. Bon dieser wird der die Dialektik mit Grammatif und Rhetorik verquickende Begriff der Stoa kurz angeführt. Und in der That hat er ihr schwerlich je ein ernstliches Studium zugewendet; der größere Theil derselben mußte ihm als Gewebe fruchtloser Spikssindigkeiten erscheinen. Er begnügt sich die stoische Definition anzusühren 282) und die sensualistischen Anfänge unserer Begriffe auch im Gebiete der Sittlichkeit nachzuweisen, setzt jedoch Anlagen oder Samen derselben im Geiste voraus; nur die Entwickelung derselben soll durch sinnliche Wahrnehmung zu Stande kommen 288).

Im Uebrigen führt er logische Fragen kaum ohne geringschätige Seitenblicke an \*\*\*1). Wit großem Pathos redet er hin und wieder von der Erhabenheit der Gegenstände der Physik. Selbst die Tugend, sagt er, ist erhaben, nicht weil es an sich glückselig ist des Bösen ledig zu sein, sondern weil sie die Seele entbindet, zur Erkenntniß der himmlischen Dinge vorbereitet und sie würdigt in Gemeinschaft mit den Göttern zu treten \*\*\*85). Und freilich ersehen wir aus Bruchstücken oder Anführungen, daß Sen. wahrscheinlich in früheren Jahren, auf die Natur der Steine, der Fische, auf Indien, auf Negypten und seine Heiligkhümer, auf die Gestalt der Erde, sein Augenmerk gerichtet hatte; mancherlei Beobachtungen über meteorologische Erscheinungen, in deren Erörterung

<sup>282)</sup> XIV, 1, 9 (89) tertis (pars philosophiae, — rationalis) proprietates verborum exigit et structuram et argumentationes, ne provero falsa subrepant.

<sup>283)</sup> Anm. 272. vgf. 270. namentlich XIX, 8, 6 (117) multum dare solemus praesumptioni omnium hominum cet. vgf. §. 13. XVIII. 3, 5 (106).

<sup>284)</sup> V, 9, 5 (49) tristius inepti sunt dialectici (quam lyrici XVII, 2, 4 sqq. (102) XIX, 4 (113) Nat. Quaest. II, 2, 2.

<sup>285)</sup> S. bas ganze processium zu ben naturali b. Quaestion., befonders \$. 6. bgi. VI, 4, ?. Ep. XV, 3, 10 (95) philosophia autem et
contemplativa est et activa: spectat simul agitque; erras enim, si tibi
illam putas tantum terrestres operas promittere: altius spirat; totum,
inquit, mundum scrutor... magna me vocant supraque vos positaXIX, 8, 19 (117). bgi. Anm. 278.

er vorzüglich bem Posidonius sich angeschlossen zu haben scheint, enthalten auch seine Naturales Quaestiones, in welchen er sich jualeich auf eine frühere Schrift von ben Erbbeben bezieht; und den verheerenden Ausbruch des Befut im 3.63 hatte er ja felber noch erlebt 286). Aber boch foll die Seelenruhe gefichert, bas eigene 3d erforscht sein, bevor man fich zur Welt ber Dinge wende und die darauf gerichteten, ber Subtilitäten fich enthaltenden Unterfuchungen ben 2wed haben ben eignen Seelenfrieden gu forbern 287), und barauf Bezügliches ftreut er gern feinen phyfischen Betrachtungen ein. Bas aber nicht unmittelbar aus dem Triebe ju miffen um des Wiffens millen hervorgeht, nimmt auch die volle Energie des Geiftes nicht in Anspruch; man begnügt sich mit einem die innere Rube nicht ftorenden Dafürhalten. Go tonnte benn auch Seneta, wie wir faben (Unm. 230 f. 237. 248 f. 256. 273. 280) mit unflaren, ichillernben Begriffen von Welt, Gott und Unfterblichteit ber Seele fich begnügen, ohne daß man darum der Neigung jur Stepfis ihn zeihen durfte; er beschränkt fich auf das mas feinem Awecke genfigte.

Konnte nun eine solche, im Grunde lediglich negative, die bosen Gelüste bekämpfende Sittenlehre, wie die des Seneka, sein eigenes Seelenheil und das seiner Zuhörer wesentlich förbern? Zu einer sittlichen Wiedergeburt konnte sie allerdings nicht führen; dazu hätte es ins Seelenleben tiefer eingreisender Ueberzeugungen bedurft, der Eröffnung der Aussicht auf höhere, durch das sittliche Leben erreichbarer Vernunftzwecke; und in dieser Beziehung steht Seneka's und überhaupt die stoische Ethik, weit unter der platonischen, auch der aristotelischen. Ohne

<sup>286)</sup> S. fragmenta 4-8. — Nat. Quaest. VI, 4, 2. — VI, 11. 26, 5.

<sup>287)</sup> Ep. VII, 3, 15 (65) ego quidem priora illa ago ac tracto, quibus pacatur animus, et me prius scrutor, deinde hunc mundum. 16 ne nunc quidem tempus, ut existimas, perdo; ista enim omnia si non concidentur nec in hanc subtilitatem distranantur, adtollunt et levant animum cet vgl. Nat. Quaest. III praec. 10. 18. II, 59, 1 sqq. III, 18. IV, 13. V, 15, 2. 18, 5.

Amelfel irren bie Rirchenväter, wenn fie hinneigung jur driftliden Beilelebre bei Ceneta porquefeten : ber Ueberzeugung von der Selbstgenigfamteit bes menschlichen Bollens hatte er fich fomerlich je begeben, die Einsicht in bobere, über unfer Erfahrungsleben hinausreichende geistige Zwecke schwerlich je fassen können. wir aber seine Leistungen nach dem Dafe feiner Zeit, fo werben wir zu billigerem Urtheile gelangen. Es war die Zeit tiefer Berfuntenheit in finnliche und felbstifche Lufte und Begierden, denen man fich um so leichter ergab, je mehr bas Joch ber Rnechtschaft unter furchtbarer Willfürberrichaft jede eblere geiftige Erhebung des Beiftes unterbrückte. Es that vor allem Noth den sittlichen Richter, bas Bemiffen, ju wocken, die Unbedingtheit der sittlichen Anforderungen zur Anerkennung zu erheben, eindringlich nachzuweisen, wie nur ihre Bermirklichung, im Gegenfate gegen den Genug der Bitter bes Lebens, ju mahrer Seelenruhe führen konne, und wie bieß Jeder burch Rraft bes Willens zu erreichen vermöge. Form, beren Seneta in seinen Belehrungen fich bedieut, mochten bem Beitalter angemeffen fein. Mangel gründlicher Erörterungen ber fittlichen Begriffe, die wir gegenwärtig vermiffen, mochte jener Beit Und wie batten fie bem Seneta von feinem nicht fühlbar fein. Standpunkte aus gelingen tonnen? ben Gingang gur Buterlehre hatte er fich von vorn berein verschloffen: fein abstratter Begriff vom bochften Gute mar nicht theilbar; Jeder mar zur Annaberung an baffelbe auf fich felber angewiefen; als Mittel der Forderung galten ihm nur Lehren und Beispiele Andrer. Daß bas burch sittlich-geiftige Thatigteit, geschweige benn burch Körvertraft und mechanische Geschicklichkeit Erreichbare ein in ber Menschheit fich fortsamendes Gut fei, lag außer seinem und seiner gangen Zeit Gesichtstreife. Roch weniger tounte er ideale Zielpuntte des Zusammenwirkens ver-Schiedener Individuen und Zeitalter, im fittlich-geistigen Streben fassen; nur im Berhaltnif ber Freundschaft erkannte er einen folchen einigermaßen an 288). Die Zwingherrschaft des Staates hielt

<sup>288)</sup> I, 9, 8 (9) sapiens etiamsi contentus est se, tamen habere amicum vult. si nihil aliud, ut exerceat amicitiam, ne tam magua

er für ein unabwendbares Uebel und felbst seinem viel bewunderten Jbeate der Tugenden, dem Uticenser Kato wirst er vor, nicht eingesehn zu haben, daß die Freiheit, welche derselbe herzustellen trachtete, längst zu Grunde gerichtet sci 289). An die Stelle konkret gegliederter Staaten, trat ihm, wie der Stoa überhaupt, das undestimmte Bild einer allgemeinen Berbrüderung der Menschen 290), veranlaßte jedoch auch ihn zu der Ueberzeugung, daß die herkömmtlichen Standesunterschiede, die zudem in seiner Zeit in raschem Wechsel begriffen waren, ohne alles wahre Gewicht seien. Ueberall richtet er seinen Blick auf den Adel der Seele, auf das wahrhaft Menschliche; und das weiß er in gleichem Maße bei den Staven wie bei den Freien anzuerkennen 291).

Die seiner Ethit angemessenen Formen konnten nur Tugendund Pflichtenlehre sein; erstere aber beschränkt sich in den vorhandenen Schriften auf populäre Begriffsbestimmung der Tugend, ihre Zwei- oder Viertheilung und auf gelegentliche Bemerkungen Aber einzelne Tugenden 292), zu eine wissenschaftlichen Gliederung

virtus iaceat. vgl. 12... XVIII, 6, 1 (109) an sapiens sapienti prosit?.. prosunt inter se boni, exercent enim virtutes et sapientiam in suo statu continent. Es versteht sich, baß Cen. die wahren Freundschaften von denen, die er als temporarias bezeichnet, sehr mohl zu unterscheiden weiß ib. 9 S. andere hierher gehörige Et. in den Indieid. und in den Bruchstiden 89—97.

<sup>289)</sup> II, 2, 13 (14) quid tibi vis Marce Cato? iam non agitur de Mbertate: olim pessumdata est. vgl. VIII, 2, 11 sqq. (71).

<sup>290)</sup> III, 7, 4 (28) patria mes totus his mundus est. Achuliches häufiger.

<sup>291)</sup> IV, 2, 11 (31) hie (rectus) animus tam in equitem romanum quam in libertinum, quam in servum potest caders. Quid est enim eques romanus aut libertinus aut servus? nemina ex ambitione aut ex iniuria nata; subsilire in coelum ex angulo licet. vgl. fragm. 25. 119—125. Ep. V, 6 (47). V, 3, 1 (44) philosophia stemma non inspicit: omnes, si ad originem primam revocantur, a dis sunt.

<sup>292)</sup> V, 10, 8 (50) boni perpetua possessio est; non dedicitur virtus unb Achaliches Anm. 221 ff. XX, 8, 11 (120) (virtutem perfectam) in partes divisimus: oportebat cupiditates refreneri, metus comprimi, facienda provideri, reddenda distribui: comprehendimus temperantiam

bes Tugendbegriffs, macht er keinen ernstlichen Versuch. Gben so sindet sich in ihnen kein Entwurf zu einer wissenschaftlichen Bestimmung des pflichtmäßigen Handelns in den verschiedenen Bershältnissen der Gemeinschaft. Ob er, was wir jest vermissen, nicht in seinem aussührlichen ethischen Werke nachzuholen versucht habe, vermögen wir zwar mit Entschiedenheit nicht auszumitteln, aber die ganze Art seiner Geistesrichtung kann zu hohen Erwartungen von seiner wissenschaftlichen Durchsührung der Tugend- und Pflichtenlehre nicht veranlassen; und der Umstand, daß aus seinem Werke nur sehr wenige Ansührungen sich sinden, berechtigt wohl zu bescheidenen Zweiseln an der Bedeutung desselben. Sollten seine zahlreichen Verehrer nicht Gelegenheit gefunden haben sie häusiger anzuziehen, wenn sie erheblich Neues darin gefunden hätzten <sup>294</sup>)?

Doch wollen wir uns freuen vom Seneta das uns Anfbehaltene zu besitzen. Wir finden darin das Bild einer mit lauterem Willen gegen die Berderbniffe der Zeit anftrebenden Perfonlichteit

fortitudinem, prudentiam, institiam et suum cuique dedimus officium cet. Ep. 94 vgl. 66 dividitur in contemplationem veri virtus et actionem (Anm. 269. 271). — VII, 5, 6 sqq. 6, 10 illic est individuus ille comitatus virtutum: quioquid honeste fit, una virtus facit, sed ex consilii sententia XII, 3, 24 sqq. (85), \$\frac{3}{2}\text{tritif ber ficificien Argumentationen, woburch ihre Genugiam-teit zur Gifidfeligfeit erwiesen werden sollte. — XVIII, 6, 10 (109) omnibus inter se virtutibus amicitia est. XIII, 3, 29 (88) singulas lubet circumire virtutes: fortitudo . fides . . temperantia . . humanitas . . simplicitas . . (modestia ac moderatio . . frugalitus ac parsimonia) . . clementia. XVIII, 2, 4 (105) ingenii lenitas — XV, 3, 51 (95) . . cum possim breviter hane illi formulam humani officii tradere: omne hoc quod vides, quo divina atque humana conclusa sunt, unum est: membra sumus corporis magni; natura nos cognatos edidit cet.

<sup>294)</sup> XVIII, 3, 2 (106) seis enim me moralem philosophiam velle complecti et omnes ad eam pertinentes quaestiones explicare est vgl. 5, 1. 17 (108) — Fragm. 25 (de officiis) 116—120 (moralis philosophia). Andere abgeriffene ethische Sentenzen, welche bei Sease p. 462—467 sich sinden, scheinen aus verschiedenen Schriften Seneta's zusammengeftellt zu sein

Berfönlichkeit und zugleich Manches was unsere Kenntnik von jenem Zeitalter ergangt. Bei dem engen Bereiche ber Ethit bes Seneta tann es an Bariationen ein und beffelben Thema's, oder an läftigen Wiederholungen nicht fehlen, und man freut fich ber eingestreuten Briefe, in denen fich marmes Mitgefühl ausspricht. fo wie über die Berheerung Lyons durch Feuer (Ep. 91), oder in benen er perfonliche Erlebniffe, wie bie Uebel einer Seefahrt (Ep. 53), seine Reise von Bajae nach Reapel (Ep. 57), und eine andere auf einem Bauerwagen unternommene, mit Erinnerung an die Einfachheit der Lebensweise des censorischen Rato, oder die einfache Billa bes älteren Scipio (Ep. 86), seine eigene Wohnung über einem Babe (56), ober bie Billa bes Batias (55), ober sein Afthma (suspirium) (54) beschreibt, oder nicht ohne Humor erzählt, wie bei einem Besuche auf feinem Landaute Alles ihn an fein gunehmendes Alter erinnere (12). In folden Briefen tritt bas philosophische Bathos hinter gefunden Naturgefühlen zurud.

Was wir von den verlorenen Werten des Seneta erfahren, ift nicht geeignet den Kreis unfrer Kenntniß seiner Lehre sonderlich zu erweitern. Seine Ermahnungen (Exhortationes fr. 14—24) und sein stark interpolirtes Buch über die Mittel den Ereignissen des Zusalls zu widerstehen (de remediis fortuitorum, b. Haase p. 446—456) enthielten, wie es scheint, nur lose verbundene ethische Betrachtungen; ebenso seine Abhandlung vom vorzeitigen Tode (de immatura morte). Was Hieronymus (fr. 45—88) aus dem Buche des Seneka über die She (de matrimonio), was aus den Büchern Andrer geschöpft habe, bleibt zweiselhaft. Der Dialog über den Aberglauben ist schon (Anm. 273) erwähnt worden; ebenso die Schrift über die Freundschaft (p. 89—97). Auch aus verlorenen Briefen Seneka's sinden sich nur spärliche Mittheilungen (Fr. 109—115).

Das strenge Urtheil des Quintilian (Instit. orat. X, 1 Fr. 1) über den Stil Seneka's ist mehr gegen die Nachahmer desselben als gegen ihn selber gerichtet; und mustergültig freilich durfte er nicht werden; dazu fehlte es ihm an Reichthum und Auswahl des Ausdrucks und an Periodenbau. Er sah nicht ein, wie die Gesch. Belich. b. gelech. Bhilosophie. III, 2.

Sprache seiner Zeit der Ergänzung durch die ältere bedürse: den Ennius verachtete er, begriff Ciceros Rückgang auf die ältere Latinität nicht und wußte auch dessen Beredsamkeit wohl nicht histänglich zu schäften 2005); doch macht er sehr gesunde Bemerkungen über die Zusammengehörigkeit des Stils mit dem Charakter der Redenden oder Schreibenden, zunächst seiner oder der kurz vorangegangenen Zeit 2006).

Eine Lehre, die durch Einkehr in sich selber, in unser innerstes Ich, in den Sitz der sittlichen Freiheit, Abkehr von allen selbstischen Trieben und ruhige Ergebung in alle Fügungen des Geschicks verlangt, konnte auf weite Verbreitung nicht rechnen. Und auch Seneka klagt, daß die Philosophenschulen verlassen seien, oder auch durch den Reiz geschmückter Rede, oder gar durch Abkehr von der Strenge der Grundsätze sich entwürdigt hätten. Bei seinen Zeitgenossen, mögen sie Kyniker genannt werden, wie Demetrius, oder Stoiker, wie Attalus, oder Phthagoreer, wie Sotion, oder bei den Sextiern, sinden wir denselben, nur verschiedenartig gesärbten Sinn sittlich persönlicher Unabhängigkeit; der Kern des Ich soll rein bewahrt werden, welche Fügungen auch über sein äußeres Dasein verhängt sein mögen. Erhabenheit der Gessinnung kann man bei solchen Männern nicht verkennen, wie sehr

<sup>295)</sup> Gellius Noott. Attic. XII, 2 (fr. 110 sqq.) — Ep. XVI, 5, 7 (100) lege Ciceronem: compositie eius une est, pedem servat, lenta et sine infamia mollis. XIX, 5, 16 (114) quid de illa (cempositione) loquar, in qua verba differuntur et diu exspectata vix ad clausulas redeunt? quid illa in exitu lenta, qualis Ciceronis est, devexa et molliter detinens, nec aliter quam solet, ad morem suum pedemque respondens? Dody IV, 11, 11 (40) Cicero quoque noster, a quo romana eloquentia exsiluit, gradarius fuit. — XIX, 5, 1 (114) talis hominis fuit oratio qualis vita. 6, 2 (115) oratio eultus animi est.

<sup>296)</sup> Epi. XVI, 5 (100) Er vergleicht zunächft, in Bezug auf ben Stil, Fabianus Papirius (vgl. Ep. 11. 52. 58), Cicero, Pollio Afinius und Livius mit einander.

man auch ein die Tiefe und den Umfang des Wiffens ermeffenbes Streben bei ihnen vermiffen mag. Ihnen folieften fich im Laufe des folgenden Jahrhunderts zwei Manner an, Eviftetus und Markus Aurelius Antoninus, die, obgleich in derfelben Richtung begriffen, durch die Gigenthümlichkeit, in welcher fie dieselbe aussprechen, einer besonderen Betrachtung ju bedürfen scheinen. Als ibr Borganger barf mobl Dufonius Rufus, etrurifcher Abkunft, bezeichnet werden. So wenig wir auch aus den Aufzeichnungen feiner Berehrer ein nur einigermaften gureichendes Bild von seinen Lehren und seinem Wirten zu entwerfen vermögen (von den einem Bollio beigelegten Dentwürdigkeiten beffelben miffen wir nichts Raberes), so seben wir boch wie wenig theoretische Lehren ihm am Bergen lagen, er scheint fich begnitat zu baben beren als Uebertommenschaft ber Schule, ohne für fie eintreten zu wollen, gelegentlich zu erwähnen. Dahin gehört mas über ben Uebergang der Elemente in einander, nach Oben und Unten, über die gottliche Ratur der von den Dünften fich nabrenden Geftirne. Aber bie die Seele erhaltenden Ausdimstungen des Blutes, über bas Wefen der Gottheit, über die Deutung der Bolkereligion, von ibm angeführt wird. Gein Ginnen mid Trachten ist auf Berfitttidung ber Gefinnung und Bemahrung berfelben burch sittliches Sandeln gerichtet, und für das nathwendige und allein für fich gureichende Mittel gur Erreichung Diefes 3meds halt er die Philosophie; fie hat, ohne der Beweisführung zu bedürfen, den dem Manfchen eingeborenen Reim ber Tugend zu entwideln und burch Bewöhnung zu befestigen. Wie Dief, burch eindringlichen, zu unmit-. telbarer Zustimmung nöthigenden Zuspruch wirkte, hat durch wenige einzelne Buge fein bantbarer Schiller Spiftetne une veran-Die Eraft der Ueberzeugung, die sich in Musonius' sabankicht. Borten aussprach, trieb feine Auhörer unmiderfteblich jur Gelbftprüfung 297). Seine fittlichen Borfdriften athmen im Allgemeinen den Geift der Stoa und nehmen nur hie und da in Folge zeitlicher ober persönlicher Verhältnisse eine kunische ober neupythagori-

<sup>297)</sup> f. bef. Epictet. Dissertatt. III, 23, 29.

fche Farbung an: der Genuffucht glaubt er nur durch Bereinfachung der Lebensbedürfniffe entgegentreten zu tonnen, und Enthaltung vom Genuft der Rleischsveisen empfiehlt ihm die Annahme, baf derfelbe trübe Seelenstimmungen veranlaffe. Bu einer nur einigermaßen fuftematifchen Gliederung und Entwidelung der ethifden Lehren fühlt er fich nicht angeregt; fie follen fich unmittelbar burch das Zeugnik des angeborenen sittlichen Sinnes und durch theilweise Nachweisung ihrer Naturgemäßbeit bewähren, und jener fpricht fich bei ihm bin und wieder mit einer Reinheit aus, welche bie ältere Spftematit noch nicht erreicht batte. Als Borganger bes Evittetus aber zeigt fich Musonius vorzüglich in bem Beftreben, ohne auf fustematische Ableitung und Beweisführung gurud. zugehn, ben Begriff der inneren Freiheit als Leitstern aller unfrer Beftrebungen gur Amertemung gu bringen. Unfre Freiheit beschräntt fich, war er überzeugt, auf den Bereich unfrer Borftellungen; nur sie vermögen wir zu beherrschen, nur rücksichtlich ihrer findet Burechnung ftatt; was außer ihnen liegt, den Erfolg unfrer Sandlungen und unfer Ergeben, liegt außer dem Bereich unfrer Gelbftbeftimmung. Freudige Fügung in alle nicht von uns verschuldete Lebensschickfale kann nur durch fromme Ergebung in ben allwaltenden göttlichen Billen erreicht werben; und fie spricht auch bei Musonius unverkennbar fich aus 200).

Nicht leicht ist es zu entscheiden, wie weit Epiktetus seine Ueberzeugungen von Musonius und A. entlehnt, wie weit er sie weiter ausgebildet habe; gewiß aber daß er mit aller Araft selbsteigner Ueberzeugung sie mitgetheilt und verbreitet hat. Wir kennen seine Lehren nur aus Dem was sein treuer Schiller Arrianus aus der Exinnerung darüber aufgezeichnet, oder was in

<sup>298) 3</sup>ch beschränke mich auf C. Musonii Rust reliquise et apophtogmats c. annotatt. ed. J. Verhuizen Peerlkamp 1822. und nunmehr auf die zweite Ausg. von Zellers Philosophie der Griechen III, 1. S. 651 ff. mich zu berufen.

der Erinnerung Andrer daritber fich bewahrt hatte. Daf er das fowere Roch der Stlaverei muthig ertragen habe, ergibt fich aus einzelnen Ueberlieferungen, wenn auch die Nachricht daß er Berftimmelungen durch feinen herrn zu erbulben gehabt, nachweislich eine spatere Erfindung ift 1). An Mitteln ber Bildung scheint es ibm auch mabrend seiner Knechtschaft nicht ganzlich gefehlt zu haben: an Musonius muß er ichon bamals in einiger Beziehung geftanden baben 1). Sein aufftrebender Geift wird, nachdem er von Epaphroditus frei gegeben mar, die Mängel seiner Ausbildung zu ergangen gewußt haben. Dit ben Schriften nicht nur der Stoiter. des Zeno, Aleanthes, Chryfippus, Archebennus, Diogenes, sondern and Tenophons, Plato's, beffen Bilcher vom Staate auch in ben Banden römischer Frauen sich fanden, u. a. Philosophen war er angenscheinlich nicht blos oberflächlich bekannt und in Dichtern, namentlich homer, hefiodus und einigen Comitern, gleichwie in der Mythologie und Geschichte, wohl bewandert. Den seiner Rede gemachten Bormurf ber Barbarismen und Soloitismen läft er fich gefallen 3), und zu ben Rlaffitern griechischer Brofa wird man ibn nicht rechnen wollen; die Kraft seiner Rede und ihrer Wirtung liegt in der Art, wie der einfache Ausdruck seiner Ueberzeugung unmittelbar zur Anerkennung nöthigt. Er verkennt keineswegs den Werth der Logit 4), nennt fie das Ariterium ober Mag, wodurch wir das Andre erkennen, unterscheiden und magen; er behnt ihn auch auf sorgfältige Wahl der Worte aus b). Satten

<sup>1)</sup> S. Schweighäusers Epictotes III, 126 ff. Epittet erwähnt bes Epaphroditus mehrsach, jedoch ohne Liebe ober Daß.

<sup>2)</sup> Nach Dissertatt. I, 9, 29 fagte ihm Ruphus, d. h. Musonius: συμβήσεται σοι τοῦτο καὶ τοῦτο ὑπὸ τοῦ δεσπότου.

<sup>3)</sup> ib. III, 9, 14.

<sup>4)</sup> I, 17, 6. 12. II, 25. IV, 8, 12. vgl. Anm. 16. 17.

 <sup>1, 17, 10</sup> τὰ λογικὰ . . . τῶν ἄλλων ἐστὶ διακριτικὰ καὶ ἐπισκεπτικά, καὶ ὡς ἄν τις εἴποι, μετρητικὰ καὶ στατικά.
 12. Σωκράτης . . . ἤρχετο ἀπὸ τῆς τῶν ὀνομάτων ἐπισκέψεως, τί σημαίνει ἔκαστον.
 1√, 8, 12 ἀλλὰ μᾶλλον ἃ Ζήνων λέγει, γνῶναι τὰ τοῦ λόγου στοιχεῖα,

ta auch Sofrates, Zeno und Antisthenes fie als nothwendig anerkannt. Mit der logischen Technik der Logis scheint er mindeftens eben fo aut wie Seneta bekannt gewefen zu fein und empfiehtt logifche Uebungen; nur gegen Sophiftit und follogiftifche Runfteleien fpricht er fich entschieden ans. Die aristotelische Analutik war ihm wie andern Stoilern feiner Zeit fremb. Auch wissenschaftliche Untersuchungen über die Art, wie wir zum Biffen und Erkennen gelangen, liek er fich nicht angelegen sein. Er setzte bei allen Menschen gemeinsame Borbegriffe (noodinusis) voraus, die, wir milifen hinzuseten, richtig verstanden, einander nicht widerstritten .), fo daß der Streit erft über ihre Anwendung, ihre naturgemäße Fassung entsteben; wir follen evibente und naturgemafte Borbeariffe mr Sand haben 1). Bon ben Borbegriffen unterschieb er bie wandelbaren Borftellungen, die bem ju Grunbe liegenden Sein entsprechen können ober nicht, wenn auch irgend Seiendes voraus. gefett werden milffe, und er ertannte an, bag es ein Seienbes geben Winne, welches nicht in die Erscheinung trete. Doch foll ber Infilmmung ober ber Berneiming das thatsächliche Innewerben bes fo Seins ober nicht fo Seins zu Grunde liegen, nach ber Boransfetzung, daß die Schauung dem Geschauten gleichartig fei 8). Statt

ποϊόν τι ξχαστον αὐτῶν ἐστί, καὶ πῶς ἀρμόττεται πρὸς ἄλληλα, καὶ δσα τούτοις ἀκόλουθά ἐστιν.

<sup>6)</sup> II, 11, 3 ξμφυτος έγγοια (τοῦ ὅτι δεῖ ποιῆσω). II, 17, 7 ξηνοιαι φυσικαὶ καὶ προλήψεις. [te follen abet διηρθρώμεναι καὶ τελεῖαι [tin, 1b. 10. II, 20, 1 μέγιστον τεκμήριον τοῦ ἐναργές τι εἶναι, . . τὸ ἐπάναγκες. bgl. 20. I, 22, 1 αὶ προλήψεις κοιναὶ πᾶσιν ἀνθρώποις εἴσι, καὶ πρόληψις προλήψει οὺ μάχεται. Enchir. 26. τὸ βούλημα τῆς φύσεως . . . ἔξ ὧν οὖν οδ διαφερόμεθα πρὸς ἀλλήλους.

<sup>7)</sup> Ι, 22, 2 ή μάχη... περί την έφαρμογην τών προλήψεων. 9 μανθάνειν τὰς φυσικὰς προλήψεις έφαρμόζειν ταῖς ἐπὶ μέρους οὐσίαις καταλλήλως τῆ φύσμι. Ι, 37, 6 τὰς ἐναργεῖς προλήψεις ἐσμηγμένας καὶ προχείρους ἔχειν δεῖ.

<sup>8)</sup> Ι, 27, 1 τετραχώς αι φαντασίαι ατί. — Ι, 18, 1 πῶσιν ἀνθρώποις μία ἀρχή, καθάπερ τοῦ συγκαταθέσθαι, τὸ παθεῖν (cf. India.) ὅτι ὑπάρχει, καὶ τοῦ ἀνακεῦσαι τὸ παθεῖν ὅτι οὐχ ὑπάρχει καὶ νὰ Δία,

weiterer Ausführungen über die Erscheinungen, begnügt er fich die Unhaltbartelt ber Stepfis, fei es in atabemifcher ober pprrhonis icher Rorm, turg bervorzuheben. Wer bem aang Augenscheinlichen wiberftreitet, ift, fagt er, dem Gelfte ober ber Scham nach berfteinert "); bas Dag jeder Sandlung des Menschen ift die Erfceinung und nur wiber Willen wird die Seele, nach Blato, ber Bahrheit berandt 10). - Ans ben Erfcheinungen ergeben fich Meinungen; fie an prifen bebarf es ber Ranones, und die Philosophie hat diese zu erwägen und festzustellen 11). Die vernunftige Seele wird jur Wahrheit fich neigen, fie mag wollen ober nicht; zeige der führenden Bernunft das Widerstreitende, sie wird abstrhn (von ihrer Behauptung) 12). Und so verhält siche namentlich mit bem Guten: fobald es erscheint, gieht cs an fich heran, bas Bofe ftoft ab. und Stoff bes Guten ift ber Beift, und fein Bert, ber Ratur gemäß unfre Borftellungen anzuwenden 18). Wie bie mit Waffer gefüllte Schale, fo die Seele; gleich wie das Licht auf das Wasser fällt, so die Erscheinungen: wenn das Waffer fich bewegt, scheint auch bas Licht fich zu bewegen; ähnlich wenn in und eine Berbuntelung, fei es im Bereiche der Runfte ober Tugenden, eintritt. Findet fie ja in dem Geifte ftatt, innerhalb deffen

τοῦ ἐπίσχειν, τὸ παθεῖν ὅτι ἄθηλόν ἐστιν. vgl. I, 28, 12 ἡ Ἰλιὰς οὐδέν ἐστιν ἢ φαντασία καὶ χρῆσις φαντασιάν. I, 28, 2 τῷ οὐν φαινομένφ ὅτι οὐχ ὑπάρχει συγκατατίθεσθαι οὐχ οἶόν τε πτλ. 10 ἀνθρώπφ μέτρον πάσης πράξεως τὸ φαινόμενον. vgl. III, 20, 1.

<sup>9)</sup> I, 5, 8 ἀπολιθώσεις εἰσὶ διτταί· ἡ μὲν τοῦ νοητικοῦ . . ἡ δὲ τοῦ ἐντρεπτικοῦ. — I, 27, 15 sqq. οὐκ ἄγω σχολὴν πρὸς ταῦτα. υgί. II, 20, 28. I, 27, 15. II, 20. Fragm. 98.

<sup>10)</sup> I, 28, 4.

<sup>11)</sup> Ι, 20, 7 δοπιμάζειν τὰς φαντασίας. Η, 11, 15 οὐκ ἀρκεῖ τὸ δυκεῖν ἐκάστῳ, πρὸς τὸ είναι. 24. τὸ φιλοσοφεῖν . ἐπισκέπτεσθαι καὶ βεραιοῦν τοὺς κανόνας. υgi. 25. und häufiget empfohen. Euchir. 19. ἀνίκητος (ὁ μὴ) ὑπὸ τῆς φαντασίας συναρπασθείς. υgi. 20.

<sup>12)</sup> II, 26, 7.

<sup>13)</sup> III, 8, 4 τὸ ἀγαθὸν φανέν εὐθὺς ἔκινησε ἔφ' αὐτό, τὸ κακὸν ἀφ' αὐτοῦ ib. 1.

fie sich bewegt: so bald er sich beruhigt, tritt auch in jenen (den Gegenständen der Rünfte und Tugenden) Rube ein. Mit dem Babn foll der Dünkel abgeftreift werden 14). Die Erscheinungen und Meinungen bedürfen der Brüfung, der Absonderung der mahren von den falschen, und letztere müffen von denen, welche fie begen, als folche anerkannt werden; daher Empfehlung und Uebung ber leidenschaftslosen sofratischen Dialektif, welche als vollgültig auch die Anerkennung des Gegnere gelten läft 15); wir follen einander überführen, nicht mit nachten Theoremen uns begnügen, die Theoreme follen vielmehr als Seelenleiter, als Triebfebern unfrer Sandlungen fich bewühren 16). Rur durch eigne Schuld, ift Epittet überzeugt, werben wir zu trügerifchen Erscheinungen und falfchen Borftellungen verleitet. Es bedarf zur Sonderung der falfchen von den mahren, wie bei der Unterscheibung der achten und verfälschten Müngen, der prüfenben und unterscheidenden Thatigfeit, und bagu ber Anerkennnng Deffen was aus dem Zugeftandenen folgt; und bazu wiederum der Kenntniß, wie etwas einem Gegebenen folge, fei es Gins dem Ginen oder gemeinschaftlich Mehreren; baber ift auch nothwendig die Beschäftigung mit und die Uebung in der richtigen Abfolge, wie dann auch in Bezug auf hin und wider nothwendige Sypothesen, weiter durchgeführt wird. Das Falsche lägt fich nicht widerspruchlos durchführen. Dag logisches Berfahren auch bei Brufung unferer Erscheinungen erforderlich fei, lagt Epittet nicht außer Acht; vor Allem aber hebt er die Anwendung besselben auf das Bflichthemußtsein hervor 17). 3m Uebrigen be-

<sup>14)</sup> III, 8, 20 sqq. — I, 8, 6 ολήσεως ἀφορμη καλ τύφου foll befeitigt werben. II, 17, 1 τι πρωτόν έστιν ἔργον τοῦ φιλοσοφοῦντος; ἀποβαλεῖν οἴησιν. ἀμήχανον γὰρ ἄ τις εἰδέναι οἴεται, ταῦτα ἄρξασθαι μανθάνειν.

<sup>15)</sup> III, 9, 18 ελέγξωμεν άλλήλους κτλ. II, 12, 5 άλλου δ' οὐδενὸς εδεῖτο μάρτυρος. ib. 14 μηδέποτε παροξυνθήναι εν λόγοις. vergl. II, 13. III, 14, 9 τὴν μὲν οἴησιν Ελεγχος εξαιρεί (Socrat.)

<sup>16)</sup> ΙΙΙ, 21, 1 θεωρήματα ψιλά. ib. 28 εξ σε ψυχαγωγεῖ τὰ θεωρήματα, καθήμενος αὐτὰ στρέφε αὐτὸς ἐπὶ σεαυτοῦ. vgl. IV, 4, 4.

<sup>17)</sup> Enchir. 29, 1 sqq. ξκάστου ἔργου σκόπει τὰ καθηγούμενα καὶ

gnügt er sich verschiedene Formen der Schlüsse gelegentlich anzuführen, ohne in ihre Technologie einzugehn, ja ohne ihre Bedentung näher zu bestimmen <sup>18</sup>). Logische Uebungen empfiehlt er, wie gefagt, nur sollen sie in unfruchtbare, auf die Gesinnung nicht einwirkende Künsteleien nicht ausarten, vielmehr das Bernunstwermögen ausarbeiten <sup>19</sup>).

τὰ ἀκόλουθα. ib. 8 ὅλη τῆ ψυχῆ. II, 28, 6 τὸ δοκιμάζον, τὸ τὴν ἀξίαν ἐκάστου λογιούμενον. 10 ἡ προαιρετική. I, 7, 7 δύναμις δοκιμαστική τε και κριτική. 9 τὸ ἀκόλουθον τοῖς δοθεῖπι ὑπὸ σοῦ καλῶς, παραδέχου. 10 δεῖ δὲ μαθεῖν πῶς τί τισιν ἀκόλουθον γίνεται, και πότε μὲν ἕν ἐνὶ ἀκολοθεῖ, ποτὲ δὲ πλειόσι κοινῆ. 12 οὐκοῦν ἐλήλυθεν ἡμῖν ἡ περὶ τῶν συναγόντων λόγων και τρόπων πραγματεία και γυμνασία, και ἀναγκαία πέφηνεν. 22 ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅτε αἰτῆσαί τινα ὑπόθεσιν, ὥσπερ ἐπιβάθραν τῷ ἑξῆς λόγφ. — I, 7, 1 ἡ περὶ . . τοὺς τοιούτους λόγους πραγματεία λανθάνει τοὺς πολλοὺς περὶ καθήκοντος οὖσα. νετgί. II, 25. III, 8, 1. unb ¾nm. 14.

<sup>18)</sup> Ι, 7, 1 ή περί τους μεταπίπτοντας και υποθετικούς, έτι δ' ξα του ήρωτησθαι περαίνοντας, και πάντας άπλως τους τοιούτους λόyous πραγματεία πτλ. S. über die wiederholt erwähnten μεταπίπτοντας bie Anm. Uptons, Schweighäusers u. A. ju b. St. Es ift angenscheinlich berfelbe Kangichluff, ben Simplicius unter ber Bezeichnung μεταπίπτοντα αξιώματα anführt und burch bas Beifpiel erlautert, wenn Dion lebt, fo wird er leben (vgl. Brantl's Befchichte ber Logit I, 466, 168). Diefer Fehlichluß wird in eine Reihe mit den allgemeinen hupothetischen Schluffen und mit ber Dethobe burch Frage fortgufchreiten geftellt, - jum Beweise, baß Epittet in bie Tednit ber Schluffe einzugehen nicht beabsichtigte. Aehnlich erwähnt er a. a. St. logische Formen (III, 2, 6), namentlich die hppothetischen, forbert ftrenge Durchführung ber Boraussetzung (I, 26, 1), mit Beachtung bes ihnen Biberfprechenben (III, 2, 17 aronov), empfiehlt auch logische Uebungen (I, 17. II, 25. III, 9, 19 διὰ τί μη φιλοτεχνήσω περί τον λόγον; κτλ. — το τροπικόν, το συνημμένον und Achnliches häufiger erwähnt, z. 8. I, 29, 40. 51. 56. — Ench. 44. λόγοι ἀσύνακτοι.

<sup>19)</sup> Ι, 29, 55 λογάρια, της Ι. ΙΙ, 10, 30 τοιγαροῦν μέχρι τῶν λογαριων προκόπτομεν· ἔξω δ' αὐτῶν, οὐδὲ τὸ ἐλάχιστον. ΙΙ, 18, 26 κῶν ἔθισθῆς οὕτω γυμνάζεσθαι, ὄψει οἰοι φἰμοι γίνονται, οἰα νεῦρα, οἰοι τόνοι. νῦν δὲ μόνον τὰ λογάρια, καὶ πλέον οὐδέν. ΙΙ, 19, 22 τὰ λογάρια τὰ Στωϊκά. — ἐκπονεῖν ν. ἔξεργάζεσθαι τὸν λόγον, ΙΙΙ, 6, 1.

2. Ohne in vinchologische und anthropologische Untersuchungen einzugehn, ist Epistet von der Allgewalt der Bernunft und ihrem abetlichen Urfprunge aufs feftefte überzeugt, sucht fich aber Rechenschaft an geben von Dem wodurch fle über alles Uebrige herrfcht. Das einzige Bermögen, welches fich felber, ihren eignen und alles Uebrigen Werth durchschaut, ift das Bernunftorgan, währent bie andren Bermögen, wie Grammatit und Musit, bas Richtige nur in besonderer Richtung erkennen. Die Bernunft allein vermag bie andren Bermogen richtig anzumenden; nur ihrer allein tonnten wir vollkommen mächtig werben, nicht Deffen was von unfrem Rörper abhängt, nicht umfrer Gludegüter und bee Ergebens unfrer Angehörigen; durch alles Solches werden wir gehemmt und herabgezogen. Und wiederum, was ift bas Gigenfte unfrer Bernunft? ber Wille; ihn vermag auch nicht Zeus zu beugen. muß unfer Sinnen und Trachten fich beschränken, unfren Willen, b. h. unfer Begehren und Berwerfen ungehindert und frei von allen hemmungen zu bewahren. Immer von Neuem schärft Epittet ein, daß unfer eigen nur der Wille fei und fein tonne, bas Streben nach dem außer seinem Bereich gelegenen, Das was unfer ift, ju Grunde richte 20). Den Bernnnftbegabten Befen ift baber bas

<sup>9, 90.</sup> III, 21. — θεωρήματα ψιλά III, 21, 1. — Ench. 49, 2 γραμματικός ἀπετελέσθης ἀπτι φιλοσόφου. Ib. 50, 1 καν ὑπερθέσεις ἐξ ὑπερθέσεων ποιῆς, προθέσεις ἐκ προθέσεων... λήψεις σεαυτὸν οὐ προκόψας.

<sup>20)</sup> Ι, 4. 6. 31. — Ι, 11, 28 οὐχ ἔξω . . τὸ αἰτιόν τοῦ ποιεῖν τι ἡμᾶς ἡ μὴ ποιεῖν Ι, 17, 2 τὸ προαιρετικὸν ἀκώλοτον. Ι, 22, 6 τὸ ἀγαθὸν ἐφ' ἡμῖν Ι, 19, 11. 17 εqq. Ι, 25, 1 τὰ δ' ἄλλα πάντα οὐδὶν πρὸς ἡμᾶς. Ι, 18, 21 τις οὖν ὁ ἀἡτιπτος; ΙΙ, 16, 28 ὁ νόμος ὁ θεῖος τὰ ἰδια τηρεῖν, τῶν ἀλλοτρίων μἡ ἀντιποιεῖσθαι. betgl. IV, 1, 69. 81. 112. 129. 158. IV, 4, 89. — IV, 9, 19 ἄν τι τῶν ἀλλοτρίων θελης, τὰ σὰ ἀπώλετο. ΙΙ, 17, 30 ἔρχου, νεανίσκε, εἰς τὰ σά. Ι, 29, 3 τὰς ῦλας μὴ θαυμάσης. ἱδ. 4 τοῦτον τὸν νόμον ὁ θεὸς τέθεικε . εἰ τι ἀγαθὸν θέλεις, παρὰ σαὐτοῦ λάβε. 11 τῶν δογμάτων ἄρχειν θέλω. 12. προαίρεσιν οὐδὶν ἄλλο νικῆσαι δύναται, πλην αὐτὴ ἐποτήν. 13 ὁ τοῦ θεοῦ νόμος κράτιστος καὶ δικαιότατος ' τὸ κρεῖσσον ἀεὶ περεγίνεσθαι τοῦ χείρονος. υgl. ΙΙΙ, 17, 6. Fragm. 114 οὐδεὶς ἐλεύθερος ἑαντοῦ μὴ κρατῶν.

Unvernunftige allein unerträglich, leicht erträglich alles Bernünftige. Benn wir jedoch die Bernunft als das leitende Bermögen fassen, follen wir die andren von ihr abbangigen nicht gering ichaten 21). Die Bernunft äußert fich ummittelbar burch Borbegriffe vom Bernimf. tigen und Bernunftwidrigen; fie im Ginzelnen naturgemäß anguwenden, dazu bedürfen wir der Erziehung und des Immewerdens bes ber Berfon Angemeffenen. Wer eingebent ift bag Zeus Bater ber Götter und Menschen ift, wird nicht niedrig von sich benten, fondern feine göttliche und ewige Abkunft vor Augen haben; fie verleugnend werben wir Bolfen, lowen und Flichsen gleich. Wer feine eigne Burbe achtet, wird nicht um fein Leben zu retten, an scenischen Schauftellungen Nero's Theil nehmen, ober auf Befehl bes Bespafian feiner Abstimmung im Senate fich enthalten, ober auch nur auf Geheiß ben Bart, das Rennzeichen bes Philosophen, fich fcharen laffen. Bor Allem follen wir bas Leitende in uns, Die Bernunft, rein erhalten, und es feiner ursprünglichen Ratur nach bewahren. Die dem Menschen eigenthümliche Natur aber fällt mit ber Bernunft aufammen, und ebenfo bie Naturgemanbeit berselben mit ihrer Reinheit 22). Auch sittliche Bflichten führt Evittet auf die Raturgemäßheit gurud (Anm. 38).

3. Und welcher ist ber Bereich der Freiheit? die Borstels lungen; nur ihrer sind wir mächtig; für ihre Anwendung hat uns Gott verantwortlich gemacht; in dieser sindet sich die Wesenheit des Guten <sup>28</sup>). Unsres Dafürhaltens oder Nichtbafürhaltens, unsrer Ur-

<sup>21)</sup> Ι, 2, 1. — ΙΙ, 23, 28 ἀτιμάζει τις τὰς ἄλλας δυνάμεις; μὴ γένοιτο — ἀνόητον, ἀσεβές, ἀχάριστον πρὸς τὸν θεόν. ἀλλὰ τὴν ἀξίαν ἐκάστῳ ἀποδίδωσι. 48 τις γὰρ λέγει μὴ είναι αὐτὰ κομψά; ἀλλ' ὡς δίοδον, ὡς πανδοκεῖα.

<sup>22)</sup> Ι, 2, 7. 3. — ΙΙΙ, 22, 19 πρῶτον οὖν τὸ ἡγεμονικόν σε ἔεξ τὸ σαὐτοῦ καθαρὸν ποιῆσαι. ΙΙ, 5, 24 κατὰ φύσιν . τὸ καθαρῷ εἶναι. Ι, 15, 4 τηρήσω τὸ ἡγεμονικὸν κατὰ φύσιν ἔχον. ΙΙΙ, 10, 11 κατὰ φύσιν ἔχειν τὸ ἡγεμονικόν. — Ι, 17, 17 ἔξηγεῖσθαι τὸ βούλημα τῆς φύσεως.

<sup>23)</sup> I, 12, 84 τένος οὖν ὑπεύθυνόν σε ἐποίησαν (οἱ θεοί); τοῦ μόνου ὄντος ἐπί σοι, χρήσεως οἴας δεῖ φαντασιῶν. I, 20, 18 οὐσία

theile und Brincipien (υπολήψεις και δόγματα), find wir, nicht bes Aeußeren, Herrn; der Grund des Thuns oder Richtthuns, des Redens oder Richtredens, der Erhebung oder des Rieinmuthes, des Begehrens ober Bermeibens, gehört lediglich uns: nicht auker uns dürfen wir es suchen; nicht Tod, Berbannung ober Bein awingt uns zu handeln ober nicht zu handeln 24). Den eignen Trieb vermag nur ein andrer Trieb, Begehren und Meiden nur ein andres Begehren und Meiben zu überwinden; ebenfo die Bahl (moai-' osoic) nur eine andre Wahl 25). Der Grund unfrer Zustimmung ift die Annahme bes Go feins, ber Grund ber Beigerung bie Annahme des Richt fo feins, Grund der Zurückhaltung des Urtheils die Annahme daß bas Fragliche zweifelhaft (adndor) fei; eben fo ber Grund bes Strebens die Annahme, daß mir das Erftrebte zuträglich. Bu Grunde liegt bie Erscheinung, fie ift ber Grund der großen wie der verderblichen Werke 26). Die Strafe für den Irrthum trägt jeder felber, und dem Berirrten wird der Beise nicht gurnen, ihn schmäben und haffen; er ift zu bemitteiben 27). Bir follen aber unfre Erscheinungen prüfen; besteht ja die Befenheit des Guten in ber richtigen Unwendung der Erscheinungen; der Diensch ift im Besite des Bermogens vernünftiger Borftellungen. Antisthenes hat uns frei gemacht, hat uns gelehrt, was unfer sei und was nicht; daß die Anwendung unfrer Borftellungen fret, ohne Zwang und Hinderniß; niemand tann ja uns nöthigen fie anders anzuwenden als wir wollen. Schimpflich ift nur was unfer Werk, nicht was von unferm Willen unabhängig ist 28). Epiktet weiß wohl, wie schwer es ist die eignen Erscheinungen bei großen

<sup>24)</sup> I, 11, 37. 31. 28. 33 und anderweitig.

<sup>25)</sup> I, 17, 24. — I, 29, 12 sqq.

<sup>26)</sup> I, 18, 1 sqq. — I, 28, 11.

<sup>27)</sup> I, 18, 3. — I, 28, 10.

<sup>28)</sup> I, 20, 7. — ib. 15. — III, 1, 25 ἄνθρωπος . . . χρηστικός φαντασίαις λογικώς. — III, 24, 67 sqq. — III, 26, 8 sq.

inneren Bewegungen zu bemeistern 29) und aus ihnen richtige Borftellungen zu bilden; an die Stelle wissenschaftlicher Unterfudungen über das Wie aber treten allgemeine, unzureichende Beftimmungen; Ep. verweift auf das Alte: Erfenne Dich felber, berube auf Dir felber, verkehre mit Dir felber 80), und nennt die Bernunft ein Suftem aus qualitativ bestimmten Erscheinungen: biefe wie die daraus bervorgegangenen Dogmen follen wir beberrichen 81). Dag es nur an uns liege richtig mabrzunehmen, borauftellen, zu denken, zu wollen und die richtigen Entschlüffe zu faffen, wird durchgangig vorausgefest. Aber freilich, frei follen nur die mahrhaft Gebildeten (nenaidevueroi) sein. Und wie follen wir die zur mahren Freiheit führende Bildung erreichen? Rundchft und vorzüglich durch die Ueberzeugung, daß unfre Freibeit auf den Rreis unfrer Borftellungen fich beschräute, innerhalb ibrer baber auch nur ber Grund unfres Wohlfeins, unfrer Gludseligfeit gefunden werben tonne, Wohlsein und Glüchfeligfeit von ihnen allein abhängig fei, nicht von irgend etwas Deffen mas unfren Rörper, unfre Guter oder Angehörige betrifft 82). Was von unfrer Bahl nicht abhängt, ift weder gut noch bofe. Rur follen wir nicht halestarrig (oxlnews) auf unfren Meinungen beharren; bie Thorheit vermag man weder zu überzeugen noch zu brechen; unabhangig, und fetten genug findet fich ber für die Wahrheiten wie geborene und fogleich empfängliche 88). Wer was von uns ab-

<sup>29)</sup> Ι, 26, 10 δύσχολον πρατήσαι τῶν αὐτοῦ φαντασιῶν, ὅπου τὰ ἐπσείοντα μεγάλα. Ench. 13 ἔσθι ὅτι οἰ ξάδιον καὶ τὴν προαίρεσιν τὴν σεαυτοῦ κατὰ φύσιν ἔχουσαν φυλάξαι, καὶ τὰ ἐπτός · ἀλλὰ τὸν ἔτέρου ἔπιμελούμενον, τοῦ ἔτέρου ἀμελῆσαι πᾶσα ἀνάγκη.

<sup>80)</sup> I, 18, 17. III, 1, 18. III, 13, 6 τὸ δύνασθαι αὐτὸν ξαυτῷ ἀραεῖν δύνασθαι, αὐτὸν ξαυτῷ συνεῖναι. — vgl. fragm. 175.

<sup>81)</sup> Ι, 20, 5 σύστημα έχ ποιών φαντασιών.

<sup>82)</sup> II, 1, 25. — III, 10, 18 δύο ταῦτα πρόχειρα ἔχειν δεῖ· ὅτι ἔξω τῆς προαιρέσεως οὐδέν ἔστιν οὕτε ἀγαθὸν οὕτε κακόν· καὶ ὅτι οὐ δεῖ προηγεῖσθαι τῶν πραγμάτων, ἀλλ' ἔπακολουθεῖν.

<sup>33)</sup> II, 18, 10. — II, 16, 1. — ib. 17 . . . Ενα μοι δότε, Ενα Τόω τοῦτον, ὂν ἐχ πολλοῦ χρόνου ζητῶ, τὸν ταῖς ἀληθείαις εὐγενῆ καλ εὐφυᾶ.

bangig ift, was unfrer Bahl anheim fällt (avregovoca), feis ner Ratur nach frei bewahrt, bat fein Gentige: mas Andres follte ihn kummern? Jenes beberricht er; wer konnte es ihm rauben? Will er es ber Natur treu bewahren, so ist er im Befit aller Sicherheit (ασφάλεια), alles Gelingens (εθμάρεια) 34). In Allem was unfrer Babl anheim geftellt ift, bebarf es der forgfältigen Erwägung (eilasseia); in allem Uebrigen, außer bemfelben Gelegenen, des Muthes (Japooc), ber Rurchtlofiafeit und Unerschütterlichkeit; Sochfinn und vorfichtige Erwägung find baber mit einander zu einigen 85). Wer nach dem Meufteren bafct (xaouei), malgt fich rubelos nach Oben und Unten. uns geschaffen ber Natur gemäß zu mablen 36). Die Beftandtheile, die wir in Urtheile verbinden (to ovenuusvor), find aleichgültig (αδιάφορου), nicht aber die Entscheidung unter ihnen (ή xoloic), werde fie durch Wiffenschaft, Meinung ober Täufdumg beftimmt 37).

4. Nun soll der Mensch seine Bestimmung (& apysela) erfüllen; er ist ein sterbliches, vernunftbegabtes Wesen (I, 9); als solches hat er nichts Höheres (\*volcorsqov) als das Bermögen der Wahl; alles Uebrige ist ihm unterworsen, er selber herreplos und unabhängig (avnorantov); er ist Bürger der Welt und eins der leitendem Glieder derselben, der göttlichen Weltordnung Folge leistend und der Einsicht in ihre Absolge theilhaft (rav exiz enlapsatensis). Der gute Mensch, vermöchte er das Zutünstige vorher zu sehen, würde daher als Theil des Ganzen, frei von Rücksicht auf das ihm ins besondere Zuträgliche, zu der ihm beschiedenen Krantheit, zu seinem Tode, oder seiner Verstümmelung selber mitwirken, im Bewußtsein daß es von der Weltordnung ihm beschieden und daß das Ganze vorzüglicher als der Theil sei. In ähnlicher Weise wie den Beruf des Bürgers, leitet Epiktet den des Sohnes, des Bruders,

<sup>34)</sup> II, 2, 3. - ib. 2.

<sup>85)</sup> II, 1, 5. 21. — II, 5.

<sup>86)</sup> II, 2, 25. — II, 6, 9,

<sup>87)</sup> II, 6, 1.

bes Baters, aus der Naturbestimmung ab, und endlich baf man auch ben uns beschädigenden, nicht wieder beschädigen solle 88). Er veranichaulicht auf die Beife, mas unter naturgemaker Beftimmung unfrer Bahl zu versteben sei, ohne eine irgendwie sustematische Ableitung unfrer Bflichten zu unternehmen ; er zieht fich auf die Ueberzeugung von uns eingebornen Begriffen (sugvoo ervoiai) writet 89), scheint jedoch die einer technischen Entwickelung bedürfenden. erft badurch zum Wiffen erhobenen, wie die mathematischen, von ben ummittelbar fich geltend machenben bes gefunden fittlichen Bewußtseins zu unterscheiden 40); die Bedeutung und Geltung dieser ift unmittelbar evident, nur ihre richtige Anwendung auf die beson-. beren Ralle bebarf bes Unterrichts: von bem an fich Zugeftandenen geht man ju bem wegen ungeeigneter Ginfügung Zweifelhaften über. Rur Beseitigung bes Streites über bie richtige Einfügung aber genligt nicht das Dafürhalten (donelv); es bedarf bagu ber Begriffe, beren Gultigfeit nicht in Abrebe geftellt werden fann, bie als folche jur Bestimmtheit des Bewuftfeins nicht zu bringen. als Schuld zugerechnet werden muß. Anfang der Philosophie ift baber bas bloge Bahnen abzumerfen, bas Innewerben bes Streites und das Auffinden eines über das Dafürhalten hinausreichenben Grundmakes: als folches tann die schwankende Luft fich nicht ergeben 41). Der Bhilosophie liegt es ob die Richtmaße zu erschauen

<sup>38)</sup> II, 10, 1 sqq. — ib. 7 sqq. — ib. 24. bgi. II, 17, 81 sqq.

<sup>89)</sup> II, 17, 7 τίς γάρ σοι λέγει, ότι εννοίας οὐκ εξχομεν εκάστου τούτων φυσικάς και προλήψεις; άλλ' οὐχ οἰόν τε εφαρμόζειν τὰς προλήψεις ταῖς καταλλήλοις οὐσίαις, μὴ διαρθρώσαντα αὐτάς, και αὐτὸ τοῦτο σκεψάμενον, ποίαν τινὰ εκάστη αὐτῶν οὐσίαν ὑποτακτέον. bgl. ib. 14. IV, 4, 26 εξεργάζου τὰς προλήψεις, unb āḥnlich ḥāufiger.

<sup>40)</sup> III, 6, 8 οι μη παντάπασι διεστραμμένοι τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὰς κοινὰς ἀφορμὰς ὁρῶσιν ΄ ἡ τοιαίτη κατάστασις κοινὸς νοῦς καλεῖται. — Fragm. 97 ἄνδρας δὲ γενομένους ὁ θεὸς παραδίδωσι τῆ ἔμφύτφ συνειδήσει φυλάττειν.

<sup>41)</sup> II, 11, 12 έχεις οὐν δείξαι τι ἡμῖν πρὸς τὸ αὐτὰς ἐφαρμόζειν ἄμεινον, ἀνωτερω τοῦ δοκεῖν τι . . . ἐλθὲ οὐν ἐπί τι ἀνωτερω τοῦ δοκεῖν. — ib. 25 τὸ δ' ἦδη χρῆσθαι τοῖς ἐγνωσμένοις, τοῦτα τοῦ κα-

und festzuhalten; die als folde erkannten anzuwenden, ift die Sache bes schon Guten. Um jedoch richtig angewendet zu werden, muß auch jene erftere Art ber angeborenen ober natürlichen Beariffe. gleich ber zweiten, ber technischen Entwickelung bedürftigen, wie die von Krantheit und Gefundheit, zu richtiger Anwendung eine gegliederte und vollendete sein, d. h. fie bedarf ber Burückführung auf teinem Zweifel mehr ausgesetzte Grundurtheile; und wie das aeschehen folle. wird wenigstens angedeutet: durch Zurudführung auf den Borbegriff des (schlechthin) Zuträglichen (χρήσιμον), wobei fich dann ergeben muß, daß Reichthum und Luft fich nicht barauf zurückführen laffen 42). Sofrates ift auch hier fein Borbild; felbft in Bezug auf Blato, batte der Rhetor Theopompus gegen voreilige Begriffsbeftimmungen gewarnt. Alles Bahnen über bas Biffen bes Ruträglichen follen wir abwerfend, auf den Grundbegriff gehn, wie ber Geometer und Danfiter, und nicht mahnen durch die Kommentarien des Chrysippus, Antipater und A. über den Lügner (vevδόμετος), u. f. w. weiter zu tommen (προκόψαι) 48). Wenn Du gurnft, erkenne, daß Dir dies nicht nur jett zum Uebel gereicht, fondern daß Du auch die Richtung barauf vermehrt und wie bem Keuer Nahrung geboten haft; und Gleiches follen wir in abnlichen Fällen ermägen. Durch Belebung und Reinigung ber Bernunft follen wir unfre Begierden und Affette beherrichen und dem Ausbruche berfelben in eingewurzelte Seelenfrantheiten (appwornματα) vorbeugen; die Schule des Philosophen ift eine Heilanstalt (largelov); es bedarf des unausgesetten Rampfes, beffen Erfolg

λοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἔργον ἐστίν. ΙΙ, 17, 1 τι πρῶτόν ἐστίν ἔργον τοῦ φιλοσοφοῦντος; ἀποβαλεῖν οἴησιν. ΙΙ, 11, 19 τις ὑποπέπτωκεν οὐσια περὶ ης ζητοῦμεν; ἡδονή; κτλ. — ib. 24 καὶ τὸ φιλοσοφεῖν τοῦτό ἐστιν, ἐπισκέπτεσθαι καὶ βεβαιοῦν τοὺς κανόνες. — Ench. 51 ὁ πρῶτος καὶ ἀναγκαιότατος τόπος ἔστὶν ἐν φιλοσοφία ὁ τῆς χρήσεως τῶν θεωρημάτων.

<sup>42)</sup> II, 17, 8 sq. — ib. 10 ἀγαθὸν καὶ κακόν, καὶ συμφέρον καὶ ἀσυμφέρον, τις ἡμῖν οὐ λαλεῖ; τις γὰρ ἡμῶν οὐκ ἔχει τούτων ἐκάστου πρόληψιν; ἀρ' οὐν διηρθρωμένην καὶ τελείαν; τοῦτο δεῖζον.

<sup>48)</sup> ΙΙ, 17, 5. — ib. 89 ἔρχεσθαι δεῖ πρὸς τὸν λόγον, ώς πρὸς τὰ γεωμετρικὰ . . καὶ μουσικά. — ib. 84.

ein schönerer ift als die Lösung von Problemen, wie der des Berrichenden (xvoievor); und darin besteht die Lösung der Aufgabe, gegen feine Borftellungen zu fämpfen; wird ja jede Thatigfeit und jedes Bermogen durch entsprechende Berte ausammengehalten und erhöht. Anstatt an der Lösung jenes Broblems, ob alles vorangegangene Bahre oder Birkliche nothwendig sei, oder ob dem Möglichen nichts Unmögliches folge, oder ob es ein Mögliches gebe, welches weber jett mahr fei, noch in Zufunft fein werbe, - von Neuem uns zu versuchen, fragen wir vielmehr, mas gut, mas boje, mas teins von beiden (αδιάφορα) fei, und laffen une nicht genügen an Dogmen, fondern fordern Berwirklichung berfelben im Leben; find ja die meiften, die fich Stoifer nennen, Epifureer ober Baripatifer 44). Ueber das Gute und Bofe findet die größte Berichiedenheit der Meinungen und große Bermirrung ftatt 46). Die meisten Fehler gestehen die Menschen leicht ale ihnen anhaftend zu, weil fie mahnen (φαντάζονται), baß in ihnen ein Unfreiwilliges fich finde, wie Teigheit und Mitleid, auch mohl Unenthaltsamkeit aus Liebe oder Gifersucht (Indoruniu); Ungerechtigfeit bagegen halten fie nimmer für ein Unfreiwilliges. Wie ift ihnen zu helfen? nicht burch Berweifung an einen Lehrer, an die Schule, an vorher nicht gekannte Bucher. Wer benn geht zur Schule, um geheilt zu werden, um feine Dogmen zu reinigen? man geht nur bin um über Dogmen reden, Schluffe lofen ju tonnen. Fruchtlos find die Theoreme denen, die fie nicht in richtiger Weise anwenden; heilt euere Bunden, beobachtet euch fortwährend, überlegt ruhigen Geiftes. Ihr werdet

<sup>44)</sup> II, 18, 5 εqq. — ib. 8. 19 — ἐπιθύμησον καθαρὸς μετὰ καθαροῦ σαυτοῦ γενέσθαι καὶ μετὰ τοῦ θεοῦ. — III, 23, 30. — II, 18, 17. IV, 3, 6 μικρὸν ἄν ἀπονυστάξης, ἀπῆλθε πάντα τὰ μέχρι νῦν συνειλεγμένα. vgl. 4. II, 9, 13 μὴ ἀρκεῖσθαι μόνφ τῷ μαθεῖν, ἀλλὰ καὶ μελέτην προσλαμβάνειν, εἶτα ἄσκησιν.

<sup>45)</sup> II, 18, 1 sqq. — ib. 9 sqq. vgl. III, 25. — II, 19 sqq. ib. 18 sqq. — ib. 22. — II, 21, 4.

Gefd. b. gried. Philosophie. III, 2.

sehn, welche Kraft die Bernunft hat; wird ja jede Seele, nach Blato, wider Willen der Wahrheit berandt 46).

5. Beruht nun auf bem Bahlvermögen bas Befen ber Bernunft, haben alle unfere übrigen Bermögen nur Berth foweit fie der richtigen Anwendung deffelben förderlich find; und ift von ihm allein Gut und Bofe, von ihm allein Beil und Unheil abbangig: fo muffen alle unfere Uebungen auf Ausbildung jenes Bermögens gerichtet fein, und bas Endziel biefer, bag unfer Beachren und Bermeiden ohne hinderniß und frei sich entwickele, b. b. daß weder unfer Begehren sein Ziel verfehle, noch unser Bermeiden auf das Bermiedene treffe. Läft man das Gine oder Andere auf das nicht in unferer Willfür ftehende (angouigera) übergleiten, fo tann weber unfer Begehren fein Biel erreichen, noch das Bermeiden ein fehlloses (aneginrwrov) sein; und dazu bebarf es großer und fortgebender Uebung. Wohin der Rua (olioSos) der Borftellungen mit der Macht der Gewöhnung treibt, da muß die entgegengesette Gewöhnung durch Uebung befestigt werben ; fo, wenn wir jur Luft neigen, die Anftrengung fceuen. Wir. follen und es angelegen fein laffen ber Begehrung nicht nachzugeben, bas Bermeiben nur auf Dasjenige ju richten, mas von unferer Bahl abhängig ift, und um so mehr, je größerer Anstrengung es dazu bebarf 47). Dann muß man über ben Inpuls (δρμή), fei es ein an- ober gurudfirebender (acoopun), machen, daß er ein ber Bernunft willig folgender, weder unzeitiger (naga xaigov), noch der Stelle (dem Orte) nicht angemessener, oder sonft dem Maghalten nicht entsprechender sei (παρα ασυμμετρίαν). Der britte Buntt betrifft die Bachsamteit über unsere Zustimmung zu bem Glaublichen und Nöthigenden; benn gleichwie wir, nach Sofrates, ein un-

<sup>46)</sup> II. 21, 7. — ib. 10 sqq. — ib. 22. ἠοεμήσατε τῆ διανοίς. — ib. II, 22, 86.

<sup>47)</sup> III, 28, 9 τις επαγγελία δρέξεως; μη αποτυγχάνων. τις εκκλίσεως; μη περιπίπτειν. υρί. II, 18, 8. III, 12, 4 τι δ' έστι το προκειμενον εκπονηθήναι; δρέξει και εκκλίσει ακωλύτως αναστρέφεσθαι κτλ. υρί. III, 4, 11. III, 15, 1.

aewritifes Leben (arskeraussor) nicht leben folien, so dürfen wir and teine ungeprifte Borftellung gelten laffen. Diefelbe Dreitheilung finden wir auch anderweitig wieder: vor Allem follen wir bie uns eingeborenen Begriffe von Gut und Bofe, vom Rutraglichen und Unzutrüglichen, burch richtige Ammenbung auf bas Befondere fefiftellen; dam jur Erbrierung ber Impulfe gu unferen Kandlungen, und endlich zu ber Erlänterung und Prüfung umferer Auftimmung fortgebn. Ober auch fo gefaßt: werft follen wir uns über unfere Begehrungen und Bermeibungen, zweitens über unfere Triebe und das Angemeffene, brittens über bie der Tauschung nicht ausgesetzte und wohl überlegte Zustimmung uns verftündigen; vorzüglich aber die Affette, die auf verfehlte Beathrungen und auf Butreffen Deffen bem wir answeichen wollen, amidaefibrt werben. Die Philosophen jener Beit werden beschuldigt, den erften und zweiten Buntt außer Acht zu laffen und fo in Beziehung auf den britten in verwirrende Fragen, hupothetifche und Trugschlüffe hineingezogen zu werben 46). Brufung und Disciplinirung unferer Borftellungen erforderlichen Gefichtsvunkt scheint Evittet nicht weiter verfolgt und fernere Glieberung schwerlich beabfichtigt ju haben; Sorgfamieit wird häufig empfohlen 40).

<sup>48)</sup> ΠΙ, 12, 18 μετὰ τὴν ὅρεξιν καὶ τὴν ἔκκλισιν, δείπερος τόπος ὁ περὶ τὴν ὁρμὴν καὶ ἀφορμήν κτλ. ib. 14 τριτὸς ὁ περὶ τὰς συγκαταθέσεις, ὁ πρὸς τὰ πιθανὰ καὶ ἐλκυστικὰ κτλ. — II, 17, 8. 7. 10. — ib. 15. ἀφῶμεν ἄρτι τὸν δείπερον τόπον, τὸν περὶ τὰς ὁρμὰς καὶ τὴν κατὰ ταύτας περὶ τὸ καθῆκον φιλοτεχνίαν. ἄφωμεν καὶ τὸν πρίσον, τὸν περὶ τὰς συγκαταθέσεις. — III, 2, 1 τρεῖς εἰσὶ τόποι, περὶ οῦς ἀσκηθῆναι δεῖ τὸν ἐσόμενον καὶὸν καὶ ἀγαθόν. ὁ περὶ τὰς ὀρίξεις καὶ τὰς ἐκκλίσεις, Γνα μήτ' ὀρεγόμενος ἀποτυγχάνη, μήτ' ἐκκλίνων περιπίπτη ὁ περὶ τὰς δρμὰς καὶ ἀφορμάς, καὶ ἀπλῶς ὁ περὶ τὸ καθῆκον, Γνα τάξει, Γνα εὐλογίστως Γνα μὴ ἀμελῶς τρίτος ἐστὶν ὁ καρὶ τὴν ἀνεξαπατησίαν, καὶ ἀνεικαιότητα, καὶ ὅλως ὁ περὶ τὰς συγκαταθέσεις. τούτων κυριώτατος καὶ μάλιστα ἐπείγων ἐστὶν ὁ περὶ τὰ ακάθη. I, 27, 10 γένεσις πάθους, θέλειν τι καὶ μὴ γίνεσθαι. — ib. 6 εφη.

<sup>49)</sup> III, 15, 6. 7 sqq. neprodevous ölov rò neaven und anderweitig.

6. Die Grundworaussetzung aller sittlichen Bestimmungen ift die der inneren Freiheit. Auf die logisch-metaphyfischen Schwierigfeiten bes Begriffs, wie das Argument des fogenannten Herrschenden sie zu lofen versucht, mit beffen Geschichte er beffer befannt au sein scheint, als er es Wort haben will, geht Epittet nicht ein 50); die Realität der Freiheit bewährt fich ihm im innerften Bewustfein; er beantigt fich die Grenzscheibe zwischen dem mas von unserer freien Selbftbeftimmung abhängt und Dem mas nicht, beftimmt anzugeben. Ihr Gebiet reicht nicht über ben Bereich unfrer Borftellungen hinaus, nicht über ben, auf welchem fein Zwang, feine Gewalt stattfindet, die Triebe ungehemmt, die Begehrungen und Bermeibungen ihres Erfolgs ficher find. Frei ift wer lebt wie er will, d. h. wie er wahrhaft will; denn wer möchte sündigend leben? wer in Täuschung, vermessen, ungerecht, zügellos, als Ränker, niedrig gefinnt? Mithin lebt tein schlechter wie er will. ift alfo nicht frei, mag er auch von freien Aeltern geboren, Senator, reich, Freund des Raifers fein 61). Also frei ift nur mas ber fich feiner völlig bewußte Wille will; und diefer verbient fich, und Urfache aller Uebel ber Menfchen ift, wenn fie bie gemeinsamen Borbegriffe mit bem Befonderen nicht in Uebereinftimmung zu bringen wiffen. Denn wer hat nicht ben Borbeariff vom Bofen, bag es in jeder Beife fchadlich, ju flieben und ju beseitigen fei? jeder Mensch will glücklich sein, Alles thun wie er es will. Ift der Freund des Raifers gludfeliger und freier geworben? Leben nun die Könige, die Freunde der Könige, nicht wie fie wollen; wer dann 52)? wer sich bewußt ist, daß die Freiheit

<sup>. 50)</sup> II, 28 und anderw.

<sup>51)</sup> IV, 1, 1 sqq. ἐλεύθερός ἐστιν ὁ ζῶν ὡς βούλεται, δν οὖτ' ἀναγχάσαι ἔστιν οὖτε κωλύσαι οὖτε βιάσασθαι. οὖ αἱ ὁρμαὶ ἀνεμπόστοται, αἱ ὀρέξεις ἐπιτεικτικαί, αἱ ἐκκλίσεις ἀπερίπτωται κτλ. — II, 26, 1 ὁ ἀμαρτάνων ὁ μὲν θέλει, οὐ ποιεῖ. III, 1, 40 τὴν προαίρεσιν ᾶν σχῆς καλήν, τότ' ἔσῆ καλός.

<sup>52)</sup> IV, 1, 32 τοῦτ' ἐστὶν ἐλευθέρου ἀνδρὸς φωνή, σπουδῆ ἐξητακότος τὸ πρᾶγμα καὶ ὧσπερ εἰκὸς εὐρηκότος. bgl. 41 sq. — ib. 44 sqq.

das höchfte But ift und bag niemand ber es erreicht, unglücklich fein tann. Sage baber tuhn, daß alle unglücklichen, das Begehrte verfehlenden (dvopoovvreg) und trauernden, nicht frei fein konnen. (Und warum nicht? fie haben gewollt mas außer bem Bereiche unfres Billens liegt). Der Freie kann nicht niedrig (ransivoc). nicht einem Anderen unterworfen sein, nicht ihm schmeicheln, sei es im Reinen ober Großen (μικρόδουλοι, μεγαλόδουλοι 58). Freiheit haltft auch Du für einen Zuftand eigenen Rechts und eigener Entscheidung (αὐτεξούσιόν τι καὶ αὐτόνομον); den det von einem Anderen abgehalten und gezwungen werden tann, für nicht frei; nenne- ihn einen Staven, mag er auch als Conful walten; ebenso wenn er klagt und jammert; auch wenn er Richts von dem tont, nenne ihn doch Stlaven, fofern feine Grundfate (Joymaru) nicht jeden Zwang, jede Rudficht auf Erfolg ausschließen 54). Wie all und jedes Wiffen in feinem Gebiete uns befreit, wie das des Schreibens, des Citherspiels uns frei macht : fo im Leben die Wiffenschaft ober Runft zu leben, und bagu bedarf es der Erkenntnig dessen, was bei uns fteht und dessen mas nicht. Ueber Unversehrtheit des Rörvers, Leben und Tod, Besit und desgleichen vermögen wir nicht zu verfügen; wohl aber tann niemand uns zwingen der Lüge auguftimmen, Reigen gegen unfern Willen nachzugeben (δρμησαι), oder sie zu fliehen (αφορμησαι); nur über ben Reig zu gebieten, ift unfer; nicht aber fo weit es ber Mitwirtung des Körpers dazu bedarf; allein bas Begehren (dodyea Jui), die Borftellungen barauf ju lenten, fteht uns frei, nicht ber Erfolg 56). Riften und uben wir uns also das Fremde von bem Eigenen zu unterscheiben, Das worin wir gehindert werden können, von Dem woran nicht, und jenem unser Streben zuzuwenden, diesem die Abtehr: Bas oder Ben hatten wir bann noch zu furch=

<sup>58) 1</sup>b. 51 ζήτει καὶ εύρήσεις · ἔχεις γὰρ ἀφορμὰς παρὰ τῆς φύσεως πρὸς εὕρεσιν τῆς ἀληθείας κτλ.

<sup>54) 15.58</sup> άλλὰ τὰ δόγματα αὐτοῦ κατάμαθε, μή τι ὰναγκαστικά, μή τι κωλυτικά, μή τι δυσφοητικά.

<sup>55)</sup> ib. 62-68 sqq.

tm.? Zu fürchten haben wir was uns angehört, nicht Das worin die Wesenheit des Guten und Bösen besteht; niemand kann es uns rauben, niemand os hindern. So werden wir ohne Furcht und Erschütterung (anaspazoe), ohne Schmerz und Begierde über und zu dem von uns nicht Abhängigen bleiben be). Was also dro droht unserer Burg Gesahr? nicht Fener und Schwert, sondern nur unser lleberzeugung. So werden wir nur das begehren was, im Bereiche unserer Wahl liegt, was gut und bereit ist, ein maß-volles und beruhigtes Berlaugen (deszu) hegen, von dem außer jenem Bereiche gelegenen Richts so verlaugen, daß jenes Unvernünstige, Drängende und über das Maß treibende sich geltend mache bet.

7. Wir haben unseren Trieb der Gottheit unterworfen; was fie will, sei es Tod oder Marter, Erlangen des Erstrebten oder Richterlangen: Das wollen auch wir.

Um alles lebrige, alle Fügungen des Schickfals unbekimmert, nur das zu retten was durch Gerechtigkeit verwehrt und gerettet und durch Unrecht gemindert und zu Grunde gerichtet wird 58), — hatten schon Sokrates und im Grunde auch Antisthenes und Diogenes, durch Leben und Lehre eindringlichst gemahnt; wie aber in den Nöthen des Lebens die Ueberzeugung sesthalten? Die Khniser und theilweise auch die Stoiker wapmeten sich mit der Araft der Entsagung oder mit der Ueberzeugung von der Unabäuderlichkeit der Weltorduung, oder suchten den Begriff nothwendiger Borherbestummtheit mit dem einer weise waltenden göttlichen Borsehung zu einigen; auch wähnten sie wohl, als vernäuftige Wesen wenigstens Freiheit zu haben durch Zustummung an der

<sup>56)</sup> ib. 81 agg.

<sup>57)</sup> ib. 86 sqq. vgi. 84.

<sup>58)</sup> ib. 98 ούτως έφιστησι και έγγοεί, ότι εάν δεφ προσκατάξη έαυτόν, διελεύσεται άσφαλώς κτλ. ib. 89 προσκατατέταχά μου την όρμην τη δεφ κτλ. ib. 164. II, 1, 21 άταραξία, άφοβία, ελευδερία κ. a. c. είδαιμονία. Fragm. 8. — περί ελευδερίας IV, 1.

Weltordnung, in welchem die Leiden der Theile durch den Entamed des Gangen ausgeglichen würden. Doch mufte, um dem Gefühl der Uebel nicht zu unterliegen, allmählich bas Bedürfniß ermachen, an die Stelle abstratter Begriffe, eines das Berg erwarmenden lebendigen Glaubens sich zu versichern. 3mar auch Epittet balt fich überzeugt, daß das Weltganze einheitlich verbunden fei, bak die Seelen Theile Gottes und fo mit Ihm verknüpft seien, baß Er jeder ihrer Bewegungen als ber eignen inne werde 59). Doch den daraus fich ergebenden Begriff der göttlichen Borfebung vertieft er, indem er icon nicht nur die übrigen Geschöpfe als Theile Gottes, ben vernunftbegabten Menschen als ein leitendes Wert und Gott gleichartiges Wesen, Gott als Wesenheit bes Suten, ale Beift, Wiffen, mahren Begriff bezeichnet und ausspricht: Alles fei voll der Götter und Damonen 60), ober auch in fofratifcher Beife, die von Zwedurfächlichkeit und göttlichen Berordnungen geleitete Weltordnung veranschaulicht 61): fondern mehr noch,

<sup>59)</sup> I, 14, 2 ήνῶσθαι τὰ πάντα . συμπαθείν τὰ ἐπίγεια τοῖς σὖρανίοις. 6 αἱ ψυχαὶ μὲν οὕτως εἰσὶν ἐνδεδεμέναι καὶ συναφεῖς τῷ θεῷ, ἄτε αὐτοῦ μόρια οὐσαι καὶ ἀποσπάσματα · οὐ παντὸς δ' αὐτῶν κινήματος, ἄτε οἰκείου καὶ συμφυοῦς, ὁ θεὸς αἰσθάνεται;

<sup>60)</sup> lleber Borschung sberhaupt I, 6. I, 12. I, 13. III, 17. — III, 13, 8 εφιστάνειν τη θεία διοικήσει κτλ. 12 εξοήνην παρέχει. II, 8, 10 θεων έργα κάκεινα . άλλ' οὐ προηγούμενα, οὐθε μέρη θεων. σὺ θε προηγούμενον εἰ, σὺ ἀπόσπασμα εἰ τοῦ θεοῦ. ib. 1 εἰκὸς οὖν, ὅπου ἡ οὐσία τοῦ θεοῦ, ἐκεὶ εἰναι καὶ τὴν τοῦ ἀγαθοῦ. 2. νοῦς, ἐπιστήμη, λόγος ὀρθός. — III, 13, 15. — Die verschiedenen Annahmen über bas Berhältniß der Gottheit zur Belt s. I, 12, 1 sqq.: sie schießen mit dem sotratischen Gruch: οὐθε σε λήθω κινούμενος, und mit der lleberzeugung baß auch Mittheilung (διάθοσις) der Götter an die Menschen statsfinden müsse. ib. 6. — II, 16, 83 εν σαὐτῷ περιφέρεις. Bnahir. 31, 1 τῆς περί τοὺς θεοὺς εὐσεβείας . . τὸ κυριώτατον . . ὀρθάς ὑπολήψεις περί αὐτῶν Εχειν.

<sup>61)</sup> Ι, 16, 1 sqq. ib. 9 τὰ πάρεργα αὐτῆς (τῆς φύσεως) θεασώμεθα. 14 διὰ τοῦτο ἔδει σώζειν τὰ σύμβολα τοῦ θεοῦ. ΙΙΙ, 5, 8 μή τι παρέβην σου τὰς ἐντολάς; ΙΥ, 8, 12 οὖτοί εἰσιν οἱ ἐκεῖθεν ἀπεσταλ-

indem er das Baterverhältnif Gottes zum Menschen uns ans Berg legt, hervorhebt, wie ihm. als Abschluß der Natur, bas Bermogen ber nachfolgenden Ginficht (παρακολουθητική δύναμις), der (begreifenden) Unschauung und Auslegung ber gottlichen Berte gu Theil geworden sei 62). Der felbsteigenen Theilnahme des Menfchen an der göttlichen Weltregierung begibt er fich, wenn auch hin und wieder Ausbrude, mie theilhaft fein ber herrschaft bes Beus (III, 22, 95), ihm entschlüpfen; er begnügt fich mit ber uns verliehenen herrschaft über unfre Borftellungen und Wollungen, fo weit von ihr unfer sittlicher Werth abhangig fei 68). Doch auch dazu, ift er überzeugt, bedarf es ber gottlichen Mithulfe; mit der Annahme eines je uns zugeordneten Damons möchte er fich schon haben befreunden können 64), ohne jedoch über die Wirtungesphäre und das Berhältnig besselben zu bem uns eingeborenen Gewiffen fich näher ausgesprochen zu haben; auf Beifagungen legt er wenig Werth 65). An wiffenschaftlich theologischen Beftimmungen versucht er fich nicht. So läßt er auch mythologische Borftellungen auf fich beruhen; nur die Ueberzeugung von der Einheit ber göttlichen Wefenheit follen fie augenscheinlich nicht gefährden. Burde Bereinsamung des Zeus, wenn verlaffen von

μένοι νόμοι. ταῦτα τὰ διατάγματα. Ι, 7, 1 . · ξάδιον ἐστιν ἐγκωμιάσαι τὴν πρόνοιαν, ἄν δύο τις ἔχη ταῦτα ἐν ἑαυτῷ, δύναμιν τε συνορατικὴν τῶν γεγονότων ἐκάστω καὶ τὸ εὐχάριστον. υχί. λμ য়ιιπ. 37.

<sup>62)</sup> II, 16, 44 Διὸς υτός, 11. bgί., το IV, 1, 102 ὁ πατής μοι αὐτὰ δέδωχεν. I, 13, 8 — I, 6, 19 τὸν δ' ἄνθρωπον θεατὴν εἰσήγαγεν αὐτοῦ τε καὶ τῶν ἔργων τῶν αὐτοῦ. καὶ οὐ μόνον θεατήν, ἀλλὰ καὶ ἔξηγητὴν αὐτῶν κτλ. bgί. 1, 14. 16. I, 10, 10.

<sup>63)</sup> I, 6, 40 bas araváyzaoror vgl. ob. 6. 607 ff.

<sup>64)</sup> Ι, 14, 12 άλλ' οὖν οὖδὲν ἦττον καὶ ἐπίτροπον ἐκάστῳ παρέστησε τὸν ἐκάστου δαίμονα . . καὶ τοῦτον ἀκοίμητον καὶ ἀπαραλόγιστον κτλ. 14 ὁ θεὸς ἔνδον ἐστὶ καὶ ὁ ὑμέτερος δαίμων ἐστίν κτλ. vgl. Ι, 12 (60) Ι, 25, 5 ὑποθῆκαι καὶ ἐντολαὶ παρὰ τοῦ Διός. ΙΙ, 18, 29 τοῦ θεοῦ μέμνησο, ἐκεῖνον ἔπικαλοῦ βοηθὸν καὶ παραστάτην.

<sup>65)</sup> II, 7, 9 τι οὐν ἡμᾶς ἐπὶ τὸ συνεχῶς μαντεύεσθαι ἄγει; ἡ δειλία. vgl. Ench. 18. 32.

Hera, Athena und Apollo, in der Etpprofis statt finden? fragt Epittet und behandelt augenscheinlich jene ftoische Lehre halb mythifch 66). Bertrauensvoll ftellt der Gute auch feine eigne Deis nung dem Lenker des Alls anheim, der Alles fieht: wir Alle find Rrieger Gottes 67). Doch nicht allein auf Ginficht und Erkenntniß ftütt Spiftet den Glauben an die göttliche Borfehung, fondern junachft auf fromme Scheu und Dankbarkeit, die in Lobgefünge auszubrechen fich gedrungen fieht 68). Unter den Stoitern fteht ihm in folden Erguffen der Frommigfeit Rleanthes am nächften, beffen Symnus er gern im Munde führt. Wohl follen wir unfre Angehörigen lieben, aber querft eingedent fein, Freunde der Götter ju fein, und unfre une angewiesene Stelle wohlgeordnet und der Sottheit gehorsam auszufüllen, unsern Trieb ihr unterzuordnen 69). Wenn Ep. auch wohl meint dem Daimonion, der Tyche Alles überlaffen zu follen, fo bezeichnet er fie doch zugleich als die Berwalter bes Zeus 70). Wie Epiftet seinen Willen dem göttlichen

<sup>66)</sup> ΙΙΙ, 13, 4 λέγε ὅτι καὶ ὁ Ζεὺς ἐν τῆ ἐκπυρώσει ἔρημός ἐστι, καὶ κατεκλαίει αὐτὸς ἑαυτοῦ κτλ.

<sup>67)</sup> I, 13 bie Ueberichtift: πῶς ἔχαστά ἐστι ποιεῖν ἀρεστῶς θεοῖς. I, 12, 7 ὁ καλὸς καὶ ἀγαθὸς ἐπεσκεμμένος τὴν αὐτοῦ γνώμην ὑποτέταχε τῷ διοικοῦντι τὰ ὅλα. υgl. 15. 17 αὐτοὶ τὴν γνώμην τὴν αὐτῶν συνηρμοσμένην τοῖς γινομένοις ἔχωμεν, IV, 7, 20 κρεῖττον γὰρ ἡγοῦμαι ὁ ὁ θεὸς θέλει, ἢ ἔγώ... ἀπλῶς συνθέλω. — I, 14, 1 ὅτι ἔχαστον τῶν ὑπ' αὐτοῦ πραττομένων ἔφορᾶται ὑπὸ τοῦ θεοῦ κτλ. — III, 24, 34. —

<sup>68)</sup> Ι, 16, 7 ξη των γεγονότων ἀπήρχει πρὸς τὸ αἰσθέσθαι τῆς προνοίας, τῷ γε αἰδήμονη καὶ εὐχαρίστω. — ib. 19 τι οὐν; ἐπεὶ οἱ πολλοὶ ἀποτετύφλωσθε, οὐκ ἔδει τινὰ εἰναι... τὸν ὑπὲρ πάντων ἄδοντα τὸν ὕμνον τὸν εἰς τὸν θεόν; Fragm. 118 ἀνανεούσθω σοι ὁ περὶ θεοῦ λόγος καθ' ἡμέραν, μάλλον ἢ τὰ σιτία. υgί. 119. 120. — ib. 151 σοφίαν ὁ ἀσκῶν ἐπιστήμην τὴν περὶ θεοῦ ἀσκεῖ.

<sup>69)</sup> ΙΙΙ, 24, 60 ώς μεμνημένος ὅτι πρῶτον δεῖ θεοῖς εἰναι φίλον.

— ib. 95 πῶς τὴν αὐτοῦ χώραν ἐκπληρώση εὐτάκτως καὶ εὐπειθῶς τῷ θεῷ. IV, 1, 89 προσκατατέταχά μου τὴν ὁρμὴν τῷ θεῷ κτλ. — IV, 4, 21 εἰ ταύτη φίλον τῷ θεῷ, ταύτη γενέσθω. — Ench. 22 ὑπὸ τοῦ θεοῦ τεταγμένος εἰς ταύτην τὴν τάξιν.

<sup>70)</sup> IV, 4, 39 τὸ παραδοῦναι πάντα τῷ δαιμονίῳ, τῆ τύχη · εκείνους επιτρόπους αὐτῶν ποιήσασθαι, οῦς καὶ ὁ Ζεὺς πεποίηκεν.

unbedingt unterordnend, an dem göttlichen Willen Theil nehmen will (67), fo erkennt er zugleich als höchste Wohlthat Gottes an, von Ihm der Freiheit des Willens theilhaft geworden zu fein und. feine Bebote zu erkennen 71). Er ift nicht nur durchdrungen von ber Ueberzeugung, daß Gott letter, unbedingter Grund aller Dinge und Wefen, ihrer Anordnungen und Kügungen, ihrer harmonischen Entwickelungen und bie in durchgangiger Ginheit die Belt aufammenhaltende Rraft ift: er fühlt das Bedürfnik der bochften Liebe au Gott, das Bedürfnig des innigften perfonlichen Berhältniffes zu Gott. Rann nun nur mabrhaft geliebt werden bas Gute, durch völlige Reinbeit des Willens oder der Gesimung, so beruht feine Gottesliebe auf der lleberzeugung von jener unbedingten Reinheit des göttlichen Willens, daher er denn die Frommiakeit als untrennbar verbunben mit der Beiligkeit bezeichnet, letterer, vor allem Uebrigen, den Breis gibt, und soweit sie vom Menschen erreichbar ift, sie als untreunbar verbunden mit der Treue und der Ehrfurcht betrach-3ch weiß fehr wohl daß auch hier die begriffliche Entwickelung weit hinter Dem zurückgeblieben ift, wovon er innerlich, fagen wir immerbin, im Gefühle, durchdrungen mar, daß er von ber Berfonlichfeit, wie überhaupt, fo borguglich von ber Berfonlichkeit Gottes, fich nicht Rechenschaft gegeben bat, und wiederum die Mahnung zur Ergebung an die unwandelbare Nothwendigkeit des Geschehenden müpft 78); aber follen wir darum außer Acht laffen was bem Begriffe zu Grunde lag, nur noch nicht in biefen aufgegangen war? Wehr vielleicht als bei irgend einem anderen Stoiter findet fich bei Epittet, ein folder Ueberschuß bes Glaubens über ben Begriff; ihm lag immer junachst und vorzüglich daran, innerlich Erlebtes, als ihn beseelend, auszusprechen; die Form, in

<sup>71)</sup> IV, 7, 17 ήλευθέρωμαι ύπὸ τοῦ θεοῦ, ἔγνωκα αὐτοῦ τὰς ἔντολάς κτλ.

<sup>72)</sup> II, 22,  $2 \operatorname{sqq}$ . — II, 20, 22 τὸ εὐσεβὲς καὶ τὸ ὅσιον, ποϊόν τί σοι φαίνεται; — I, 22, 4 τὸ ὅσιον πάντων προτιμητέον καὶ ἐν παντὶ μεταδιωκτέον.

<sup>73)</sup> Fragm. 184. 185 sq. 165. 168. vgl. Ench. 8. 11.

vie er es Neidete war ihm Nebenfache; daher fordert er zwar burchgängig feste Ueberzeugungen, aber als solche sollen sie sich in den Werken bewähren 74). Was kümmert mich's, soll er ähnlich wie der spätere Antoninus gesagt haben, ob das Seiende aus Atomen oder aus Hombomerien u. s. w. zusammengesetzt ist (Fragm. 175).

8. Richt leicht finden die Stärken und Schmächen einer theoretischen Lehre einander so gegenseitig sich bedingend, wie bei Epittet; fein Angenmert ift ausschließlich auf bas Gebiet der fittlichen Freiheit gerichtet; schärfer als andre berfelben Richtung angeberige, wie namentlich Seneta, gibt er fich Rechenschaft von bem Umfange beffelben, beschränkt es auf bas mas im Bereich unfres Willens, unferer Selbftbeftimmung liegt, überzeugt bag bavon ausschließlich unfer Werth oder Unwerth, unfre Glückfeligteit ober Unseligkeit abhängen konne. Mithin, folgert er, mas außer der Sphare der von uns befrimmbaren Borftellungen liegt, ift ein Frembartiges, muß uns gleichgültig sein (αδιάφορον); und bier entfagt er allen Gradverschiebenheiten, unterscheibet nicht ein zwar Raturgemäßes (xa9ñxov) und ein schlechthin Werthvolles (xaroo 9 wua); Raturgemäß zwar foll Alles fein, und durch alles Meufere vermogen wir gefordert zu werden, fofern es uns in Stand fest, unfer fittliches und ertennendes Sein daran zu üben 78); aber Werth und fittliche Bedeutung für uns tann nur bas Bernunftgemäße, von unfrer Bahl Abhängige haben, fo gewiß ber Menfc ein Bernunftwefen ift; bas Bernunftgemäße aber fällt mit bem Guten zusammen und der Wille ift feiner Natur nach ur-

<sup>74)</sup> Das Dogma ift nur ein χρίμα τῆς ψυχῆς (IV, 11, 7) und als solches Grund der Handlungen, und entweder ein richtiges (οδον δεῖ, δρ-δον), reines (χαθαρόν), oder auch ein unreines, thierisches, schlechtes u. s. w. es soll daßer gereinigt werden (IV, 1, 112) und in den Handlungen sich erproben. Enchir. 46 και σὺ τοίνυυν μὴ τὰ θεωρήματα τοῖς ἰδιώταις ἐπιδείκνυε, ἀἰλὶ ἀπὶ αὐτῶν πεφθέντων τὰ ἔργα, — wie die richtige Rahrung in der Berdanung sich bewähre. Dissertatt. III, 21, 28 εἴ σε ψυχωγωνεῖ τὰ θεωρήματα, καθήμενος αὐτὰ στρέφε αὐτὸς ἐπὶ σεαυτοῦ. vgl. Fragm. 179 σκέψαι εἰ κεκάθαρται τὸ ἀγγεῖον.

<sup>75)</sup> III, 20.

sprünglich auf bas Gute gerichtet, findet nur in ihm feine mahre Befriedigung, das Bofe ift das Unvernünftige und die Ratur deffelben nicht in der Welt 76); der Unterschied von But und Bofe tritt erft bei Bernunftfähigen hervor, indem fie, gegen ihre vernünftige Natur, permeintlichen Gütern nachtrachten, die entweder außerhalb des Bereichs unfrer freien Wollungen liegen, wie Alles mas mit bem forperlichen Dafein unfrer felber und bem unfrer Angehörigen zusammenhängt, oder soweit doch das geiftige Dasein berfelben von uns nicht abhängig ift, wie ihr gut oder bofe fein 77). Werth der Liebe hat Epittet wohl zu schätzen gewußt, jedoch sofern fie unbedingten sittlichen Anforderungen fich unterordnet 78). Auch hat er nicht außer Acht gelassen, wenngleich nicht bestimmter ausgeführt, daß auch Gigenwilligkeit eine Burgel bes Bofen werbe, fofern die Gemeinsamkeit der Bernunftzwecke verkannt und, muffen wir hinzufügen 79), ihnen unfehlbar andre untergeschoben werben, bie unfren wahren Bollungen nicht entsprechen, - wie 3wede welche unfre sinnliche Ratur fich fest; benn bagu gehört ja alle perfonliche Erhebung über Andre. Wir mitfen anerkennen, daß durch ftrenge Sonderung Deffen was unfre Bollungen ju verwirflichen im Stande find und Deffen mas nicht, Epittet von dem fcillernben Syntretismus feiner Zeit fich fern gehalten und namentlich

<sup>76)</sup> Ench. 27 . . οὐδὲ κακοῦ φύσις ἐν κόσμφ γίνεται.

<sup>77)</sup> Schroff ausgebrück, Ench. 12, 1 xoeirror de ror naida xaxor elvai  $\hat{\eta}$  se xaxodalmora. vgl. 0. 14. Es bedarf taum der Erinnerung, daß Ep. die Psiege der Kinder und die Sorge für dieselben als ein Bernumftgemäßes, mithin Sittliches, betrachtete, Dissertatt. I, 11. vgl. III, 24, 56 sqq. I, 2. II, 17, 87.

<sup>78)</sup> Fragm. 94 θαυμαστόν έστι φιλείν πράγμα . . άλλα θεφ δεί με ύπηρετείν . . . και αὐτὸ τὸ φιλείν ἡ φύσις σοι δέδωκεν ἡ δ αὐτὴ λέγει, ἄφες αὐτὸ ἤδη, και μηκέτι πράγμα ἔχε.

<sup>79)</sup> Dissertatt. I, 19, 11 τοῦτο οὐα ἔστι φίλαυτον γέγονε γὰρ οὕτως τὸ ζῷον, ώστε αὐτοῦ ἕνεκα πάντα ποιείν. 13 καθόλου τε τοιαύτην φύσιν τοῦ λογικοῦ ζῷου κατεσκεύασον, Γνα μηθενὸς τῶν ἰδίων ἀγαθῶν δύνηται τυγχάνειν, εὶ μή τι εἰς τὸ κοινὸν ἀφελιμον προσφέρηται κτλ.

beariffen bat daß alle Gemeinschaft mit dem Sensualismus ober. vielmehr Bedonismus, aufzuheben fei 80), auch wenn, wie Geneta gern bervorhebt, trot bes diametralen Gegenfates zwischen biefem und derjenigen Ethit, die den Werth unfrer Sandlungen lediglich an ben zu Grunde liegenden Wollungen abmifft, ein äußeres Bufammentreffen in einzelnen Gaten ftatt finden mochte. Nicht minder beareift sich, wie er lieber auf den Standpuntt der Anniker und bes Sofrates gurudfehren, ale an ber ichwierigen Durchführung bes Unterschiedes ber angemessenen und sittlichen Handlungen, von neuem fich versuchen wollte. Er halt fich zwar an der Lehre von ber Naturgemäßheit 81), aber was fich nicht als vernunftgemäß oder vernunftwidrig nachweisen lasse, liegt außer dem Umfang feiner Betrachtung, weil außer bem Gebiete unfrer freien Gelbitbestimmung; er scheint es unfren organischen Funktionen überlaffen au haben, die erforderliche Sorge für ihre Erhaltung au tragen; ihm genügte es, nicht an die Stelle sittlicher, d. h. vernunftgemäßer Motive. Beweggründe der Luft treten zu lassen: lettere haben, eben weil der vernünftigen Ratur nicht angehörig, tein Mag in sich, ift auch er überzeugt, ohne, so wenig wie die Schule überhaupt, in Untersuchungen über das Berhältnif ber Luftempfindungen zum Bernunftleben weiter einzugeben 82).

9. Wie aber die Forderungen der Bernunft mit Sicherheit als solche erkennen? Alles kommt auf die Reinheit des Willens an. Wir sollen vor Allem fragen, ob das Gefäß gereinigt sei 88). Und wie wird diese Reinheit erlangt, wie gesichert? Nur ein uns mittelbares, untrigliches aber als solches sorgfältigst erwogenes

<sup>80)</sup> I, 20, 17 sq.  $B\pi (x ov gos \cdot . \ \, 5\tau \iota \ \, \delta v \ \, \sigma a g x \iota \ \, e l v a \iota \ \, \delta \epsilon \bar{\iota} \ \, \tau \, \delta \, \, \, \, \dot{a} \gamma a \vartheta \acute{o} v.$  vgl. I, 23. II, 20. III, 22, 21. 28, 21. III, 7, 8.

<sup>81)</sup> Dissert. Ι, 17, 18 νοήσαι τὸ βούλημα τῆς φίσεως. τος Ι. Ι, 21, 1 sq. Ι, 26, 1 . . πολύ δὲ πρότερον νόμος βιωτικός ἐστιν ούτος, τό ἀκόλουθον τῆ φύσει πράττειν.

<sup>82)</sup> Fragm. 143 πάντα τῆ συνηθεία γίνεται ἡδὺ ἢ ἀηδές.

<sup>83)</sup> Gell. N. Att. XVII, 19 εὶ κεκάθαρται τὸ ἀγγεῖον. Fragment. 179. (74)

und geprüftes Bewußtsein 84) tann fich ihrer verfichert balten. gleichwie die Bahrheit als folche fich unmittelbar bewähren muß. und falls jenes fehlt, haben wir es uns felber als Schufd zumrechnen. Der Wille verkehrt fich felber, wenn er nicht mit bem Bernunftgemäßen zusammenfällt, fich als Bernunftwefen verlengnet. Die Reinheit des Willens foll fich bewähren zunächft fofern er Nichts begehrt, was zu erreichen er nicht ficher ist. Richts veralscheut, dem er anheim fallen tann, b. h. im Begehren und Berabscheuen auf das sich beschränkt, worüber seine freie Gelbstbeftimmung au verfligen hat; dann, indem er feine Antriebe auf bas ihm als foldem Erreichbare beschränkend, das ihm Angemeffene rücksichtlich der Abfolge und in verftändiger Weife, wählt und (in jener zwiefachen Beziehung) fich burch teine leidentliche 3nftande (nadn) beftimmen läßt, die außer dem Bereiche unfeer freien Selbstbeftimmung liegen : und endlich drittens dadurch daß er zu unfehlbarer Sicherheit in feiner jedesmaligen Bahl ober Selbstbeftimmung gelangt. Erft in diefem dritten Buntte ift wiffenfchaftliches ober Beweisverfahren erforderlich, gewiffermaßen als nachfolgende Brobe auf die Sicherheit der Auffaffung des Junewerdens ber Meufferungen bes unmittelbaren reinen, guten Billene 85). So foll awar alles wissenschaftliche ober Beweisverfahren auf dem Zeugniß des unmittelbaren fittlichen Bewußtseins sich gründen, jedoch jenem, zu nochmaliger Gewährleistung, diefes bingutommen.

Wir geben nicht zurud auf Erbrterung ber Art wie Epittet zur Anfrechthaltung seines Wahlfpruchs, dulbe und enthalte dich 1860)

<sup>84)</sup> Dissertatt. III, 15, 7 μετά σπέψεως .. περιοδεύσας δλον τὸ πράγμα und βασανίσας, nicht είκη και κατά ψυχράν έπιθυμίαν.

<sup>85)</sup> III, 2, 1 sqq. τρεῖς εἰσὶ τόποι ατλ. vgl. I, 4, 11. I, 17, 23 sqq. II, 17, 15. 82. — III, 12, 14. — III, 26, 14. IV, 10, 18.

<sup>86)</sup> Gell. N. Att. XVII, 19 extr. nach fattorinus: solitus diocre est (Epict.), duo esse vitia multo omnium gravissima ac tacterrima intelerantiam et incontinentiam, cum aut infurias, quae sunt fercadae, non teleramus neque ferimus, aut a quibus rebus voluptatibusque

(ber außer bem Bereich unfrer freien Selbstbeftimmung gelegenen Strebungen), die erforderliche Rraft der Ergebung und der Belebung der frommen Ueberzeugung vom Allwalten des heiligen göttlichen Willens und in beffen verfonlicher Beziehung zu uns, fuchte und theilweise wenigstens fand. Eben so wenig wollen wir verfuchen die Beranschaulichung feiner Grundlehren in ber Anwenbung auf einzelne Fragen und Fälle weiter zu verfolgen; wir würden nur wiederfinden, mas wir bei Seneta und Andren berfelben Richtung angehörigen, nur in mehr ober weniger erheblichen Bariationen, faben. Schon aus dem Bisherigen ergibt fich. bak die Anforderung zu unbedingter Wahrheit, die er als Tochter des Reus bezeichnet, in feiner Sittenlehre nicht fehlen konnte 87). Ebenfo verhalt es sich mit ber Gerechtigkeit. Je ftrenger er aber an die von ihm gezogenen Grenzen fich hält und an Rolgerichtigfeit die in derfelben Richtung mit ihm Begriffenen übertrifft, um fo deutlicher zeigen fich die Schwächen bes Standpunktes felber: er konnte nur ein vorübergehender, durch Zeitverhaltniffe bedingter fein; der menschliche Beift hatte fich in Grenzen eingeschloffen die er durch. brechen mußte, so bald er wieder zu unverkummerter, enthindender Thätigfeit gelangte, frei in ben weiten Rreisen bes Forfchens und Lebens sich zu bewegen ben Drang fühlte. Werfen wir nur noch einen Blid auf das Berhaltnig des Spittet zu der Khnit; er nennt fich in gleichem Dage Rynifer und Stoifer; aber nicht nur alle Oftentation ber Annifer weift er gurlid, fonbern auch fein erweiterter Begriff von Reinheit ber Gefinnung (Anm. 83 ff), entfernt alle thnische Robbeit 88). Sollte nicht auch fein tieferes religiöses

nos tenere debemus, non tenemus. itsque . . . hace duo verba cordi habeat . . . ἀνέχου καὶ ἀπέχου.

<sup>87)</sup> Diasertatt. I, 27, 20 τηρησαι την αλήθειαν, wie wahrscheinslich zu lesen ist. vgl. IV, 1, 146. I. 6, 40. Fragm. 89. sq. 189 sq.

<sup>88)</sup> Epict. Dissortatt. III, 22, 23 (ὁ ταῖς ἀληθείαις Κυνικός) εἰδέναι δεῖ, ὅτι ἄγγελος ἀπὸ τοῦ Διὸς ἀπέσταλται πρὸς τοὺς ἀνθρώπους \*τλ. 15 ἀντλ πάντων τούτων ὀφείλει τὴν αἰδὼ προβεβλῆσθαι \*πλ. vgl. IV, 8. 30. I, 24, 8. Er muthet buher bitsem Jbeal des Beisen sede Entsa-

Bewußtsein von der Rynit ihn entfernt haben? wenigftens mit dem nachten Fatalismus hatte er fich nicht vereinigen konnen.

Besiten wir nun überhaupt in ben Mittheilungen des Arrian und den wenigen Ergänzungen Andrer, ein treues und aus der Tiefe geschöpftes Bild vom leben und ben lehren des Epittet? Um wie Das was Xenophon von Sofrates berichtet, durch ergangende Buge, wie Plato und Ariftoteles fie uns gemähren, berichtis gen ober vertiefen zu können, dazu fehlt es uns an Mitteln; und meniastens Bertiefung bes Bildes des Epiftet mare fcmerlich au erwarten gewesen, auch wenn wir die verlorenen Bücher des Arrian und vollständiger bie Angaben andrer gleichzeitiger Berichterstatter, ja wenn wir eigne Aufzeichnungen des Mannes selber befäßen; bas mas ihn von andern Männern ber Richtung unterscheidet, tritt beftimmt genug hervor und ausfüllende Buge fonnen wir ohne wesentlichen Verluft gang wohl entbehren; fie könnten nur die einfachen Grundzüge ber Lehre, in ihrer Anwendung auf bie wechfelnden Källe und Berhaltniffe des Lebens, anschaulicher uns darftellen. Mag Arrianus immerbin die langathmigen Betrachtungen des Epiftet nicht immer in befter Ordnung und wortgetreu wiedergegeben haben; benn tachpgraphisch konnte er sie nicht aufgezeichnet haben: ben Sinn berselben hat er treu bargeftellt; die Grundgedanken in ihr volles Licht zu ftellen, mochte ihm in feinem furggefaßten Sandbuche weniger gelungen fein 89), und wir fanden nur felten Belegenheit letteres naber zu berücksichtigen. Den Grund-

gung (Enah. 15), jede Ertragung des Unbills (Diss. III, 12. 10), Ehelosigkeit (ib. III, 22, 67 sqq.) und so fort zu, will ihn an den Staatsangelegenheiten nicht Theil nehmen lassen, auf daß er ausschließlich seiner göttlichen Bestimmung lebe, — ohne damit überhaupt die nothwendigen Bedingungen des sittlichen Lebens aussprechen zu wollen; so wie er auch anderweitig die Ansorderungen vom Bewußtsein des persönlichen Beruss abhängig macht. — Enchir. 33, 1 τάξον τινὰ ήδη χαρακτήρα σαυτῷ καὶ τύπον δν φυλάξης επί τε σεαυτοῦ ῶν καὶ ἀνθρώποις έντυγχάνων ib. 57 εὰν ὑπὲς δύναμιν ἀναλάβης τι πρόσωπον καὶ έν τούτῳ ἡσχομόνησας, καὶ δ ἡδύνασο έχπληρωσαι, παρέλιπες. vgl. 48 sq.

<sup>89)</sup> vgi. cap. c. 4, 80. Fragm. 53. 101.

zügen der Lehre werden bei Epittet theils eingeweht theils angegehängt einzelne Lebensregeln und Anwendungen derfelben auf besondere Berhältniffe. In ersterer Beziehung wird auch hier eingeicharft, des Zweckes feiner Handlungen, des Borangegangenen (xa9nyovusva) und des Rolgenden stets beutlich sich bewuft und mit ganger Seele dabei zu fein; in der anderen Rückficht, die Umftande und Naturverhältnisse ine Ange zu fassen und feinem Charafter treu zu bleiben. - Die bingutommenden von Roh. Stobgens und Anderen aufbewahrten und muthmaßlich großentheils den verlorenen Büchern ber Differtationen bes Arrian entlehnten Bruchftude find nach Art folder Sammlungen gnomenartig gefaßt und scheinen bie und da durch Fremdartiges ergangt zu fein. Auch das durch die Gigenthumlichkeit der Fassung als unbezweifelt acht sich Bemährende erweitert nicht ben uns durch die vorhandenen Bücher des Arrian befannten Gedankenkreis.

Hatte nun Seneta, was er von der neueren Stoa gelefen oder babei gebacht, in Briefform oder nur zu ausführlichen Abhandlungen aus einander gelegt, Epiftet dagegen das Eine mas Noth thue, Bertiefung und Reinigung des Willens, ohne auf darüber hinausgehende Untersuchungen sich einzulassen, in mannichfachften Spiegelungen und Brechungen, feinen Borern ans Berg gelegt: fo begrügt fich Raifer D. Aurelius Antoninus mit Aufzeichnungen von Selbstbetrachtungen, mochten fie fich aus den Lebenserfahrungen, aus der Reflexion, oder aus dem fich ergeben haben mas er gelesen. Weber will er bie Gegenstände bes fittlichen Lebens auch nur einigermaken erschöpfend behandeln, wie Seneta es versucht hatte, noch auch die Grundgedanken, wie Epiktet, in ihrer inneren Evideng und Folgerichtigfeit, das Berg ergreifend, ins Licht ftellen: er will nur aufzeichnen was in Bezug auf bas innere Leben feine Gedanken bewegte; Ableitung und wiffenschafts liche Berknüpfung berfelben findet fich bei ihm nicht; es find mehr Bedankenfpane als wohl verarbeitete Bedanken : fie zu einem irgendwie geordnetem Bangen zusammen zu knüpfen, wird nicht leicht Der Grundton berfelben ift allerdings ein stoischer jener Jahrhunderte; auch Blatonisches weiß der Berf. ohne Difi-Befd. d. gried. Philosophie. III. 2. 40

ton damit zu verknüpfen. Man kann die Selbstbetrachtungen des Antoninus auch nicht als Selbstbetenntnisse oder Konfessionen bezeichnen; nur selten knüpsen sie sich an das Eigenthümliche seiner inneren Zustände; das Allgemeine überwiegt. Bon der älteren stoisschen Lehre schre scheint ihn besonders, und ihn mehr als die im Uedrigen in derselben Richtung stoischer Anschauungsweise begriffenen, das heraklitisch Gefärbte berührt zu haben; in stets neuen Wendungen veranschaulicht er den ewigen Fluß der Dinge ohne mehr als gelegentlich metaphysische Folgerungen daran zu knütpfen 1).

1. Stets muß man des heraklitischen Spruches eingedenk sein, heißt es, daß Tod der Erde Feuer zu werden ift, Tod des Wassers Luft und der Luft Feuer, und umgekehrt. Eingedenk sei auch in dem der Bergessenheit Ausgesetzten, wohin der Weg führe, und daß womit man am meisten fortwährend verkehrt, die das Ganze durchwaltende Vernunft  $(\lambda \delta \gamma \psi \ \tau \widetilde{\psi} \ \tau \widetilde{\alpha} \ \delta \lambda \alpha \ \delta loiko vert)$ , dadurch gesondert werde (?); daß Das worauf wir am Tage (tagtüglich?) treffen, und fremd erscheint, und daß man nicht wie Schlasende handeln und reden solle; denn auch als solche wähnen wir zu handeln und reden; und daß man nicht wie Kinder den Eltern (folgen dürse), d. h. nicht blos, wie man es empfangen  $^2$ ).

Schaue fortwährend, heißt es ferner, wie Alles im Bechsel wird, und daß die Natur des Alls Nichts so sehr liebt als daß das Seiende wechsele, um neues Achnliches zu schaffen; denn gewisser Maßen ist jegliches Sein ein Same des an ihm werden sollenden (IV, 36). Ein Fluß aus dem Berdenden und ein gewaltsamer Strom ist das Beltall; denn zugleich ward Jegliches gesehen und ist dahin, ist weggetragen, und wird ein Anderes hers

<sup>1)</sup> III, 8 Ήρακλειτος, περί τῆς τοῦ κόσμου ἐκπυρώσεως τοσαῦτα φυσιολογήσας, κτλ.

<sup>2)</sup> IV, 46 Die heralitisiche Farbung ber St. ift unverkennbar; schwierig, wie weit sie wortgetren und ohne Fehlgriffe überliefert worden ift. Die Erflärungen ber Ausleger gewähren teine Hilfe. — Roch weniger läßt sich in ben folgenben Dentsprüchen bas ursprünglich Peralitische von spateteren Neu- und Umbildungen mit einiger Sicherheit unterscheiben.

angetragen (IV. 48), und Michts bavon, weber Urfächliches noch Stoffliches, wird in das Nichtseiende untergeben, wie es auch nicht aus dem Richtseienden geworden ift (V. 13). Beherzige oft die Elle des Ericheinens und Berichwindens (nagagogà nai unegaywyn) des Seienden und Werdenden; denn die Wesenheit ist wie ein Aluft in fortwährendem Strome, die Thatigdeiten (erkoverme) find in ftetigem Bechsel 8), die Ursachen der taufendfachen Bendungen (roonai'), - und faft Richts ftebend und neben einander (xai ro maperyve); das Unendliche des Bergangenen und Kommenden aber ift unermeglich (άχανές), worth Alles erscheint (δναναφανίζεται) Alles ift im Bechsel und alles Seiende gewiffermaken Samen des aus ihm Werdenden (IV, 34). Alles ift Wandel und wicht haft du an fürchten, daß ein Neues erscheine \*); Alles ift alt newohnt, und fo find auch die Fügungen (anovemfoeig) 4). Gebente daher welch fleine um unfaßbare (axapialor) Spanne ber Emigkeit Dir zugemeffen ift (V, 24). Die Zeit des menschlichen Lebens ift ein Buntt, die Befenheit fliegend, die Bahrnehmung duntel, und um es turz zu fagen, Alles was bem Körper angehört, ein Flug, was der Seele, Traum und Dunft, das Leben Rampf, Gintehr eines Fremdartigen (enidnula) (II, 17). Und follteft Du dreitaufend Jahre leben und eben fo viele Myriaden, fei eingebent, daß niemand ein andres Leben abwirft als welches er lebt, noch ein andres lebt als welches er abwirft, das langfte dem fürzeften gleichgilt; denn das Gegenwärtige ift Allen gleich, wenn auch das Untergehende nicht gleich ift; und das Abgeworfene erscheint so als ein unendlich fleines (anageacor); denn weber bas Vergangene noch das Zufünftige könnte man abwerfen; wie könnte auch Jemand beffen beraubt werden was er nicht hat? u. f. w. 4). Wie schnell verschwindet Alles (avaparilerat), mit der Welt die Rörper felber, mit dem Weltalter die Erinnerungen daran; desaleichen alles Wahrnehmbare, und am meisten das durch Lustem-

<sup>3)</sup> vgi. IX, 19, 28. XII, 21.

<sup>\*)</sup> ΧΙ, 1 οὐδὲν νεώτερον ὄψονται οἱ μεθ' ἡμᾶς.

<sup>4)</sup> II, 14. vgl. VIII, 6. — VII, 18.

pfindungen schmeichelnde, oder durch Unlust  $(\pi \acute{o} roc)$  Schreckende, oder das im Wahn  $(\tau \acute{v} \varphi oc)$  Gepriefene; wie wohlseil, leicht entbehrlich, schmutzig, leicht vergänglich und todt ist Alles, wie unsfähig die Krast des Geistes zu bestehn (?)  $(rosq \~ac δννάμεως έφισ-τάναι)$ . Was ist das Sterben? und wenn jemand es nur weiß und mit der Theilung des Gedankens auslöst, wird er es sür nichts Andres halten als sür das Werk der Natur; und wenn er ein Werk der Natur sürchtet, ist er ein Kind; jedoch ist es nicht nur Werk der Natur, sondern ihr auch zuträglich  $(\Pi, 12)$   $^{5}$ ).

2. Bas aber vermag hinüberzuleiten (παραπέμψαι) (über biese Welt der Schemen)? mur die Philosophie, indem sie den innern Damon frei von Schmach und unverletzt bewahrt; der Dienst (Geganeia) bes Damons aber ift, ihn rein und frei von Affetten und Unbesonnenheit (elxacorns) zu bewahren u. f. w. 6), und nicht durch Sinblid auf Andre foll man von ber Erwägung feines eignen Damons fich ableiten laffen ( anoposußer au) Rach Oben, nach Unten, im Rreise bewegen sich die Elemente; die Bewegung der Tugenden aber findet nicht in folder Beise ftatt; fie ift ein Göttliches und fcreitet in gerader Babn auf schwer erforschlichem Wege fort (evoder) (VI, 17). Das im Inneren herrschende, wenn es naturgemäß fich verhält, steht so ju ben Ereigniffen, daß es stets leicht nach Maggabe des Segebenen und Doglichen fich umftellt (uerariGeogai); denn feinen absonderlichen Stoff (Un anorerayuern) liebt es, fondern ftets nach bem Leitenden ftrebt es mit Auswahl (med vnegarpeoems) und leitet fich felber ben entgegengeführten Stoff zu, wie bas Feuer u. f. w. (IV, 1).

<sup>5)</sup> vgl. III, 10 συμμνημόνευε, ότι μόνον έξ ξχαστος το παφόν τοῦτο, το άχαφιαῖον· τὰ δὲ ἄλλα ἢ βεβίωται ἢ ἐν ἀδήλφ χτλ. und Tod ift bas allgemeine Schickfal. — Gehst Du in ein anderes Leben über, auch bort ift Nichts leer von den Göttern; wenn zur Bewußtlosigkeit (ἀνασσησία), so wirst Du ruhen von Schmerz und Freude u. s. w. III, 3. — Tod wie Geburt ist ein Geheimniß der Ratur IV, 5. und Aehaliches

<sup>6)</sup> III, 4. — V, 10. ξξεστι μοι μηδέν πράσσειν παρά τὸν ξμὸν Θεὸν και δαίμονα. III, 6. 7. II, 18. III, 12. 16.

Ameierlei follen wir une baber gegenwärtig halten: bak bie Dinge bie Seele nicht berühren, sondern ruhend (ατρεμούντα) \*) auferhalb ftehn und daß die Störungen (dxhigeic) alleinig aus ber inneren Borftellung (5πόληψις) ftammen \*\*); dann daß Alles was du fiehft, so weit es gar nicht wechselt, auch nicht mehr sein wird . . . ift ja die Welt Wechsel, das Leben Borftellung . . . Das ift das Eigenste in Dir, in welch immer Stunde in Dich felber einzugehen, . . in jenen Deinen Ader, - Dich felber au erneueren. . . . Da findest du Dich in aller Rube (educiosia), was nichts Anderes fagen will als in Befriedigung mit ber Welt (εὐχοσμία) 7). Nimm hinweg die Borstellung, und hinweggenommen ift das Bewuftfein erfahrener Berletzung und die Berletzung felber (βέβλαμμαι.. βλάβη) (IV, 7). Fasse die Dinge nicht wie der Uebermutbige fie fast, ober Dich fassen laffen will, sondern wie fie in Wahrheit find (IV, 11). Seute bin ich jedem Wechselfalle (nepigragic) entgangen, oder vielmehr habe fie abgeworfen; denn sie waren nicht außer mir, sondern immer in meinen Annahmen (υπολήψεις) (IX, 18). Werfe fie von Dir; denn wer tann Dich baran hindern? 8) Schnell verganglich wird Alles und jum Mythus . . . das Gine, was wir mit allem Gifer anftreben follen,

<sup>\*)</sup> ΙΧ, 81 ἀταφαξία μέν περλ τὰ ἀπὸ τῆς ἐκτὸς αἰτίας συμβαίνοντα.

<sup>\*\*)</sup>  $\pi \tilde{a} \nu \ \dot{v} \pi \acute{o} \lambda \eta \psi \iota \varsigma$ , Monimus (II, 15) vgl. V, 16  $\beta \acute{a} \pi \tau \epsilon \iota \alpha \iota$ ,  $\dot{v} \pi \acute{o} \iota \psi \iota \chi \eta$ .

<sup>7)</sup> IV, 8 Sehl. und passim. — IV, 26 σεαυτὸν μὴ τάρασσε απλωσον σεαυτόν . . . νῆφε ἀνειμένως. VI, 81 ἀνάνηφε καὶ ἀνακαλοῦ σεαυτόν. VII, 2 ἀναβιῶναί σοι ἔξεστιν. VII, 28 εἰς ἑαυτόν συνειλοῦ κτλ. VII, 16 τὸ ἡγεμονικόν . . . ἐὰν μὴ ἑαυτῷ ἔνδειαν ποιῆς. VII, 59 ἔνδον βλέπε· ἔνδον ἡ πηγὴ τοῦ ἀγαθοῦ κτλ. vgί. VI, 8. — VIII, 84 ἔξεστί σοι πάλιν ἐνῶσαι σεαυτόν. IV, 7. — VIII, 29 ἐξάλειφε τὰς φαντασίας vgί. VII, 84. VIII, 29. IX, 7 — VIII, 9 τοῦ δοξαφίου ὑπεράνω εἰναι ἔξεστιν. — IV, 22 ἐπὶ πάσης φαντασίας σώζειν τὸ καταληπτικόν.

<sup>8)</sup> XII, 25. vgl. 8. 22. 25 u. s. w.

find gerechter Sinn (dearoca) und auf bas Gemeinwohl gerichtete Handlungen (πράξεις κοινωνικαί) (IV, 33). Bo ein Wert vollendet werden tann gemäß der den Sottern und Menschen- gemeinfamen Bernunft, da ift Richts furchtbar (VII, 53). Auf bochft Weniges tommt es an um glücklich an leben (VII. 67); benn was hindert in allem Golden das Gemüth (διάνοια) in Ruhe (γαλήνη) gu bewahren, wie die Seele es vermag 9). Fortmahrend follen wir jede unfrer Borftellungen physiologisch, pathologisch und dialettisch (VIII. 13) betrachten, und bazu gehört lleberseben (Unbeachtetlaffen) (Enspopaais) ber finnlichen Borftellungen (VIII, 26), und Richts gedankenlos (elzi) und zwectlos (arev arapogas) zu thun 10). Der Seele der Gottheit und der des Menfchen ift ja gemeinsam \*), von Nichts außer ihr gehindert zu werden (V, 34). Das Leitende (to hyemorixor) ift es, was fich felber erwedt und wendet und sich zu Dem macht mas es ist und will, und ebenso Alles was fich ergibt, ihm fo erscheinen läßt, wie es will 11). Die vernünftige Seele fieht fich felber, berichtigt fich felber (diag 3000), macht sich zu Dem was sie will, ärntet die Frucht die sie trägt u. f. m. 18)

3. Aus einem Ursächlichen und Stoffartigen bestehen wir (V, 13. 21), oder bestimmter ausgedrückt, aus Körper, Hauchartigem (πνευμάτιον) und Geist; das Andre ist unser, soweit wir Sorge dastir tragen sollen; das Dritte allein wahrhaft unser; jenes ist unsreiwillig unser und was immer der von Außen uns umströmende Birbel umherwälzt (έλίσσει), so daß abgesondert von dem uns Mitzugetheilten (συνειμαρμένα), die geistige Macht (νοερά δύναμις) rein und unabhängtg (ἀπόλυτος) in sich selber lebt u. s. w. (XII, 3). Unter die vernunftlosen Wesen ist eine

<sup>9)</sup> VII, 68. — VIII, 28 έξεστιν (τῆ ψυχῆ) τὰν ἐδίαν αἰθοίαν καὶ γαλήνην διαφυλάσσειν, καὶ μὴ ὑπολαμβάνειν ὅτι κακόν.

<sup>10)</sup> VIII, 17. KII, 20 μηθέν είκη. und häufiger.

<sup>\*)</sup> VII, 53 κατά τὸν κοινὸν θεοῖς καὶ ἀνθρώποις λόγον.

<sup>11)</sup> VI, 8, 19. 24.

<sup>12)</sup> ΧΙ, 1 - ΧΙ, 12. σφαίρα ψυχής αὐτοειδής.

Seele zerspalten (Senonras), unter die vernünftigen eine Seele vertheilt (μεμέφισται) (IX, 8). Die Bernunft und die Runft der Bernunft sind ja fich und ihren Werten felbft genugsame Bermögen (diraueic); sie geben aus von dem ihnen eigenthümlichen Brincip und geben auf das ihnen vorgefette Biel; daber folde Handlungen Richtschnuren (xaroo 9060eic) genannt werden, die Richtigkeit des Weges zu bezeichnen (V, 14). Nichts aber Deffen ift pom Menfchen auszusagen, mas dem Menschen als Menschen nicht eignet, und also ist auch der Endzweck bavon nicht im Meniden gelegen, noch mas ben Endamed erfüllt (to ovundnowrinde), bas Gute u. f. w. (V, 15). Das Geiftige aber ift nus gemeinfam, und Dasjenige welches uns befiehlt, mas zu thum und mas nicht, - bas gemeinsame Gefetz (IV, 4). Es wird auch als die tinigliche und gesetzgebende Bernunft bezeichnet, der jedoch die einlentenbe (µera9609at), berichtigenbe und von (vorgefagter) Deinung ableutende hinzutommen soll (IV, 12), auf daß wir auf der Linie gerade, nicht verwerren (un diepoinuevor) uns bewegen (IV, 18). Dag das Schoue ober Gute durch fich felber fcon und in sich felber beschlossen sei, nicht als Theil das Lob, oder die Luftempfindung ober anderweitigen Lohn in fich enthalte, tann ihm. bem Stoiter, nicht zweifelhaft fein 18).

Antoninus, wie hoch er auch die Selbständigkeit der Bernunft als des Leitenden, stellt, erkennt doch ein noch Höheres, als dar- über Waltendes, an. Allein die (vernünftige) Seele zwar wendet und bewegt sich selber (V, 19); in der Welt aber ist das Stärkste das Alles verwendende und Ales verwaltende: jedoch ehre auch das in Dir stärkste; es ist das jenem Verwandte (δμογενές). . und Dein Leben wird auch von ihm durchwaltet (διοικείται) (V, 21). Alles wird in einander verslochten; das ist das heilige Band (σύνδεσις); und fast Richts ist dem Anderen fremd. . . denn aus Allem Eine Welt, und Ein Gott durch Alles, und Eine Wesenheit, Ein Geset, die gemeinsame Vernunft aller vernunftsähigen Wesen, und Eine

<sup>13)</sup> IV, 20. vgl. 19. VII, 74. — VIII, 16 ούτε χρήσιμον ούτε αγαθον ήδονή. Doch weift Ant. hie und da Pantte der Annahrung an Epitur aufjafinden, wie IX, 41.

Bahrheit, - wenn Eine Bollenbung (rekeideng) der demfelben Geschlecht angehörigen und berfelben Vernunft theilhaften Befen (VII, 9); ich aber bin ein Glied des aus ben Bernunftwefen bestehenden Systems (VII, 13). Das Folgende ergibt fich in ange meffener Beife ftets aus bem Borangegangenen; benn nicht wie an einander geheftet findet Anfzählung ftatt, die nur burch Gewalt aufammengehalten wurde, fondern vernunftmäßige Bertnüpfung (συνάφεια εύλογος) u. s. w. (IV, 45); überhaupt eine einige Harmonie (V. 8). Die Welt ist ein einiges lebendes Befen . . . Alles bei allem Werbenden mitwirfend . . . wie ein Gespinst und Rnäuel (σύννησις καὶ συμμήρυσις) (IV, 40). Mag nun ber Gebanke (diavoia) des Alls auf den Einzelnen gerichtet fein, fo nimm an, was er anstrebt; oder hat er nur einmal gewirkt und ist bas llebrige (aus jenem einen Alte) erfolgt (xai ri de rive?), als gemissermaßen aus einem Atom ober Untheilbaren: überhaupt, (waltet) Gottheit, so verhält sich Alles wohl; ober waltet das Ungefähr  $(\tau \hat{o} \in \ell \times \tilde{\eta})$ , so (wirte) doch Du nicht nach Ungefähr (IX. 28). Entweder fliefit Alles aus einem geiftigen Quell, wie es bei einem Rörper fich ergibt, so barf ber Theil nicht über das was über das Sanze verhängt wird, fcmähen; ober Atome finden ftatt und nichts Weiteres, ober ein Mischtrant und Durcheinanderwerfen (χυχεών χαί σχεδασμός): warum erschüttert Dich das? Da sagft Du dem Leitenben in Dir: Du bist gestorben u. f. w. (IX. 39). Und wieberum, entweder eine geordnete Welt, ober Mifchrant, jufammengewirfelt und boch Welt? - Rann, aber in Dir eine (geordnete) Belt bestehen, im All aber Weltlosigkeit (axoomia) 14)? - Babrend nun Antoninus der Erforschung der letten Gründe fich entschlägt, halt er den Glauben an die vorsehende und mit Beisheit

<sup>14)</sup> IV, 27.— IV, 10 ήτοι κυκεών και άντεμπλοκή και σκεδασμός, η ένωσις και τάξις και πρόνοια...τι δὲ και ταράσσομαι; ήξει γὰρ ἐπ' ἐμὲ ὁ σκεδασμός, ὅ τι ἂν ποιῶ. εἰ δὲ θάτερά ἐστι, και σέβω και εὐσταθῶ, και θαρρῶ τῷ διοικοῦτι. ΧΙΙ, 14 ήτοι ἀνάγκη εἰμαρμένη και ἀπαράβατος τάξις, η πρόνοια ιλάσιμος, η ψυρμὸς εἰκαιότητος ... κᾶν παραφέρη σε ὁ κλύδων, παραφερέτω τὸ σαρκίδιον, τὸ πνευμάττὸν, τάλλα τὸν γὰρ νοῦν οὐ παροίσει. vgl. VII, 75. IX. 40. VI, 24.

waltende Gottheit feft. Aus der Menschenwelt abzuscheiben ift, wenn es Götter gibt, nicht furchtbar; werden fie ja Dich nicht bem Uebel Preis geben; find fie aber nicht, oder kummern fie fich nicht um bas Menschliche: mas verschlägt mir es ba in Gott- und Borfebung leerer Belt ju leben? Aber fie find und tragen Sorge für das Menschliche n. f. w. (II, 11). Anton. will mit den Göttern leben und awar indem er feine Seele aufrieden mit dem ihm Bugetheilten und bas thuend zeigt, mas ber Damon will, welchen Zeus einem Jeden als Borfteber und Führer gegeben. — eine Bartitel (andonugua) beffen felber, ber ber Beift und Begriff eines jeben tft (V. 27); und unerschütterlich will er bei aller rauben und fanften Bewegung des Fleisches fein (V, 26). Der Geift des Gangen ift mittheilbar (xorvwrixoc). Er hat das Riedere des Soheren wegen geschaffen 15) und das Höhere einander innig verbunben (συνήρμοσεν), zur Ginftimmigfeit mit einander zusammengefügt (V, 30). Nicht nur ftrebe im Gintlang ju fein mit der umgebenben Luft, sondern auch weise zu sein (συμφρονείν) mit dem Alles umfaffenden Beiftigen (voegov); denn nicht weniger ift das geiftige Bermögen überall ausgegoffen und durchwallt den ber es ans ziehen will, — als das Luftartige den, der es einzuathmen vermag (VIII, 54). So wie die Conne fich überall zu verbreiten fcheint, jedoch nicht ausgegoffen wird, vielmehr die Strahlen von der Ausbreitung, der Spannung benannt (antivec, and rov enteinea Jai) und burch bas ihnen entgegenkommende Fefte getrennt (gebrochen) werden . . . : fo muß auch die Berbreitung des Dentens fein (xvois και διαχύσις), teinesweges Ausgießung, sondern Spannung (τάσις), fo daß die begegnenden hinderniffe (κωλύματα) nicht gewaltfam einbringen (enegeioir noieto Dai); noch auch nieberfturgen, fondern jum fteben tommen (loraodui) und bas es Aufnehmende erleuchten; benn was daffelbe nicht burchläßt, wird fich selber bes Lichtes (adyń) berauben (VIII, 57). Gile zu Deinem Leitenden, bem bes Ganzen und bem befondern (perfönlichen) (IX, 22). — Das Gebiet ber Borfehungen von dem der Raturnothwendigkeit ju fon-

<sup>15)</sup> ΧΙ, 18 τὰ χείρονα τῶν πραιτόνων ἔνεκεν.

bern, verfucht Antoninus nicht; nur ift er überzeugt, bak von diesem Das Gebiet der Götter, beift es, ift erfüllt mit Alles ausgebe. Borsehung und das des Zufalls nicht ohne Ratur, oder in engster Berbindung (σύγκλωσις καὶ έπιπλοκή) mit dem von der Borfebung Bermalteten: Alles flieft von diefem; auch das Rothwendige kommt bingu und ift der gangen Welt gutraglich, beren Theil Du bift. . . . Das genüge Dir, fei ftets Deine Ueberzeugung (doyua) (II. 3). Antoninus' Blick ift vorzugeweife auf das Beiftige gerichtet; er vertennt jedoch nicht den Reiz (evzage) und das Angiebende, welches fich in den bloken Naturichopfungen barbietet. Batte jemand, fagt er, Gefühl (madoc) und tieferen Sinn (erroca) von bem in dem Gangen fich Ergebenden, fo murde er fast Richts von Dem was abgeleiteter Beise (xur' enuxodovInger) erfolgt, ohne Luft zusammenfaffen (deavorio Jao Jai) (III. 2); und auch in Diefer Begiehung redet er von einem andren Schauen (ducc), bas nicht durch die Augen vermittelt werde (III, 15). bie und da die Belt der Dinge für nichts Beiteres als Anschauung ober Borftellung zu halten icheinen konnte, fo ift es ibm damit doch eben fo wenig Ernft, wie er die Boraussetzung einer aus Atomen zusammengesetten ober irgendwie sonst zufällig entstandenen Welt, unabhängig von Gott'und Borfebung, - einer ernften Erwägung werth achtet. So febr er aber aller nicht unmittelbar im fittlich intellektuellen Selbstbewußtsein gewährleisteten Theorie fich entschlagen will, so möchte er sich doch, wie wir faben, die Wirtsamkeit des göttlichen Beiftes einigermaßen vorstellbar machen. Diefelbe Sandlung des vernimftigen Wefens, fagt er, ift naturgemäß und vernunftgemäß (XIL 11), unterscheidet jedoch eine dreifache Rücksicht (roeis oxévers); auf die umliegende (nepeneiueror), auf die göttliche Urfache und auf die Mitlebenden (VIII. 27). Daß er ben dritten, von den beiden anderen verschiedenen Gesichtspunkt nicht als eine befondere Raufalität betrachten tounte, verfteht fic wohl von felbst. Richts erwedt fo fehr den Sochsinn (usyalogoσύνη), heißt es, als Jegliches der Ereignisse des Lebens folgerecht und der Wahrheit nach würdigen (daéyxecv) zu können . . . und ju erwägen, welchen Werth (alla) es für bas Bange, welchen

für den Menschen, den Burger des oberften Staats hat u. f. m. (III. 11). Unterschieden wird die Natur des Gangen und die unfrige, und eingebent follen wir fein, wie die eine jur anderen sich verhalte (II, 9) und daß alles Bernunftfähige geschlechtsverwandt fei (III, 4). Aber die Wesenheit des Ganzen ift folgsam und wohlgeartet (edroenic); die sie durchwaltende Bernunft ohne allen Grund Uebles zu thun (VI, 1). Wenn daber gemahnt wird, willig der Klotho sich hinzugeben (IV, 34), und erinnert, daß der Berflechtung der Urfachen von Ewigkeit, auch unfer Beftehn und Ergehn ( $\sigma \psi \mu \beta \alpha \sigma \iota \varsigma$ ) von jeher eingeflochten fei (X, 5): so nicht minder aufgefordert zu fortbauerndem Rudgange auf die Dermonie (im Weltall) (VI, 13), und zu ber Erwägung, daß es nur ein Licht, eine Seele, eine geiftige Seele (νοσφά ψυχή) gebe (XII, 30), und daß une nichts begegnen werde, was nicht ber Ratur des Alls gemäß fei \*); Richts mas uns nöthige im Widerspruch mit unserem Gott und Damon zu handeln (V, 10); und wiederum daß Jedem zuträglich fei, mas zugleich feiner Beschaffenbeit (xuruaxevi) und Ratur förderlich (VI, 44) \*\*). Auch ergibt fich ja Alles was fich ergibt, der Gerechtigkeit nach . . . und wie von einem nach Würde Rutheilenden (IV, 10). Alles fligt fich mir, wie es Dir, o Welt, in rechter Weise fügsam ift, weder au früh noch zu spät (IV, 23). Das Folgende erfolgt auf bas Borangegangene in angemeffener Beife (olxeiws), denn es ift nicht eine genaue, nur nach 3mang erfolgende Bugahlung, sondern eine vernunftgemäße Berknüpfung (ovrapeia) . . ., und zeigt eine bewunderungswerthe Zusammengehörigkeit (IV, 45); durchweg eine Barmonie (V, 8). Schreite baber fort auf gerabem Wege, der Natur folgend, der eignen und der gemeisamen (V, 3), bis Du fallend zur Rube geben wirft (V, 4); will ja die Philosophie

<sup>\*)</sup>  $\nabla I$ , 45 δσαα έχάστ $\varphi$  συμβαίνει, ταῦτα τ $\bar{\varphi}$  δλ $\varphi$  συμφέ $\varrho$ ει.  $\mathbf{vgl}$ .  $\nabla II$ , 5.  $\mathbf{X}$ , 6.

<sup>\*\*)</sup> VII, 55 πρακτέον έκάστω τὸ έξης . η παρασκεύη Χ, 20 συμφέρει έκάστω, δ φέρει έκάστω ή των όλων φύσις. τη 1.21. ΙΧ, 42 σύκ άρκει . . δτι κατά φύσων την σήν τι ξπραξας, άλλα τούτου μίσθαν ζητείς, ώς εἰ ὁ ὀφθαλμὸς ἀμοιβήν ἀπήτει, ὅτι βλέπει κτλ.

Dasselbe mas Deine Natur (V, 9). Beherzige oft die Berknitpfung aller Dinge in der Welt und ihr Berhältniß zu einander; benn gemiffer Dagen ift Alles mit einander verflochten und infofern einander befreundet (VI, 38 vgl. 37). Wir arbeiten Alle an einem Werte (anoredeoma) zusammen, die einen wissentlich und folgerecht, die anderen ohne zu miffen; wie auch die Schlafenden Beratit. glaube ich, Arbeiter und Helfer Deffen nennt, mas in der Welt geschieht (VI, 42). Bir Menschen sollen von dem Borhandenen bas Geeignetste auswählen und uns erinnern, wie es gesucht werben würde, wenn es nicht vorhanden mare (VII, 27). Jebe Ratur genügt fich felber auf richtiger Bahn, und die vernimftige manbelt auf diefer, wenn fie in den Borftellungen weder bem Falfchen noch Unklaren (αδήλφ) zuftimmt u. f. w. (VIII, 7). Der Chlinder vermag nicht überall eine ihm eigenthümliche Bewegung ju verfolgen, noch auch das Waffer oder Feuer, oder mas fonft von ber Natur ober ber vernunftlofen Seele gelenkt wird; benn Bieles hindert und tritt entgegen: Geift und Bernunft aber vermag durch alles ihm Entaggentretende fo fortzuschreiten, wie es darauf angelegt ift und wie es will u. f. w. (X, 33). So unterscheidet Antoninus also zwei von einander verschiedene, wiewohl in einander verflochtene Weltordnungen, die niedere physische und die bobere geiftig sittliche. Demzufolge hatte er auch eine zwiefache Raufalität annehmen muffen. Auf die Beife eröffnete fich auch ihm die Doglichfeit, die Ueberzeugung von der Freiheit ber Gelbftbeftimmung mit der von ber Nothwendigkeit der Naturkausalität einigermaßen zu einigen. Daß er diese Möglichkeit weiter als ber Determinismus ber übrigen Stoa verfolgt haben werbe, haben wir nicht Grund anzunehmen.

4. Wenn Antoninus stets von neuem mahnt, der Natur zu folgen, so ist er dabei doch zugleich ihrer Abhängigkeit von der göttlichen Wesenheit eingedenk, die er als Götter zu bezeichnen pstegt, ohne auch hier auf nähere Bestimmungen einzugehn. Auch die Natur des Sünders ist ums stammverwandt, des Geistes und der göttlichen Abkunft theilhaft (II, 1), und die vernunftfähigen Wesen sind für einander geboren (IV, 1), — der Gott getragene (Θεοφόρητος) zugleich von Gott und dazu von eigner Ueberzeugung (γνώμη) ge-

tragen (XII, 23). Ift aber bas Denkende und die Bernunft uns gemeinfam, baber eine gemeinsame Bernunft und ein gemeinsames Gefet, fo muß es auf einen andern Grund als den der Erde, des Wassers u. f. w. zurückgeführt werden (IV, 4). Der wahre Mann ift baber ein Briefter und Gehülfe der Götter (III. 4): er soll Ueberzeugungen (δόγματα) bereit haben das Göttliche und Menschliche zu erkennen (III, 13); er soll nur einfach und bes freien Menschen wurdig beten, (nicht um irbische Guter) (V. 7). alles Seinige den Göttern von ganger Seele anheimftellend (IV. 31). bei allem die Götter anrufend (VI, 23), fromm ohne Aberglauben (desacdacporia) (VI, 31), und eingebent daß Alles von bort ausgeht, von jenem gemeinsamen herrscher, sei es unmittelbar (δομήσαντα) oder mittelbar (κατ' έπακολούθησιν) (VI, 86) \*). Die Meuschen sind von Natur befreundet unter einander und die Götter in jeder Beife ihnen hülfreich durch Traume, Orakel, in Dem nämlich worin fich (bie Denschen) unter einander streiten (IX, 27). Aber wie fehr Anton. auch das Gebiet der Theorie beschräutt und wie willig er das Nichtwissen über die wichtigften Gegenstände anerkennt, - Die Frommigkeit foll auf dem eignen Urtheile (ໄδική κρίσις), dem Begriff (λελογισμένως) und der Fabigfeit zu überzeugen ausschlieflich beruhen. Die Chriften beschuldigt er, ächt stoisch, nur der nachten Berordnung (wild naodratic) ju folgen und tragifcher Rünfte zur Ueberredung fich ju bedienen (XI, 3). Richts besto weniger soll ber Mensch zur Beiligfeit und Gottesverehrung, gleichwie zur Gerechtigkeit, bereitet (geichaffen, xareoxevaorai) sein (XI, 20).

5. Anch das Nichtwissen um die Seele und ihre Schicksale macht ihm keine Sorge. Wie die Erde, meint er, die seit so vielen Aeonen begrabener Körper umfaßt (xweel), so werden die Seelen in die Luft versetzt und auf einige Zeit dort bleibend, übergehen, — ausgezossen und daran geknüpft, in die samende Bernunft des Alls ausgenommen, und so den Mitbewohnenden gewisser Maßen Raum bereiten (IV, 21). Oder mag auch der Tod eine Zerstreuung

<sup>\*)</sup> bgl. VII, 75.

(ber einzelnen Beftandtheile, oxedaouds), ober Entleerung, ober ein Berloschen, oder Umstellung (peraoraoic) oder Auflosung in Atome fein (VII, 32). Bebenkft Du daft Du abzuscheiben lebft, fo ift Dir verstattet bier zu leben. 3ch bin Rauch und gehe bavon (V. 29). Bie das Herrschende seiner sich bedient, darauf beruht Alles. Alles Uebrige, sei es gewählt ober nicht, ist todt und Dunft (XII. 33) \*). Wer den Tod fürchtet, fürchtet entweder Abwesenheit des Bewuftseins (avaio Inola) ober ein andres Bewuftsein; wenn erfteres, fo wirst Du feines Uebels mehr inne; erhältst Du ein andres Bewuftfein, fo wirft Du ein andres lebenbes Befen werden und zu leben nicht aufhören (VIII, 58). Berachte ben Tob nicht, fondern freue Dich deffen als eines Solchen was die Ratur will (IX, 3); und genng ift bes kummervollen Lebens: unr werde in Bezug auf die Götter einfacher und beffer; gleich ift es ja drei Bundert Jahre, oder brei mal fo viele erfahren zu haben (soroonoai) (IX, 37). Und tein Uebel ift es aus dem Leben zu fcheiden (II, 11. 16); weiß man ja nicht, ob bei Berlangerung bes Lebens die Denktraft (Sidvoia) noch genügend fein werde jum Berftundniß ber Dinge und jur Erkenntnig ber auf die Erfahrung bes Bottlichen und Menfchlichen gerichteten Erkenntniß (III, 1) \*\*) Leben und Tod und so fort ift ja fiberhaupt weber Gutes noch Bofcs (II. 11).

6. Was aber vermögen die Uebel und das Böse gegen das Bermögen, den Sinn (διάνοια) rein, der Bernunft mächtig (φεηνήρης), besonnen und gerecht zu erhalten; wie wenn jemand an einer durchsichtigen und süßen Quelle stehend, ihrer sinchen wollte, während sie nicht aushört trinkbares Basser hervorzustrudeln; möchte man auch Schmutz und Koth hineinwersen, aufs schnellste wird sie es zerstreuen und auslösen. Und diese stets zuströmende Quelle wirst Du besitzen: wachse nur stündlich in der Freiheit (VIII, 51). Werde denn gut, so lange Du lebst, so lange es verstattet ist (IV, 17). Du siehst, wie Weniges es ift, dessen mächtig, man

<sup>\*)</sup> vgi. VII, 27.

<sup>\*\*)</sup> vgl. oben II, 12.

ein wohl verlaufendes (evoor) und gottähnliches Leben zu führen vermag (II, 5). Die im Leben den Geschäften unterliegenden baben kein Ziel, nach welchem sie jeden Trieb und überhaupt jede Borftellung regeln (II, 7). Richts Rummerlicheres als Alles im Rreise umhergehend, auch das unter der Erde Berborgene auszufpahen und Das in der Seele des Rachften, . . . ohne inne ju merben, daß es genüge mit dem inneren Damon zu fein und ihm richtig zu dienen, b. h. frei von Leidenschaft, Unbesonnenheit und Unaufriedenheit mit bem mas burch Götter und Denfchen geschieht; benn was von Göttern tommt, ift ihrer Tugend wegen ehrwürdig, was von Menfchen, durch Gefchlechteverwandtichaft befrenndet (II,13). Unzufriedenheit mit Dem was etwa fich ergibt, ift Abfall von der Ratur, von welcher ihres Theils die Raturen jegliches Uebrigen umfaßt werden (II, 16). Gerade aufrecht foll der Mensch stehn, nicht erft durch Bulfe von Außen aufgerichtet (III, 5); jedoch ift umzuseten (µeraribeobai) und bem Berbeffernden folgen, gleichfalls die Sache des Freien (VIII, 16). Auch die Borftellung des ganzen Lebens foll nicht aufammengefakt . . . vielmehr Jegliches des Gegenwärtigen, ohne um bas Buffinftige an forgen, im Einzelnen erwogen werben (VIII, 36); tann ja bas vernünftige Befen jedes hindernik fich jum Stoffe Deffen bereiten, mas es anftrebt (ib. 35). Gei eingedent daß das Leitende unbefiegbar bleibt, wenn es auf fich selber gerichtet, mit fich felber fich genügt . . . barum ift ber von Leibenschaften freie Ginn (diavoia) eine (unüberwindliche) Burg (VIII, 48); nur muß ber Sinn rein und bes Geiftes mächtig (φρηνήρης) beharren (VIII, 51) \*). bente aber daß Du ohne Tugend und ohne was von ihr abhängt, in bas Theilweise Dich verläufft und in ihrer Theitung (Sonderung) zum Ueberdruß (xarapodrnois) gelangst (XI, 2). auch nicht Deine Bohlfahrt (eduoioia) auf die Seelen Anderer (II, 6); hilf Dir felber (III, 14). Auch zur frommen Pflege (σέβου) des überlegenden Dentens (υποληπτική δύναμις) wird

<sup>\*)</sup> VII, 42 εἰς ξαυτόν ἐπιστρέφου. ૠθηιίτ X, 34 τῷ δεδηγμένο ὑπὸ τῶν ἀληθῶν δυγματῶν ἀρχεῖ καὶ τὸ βραχύτατον κτλ.

verpflichtet, damit das leitende Bermögen, die Bernunft, der Natur und der Bestimmung des vernünstigen Wesens treu bleibe (III, 9. vgl. 8).

7. Bor Allem liegt dem Raifer, und vielleicht mehr als irgend einem anderen Stoifer, die Sorge für das Wohl der Mitmenfchen am Herzen. Daher die wiederholte Hervorbebung, daß wir mit ihnen als bevorzugten Rindern des Reus, aufs engfte verbunden find, daß das vernünftige Wefen zugleich ein für burgerliche Gemeinfchaft bestimmtes (vospov moderendy Loov) ist 18), und wie wenig es unfreiwillig bandelt, eben fo wenig ein von der Gemeinschaft abgelöftes sei (III, 5). Gleichwie wem die Welt entfremdet ift, wer das in ihr Seiende nicht fennt, so ist nicht weniger ein Fremdling wer bas Beschehende nicht tennt, wer die burgerliche Gemeinschaft (noberxòc lóyoc) flieht u. f. w. (IV, 29), und nicht für das Gemeinwefen (xorvwrexog) handelt (V, 6) \*). An Einem, fagt Untonis nus, habe Frende und beruhe in ihm: von einer ber Gemeinsamfeit gewidmeten handlung zu einer anderen, eingebent Gottes, überzugehn (VI, 7). Wie ein Zweig, wenn von dem zusammengehörigen abgehauen, auch von dem gangen Gemache gesondert fein wird, fo ist der Mensch, wenn von einem anderen getrenut, von der ganzen Gemeinschaft getrennt (XI, 8). Berehre die Gotter, rette die Rurg ift bas leben, - die einige Frucht des irdischen Lebens, beilige Gefinnung und auf die Gemeinschaft gerichteten Sandlungen 19); zur Gemeinschaft find wir geboren 20). Go weit den

<sup>18)</sup> III, 7. IX, 9 ὅσα κοινοῦ τινὸς μετέχει, πρὸς τὸ ὁμογενὲς σπεύδει — μιπάτη τίπ Βεμια αι διε λογικὰ ζῷα αυθαεθίττ (υgl. XI, 9.) Doch αιτή έπλ τῶν κρειττόνων, καλ ἐκ διεστηκότων τρόπον τινὰ ἔνωσις ὑπέστη, οῖα ἐπλ τῶν ἄστρων. — Χ, 2 τὸ λογικὸν εὐθὸς καλ πολιτικόν. VII, 55 τὸ μὲν οὐν προηγούμενον ἐν τῆ τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆ τὸ κοινωνικόν ἐστι. XI, 11 ἄνθρωπος τεταγμένος πρὸς τὸ κοινῆ συμφέρον.

<sup>\*)</sup> ΙΧ, 23 ὥσπερ αὐτὸς σὰ πολιτιχοῦ συστήματος συμπληρωτικὸς εἰ, οὕτως καὶ πᾶσα πρᾶξίς σου συμπληρωτικὴ ἔστω ζωῆς πολιτιχῆς. ΙV, 29 φυγὰς ὁ φεύγων τὸν πολιτικὸν λόγον. — ΙΙ, 5 bit φιλαυτία berworfen.

<sup>19)</sup> VI, 30. vgl. V, 1. 33 IX, 1 ὁ ἀδικῶν ἀσεβεῖ.

<sup>20)</sup> V, 16. vgl. VII, 55. 72.

Menfchen wohl zu thun ift und fie zu dulden find; find fie ja die uns verwandteften Wefen. So weit fie aber (lediglich) auf ihre eigenen Angelegenheiten Bedacht nehmen, wird ber Menfch zu einem Gleichgültigen, nicht weniger als die Sonne, der Wind, oder das Thier u. f. w. (V, 20). Die Freudigkeit (edopooden) befteht barin, bas bem Menschen Gigenthumliche au thun, und ihm eigenthumlich ist Wohlwollen (ευνοια) ju feinem Stammgenoffen (δμόφυλοι) u. f. w.; und das achte Boblmollen ift unüberwindlich 21). Sandle ich, fo geschieht es, bem Menschen woblzuthun. Begeanet mir Etwas? fo nehme ich es hin, auf die Götter es zurückführend mid auf die Quelle, woraus alles Werdende gewoben wird (συμμηgueral) (VIII, 23). Bur Beiligfeit und Gottesverehrung ift ber Mensch geboren, nicht weniger als zur Gerechtigkeit; denn auch biefe gehört zur Berträglichkeit (ednorwornsta), und fie geht voran den gerechten Werlen (noeofvrequ) 22). Richts aber erfreut fo fehr als Achalichkeit ber Tugenden in den Sitten ber Bufammenlebenden (VI, 48); und ichame Dich ber Silfe Anberer nicht (VII, 7); was ich durch mich oder mit einem Anderen thue, muß nur auf das gemeisam Rütliche und bas Anftandige (evaquoreor) gerichtet sein (VII, 5). Rennft Du Dich blos Theil des Spftems der vernünftigen Befen, fo liebft Du bie Menichen noch nicht von Bergen und so erfreut Dich noch nicht ergreifend bas Boblthun; anders, wenn ein Glied beffelben (VII. 18); und dagu gebort auch die Fehlenden au lieben 28). Der Gefetlofe ift ein Ausreißer (aus der menfchlichen Gefellschaft), und die Gerechtigkeit ber menschlichen Natur so nothwendig, daß in diefer keine befonbere Tugend angelegt ift der Ungerechtigkeit zu wehren, wie die Enthaltsamkeit den Ausschweifungen des Lufttriebes zu begegnen

<sup>21)</sup> VIII, 26 - εὐμένεια ΙΧ, 11. ΧΙ, 9 εὐμενής καὶ εὔνους ΧΙ, 11 - ΧΙ, 9 πραότης - ib. 18 τὸ εὐμενὸς ἀνίκητον, ἐὰν γνήσιον η.

<sup>29)</sup> XII, 20. -- XI, 10 ἀπὸ δὲ δικαιοσύνης αὶ λοιπαὶ ἀφεταὶ ὑφίστανται.

<sup>23)</sup> VII, 22. 26. 62. 71. II, 6 u. anderw. Gefc. d. griech. Philosophie. III, 2.

beftimmt ist 24). Halte die Lehren bereit, um das Göttliche und Menschliche zu erkennen und Sealiches, auch bas Geringfte, ihnen gemäß zu thun, eingebent ihrer Bufammengehörigkeit mit einander; benn nichts Menschliches wirst Du ohne Zurudführung auf bas Göttliche wohl vollbringen, noch umgekehrt (III, 15). Sei mit Gerechtigfeit getränkt bis jum Boben (III, 4). Schon in bem Blide der Liebenden erkennt der Geliebte Alles (XI, 15). - Bon Menschenliebe, wie nur irgend einer der vorangegangenen Stoifer, durchdrungen, verkennt der Raifer doch nicht die Bflichten gegen den tonfreten Staat und fpricht fich nicht blos über Befetlichkeit im Allgemeinen und in Beziehung auf die göttliche Beltordnung (νομίστι) - (VII, 31), fondern als Römer aus. Dan foll seinen sittlichen Verpflichtungen als Mann des Berufs und als Römer inne fein, und auch nicht bas Leben am Sofe schmäben; ftets bietet das Gegenwärtige Stoff zu vernunftmäßiger und göttlicher Tugend bar 25). In die besonderen Buftande und Bedürfnisse des Staates geht er nicht ein, warnt auf den Staat Blato's zu hoffen, will zufrieden sein, wenn nur geringer Fortschritt statt findet und ichon das für ein nicht Weniges halten (IX, 29). Die bürgerliche Freiheit war unwiederbringlich verloren und sie damals herzustellen ware ein thörichter Versuch gewesen; um so fester mußte man sich an die innere fittliche Freiheit halten, wenn man auch taum bie hoffnung begen mochte, durch fle im Laufe der Zeiten die außere oder burgerliche wieder erringen ju fonnen. Benn Antonin fagt, On wirst ohne etwas Anderes zu erwarten noch zu scheuen, mit der Dir einwohnenden naturgemäßen Energie und der heroifchen Bahrhaftigteit Dir genügen laffen, fo bezieht er lettere doch nicht ausschließlich auf das unbestechliche innere Bewußtsein, sondern zugleich auf

<sup>24)</sup> Χ, 25 ὁ παρανομῶν δραπέτης. VIII, 39 δικαιοσύνης κατεξαναστικήν ἀρετήν οὐχ ὁρῶ ἐν τῆ τοῦ λόγικοῦ ζοροῦ κατασκεύη ἡδονῆς δὲ ὁρῶ, τὴν ἔγκράτειαν.

<sup>25)</sup> II, 5. — VIII, 9. — IV, 32. VIII, 8. Sedoch VIII, 32 συντιθέναι δεί τὸν βίον κατά μίαν πράξιν.

Borte und Aeußerungen 26). In erfterer Beziehung fagt er, wenn bas Bewußtsein zu fehlen (bas Innewerben ber Gunde) verloren ginge, welcher Grund ware ba noch zu leben? (VII, 24). Er beschränkt die Reue auf die Sunde (VIII, 10) und mahnt, um letterer vorzubeugen, zur Scham und Selbstachtung 27). ausgeführte Bflichten- oder Tugendlehre dürfen wir bei Antoninus ebenso wenig als bei seinen nächsten Borgangern erwarten. zählt auf, wodurch die menschliche Seele fich ichande (Boile). wie Abfall von der Natur durch Ungufriedenheit mit den Erleb. niffen, Abtehr von dem Menschen, - durch Bornmuth u. dgl. -, Ueberwältigung durch Luft oder Unluftgefühle (novos), Unwahrheit, zwecklose und unansammenhängende Thätigkeit (II, 16); oder hebt die Mittel hervor zu verständiger Betrachtung der von Anderen erlittenen Unbille (IX, 42); oder noch ausführlicher zu milder Erwägung der Bandlungen Anderer, eingebent, baf jede Seele wider Billen wie der Bahrheit, so auch der Fähigfeit entbehre, Anderen nach Gebür (xar' agiar) zu begegnen (XI, 18). In ähnlicher Beife gibt er vier zur Sicherung ber leitenden Bernunft zu beachtenbe Wendungen an: sich Rechenschaft zu geben von den Borftellungen (parraquara), die nicht nothwendig und von denen welche die Gemeinschaft auflöften, ober nicht ber Ausbruck ber innerften Ue- . berzeugung (ao' favrov) feien, oder wodurch der göttliche Theil bem werthlosen und fterblichen, dem bes Rorpers und deffen grobfinnlichen Luftempfindungen unterliege (XI, 19). Solche Gedanken zeichnet er auf, wie fie fich ihm eben barbieten, ohne richtige Glieberung und Abfolge sonderlich fich angelegen sein zu lassen. Aehnlich mahnt er, Dreierlei immer zur hand zu haben (πρόχειρα): bei dem mas Du thuft; ob es nicht aufs Gerathemohl oder anberswie geschehe als die Gerechtigfeit selber es bewirkt haben würde. und daß bei dem von Außen fich Ereignenden, möge es zufällig oder ber Borfehung gemäß erfolgen, man weber bem Aufätligen

<sup>26)</sup> III, 12 τῆ ὧν λέγεις καὶ φθέγγη, ἡρωϊμῆ ἀληθεία ἀρκούμενος. II, 16 ἐπιπλάστως ἢ ἀναλήθως τι ποιεῖν ἢ λέγειν. bgl. VIII, 80. VI, 21. VII, 15 u. anderw.

<sup>27)</sup> VI, 16. — VII, 31 φαιδρύνου σεαυτόν απλότητι και αιδοί κτλ.

gürnen, noch der Borfehung Borwürfe machen durfe. Aweitens fei bei Reglichem zu betrachten, wie es von dem Samen bis zur Befeelung und von ber Befeelung bis gur Gutfeelung fich verhalte, woraus immer die Rusammensetung und worin immer die Auflösung erfolgen moge. Drittens, wenn plotlich in die Luft erhoben. Du die menschlichen Dinge betrachtetest und fabest mas immer umberwohnen moge von Luft und Aetherwefen. Du eingebent feieft, daß wie boch Du auch erhoben sein mögtest, Du boch immer Daffelbe erblicen werdest, das Gleichartige und Aurzdauernde. Be bleibt da der Stolz ( \(\tau\chi\phi\phi\phi\s)? (XII, 24) 28). Unmittelbar vorher (XII, 28) geht die Betrachtung, daß fo wenig wie ber Anfang ober bas Ende einer Lebensthätigfeit (deceyera) ein Uebel fein tonne, ebenfo menig der Tod, der ja nichts Bofes, sondern icon vielmehr und rechtzeitig erfolge, da bei allem Wechfel der Theile der bleibenden Welt Alles rechtzeitig und zuträglich erfolne. Go ber Gottgetragene (Geogeogros), ber in gleicher Weise von Gott und von der Bernunft (γνώμη) getragene. — Die zwersichtliche Ueberzeugung, bag alle Fügungen und Schicffale wie der Welt, fo anch uns jum Beil gereichen mußten, verläugnet fich ebenso wenig bei Antoninus wie bei Epittet; nur darf man wohl fagen, daß fie bei let. terem mit größerer Gefühlswärme und mit der Frommigfeit bervortritt, die das lebendige Bewußtsein mit fich führt, dem Billen bes vollkommen beiligen Wefens unbedingt fich zu fügen. Zwar bie Beiligkeit der Gottheit und die Berpflichtung der Memfchen fich felber zu beiligen, wird auch von Antoninus beftimmt genug ausgesprochen; aber ichon feine Schen bem Begriff bes ichlechtbin volltommenen Wefens näher zu treten und überhaupt zwischen ben verschiedenen Denkbarkeiten des letten Grundes der Welt fich ju entscheiden, führt ihn zu einer halb fleptischen Beltbetrachtung. Ruc Eins fteht ihm fest: Die unbedingte Sicherheit und Gewifibeit ber Rormen unseres sittlichen Bewußtfeins. Wir ertennen an, bag

<sup>28)</sup> Dieje allerdings buntle Stelle fcheint mir hier, wie mehrfach, burch bie Gelehrsamkeit ber Ausleger mehr verduntelt als anfgehellt gu werben.

das ichen Biel, fehr Biel ift. Aber fehlt ihm nicht bennoch ein Stüthunft, um zu völliger Rube und Befriedigung zu gelangen? Batte nicht die weitere begriffliche Entwicklung über die blos bentbaren, im Grund auch nicht eigentlich benfbaren, verschiedenen scheinbar möglichen Annahmen von den Urgründen, bingusführen muffen? Wir follen festhalten an ber unerschütterlichen Ueberzeugung von ber unbedingten Gultigfeit bes Sittengesetes, auch wenn wir Entstehung der Welt aus irgend einem Ohngefahr für bentbar halten; und doch foll das Sittengefet mit bem Bernunftgefet gusammenfallen? Aber Antoninus, der gleich wie fein Borganger, überzeugt ist, daß die Seele gegen ihren Willen der Bahrheit nicht beraubt werde (S. 614. 647), hat in ber That einen folchen Wiberspruch der Vernunft in und mit sich felber, nicht für dentbar gehalten, fondern nur icharf hervorheben wollen, daß unfer Biffen über unfer sittliches Bewuftfein nicht hinausreiche. noch fieht er fich gebrungen über die Gottheit in einer weit jene Grenze überschreitenden Beise fich auszusprechen, nicht nur indem er der Gottheit wiederholt als positives Bradicat die Beiligfeit beilegt und damit den ticferen, über das menschliche Bewußtscin binausreichenden Grund des Begriffs ber Beiligfeit anerkennt, fonbern indem er auch ein allwissendes Schauen Gottes lehrt, melcher alles Leitende (alle vernünftigen Wefen) frei von allem ftofflichen Gefäße, von Rinde und Abfat (xa Saguara) erblice und lediglich mit bem geiftigen Auge (rei rosow) bas berühre, mas von ihm, von Gott felber, in jenes Leitende binein geträufelt und jenem zugeführt fei (XII, 2). Es fnüpft fich baran die Dabnung, fich felber ju gewöhnen, sein eignes 3ch ohne alle Buthat und Bulle zu fcauen. Aus Schen durch Wiffenwollen über die Grenzen des lediglich sittlichen Bewuftseins bingufgeleitet zu merben, wird er unwillfürlich über dieselbe binausgeführt. Er fpricht fich baber vom Gottesbewußtsein minder warm und innig aus als Epiktet, obgleich er im Gefühle nicht minder bavon burchdrungen ift.

Dagegen kommt die Menschenliebe bei Antoninus zu freierem Erguß, da er nicht zu beforgen hatte durch Aeußerungen darüber in das Gebiet der Theorien geleitet zu werden. Reben der

eindringlichen Befürwortung der allgemeinen Menschenliebe, durch Hervorhebung des gemeinsamen göttlichen Ursprungs des Menschengeschlechts, des ihm angeborenen Abels und Berufs, waren die engeren Bander ber Gemeinschaft burch Bolkestamm, Staat und Familie nicht gänglich außer Acht gelaffen. Früher scheint er burch Severus, mahrscheinlich den peripatetischen Bhilosophen, der nach anderweitiger Angabe mit dem Raifer in Berbindung geftanben batte, veranlaßt, für Reform der Berfaffung, die nach Gleich= beit des Rechts verwaltet werde, geschwärmt zu haben 29). ber persönliche Beruf der Individuen und die Berpflichtung je nach Makaabe der verliebenen Kräfte für ihn sich auszubilden, kommt ju bestimmterer Anerkennung. Aber die Scheu irgendwie in theoretische Untersuchungen, nicht blos über bas in der Erde Berborgene (τὰ νέρθεν γᾶς, II. 12), einzugehn, und seine Geringschätzung des Bücherstudiums (II, 2), verhindern ihn auch hier zu irgend erheblichen Erörterungen zu gelangen. Das Eigenthümliche des Guten zu lieben und den Fügungen freundlich entgegenzugehn (dondleodul), halt er für hinreichend die Reinheit der Gefinnung zu bewahren (III, 16), und für leicht, jede läftige Borftellung abzuwehren (V, 2), überzengt, daß wir zu Dem von der Natur bestimmt sind, was gang auf une beruht (V, 51); er ift durchdrungen bavon, daß nicht in leidentlichem Berhalten (er neivel) fondern in der Energie das Gute und die Tugend beftehe 80), halt aber die Dinge für so umhüllt (er eyxaligei), daß manche Philosophen fie für unergreifbar und die Stoifer felber für schwer ergreifbar (δυσκατάληπτα) gehalten hätten, und alle unsere Buftimmung für wandelbar (μεταπτώτη); fast möchte er fagen, daß in ber Brufung der Sitten der Zeitgenoffen, faum irgend jemand fic felber erträglich erscheine; durch Gedanken (διατριβή) darüber foll man fich jedoch den Sinn nicht trüben (aoxalder) laffen, und dabei sich beruhigen, daß uns nichts begegne, was nicht der Natur

<sup>29)</sup> Beiteres ersehen wir nicht ans ber augenscheinlich verberbten Stelle I, 14. ib. Intorprott.

<sup>30)</sup> IX, 16: VI, 51.

bes Ganzen entspreche, und daß es uns frei ftehe, Nichts zu thun was unferem Gott und Damon widerspreche (V. 10). Redoch beflagt er daß Untunde (agroca) und Selbstgefälligkeit (ageoxeca) ftarter ale die Bernunft feien (V, 18); die Seele von Borftellungen getränkt werde (V, 16). Sätte er nun nicht fich angeregt finden follen, über die für fich noch wenig ausreichenden Spriichen, wie, wolle nur Du felber in Allem, was Du thuft, Dir felber gut fein (VII. 58) u. dgl. hinaus, - ju fruchtbareren, wenn auch junächft auf unfer fittliches Wollen und Sandeln bezüglichen Lehren überzugehn? Die Nothwendigkeit feine inneren Buftande, physiologisch, pathologisch und bialettisch ins Auge zu fassen, ertennt er an (VIII, 13) und entlehnt gelegentlich dem Theophraft bic Behauptung, dag bie Gunden ber Begierde schwerer wögen als die des Borns (II, 10), berührt auch die pythagorische Anwendung der Bahlenlehre auf Ethit 31); aber weber ju Erörterungen über die Burgeln bes Bofen im Denichen, noch zu eingehender Betrachtung über die Tugenben und Bflichten, gelangt er: noch mehr Schen trägt er über logische ober metaphysische Fragen sich auszusprechen; in fie einzugehn wurde er nicht haben vermeiden konnen, hatte er die rein ethischen tiefer und umfassender durchdacht. Namentlich hatte er mit dem Tode nicht fo leichthin sich abfinden können. Wirft Du einft. o Seele, gut, einfach, eine einige und nacht (ohne alle Umtleidung) fein? wirft Du einft inbriinftig liebenben Sinnes Dich erfreuen, einft in voller Benüge, nichts begehrend und ohne alles weitere Berlangen fein? - in folden und ähnlichen Borten fpricht Untoninus die Sehnfucht nach einem vollkommneren als irdischen Buftande und nach fortidreitender Bervollfommnung aus, und verheißt biefer Sehnsucht Erfüllung (X, 1), magt aber nicht den Gedanten weiter zu verfolgen.

Wie wenig Werth er auch auf Blicherwissen legt, doch ist er ganz wohl nicht blos in der philosophischen, sondern auch anderweitigen Literatur bewandert gewesen; von der dramatischen weiß

<sup>31)</sup> VI, 26 μέμνησο ὅτι πᾶν καθῆκον ἐξ ἀριθμῶν τινῶν συμ-πληροῦται.

er schwerlich blos von Hörensagen, unterscheidet bie alte, mittlere und neue Komödie, und fucht auch in ihr Berfittlichung ber Gesinnung (XI, 6). Doch halt er es für ein Glück in Rhetorik und Boetit nicht weiter vorgedrungen gu fein, - in der Beforgnig, an folchen Studien vielleicht haften geblieben zu fein, wenn er mit Leichtigkeit in ihnen Fortschritte gemacht batte 89). In ber Ginleitung, dem erften Buche feiner Gelbftbetrachtungen, fpricht Antoninus über feine Aeltern, feinen Grofvater (Annius Berus), feinen nicht weiter befannten Bruder, feinen Adoptivvater Antoninus Bius, und feine Bormunder und Lehrer, mit fast überschwänglicher Liebe und Dantbarteit fich aus, und in weniger einfacher Sprache als wie fie fonft bei ihm fich findet, und selbst seine Gemahlin (Annia Faustina) wird mit umverdientem Lobe erwähnt. Bor Allem aber wird ber Schuts ber Götter gepriefen, der ihn vor leiblichen und fittlichen Uebein bewahrt habe. Unter feinen Lehrern icheinen Ruftitus, Apollonius und Maximus den dauernften Ginfiuß auf ihn geübt ju haben; porzüglich Ruftitus, der ihn mit den Lehren des Epittet naber bekannt gemacht hatte. Apollonius war stoischer, Maximus platonischer Philosoph 38). Auch des Sertus, Entels des charonenfischen Plutarche, und selbst des Rhetors Fronto erwähnt er mit dankbarer Anerkennung 84). Bon ftoischer Barte mar Richts in ihm, von Ginfeitigfeit wenig. Eher hatte er gegen ju große Beichbeit ber Empfindungen und gegen Mangel an Schärfe ber Bebanten anzutämpfen 85).

Boun, Drud von Carl Georgi.

<sup>32)</sup> I, 16. vgl. 7.

<sup>33)</sup> I, 7. 8. 12. 15. bgí. 17.

<sup>84)</sup> I, 9. 11.

<sup>85)</sup> Raberes fiber Antoninus' Lebensichicfale, Regierung und Cherafter fiebe in Eb. Zellers mir jett erft zu Geficht gefommenen Bortragen und Abhandlungen, S. 82 ff.

Digitized by Google

89094322906



b89094322906a

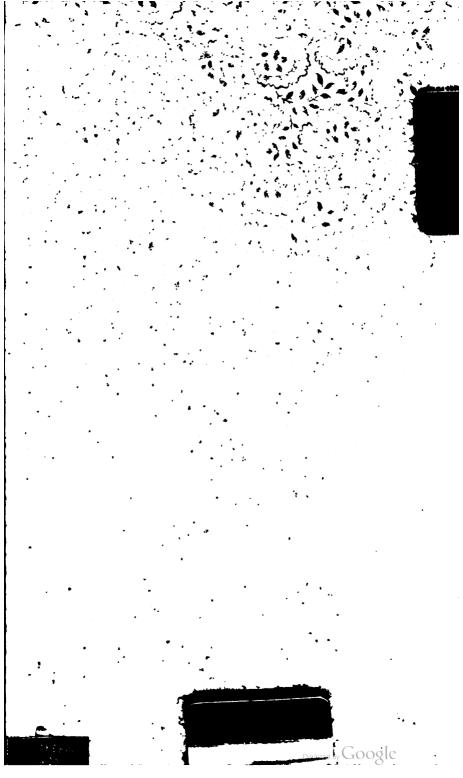

